

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



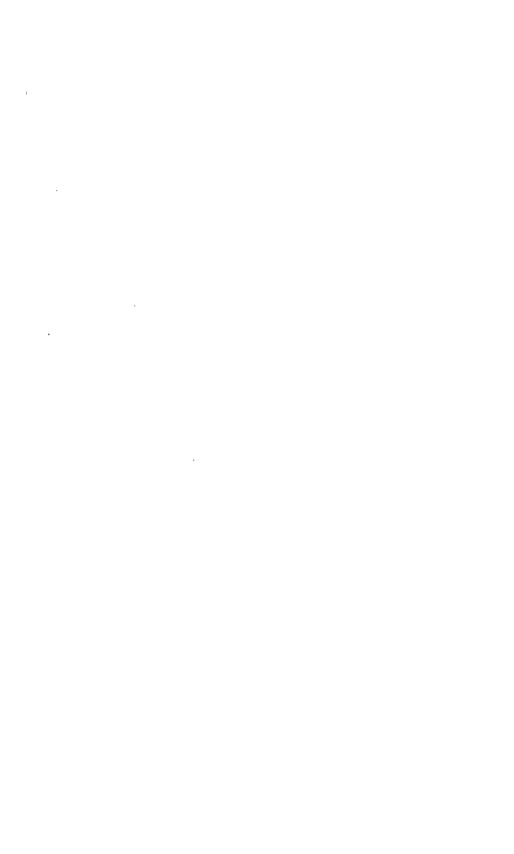

|  |  | 1 |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

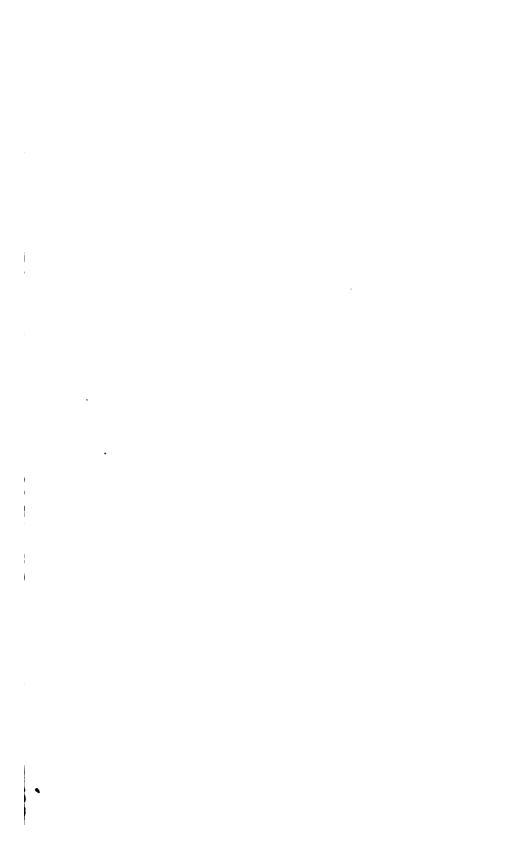

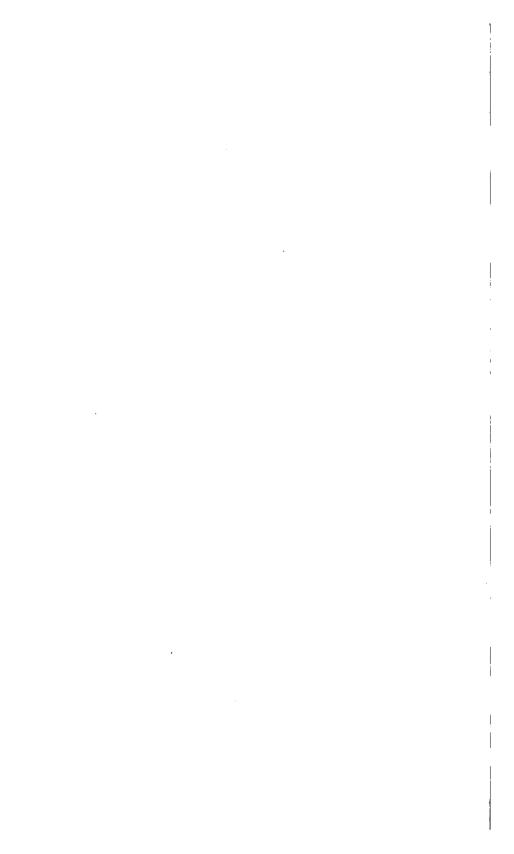

## DIE SYNTAX

IN DEN WERKEN

# ALFREDS DES GROSSEN

VON

DE JERNST WÜLFING.

ZWEITER TEIL.

ZEITWORT — ADVERB — PRÄPOSITIONEN KONJUNKTIONEN — INTERJEKTIONEN.

BONN,

P. HANSTEIN'S VERLAG.

1897.



### EINLEITUNG.

In der vorliegenden ersten Hälfte des zweiten Teiles ist die Syntax des Zeitworts behandelt; die zweite Hälfte, die in der Arbeit ist, wird Adverb, Präpositionen und Konjunktionen

bringen, der dritte Teil endlich die Syntax des Satzes.

Zu der Verfasserfrage, die ich in meiner Einleitung zum ersten Teile (S. X ff.) behandelt habe, sind von neuen Erscheinungen zu erwähnen: W. H. Hulmes Freiburger Doktorschrift "Die Sprache der altenglischen Bearbeitung der Soliloquien Augustins" (Darmstadt 1894), die Baltimorer Doktorschrift "The Anglo-Saxon Version of the Book of Psalms" von J. D. Bruce (Baltimore 1894) und die beiden neuen Bände von Millers Beda-Ausgabe (E. E. T. S. 110 und 111). Es ist natürlich, das ich nach dem früher Gesagten erst am Schlusse des ganzen Werkes wieder darauf eingehen kann.

Der erste Teil meines Buches ist von verschiedenen Fachgenossen besprochen worden\*). Dass ich es nicht allen recht machen werde, konnte ich mir im Voraus sagen; dass man aber mit Hoffnungen an das Buch herangehen würde, zu denen sein Titel durchaus keine Berechtigung giebt, wie es Holthausen und Kellner gethan haben, das habe ich nicht erwartet. Hätte ich z. B. nur das der Sprache Alfreds Eigentümliche hervorheben wollen, so würde ich mein Buch nicht "Die Syntax in den Werken Alfreds des Großen" genannt haben, sondern "Die syntaktischen Eigentümlichkeiten in den Werken Alfreds des Großen".

— Man hat mir auch den Vorwurf gemacht, ich führe zu viele Belege für die allereinsachsten Erscheinungen an. Nun möchte ich einmal den Lärm hören, wenn ich weniger gebracht hätte; dann hätte es sicher geheißen: "Das Buch bringt zwar Behauptungen, aber zu wenig Belege dafür."

Anderseits danke ich meinen Beurteilern für einige beachtenswerte Vorschläge, denen ich z. T. schon im vorliegenden

<sup>\*)</sup> Von E. Einenkel in den "Mitteilungen" zum 17. Bande der "Anglia" S. 234 ff., von L. Kellner im 20. Bande der "Englischen Studien" S. 414 ff., von R. W(ülker) im "Literarischen Centralblatt" vom 10. August 1895 (Nr. 32), von Frank H. Chase im 10. Bande der "Modern Language Notes" S. 421 ff., von R. Fischer im 5. Bande des "Oesterreichischen Litteraturblatts" S. 428 f., von G. Sarrazin im 29. Bande der "Zeitschrift für deutsche Philologie" S. 223 ff., von F. Holthausen im "Literaturblatt für german, u. rom. Philologie" von 1896 S. 334 ff.

Hefte nachgekommen bin, und weiter nachzukommen trachten werde. Vor allen Dingen habe ich Einenkels Wunsch berücksichtigt, dass auch in beschränktem Masse Belege aus der Chronik und aus den Blickling Homilies beigebracht werden möchten, und habe noch ein Übriges gethan, indem ich auch Wulstan, Ælfric und einige kleinere Schriften hinzugezogen habe (s. S. IX). Holthausens Wunsch, dass in zweiselhaften Fällen wenigstens die Länge der Selbstlauter angedeutet werden möge, soll im weiteren Verlause des Werkes thunlichst erfüllt werden.

Einige andere Ausstellungen, deren Berechtigung ich anerkennen musste, habe ich in den Nachträgen (S. X ff.) berücksichtigt. Bei anderen bin ich anderer Ansicht als die Besprecher meines Buches; auf alle Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen, aber vielleicht habe und nehme ich dazu an anderer Stelle und zu anderer Zeit Gelegenheit. Hier nur ein paar Worte: Kellner macht mir Vorwürfe über angebliche Versäumnisse; z. T. erklären sich diese dadurch, dass ich andere Lesarten vor mir hatte, als sie Millers Beda-Ausgabe bringt, die ja erst im Verlaufe meiner Arbeit erschien; Anderes wird Kellner an anderem Orte finden als an dem, wo er es gesucht hat. — Holthausen vermisst in meinem Verzeichnis einige Schristen, die über die Präpositionen und das Zeitwort handeln; nun: jenes bringt eben nur diejenigen, die im ersten Teile benutzt worden sind; die Arbeit von Harstrick wird Holthausen also bei mir erst im Verzeichnis zur zweiten Hälfte des zweiten Teiles finden, die von Köhler und Lüttgens aber findet er im vorliegenden Hefte auf S. X, ebenso die Schrift Behaghels über die Modi im Heliand auf S. IX. - Auf einige andere Versehen meiner Besprecher brauche ich hier nicht einzugehen, da sie sich jedem aufmerksamen Leser von selbst als solche zu erkennen geben.

Endlich noch ein Wort an Rudolf Fischer; er tadelt es, das ich gute und bündige deutsche Bezeichnungen da anwende, wo sie für sonst gebräuchliche Fremdwörter vorhanden sind, andere noch unentbehrliche Fremdwörter aber stehen lasse, und schlägt mir vor: "aut Cæsar aut nihil". Ich erwidere darauf, das ich Tausende Deutscher auf meiner Seite weiß, die dem Grundsatze huldigen: "Kein Fremdwort für das, was deutsch gut ausgedrückt werden kann" — und die diesen Grundsatz überall verfechten.

Alphabetische Listen, entsprechend denen des ersten Teiles, gebe ich erst am Schlusse der zweiten Hälfte dieses zweiten Teiles.

Bonn, im November 1896.

### EINLEITUNG ZUR ZWEITEN HÄLFTE.

Mit dieser zweiten Hälfte schließt der zweite Teil meiner Syntax Alfreds, und damit auch der erste "Hauptteil" des Werkes, die Syntax der einzelen Wortklassen. Der dritte Band soll den zweiten Hauptteil, die Syntax des Satzes, bringen und dazu womöglich eine ausführlichere Erörterung verschiedener, schon in der Einleitung zum ersten Bande berührter oder gestreifter Fragen, zu derer einer, der Verfasserfrage der Beda-Übersetzung, mittler Weile Schipper in seiner Schrift über "Die Geschichte und den gegenwärtigen Stand der Forschung über König Alfreds Übersetzung von Bedas Kirchengeschichte" (Wien, 1898) ein gewichtiges Wort gesprochen hat.

Auch der zweiten Lieferung meines Werkes hat es weder an Lob noch an Tadel gefehlt\*). Neben Denen, die ein Übermaß der Belegstellen tadeln, giebt es Andere, die ein genaueres Erläutern und Erörtern vieler schwieriger und unklarer Stellen vermissen. Ja, wer es Allen recht machen könnte! Ich hätte mich gerne über manche Schwierigkeit, ganz besonders in dem wichtigen Abschnitte über die Präpositionen, eingehender ausgesprochen, aber dann wäre ja das Werk, vor allem dieser 2. Band, ins Unermessliche gewachsen. So will ich mich denn bescheiden, wenn das Werk nur als "a treasury of syntactical facts", als ein "reichhaltiges und wohlgeordnetes Herbarium" angesehen werden kann, und wünschen, daß mancher Alfredforscher, mancher Syntaxforscher

<sup>\*)</sup> Seit Erscheinen der ersten Hälfte dieses Bandes sind noch solgende Besprechungen erschienen: Von E. Einenkel in dem "Beiblatte" zum 19. Bande der 'Anglia' S. 361 f., von F. Holthausen im "Literaturblatt für germ. u. rom. Philologie" von 1897 (XVIII.) Sp. 161 f., von H. Logeman in "Le Moyen Age" von 1897 (X.) S. 185/7, von? in "The Nation" (New York) von 1897 (LXIV.) in Nr. 1667 vom 10. Juni S. 439/440, von Frank H. Chase in "The Journal of Germanic Philology" von 1897 (I.) S. 252/8, von R. W(ülker) im "Literarischen Centralblatt" von 1898 Nr. 5 Sp. 163, von E. Mackel im 100. Bande von "Herrigs Archiv" S. 200/1, von G. Sarrazin in der "Zeitschrift f. deutsche Phil." von 1898 S. 419/421, von R. Fischer im "Oesterreichischen Litteraturblatt" VII. (Nr. 22) Sp. 689, von L. Kellner im 26. Bande der "Englischen Studien" S. 262/3.

und mancher "Sprach-Botaniker" daraus schöpfen möge; vielleicht weiht er dabei auch dem "Sammler", der in mühsamer Arbeit ihm die Arbeit erleichtert hat, ein stilles Wort der Anerkennung und des Dankes. Wenn es mir aber vergönnt ist, soll es auch von meiner Seite nicht fehlen an noch mancher Erörterung über schwierige Stellen und vielleicht an ausführlicherer Behandlung mancher Gruppe von Belegen, die ich bisher nur nackt und bloß dahin stellen konnte, ohne ausführlich oder auch nur überhaupt auf sie eingehen zu können.

Um den Umfang des 2. Bandes nicht noch mehr zu vergrößern, habe ich auch bei den Präpositionen die Kreuzund Quer-Verweise auf andere Verwendung der Zeitwörter unterdrücken müssen, da ja ohnehin die ausführlichen Ver-

zeichnisse am Schlusse den selben Zweck erfüllen.

Auch jetzt habe ich wieder in beschränktem Maße zur Vergleichung Belege aus anderen angelsächsischen Prosaschriften beigebracht, wie sie auf Seite IX verzeichnet sind. — Ebenso habe ich auch jetzt wieder in vielen, namentlich in zweifelhaften Fällen die Länge der Selbstlauter bezeichnet, aber leider hat sich die Druckerei nicht dazu verstehen können, die Zeichen für langes æ und langes y anzuschaffen.

Bei den "Druckfehlern und Nachträgen" (S. XV ff.) habe ich aus augenblicklichem Mangel an Zeit und Raum nur das Wichtigste erwähnt; eine große Zahl von nachträglichen Belegen aus anderen als Alfredischen Schriften mußte ich bis

zum 3. Bande zurücklegen.

Bonn, im November 1900.

|                                                           | Seite          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Einleitung                                                | III—IV         |
| Nachtrag zum "Verzeichnis der benutzten Werke             |                |
| und Abhandlungen" (I., S. XXIII ff.)                      | IX-X           |
| Druckfehler und Nachträge.                                |                |
| 1. Zu dieser ersten Hälfte des zweiten Teiles             | X              |
| 2. Zum ersten Teile                                       | X-XIV          |
| Erster Hauptteil. Die Syntax der einzelnen Wortklassen.   |                |
| (6. Abschnitt)                                            | 1-250          |
| Sechster Abschnitt. Das Zeitwort. §§ 376-536              | 1-250          |
| Erste Abteilung. Die verschiedenen Arten des Zeitwortes.  | •              |
| §§ 376-397 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 2-39           |
| Erstes Kapitel. Die reflexiven Zeitwörter §§ 377-380      | 2-18           |
| A. Reflexive Zeitwörter mit dem Akkusativ. §\$377 - 380   | 2-14           |
| 1. Zeitwörter, die auch sonst transitiv vorkommen         | •              |
| A                                                         | 2-12           |
| § 377                                                     |                |
| 8 378                                                     | 13-14          |
| B. Reflexive Zeitwörter mit dem Dativ. § 379              | 14-18          |
| C. Reflexive Zeitwörter mit dem Genitiv. § 380            | 81             |
| Zweites Kapitel. Die Hülfszeitwörter, §§ 381-397 .        | 18-39          |
| A. wesan, beon. §§ 381, 382                               | 19-20          |
| B. weordan, geweordan. §§ 383, 384                        | 21-22          |
| C. habban. §§ 385, 386                                    | 22             |
| D. don. § 387                                             | 22-23          |
| E. cunnan. § 388                                          | 23-24          |
| F. willan. § 389, 390                                     | 24-28          |
| G. durran. § 391                                          | 28—29          |
| H. sculan. §§ 392, 393                                    | 29-32          |
| I. magan. §§ 394, 395                                     | 33-36          |
| J. motan. § 396                                           | 36-38          |
| K. durfan. § 397                                          | 38-39          |
| Zweite Abteilung. Vom Genus des Zeitwortes. §§ 398-409    | 39-48          |
| Erstes Kapitel. Die Umschreibungsformen des Aktivs.       | •              |
| §§ 398—402                                                | 39-43          |
| §§ 398—402                                                | 43 - 47        |
| Drittes Kapitel. Form des Aktivs - Bedeutung des          |                |
| Mediums oder Passivs. § 409                               | 47 - 48        |
| Dritte Abteilung. Vom Tempus des Zeitwortes. §§ 410-415   | 48-62          |
| Erstes Kapitel. Die selbständigen Zeitformen. §§ 410, 411 | 48-54          |
| A. Das Præsens. § 410                                     | 48—54<br>48—51 |
| B. Das Præteritum 8 411                                   | 51-54          |

|                                                                                                          | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Zweites Kapitel. Ersatz der nicht vorhandenen Zeit-                                                      |           |
| formen. §§ 412—415                                                                                       | 54-62     |
| A. Das Perfekt, § 412                                                                                    | 54-55     |
|                                                                                                          | 55-57     |
| C. Das Futur 8 AtA                                                                                       | 57-60     |
| D. Der Konditional & ALE                                                                                 | 60-62     |
| Fineta Abteilung Vom Moden des Zeitmentes 88 446 429                                                     |           |
| Track Tourist North Modus des Zenwortes, 88 410—476                                                      | 62-176    |
| C. Das Futur. § 414                                                                                      | 63-73     |
| A. Dei indikadi ini madpisatze, § 410                                                                    | 63—66     |
| B. Der Konjunktiv im Hauptsatze. §§ 417-422                                                              | 66-72     |
| C. Der Imperativ. § 423                                                                                  | 72-73     |
| Zweites Kapitel. Vom Modus im Nebensatze. §§ 424-478                                                     | 73-176    |
| A. Subjektsätze. §§ 424, 425                                                                             | 73 - 87   |
| I. Subjektsätze mit dem Indikativ 8 424                                                                  | 74-79     |
| 2. Subjektsätze mit dem Konjunktiv. § 425                                                                | 7987      |
| B Pradikoteatra & Anna                                                                                   | 87—88     |
| B. Prädikatsätze § 425 <sup>2</sup>                                                                      |           |
| C. Objektsätze. §§ 426—429                                                                               | 88-101    |
| 1. Objektsatze als direktes Objekt. 98 420, 427.                                                         | 88—97     |
| 2. Objektsätze als indirektes Objekt. §§ 428, 429                                                        | 97-101    |
| D. Nebensätze der Ortsbestimmung. §§ 430, 431 E. Nebensätze der Zeitbestimmung. §§ 432-445               | 102-103   |
| E. Nebensätze der Zeitbestimmung. §§ 432-445                                                             | 103-122   |
| 1. Nebensätze zur Angabe des Zeitpunktes, wann                                                           |           |
| etwas geschieht. §§ 432, 433                                                                             | 103-108   |
| 2. Nebensätze zur Angabe der unmittelbaren Folge                                                         | •         |
| einer Handlung auf eine andere. §§ 434, 435.                                                             | 108-110   |
| 3. Nebensätze zur Angabe der Dauer einer Hand-                                                           |           |
| lung oder ihrer Gleichzeitigkeit mit einer an-                                                           |           |
|                                                                                                          |           |
| deren. §§ 436, 437                                                                                       | 110-112   |
| 4. Nebensätze zur Angabe des Anfangspunktes der                                                          |           |
| Handlung des übergeordneten Satzes. §§ 438,439                                                           | 112-114   |
| 5. Nebensätze zur Angabe des Vorhergehens vor                                                            |           |
| der Handlung des übergeordneten Satzes. §§440,                                                           |           |
| 6. Nebensätze zur Angabe des Nachfolgens nach                                                            | 114-116   |
| 6. Nebensätze zur Angabe des Nachfolgens nach                                                            |           |
| der Handlung des übergeordneten Satzes. §§ 442,                                                          |           |
| 443                                                                                                      | 116-119   |
| 443 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |           |
| Handlung des übergeordneten Satzes. §§444,445                                                            | 119—122   |
| F Nebensätze zur Ansche des Grundes St. 46 447                                                           |           |
| F. Nebensätze zur Angabe des Grundes. §§ 446, 447<br>G. Nebensätze zur Angabe der Bedingung. §§ 448 –458 | 122-127   |
| G. Nebensaize zur Angabe der Bedingung. 99 446 –450                                                      | 127-148   |
| 1. gif. §§ 448, 449                                                                                      | 127-141   |
| 2. buton. § 450                                                                                          | 141-143   |
| 3. ðær. § 451                                                                                            | 143 - 144 |
| 4. nemne, nymoe, 8 452                                                                                   | 144-145   |
| 5. Einzelheiten. §§ 453-458                                                                              | 145-148   |
| 5. Einzelheiten. §§ 453-458                                                                              | 148-151   |
| I. Folgesätze. §§ 461, 462                                                                               | 151-155   |
| J. Absichtsätze. 88 463, 464                                                                             | 155-160   |
| K. Vergleichungssätze der Gleichheit §§ 465, 466.                                                        | 160 - 165 |
| L. Vergleichungssätze der Ungleichheit. §§ 467, 468                                                      | 165 - 167 |
| M Ahhanoige Fragesitze RR 460 474                                                                        | 167-172   |
| M. Abhängige Fragesätze §§ 469—474                                                                       | 10/-1/2   |
| 1. Durch ein Fürwort eingeleitete Fragesätze.                                                            |           |
| §§ 469, 470                                                                                              | 167—168   |
| 2. Durch ein Adverb eingeleitete Fragesätze.                                                             |           |
| \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                  | 168-172   |
| N Polotiusitae 88 ans and                                                                                | 100 106   |

|                                                          | . Seite   |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Fünste Abteilung. Der Infinitiv. §§ 479-505              | 176-225   |
| Erstes Kapitel. Der reine innutiv. 98 479—467            | 176 — 197 |
| A. Der reine Infinitiv bei den Hülfszeitwörtern. § 479   | 177       |
| B. Der reine Infinitiv bei transitiven Zeitwörtern.      |           |
| §§ 480—483                                               | 177-192   |
| 1. Der reine Infinitiv allein bei transitiven Zeit-      |           |
| wörtern. §§ 480, 481                                     | 177-182   |
| 2. Außer dem reinen Infinitive ist auch noch             | 1//-102   |
| ein anderes Objekt vom transitiven Zeitwort              |           |
|                                                          |           |
| abhängig (Akkusativ mit dem Infinitiv). §§ 482,          | •         |
| 483                                                      | 182 - 192 |
| C. Der reine Infinitiv bei intransitiven Zeitwörtern.    |           |
| §§ 484, 485                                              | 193-195   |
| 1. Der reine Infinitiv bei intransitiven Zeitwörtern     |           |
| der Bewegung. § 484                                      | 193-194   |
| 2. Der reine Infinitiv bei anderen intransitiven         | ,,        |
| Zeitwörtern. § 485                                       | 194-195   |
| D. Der reine Infinitiv bei unpersönlichen Zeitwörtern.   | -74 -73   |
| 0 04                                                     | 105 106   |
| § 486                                                    | 195—196   |
| E. Einzelheiten. § 487                                   | 197       |
| Zweites Kapitel. Der Infinitiv mit 10. §§ 488 – 505      | 197-225   |
| A. Der Infinitiv mit to bei Eigenschaftswörtern. §§ 488  |           |
| -489°                                                    | 197-204   |
| 1. Der Infinitiv mit to bei Eigenschaftswörtern          |           |
| wie bereit, geneigt, fähig, geeignet u. ä. § 488         | 197-200   |
| 2. Bei anderen Eigenschaftswörtern. §§ 489-489°          | 200-204   |
| B. Der Infinitiv mit to bei Zeitwörtern. §§ 490—503      | 204 - 219 |
| I. Der Infinitiv mit to als Objekt an Stelle eines       | 204 - 219 |
|                                                          |           |
| Akkusativs oder eines Genitivs bei transitiven           |           |
| Zeitwörtern. §§ 490-495                                  | 204-210   |
| 2. Der Infinitiv mit to bei Zeitwörtern, die irgend-     |           |
| wie einen Zwang ausdrücken. § 496                        | 210       |
| 3. Der Infinitiv mit to vertritt einen Relativsatz       |           |
| bei witan. § 497                                         | 210       |
| 4. Der Infinitiv mit to als Subjekt. § 498               | 210-211   |
| 5. Der Infinitiv mit to bei beon. § 499                  | 211-213   |
| 6. Der Infinitiv mit to bezeichnet die Absicht oder      | 3         |
|                                                          | 212-210   |
| den Zweck. §§ 500—503                                    | 213-219   |
| D. Der Infinitiv mit to in freierer Stellung beim ganzen | 219-223   |
| D. Der inimitiv mit win freierer Stellung beim ganzen    |           |
| Satze. § 505                                             | 223—225   |
| Sechste Abteilung. Das Partizip. 98 500-515              | 225-233   |
| Erstes Kapitel. Das Partizip des Prasens. §§ 506-511     | 225-231   |
| A. Verwendung des Partizips des Präsens als Haupt-       |           |
| wort. §§ 506-511                                         | 225-230   |
| I. Das Partizip ist mit dem bestimmten Artikel           |           |
| verbunden. § 506                                         | 226-227   |
| 2. Das Partizip ist mit einem Fürwort verbunden.         | •         |
|                                                          | 227-228   |
| § 507                                                    | ,         |
| verbunden. § 508                                         | 228       |
|                                                          |           |
| 0                                                        | 220       |
| § 509                                                    | 229       |
| 5. Das Partizip steht allein. § 510                      | 229-230   |
| 6. Das Partizip ist mit an verbunden. § 511              | 230       |

|                                                         | Seite     |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| B. Die übrigen syntaktischen Verwendungen des Par-      |           |
| tizips des Präsens                                      | 231       |
| Zweites Kapitel. Das Partizip des Perfekts. §§ 512-515  | 231-233   |
| A. Verwendung des Partizips des Perfekts als Haupt-     |           |
| wort. §§ 512—515                                        | 231-233   |
| 1. Das Partizip ist mit dem bestimmten Artikel          |           |
| verbunden. § 512                                        | 231-232   |
| 2. Das Partizip ist mit einem Fürwort verbunden.        |           |
| § 513 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | 232       |
| 3. Das Partizip ist mit einem Eigenschaftswort          |           |
| verbunden, § 514                                        | 232       |
| 4. Das Partizip steht allein. § 515                     | 232 - 233 |
| B. Die übrigen syntaktischen Verwendungen des Par-      |           |
| tizips des Perfekts                                     | 233       |
| Siebente Abteilung. Das sogenannte Verbalsubstantiv.    |           |
| §§ 516—536                                              | 233-250   |
| Erstes Kapitel. Verbalsubstantive auf -ing. § 516       | 233-238   |
| Zweites Kapitel. Verbalsubstantive auf -eng. § 517      | 238       |
| Drittes Kapitel. Verbalsubstantiva auf -ung. §§ 518-536 |           |
| Bildungen auf -nes. § 536. Anm. 2                       | 249-250   |

### der zweiten Hälfte des zweiten Teiles.

|                                                            | Seite           |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Einleitung                                                 | IVa             |
| Nachtrag zum Verzeichnis der benutzten Werke (vgl          |                 |
| S. IX f. und I. S. XXIII ff.)                              | xv              |
| Druckfehler und Nachträge.                                 |                 |
| 1. Zu dieser 2. Hälfte des 2. Teiles                       | XVI             |
| 2. Zum 1. Teile                                            | XVI             |
| 2. Zum 1. 1ene                                             | XVIII           |
| 3. Zur I. Hälfte des 2. Teiles                             | XVIII           |
| Erster Hauptteil. Die Syntax der einzelnen Wortklassen. (7 |                 |
| IO. Abschnitt.)                                            | 251-695         |
| Siebenter Abschnitt. Das Adverb. §§ 537-607.               | 251-300         |
| Erste Abteilung. Die Adverbien des Ortes. §§ 537-551       | 251-264         |
| Zweite Abteilung. Die Adverbien der Zeit. §§ 552-565       | 265-273         |
| Dritte Abteilung. Die Adverbien der Art und Weise.         | 203-2/3         |
|                                                            | 202 - 280       |
| §§ 566—583                                                 | 273—289         |
| Vierte Abteilung. Die Adverbien der Bejahung und der       |                 |
| Verneinung. §§ 584-595                                     | <b>290—297</b>  |
| Erstes Kapitel. Die Adverbien der Bejahung. §§ 584, 585    | 290             |
| Zweites Kapitel. Die Adverbien der Verneinung. §§ 586      |                 |
| <b>—595</b>                                                | 290297          |
| A. nese. § 586                                             | 290             |
| B. ne und seine Verbindungen. §§ 587-593                   | 290-296         |
| 1. ne beim Zeitworte. § 587                                | 290-291         |
| 2. ne verschmolzen mit:                                    |                 |
| a. wesan § 588                                             | 291—292         |
| b. habban § 589                                            | 292-293         |
| c. willan § 590                                            | 293-294         |
| d. dgan § 591                                              | 294             |
| e. witan § 592                                             | 294-295         |
| 3. nalles § 593                                            | 295—296         |
|                                                            | 296             |
| C. na, no § 594                                            |                 |
| D. Gehäufte Verneinung. § 595                              | 296—297         |
| Fünste Abteilung. Die Stellung der Adverbien. §§ 596       | 0               |
| 606                                                        | 298—299         |
| Sechste Abteilung. Verwendung des Adverbs als Eigen-       |                 |
| schaftswort. § 607                                         | 300             |
| Achter Abschnitt. Die Präpositionen, §§ 607a—1106          | 300—683         |
| Erste Abteilung. Die eigentlichen Präpositionen.           |                 |
| §§ 608—1066                                                | 302—658         |
| Erstes Kapitel. Die einfachen eigentlichen Präposi-        |                 |
| tionen. §§ 608—1022                                        | 302—6 <b>36</b> |
| A. æfter §§ 608—615                                        | 302-311         |
| I. æfter mit dem Dativ §§ 609-614a                         | 302-310         |
| a. Bezeichnung des Ortes §§ 609-611                        | 302-304         |
| a. after bezeichnet die Bewegung hinter                    | 5 5 1           |
| Etwas her § 609                                            | 302-303         |
| β. æfter bezeichnet die Stellung hinter Etwas              | 3 3-3           |
|                                                            | 202-204         |

|                                                                                   | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| y. after bezeichnet die Bewegung "über -                                          |           |
| hin, entlang" § 611                                                               | 304       |
| b. Bezeichnung der Zeit § 612                                                     | 304—306   |
| c. Bezeichnung der Übereinstimmung oder                                           | 3-4 3     |
| Gemässheit § 613                                                                  | 306-308   |
| d. after bei Zeitwörtern des Suchens u. ä. § 614                                  | 308-310   |
| e. after bei einigen anderen Zeitwörtern § 614a                                   |           |
| 2. after mit dem Instrumentalis § 614b                                            | 310       |
| 2. Einealhaiten 8 615                                                             | 310—311   |
| 3. Einzelheiten § 615                                                             | 311       |
| B. set §§ 616-624a                                                                | 311-323   |
| 1. Bezeichnung des Ortes §§ 616-619                                               | 312-316   |
| a. Rein örtlich § 616                                                             | 312-314   |
| b. Ubertragen § 617                                                               | 314-315   |
| c. Richtung, Ziel bezeichnend § 618                                               | 315       |
| d. Einzelheiten § 619                                                             | 315—316   |
| 2. Bezeichnung der Zeit §§ 620, 621                                               | 316-318   |
| a § 620                                                                           | 316-317   |
| b. æt nihstan, æt ærestum, æt sipestan, æt yt-                                    |           |
| mestan § 621                                                                      | 317-318   |
| 3. æt bei Zeitwörtern §§ 622-624                                                  | 318-323   |
| a. Bei Zeitwörtern des Empfangens, Bittens,                                       |           |
| Erreichens, Findens u. ä. § 622                                                   | 318-322   |
| b. Bei Zeitwörtern des Befreiens § 623                                            | 322       |
| c. Bei anderen Zeitwörtern § 624                                                  | 322-323   |
| 4. æt feawum wordum § 624a                                                        | 323       |
| C. be §§ 625-644                                                                  | 323-339   |
| 1. Bezeichnung des Ortes §§ 625-626                                               | 323 - 324 |
| a. be = bei 8 625                                                                 | 323-324   |
| a. be = bei § 625 b. be = an vorbei, entlang § 626                                | 324       |
| 2. Bezeichnung der Zeit § 627                                                     | 324-325   |
| 3. Bezeichnung der Gemässheit § 628                                               | 325-327   |
| 4. Bezeichnung des Grundes, der Ursache § 629                                     | 327-328   |
| Rezeichnung des Mittels SS 620-625                                                | 328-331   |
| 5. Bezeichnung des Mittels §§ 630-635<br>a. Bei Zeitwörtern des Haltens, Fassens, | 320 33.   |
| Ergreifens u. ä. § 630                                                            | 328       |
| b. Bei Zeitwörtern des Nennens und Bezeich-                                       | 320       |
|                                                                                   |           |
| nens § 631                                                                        | 328—329   |
| c. Dei Zeitwortern des Kennens, Erkennens                                         | 200 220   |
| u. ä. § 632                                                                       | 329—330   |
| d. Bei libban § 633                                                               | 330       |
| e. Bei Zeitwörtern des Erzeugens § 634.                                           | 331       |
| f. Bei ander en Zeitwörtern § 635                                                 | 331       |
| 6. be = betreffs, über §§ 636-639                                                 | 331-336   |
| a. Bei Zeitwörtern § 636                                                          | 331-335   |
| b. Bei Hauptwörtern § 637                                                         | 335-336   |
| c. Bei einem Eigenschaftsworte § 638                                              | 336.      |
| d. Unabhängig, in Überschriften § 639                                             | 336       |
| 7. be sumum dæle, be ænigum dæle usw. § 640.                                      | 337-338   |
| 8. be in der Anreihung § 641                                                      | 338       |
| 9. be him selfum § 642                                                            | 338       |
| 10. Einzelheiten § 643                                                            | 338-339   |
| II. be mit dem Instrumentalis § 644                                               | 339       |
| D C 00 C C                                                                        |           |
| I. for mit dem Dativ §§ 645—651a                                                  | 340-350   |
| a. Bezeichnung des Ortes 8 645                                                    | 340-34T   |

Hinderns u. ä. § 680 . . . . .

375-376

|                                                                   | Conto              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| c. Bei Eigenschaftswörtern § 681                                  | 376-377            |
| 5. Zur Angabe des Grundes und der Ursache                         |                    |
|                                                                   | 377—380            |
| §§ 682—684                                                        | 377-379            |
| b. Beim Aktiv § 683                                               | 379                |
| c. Bei Zeitwörtern des Nennens § 684                              | 379-380            |
| 6. from = betreffs, über § 685                                    | 380                |
| 7. Einzelheiten § 686                                             | 380                |
| G. geond § 687                                                    | 381—383<br>383—388 |
| H. in §§ 688—694                                                  | 383-388            |
| 1. in mit dem Dativ §§ 6882-6902                                  | 384-386            |
| a. Bezeichnung des Ortes § 688a                                   | 384-385            |
| b. In übertragener örtlicher Bedeutung                            | • • • •            |
|                                                                   | 385-386            |
| 8 689                                                             | 386                |
| d. Bei reafian, blissian, fagnian § 690a                          | 386                |
| 2. in mit dem Akkusativ §§ 691-694                                | 386—388            |
| a. Bezeichnung der Richtung § 691                                 | 386-387            |
| b. In übertragener örtlicher Bedeutung                            | 3 3-7              |
| § 692                                                             | 387                |
| c. Zur Zeitangabe § 693                                           | 387                |
| d. Einzelheiten § 694                                             | 387—388            |
|                                                                   | 288-280            |
|                                                                   | 388—389<br>388—389 |
| 1. Mit dem Dativ § 694 <sup>a</sup>                               | 389                |
| a in an and impact 0 6a.c                                         | 389                |
|                                                                   | 389—390            |
| a Nachasatalla 2 for                                              | 399 390            |
|                                                                   |                    |
|                                                                   | 390<br>390         |
| 3. inne on § 097                                                  | 390-421            |
| K. mid §§ 698—731                                                 | • .                |
| a. Angabe der Gemeinschaft oder Beglei-                           | 390-410            |
|                                                                   | 200-206            |
| tung §§ 698—700                                                   | 390—396            |
|                                                                   | 390—393            |
| β. Gemeinschaft mit dem Objekte § 699 .                           | 393-394            |
| γ. mid = bei, unter § 700 b. Angabe der begleitenden Gefühle oder | 394—396            |
| Gasingung an 8 201                                                | 206-207            |
| Gesinnungen § 701                                                 | 396—397            |
|                                                                   | 207 208            |
| und Weise) §§ 702, 703                                            | 397—398            |
| d. Angabe von Werkzeug oder Mittel §§ 704                         | 208 472            |
| — 706 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | 398-472            |
| a § 704                                                           | 398—403            |
| β. Bei Zeitwörtern des Füllens, Bedeckens,                        |                    |
| Umgebens, Kleidens, Schmückens                                    | 404                |
| u. ä. § 705                                                       | 404-407            |
| y. Bei Zeitwörtern des Erwerbens, Kaufens                         |                    |
| Auslösens, Bezahlens § 706                                        | 407 - 408          |
| e. Angabe von Grund, Ursache, Veranlas-                           |                    |
| sung § 707                                                        | 408-409            |
| f. Einzelneiten § 708                                             | 409-410            |
| 2. mid mit dem Instrumentalis §§ 709-719.                         | 410-415            |
| a. Angabe der Gemeinschaft oder Begleitung                        |                    |
| §§ 709—711                                                        | 410-411            |
|                                                                   |                    |

| INHALT.                                                                                                                      | VIIIe           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                              | <b>-</b> •      |
|                                                                                                                              | Seite           |
| β. Gemeinschaft mit dem Objekte § 710.                                                                                       | 411             |
| $\gamma$ . $mid$ = bei § 711 b. Angabe der begleitenden Gefühle oder                                                         | 411             |
| Gesinnungen § 712                                                                                                            | 412             |
| §§ 713, 714                                                                                                                  | 412             |
| -717.                                                                                                                        | 412-415         |
| a § 715                                                                                                                      | 412-414         |
| u. ä. § 716                                                                                                                  | 414-415         |
| y. Bei Zeitwörtern des Erwerbens § 717.<br>e. Angabe von Grund, Ursache, Veran-                                              | 415             |
| lassung § 718                                                                                                                | 415             |
| f. Einzelheit § 719                                                                                                          | 415             |
| 3. mid mit dem Akkusativ §§ 720—729 a. Angabe der Gemeinschaft oder Beglei-                                                  | 415-418         |
| tung §§ 720—722                                                                                                              | 415-417         |
| a. Gemeinschaft mit dem Subjekte § 720.                                                                                      | 415—416         |
| β. Gemeinschaft mit dem Objekte § 721.                                                                                       | 416             |
| γ. mid = bei, unter § 722                                                                                                    | 416-417         |
| b. Angabe der begleitenden Gefühle § 723<br>c. Angabe der begleiten den Umstände § 724                                       | 417             |
| d. Angabe von Mittel oder Werkzeug §§ 725                                                                                    | 417             |
|                                                                                                                              | 417-418         |
| a§ 725                                                                                                                       | 417—418         |
| Füllens § 726                                                                                                                | 418             |
| y. Bei Zeitwörtern des Erwerbens § 727.                                                                                      | 418             |
| e. Angabe des Grundes § 728                                                                                                  | 418             |
|                                                                                                                              | 418             |
|                                                                                                                              | 418-420         |
| 5. parmid § 731                                                                                                              | 421             |
| L. of. §§ 732—761a                                                                                                           | 421—448         |
| 1. of mit dem Dativ §§ 733-760                                                                                               | 421-447         |
| a. of zur Bezeichnung der Entfernung oder<br>Trennung, von — weg §§ 733-736.                                                 | 421—428         |
| a. Bei transitiven Zeitwörtern der Bewe-<br>gung § 733 · · · · · · · · · ·                                                   | 421-426         |
| β. Bei intransitiven Zeitwörtern der Bewe-<br>gung § 734                                                                     | 426—428         |
| y. Beim Verbalsubstantiv § 735                                                                                               | 428             |
|                                                                                                                              | 428             |
| o. Bei fyrr § 735 <sup>a</sup>                                                                                               | 428             |
| b. Bei Zeitwörtern des Befreiens, Erlösens,                                                                                  |                 |
| Reinigens, Aufweckens u. ä. § 737 c. of zur Bezeichnung der Richtung, von —.                                                 | 428—430         |
| her §§ 738—742                                                                                                               | 430—439         |
| mung, des Lernens u. ä. § 738                                                                                                | 430—431         |
| <ul> <li>β. Bei anderen transitiven Zeitwörtern § 739</li> <li>γ. Bei intransitiven Zeitwörtern § 739<sup>a</sup></li> </ul> | 431 —434<br>434 |
| 8. Bei intransitiven Zeitwörtern des Kom-                                                                                    |                 |
| mens, Gehens u. ä. § 740                                                                                                     | 434—437         |

|                                                | Seite    |
|------------------------------------------------|----------|
| oder Abstammung §§ 741, 742                    | 437-439  |
| aa. Bei Zeitwörtern § 741                      | 437-438  |
| ββ. Bei Hauptwörtern § 742                     | 438-439  |
| d. Bei Zeitangaben, von — ab § 743             | 439-440  |
| e. of dient zur Einführung des Stoffes, woraus |          |
| Etwas gemacht ist §§ 744-746                   | 440-441  |
| a. Bei transitiven Zeitwörtern § 744           | 440-441  |
| β. Bei intransitiven Zeitwörtern § 745.        | 441      |
| y. Stoff der Gedankenäufserung § 746.          | 441      |
| f. Bezeichnung der Ursache, des Grundes,       | • •      |
| des Urhebers, des Mittels §§ 447-450.          | 441-444  |
| a. Beim Zeitwort, namentlich beim Pas-         |          |
| siv § 747                                      | 441-442  |
| β. Bezeichnung von Grund oder Ursache, be-     |          |
| sonders Beweggrund einer Thätigkeit            |          |
| § 748 · · · · · · · · · · · ·                  | 442-443  |
| y. Bezeichnung dessen, woran Etwas er-         | 11 113   |
| kannt wird § 749                               | 443-444  |
| ð. Bezeichnung des Mittels § 750               | 444      |
| g. Verwendung im partitiven Sinne §§ 751       | ***      |
| — 755··········                                | 444-447  |
| a. Bei einem Hauptwort und beon § 751.         | 445      |
| β. Von einem Hauptworte abhängig § 752         | 445      |
| y. Von einem Fürworte abhängig § 753 .         | 445-446  |
| ð. Bei Zahlwörtern § 754                       | 446      |
| ε. Vollständig partitiv § 755                  | 446-447  |
| h. Einzelheiten §§ 756-760                     | 447      |
| a. bærof § 756                                 | 447      |
| β. of him selfum § 757                         | 447      |
| y § 758                                        | 447      |
| 8. of endebyrdnesse § 759                      | 447      |
| $\varepsilon$ . of dæle § 760                  | 447      |
| 2. of mit dem Instrumentalis § 761             | 448      |
| 3. of mit Genitiv und Akkusativ § 761a         | 448      |
| M. ofer. §§ 762-778                            | 448-458  |
| 1. ofer mit dem Dativ §§ 762-767               | 448-450  |
| a. Zustand der Ruhe § 762                      | 448      |
| b. Bewegung oberhalb § 763                     | 448-449  |
| c. Bei gesettan § 764                          | 449      |
| d. Vorzug § 765                                | 449      |
| e. ofer = jenseits § 766                       | 449-450  |
| f. Bei gefeon § 767                            | 450      |
| 2. ofer mit dem Akkusativ §§ 768-778           | 450-458  |
| a. Bewegung über Etwas hin § 768               | 450-452  |
| b. Zustand der Ruhe § 769                      | 452-453  |
| c. ofer = auf, die Bewegung, bis nach, auf     |          |
| Etwas hin' bezeichnend § 770                   | 453      |
| d. Bei Zeitwörtern und Redewendungen des       |          |
| Herrschens, Waltens über Etwas § 771.          | 453 -454 |
| e. ofer = mehr als, über — hinaus § 772        | 454-456  |
| f. ofer = "gegen" (Willen oder Befehl) § 773   | 456      |
| g. Bei Zeitangaben = "über hinaus,             |          |
| nach" § 774                                    | 456—457  |
| n. Einzelneiten §§ 775—778                     | 458      |
| a. ofer führt den Gegenstand einer Em-         |          |
| pfindung ein § 775                             | 458      |

| INHALT.                                                                   | VIIIg              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                           | Seite              |
| β. ofer adverbial, auch pærofer § 776.                                    | 458                |
| y. Ungenaue Bedeutung § 777                                               | 458                |
| 8. ofer im Verhältnis zu § 778                                            | 458                |
| N. on. §§ 779—828                                                         | 458-509            |
| 1. on mit dem Akkusativ §§ 779-798                                        | 459-482            |
| a. Zur Ortsbezeichnung §§ 779-784                                         | 459-466            |
| a. Bei Zeitwörtern der Bewegung, die Rich-                                |                    |
| tung auf Etwas hin angebend §§ 779  —782                                  | 459-465            |
| αα § 779                                                                  | 459-461            |
| ββ. Im übertragenen Sinne § 780                                           | 461-463            |
| γγ. Bei Zeitwörtern der Feindseligkeit                                    |                    |
| § 781                                                                     | 463—464            |
| δδ. Bei Zeitwörtern des Schlagens u. ä.                                   |                    |
| § 782                                                                     | 464465             |
| β. Bei Zeitwörtern der Bewegung den Weg                                   |                    |
| angebend § 783                                                            | 465—466            |
| γ. on führt den Ort ein, wo Etwas Statt findet                            | .66                |
| § 784                                                                     | 466                |
| b. Zur Zeitangabe § 785                                                   | 466—469<br>469—470 |
| d. Bei Zeitwörtern §§ 787—793                                             | 479-475            |
| a. Glauben, Vertrauen, Hoffen, Freude,                                    | 4/0-4/3            |
| Zorn § 787                                                                | 470-471            |
| β. Greifen, Ergreifen § 788                                               | 471-472            |
| β. Greifen, Ergreifen § 788                                               | 472-473            |
| 8. Sprechen § 790                                                         | 473                |
| ε. Verwandeln, Übersetzen § 791                                           | 473-474            |
| ζ. Teilen § 792                                                           | 474-475            |
| n. Andere § 793                                                           | 475                |
| e. Adverbiale Redewendungen §§ 794-797                                    | 475—481            |
| a. Örtliche § 794                                                         | 475-477            |
| β. on dat gerad § 795                                                     | 477                |
| y. Art und Weise § 796                                                    | 477—480            |
| 8. Angabe der Sprache § 797 f. Einzelheiten § 798                         | 480—481            |
|                                                                           | 481—482<br>482—506 |
| a. Zur Ortsbezeichnung §§ 799—820                                         | 482—491            |
| a. Ort, wo §§ 799, 800                                                    | 482—488            |
| aa § 799                                                                  | 482-486            |
| $\beta\beta$ . Im übertragenen und bildlichen                             | •                  |
| Sinne § 800                                                               | 486-488            |
| β. Richtung § 801                                                         | 488-491            |
| b. Zur Zeitangabe §§ 802-804                                              | 491-495            |
| a § 802                                                                   | 491-493            |
| $\beta$ . on = innerhalb § 803                                            | 493-494            |
| γ. on = nach Verlauf von § 803 <sup>a</sup>                               | 404                |
| 8. Zeitlicher Bereich § 804                                               | 494-495            |
| c. on = in Rücksicht auf u. ä. § 805                                      | 495—497            |
| d. Zur Bezeichnung der Art und Weise § 806                                | 498-499            |
| e. Zur Bezeichnung des Mittels § 807 f. Zur Bezeichnung des Zweckes § 808 | 499—500<br>500—501 |
| g. on — naman beim Schwure, beim Weihen                                   | 500501             |
| usw. § 809                                                                | 501                |
| h. Bei Zeitwörtern §§ 810-814                                             | 501 - 504          |
| a. Bei Zeitwörtern des Sterbens § 810                                     | 501 - 502          |

|                                                                                        | Seite          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| β. Bei Zeitwörtern des Erkennens § 811.                                                | 502            |
| y. Bei Zeitwörtern des Glaubens, Sich-                                                 | ŭ              |
| freuens u. ä. § 812                                                                    | 502-503        |
| 8. Bei wrecan § 813                                                                    | 503            |
| ε. Bei Zeitwörtern des Beraubens u. ä. § 814                                           | 503-504        |
| i, on = gemäß § 815                                                                    | 504            |
| j. on bei gelong § 816                                                                 | 504            |
| k. on mit Hauptwort vertritt Eigenschafts-                                             |                |
| wort § 817                                                                             | 504            |
| l. on mit Hauptwort = Prädikatsnomen                                                   |                |
| § 818                                                                                  | 505            |
| m. on zur Einführung von Bestandteilen § 819                                           | 505            |
| n. Einzelheiten § 820                                                                  | 506            |
| 3. on mit dem Instrumentalis §§ 821—825.                                               | 506—507        |
| a. Zur Ortsbezeichnung § 821 b. Zur Bezeichnung der Art und Weise oder                 | 506            |
| des Inhalts § 822                                                                      | 206            |
| c. Zur Bezeichnung des Mittels § 823                                                   | 506            |
| d. Bei Zeitwörtern § 824                                                               | 506—507<br>507 |
| e. Bei gelong § 825                                                                    | I              |
| 4. on als adverbiale Partikel beim Infinitiv                                           | 507            |
| mit to § 826                                                                           | 507            |
| 5. on = darin, darauf § 827                                                            | 507—508        |
| 6. daron, héron, hwar — on § 828                                                       | 508-509        |
| O. od. §§ 829—812                                                                      | 509-512        |
| 1. 00 mit dem Akkusativ §§ 829 – 831                                                   | 510-512        |
| a. Zeitlich § 829                                                                      | 510            |
| b. Ortlich § 830                                                                       | 510-511        |
| c. Zur Bestimmung der Grenze, des Zieles                                               |                |
| § 831                                                                                  | 511-512        |
| 2. 00 mit dem Dativ § 832                                                              | 512            |
| P. ourh. §§ 832a—832g                                                                  | 512-518        |
| 1. purh zur Ortsbezeichnung §§ 832a, 832b<br>a. purh = durch — hindurch § 832a         | 512-513        |
| b. purh = über — hin § 832b                                                            | 512-513        |
| 2. <i>purh</i> zur Zeitangabe § 832°                                                   | 513            |
| 3. purh zur Einführung der Ursache, des Grun-                                          | 513-514        |
| des, des Urhebers, des Mittels §§ 832d,                                                |                |
| 832e                                                                                   | 514-518        |
| 832 <sup>e</sup>                                                                       | 514            |
| b. purh = vermöge, kraft, mittels, durch                                               | • •            |
| Vermittelung von, in Folge von, aus,                                                   |                |
| wegen § 832e                                                                           | 514-518        |
| 4. purh beim Befehlen und Bitten § 832f                                                | 518            |
| 5. Einzelheiten § 8328                                                                 | 518            |
| Q. to. §§ 833—956                                                                      | 519—596        |
| I. 10 mit dem Dativ §§ 8332-948                                                        | 519—590        |
| a. to zur rein örtlichen Bezeichnung ohne                                              |                |
| Abhängigkeit von einem Beiworte § 833a<br>b. to zur Bezeichnung des Zieles § § 834—863 | 519            |
| a. Bei intransitiven Zeitwörtern der Bewe-                                             | 520-539        |
| gung §§ 834—848a                                                                       | 520-520        |
| β. Bei transitiven Zeitwörtern der Bewe-                                               | 520-529        |
| gung §§ 849—861                                                                        | 529-538        |
| γ. Bei Hauptwörtern und Eigenschafts-                                                  | J-             |
| wörtern §§ 862, 863                                                                    | 536-539        |

594

|                                              | Seite            |
|----------------------------------------------|------------------|
| b. to (un)bances § 953                       | 594              |
| c. to $\delta es = so sehr 8 954 \dots$      | 594-595          |
| 4. to = dazu, dahin; adverbial § 955         | 595              |
| r Ameta & are                                |                  |
| 5. <i>dærto</i> § 956                        | 595-596          |
| R. under. 98 957—900.                        | 596—600          |
| I. under mit dem Dativ §§ 957-963            | 596—599          |
| a. Zur Ort bezeichnung § 957                 | 5 <b>9</b> 6—597 |
| b. Bei Zeitwörtern des Verbergens, Schützens |                  |
| u. ä. § 958                                  | 597              |
| c. = among § 959                             | 598              |
| d. Zur Zeitangabe § 960                      | 598              |
| d. Zur Zeitangabe § 960                      | 330              |
| Unterestanna & Off                           | F08 - F00        |
| f Finesheiten C of c                         | 598—599          |
| f. Einzelheiten § 962                        | 599              |
| g. pærunder § 963                            | 599              |
| 2. under mit dem Akkusativ §§ 964-966        | 600              |
| a. Zur Angabe der Richtung örtlich und über- |                  |
| tragen § 964                                 | 600              |
| b. Beim Schwure § 965                        | 600              |
| c. under pæt = unter dem Vorwande § 966      | 600              |
| S. uppon. S. § 1058.                         | -                |
| T 44 8 067                                   | 600              |
| T. út. § 967                                 |                  |
| U. wið. §§ 968—1009:                         | 601-626          |
| 1. wio mit dem Akkusativ §§ 968—986a         | 601-615          |
| a. wið = , gegen' im feindlichen Sinne       |                  |
| §§ 968—975                                   | 601 609          |
| a. Bei Zeitwörtern des Kämpfens und Strei-   |                  |
| tens § 968                                   | 601-602          |
| β. Bei Ausdrücken und Redewendungen des      |                  |
| Kriegführens § 969                           | 602-603          |
| γ. Bei anderen Zeitwörtern einer feindseli-  | 002 003          |
|                                              | 600 600          |
| gen Handlung § 970                           | 603—605          |
| 8. Bei Zeitwörtern der feindlichen Ge-       |                  |
| sinnung oder Gefühlsäufserung § 971          | 605—606          |
| ε. Bei Zeitwörtern des Schützens, Ver-       |                  |
| teidigens u. ä. § 972                        | 606-607          |
| ζ. Bei Zeitwörtern des Sichenthaltens        | •                |
| § 973 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 607-608          |
| n. Bei Hanntwörtern 8 074                    | 608              |
| η. Bei Hauptwörtern § 974                    | 608-609          |
| b. wio = , gegen' im freundlichen Sinne      | 000 009          |
| o. wio — , gegen im freundfichen Sinne       | 600 610          |
| §§ 976—982                                   | 609—613          |
| a. Bei Zeitwörtern der friedlichen Unter-    |                  |
| handlung § 976                               | 609-610          |
| β. Bei Wendungen wie "Friede machen"         |                  |
| u. ä. § 977                                  | 610—611          |
| y. Bei Zeitwörtern des Vergleichens § 978    | 611              |
| d. Bei Zeitwörtern des Mischens § 979 .      | 611-612          |
| 8. Bei Zeitwörtern des geschlechtlichen      |                  |
| Umganges § 980                               | 612              |
| ζ. Bei Hauptwörtern § 981                    |                  |
| S. Dei Hauptwoltern 9 you                    | 612-613          |
| η. Bei Eigenschaftswörtern § 982             | 613              |
| c. wio zur Bezeichnung der Richtung          |                  |
| schlechthin § 983                            | 613-614          |
| d. wid zur Bezeichnung der Gemeinschaft      |                  |
| £ 024                                        | 6                |

| INHALT.                                                                              | VIIIk              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                      | Seite              |
| e. wid rein örtlich zur Angabe der Rich-                                             |                    |
| tung § 985                                                                           | 614                |
| f. wið = als Entgelt für § 986                                                       | 615                |
| g. Einzelheiten § 986a                                                               | 615                |
| 2. wið mit dem Dativ §§ 987—1005 a. wið = ,gegen' im feindlichen Sinne               | 615-623            |
| §§ 987—994                                                                           | 615-620            |
| a. Bei Zeitwörtern des Kämpfens und Strei                                            | J                  |
| tens § 987                                                                           | 615—617            |
| β. Bei Ausdrücken und Redewendungen des<br>Kriegführens § 988                        | 6.5                |
| Kriegführens § 988                                                                   | 617                |
| gen Handlung § 989                                                                   | 617-618            |
| δ. Bei Zeitwörtern der feindseligen Gesin-                                           | •                  |
| nung oder Gefühlsäusserung § 990                                                     | 618                |
| ε. Bei Zeitwörtern des Schützens, Ver-<br>teidigens u. ä. § 991                      | 6.0 6.0            |
| ζ. Bei Zeitwörtern des Sichenthaltens § 992                                          | 618—619<br>619     |
| η. Bei Hauptwörtern § 993                                                            | 619—620            |
| v. Bei Eigenschaftswörtern § 994                                                     | 620                |
| b. $w = gegen'$ im freundlichen Sinne                                                |                    |
| §§ 995—1000                                                                          | 620-621            |
| α. Bei Zeitwörtern der frie dlichen Unter-<br>handlung § 995                         | 620                |
| β. Bei Wendungen wie "Friede machen"                                                 | 020                |
| u. ä. § 996                                                                          | 620-621            |
| γ. Bei Zeitwörtern des Vergleichens § 997                                            | 621                |
| δ. Bei Zeitwörtern des Mischens § 998.                                               | 621                |
| ε. Bei Zeitwörtern des geschlechtlichen<br>Umganges § 999                            | 6 <b>2</b> I       |
| ζ. Bei Hauptwörtern § 1000                                                           | 621                |
| c. wið zur Bezeichnung der Richtung                                                  |                    |
| schlechthin § 1001                                                                   | 621—622            |
| d. wið zur Bezeichnung der Gemeinschaft                                              | 600                |
| § 1002                                                                               | 622                |
| Richtung § 1003                                                                      | 622                |
| f. wið = als Entgelt für, im Austausch                                               |                    |
| gegen § 1004                                                                         | 622 - 623          |
| g. Einzelheiten § 1005                                                               | 623                |
| 3. wið mit dem Instrumentalis § 1006<br>4. wið mit dem Genitiv § 1007                | 623624<br>624625   |
| 5. barwib § 1008                                                                     | 625                |
| 6. wið allein = dagegen, damit § 1009                                                | 626                |
| V. ymb(e). §§ 1010—1022                                                              | 626—636            |
| I. Örtlich § 1010                                                                    | 626-627            |
| 2. Zeitlich §§ 1011—1013                                                             | 627—628<br>627—628 |
| b. Zur Angabe regelmässiger Wieder-                                                  | -,                 |
| holung § 1012                                                                        | 628                |
| c. Zur ungefähren Zeitangabe § 1013                                                  | 628                |
| 3. ymbe = betreffs, über §§ 1014-1016<br>a. Bei Zeitwörtern des Sagens u. ä. und bei | 628632             |
| Überschriften § 1014                                                                 | 628-630            |
| b. Bei Zeitwörtern des Nachdenkens § 1015                                            | 630-631            |
| v. Bei anderen Zeitwörtern § 1016                                                    | 631 - 632          |
| •                                                                                    |                    |

|                                                                 | Scate     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Bei Ausdrücken des Strebens, Suchens                         |           |
| u. ä. § 1017                                                    | 632-633   |
| 5. Zur Angabe der Ursache, des Grundes                          |           |
| § 1018                                                          | 633 — 634 |
| 6. Bei "sich beschäftigen" usw. § 1019                          | 634-635   |
| 7. Dærymbe § 1020                                               | 635       |
| 8. ymbe allein = darum, darūber § 1021                          | 635       |
| 9. ymbe mit dem Dativ § 1022                                    | 635 - 636 |
| Zweites Kapitel. Die zusammengesetzten                          |           |
| eigentlichen Präpositionen. §§ 1023-1067                        | 636-658   |
| A. ætforan § 1023                                               | 636       |
| B. beæftan § 1024                                               | 636 - 637 |
| C. beforan §§ 1025—1031                                         | 637-640   |
| 1. Mit dem Dativ §§ 1025-1030                                   | 637-640   |
| a. Rein örtlich = .vor' §§ 1025, 1026                           | 637 - 638 |
| a. Ruhe § 1025                                                  | 637—638   |
| β. Richtung § 1026                                              | 638       |
| b. Bevorzugung, Rang § 1027                                     | 638-639   |
| b. Bevorzugung, Rang § 1027 c. Bei Fliehen und Schwinden § 1028 | 639       |
| d. Beim Namen Gottes u. ä. § 1029                               | 639       |
| e. Zur Zeitangabe § 1030                                        | 640       |
| 2. Mit dem Akkusativ § 1031                                     | 640       |
| D. begeondan § 1032                                             | 640       |
| E. behindan § 1033                                              | 640-641   |
| F. behionan § 1034                                              | 641       |
| G. beneoðan § 1035                                              | 641       |
| H. b(e)innan §§ 1036 - 1038a                                    | 642-643   |
| I. Mit dem Dativ § 1036                                         | 642-643   |
| 2. Mit dem Akkusativ § 1037                                     | 643       |
| 3. binnan adverbial § 1038                                      | 643       |
| 4. dærbinnan § 1038a                                            | 643       |
| I. bufan §§ 1039—1041a                                          | 643-644   |
| I. Mit dem Dativ § 1039                                         | 643 - 644 |
| 2. Mit dem Akkusativ § 1040                                     | 644       |
| 3. <i>bufan</i> adverbial § 1041                                | 644       |
| 4. dærbufan, hérbiufan § 1041a                                  | 644       |
| J. bútan §§ 1042—1047                                           | 644-647   |
| 1. Mit dem Dativ §§ 1042-1044                                   | 644-647   |
| a = auserhalb § 1042                                            | 644-645   |
| b. = ohne § 1043                                                | 645-646   |
| c. = ausgenommen, ausser § 1044                                 | 646-647   |
| 2. Mit dem Akkusativ § 1045                                     | 647       |
| 3. = ,ohne', mit ausgelassenem Hauptwort                        | • • •     |
| § 1046                                                          | 647       |
| 4. Adverbial § 1047                                             | 647-649   |
| K. into § 1048                                                  | 649-650   |
| L. onbútan § 1049                                               | 650-651   |
| M. oninnan § 1050                                               | 651       |
| N. onufan § 1051                                                | 651 - 652 |
| O. onuppan § 1052                                               | 652       |
| P. toforan § 1053                                               | 652       |
| Q. toweard § 1054                                               | 653.      |
| D. Assessander C. Ford                                          | 653       |
| S. underneoðan § 1056                                           | 654       |
| T. up(pe)on §§ 1057, 1058                                       | 654-655   |
| Mit dem Deting ross                                             | 654       |

| INHALT.                                                              | VIIIm                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                      | Seite                                   |
| 2. Mit dem Akkusativ § 1058                                          | 654-655                                 |
| U. út of § 1059                                                      | 655-656                                 |
| V. widæftan § 1060                                                   | 656                                     |
| W. wiðforan § 1061                                                   | 656                                     |
| X. wibútan § 1062                                                    | 656                                     |
| Y. wið — weard § 1063                                                | 657                                     |
| Z. ymbútan §§ 1064—1066                                              | 657-658                                 |
| 1. Mit dem Dativ § 1064                                              | 657                                     |
| 2. Mit dem Akkusativ § 1065                                          | 658                                     |
| 3. ðærymbútan § 1066                                                 | 658                                     |
|                                                                      | _                                       |
| Zweite Abteilung. Die uneigentlichen Prä-<br>positionen §§ 1067—1099 | 658—679                                 |
| Erstes Kapitel. Die von Hauptwörtern gebil-                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| deten Präpositionen §§ 1067—1074                                     | 658666                                  |
| A. eac § 1067                                                        | 658-659                                 |
| B. toeacan § 1068                                                    | 659—660                                 |
| C. gemong § 1069                                                     | 660—661                                 |
| D. ongemong § 1070                                                   | 661-662                                 |
| E. ongean §§ 1071—1073a                                              | 662-665                                 |
| 1. Mit dem Dativ § 1071                                              | 662663                                  |
| 2. Mit dem Instrumentalis § 1072                                     | 663                                     |
| 3. Mit dem Akkusativ § 1073                                          | 663—665                                 |
| 4. Adverbial § 1073a                                                 | 665                                     |
| F. togeanes § 1074                                                   | 665 <b>—6</b> 66                        |
| F. togeanes § 1074                                                   | -                                       |
| tern gebildeten Präpositionen §§ 1075—1092                           | <b>666</b> —677                         |
| A ær § 1075                                                          | 666—668                                 |
| B. ætsamne § 1076                                                    | 668                                     |
| C. andlang § 1077                                                    | 668—669                                 |
| C. andlang § 1077                                                    | 669                                     |
| E. betweox(n) betwuh §§ 1079—1083a                                   | 669-674                                 |
| 1. Mit dem Genitiv § 1079                                            | 670                                     |
| 2. Mit dem Dativ § 1080                                              | 670—672                                 |
| 3. Mit dem Instrumentalis § 1081                                     | 672                                     |
| 4. Mit dem Akkusativ § 1082                                          | 672—673                                 |
| 5. <i>þærbetwyx</i> § 1083                                           | 673                                     |
| 6. betwik adverbial, örtlich § 1083a                                 | 673—674                                 |
| F. emnlange § 1084                                                   | 674                                     |
| G. feor § 1085                                                       | 674                                     |
| H. neah § 1086                                                       | 674675                                  |
| I. onemn § 1087                                                      | 675                                     |
|                                                                      | 675—676                                 |
| K. toemnes § 1089                                                    | 676                                     |
| L. tomiddes § 1090                                                   | 676                                     |
| M. unfeor § 1091                                                     | 676—677                                 |
| N. wana § 1092                                                       | 677                                     |
| Drittes Kapitel. Bezeichnungen der Himmels-                          | C==                                     |
| richtung §§ 1093—1099                                                | 677—679                                 |
| A. Verbindungen mit be §§ 1093—1097                                  | 677—679                                 |
| I. be eastan § 1093                                                  | 677<br>677                              |
| 2. be súpan § 1094                                                   | 677<br>677                              |
| 3. be westan § 1095                                                  | 67 <i>7</i>                             |
| 4. be norban § 1096                                                  | 677<br>678—670                          |
| 5. Zusammengesetzte § 1097                                           | 678—679<br>679                          |
| B. Verbindungen mit wið § 1098                                       | 679                                     |
| of the morthwate & 1033                                              | 4/7                                     |

|                                                                   | Seite                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dritte Abteilung. Die Stellung der Präpositionen                  |                           |
| §§ 1100—1106                                                      | 679-683                   |
| Erstes Kapitel. Die Wiederholung der Präpo-                       | c/ ) cc3                  |
| sition §§ 1101—1103                                               | 680-682                   |
| A Wiederhalten hei mahren von der Dräneritien                     | 000-002                   |
| A. Wiederholung bei mehren von der Präposition                    | <b>60- 60-</b>            |
| abhängigen Hauptwörtern § 1101                                    | 680—681                   |
| B. Wiederholung bei mehren Attributen des von                     |                           |
| der Präposition abhängigen Hauptwortes § 1102                     | 681 - 682                 |
| C. Wiederholung bei mehren zum Hauptworte ge-                     |                           |
| hörigen Genitiven § 1103                                          | 682                       |
| Zweites Kapitel. Die mehr oder weniger weite Ent-                 |                           |
| fernung der Präposition von ihrem abhängigen                      |                           |
| Hauptworte §§ 1104-1106                                           | 683                       |
| Neunter Abschnitt, Die Konjunktionen. §§ 1107                     | 3                         |
| —1109                                                             | 684686                    |
| Zehnter Abschnitt, Die Interjektionen, §§ 1110                    | 004000                    |
| •                                                                 | (06 6                     |
| —I126                                                             | 686—695                   |
| Erste Abteilung. Einfache Zusätze zum Vokativ §§ 1110             |                           |
| —III2                                                             | 686—687                   |
| Erstes Kapitel. la § 1110                                         | 686                       |
| Zweites Kapitel. eala § 1111                                      | 686 <b>–</b> 6 <b>8</b> 7 |
| Drittes Kapitel. eala ea § 1112                                   | 687                       |
| Zweite Abteilung. Sonstige Verwendung von Interjek-               |                           |
| tionen als einfacher Bekräftigungsmittel §§ 1113                  |                           |
| —1119                                                             | 687-692                   |
| Fretes Kanital to 88 1112-1116                                    | 687688                    |
| Zweites Kapitel. eala § 1117. Drittes Kapitel. hwæt § 1118.       | 688                       |
| Drittes Kanitel hweet 8 1118                                      | 688-692                   |
| Viertes Kapitel. uton § 1119                                      | 692                       |
| Dritte Abteilung. Interjektionen des Schmerzes §§ 1120            | ٠,-                       |
| 3 ,                                                               | 692-693                   |
| Erstes Kapitel. eala § 1120                                       | 692 - 693                 |
| Zweites Kapitel. wá §§ 1121, 1122                                 |                           |
| Vierte Abrillian Interiolation of Jan Vierna Jan Vierte           | 693                       |
| Vierte Abteilung. Interjektionen der Verwunderung                 | 6                         |
| §§ 1123, 1124                                                     | 694                       |
| Erstes Kapitel. eala § 1123                                       | 694                       |
| Zweites Kapitel, hu. § 1124                                       | 694                       |
| Fünfte Abteilung. Die übrigen Interjektionen §§ 1125              |                           |
| —1126                                                             | 694695                    |
| Erstes Kapitel. wel (la wel) § 1125                               | 694—695                   |
| Zweites Kapitel, efne § 1125a                                     | 695                       |
| Drittes Kapitel. gea la gea, gise la gise, nese la                |                           |
| nese § 1126                                                       | 695                       |
| Übersicht über die Zeitwörter (und Verbalsubstantiva) (vgl. I. S. | -                         |
| 473 ff.)                                                          | 696-709                   |
| Übersicht über die Eigenschaftswörter und Hauptwörter (mit Aus-   |                           |
| nahme der Verbalsubstantiva) (vgl. I. S. 471 f.)                  | 709-710                   |
| Verzeichnis der Stellen, zu denen irgend welche Bemeikungen       |                           |
| gemacht sind (vgl. I. S. 489 ff.)                                 | 710-712                   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |                           |

#### NACHTRAG

### zum "Verzeichnis der benutzten Werke und Abhandlungen" (I. S. XXIII ff.).

Die zu einem kleinen Teile anderen als Alfredischen Werken zugehörigen Belege sind folgenden Ausgaben entnommen:

Æbelbirht Le. Hlohhære Le. Reinhold Schmid. Die Gesetze der Angel-Ine Le. sachsen 2. Leipzig 1858. Wihtræd Le.

Friedrich Kluge. Angelsächsisches Lesebuch. Halle 1888. S. 50 ff. Benjamin Thorpe. The Homilies of the Anglo-Saxon Church. London 1844/6 (auch als: ,Thorpe's Homilies' angeführt).

Blickling Hom. R. Morris. The Blickling Homilies, E. E. T. S. London 1880.

Plummer & Earle. Two of the Saxon Chronicles Parallel. I. Oxford 1892. Friedrich Kluge. Angelsächsisches Lesebuch. Halle 1888, S, 24 ff.

Lucas. James W. Bright. The Gospel of Saint Luke in Anglo-Saxon. Oxford 1893. (Nach Seiten- und Verszahl.)

Northumbrische Matthäus-Übersetzung. Friedrich Kluge.

Angelsächsisches Lesebuch. Halle 1888. S. 35 ff.

Holy Rood. Richard Morris. Legends of the Holy Rood. E. E. T. S. London 1871. S. 3 ff. u. S. 99 ff. Wulfstan, Arthur Napier, Wulfstan, I, Berlin 1883.

Außerdem sind folgende benutzten Werke nachzutragen:

Behaghel, O. Die Modi im Heliand. Paderborn 1876. Blackburn. The English Future, its origin & development. Leipziger Doktorschrift. 1892.

Blume, R. Über den Ursprung und die Entwickelung des Gerun-

diums im Englischen. Jenaer Doktorschrift. 1880.

Buchtenkirch, E. Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs in Occleve's De Regimine Principum. Jenaer Doktorschrift. Braunschweig 1889. Caro, G. Zur Lehre vom altenglischen Perfektum. In der "Anglia", Band 18. (N. F. 6.) S. 389-449. Cosijn, P. J. Anglosaxonica. In Paul & Braunes Beiträgen. 21. Band. Dietrich. Syntaktische Funde. In Hampts Zeitschrift. 13. Band. Einenkel, E. Der Infinitiv im Mittelenglischen. In der "Anglia",

and 12 \$ 20-104

Band 13. S. 79—104.

Erdmann, A. Essay on the history and modern use of the verbal forms in ing in the English language. Part I. Old Anglo-Saxon Period.

Uppsalaer Doktorschrift. Stockholm 1871. Erdmann, O. Grundzüge der deutschen Syntax. I. Stuttgart 1886. Henshaw, A. N. The Syntax of the Indicative & Subjunctive Moods in the Anglo-Saxon Gospels Leipziger Doktorschrift. 1894.

Herzog, E. Die Syntax des Infinitivs. Im 107. Bande der "Neuen Jahrbücher für Philologie und Pädagogik" von Fleckeisen und Masius (1873), S. 1-33.

Köhler, A. Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs im Gothischen.

Im 12. Jahrgang von Pfeiffers .Germania' (1867., S. 421-462.

Köhler, K. Der syntaktische Gehranch des Infinitivs und Particips

im Beówulf. Münsterer Doktorschrift. 1886.

Krickau, C. Der Akkusativ mit dem Infinitiv in der englischen Sprache, besonders im Zeitalter der Elisabeth. Göttinger Doktorschrift. 1877. Kujack, K. On the use of the auxiliary verbs in Old English.

Programm der Realschule der Albinus-Stiftung zu Lauenburg a. d. Elbe. 1876. Lüttgens, K. Über Bedeutung und Gebrauch der Hilfsverba im frühen Altenglischen. — Sculan und Willan. Kieler Doktorschrift, Wis-

frühen Altenglischen. — Sculan und Willan, Kieler Doktorschrift, Wismar 1888.

Rusteberg, F. G. A. Historical Development of the Gerund in the English Language. Leipziger Doktorschrift. Göttingen 1874.

Voges, F. Der reflexive Dativ im Englischen. In der ,Anglia' 6.

### Druckfehler und Nachträge.

- 1. Zu dieser ersten Hälfte des zweiten Teiles.
- S, 68 Z. 26 einzuschieben: Ps. 13, 12 [blissie nu, Jacobes cyn,] and fægnian Israele.
- " 69 in § 420 ist die Stelle Bo. 30, 16 zu streichen.
- ,, 76 bei b einzuschieben: gepywe, gewöhnt. Be. 543, 27 & him gebywe wæs bæt he oft bær wunode.
- " 124 Z. 12 v. u. lies 226, 8; statt 226, 8,

#### 2. Zum ersten Teile.

- S. 9 Z. 2 füge hinzu: Vgl. Sachsenchronik (Kluge) 24, 7 and hie pæs gefægene wærun; 27, 152.
- ", hei geliefen füge hinzu: Vgl. lfric (Thorpe) I. 190, 13 v. u. we his gelyfah. Wulfstan 3, 20 pe nele sohes gelyfan; ebenso 4, 8; 5, 8.

22 Z. 24: Hulme (a. a. O., S. 8): "ôn fundne (Forscher)".

" 33 ff.: Hulme (S. 6) bezeichnet ys als überstüssig.

- 23 bei gyman füge hinzu: Vgl. Wulfstan 5, 6 wisdomes gyman. ,,
- " behurfan Z. 4 lies: fultumes; 248, 7. So..... ,, 30 ,, helpan füge hinzu: Vgl. Wulfstan 5, 16 God ure helpe.

,, " zu § 23 vgl. Kluges Lesebuch 10, 37 lifes beon. ,,

- 34 Z. 10 v. u. füge hinzu: Vgl. Ælfric (Kluge) 51, 94 se casere bæs gode hancode.
- Da de Akkusativ sein kann, gehört die Stelle wohl besser in " den § 113 (S. 256).

38 zu § 33. d. vgl. Kluges Lesebuch 10, 35, 36, 37.

41 Z. 4 füge hinzu: Cp. 332, 22 & hie Jonne est hiora selfra gescamige.

43 zu t. vgl. jetzt auch § 378, II. 13. ,

- 47 Z. 8 füge hinzu: Vgl. Ælfric (Kluge) 51, 52 ba wæron hwites lichaman and fægeres andwlitan menn; ebenso 59.
- 51 " 25 hinter Bo. füge hinzu: 234, 5 se dæl, se þe þæs treowes on twelf monbum geweaxeb.
- 53 § 52 Z. 9 zw. 60 u. 25 füge hinzu: 17 and he ne sy idæges dead . . . gif he bonne sie idæges dead.
- " § " " 10 füge hinzu: Vgl. Sachsenchronik (Kluge) 26,96 and bæs geares wurden VIIII folcgefecht gefehten; ebenso 99; 27, 144 pæs ilcan wintra.
- 4: Hulme (S. 6) will "&" streichen, hält also dann wohl seo für Konjunktiv.
- 63 § 57. h. Z. 5 vor 174, 8 füge hinzu: 112, 14 he . . . hiene dyde odrum monnum swæ ungelicne;
- 64 zu Z. I v. u.: Holthausens Vermutung (Literaturblatt 1896, Sp. 337), dass ungebyrde zu lesen sei, ist sehr ansprechend.
- 78 c. aredan ist ganz zu streichen; die Form arede gehört zu d. arian.
- 82 Z. 2 füge hinzu hinter selfum: ebenso 54, 15;
- 84 § 69. a. Z. 6 füge hinzu: Cp. 104, 12 donne hie him ondettad.
- 95 ss. togeenan: Hulme (S. 6) sagt: "togeenan für togeefnan"; vgl. bei ihm auch S. 54 zu dieser Stelle; seine Ansicht stimmt also mit der meinigen überein.
- 98 zwischen h. und i. füge hinzu:
  - i1. geunhwærian, nicht übereinstimmen mit. Vgl. dazu § 378, II. 13. 102 bei ff. Z. 6 füge hinzu: 306, 7 ne sculon ge no dyncan eow selfum
- to wise;
- 106 bei o, füge hinzu: Cp. 144, 10 licah him hæt hie hæt unaliefede doh.
- 112 ,, befæstan Z. 7 lies: 165, 5 ealla . . . . ; vgl. dazu Hulme (S. 8), nach dem me = mon ist.
- 8 hinter 189, 33 füge hinzu: 192, 13.
- 113 zu bestan vgl. Hulme (S. 7 o.); die Stelle gehört also zu befæstan auf S. 112.
- 120 bei geeowan füge hinzu: Cp. 272, 5 dæt hie gedencen hwelce hie hie innan geeowigen Gode.
- 128 hinter obgripan füge hinzu: ohhebban, (sich) erheben. Cp. 38, 15 & hine othof (H.: ohhof) innan his gehohte eallum ohrum monnum.
- 131 hinter timbrian füge hinzu:
  - tiobhian, anrechnen. Bo. 190, 8 ælc mon tiobhab him bæt to selestum goode dæt þæt he swipost lufap.
- 132 zu wilnian vgl. Be. 620, 32.
- 135 bei 7. füge hinzu: Be. 514, 1 hwylc toweard yfel du de on neah-

nysse forhtast; 565, 31 wæron her strange cyningas & wel Cristene & eallum ellreordum cynnum ute on myclum ege.

S. 149 bei § 95 füge hinzu: Vgl. Wihtræd Le. 14, u. þam mildestan cyninge Cantwara, Wihtræde, rixigendum þe fiftan wintra his rices.

" 157 Z. 7 lies: alyfden; ebenso 25; 108 . . . . .

" 160 " 17 lies: ascian statt ascan.

" 163 " 9 lies: aprietan statt apriettan.

, ", "11 füge hinzu: Cp. 405, 22 hiene na ne adriet dæt he hi to him ne ladige (unpersönlich).

" 165 " 18 " " : Vgl. Ælfric (Kluge) 50, 25 he hlod da mid burstigum breoste da flowendan lare, de he eft æfter fyrste mid hunigswéttre brotan þæslice bealcette.

, 173 streiche: bewrihan, bedecken, P. und füge die Belege denen bei bewreon hinzu.

177 Z. 10 füge hinzu: 173, 21.

" 181 fealdan Z. 1: R. gehört hinter boc in der nächsten Zeile.

", 196 bei gecypan Z. 2 füge hinzu: Be. 576, 10 (P).

", 207 bei geiernan füge hinzu: Vgl. Ine Le. 22, 5 gif . . . he cirican geierne, hæbbe his feorh; ebenso 22, 5, 1.

" 213 bei gesceamian Z. 4 füge hinzu: Cp. 356, 6 for mem mette hiene gesceamige.

, 215 bei gesehan Z. 1 füge hinzu: 576, 11 (P.);

", 216 Z. 3 füge hinzu: Vgl. Ælfric (Kluge) 50, 44 se papa, þe on dam timan þæt apostolice setl gesæt.

" 217 " 3 " , : Vgl. Ælfric (Kluge) 50, 3 godes rice gesæliglice astah.

, ,, streiche gesweorcan usw. und vgl. dazu § 413. 2, II.

" 222 Z. 5 füge hinzu: 226, 16 þa gewearð þa senatos, þæt mon eft sceolde getimbran Cartainam;

,, 231 § 107 Z. 1 füge hinzu: Cp. 98, 11.

" 237 Z. 12 v. u. lies 284 statt 234.

", 240 ", I bei Be. füge hinzu: 551, 29 (P.); 556, 29; 602, 23; 644, 33;—
ferner Z. 3 bei Or.: 204, 31; 260, 3; —
Z. 5 bei Cp.: 441, 2; 447, 4; —
Z. 6 bei Bo.: 258, 18.

" 242 bei § 109 füge hinzu:

ophealdan, vorenthalten. Cp. 376, 8 gif . . . hwa his hwæte gehyt & ohielt.
ophebban, erheben. Cp. 182, 18 ha welan, pe ælcne ofermodne

odhebbad; 188, 15. Vgl. § 78, S. 128.

" 244 Z. 9 füge hinzu: 366, 15.

", ,, bei sceamian füge hinzu: Cp. 164, 6 hwa bid gescended, dæt me fordæm ne scamige; 403, 18 fordæm de no ne sceamad.

, 246 Z. 9: Hulme (S. 9) meint: da ræ = dare.

" 255 toseðan. Vgl. Hulme S. 59 u. 87. 2. β.; es heisst "wahr machen", zu soð.

,, 256 bei tweogan füge hinzu: Or. 230, 20 ha hie swihost tweode, hwæher hie . . .; 192, 15.

" bei tweonigean Z. 2 lies: wahrscheinlich statt: vielleicht, — streiche: oder umgekehrt hier? — und füge hinzu: Cp. 186, 7 & siddan hiene tweonad ymb dæs untruman gedyld.

" 259 bei wendan 2 (letzte Zeile) füge hinzu: Vgl. Ælfric (Kluge) 50,6, Hist.

Angl.", ha he Ælfred cyning of Ledene on Englisc awende,

- S. 260 Z. 7 lies: werdan, wyrdan, verderben, verletzen. Be. 473, 20 hone ne mæg ne sunne blæcan, nene ren wyrdan; 611, 18 (s. wemman). Bo. 80, 2 ha smalan wyrmas ha hone mon ge innan ge uton werdah.
- " ,, bei wilnian füge hinzu: Be. 501, 36; 515,24; 603,32. So. 171,26. " 261 füge hinzu: wlatian, betrüben. U. Bo. 46, 14 buton bu git to full sy bæs þe be læfed is, bæt þe for þy wlatige.

, 262 bei wyrdan lies: s. werdan, und streiche das Übrige.

- " 265 vor II. füge hinzu: ungyrwan, entkleiden. R. Be. 540, 35 ungyrde hine da his sweorde. Vgl. S. 128.
- " 271 Z. 8 v. u. füge hinzu: Vgl. Blickling Hom. 45, 14 þæt hi þonne ne mihtan nawþer ne him sylfum, ne þære heorde þe hi ær Gode healdan sceoldan, nænige góde beon.
- , 273 ,, 13 Hulmes Auffassung (S. 9) stimmt mit dem ersten meiner beiden Vorschläge überein.
- " 287 Die unter § 147. 6 angeführte Stelle ist zu streichen und bei § 236 einzufügen.

,, 288 Z. 20 v. u. zu 268, 29 vgl. Or. 156, 35.

- , ", ", füge hinzu: Vgl. Ælfric (Kluge) 51, 87: G. da asende ænne pistol to dam casere M.
- ,, 290 ,, 10 ,, ,, ,, : 156, 35 þa (= als) þunor ofslog XXIIII heora fodrera (vgl. 268, 29; S. 288).
- , 332 ,, 6 ,, ,, ,, ; Cp. 2, 17 ic furðum anne anlepne ne mæg geðencean.
- , ,, ,, 3 ,, ,, ,, ; Vgl. Ælfric (Kluge) 52, 103 and gehwilce ænlipige sind mid færlicum slihte aweste,
- ,, 348 ,, 17 füge die (auf S. 287 zu streichende) Stelle Or. 22, 28 hinzu. ,, 350 ,, 18: Für Alfred bleibt diese Stelle immer "eigentümlich", da sie die einzige ist; Einenkel, Holthausen und Kellner weisen mich aber mit Recht darauf hin, dass die Redewendung "swahit her sægð" auch anderswo vorkommt; ich sand sie mittler Weile selbst: Wihtræd Le. 14, ü. swa hit hyr ester segð and cwyð. Blickling Hom. 229, I her segð þæt . . . þa apostoli wæron ætsomne.
- " 355 " 8 v. u. füge hinzu: 260, 18 se se pe deadum monnum lif gearwah, & he self lif is, he becom to deahe.
- " 361 § 245 Z. 3 v. u. füge hinzu: Vgl. Sachsenchronik (Kluge) 30, 322 hiora wæs ober his godsunu, ober Æberedes ealdormonnes. Wulfstan 1, 4 be we for his synnum and ure sylfra sidhan drugon.
- " 362 § 246 letzte Z. füge hinzu: Vgl. Wulfstan 2, 12 be his segene be hit ær geseah.
- ,, ,, Z. 24 füge hinzu: Vgl. Sachsenchronik (Kluge) 28, 198 pe Æpelwulf Westseaxna cyning his dohtor hæfde him to cuene.
- " 372 " 8 v. u. füge hinzu: 6, 11 þara þe þa speda hæbben þæt hie ðæm befeolan mægen (Sweet übersetzt: who are rich enough).
- " 381 " 11 zur Stelle Bo. 186, 27 vgl. So. 192, 32 ha cwæh heo: uton gebetan hyt, uton fon on ohre boc forewearde. ha cwæh ic: uton hæs. ha cwæh heo: uton gelyfan hæt god si on uncrum fultume.

```
S. 400 Z. 20 zu eirlicre vgl. Hulme (S. 8), der sagt: eirlicere (ae. earhlic).
" 409 § 286 b Z. 3 lies: tormentis statt tormenti.
" 410 § 290 Z. 7 v. u. vgl. jetzt sceamian § 377, II. 11.
", ", zu § 291 vgl. jetzt Bo. 94, 18, § 465, II. 161.
" 412 Z. 7 vgl. jetzt Cp. 232, 14, § 446, II. 125.
" 418 " 10 v. u. füge hinzu: Or. 108, 27 hie woldon wlcne mon, para pe
                              hie mehton, mid atre acwellan.
" 443 ., 3 " " lies: . . . scalt; 21; 193, 33; . . .
,, 458 zu § 360 (letzte Z.) vgl. jetzt Cp. 46, 9, § 377, II. 3.
  461 Z. 7 v. u. füge hinzu: 240, 4.
  474 Sp. 2 Z. 6 lies: arædan a. 158.
        ", ", " 13 streiche: aredan, s. arædan.
        ", " ", 22 lies: ascian statt ascan.
        " 3 "20 lies: aprietan statt apriettan.
        " 2 " 11 v. u. streiche: bestan da. 113.
        " 3 "21 streiche: bewrihan a. 173.
   478
        ., 2 ,, ,, lies: gebyrian d. 93, 104.
        " I " 22 streiche: gesweorcan a. 217.
   48 t
,,
        " 3 zw. Z. 9 u. 10 füge hinzu: geunpwærian d. 98.
   485
                                       : ophealdan a. 242.
        "I",4"5"
                                    ,,
                                         ophebban da. 128, a. 242.
  486
        " 2 Z. 21 lies: tioh(c)hian da. 131, a. 253.
        " 1 zw. Z. 14 u. 15 füge hinzu: ungyrwan ai. 265.
  487
,,
          3 ,, ,, 24 ,, 25 ,, ,, : wlatian ,, Z. 5 v. u. lies: wyrdan, s. werdan.
                                   ,, : wlatian a. 261.
        ,, 3
,,
    ,,
"
   489
          1 ,, 21 ,, streiche: 487, 10 — 103 — 219.
        ", ", zw. Z. 15 u. 16 v. u. füge hinzu: 497, 16 — 103 — 219.
```

### NACHTRAG

### zum Verzeichnisse der benutzten Werke

(S. IX, X; I. S. XXIII ff.).

King Alfred's Old English Version of Boethius De Consolatione Philosophiae. Edited from the Mss., with Introduction, Critical Notes and Glossary by Walter John Sedgefield, M. A. Melb., B. A. Cantab., late scholar of Trinity College, Melbourne. Oxford, at the Clarendon Press, 1899.

Die dazu gehörige, aber später erschienene neuenglische Übersetzung

ist mir noch nicht zur Hand gewesen.]

Bearder, J. W. Über den Gebrauch der Präpositionen in der altschottischen Poesie. Halle, 1894. — Besprochen von Wülfing in den Englischen Studien XIX. 410-412, und von M. Förster in den Mitteilungen zur Anglia XVIII. N. F. VI. 133-135.

Behaghel, Otto. Die Syntax des Heliand. Wien, 1897.

Belden, Henry Marvin. The Prepositions in, on, to, for, fore, and æt in Anglo-Saxon Prose. A study of case values in Old English. A dissertation presented to the Board of University Studies of the Johns Hopkins University Baltimore, for the Degree of Doctor of Philosophy. Baltimore (1897).

Gebhardt, August. Beiträge zur Bedeutungslehre der altwestnordischen Präpositionen mit Berücksichtigung der selbständigen Adverbia. Leip-

ziger Doktorschrift. Halle 1896. Grimm, F. Der syntactische Gebrauch der Präpositionen bei John Wycliffe und John Purvey (Übersetzung der vier Evang.). Doktorschrift, 1891. Marburger

Harrison, Th. P. The Separable Prefixes in Anglo-Saxon. A Dissertation presented to the Board of University Studies of the Johns Hopkins University for the Degree of Doctor of Philosophy. Baltimore, 1892.

Harstrick, A. Untersuchung über die Präpositionen bei Alfred dem Großen. Kieler Doktorschrift. 1890. [Behandelt Be., Or., Cp., Bo. (& Heliand); aber nur: of, from, to, toweard, withweard, in, on, oninnan, b(e)innan, onuppan, onufan, mid, with.]

Naber, F. Gotische Präpositionen. I. Beilage zum Programm des Gymnasii Leopoldini und der damit verbundenen Realklassen zu Detmold. 1897.

Steininger, M. Der Gebrauch der Präpositionen bei Spenser.

Haller Doktorschrift, 1890.

Taubert, E. M. Der syntactische Gebrauch der Präpositionen in dem angelsächsischen Gedichte vom heiligen Andreas. Leipziger Doktor-

schrift, 1894.
Winkler, H. Germanische Casussyntax. I. Der Dativ, InstruWinkler, H. Germanische Casussyntax. I. Der Dativ, Instru-

# Druckfehler und Nachträge.

1. Zu dieser zweiten Hälfte des zweiten Teiles.

```
S. 256 Z. 22 lies: § 828. β. statt: § 823.

" 257 " 12 lies: 196, 14 statt: 166, 14.

" 262 " 13 ergänze: 529, 9.

" 277 " 23 hinter "nane"; füge hinzu: "ebenso 60, 24".

" 300 " 13 lies: onuppan statt: onuppan.

" 301 " 10 lies an der Seite: § 607a.

" 315 zu § 618: Ein weiterer Beleg, Or. 184, 27, steht in § 969 bei to (S. 602).

" 368 Z. 19 lies: sich statt sich.

" 369 " 9 v. u. lies: "u. ä. statt: "u. ö."

" 383 " 16 v. u. lies: "geläufg" statt: "geläufige".

" 447 § 757 erste Zeile lies: of him statt ofhim.
```

### 2. Zum ersten Teile.

| S. | 8   | füge hinter "unwis" hinzu: Vgl. wær, gewärtig: Wulfstan 94,<br>20 us is mycel hearf, hæt we wære beon hæs egeslican timan, |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     | be towerd is.                                                                                                              |
|    |     |                                                                                                                            |
| 77 | 15  | erganze bei gilpan: Vgl. bei from § 685. a. (II. S. 380).                                                                  |
|    | - 4 | Titleten . De ee een een 11e be een man man amalaa                                                                         |
| •  | 16  | " geliefan: Bo. 14, 9 ne sceolde þé eac nan man swelces                                                                    |
| "  |     |                                                                                                                            |
|    |     | to gelefan.                                                                                                                |
|    |     | author. So the to she hit home miles to mitane                                                                             |
|    |     |                                                                                                                            |

18 , witan: So. 164, 19 obje hit hwæs wilnode to witanne pæs pe hit ær for sweotole ongytan ne meahte; 193, 15 hwæs wilnast pu ma to witanne.

24 füge bei blinnan hinzu: Vgl. bei from § 676 yy. (II. S. 372).

, 25 " hinter geswican ein: gl. misfon, s. § 761a. (II. S. 448).
, 33 " bei wilnian hinzu: So. 165, 14 wilna de to gode hælend modes & lichaman; oder gehört etwa m. & l. su hælend?

35 Z. 2 v. u. füge hinzu: Vgl. auch Or. 218, 19.

41 füge bei aidlian hinzu: Vgl. bei from § 676. ββ. (II. S. 372); —
bei amyrran: Vgl. bei from § 680. εε. (II. S. 375); — bei
adwean: Vgl. bei from § 678. γγ. (II. S. 373).

aowean: Vgl. bei from § 678. γγ. (II. S. 373).
42 crgänze bei beniman: Bo. 292, 23 gif hi þæt good búton himselfum hæfden, öonne meahte hi mon his beniman.

42 füge bei bescyrian hinzu: Vgl. bei from § 680. μμ. (II. S. 376).
 42 η η geclænsian hinzu: Vgl. bei from § 678. δδ. (II. S. 373).
 42 η η gefréon hinzu: Vgl. bei from § 678. εε. (II. S. 373).

43 " " getrumian hinzu: Vgl. bei from § 677 (II. S. 372).
 50 Z. 2 füge hinzu: Di. 68 mid cynehades mærnysse; burh haligra boca gesægene; be haligra manna þeawum and wundrum; 69 be haligra monna larum and þeawum and life.

63 suge bei onlic Z. 4 in der Klammer hinzu:, verbessert es aber in seiner Anm. auf S. 500 zu: who are very similar to me.

89 ergänze bei onwinnan: Or. 110, 29; 116, 9; 152, 3; 278, 24.
92 " aspringan: Vgl. bei from § 675. δδ. (II. S. 372.); —
bei blinnan: Vgl. bei from § 676. γγ. (II. S. 372).

, 103 , onlocian: Bo. 12, 22 se Wisdom þa & seo Gesceadwisnes him bliþum eagum onlocude.

" 107 " am Schlusse der Anm.: Di. 68 ac is seo mæste bearf þæt we....

, 109 , vor be on: Di. 69 ham wæs nama Petrus.

```
S. 112 ergänze hinter Z. 2: awritan, aufschreiben. Di. 68 bæt hi me of
       Godes bócum be haligra manna þeawum and wundrum awriten þas
       æfterfylgendan lare. Vgi. beim Akkusativ § 97, S. 164.
" 118 Z. 5 ergänze: Di. 68 ham he God swa miele heanesse worldge-
       bingða forgifen hafað.
  118 erganze bei geagnian: Vgl. auch Cp. 262, 22 und dazu E. St. 26,
       125 u.
" 142 Z. 2 v. u. ergänze: Or. 100, 2 & hloðum on hie staledon.
" 150 zu abehecian vgl. jetzt Sweets "Student's Dictionary", auch seine
       Anm. zu 285, 12 in der Cp.
  151 Z. 10 lies: eorplican statt: eorplicum; - bei aceorfan erganze:
       Cp. 252, 21.
" 152 erganze bei acyrran: Be. 599, 25; — bei adon: Cp. 268, 15; — bei adrifan: Be. 507, 38. Cp. 24, 12; 248, 15; 266, 2.
  153 ergänze bei adrigan: Cp. 74, 21; 419, 16; 451, 23. S. § 733
       (II. S. 422).
  154 erganze: afeorrian, entfernen. P. Cp. 301, 20 (s. § 668. ee.; II.
                 S. 364).
  155
                 bei ahebban: Cp. 154, 16 (P.).
                    ahwyrfan: Cp. 413, 17; 465, 20 (s. $ 668. xx.; II. S. 364); — bei alætan: Cp. 268, 16.
  156
                    alysan: Be. 577, 35 (P.); 589, 29 (P.); 640, 40.
                Z. 3: 415, 36 (P.); — bei anforlætan: Be. 578, 34; —
  158
                     hinter anhebban: animan, wegnehmen. (P.) Cp. 222,
                     9 (s. § 668. vv.; II. S. 364).
                bei aræran: Cp. 106, 23.
  159
                 " ascadan: Cp. 346, 10; 358, 14; 399, 26.
" asendan: Cp. 212, 18 (s. § 668. oo.; II. S. 365); —
  160
  161
                    bei aslitan: Cp. 350, 23 (P.).
                    astyrian: Cp. 212, 16; — bei asyndrian: Cp. 80, 19,
  162
                    21; 268, 19; - bei ateon: Cp. 128, 26; 192, 23; -
                    hinter abewan: abiedan trennen. Cp. 348, 6 (P.);
                    350, 21 (R.).
  163
                 " abwean: Be. 551, 22 (P.); 555, 31; — bei awendan:
                    Cp. 389, 4.
                    biddan 2: Be. 564, 41 se B., done de hi bædon fram
  173
                    dam Romaniscan biscope.
                " bringan: Be. 641, 3.
Z. 1: 395, 36.
" 1: 556, 14.
  174
  175
  182
  188
                hinter Z. 2: forslæwan, aufschieben. Cp. 284, 4.
  196
                bei gecyrran: Be. 561, 33 (P).
  201
                   gefreogan: Cp. 260, 10; — bei gefreodian: Cp. 106,
                    3 (P.). Ps. 32, 16.
  203 , Z. 5 v. u.: u. ö. — Z. 3 v. u.: 260, 13. 206 füge hinzu: gehwelan, s. E. St. 26, 129.
  208
            bei gelicettan hinzu: Cp. 148, 3 (s. § 926; II. S. 575).
      " hinter gemænan hinzu: gemænan, gemeinsam machen mit, rechnen zu. Or. 120, 5 (s. § 887; II. S. 554).
211 füge ein: geondlihtan, durchleuchten. Cp. 258, 10 (s. geondsecan);
       — bei geondscinan: Cp. 336, 17 ne done tolætan, be hiene durh da sunnan godes weorces geondscinan wille; — bei geondsecan
       tilge "P." und ergänze: Cp. 258, 10 oæt Godes leohtsæt geondseco
```

& geondliht ealle dá diegelnesse dære wambe:

" 221 ergänze bei geweorpan: Cp. 309, 16 (vgl. E. St. 26, 133 u. 452 f.).

- S. 223 ergänze: gindwadan, durchschreiten, dann: genau kennen. Cp. 8, 9 ryhtspell monig Gregorius gleawmod gindwód öurh sefan snyttro.
- 233 ergänze bei niedan: Or. 284, 21 hi hiene nieddon to leornunga.
- 255 , toslupan: Cp. 282, 12. Wahrscheinlich ist das Wort nur intransitiv, vgl, auch Cp. 288, 2.
- " toweorpan: Cp. 276, 24 (= hinauswerfen; so vielleicht auch Or. 210, 24; s. § 1042).
- " 257 " : upfegean, s. Engl. St. 26. S. 132 u.
- ", 275 ", in § 130: Or. 246, 22 & hie selfe opflugon to anum tune lytle werode.
- , 381 , bei dy: Or. 21, 14. Cp. 186, 4; 192, 12; 236, 13; 389, 27. So. 174, 1; 186, 34; 194, 7. Ps. 1, 6; 32, 15.
- , 415 Z. 3 v. u. lies "bohte" statt "buhte".
- 416 zu § 303 vgl. jetzt Smith, Interpretative Syntax, S. 17.
- 419 ergänze am Schlusse von § 303: "Ganz deutlich spricht für die Zusammenfassung von dara pe zu einem Begriffe: Cp. 411, 12 mara gesea wyrd on hesonum for anum hreowsiendum donne oser nigon & hundnigontig ryhtwisra dera de him nan dears ne bid hreowsunga (= justis, quibus); dera de him steht genau wie einfaches pe him (s. § 296. b.). Ebenso Cp. 413, 24 det hi ælce synne gedencen dera de hi gemunan mægen.
- , 427 ergänze hinter Z. 19: 62, 9 (s. § 75. I. a., S. 99).
- " 445 Z, 12 v. u. ergänze: Cp. 461, 28.
- ", 447 ergänze in der 7. Z. von § 348: So. 201, 13 bæt us ne beo nán wiht dyhle, nawber ne bæs be on urum dagum byd, ne bæs be ær us wæs.
- ", '470 Z. 8 lies ,feawe' statt ,feawa'; erganze Z 10 hinter der Frage:

  "ja; auch C. A. Smith sagts in der Anglos. Grammar<sup>2</sup> S. 118.

### 3. Zur ersten Hälfte dieses zweiten Teiles.

- S. II bei sceamian Z. I lies "Bo." statt "Be."
  - , 13 ergänze bei ahabban: In der selben Bedeutung einfach intransitiv, nicht reft, 495, 17, 20.
- " " " geimpian: Kommt doch auch transitiv vor, allerdings nur passiv, nämlich: Cp. 98, 18. Vgl. auch Halls Concise Anglos, Dict.
- 18 ergänze in § 380: Aber auch milan: Cp. 22, 10 ic min máð, & wolde fléon.
- , 20 , bei f.: Or. 70, 19 ha he hamweard wæs; 144, 27; 284, 32 wæs mid fierde wib Parhte; ha he him ongeanweard wæs. So. 203, 35 ha rihtwisan syððan hy of hisse weorulde beoð.
- 22 Z. 3 ergänze: ebenso 136, 12,
- 25 Z. 8: die Stelle 360, 2 ist hier zu streichen und auf
- . 27 Z. 20 einzufügen.
- , 31 Z. 4 ergänze: 106, 15 bæt hie be bæm wiston hwider hie sceoldon.
- 33 Z. 2 v. u. ergäuze: 538, 41 bidde ic bé la gif du ænig his reliquias hæbbe mid de þæt du me sylle; ea þe mæg þæt me drihten durh his geearnunge mildsian wylle.
- ", 39 \ 398 Z. 2 ergänze: 549, 22; 636, 11; Z 4: \(\alpha\)hilich 23; Z. 6: 598, 38; 585, 33; 497, 29, 36; 495, 3.
- 40 ergänze: Cp. 92, 3; 96, 22; 445, 15. Bo. 32, 8; 74, 10; 242, 23; 40, 11; 268, 13; 276, 1; 390, 26, 30; 32, 7; 288, 5; 204, 12. Ps. 35, 3; 24, 9.

```
41 ergänze: Cp. 443, 26. Bo. 12, 18; 88, 24; 116, 22; 47, 5; 49, 1.
    42
                  in § 400: Be. 500, 16. Bo. 26, 30.
    69 Z. 3 lies: Der Konjunktiv (des Präteritums) drückt . . . . .
    71 Z. 4 v. u. setze: ,- ' statt: ,= '.
    76 Z. 7 lies: ,ba' statt: ,bæ'.
    78 Anm. 3 Z. 3 lies: ursprünglich.
    86 Anm. 4 ergänze: Be. 489, 5 (s. S. 82. u.).
  101 Vgl. Holthausens Altisl. Elementarb. § 468b. Anm. 2 und
        Behaghels Heliand-Syntax § 105. B. I.
  104 zu Or. 2, 6 vgl. The Journal of Germanic Philology I, 258.
, 110 letzte Z. vor § 436 ergänze ) : { betwyh don de (Be. 603, 15), s.
                                                              $ 1081.
  119 Z. 9 v. u. lies "Cp." statt: "Or.
" 129 Z. 23 lies "naþer" statt: "naper".
" 151 Z. 3 v. u. füge hinzu: 482, 16.
", 152/3 füge hinzu: Be. 521, 24; 533, 21; 542, 19; 543, 12; 562, 14;
        567, 24; 580, 15; 587, 28; 590, 22; 614, 8; 616, 6, 7, 9, 23; 640,
        21. Or. 56, 9; 84, 5; 164, 18, 20; 216, 10; 220, 26; 222, 4. Cp.
  463, 29. Bo. 38, 5; 118, 4; 132, 11; 268, 19; 296, 21; 348, 31. 154 ergänze: Cp. 318, 17; 383, 21; 415, 36. Bo. 158, 21; 168, 27.
                  Be. 510, 36; 531, 40; 555, 36; 580, 10; 618, 37; 622, 35;
        639, 29.
  156 ergänze: Or. 72, 2; 132, 4; 214, 19; 238, 16; 240, 19; 258, 4. Bo. 94, 29 (to bon bæt); 196, 20 (to bam bæt).
  157
                  Be. 576, 27; 577, 33; 578, 34. Or. 48, 23; 122, 26;
       138, 9; 162, 29; 124, 1; 194, 31; 212, 17; 284, 20.

Cp. 120, 8; 134, 7; 252, 19; 262, 22; 292, 5; 332, 1; 352, 21; 385, 2; 459, 12; 300, 2; 303, 11; 391, 4; 431, 23, 24;
  158
        443, 32; 451, 9. Bo. 360, 12; 138, 17; wid hem he: 190, 26;
        192, 8.
  202 lies: swete statt: swet; halwende statt: halwend.
         ": ælegge, ælenge statt: ælegg.
  214 füge ein: e<sup>1</sup>. faran, fahren. Be. 543, 26 him gepywe wæs þæt
he oft þær wunode & donon donne on gehwylce healfe dær ym-
        bútan for rihtne geleafan to læranne & to trymmanne.
```

219 lies: gespanan statt: gespannan. 220 o. ergänze: Be. 496, 42.

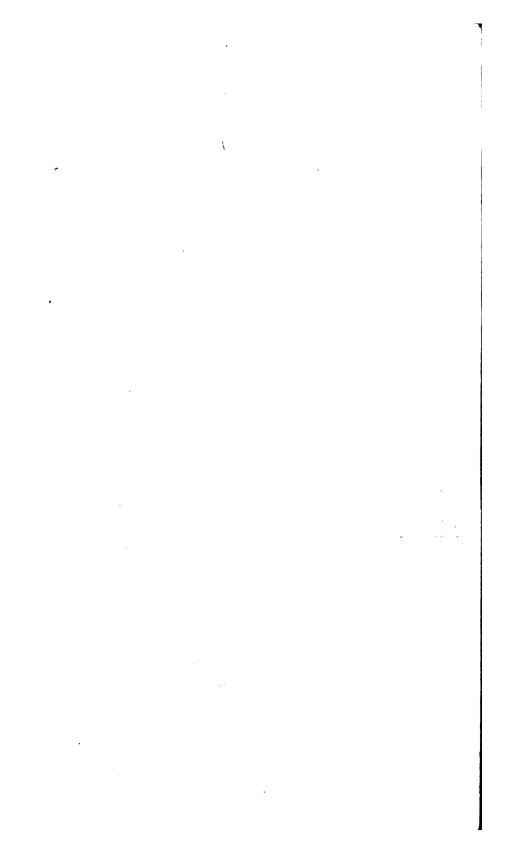

# Erster Hauptteil.

# DIE SYNTAX DER EINZELNEN WORTKLASSEN.

(Fortsetzung.)

### Sechster Abschnitt.

# DAS ZEITWORT.

### Litteratur:

M. Furkert, Der syntaktische Gebrauch des Verbums in dem angelsächsischen Gedichte vom heiligen Guthlac. Leipziger Doktorschrift. 1889.

B. Hertel, Der syntaktische Gebrauch des Verbums in dem angelsächsischen Gedichte "Crist". Leipziger Doktorschrift.

1891.

A. Müller, Der syntaktische Gebrauch des Verbums in dem angelsächsischen Gedichte von der Judith. Leipziger Doktorschrift. 1892.

J. Planer, Untersuchungen über den syntaktischen Gebrauch des Verbums in dem angelsächsischen Gedicht vom Phönix.

Leipziger Doktorschrift. o. J.

H. A. Reussner, Untersuchungen über die Syntax in dem angelsächsischen Gedichte vom heiligen Andreas. Leipziger Dok-

torschrift, Halle 1889. (Behandelt nur das Zeitwort.)

H. Seyfarth, Der syntaktische Gebrauch des Verbums in dem Cædmon beigelegten angelsächsischen Gedicht von der Genesis. Leipziger Doktorschrift. 1891. — Diese 6 Doktorschriften besprochen von Wülfing in den Engl. Stud. XIX. 116 ff.

J. D. Späth, Die Syntax des Verbums in dem angelsächsi-

schen Gedicht Daniel. Leipziger Doktorschrift. 1893.

P. Th. Kühn, Die Syntax des Verbums in Ælfrics "Heiligenleben". Leipziger Doktorschrift. 1889.

Th. Wohlfahrt, Die Syntax des Verbums in Ælfric's Über-Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. 11. setzung des Heptateuch und des Buches Hiob. Leipziger Doktorschrift, München 1885.

Ph. Lenz, Der syntaktische Gebrauch der Partikel ge- in den Werken Alfred des Großen. Heidelberg 1886.

# Erste Abteilung.

### DIE VERSCHIEDENEN ARTEN DES ZEITWORTES.

§ 376 Es giebt Begriffszeitwörter und Hülfszeitwörter. Zu den ersten gehören einerseits die transitiven und die reflexiven, anderseits die intransitiven und die unpersönlichen Zeitwörter.

Die transitiven Zeitwörter sinden sich in den §§ 97 ff. im I. Teile dieses Werkes, S. 149 ff. (vgl. dort auch die "Übersicht" am Schlusse, S. 473 ff.); die unpersönlichen sind in den §§ 76, 227 und 237 besprochen; eine Aufzählung der intransitiven würde zu weit führen, gehört auch mehr ins Gebiet des Wörterbuches; hier sind daher von den Begriffszeitwörtern nur die reflexiven, ausscrdem aber die Hülfszeitwörter zu besprechen.

# Erstes Kapitel.

### DIE REFLEXIVEN ZEITWÖRTER.

### Litteratur:

G. E. Penning, A history of the reflective pronouns in the English language. Leipziger Doktorschrift, Bremen 1875.

F. Voges, Der reflexive Dativ im Englischen. In der

Anglia, VI. 317 ff.

Als reflexive Zeitwörter werden diejenigen transitiven bezeichnet, bei denen das Subjekt auch zugleich das Objekt ist; aber auch intransitive Zeitwörter können mit dem Kasus eines reflexiven Fürwortes verwendet werden.

### A. Reflexive Zeitwörter mit dem Akkusativ.

§ 377 I. Zeitwörter, die auch sonst transitiv vorkommen, wenn auch nicht grade alle bei Alfred, so doch in anderen Werken, aus denen B.-T. die Belege angiebt.

abysgian, sich beschäftigen mit. Vgl. § 97, I. S. 151. Cp. 138, 8 donne hie mid dissum hwilendlicum dingum hie selfe abisgiad. So. 183, 11 ne lyste pe fægeres wifes . . . & pe on nanum pincgum ne abysige ne de ne unæmtige to dinum wyllan.

acwellan, sich töten. Vgl. § 97, I. S. 152. Or. 66, 33 heo da Lucretie hi selfe for þæm acwealde. Cp. 370, 11 dylæs hie hie selfe acwellen, dær dær hie da odre lacniad.

acyrran, sich abwenden. Vgl. § 97, I. S. 152. Ps. 26, 10 ne awend bu bine ansyne fram me, ne be næfre yrringa acyr

fram binum beowe.

adrencan, sich ertränken. Vgl. § 97, I. S. 152. Be. 582, 33 & woldon heo sylfe obbe offyllan obbe adrencan. Or. 294, 4 ba bæt se ealdormon hierde, ba adrencte he hiene selfne.

æthebban, s. oðhebban, S. 11.

ætiewan, sich zeigen. Vgl. § 97, I. S. 153. Cp. 42, 20

he hiene ætiewde æfter dære æriste.

agimeleasian, sich vernachlässigen, sorglos sein. Vgl. \$ 97. I. S. 155. Cp. 431, 32 se mon de ongemong disses middangeardes costungum & ongemong dæm ydum undeawa hine agimeleasað (= qui in hujus mundi tentationibus positus, providere motus irruentium vitiorum quasi imminentes undarum cumulos negligit; Sweet: who takes no care of himself).

ahebban, sich erheben. Vgl. § 97, I. S. 155. Be. 590, 37 da ahof he hine upp (= levavit se). Cp. 46, 9 hie noldon bæt hie mon ahofe ofer da pe . . . . (= dass man sich erhebe; nach dem Lateinischen: ne eis præferantur kann es allerdings auch heisen: dass man sie erhebe; vgl. dazu wegen der Mehrzahl hie \$ 360. d., I. S. 458, wo diese Stelle im Falle beizufügen wäre); 52, 16 swæ ge eow on hieran folgode ahebbad; 144, 7 hie donne ahebbad hie ofer hiera hieremenn; 244, 16; 318, 17; 348, 4. Bo. VIII, 6 hi hi woldon ahebban . . op pone heofen; 74, 21; 384, 21; 392, 8. Vgl. anhebban.

aladigan, sich entschuldigen. Vgl. § 97, I. S. 156. Bo. 378,

22 hu magon hi hi aladigen.

alecgan, sich niederlegen. Vgl. § 97, I. S. 156. Cp. 156, 10

hie hie selfe alecgead on eordan.

ametan, sich messen, schätzen. Vgl. bemetan S. 4 und § 97, 1. S. 157. Cp. 52, 15 ge agiemeleasiad pæt ge ameten eow selfe hwelce ge sien.

anhebban, sich erheben. Vgl. ahebban und § 97, I. S. 158.

Bo. 22, 18 pæt du de ne anhebbe on ofermetto.

astreccan, sich ausstrecken, niederwerfen. Vgl. § 97, I. S. 162. Be. 568, 25 & hine eadmodlice on eorpan astrehte fore done bisceop. Cp. 114, 10 Cornelius for eadmodnesse wel dyde dæt he hiene astreahte beforan him. Bo. 4, 19 he gefeoll niwol ofdune on ba flor & hine astrehte swipe unrot.

abenian, sich ausstrecken. Vgl. § 97, I. S. 162. Be. 607, 31 da abenede se bisceop hine in cruce & hine gebæd (= in-

cubuit precibus Antistes).

abeodan, sich trennen. Vgl. § 78, I. S. 112. Cp. 350, 21 & hiene donne selfne swæ adiede from dære sibbe his Sceppendes.

abwean, sich waschen. Vgl. § 97, I. S. 163. Cp. 421, 14 adwead iow, dæt ge sin clæne; 427, 2.

awendan, sich abwenden. Vgl. § 97, I. S. 163. Cp. 395, 17

se de . . . hine ne awent from bettrum weorcum.

aweorpan, sich werfen. Vgl. § 97, I. S. 164. Be. 509, 27

se wind . . . hine norban awearp.

awerian, sich verteidigen, wehren. Vgl. B.-T. Or. 134, 19 ba gestop he to anes wealles byge, & hiene bær awerede; 25; 220, 24.

awiergan, sich erwürgen. Vgl. B.-T. Or. 204, 11 hiene mid rapum be bæm sweoran up aheng, gelicost bæm be he

hiene selfne unwitende hæfde awierged.

awrebian, sich stützen. Vgl. § 97, I. S. 164. Be. 610, 18 & he mid by mæstan gewinne mid his crycce hine awrebiende ham becom.

baðian, sich baden. Vgl. § 98, I. S. 165. Be. 588, 6 heo seldon on hatum babum heo babian wolde; 10. Or. 124, 30 ba ongan he hine badian bæron swa swatigne.

begangan, sich üben. Vgl. § 98, I. S. 166. Be. 559, 7 he . . . hine sylfne on godum weorcum genihtsumlicor beeode

(= se exerceret).

begyrdan, sich umgürten. Vgl. § 98, I. S. 168. Be. 517, 8 da sealde se cyning him sweord, pæt he hine mid begyrde.

behatan, sich beschäftigen (?), versprechen (?). Vgl. B.-T. und § 37, I. S. 39. Cp. 403, 5 se de hine selfne maran godes behæt, & donne forlæt da maran god, & went hine to dæm læssum, donne bid hit swutol dæt he bid fromlociende oferswided (= qui fortiori studio intenderat, retro convincitur respicere, si relictis amplioribus bonis ad minima retorquetur; Sweet: he who pledges himself to the greater good).

behealdan, sich verhalten, sich beobachten. Vgl. \$ 98, I. S. 168. Or. 230, 16 hie for duste ne mehton geseon hu hi hi behealdan sceolden. Cp. 92, 17 behealde he hiene geornlice dæt he wærlice sprece (= attendat); 128, 19 behealdad eow dæt ge ne gehefegien eowre heortan mid oferæte (= attendite vobis); 316, 9 ebenso. Ps. 17, 23 fordi ic weorde unwemme beforan him, and ic me behealde wid min unriht (= observabo me ab iniqui-

tate mea; Luther: und hüte mich vor Sünden).

behydan, sich verbergen. Vgl. § 98, I. S. 168. Ps. 18, 6 ne mæg hine nan man behydan wið hire hæto.

beladian, sich entschuldigen. Vgl. § 98, I. S. 169. Cp. 346,

19 he mæg hiene dy læs beladian; 429, 4, 5.

bemetan, sich messen, schätzen, fähig halten. Vgl. ametan S. 3 und § 42, I. S. 43. Or. 114, 37 bæt hie ba æt nihstan hie selfe to nohte bemætan; ähnlich 200, 30; 118, 23 þæt hie na siþþan nanes anwaldes hi ne bemætan ne nanes freodomes; ähnlich 128, 5; 178, 6 bæt hie hie to nanum anwalde ne bemæton.

bereafian, sich berauben. Vgl. § 98, I. S. 170. Cp. 42, 1 mid by hie bereafiab hie selfe bara goda pe hie wilniab synderlice habban.

bereccean, sich rechtfertigen. Vgl. B.-T. Cp. 238 9 oder is dara geswinca dæt hie symle secead endelease ladunga, hu hie hie donne bereccean mægen. Le. 60, 15 se pe frione forstæle and he hine bebycgge, and hit hym onbestæled sie, pæt he hine bereccean ne mæg, swelte se deade.

besencan, sich untertauchen. Vgl. § 98, I.S. 170. Be. 631, 28 pæt he stowe hæfde on ham streame to stondenne oppe hine to besencanne.

beseon, sich umsehen. Vgl. § 98, I. S. 170. Bo. 264, 10 bæt he hine næfre underbæc ne besawe; 12; 17; 22. So. 169, 17 getæc me bider ic me beseon sceolde to be bab ic be bær gehawian mæge.

betynan, sich einschliefsen. Vgl. § 98, I. S. 172. Cp. 385,

6 donne we us betynad binnan dæm locum ures modes.

bewarian, sich bewahren. Vgl. B.-T. Cp. 308, 5 by mon hine bewarige wid da leohtmodnesse.

bewerian. Vgl. § 98, I. S. 173. — 1. sich verteidigen. Or. 98, 4 pær hie mehten hie selfe æt ham wid deowdom bewerian; 212, 5.

2. sich einschränken, mässigen. Be. 619, 10 ic wæs mid geaglisce mode oferswyped, þæt ic me ne mihte bewerigan (= non me potui cohibere).

brædan, sich ausbreiten. Vgl. § 98, I. S. 174. Be. 509, 22

da for se wallenda leg & hine brædde to bam biscope.

bysnian, sich ein Beispiel nehmen, sich richten. Vgl. § 98, I. S. 175. Ps. 36, 8 ne bysna þe be nanum þæra þe yfel don.

clænsian, sich reinigen. Vgl. § 99, I. S 776 Be. 601, 27 ongunnon him ondrædan & hi sylfe clænsian & mandæda forlætan (= seipsos castigare cœperunt). Cp. 419, 24 dæt hi on idelnesse tiliad hi selfe to clænsianne mid dy wope.

cyrran, sich wenden. Vgl. B.-T. Be. 613, 30 cyrdon we

us dider we cyrdon.

diglian, sich verbergen. Vgl. § 100, I. S. 178. Be. 479, 22 on westenum & on scræfum hi hyddon & digledon (= se occulerant).

don, sich machen. Vgl. § 100, I. S. 178. Cp. 112, 14 he

. . . hiene dyde oðrum monnum swæ ungelicne.

dyfan, sich untertauchen. Vgl. B.-T. Be. 631, 22 & hine on dam streame sencte & dyfde, swa lange swa he gesewen wæs bæt he aræfnan mihte.

eowian, sich zeigen. Vgl. § 101, I. S. 180. Cp. 272, 4 to benceanne hwelce hie hie selfe utane eowigen mannum. So. 189, 20 he wot selfo wisdom, hwæs pu weorde byst, hu myclum he hine pe eowie.

fealdan, sich falten. Vgl. § 102, I. S. 181. Ps. 49, 5 and he cleopað to pæm heofone, hæt hine þæt he hine fealde swa swa boc.

forbærnan, sich verbrennen. Vgl. § 102, I. S. 182. Or.

52, 7 he da hiene selfne forbærnde.

fordon, sich vernichten. Vgl. § 102, I. S. 183. Cp. 391, II ac willað hi selfe her mid ealle fordon mid dære fortruwunga dæs toflowendan welan.

forgietan, sich vergessen. Vgl. § 102, I. S. 185. Cp. 158,8

dylæs he . . . hæbbe hiene selfne forgietenne.

forgifan, sich hingeben. Vgl. § 78, I. S. 117. Be. 601, I pet du . . . na læs de slæpe forgeafe. Cp. 308, 13 on odre wisan sint to manianne da de hie selfe forgiefad gifernesse.

forlicgan, Ehebruch treiben. Vgl. § 102, I. S. 187. Or. 108, 18 þa forlæg heo hie sona; 126, 26 he wolde beladian his modor Nectanebuses þæs drys, þe mon sæde þæt heo hie wið forlege; 162, 32 þa gebyrede hiere þæt heo hie forlæg. Cp. 352, 19 ða he hiene forlæg wið ða Madianiten; 403, 33 he cwæð ðæt hi hi forlægen on Egiptum on hira gioguðe; 463, 26 ðu...forlæge ðe ðines ægnes ðonces. Le. 80, 1 gif beweddodu fæmne hie forlicgge.

forneðan, sich opfern, töten (?). Das Wort kann ich außer bei Cosijn nirgendwo finden. Vgl. § 102, I. S. 187. Or. 222, I Scipia . . . hie to þon gebrocode, þæt him leofre wæs þæt hie hie seolfe forneðdon þonne hie þa iermþo leng þrowoden.

forspillan, sich zerstören, töten. Vgl. § 102, I. S. 188. Or.

128, 6 Darius . . . wolde hiene selfne forspillan; 222, 12.

for(e)pencean, versweifeln. Vgl. § 102, I. S. 189. Bo. 36, 14 ic nolde pæt pu pe forpohtest; 16 se se pe hine forpencp, se bip ormod; 364, 15 by læs he hine for dære wynsuman wyrde fortruwige, odde for dære repan forepence. So. 167, 5 pu pe us sealdest pæt gepyld pæt we us ne forpohton on nanum geswince; 179, 35 ne scealt pu pe fordencan. Ps. 48, ü. he lærde pæt pa dearfan hy ne fordohton.

forwyrcan, sich zerstören, töten. Vgl. § 102, I. S. 189. Or. 190, 36 ealle ba be fordemede wæron ær bæm obbe hie selfe for-

worht hæfdon.

frætwian, sich schmücken. Vgl. § 102, I. S. 189. Be. 601,

17 mid dam hi . . . hi sylfe frætwiab on bryda onlicnesse.

geæmetigian, sich frei machen, halten. Vgl. § 103, I. S. 191. Cp. 4, 2 dæt du de pissa worulddinga geæmettige; 130, 5 da lærde he hie eac hu hie hie geæmetigian sceoldon oderra weorca; 134, 5 da men þe hie selfe to dære ciricean wlite geæmettigian sceoldon on dæm diglum denengum dæs temples; 399, 35 geæmetigead inc to gebedum (= ut vacetis orationi). Ps. 45, 9 geæmetgiad eow nu (= vacate).

geawian, sich zeigen. Vgl. B.-T. und § 78, I. S. 119. So. 185, 35 he hine wyle swide seldon ænegum mæn swa openlice

geawian.

gebelgan, sich erzürnen. Vgl. § 103, I. S. 192. Or. 92,11

hie for pæm hie gebulgon; 164, 32 he hiene pa for pæm girelan gebealg. Bo. 148, 13 se wisa Catulus hine gebealg 'So. 182, 28 ne gebelg pu pe wit me; 30 ne gebelge ic me nawiht wið þe.

gebeodan, sich erbieten. Vgl. § 78, I. S. 119. Cp. 48, 3

oder hine his selfes willum gebead to dære lare.

gebiddan, beten; nhd. volkstümlich gleichfalls: sich beten. Vgl. § 103, I. S. 193. Be. 607, 31 da apenede se bisceop hine in cruce & hine gebæd. Cp. 102, 12 he hiene gebæd on muntum; 272, 16 dæt he hiene gebidde to de; 399, 35 dæm timum de he hine wille gebiddan. Bo. IV, 11 hu Boetius hine singende gebæd. Ps. 9, ü. David hine gebæd to Drihtne; 16, ü.; 24, ü.; 27, ü.; 28, 3 gebiddad eow to Gode; 29, 8 ic... gebæd me to minum Drihtne; 34, ü.; 44, 13. — gebiddan kommt auch mit dem reflexiven Dativ vor, den man ja auch hier an einzelnen Stellen annehmen könnte; vgl. § 379.

gebringan, sich bringen. Vgl. § 103, I. S. 194, Cp. 248, 19 þa aworpnan englas, þe hie selfe mid hiora ofermettum on

deades wite gebrohton.

gecerran, sich wenden. Vgl. § 103, I. S. 196. Bq. 244, 9 swa hwa swa ungemyndig sie rihtwisnesse, gecerre hine to his

gemynde.

gedælan, sich trennen. Vgl. § 103, I. S. 196. So. 181, 27 ic me ondrede pæt ic me scyle gedælan wiht mine freond da de ic swidost lufige, odde hi wid me; 201, 9 peah seo sawl & se lichama hy gedælan.

gedon, sich machen. Vgl. § 103, I. S. 197. Cp. 306, 16

hit geded hit self him selfum suide ungelic.

geeadmedan, geeaðmedan, sich erniedrigen. Vgl. § 103, I. S. 198. Be. 616, 9 þæt he hine to don geeadmedde; 617, 14. Or. 112, 32 he hiene geaðmedde to þæm folce þe he him þær heardost ondred, þæt wæron Thesalii, & on hie gelec þæt hie mid him on Athene wunnon. Cp. 300, 5 gehieren da eadmodan dætte Crist ure Aliesend hiene selfne geeadmedde emne od done deað; 425, 24.

geeowian, sich zeigen. Vgl. § 78, I. S. 120. Cp. 272, 5 bæt hie gedencen hwelce hie hie innan geeowigen Gode. So. 166, 3 bu be nelt be eallunga geeowian openlice nanum odrum.

gefealdan, sich falten. Vgl. § 103, I. S. 199. Cp. 242, 7 dæt yfelwillende mod gefielt hit self twyfeald oninnan him selfum, & sio twyfealdnes dæs yflan willan hiene selfne twyfealdne gefielt oninnan him selfum. Man beachte den Geschlechtswechsel.

gegaderian. Vgl. § 103, I. S 202. — 1. sich sammeln, vereinigen. Or. 98, 11 & hie & Thebane hie gegaderedon; 126, 29 ær þæm þe he & þæt folc hie ðær gegaderede; 144, 17; 150, 12. Cp. 126, 6 donne sio ryhtwisnes & sio mildheortnes hie gegadrige on ðæm onwalde ðæs recceres. Ps. 30, 16 hi hi gegadero-

don ealle togædere; 40, 8 ealle mine fynd hy ponne gegaderodon ongean me.

2. sich fleischlich vermischen. Be. 573, 18 gif hwylc monn his agen wif wibscufe . . . ne gegaderige he hine to ænigum oprum.

gegearwian, sich bereiten, bewähren (?). Vgl. § 103, I. S. 202. Be. 574, 19 da heo da onfeng pam gerece dæs mynstres, heo efenwyrde heo on eallum dingum dam bisceope & hire breber on rihtum life & on reogollicum gegearwode (= se præbuit; Miller: showed herself). Cp. 92, 17 donne se lareow hiene gegearwad to dære spræce.

geglengan, sich schmücken. Vgl. § 103, I. S. 202. Bo. 156, 21 Neron hine gescyrpte mid eallum þam wlitegestum wæ-

dum & mid ælces cynnes gimmum geglengde.

gegyrwan, sich bekleiden. Vgl. § 103, I. S. 202. Be. 477, 10 Albanus...gegyrede hine da mid his munuc gegyrelan; 618,

14 hine gegyrede mid his hræglum.

gehabban, sich enthalten. Vgl. § 103, I. S. 203. Cp. 98, 16 ne untreowsige ge no eow betweoxn, buton huru dæt ge eow gehæbben sume hwile, ærdæmhe ge eowru gebedu & eowra offrunga don willen, & eft sona cirrad to eowrum ryhthæmde.

gehæftan, sich enthalten. Vgl. § 103, I. S. 203. Cp. 282, 13

ne hie nyllað hie gehæftan & gepyndan hiera mod.

gehatan, sich geloben, weihen. Vgl. § 103, I. S. 204. Be. 512, 8 syppan he hine to Cristes Deowdome gehatenne hæfde.

gehealdan, sich verwahren, auf bewahren. Vgl. § 103, I. S. 204. Be. 539, 39 demende bæt he bæt feoht forlete & hine geheolde to beteran tide (= servare se ad tempora meliora).

gehydan, sich verbergen. Vgl. § 103, I. S. 206. Cp. 242, 9 gehyt hiene on dæm diestran..., swæ se iil hiene selfne gehyt

on him selfum.

geladian, sich reinigen. Vgl. § 103, I. S. 207. Le. 62, 28 geladige hine selfne; 78, 4 gif hie mon teo, geladie hi be sixtegum hida.

gemedemian, sich erniedrigen. Vgl. B.-T. Cp. 300, 13 ac se ure Aliesend, þe mara is & mærra eallum gesceaftum, he hiene gemedemade to bionne betweox bæm læstum & bæm gingestum monnum.

gemengan, sich vereinigen. Vgl. § 103, I. S. 209. Cp. 166, 24 se ryhtwisa Dema, se be hiene on urne geferscipe durh flæsces gecynd gemengde; 397, 11 gif hie to oftrædlice & to ungemetlice hie gemengad on dæm hæmede; 399, 16 donne da gesinhiwan hi gemengad durh ungemetlice unforhæfdnesse; ähnlich 401, 24.

geniman, sich erheben (?). Vgl. § 103, I. S. 211. Cp. 168, 15 him bid dearf dæt he hiene genime simle be dære leornunge haligra gewrita, & be dæm arise (= studere incessabiliter debet,

ut per eruditionis studium resurgat; Sweet: he must always collect himself and rise again).

gerestan, sich ausruhen. Vgl. § 103, I. S. 213. Be. 508, 8 þæt he hine gerestan meahte: 536, 13; 543, 36; 559, 16; 579, 33; 590, 37. Or. 70, 9 & hie heora gefechta þa hwile hie gerestan (vgl. § 40. r., I. S. 42 u.). So. 164, 4 þæt he hine mote hwilum þaron gerestan. Ps. 4, 9 gedo nu þæt ic mote... slapan and me gerestan; 14, 1; 15, 9; 24, 11. Le. 58, 3 and hine gereste on þone seofoðan dæg.

gescendan, sich schänden. Vgl. § 103, I. S. 213. Cp. 66, 8 sio gesceadwisnes hie selfe gescent mid dære ungemetgodan

smeaunge.

gescildan, sich schützen. Vgl. § 103, I. S. 214. Or. 174, 12 hio sippan mægen ne hæfde hie to gescildanne.

gescyrpan, sich ausrüsten, schmücken. Vgl. § 103, I. S. 214,

Bo. 156, 20 (s. bei geglengan, S. 8).

gesomnian. sich versammeln. Vgl. § 103, I. S. 216. Or. 204, 11 þa folc hie togædere gesomnedon. Le. 64, 3 þa gesomnodon we us ymb þæt; 82, 1 gif hi hie gesamnian nellen.

gebenc(e)an, an sich denken. Vgl. § 103, I. S. 219. Cp.

34, 7 on dæm geswincum he sceal hine selfne gedencean.

gebeodan, gebidan, sich vereinigen. Vgl. § 103, I. S. 219. Be. 488, 12 monige... to dære annesse hi gebyddan; 529,40 he da wilsumlice hine gebeodde to dam cyninge; 638, 32. Cp. 48, 17 Jeremias donne wilnode singallice hine gedidan to dære lufan his scippendes; 102, 18; 174, 3; 374, 6. Bo. 86, 31 þæt is on þam sweotol þæt hi hie simle to dam godum ne deodad, ne da yfelan gode ne gedoð, þe hi hie oftost to gedeodaþ; 126, 24.

getrumian, getrymian. Vgl. § 103, I. S. 220. — 1. sich erholen, genesen. Be. 539, 7 ond sona bæt him bet wæs & hine getrumede & gewyrpte fram bære untrumnysse; 559, 23 Ecbyrht hine bære adle getrymede; 620, 14 ba getrumade ic me & gestrangad wæs. Vgl. auch § 40. u., I. S. 43.

2. sich waffnen, in Schlachtordnung aufstellen. Or. 160, 28 pa mið þæm þe hi hie getrymed hæfdon & togædere woldon (= directa utraque acies). Cp. 160, 20 ymbsittað ða burg swiðe gebyrdelice, & getrymiað eow wið hie (= et ordinabis adversus eam obsidionem, et ædificabis munitiones).

girwan, gerwan, sich vorbereiten. Vgl. § 103, I. S. 224. Or. 106, 17 ponne tugon hie heora hrægl bufan cneow & giredon hie to wige; 202, 13 hie to gefeohte geredon; 246, 30 geseah pæt hio hie to deape gerede.

hæbban, sich heben. Vgl. § 104, I. S. 226. Bo. 202, 15 forpam se rodor hine hæfp ælce dæg utane; vgl. dazu § 241, I. S. 357.

healdan, sich verhalten, sich in Acht nehmen. Vgl. § 104,

I. S. 225. Cp. 56, 22 healde hiene bæt hiene his agen gebanc ne beswice; ähnlich 58, 14; 62, 16, 17; und 435, 9. Bo. 362, 19 uton healdan unc pæt wit ne wenan swa swa pis folc wenp.

hwyrfan, sich wenden. Vgl. § 104, I. S. 227. Be. 619, 9 mid by ic da gelomlice hider & dider me hwyrfde. Ps. 17, 25 hwyrf be wid ba forhwyrfdan.

hydan, sich verbergen. Vgl. § 104, I. S. 227. Be. 479, 22 (s. diglian, S. 5). Cp. 88, 14 ge . . . hydað eow mid ðære swiggean. Ps. 10, ü. hine lærdon þæt he hine þær hydde.

ladian, sich entschuldigen, verteidigen. Vgl. § 106, I. S. 228. Be. 530, 26 da ladode he hine (= se excusans). Cp. 240, 7 dæt synnfulle mod he hit symle wile ladian; 308, 7; 439, 21. So. 189, 25 hu ne scealt to swide he ladian. Le. 106, 3 gyf...he hine ladian durre.

lætan, sich halten für. Vgl. § 106, I. S. 229. Or. 98, 22

bæt hi hi selfe leton ægber ge for heane ge for unwræste.

licettan, sich verstellen. Vgl. § 106, I. S. 230. Cp. 100, 9 he licette hiene selfne dæt he wære ungeleaffull; 439, 20 hi licettad hie unscyldge.

mæstan, sich mästen. Vgl. B.-T. Cp. 334, 14 donne mæs-

tad hie hie selfe on hiora niehstena cwale.

mengan, sich vermischen. Vgl. § 107, I. S. 232. Be. 491, 10 hefig man is & godwrecnis þæt mon hine menge mid his steopmeder; ähnlich 16.

myclian, sich vergrößern. Vgl. § 107, I. S. 232. Ps. 9, 38

þæt he hine leng myclie ofer eorðan.

oferdrencan, sich betrinken. Vgl. § 109, I. S. 234. Or. 222, 6 gemong öæm gefean hie hie selfe mid ealoö oferdrencton.

oferweorpan, sich niederwerfen. Vgl. § 109, I. S. 236. Be. 533, 40 (þæt hors) ongan walwian & on gehweþære sidan gelomlice hit oferweorpan.

oferwinnan, sich besiegen. Vgl. § 109, I. S. 236. Cp. 307,

5 geornlice tiligen dæt hie hie selfe oferwinnen.

offyllan, sich töten. Vgl. § 109, I. S. 236. Be. 582, 33

(s. adrencan, S. 3).

ofslean, sich töten. Vgl. § 109, I. S. 237. Cp. 368, 24 bæt hie bonne hie selfe ofsleab.

ofstician, sich erstechen. Vgl. § 109, I. S. 237. Or. 246, 30

pa ofsticade he hiene selfne; 284, 26.

ofstingan, sich erstechen. Vgl. § 109, I. S. 237. Or. 258, 10 ob he hiene selfne ofstong; 262, 4; 294, 29.

ofteon, sich entziehen. Vgl. § 78, I. S. 127. Be. 623, 23 he hine ofteah dære fore (= subtraxit se illi profectioni).

oncunnan, sich anklagen. Vgl. § 109, I. S. 238. Cp. 324, 16 donne oncann he hiene selfne for dære hrædhydignesse.

ongietan, sich erkennen. Vgl. § 109, I. S. 240. Cp. 370, 2 det hie selfe ongieten, ærdæmbe hie odre læren; 437, 34.

ongyrwan, sich entkleiden. Vgl. § 109, I. S. 239. Be. 540 35 ungyrde hine da his sweorde (vgl. § 78, I. S. 128); 567, 24 he . . . hine middangeardes bingum to bon ongyrede & genacodade, bæt he . . . (= se mundi rebus exuit).

onhyldan, sich niederbeugen, lehnen. Vgl. § 109, I. S. 240. Be. 543, 38 se halga bisceop hine onhylde to anre dære studa;

577, 7 da onhylde heo hi to dam lice.

onwendan, sich wenden. Vgl. § 109, I. S. 242. Cp. 266, 4 & hie hie beah noldon onwendan from hiera won wegum. Ps.

33, 14 onwende hine (= er wende sich) fram yfele.

odhebban, æthebban, sich erheben. Cp. 38, 15 & hine othof (H.: odhof) innan his gedohte eallum odrum monnum (diese Stelle ist auch in § 78 (I. S. 128) einzuschieben); 112, 13 he hiene æthof from oderra monna geferrædenne. Zwei Stellen der Cp. (182, 18; 188, 15), wo dieses Wort transitiv gebraucht ist, sind im \$ 109, I. S. 242 nachzutragen.

obywan, sich zeigen. Vgl. § 78, I. S. 128. Ps. 16, 15 ic

bonne rihtwis me odywe beforan binre ansyne.

pinsian, sich wägen, prüfen. Vgl. B.-T. Cp. 62, 19 pinsige ælc mon hiene selfne georne; vgl. 50, 15 he sceawode hine selfe [selfne] & pinsode.

samnian, sich versammeln. Vgl. B.-T. Be. 488, 3 on disse cyrican ærest da halgan lareowas ongunnan hi somnian; 548, 21 da weoxon da fyr swybe & hi togædere peoddon & samnedon.

sceamian, sich schämen. Vgl. & 112, I. S. 244. Be. 36, 17 ac se se be hine sceamab, se bib on hreowsunga. Man könnte hier aber sceamab auch unpersönlich auffassen, dann wäre se be hine zusammen als relatives Fürwort zu betrachten; vgl. dazu \$ 290, I. S. 410.

sceawian, sich beschauen. Vgl. § 112, I. S. 244. Cp. 50, 14

he sceawode hine selfe [selfne] & pinsode.

scieldan, sich verteidigen. Vgl. § 112, I. S. 245. Cp. 244, 10 wið ða speru dære sodfæstnesse hie hie scieldað.

sencan, sich untertauchen. Vgl. B.-T. Be. 631, 22 (vgl. dyfan, S. 5).

sittan, sich setzen. Vgl. § 112, I. S. 247. Cp. 385, 4 sittad eow nu giet innan ceastre.

streccan, sich ausstrecken. Vgl. B.-T. Be. 610, 29 on cyricean eode & hine wæs on gebed streccende æt lichoman dæs Godes weres.

styrian, sich bewegen. Vgl. § 112, I. S. 248. Bo. 260, 14 da stanas hi styredon.

swencean, sich quälen. Vgl. § 112, I. S. 249. Bo. 124, 5 ælc deablic man swench hine selfne mid mistlicum & manigfealdum ymbhogum.

talian, sich schätzen. Vgl. § 113, I. S. 249. Cp. 318, 18 ne hie selfe dy betran ne talien be da odre,

12

peodan, sich vereinigen. Be. 548, 20 (vgl. samnian, S. 11).

**Bo.** 86, 30 (s. gebeodan, S. 9).

præstan, sich quälen. Vgl. § 113, I. S. 251. Be. 533, 36 da wæs hit (d. h. dæt hors) lange mid hefige sare swipe geswenced & on misenlice dælas hit wond & bræste.

pwean, sich waschen. Vgl. § 113, I. S. 252. Be. 534, 13 heo...hi dwohg; 588, 10 donne wolde heo eallra nyhst hi

babian & dwean. Cp. 421, 16 ealne weg hi hi dwead.

togepeodan, sich verbinden mil. Vgl. § 78, I. S. 131. Bo. 110, 8 ælcne þara de hio hi togepiet; vgl. auch 86, 31 bei gepeodan, S. 9.

trymian, sich bereit machen, in Schlachtordnung aufstellen. Vgl. § 113, I. S. 256. Or. 194, 17 ac hie hie butan bæm geate

angean Hannibal trymedon.

underpiodan, sich unterwerfen. Vgl. § 114, I. S. 257. Bo. 178, 7 hu mæg mon earmlicor gebæron, ponne mon hine underpeode his weregan flæsce; 290, 13 hi hi underpiodap eallum pam unpeawum pe ic de ær nemde; 388, 17.

ungyrwan s. ongyrwan, S. 11.

upahebban, sich erheben. Vgl. § 114, I. S. 257. Or. 94, 34 hi hie þa up ahofon; 148, 4 he hiene swa upp ahof. Cp. 40, 3 ic tæle þæt hine mon forðy upahebbe on his mode; 298, 14; 300, 17; 391, 9; 463, 19. Bo. 102, 18 he hine swa orgellice upahof; 268, 25; 350, 12.

warian, sich bewahren. Vgl. § 115, I. S. 259. So. 203, 3 bæt he . . . he gelære bæt hy hi wid bæt warien bæt hy hær ne

cumen.

wendan, sich wenden. Vgl. § 115, I. S. 259. Or. 114, 9 & hiene sippan wende on his prie gebrodor; 222, 13; 228, 19. Cp. 403, 4 gif he hine from went dæm gehatum; 5; 465, 27. Bo. 314, 18 gif ic me wende to dises folces dome; 360, 22. Le. 62, 41 ne wend pu pe no on pæs folces unræd and unryht gewil. — wendan kommt auch einmal mit reflexivem Dativ vor; vgl. § 379.

weorðian, sich ehren. Vgl. § 115, I. S. 259. Ps. 11, 4 ba þe teohhiað þæt hi scylen hi sylfe weorðian mid idelre spræce.

werian, sich verleidigen. Vgl. § 115, I. S. 260. Be. 602, 9 swa swyde swa hi mihton hi weredon. Or. 136, 29 we witon georne pæt hie . . . ne durran . . . hie selfe æt ham et heora cotum hie werian; 194, 16; 230, 21.

windan, sich winden. Vgl. § 115, I. S. 260. Be. 533, 36

(s. præstan, oben).

wyrman, wärmen. Be. 540, 34 gestod æt dam fyre & hine wyrmde mid his degnum.

§ 378

### Zeitwörter, die sonst nicht transitiv vorkommen.

ahabban, sich enthalten, sich zurück, fern halten. Be. 480, 17 da de hi fram wifum ahabban ne mæge, niman him wif; 491, 24 bæt hi ahabban, hi fram swylcum unrihtum; 493, 15, 36; 495, 43; 496, 5; 497, 4; 553, 36; 619, 4.

befaran, sich begeben. Or. 178, 28 ba befor hiene bær

Hannibal . . . , bær hie ungearwe butan fæstenne sæton.

bestelan, sich fortstehlen. Or. 218, 31 he genom frib wib bæt folc, & hiene sibban aweg bestæl. Cp. 196, 21 & aras deah up & bestæl hiene to him.

eabmedan, sich erniedrigen. Cp. 300, 15 donne donne hie

hie selfe swidust eadmedad.

forserian, fortgehen, sterben (?). Fehlt bei B.-T. Le. 80, 17 gif hwa odrum his unmagan odfæste, and he hine on bære fæstinge forferie, getriowe hine facnes se be hine fede.

formengan, sich vermengen. Cp. 395, 4 dæt mod dara cristenra gesamhiwena, dætte bid ægder ge trum ge untrum & ne mæg fullice forsion das hwilendlican ding, he mæg deah hine

formengan to bæm ecum mid his willan.

fortruwian, zu sehr vertrauen, übermütig werden. Cp. 230, 12 dæt hie eac dencen to him selfum, & ne fortruwigen hie for oderra monna weorcum (= et de alienis actibus non præsumant; Sweet: and not presume on the strength of the works of others); 326, 15 ne fortruwige he hiene æt dære ciepinge; Sweet: let them not be too confident of their bargain; 463, 25. Bo. 32, 24 ac pu pe fortruwudest for pinre rihtwisnesse; 364, 15.
geimpian, sich beschäftigen (?). Fehlt bei B.-T. Cp. 132, 25

ac donne hwelc æfter halgum hade hiene selfne fæstlice geimpad

on cordlicum weorcum (= terrenis se actibus inserit).

genacodian, sich entblößen. Be. 567, 24 (s. ongyrwan, S. 11). getriow(i)an, sich reinigen. Le. 72, 2 sie he wid hone his feores scyldig, obbe be his hlafordes were hine getriowe; 80, 17 getriowe hine facues sebe hine fede (vgl. § 40. t., I. S. 43); 90, § 36, I getriowie hine.

geunbwærian, nicht übereinstimmen. Cp. 370, 12 him mon sceal manian, dæt hie gedencen dætte hie hie selfe ne geundwærien dæm wordum be hie lærad mid dy dæt hie oder don, oder hie læren; vielleicht ist es besser, hie selfe als Wiederholung von hie aufzufassen; der Dativ dem wordum hängt aber sicher von geundwærien ab, und Sweet übersetzt falsch: to consider that they are not themselves to cause discord with the words they teach, by doing . . . . Das Wort ist demnach auch entweder in § 74 oder in § 78 einzufügen.

gewarenian, sich hüten. Bo. 28, 8 ælc gleaw Mod behealt hwelcne ende hi habbab, & hit gewarenab ægber ge wib heora

breaunga ge wib olecunga.

§ 379

gewyrpan, sich erholen. Be. 539, 7 (s. § 377 bei getrumian, S. 9.

hwearfian, sich wälzen. Cp. 467, 22 ic.. nu giet hwear-

fige me self on dæm voum minra scylda.

ofsceamian, sich schämen. Bo. 8, 21 gif bu de ofsceamian wilt dines gedwolan; de kann auch Dativ sein, vgl. § 29. a., I. S. 36.

onweorpan, sich wenden. Be. 543, 8 hine sona se wind

onwearp fram dære byrig (T.: oncerde se wind f. d. b.).

restan, sich ausruhen. Vgl. gerestan, § 377, S. 9. 513, 18 da eode he to his inne, dær he hine restan wolde; 536, 40. Cp. 142, 21 dæt he hiene swide softe restd on his agnum gedwolan. Ps. 40, 9 nis him nan lab, he rest hine eabe. Le. 58, 3 wyrcead eow syx dagas, and on bam siofodan restað eow.

triowan, triewian, treowian, sich rechtfertigen. Le. 72, 4, I gif he hine selfne triowan wille, do bæt be cyninges wergelde; 82, 2 gif he hine triewian wille, pæt he to pære læne facn ne wiste, bæt he mot; 88, 33 se oder, gif he hine treowian wille, in XII ciricum do he bæt.

trumian, genesen. Be. 618, 9 truma de hrabe & wel.

unæmtigan, nicht müssig sein, sich beschäftigen (?). So. 183, 12 (vgl. abysgian, § 377, S. 2).
war(e)nian, sich hüten. Be. 486, 39 warnode he hine dylæs hi on hwylc hus to him ineodan. Cp. 188, I is dæm to cydanne dæt hie hie warenigen ægder ge wid da ungemetlican blisse ge wid da ungemetlican unrotnesse; 6; 439, 20 donne hi hi wæreniad wid da lytlan. Bo. 166, 7 gif he hine ne warenab wib ba unbeawas; 380, 23 wærnab he hine wib bæt weder.

#### Reflexive Zeitwörter mit dem Dativ. B.

Diejenigen Zeitwörter, bei denen der reflexive Dativ ein Dativus commodi ist, sind mit \* hezeichnet.

\*agnian, sich aneignen. Vgl. § 78, I. S. III. Cp. 24, 12 da unwaran, be him agniad done cræft dæs lareowdomes; 334, 13 gif he da god, be us God to gemanan sealde, him synderlice agnad.

Bo. 64, 32 hu miht bu bonne be agnian heora god.

beorgan, sich bergen. Vgl. § 67. f., I. S. 78. Be. 513, 28 ic me his hete berh & wearnode (= hostium vitabam insidias); man beachte die eigenartige Fügung; ist his hete Akkusativ? -Or. 80, 32 him from afaran het ealla pa burgware, pæt hie him gesunde burgen.

besecgan, sich verteidigen. Be. 640, 11 him wæs lyfnesse seald bæt he him moste scyldan & besecgan on andweardnesse

his gesacena. Kommt nach B.-T. sonst nicht vor.

besorgian, sich sorgen, ängsligen. Bo. 42, 15 bu hæfst

git gesund gehealden eall bæt deorwyrboste bætte bu be besorgod hæfdest.

\*biddan, sich erbitten. Be. 474, 11 him bædon setles & eardungstowe; 20 mid dy Peohtas wif næfdon, bædon him fram Scottum; 480, 22 him fultumes bædon; ähnlich 26; 37; 481, 32; 484, 17; 534, 12; 540, 20; 613, 22. Or. 96, 26 hie sendon to Egyptum Læcedemonie & him fultumes bædon; ebenso 242, 16. Le. 94, 42 ærþam þe he him ryhtes bidde (vgl. § 26, I. S. 34).

bion, sein. Bo. 224, 30 uton lætan honne bion has spræce

& bion unc bæs orsorge (vgl. § 4. g., I. S. 6).

\*ceosan, sich erwählen. Be. 474, 22 pæt hi donne ma of dam wiscynne him cyning curan donne of dam wæpnedcynne. Or. 44, 22 hie him woldon oderra wera ceosan.

etan, essen. Cp. 120 13 itt him donne & drincd mit dæm

druncenwillum monnum.

faran, reisen. Bo. 32, 15 swa ic wolde, la Mod, bæt bu

be fore up to us.

feran, reisen. Be. 536, 9 heo . . . hire ham ferde; 539, 40. Or. 44, 22 hi þa þæt lond forleton, & him hamweard ferdon; 74, 32; aber ohne reflexives Fürwort: 46, 9; 88, 9. — Bo. 270, II gif þu . . . mihtest þe feran mid þære sunnan.

\*fetigean, sich holen. So. 163, 10 fetige hym par ma.

flio(ga)n, fliegen. Bo. 270, 8 gif bu militest de flion ofer

bam rodore . . . & mihtest be fliogan ofer bam fyre.

fon, gelangen zu. Or. 114, 20 feng him to pæm ricum bæm; 262, 9 & him to pon anwalde feng; 272, 27; 282, 9; 284, 18; 294, 13 & feng him self to pæm onwalde (vgl. hierzu § 239. b., I. S. 354); aber ohne him: 1, 4; 3, 12; 6, 9 ff.; 30, 14; 48, 2.

forberan, ertragen. Cp. 294, I swee him mon ær gedyldelicor forbær hiera irre; ähnlich 9; so will Sohrauer; beide Stellen werden aber besser nicht reflexiv aufgefast, vgl. § 78, I. S. 116.

\*gaderian, sich sammeln. So. 163, 1 gaderode me bonne

kigclas & stuban sceaftas.

gan, gehen. Cp. 190, 25 du slawa, ga de to æmethylle; 196, 15 da geweard hiene dæt he gecierde inn to dæm scræfe, & wolde him dær gan to feltune; 309, 13 & siddan aryson, & eodon him plegean. Bo. 72, 2 honne ne horftest du de nanwuht ondrædan, ac meahtest he gan singende hone ealdan cwide he mon gefyrn sang.

\*geahnian, sich aneignen. Vgl. § 78, I. S. 118. Be. 474, 8 & da Supdælas dysses Ealondes him gesæton & geahnodon; 27 oppa mid freondscipe, oppa mid gefeohte him sylfum betwih hi setl & eardungstowe geahnodon da hi nu get habbap. Or. 222, 4 se wolde geagnian him pa læssan Asiam; 20 him pæt rice geagnedan; 284, 31 he wolde ealne Romana onwald him geagnian.

gebeorgan, sich verbergen. Le. 70, 2 age he preora nihta

fierst him to gebeorganne.

gebiddan, beten. Be. 477, 34 done sohan God...ic symble bigange & me to him gebidde; 488, 2 seo cwen gewunode hire gebiddan; 567, 4; 578, 2, 24, 29; 599, 6; 622, 21. Or. 254, 12 ha nolde he him gebiddan to hæm ælmihtigum Gode. Bo. 258, 7 be dam Gode de wit unc gefyrn to gehædon; 376, 9 donne we us gebiddah. So. 165, 14 nat ic honne nanwiht betere honne hu de gebidde; 16; 18; 171, 7, 8; 174, 8; 188, 17 uton gehyddan unc; 193, 6. Ps. 5, 7 ic gange to hinum huse, Drihten, and me gehidde to hinum halgan altare. In einigen dieser Fälle kann man auch Akkusativ statt Dativ annehmen; vgl. dazu § 377, S. 7.

\*geceosan, sich erwählen. Or. 3, 9 he him geceas Bizantium pa burg; 56, 29; 116, 4. Bo. 162, 14 pa geceas he him

bone deab.

\*gedælan, unter sich verteilen. Ps. 21, 16 hy min hawodon and me beheoldon, and gedældan him min hrægl, and þæt tohlutan.

\*gegadrian, sammeln. Cp. 50, 20 & ne magon him gegadrian on dyllicum bisene hu micel syn & hu micel frecennes hit bid. Sweet übersetzt: cannot infer from . . .

gegripan, ergreisen. Cp. 54, 12 donne dæt mod denced

gegripan him to upahæfenesse da eadmodnesse.

\*gegyrwan, bereiten. Or. 42, 11 hu he his agenne sunu his godum to blote acwealde, & hine him sylf siddan to mete

gegyrede. Vgl. § 239, b. a. aa., I. S. 354.

gehyran, hören. (?) So. 196, 22 da cwæd heo: ic gehire me bæt du . . .; vielleicht ist me Druck- oder Schreibfehler stall nu (?). Hulme druckt in der That nu, so dass es möglich ist, dass meine Vorlage auch nu hatte, ich mich also selbst verschrieben hätte (vgl. hierzu I. S. XV o.).

gelefan, glauben. Bo. 34, 7 de was peos hwearfung betere, forpam de dissa woruldsælda to wel ne lyste, and hæt hu

be eac betre na gelefde.

\*geniman, nehmen. Or. 44, 27 & pær winnende wæron, oð hie him þær eard genamon. Cp. 160, 7 and eft he him tæhte to fultome ðæt he him gename an irene hierstepannan; 9 genim ðe ane tiglan.

gesellan, geben. Or. 92, 26 hie þa eac besæton, oð hie sume hungre acwælan, sume on hand eodan, & hie siþþan oþrum folcum him wið feo gesealdon; 124, 6 & siþþan þæt tolc eall on ellþeodge him wið feo gesealde; so noch 126, 16; 154, 9. Das reflexive him in dieser Verbindung erscheint überflüssig. Wie ist es zu erklären?

\*gesettan, einsetzen. Or. 4, 27 & hu Romane him gesetton tictator; 68, 1; 70, 1; 88, 18; 144, 23. Vgl. auch § 84.  $\beta$ ., I. S. 135 ff.

\*gesittan, besetzen. Be. 474, 8 (s. geahnian, S. 15).

gehoftian, sich verbünden. Or. 230, 8 ba ne getruwade Geoweorpa his agnum folce ofer bæt, ac geboftade him wib Bohan, Mauritania cyning. — Ohne reflexives Fürwort: 148, 34 pa gepostade he wid Ptholomeus; 150, 29 & Seleucus & Demetrias, Antigones sunu, hi togædere gebostedan, oder ist hier hi etwa reflexiver Akkusativ?

gewearnian, vermeiden. Be. 515, 12 na læs þæt an þæt he him da sætnunge da gewearnode dæs unholdan cyninges.

\*gewyrc(e)an, machen. Or. 82, 3 hu we . . . us selfum betst word & longsumast æt urum ende gewyrcan; 168, 28 &

him bær rade fæsten geworhte.

§ 379

\*habban, haben. Or. 112, 19 hie woldon of ælcerre byrig him self anwald habban (vgl. § 239. b. α. ua., I. S. 354); 20, 1 & þa habbað him sylf cyning (vgl. ebenda, γγ); 36, 20 hi hine eft æfter hys dæge heom for god hæfdon; 152, 24 hie...him hæfdon sibban ealle ba anwealdas be hie ealle ær hæfdon; ähnlich 274, 14; 282, 12; 296, 6 (vgl. a. a. O., dd.). Bo. 292, 8 swa hwile swa ærest to dam beage cymb, bonne mot se hine habban him.

hweorfan, sich wenden. Or. 242, 27 he him sibban hwearf to Rome; aber ohne reflexives Fürwort: 136, 3 ond he sibban

hwearf hamweard to Babylonia.

lætan, lassen. (?) Or. 17, 9 let him ealneweg þæt weste land on bæt steorbord; vgl. aber § 83.  $\beta.$ , I. S. 135.

\*niman, nehmen. Be. 483, 38 sædon, nemne hi him maran andlyfne sealdon, bæt hi woldan him sylfe niman & hergian dær hi hit findan mihton (vgl. § 239 b. α. αα., I. S. 354); 489, 17 niman him wif (Konjunktiv); 529, 30 nam him oper wif; 535, 4 & der hælo gyfe him sylfum & heora freondum niman ongunnon.

ondrædan, sich fürchten vor. Be. 485, 31 ondræddon him done sibsæt; 491, 25, 37; 508, 29; 515, 23; 538, 21; 540, 40; 548, 23; 579, 25; 599, 35; 601, 26. Or. 1, 27; 34, 1; 38, 25; 40, 28; 70, 1 & him Romane bæt swide ondrædende wæron; 84,9; 98, 17; 112, 33; 124, 25, 35; 136, 22; 138, 5; 150, 9; 176, 7; nicht reflexiv: 48, 16; 78, 14; 136, 7; 144, 16; 168, 11; 212, 18; Cp. 34, I bæt we his ege & his brogan us ne ondreden; 50, 19; 56, 2; 60, 10; 72, 21; 82, 4; 88, 11; 138, 9; 176, 16; 298, 21; 354, 9; usw. usw. Bo. 20, 14 nu pu ne pearst pe nauht ondrædan; 52, 25; 70, 26; 72, 2; 118, 14; 298, 9; 350, 16. So. 174, 24 ne ondredest du de nu achapemicos; 27; 181, 27. Ps. 3, 5 ic me nu na ondræde busendu folces; 22, 4; 34, 3; 39, 16.

onteon, an sich ziehen, sich anmassen. Or. 88, 20 se him wæs onteonde (Sweet: on teonde) ealdordom ofer ba obere. Cp.

26. I bæt hi him onteoð bæt hi sin heortan læceas.

scyldan, sich schützen. Be. 640, 11 (vgl. besecgan, S. 14). \*secan, suchen. Be. 481, 20 da sohtan heora gewinnan him sarwe; 530, 28; 558, 25; 582, 42. Or. 100, 27 sece him bonne self bæt (vgl. § 239. b. α. ββ., I. S. 354). Bo. 226, 9 sece him freodom.

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

sittan, sitzen. Bo. 268, 20 sitte him on minum hrædwæne (Konjunkliv). Die S. 11 erwähnte Stelle gehört vielleicht auch hier her.

pocrian, geführt werden. Bo. 268, 29 pocrige him on minne weg.

truwian, trauen. Cp. 58, 3 ac se gelæreda (scipstiora) him

ne truwad on dære hreon sæ.

wanian, beweinen. Or. 166, 20 mid oferheortnesse him wæs waniende ægper ge his agene heardsælda ge ealles dæs folces; 244, 4 he him wæs swipe waniende pæt he to him cucan ne com.

wealdan, verwalten. Or. 148, 24 & him ealles pæs anwaldes weold Mæcedonia rices.

wenan, meinen, glauben, hoffen, erwarten. Be. 541, 43 hi him nænigra synto wendon; 613, 26 ne we us naht elles ne wendan nempe deapes sylfes. Or. 146, 20 ac he Umenis him wende from Antigones hamfærelte micelra untreowda; 154, 23; 166, 13; 218, 18; 268, 13. Vgl. § 28. e., I. S. 35.

wendan, sich wenden. Or. 138, 9 pa wendon hie him hamweard. Das Wort kommt sonst mit reflexivem Akkusativ vor (vgl. § 377, S. 12), aber auch ohne reflexives Fürwort überhaupt, z. B. Or. 158, 21 pa wende Pirrus from Sicilium est to Romanum;

166, 8 & he for dæm ege his unwillum bonan wende.

\*wilnian, wollen. Be. 620, 32 & to Rome com & him synderlice wilnade pæt wulder begitan pæt he...apwægen wære. Or. 136, 10 & him fripes to him wilneden. Cp. 78, 1 nowiht him selfum synderlice wilnige (vgl. § 78, I. S. 132). So. 165, 14 wilna de to gode hælend modes & lichaman; oder gehörl modes & lichaman zu hælend? Ps. 14, ü. wilnad him sumere rothwile on pissere worulde; 15, ü. wilnede him to Gode sumre frofre.

# § 380 C. Reflexive Zeitwörter mit dem Genitiv.

Nur sceamian kommt mit einem reflexiven Genitiv vor: Cp. 407, 15 hit is cyn oet we ure scomigen; 409, 33 dios sæ cwid dæt du din scamige, Sidon. Ps. 6, 8 sceamian heora fordi ealle mine fynd; 24, 3; 34, 4, 24; 39, 16. Vgl. § 15. k., I. S. 20.

# Zweites Kapitel.

#### DIE HÜLFSZEITWÖRTER.

### Litteratur:

K. Kujack, On the use of the auxiliary verbs in Old English. Programm der Realschule der Albinus-Stiftung zu Lauenburg a. d. Elbe. 1876.

K. Lüttgens, Über Bedeutung und Gebrauch der Hilfsverba im frühen Altenglischen. - Sculan und Willan. Doktorschrift. Wismar 1888.

Als Hülfszeitwörter werden solche bezeichnet, die immer oder unter gewissen Umständen nur ein anderes Zeitwort näher bestimmen, oder Zeit- oder andere Formen desselben, für die eine besondere Form fehlt, bilden helfen (vgl. §§ 308-408,412-415), zuweilen aber auch als Begriffszeitwörter verwendet werden können.

### wesan, beon.

wesan, beon als Begriffszeitwort.

§ 381

wesan, beon erscheint als Begriffszeitwort in den verschiedensten Bedeutungen; es bezeichnet:

Dasein, Vorhandensein: Or. 62, 34 hwelc mildsung sibban wæs, sibban se cristendom wæs; ebenso 194, 27. Bo. 112, 12 an sceppend is buton ælcum tweon; 126, 4 nis nan to bæs lytel æwelm; 230, 13 ælc þing mæg bion ge on disse worulde ge on bære toweardan; 29; 294, 28; 358, 26. So. 180, 11 an is bæt heo is, oder pæt heo scind. Ps. 32,6 he gegaderode eall sæwætru tosomne, swylce hi wæron on anum cylle.

b. Sich befinden: Or. 8, 27 hire on westende is Scotland; 31 bære Affrica norbwestgemere is æt bæm ilcan Wendelsæ; 10, 21 betux pære ie Indus & pære pe be westan hiere is. Le.

106, Einleitung eal seo beod, be on East-Englum beod.

c. Verweilen: Or. 98, 14 ha burgware sendon ha æfter Jesulause, he mid heora here wæs in Asiam. Bo. 236, 14 ic eom nu mare ymbe bæt gecynd bonne ymbe bone willan (= trac-

tamus; Cardale: I am speaking).

Geschehen: Be. 479, 5 da wæs sona æfter don, bæt smyltnes com Cristenra tida; 487, 30 da wæs sona dæs de hi ineodon . . . ., da ongnunnon hi . . . .; 497, 13 seo scynnes bid durh deofol, seo lustfulnys bid durh lichoman, seo gehafung bib durh gast; 502, 5 da wæs þæt Agustinus . . . gelaþode . . .; und so erscheint diese unpersönliche Redewendung da wæs bæt ... am Eingang fast jedes Abschnittes und scheint oft gleichsam zum Adverb erstarrt zu sein: 504, 14; 506, 5; 36 da wæs æfter Æpelbyrhtes forbfore Eadbald his sunu feng to dam rice; auch solche un verbundene Anknüpfung (ohne bæt) ist häufig; 511,12 da wæs by æfteran geare, com sum man; 28; 524, 6; 530, 11; 531, 5; 532, 1, 29; 536, 9, 32; 537, 5; 539, 20; 540, 19; 541, 8; 543, 17<sup>b</sup>; 547, 30; 550, 4, 12; 556, 28; 571, 27; 575, 10; 577, 34 ond eac swa wæs swa swa heo bæd; 579, 31; 580, 39; 587, 43; 592, 35; 595, 25, 33; 598, 35; 602, 3; anders: 606, 44 da wæs twa gear bæt he bæt biscopsetl swa sæt & heold, da wæs he ... monad . . ., hier heisst es: da war es zwei sahre her, dass . . . .;

608, 27; 615, 4; 620, 29; 621, 20; 635, 17; 636, 24; 643, 36; 645, 21; 646, 7. Or. 60, 17 on bæm ilcan geare þe þiss wæs, Procos ongon ricsian; 88, 10 æfter þæm wæs an ger full (C. fullice) þæt . . . seo eorþe wæs cwaciende (= ein volles Jahr darnach geschah es). Cp. 56, 9 hu mæg hit butan ðæm bion ðætte ðæt mod . . . ðæt hit ne sie eft to gecirred. Bo. 76, 29 forþam hit bið, þætte nan man for his rice ne cymð to cræftum; 100, 2 forþam ðe seldhwonne biþ þætte auht manegum monnum anes hwæt licige; 148, 13 for þam þingum wæs gio þæt se wisa Catulus hine gebealg; 156, 1 hit wæs geo geond ealle Romana mearce, þæt heretogan . . . hæfdon mæstne weorþscipe.

e. Statt finden: Be. 492, 6 forpon ne sceal bisceopa halgung on opre wisan wesan nemne on gesomnunge & on gewitscype dreora oppe feower bisceopa; 495, 19 forpon seo alyfede gemencgnyss wifes butan willan des lichoman beon ne mæg. Or. 100, 18 æfter þæm þe Romeburg getimbred wæs III hunde wintra & LXXVI, wæs in Achie eorpbeofung. Man vgl. Bo. 218, 14 nis nan wuht wynsumre ne gewisre donne þæt þing þæt þis spell

ymbe is; vgl. auch die Bo.-Stelle unter c.

f. Gehen, auf dem Wege sein: Or. 200, 19 hie wæron flocmælum þiderweard þæm oþrum to fultume; 202, 3 hwæþer he þæt land gecneowe þæt hie toweard wæron; 246, 21 þa him mon sæde þæt Octauianus þiderweard wæs; 288, 26 þa he þiderweard wæs mid fierde, þa gefor he on blodryne. Bo. 264, 11 bebead him ða, ðæt he geara wiste, þæt he hine næfre underbæc ne besawe, siþþan he þononweard wære.

g. Kommen: Or. 58, 23 nu we witon pæt ealle onwealdas from him sindon; 98, 14 & bædon pæt hie tidlice hamweard wære & heora gehulpe; 186, 30 & begen pa consulas wæron mid firde angean Hannibal. Vgl. auch §§ 390. c., 393. c., 395. c., 396. Anm. 2.

§ 382

# 2. wesan, beon als Hülfszeitwort.

a. u. Als Hülfszeitwort dient wesan, beon dazu, das Prädikatsnomen mit dem Subjekte zu verbinden. Die Beispiele werde ich in dem Abschnitt übers Prädikatsnomen anführen; s. im zweiten Hauptteile I. Abschnitt, IV. Abteilung.

β. Das Prädikat kann auch durch eine Verbindung mit einer Präposition ausgedrückt sein, z. B.: Cp. 56, 20 hu mæg he bion

donne butan gidsunge.

b. Als Hülfszeitwort erscheint wesan, beon ferner bei einem mit to verbundenen Infinitiv, wo es die Notwendigkeit oder die Zukunft der Handlung bezeichnet; die Beispiele führe ich beim Infinitiv an; s. § 499.

Uber die Verbindung von wesan, been mit Genitiv, Dativ und Instrumentalis vgl. §§ 23, 24 (I. S. 30 ff.)., 77 (I. S. 107 ff.), 80, 81, 83. a, 84. a. (I. S. 133 ff.), 124. 7 und Anm. (I. S. 271).

# B. weorðan, geweorðan.

# 1. (ge) weord an als Begriffszeitwort.

§ 383

Als Begriffszeitwort kommt auch (ge)weordan in verschiedenen Bedeutungen vor: es bezeichnet:

a. Geschehen: Be. 472, 7 under hwilcum cyninge bæt donne geworden wæs; 18 da ding de on East Englum gewordene wæron; 535, 21 da wæs geworden bæt dære sylfan nihte da brohton ban ute awunedon; 583, 32 for dære wisan wæs geworden, þæt . . .; 611, 12 þæt . . ., þæt nu ær ðrim gearum ðurh his reliquias geworden wæs;.... on dam de hit geworden wæs; 641, 10 da wæs geworden, sona dæs de Osred his sunu to rice feng, bæt Sinod wæs gesomnod be Nide streame. Or. 98, 30 æfter þeosan gewinne gewearð þætte Perse gebudan frið eallum Creca folce; ferner 36, 23; 50, 6; 100, 28 on þæm dagum ge-wearð þætte Wulchi & Falisci, þe ær wæron LXX wintra wið Romane winnende, bæt hi hie þa oferwunnon; 108, 4, 24; 142, 11 on bæm tidum be bis geweard on Romebyrg; 160, 23; 184, 25 on Caria & on Robum bæm iglondum wurdon micle hryras; 248, 4; 274, 9 ha weard eft Godes wracu on Rome. Cp. 98, 6 for dissum wæs geworden dætte Paulus . . .; 112, 1 & pa wundorlice dome geweard dæt he. . . . Bo. 8, 3 & hine þa fran hu bæt gewurde; 76, 21 gif hit donne æfre gewurb, swa hit swide seldan gewyrb.

b. Entstehen: Or. 1, 14 hu on Achaie wearp micel flod; 2, 28 hu sio bysmerlice sibb & facenlice weard betweenum Læcedemonium & Persum; 5, 2 hu pæt Mæcedonisce gewin geweard; 4 hu Romanum wearp se mesta ege from Sceltiferin; 31 hu ofer ealle Italie weard ungeferlic unsibb; 34, 18 pa Godes wundor, pe on hiora landum geworden wæron; 92, 4; 102, 4; 208, 5; 260, 20; 282, 24, 30. Cp. 222, 2 gif sio lufu ne gæd æfter dære forgifnesse, donne wierd dær feoung. Bo. 330, 14 hwi pæt is (= das Eis) weorpe & eft for pære sunna sciman to his agnum

gecynde weorpe (vgl. c).

c. Kommen: Or. 282, 17 æfter þæm he weard on micelre untrumnesse; 33 on dæm dagum Arrius se mæssepreost wearh on gedwolan ymb bone ryhtan geleafan. Bo. 10, 19 se mona.... eac hwilum þa sunnan heore leohtes bereafaþ þonne he betwux us & hire wyrb; 136, 21 swa doþ eac wudufuglas, deah hi beon wel atemede, gif hi on dam wuda weorþab, hi forseod heora lareowas; 270, 12 gif þu mihtest de flion ofer þam rodore... donne mihtest þu ... þe feran mid þære sunnan betwyx þam tunglum & donne weorþan on þam rodore; 330, 14 (vgl. b., das zweite weorþe gehört hier her). So. 188, 13 swilce he on sume hlædre stige & wylle weordan uppe on sumu sæ clifle; gyf he bonne æfre uppe on dam clife wyrd, ....

d. Sich entfernen: Bo. 16, 23 to sopan ic wat pætte God rihtere is his agnes weorces, & ic no ne wearp of pam sopan geleafan. So. 202, 4 us hys gehaten butan ælcum tweon swa swa we of pisse weorulde weordad . . . . , pæt ge (statt we?) witon ælces pinges pe we nu wilniad to witanne. — Vgl. die sehr häufig vorkommende Redensart of weordan in den Gesetzen, z. B. Æpelbirht 8,69 gif fot of weorded; 6,43 gif eage of weord; usw. usw.

Anmerkung: Über geweorhan in der Bedeutung "überein-kommen" vgl. § 103, I. S. 221 f.

§ 384

§ 386

# 2. (ge) weordan als Hülfszeitwort:

a. (ge)weordan als Hülfszeitwort dient wie wesan dazu, das Präckatsnomen mit dem Subjekte zu verbinden. Vgl. darüber beim Prädikatsnomen im II. Hauptteile I. Abschnitt IV. Abteilung. b. Das Prädikat kann auch durch eine Verbindung mit einer

b. Das Prädikat kann auch durch eine Verbindung mit einer Präposition ausgedrückt sein, z. B.: Cp. 194, 12 donne hnappad he od he wierd on fæstum slæpe.

Über die Verbindung von (ge)weordan mit Genitiv, Dativ, Akkusativ und Instrumentalis vgl. §§ 24. Anm. (I. S. 33), 42. d. (I. S. 44), 75. I. q. hh. (I. S. 100, 102), 76. n. (I. S. 106), 80, 83, 84 (I. S. 133 ff.), 103 (I. S. 221), 124. 7 (I. S. 271).

# C. habban.

§ 385 1. Über habban als Begriffszeitwort vgl. §§ 16. f., 78, 104. Bd. I. S. 21, 125, 224.

2. habban als Hülfszeitwort dient zur Bildung des Perfekts

und des Plusquamperfekts, s. §§ 412, 413.

Zur Verstärkung scheint habban an folgender Stelle zu dienen: Cp. 350, 2 (nu we magon gecnawan on dara ungesceadwisra nietena gesibsumnesse hu micel yfel sio gesceadwislice gecynd durh da ungesibsumnesse gefremed, donne he on gesceadwislicum ingedonce forliest) dæt da dumban nietenu gehealden habbad on hiora gecynde = gehallen haben, d. h. ganz fest hallen.

Sehr auffallend ist die Form hæs im Bo.: X, 16 hu ælces monnes yfel bib by openre gif he anwald hæs; sie steht so auch

bei Rawlinson und bei Fox.

### D. don.

§ 387 1. Über don als Begriffszeitwort vgl. §§ 78, 100, 117. Bd. I. S. 115, 178, 264.

2. Als Hülfszeitwort steht don häufig zur Vertretung eines anderen Zeitwortes, wenn dessen Wiederholung vermieden werden soll: Be. 536, 7 ond heo da bæd þæt hyre man sumne dæl dære halwendan moldan sealde, & hire mon swa dyde. Or. 82, 34 & sæde þæt hit þæm cyninge læsse edwit wære gif þæm folce

buton him bagiet misspeowe, swa him ær dyde: 114, 3 & heora hergas towearp, swa he ealle dyde be he awer mette; 130, 3 se wilnade bæs westdæles swa se ober dyde bæs eastdæles; 154, 13 da tawedan hie est ba ærendracan mid bæm mæstan bismere, swa hie ba obre ær dydon; 188, 33 ac he hie mid bæm ilcan wrence beswac be he æt heora ærran gemetingge dyde; 218, 4 hie witon beah bæt ..., swa ba monegan ær dydan be ...; 264, 4 he gefor eac on bæm ilcan tune de his fæder dyde, & on pære ilcan adle. Cp. 32, 2 læsse wite he drowad on helle, gif he ana dæder cymd, donne he do, gif he oderne mid him dæder bringd; 186, 2 (swæ se læce hyt his isern wid done mon be he snidan wile; wend, gif he hit him iewe, dæt he him nylle gedafian dæt he hiene snide. Ac grapad swide fægre ymbutan dæt dæt he snidan wile, & snid swide hrædlice). Swæ se witga dy de done kyning mid his wordum: (ic wene dæt he hiene snide slawlicor, gif he him ær sæde dæt he hiene snidan wolde); 202, 4 witodlice se mæra londbegengea, dæt wæs sanctus Paulus, he underfeng da halgan gesamnunga to plantianne & to ymbhweorfanne, swæ se ceorl ded his ortgeard; 296, 4 swæ wedende folgiad hwam swæ swæ Assael dyde Abnere; u. ö. Bo. 76, 3 gif he becymb to bam eallra wyrrestan men, swa he nu dyde to bis ilcan Beodrice; 8 hu ne wile he . . . . ealle ba ricu . . . forslean, swa swa fyres lig ded dryne hæb feld; 82, 3 & adrencte hine, swa swa he manigne oderne ær dyde; 84, 17 (swa geded eac se dream cræst bæt se mon bib dreamere . . . . .) swa deð eac se gecynda cræft ælcum men, þæt . . . .; 150, 15 gif ðe licode his dysig & his unrihtwisnes swa wel swa his dysegum deorlingum dyde; 160, 13 eala hwæt bæt bið gesælig mon de him ealneweg ne hangað nacod sweord ofer þam heafde be smalan þræde, swa swa me simle git dyde; 214, 11 donne scealt bu nede geleofon bæt sum anweald sie mara donne his, bæt donne his swa gesomnige swa he pone urne dep; 224, 21 hu ne is pe nu genoh sweotol bæt men nane wuht swidor ne lufiab, donne he dob bæt hehste god; 264, 24 swa þæt he hi eft swa fullice fullfremme, swa he hi ær dyde. So. 196, 13 þeah du him ealles swa wel ne truige swa dinum hlaforde dest; 108, 1 ic hyt forgeat, swa ic ondrede mac part ic dis do. Ps. 2, ü. he seofode . . . ., and swa deð ælc þæra þe . . . .; u.  $\ddot{o}$ .; 17, 40 ic . . . hi adilgode swa swa wind ded dust on herestrætum; 22, "i. he bancad Gode his alysnesse of his earfodum; and swa dydon ba Apostolas, and eall bæt cristene folc, Cristes æriste.

#### E. cunnan.

1. Über cunnan als Begriffszeitwort in der Bedeutung ,wissen, § 388 kennen, verstehen' vgl. beim Akkusativ & 99, I. S. 177.

2. Als Hülfszeitwort bezeichnet cunnan ein geistiges oder körperliches Können; über den Unterschied seiner Bedeutung und der von magan vgl. bei diesem \$ 395. Be. 495, 37 se be on fyre geseted bih & byrnan ne con; 556, 16 nu se hæhena ne con ure gyfe onfon, utan we ham syllan & bringan be onfon can urum Drihtne hælendum Criste (= si paganus nescit accipere nostra donaria, offeramus ei qui novit, Domino Deo nostro). Or. 162, 27 bæt hie ne cuban angitan bæt hit Godes wracu wæs. Cp. 2, 14 be hiora denunga cuden understandan on Englisc; 4, 16 we him ne cunnon æfterspyrigan; 38, 1 ne gedencean ne can hwæt him losad; 48, 8 hwæt can ic sprecan; 364, 17 ac donne hwa ne con da ryhtlice ongietan; 435, 23 se de gesceadwislice tocnawan con god & yfel. Bo. 24, 20 bæt bu hi oncnawan cubest. So. 163, 2 to ælcum para tola pe ic mid wircan cube . . . & to ælcum þara weorca þe ic wircan cuðe; 164, 30 gyf ðu enigne godne heorde hæbbe þe wel cunne healdan þæt bæt . . . .; 165, 21 bæt ic be cunne rihtæ & gescæadlice biddan; 177, 10 gyf ic hine ongytan cube & gecnawan.

Mit ausgelassenem Infinitiv: Bo. 132, 5 hi wilniad, pæs þe

hi cunnon & magon, pæs hehstan godes.

### F. willan,

Über willan als Begriffszeitwort mit dem Genitiv und § 389 mit dem Akkusativ vgl. §§ 11. k., 115; I. S. 13, 260. Ferner erscheint es noch an folgenden Stellen mit dem Akkusativ oder allein oder mit abhängigem Nebensatze: Be. 482, 33 ac hwæbere da de lifigende wæron, for þam ege dæs deaþes noht don sel woldan (Miller: were not the better disposed); 574, 36 on hwylcere stowe dæs mynstres hi woldon bæt heora lictum wære geseted; 584, 25 woldon hi & wendon, bæt hi ðær mihton digle & geholene beon. Or. 40, 23 ic wolde nu, þæt me da geandwyrdan ba be . . . .; 46, 3 hie dydon swa be hie woldon bætte ba obere wif wæren emsarige him; 94, 24 gebudon him Perse, bæt hie hæfden III winter sibbe wip hie, se pe bæt wolde, & se pe bæt nolde, bæt hie wolden þa mid gefeohte gesecan; 96, 18 him secgan het bæt he geornor wolde sibbe wid hiene bonne gewinn; 132, 14 he wolde bæt his mærba wæren maran bonne Ercoles: 248, 25 & se pe pæt nolde, he bebead pæt mon pa ealle sloge; 28 & se be bæt nele, he wyrb aworpen & ofslagen; 254, 9 ac wold on bæt mon to him gebæde & him ofrede; 262, 21 God nolde bæt hie bone cristendom mierde leng; 296, 10 bæt hie sippan wolde eall pæt he wolde. Cp. 4, 24 & woldon oæt her py mara wisdom on londe wære; 8, 4 fordy ic wolde dætte hie ealneg æt dære stowe wæren; 46, 9 hie noldon bæt hie mon ahofe; ferner so: 48, 24; 116, 7; 186, 10; 266, 19; 354; 18, 407,

34 da de geceosad dæt ic wille. Bo. 12,4 hwy bu la Drihten æfre woldest þæt seo wyrd swa hwyrfan sceolde; 18, 5 hu he þonne wolde bæt heo wære; ferner 19; 28, 26; 32, 15; 86, 16 beah he ær yfel wolde; 118, 22 ob ic wiste hwæt bu woldest; 104, 27 ic wille, pæt pu wite; ferner 196, 3; 208, 11; 210, 17; 222, 17; 254, 19; 258, 25; 330, 26; 256, 14 ic nat nu hwæt þu wilt; 268, 4 nu we witon bæt he hit wat & ælc god wile; ähnlich 304, 19; 360, 2 hwæder du nu ongite hwider bios spræce wille; sege me hwider hio wille; 370, 11 he wat hwæt he wile hwæt he nele. So. 169, 14 ic be bydde bæt du me bebeode bæt bæt bu wille; 171, 22 swa cub swa ic wolde bab me god were; 26 be les bu anes hwæt woldest; 27 ic wot hwet bu woldest; 173, 2 ic wolde bab he me were cubre. Ps. 5, 3 bu eart se ylca God be nan unriht nelt; 6, 3 hu lange wylt bu bæt hit on dam sy; 17, 19 Drihten . . . gedyde me halne, forbam he me wolde (Luther: denn er hatte Lust zu mir); 34, 25 gemyclad sy Drihten, and ba be willon sibbe wid his deow. Le. 70, 4 gif hine mon togenedan scyle, & he elles nylle; 74, 5 para gehwelc we willad - sie twybote.

# 2. willan als Hülfszeitwort.

§ 390

a. Be. 474, 16 gif ge bæt secan wyllab (= vultis); 477, 10 bone forhycgend ura goda du me helan woldest (= maluisti); 25 (= nolle); 28 (= desideras); 478, 35; 482, 17; 487, 14 (= nolumus.... curamus); 493, 36 (= nolunt); 507, 20 (= nolumus); 559, 8 (= vellet); usw. Or. 1, 24 Uesoges . . . wolde him to geteon bone subdæl; 2, 6; 10, 4 ac ic wille nu, swa ic ær gehet, þara þreora landrica gemære gereccan (= . . . sicut pollicitus sum, significare curabo; vielleicht umschreibt wille hier das Futurum; vgl. § 414. 2. a.); 17, 7; 50, 11; 56, 19; 66, 11; 70, 15; 72, 29, 31; 76, 11; 78, 14; 80, 29; 82, 11; 100, 10; 108, 17; 122, 9 geornor we woldon iowra Romana bismra beon forsugiende bonne secgende (hier kann man an den Konditional denken); rgl. § 415. 1.); 126, 8; 130, 11; 136, 14; 138, 31 to tacne pæt hie oper woldon, obbe ealle libban obbe ealle licgean (hier ist zweierlei Auffassung möglich: entweder ist ober = "eins von beiden" noch allein von woldon abhängig, dann wären die beiden Infinitive wie Hauptwörter als Apposition zu betrachten; oder ober ode . . . odde . . . ist schon zur Konjunktion erstarrt, dann hingen die Infinitive von woldon ab; das Letzte scheint mir das Wahrscheinlichere zu sein; vgl. auch § 391. 2. (S. 39) zu Or. 136, 28); 144, 35; 146, 3; 190, 33; 194, 12, 206, 34; 216, 22; 280, 20; 286, 2; 288, 12, 15. Cp. 6, 14 ha he mon furdor læran wille & to hierran hade don wille; 8,5; 22, 11 ic . . . wolde fleon; 32, 18 ac he wolde us da bisene astellan; 44, 7; 52, 7; 56, 4; 90, 3; 124, 11; 126, 16; 144, 1; 206, 18; 254, 22; 290, 23, 24; 300, 3; 330, I hu feorr wolde ge nu ryman eower land? wolde ge nu dæt ge næfden nanne gemacan on dys gemænan middangearde?; 342, 22; 346, 17; 366, I; 370, 9; 385, 27; 399, 30; 419, 12; 425, I; 439, 34; 465, 24; usw. usw. Bo. IV, 3 & hu Boetius hi wolde berædan; 27; VI, 26 gif he fæst hus timbrian wolde; VIII, 6; 10, 3; 24, 15; 64, 6; 66, 29 he micel agan willah; 84, 20; 92, 24; 118, 13; 128, 3; 164, 21; 170, 2; 176, 13, 14; 178, 12; 186, 2; 218, 25; 220, I; 228, I, 8; 246, 6; 272, I9, 26; 304, 28; usw. usw. So. 164, 34 hwam wille ic ælles befæstan hæt ic elles gestryne butan minum geminde; 166, 3 hu he nelt he eallunga geeowian; 171, 10. Ps. 4, 3 hu lange wylle ge beon swa heardheorte; 9, ü. ha Judeas hine woldan don mare yfel donne hig mihton. Le. 62, 35 he mid he eardian wille; 66, 5 we nane byrðene on eow settan noldon; 70, 2; 72, 4, § I.

Der zum Hülfszeitworte will an gehörige Infinitiv fehlt, ist aber aus einem danebenstehenden Satze zu ergänzen: Be. 471, 17 bæt se gebeo sebe hit gehyre, gif se ober nolde; 520, 1 deah be an wif wolde, mid hyre nicendum cilde heo mihte gegan butan ælcere sceabenysse fram sæ to sæ ofer eall dis ealond; 611, 37 he da se mæssepreost done dæl de he wolde his freonde sealde; 616, 30 will tu wit unc abiddan drincan? Ic wylle. Or. 52, 35 pæt hine mon sloge swa rade swa mon hiora fiend wolde; 162, 16 þa of þuhte heora ceorlum þæt mon ba beowas freode, & hi nolde; 254, 9 he fleah & forbead bæt hiene mon god hete, swa nan cyning nolde be ær him wæs; 260, 5 obsace nu se, se be wille; 268, 21 ælc bara moste cristendome onfon se pe wolde; 290, 13 dod nu swa ge willen; 296, 24 ba ba ge . . . . hiene sibban atugon swa swa ge woldon. Cp. 56, 21 donne he sceal ymb monegra monna are dencean, gif he nolde ha ha he moste ymb his anes; 234, 5 be dæm is awriten det Dryhten besawe to Abele & to his lacum, & nolde to Caine ne to his lacum; 248, 5 donne he wel trum bid to wyrceanne dæt dæt he donne wile; 274, 10 donne he hiene mæg gehælan, & nyle; 326, 17 & don siddan swelc yfel swelce hie willen; 346, 21 he meahte mid his wisdome wærlice da synne forbugan, gif he wolde; 362, 16 det hie ne magon godum monnum derigean, deah hie willen. Bo. XII, o donne ne mæg he no be rapor beon swa welig swa he wolde; 14, 16 of bære næfre, nan, buton he self wolde, ne wearb adrifen; 30, 3 ute nu tellan beforan, swilcum deman swilce bu wille; 36, 7 andwyrde unc nu swa swa bu wille; 88, 22 wenst bu bæt se godcunda anweald ne mihte afyrran bone anweald bam unrihtwisan Kasere and him pære wuhhunge gesteoran, gif he wolde; 120, 15 (ic de healsige bæt bu me obewe buton ælcum tweon hwæt sio sobe gesælb sie. da cwæb sio Gesceadwisnes:) ic wille forlustlice for binum lufum; 164, 7 bæt hine man nawber buton ege habban ne mæg ne forlætan ne mot beah he wille; 178, 7 bonne mon hine underbeode : . 12

Ĺ

his weregan flæsce, & nelle his gesceadwisan saule; 188, 13 & mæg don eall þæt þæt he wile; 232, 17 nim þonne swa wuda swa wyrt swa hweper swa ðu wille; 360, 24 sprec þæt ðu wille. So. 165, 32 þe nis nan gesceaft wiðerweard; þeah hwylc wille, heo ne mæg; 175, 32 ic wolde gyf ic mahte, ac ic ne mæg ongytan. Ps. 9, ü. ða his fynd hine ne meahton ateon swa hy woldon.

- c. will an steht allein, doch ist der Infinitiv eines Zeitwortes der Bewegung hinzu zu denken, der aber nicht ausgedrückt wird, da schon in willan selbst die Absicht der Bewegung liegt (vgl. §§ 381. f. g., 393. c., 395. c., 396, Anm. 2): Or. 160, 28 mid pæm pe hi hie getrymed hæfdon, & togædere woldon, pa weard corpbeofung; 194, 18 ac pa hie togædere woldon, pa com swa ungemetlic ren; 202, I he ealle ofslog, pe of pæm landum his men wæron, & mid him ofer sæ nolden; 206, 36 hie woldon Perseuse to fultume Mæcedonia cyninge; 274, 25 he swa oft sceolde stupian, swa he to his horse wolde. Cp. 34, 19 & pa he him fram wolde, pa feng he hine; 36, 23 od pæt he nat hwæder (H.: hwider) he ær wolde; 407, 15 he us æfter cliopad, deah we ær nolden æfter his lare. Bo. 272, I nelle ic nu næfre hionon. Le. 58, 11 nelle ic from minum hlaforde ne from minum wife.
- Zuweilen nimmt willan als Hülfszeitwort die Bedeutung , pflegen' an, bezeichnet also eine Gewohnheit, ein regelmässiges Thun: Be. 521, 32 swa gyt todæg Brytta deaw is bæt hi Angelcynnes geleafan & æfestnysse for nowiht habbab, ne him in ænigum dingum ma gemænsumian willab don hæbenum mannum; 526, 28 he ferde geond ealle mynsterstowe ge durh folcstowe, ne he on horses hrycge cuman wolde, nemne hwylc nyd mare abædde, ac he eall his fotum geeode (= solebat); 527, 12 & nænigum ricum men æfre ænig feoh syllan wolde, nemne mete (= solebat); 588, 6 heo næfre linenum hræglum brucan wolde ac wyllenum (= voluerit); 634, 17 he ma gewunode on his smippan dæges & nihtes sittan & licgean, donne he wolde on cyricean singan & gebiddan (= consuerat). Or. 20, 27 bonne by ylcan dæge be hi hine to pæm ade beran wyllað, ponne todælað hi his feoh; 112, 10 heora gewuna wæs bæt hie woldon of ælcerre byrig him self anwald habban; 132, 32 sippan æfter þæm he wolde habban maran wicstowa bonne his gewuna ær wære, for bon he him sibban æfter bæm gefeohte swidor on sæt bonne he ær dyde; 230, 26 for bon be elpendes hyd wile drincan wætan, gelice & spynge ded (= natura est); 272, 24 (hie ba miclan feorme bigedon Cristes bonces æt bæs caseres palendsan, be hie ær ælce geare pigedon at hiora deofolgildum, deofla ponces:) pæt wæs bæt ealle Romane woldon ymb XII monað bringan togædere þone selestan dæl hiora godra geara to heora geblote & hiora sibban fela wucena ætgædere brucan. Cp. 154, 22 da creopendan wuhta beinnan dæm wage getacnad da ingedoncas be wealcad in dæs

monnes mode, þe æfre willað licgean on ðæm eorðlicum gewilnungum; 309, 12 ond eft ðæm gifrum suiðe hrædlice him willað fylgan leohtlicu weorc & unnyt; 465, 9 se lytega fiond wile fondian ælces monnes mid ðære upahæfennesse for godum weorcum, ge furðum ðara acorenra monna mod he wile costian, ðeah he hit fullice beswican ne mæge (= sæpe). Bo. 80, 26 þæs leodhatan gewuna was þæt he wolde ælcne cuman swiþe arlice underfon (= Busiridem accepimus necare hospites solitum).

e. Über die Verwendung von willan zur Bildung des Fu-

turs vgl. § 414. 2. a.

### G. durran.

§ 391 1. durran kommt als Begriffs zeitwort bei Alfred nicht vor.

# 2. durran als Hülfszeitwort.

Als Hülfszeitwort bedeutet durran , wagen, sich anmassen, auch: dürfen'. Be. 472, 11 durh Albinus swibost ic gebristlæhte pæt ic dorste dis weorc ongynnan (= auderem); 491, 33 ealle da be to Cristes geleafan becumab syndon to monigenne bæt hi nowiht swylces durron gefremman (= audeant); 499, 37 nænig Scotta cyning dorste wid Angelbeode to gefeohte cuman (= audebat); 520, 7 (= auderet); 536, 41 (= -); 604, 22 (= praesumeret); 624, 6 (= -); 630, 35 (= audebam). Or. 17, 22 hie ne dorston forb bi bære ea siglan for unfribe; 28; 46, 31 & pah ne dorste he geneðan þæt he hie mid firde gefore; 76, 16; 114, 33 (vgl. beim Genitiv § 18. i., I. S. 25); 124, 16; 136, 28 ac we witon georne bæt hie nu ma for iergbe naber ne durran, ne swa feor frið gesecan, ne furbon hie selfe æt ham et heora cotum hie werian, bonne hie monn æt ham sech (man könnte hier vielleicht durran als Begriffszeitwort auffassen und naber als Akkusativ davon abhängig, aber wahrscheinlich ist naber schon ganz konjunktional, vgl. § 348. Anm. 1, I. S. 447, auch § 390. a. (S. 25) zu Or. 138, 31); 150, 13; 188, 7; 194, 16; 196, 11; 208, 25; 216, 26; 218, 1. Cp. 24, 14 dætte unlærede ne dyrren underfon lareowdom (= audeant); 30, 12 hi nan mon ne dear dreagean deah hi agylten (= praesumit); 62, 7 hu durre we donne to Gode swelc sprecan? Odde hu dear se gripan on da scire..., odde hu dear he dingian? (=-); 88, 10 oft eac da unwaran lareowas for ege ne durron clypian & . . . ne durron . . . ryht freolice . . . sprecan (= pertimescunt); 302, 7 (= ex timore); 385, 27 (= audeat); 467, 16 (= audeant). Bo. 62, 9 hwæper du durre gilpan þæt heora fægernes þin sie (= audes); 352, 1 þæt ða witu gestirdon obrum bæt hi swa don ne dorsten (= -); 362, 28 ic nat deah hwa hit durre secgan dysegum monnum (= audeat). So. 174, 5 ne dæar ic þæt secgan; 176, 18 ic ne dear nan oððer secgan

butan soò; 32 hwa is swa wod bæt he dyrre cwæðan þæt god ne se æce; 181, 16 ic ne der þæt gehaten. Le. 68, 9 ic ne dorste geþristlæcan þara minra awuht feala on gewrit settan;

106, 3 gyf . . . he hine ladian durre.

Der zugehörige Infinitiv ist aus einem anderen Satze zu ergänzen: Or. 118, 17 hie ha sume him getygbedon, . . . sume for his ege ne dorstan; 194, 12 & cwædon hæt hie ha burg werian woldon, gif ha wæpnedmen ne dorsten; 208, 27 for hon he he ha ohre side hider for ha nan oher ne dorste; 260, 5 odsace nu se, se he wille ohhe se he dyrre; 272, 18 he weard diegellice cristen, for hon he eawenga ne dorste. Le. 106, 3 (ladige he hine . . .) and gyf he ne dyrre, gylde hit hrygylde.

### H. sculan.

1. Als Begriffszeitwort erscheint sculan in der Bedeutung § 392, schuldig sein' nur an einer Stelle (vgl. § 78, I. S. 129): Cp. 56, 8 dyncd him dæt se hie him niedscylde sceolde se se hie him salde.

Ferner gehören hierher die Stellen: Cp. 24, 22 gif hi nouder gecnawan ne cunnon ne ha medtrymnesse ne eac ha wyrta he dær wid sculon. Bo. 346, 15 hi cunnon ælces hiora medtrumnesse ongitan & tocnawan, & eac da cræftas he hær wih sceolon. An beiden ist in Gedanken zu ergänzen: wirksam sein; doch scheint diese Bedeutung hier gewisser Masen schon in sculan selbst zu stecken, wie an zwei anderen Stellen in magan (vgl. § 394. a.).

2. Als Hülfszeitwort bezeichnet sculan die äufsere oder § 393

innere Notwendigkeit.

Be. 477, 20 donne wite du bæt du scealt dam ylcan wite onfon (= supplicia tu solvere habes); 478, 15 se sylfa cwellere sebe hine slean sceolde (= percussurus erat); 19 de he ær slean sceolde (= quem percutere jubebatur); 24 de est sceolde mid dy blode bæs eadigan martyres gewurbad & gehalgod weorpan (= qui beati Martyris cruore dicaretur); 481, 14; 483, 12 pæt hi sceoldan for heora eple compian; 488, 18; 498, 13; 615, 20 on gelicnesse dæs mannes de lange healt wæs, bæt hine his yldran beran sceoldan (= mufsten) & he gan ne mihte; usw. usw. Or. 17, 17 ba sceolde (= mu/ste) he dær bidan ryhtnorbanwindes; 18, 19 se byrdesta sceall gyldan fiftyne meardes fell; 20, 32; 126, 30; 144, 21, 28; 146, 16; 172, 19; 200, 32; 268, 22; usw. usw. Cp. 2, 12 hu we hi nu sceoldon ute begietan usw. usw. gif we hie habban sceoldon; 34, 7; 46, 15, 18; 60, 21 he sceal geleomian; 106, 5, 8; 142, 1; 168, 1; 280, 14; 334, 21; usw. usw. Bo. II, 17 ælc mon sceal be his andgites mæde & be his æmettan sprecan dæt he sprech; IV, 25 & sæde him bispell hu he hit macian sceolde; VI, 15 da sælba be he ær wende bæt gesælþa beon sceoldan, nauhtas næran; VIII, 1; 8, 6; 166, 23; 332, 17; usw. usw. So. 165, 13 ic nat hwæt ic don sceal; 169, 17 getæc me pider ic me beseon sceolde to þe; 171, 24; usw. Ps. 4, 5 ne scule ge hit no þy hraþor þurhteon. Le. 58, 11 þis synt þa domas, þe þu him settan scealt; 60, 14 se þe slea his fæder oððe his modor, se sceal deaðe sweltan; 70, 4 gif hine

mon togenedan scyle (= mu/s).

Der zu sculan gehörige Infinitiv fehlt, ist aber aus einem anderen Satze zu ergänzen: Or. 86, I uton nu brucan bisses undernmetes swa ba sculon be hiora æfengist on helle geseccean sculon. Cp. 58, 9 bæt he donne to fo, gif he niede sciele; 128, 11 donne se biscep begæd da denunga be eordlice deman sceoldon; 164, 21 dæt he his hieremonna mod swidur gedrefed hæfd donne he sceolde; 196, 9 & hiene for Godes ege weordigen, swæ mon hlaford sceal; 252, 11 dæt hie donne her on worlde dollen earfedu dæm timum be hie dyrfen, swæ swæ mon sceal on eldiode; 302, 13 da de hie dreatigan sceoldon suidur dreatiad donne hie sceolden; 322, 9 fordæm ge dæt an worhton dæt ge niede scoldon. Bo. XIV, 11 cumab to bam godum swa hi to pam yfelum sceoldan; genau so 326, 22; 34, 25 bu wilnodest to us bæs godes be bu to him sceoldest; 52, 15 for by is betere bæt feoh bætte næfre losian ne mæg, bonne bæt be mæg & sceal; 100, 12 beah hi nu eall hiora lif & hiora dæda awriten hæfdon, swa swa hi sceoldon, gif hi dohton; 102, 15 wilnigao þær to bære mede de ge to Gode sceoldon. So. 169, 24 ic . . . leng beowede binum feodum donne ic sceolde; 196, 32 hi ic wille wyrdian swa swa man worldhlaford sceal . . . & swa man bone kyng sceal be byd kyng ealra kcynga. Ps. 31, 11 bæra cinban bu scealt mid bridle and mid caman to be geteon, swa ylce bu scealt ba men be heora gelican beod. Le. 70, 6 gif he ut odfleo ær þam fierste, and hine mon gefo, sie he feowertig nihta on carcerne, swa he ær sceolde.

Anmerkung 1: Cp. 292, 20 beah hie nan mon mid labe ne grett, hie willab grillan obre men to dom dot hie niede sculon; ich möchte einfach ergänzen hie mid lade gretan, dann ist die Erklärung von Lüttgens (a. a. O., S. 54 o.) unnötig, nach dem "sich in einen Streit einlassen" hinzu zu denken wäre, was er mit Nhd. "er quälte mich so lange, bis ich endlich mußte" vergleicht.

Anmerkung 2: don ist aus dem Infinitive zu ergänzen an der Stelle: Cp. 246, 23 hwæt sceal ic donne buton hliehhan dæs. Man könnte die Stelle aber auch so auffassen wie Or. 80, 16; vgl. f. u. (S. 32) und Lüttgens (a. a. O., S. 54), der gleichfalls diese bei den Möglichkeiten aufstellt.

c. sculan steht allein, doch ist der Infinitiv eines Zeitwortes der Bewegung hinzu zu denken, der aber nicht gesetzt wird, weil schon in sculan selbst die Notwendigkeit einer Bewegung

Vgl. §§ 381. f. g., 390. c., 395. c., 396. Anm. 2. ausgedrückt ist. Or. 86, 3 ic ær sæde þæt we to helle sceolen; 96, 15 sona swa para Læcedemonia ladteow wiste pæt he wid pa twegen heras sceolde; 156, 17 hie wiston hu hie to bæm elpendon sceoldon; 286, 20 he nyste hwær he ut sceolde. Cp. 3, ü. deos boc sceal to Wiogora Ceastre (man könnte auch annehmen, dass sculan hier etwa bedeutet , gehören', also: "Dies Buch gehört nach W."; vgl. dazu Lüttgens, der a. a. O. (S. 3. c.) sagt: "sculan steht mit to in der Bedeutung "gehören für". V. E. (d. h. Bouterweks, Vier Evangelien') s. 21 dys Godspel sceal to Manegra Martyra Mæssedæg", usw.); 387, 14 dæt hie forgieten, hwider hie scylen. Bo. 132. 6 swa swa oferdruncen man wat bæt he sceolde to his huse & to his ræste, & ne mæg beah dider aredian; 200, 14 hi hi underbiodab eallum pam unbeawum be ic de ær nemde, sceal donne nede to para hlaforda dome be he hine ær underbeodde (klar ist mir diese Stelle nicht; Cardale und Fox versuchen eine Erklärung, indem sie übersetzen: every one of them, therefore, necessarily must submit to the power of the lords, to whom...). So. 177, I hwat du wast bæt se æca be naht fram ne gewyt buton bu fram hym gewite, & bu scealt nide fram dam odrum sam bu wille sam bu nelle.

Seltener als willan (vgl. § 390. d., S. 27) nimmt sculan die Bedeutung , pflegen' an: Be. 598, 28 wæs oær on neaweste untrumra manna hus, on dam hyra deaw wæs bæt hi da untruman & da de æt forbfore wæron inlædan sceoldan (= solebant). Or. 70, 24 bonne wæs heora beaw bæt sceoldon ealle hiera senatus cuman ongean heora consulas æfter þæm gefeohte, . . . . & hie sceoldon bringan feowerfetes twa hwite; ... bonne sceoldon hiera senatus ridan on crætwænum; . . . bonne sceolde him man bringan ongean crætwæn; 20, 25 & ealle þa hwile þe bæt lic bid inne, bær sceal beon gedrync & plega, od done dæg be hi hine forbærnað; 21, 11 & þæt is mid Estum þeaw þæt þær sceal ælces gebeodes man beon forbærned. Bo, 80, 20 bæs leodhatan gewuna wæs þæt he wolde ælcne cuman swibe arlice underfon, bonne he him ærest to com . . .; ac eft ær he him from cerde, he sceolde beon ofslegen (also wolde und sceolde nebeneinander in dieser selben Bedeutung).

e. sculan scheint zu stehen wie deutsches, sollen' bei Angabe der Behauptung eines Anderen, an folgenden Stellen: Or. 206, 4 swa he nyste, hu he him to com, butan, swa sume men sædon, pæt he sceolde beon gefangen on hergiunge oppe æt wearde (vgl. auch § 408. 1.). Bo. 252, 18 ic wat pæt pu geherdest oft reccan on ealdum leasum spellum pætte Job Saturnes sunu sceolde beon se hehsta God ofer opre Godas, & he sceolde bion dæs heofenes sunu, & scolde ricsian on heofenum, & scoldon gigantas bion eorpan suna usw. usw. (vgl. dann 30: dyllice le a s u n g a hi worhton); 260, 19 da sædon hi, pæt dæs hearperes wif sceolde

acwelan & hire sawle mon sceolde lædon to helle; ha sceolde se hearpere weorhan swa sarig; 262, 7 ha he ha dider com, ha sceolde cuman hære helle hund . . . , se sceolde habban prio heafdu; 12 hæs nama sceolde beon Caron; 264, I and se Uultor sceolde forlætan, hæt he ne slat ha lifre Tyties. Auch Sweet (Anglo-Saxon Reader. 5 S. 197) fast diese Stellen so auf und sagt: "Alfred evidently wishes to warn his readers not to believe the story, for he afterwards characterises it as "pas leasan spell!." Vgl. Hotz, On the Use of the Subjunctive Mood, Zürich 1882, S. 90, der die Boethius-Stellen anführt und auch so auffast, und Klinghardt, der bei der Besprechung von Hotzens Buch noch die Chronik-Stelle dazu giebt Bodl. Laud. p. 315: forhan Eustatius hæsde gecydd ham cynge het hit sceolde beon mare gylt hære burhwaru bonne his.

f. Folgende Einzelheiten sind noch zu beachten:

a. Or. 80, 16 Xersis pæt oper folc swa swide forseah, pæt he ascade, hwæt sceolde æt swa lytlum weorode mara fultum; also ganz wie im Deutschen. Lüttgens betrachtet sculan hier geradezu als Begriffszeitwort (a. a. O., S. 1. u.); "in einer Schuld besteht gleichsam ein Vorteil, ein Nutzen für diejenige Person, der gegenüber die Schuld Statt hat", sculan hänge daher auch hier enge mit dem Begriffe, schuldig sein' zusammen. Ich neige dagegen eher der Ansicht Grimms zu, der Auslassung eines Infinitivs von der Bedeutung "helfen, frommen, nützen, dienen" annimmt (Gr. IV. 134).

β. So. 180, 2 (ne scealt pu pe forðencan, peað pu ful raðe ne mæge beo cuman to pam de de pu wilnast.) hwa mægæfre ænigne creft on lytlum firste geleornnian odde leasan odde maran pe pæne creft scyle de is creft ealra crefta, pæt is pæt man spurige æfter gode & hys hawie & hine geseo. Die Übersetzung in der Jubilee-Edition lautet: "who may ever in a little time learn any craft, either less or more, who should [learn] the craft? To thee is the craft of all crafts; das Letzte ist jedes Falles falsch, es muſs vielmehr heiſsen: "the craft, which is the craft of all crafts"; im Übrigen scheint auch mir am Wahrscheinlichsten, daſs geleornian hinter scyle zu ergänzen ist.

γ. Endlich sind die vielen Stellen aus den Gesetzen zu erwähnen, wo s c u l a n eine ganz abgezogene (abstrakte) Bedeutung zu haben scheint; z. B. Le. 100, 54 gif se earm bid forad bufan elmbogan, pær sculon XV scill. to bote; 56 gif se puma bid ofaslægen, pam sceall XXX scill. to bote; gif se nægl bid ofaslegen, pam sculon V scill. to bote; 59; 60; 63; 102, 64, 67, 69, 72. Es heifst wohl: "werden geschuldet"; Lüttgens (a.a. O., S. 2) schwankt zwischen den Bedeutungen "als Schuld zukommen, gebüh-

ren" und "(durch das Gesetz) bestimmt sein".

g. Über die Verwendung von sculan zur Bildung des Futurs vgl. § 414. 2. b.

### I. magan.

1. magan als Begriffszeitwort kommt in verschiedenen Ver- § 394 bindungen vor:

a. Zunächst bezeichnet es das Wirksamsein eines Heilmittels gegen eine Krankheil: Be. 474, 36 ealle ha ding, he danon cumah, wih ælcum attre magon (= contra venenum valent; Miller übersetzt: is efficacious); 535, 35 seo ylce eorde, de hæt arwurhe bæh onfeng, mihte to hæle feondseocra manna & ohra untrumnyssa (= gratiæ salutaris haberet effectum; Miller: had power to).

— Auch sculan wird so gebraucht; vgl. § 392, S. 29.

Verwandt mit dieser Bedeutung ist die bei der Verwendung von magan als Begriffszeitwort mit wid (ofer), nämlich: etwas vermögen (gegenüber), und mit to, nämlich: tauglich sein (zu). Or. 24, 29 sio hæte hæfð genumen bæs suðdæles mare bonne se cyle bæs norðdæles hæbbe, for don be ælc wiht mæg bet wyd cyle bonne wid hæte (= cum multo amplius terræ in Africa ardore Solis, quam in Europa rigore frigoris incultum atque incognitum sit, quippe cum omnia pene animantia vel germinantia patientius et tolerabilius ad summum frigoris quam ad summum caloris accedant); 56, 31 þa hi him nealæhtan, þa getweode hie hwæðer hie wið him mæhten; 118, 18 Philippuse geþuhte þa þæt he leng mid folcgefeohtum wid hie ne mehte; 138, 6 hi him þæt swipe ondrædan hu hi wið him eallum emdemes mehten; 162, 8 Cartaginenses sendon fultum Tarentinum, bæt hie be ið mehton wip Romanum; 212, 11 Scipia het . . . . ælcne hiewestan tobeatan, bæt hie to nanum wealle sibban ne mehton. Cp. 44, I sie dæm beboden be hie wel ofer mæge, & hiere wel rædan Bo. 168, 25 bib men ful lytle by bet beah he godne fæder hæbbe, gif he self to nauhte ne mæg (Cardale: if he himself is incapable of any thing); 252, 5 gif ænegu gesceaft tiohhode bæt hio wib his willan sceolde winnan, hwæt hio mihte wib swa mihtine swa we hine gerehtne habbab (= num tandem proficiet quidquam adversus eum).

c. magan erscheint in der Bedeutung "vermögen" zweimal mit einem folgenden pæt-Satz: Or. 136, 30 ac pæt hie magon pæt hie pas tida leahtrien. Bo. 234, 12 hwa mæg pæt he ne wun-

drige swylcra gesceafta.

- d. Ferner steht magan als Begriffszeitwort an folgender Stelle: Bo. 48, 20 peah he nu nanwuht ealles næbbe ymbe to sorgienne, pæt him mæg to sorge, oæt he nat hwæt him toweard bip (Cardale übersetzt: this is able to make him sorrowful).
- e. Ganz unabhängig steht magan einmal an einer Stelle im Be.: 501, 18 da andswarede him mon hæt hi Engle nemde wæron; cwæh he: wel hæt swa mæg, forhon englelice ansyne hi habbah (= bene, inquit; Miller: he said: that may well be).

f. Or. 46, 33 bet on an scip (scib ist sicher Druckfehler Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

- s. auch Thorpes Ausgabe S. 280, 1) mæge an pusend manna (also gerade wie im Deutschen: auf jedes Schiff können tausend Mann).
- § 395
  2. Als Hülfszeitwort bezeichnet magan eine körperliche oder eine geistige Möglichkeit. Während durch cunnan mehr die körperliche oder geistige Kraft und Fähigkeit etwas zu thun ausgedrückt wird, bezeichnet magan mehr die Erlaubnis, die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit.
  - a. Be. 472, 29 sumu da de ic sylf ongitan mihte durh swipe getreowra manna gesægene; 473, 20 done ne mæg ne sunne blæcan nene ren wyrdan; 474, 13, 14, 34; 477, 37; 478, 2; usw. usw. Or. 17, 13 pa for he pagiet norpryhte swa feor swa he meahte gesiglan; 16; 18, 25 eal pæt his man . . . erian mæg; 19, 19 seo is bradre bonne ænig man ofer seon mæge; 34, 6; 46, 28, 29; 60, 10; 76, 8; 124, 11; 134, 11; 144, 36; 152, 2; 160, 5, 6; 178, 24; 188, 7; 196, 10; 206, 16; usw. Cp. 2, 17 swa feawe hiora wæron, dætte ic furdum anne anlepne ne mæg gedencean besudan Temese da da ic to rice feng; 4, 12 hie heora nan wuht ongietan ne meahton; 15 her mon mæg giet gesion hiora swæð; 46, 1; 60, 23; 106, 23; 128, 13; 224, 1 hwæt, du meaht gesion lytelne cid on dines brodur eagan, & ne meaht gefredan micelne beam on dinum agnan: 303, 3, 4; 409, 9; usw. Bo. II, 6 swa swa he hit ba sweotolost gereccan mihte; VI, 4 hit ne mihte him geandsworian; 16; 28; X, 12; 238, 13 pæt hit a sie be pam dæle de hit his gecynde healdan mot & mæg; usw. usw. So. 163, 4 be pam dele be ic aberan meihte; 7; 11; 15; 23; 164, 20, 32; 165, 2 is pin gemind swa mihtig bæt hit mage eall gehealden bæt bu gedengst; 166, 1; 175, 33; usw. Ps. 2, 9 ic gedo þæt þu . . . . hi miht swa eade abrecan swa se croccwyrhta mæg ænne croccan; 9, w.; 36, 35; usw. Le. 60, 15 bæt he hine bereccean ne mæg; 16; 66, 6; 72, 5; 78, 14; 98, 46. Di. 69 we magon gehyran.

Anmerkung: Or. 18, 30 eastewerd hit mæg bion syxtig mila brad..., & nordeweard he cwæd þæt hit mihte beon preora mila brad to þæm more (also ganz wie im Deutschen zur ungefähren Zahlangabe).

b. Der zu magan gehörige Infinitiv fehlt, ist aber aus einem daneben stehenden Satze zu ergänzen: Be. 477, 43 wende bæt he mid swinglan sceolde da bedu & da anrednesse his heortan anescian, da he mid wordum ne mihte; 487, 16 ne we eow beweriab bæt ge ealle da de ge magon durh eowre lare to eowres geleafan æfestnysse gebeode & gecyrre; 33 lifes word dam be hi mihton bodedon & lærdon; 504, 38 heora lichaman sindon on dære cyricean sylfre gesette, forbon de on don forecwedenan portic ma ne mihte; 508, 32 in eallum dingum dære cirican

eahtum & godum freobode & fultemede swa he fyrmest meahte: 514, 5 cwæb, þæt he eall da god de he mihte for mede dyslicre fremsumnesse syllan wolde; 536, 22 da de georne ongunnon bæt hi his wedenheortnysse gestildon, ac hi ne mihton; 544, 12 & all ba dæ he meahte mid iserne & fyres lege fornom & forleas (andere Lesart: he eall pæt he geræcan mihte mid wæpnum & mid fyre forspilde); 616, 31 will tu wit unc abiddan drincan; cwæb ic: ic wylle, & me leofre sig, gif du mage; 619, 41 cwæb he: pinceb de miht du libban; cwæb ic: ic mæg durh eower gebedo gif Drihten wile; 642, 20 monig nytlico ding, de he on his eble ne mihte, cyriclicra gesetnessa dær he geseah & geleornode. Or. 52, 31 he beah gegaderade bone fultum be he ba mæhte; 66, 29 ealra bara Romana wif da be he mehte he to geligre geniedde; 108, 27 hie woldon ælcne mon, ge wif ge wæpned, þara þe hie mehton, mid atre acwellan; 132, 20 ba ofslog Poros Alexandres hors, & hiene selfne mehte (= hätte gekonnt), pær him his þegnas to fultume ne comen; 166, 31 þa gegaderade he ealle þa þeowas & þa yfelan menn þe he mehte; 194, 26 þæt obbe ge obbe oðere æt ænegum godum mehten ren abiddan, swa mon sibban mehte, sippan se cristendom wæs, & nugiet magon monege gode æt urum Hælendum Criste, bonne him bearf bið; 256, 30 & wolde gewin findan, ac he ne mehte buton sibbe; 260, 32 pæt hie simle gegripen þæs licgendan feos swa hie mæst mehten. Cp. 445, 11 bæt scip wile hwilum stigan ongean bone stream, ac hit ne mæg. Bo. II, 17 gif he hit rihtlicor ongite bonne he minte; XII, 20 lærde . . þæt hit . . . forlæte unnytte ymbhogan swa he swibost mihte; 52, 15 forby is betere bæt fech bætte næfre losian ne mæg bonne bæt be mæg & sceal; 54, 18 se de wille godcundne Wisdom secan, ne mæg he hine wib ofermetta; 74, 21 for bam anwealde ge eow woldon ahebban up ob bone heofen, gif ge mihton; 76, 18 ba heretohan . . hi woldon est utadrifan . . , ac hi ne mihtan; 80, 23, 24; 88, 22; 132, 5; 140, 14; 154, 28; 158, 7. So. 165, 32 be nis nan gesceaft widerweard, beah hwylc wille, heo ne mæg; 175, 32 ic wolde gyf ic mahte, ac ic ne mæg ongytan; 189, 17 beaht bu ne mage bone wisdom . . . . geseon swilcne swilcne he ys; fordam bu næfre bæt ne myh, ba hwile bu byst on dam beodrum binra sinna; — an folgender Stelle scheint beon zu fehlen: 203, 18 da yfelan banne ne magon nawder ne heora freodum ne heom selfum nane goode; vgl. 24 & ne magon heom beah na nane gode ne beod (= beon? vgl. § 124. Anm., I. S. 271). Ps. 2, 9 (s. bei a.); 9, ü. Judeas hine woldan don mare yfel donne hig mihton. Le. 60, 16 gif hwa slea his bone nehstan . ., and he peah utgangan mæge bi stafe, begite him læce and wyrce his weorc pa hwile, pe he ne self ne mæge; 84, 22 gestæle on ryhtran hand, gif he mæge; gif he ne mæge, polie his angyldes. - Vgl. Blickling Homilies 237, 6 to deade hie be willab gelædan, ac hie ne magon.

- c. magan steht allein, doch ist der Infinitiv eines Zeitwortes der Bewegung zu ergänzen. Vgl. §§ 381. f. g., 390. c., 393. c., 396. Anm. 2. Or. 112, 36 pa Philippus perbinnan ne mehte pet he his teonan gewræce, he pa wende . . . . .; 170, 21 sendon Momertine æfter Romana fultume, pet hie wid Pena folce mehte. Cp. 360, 19 dæt dær ne mæg nan ædm ut betweox. Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch 27, 134): pær him mon to nemeahte.
- d. Der zu magan gehörige Infinitiv fehlt sehr auffallend an der Stelle: Bo. X, 7 hu se Wisdom sæde þæt men mihton be Gode swelce hi mæte (Cardale: were able to understand concerning God).

### J. motan.

§ 396 Als Begriffszeitwort kommt motan bei Alfred nicht vor, wohl aber als Hülfszeitwort in verschiedenen Bedeulungen.

motan in der Bedeutung ,dürfen': Be. 478, 18 he geornlice bæd & wilnade, þæt he mid done martyr obbe for hine browian moste (= mereretur); 486, 6 bæt he him sylfum forgeafe bæt he moste done wæstm heora gewinnes on heora rices wuldre geseon; 35 bæt heo his leafnysse hæfde bæt heo done deaw dæs Cristenan geleafan & hire æfestnysse ungewemmedne healdan moste; 487, 20; 490, 28 hwæber motan twegen æwe gebropro twa gesweostro on gesinscipe onfon; 31 dis mot swa beon (= hoc fieri licet); 491, 40; 492, 29, 32; 496, 17, 22; 510, 5; 517, 7; 554, 30; 561, 23; 568, 26 & dus cwæp: Min fæder, mot ic de ahtes acsian? Cwæb he: Acsa dæs de du wylle (= licet aliquid interrogare?); 608, 9; 609, 18; 623, 22. Or. 21, 5 & bonne rided ælc hys weges mid dan feo, & hyt motan habban eall (= und sie dürfen Alles behalten); 60, 6 Babylonisce bæt æreste (sc. rice) & Romane bæt siðmeste hie wæron swa fæder & sunu, bonne hie heora willan moton wel wealdan; 64, 20 hie bædon þæt hie him fylstan mosten; 154, 15; 190, 15; 268, 20. Cp. 108, 3 ne gefeon hie no dæt hie ofer odre menn bion moten swæ swide swæ dæs dæt hie odrum monnum mægen nyttoste bion; 170, 19 hie sculon simle stician on dæm hringum & næfre ne moton him beon ofatogene; 254, 9 hu micle swidor sculon we donne bion gehiersume dæm be ure gasta fæder bid wid dæm pe we moten libban on ecnesse; 292, 21; 318, 6 he cwæð ðæt ge moston drincan gewealden wines for eowres magan medtrymnesse; 409, 3. Bo. 6, 7 hu mæg se beon gesælig se de on dam gesælþum ðurhwunian ne mot; 12, 13 gif seo wyrd swa hweorfan mot on yfelra manna gewill; 14, 23; 16, 14; 86, 19; 104, 18; 238, 8 be pam bu miht openlice witan bæt se sceoppend callra gesceafta hæfb forgifen ænne lust & an gecynd eallum his gesceaftum, bæt is bæt hi woldon a bion; ælcere wuhte is gecynde

pæt hit willnige pæt hit a sie be pam dæle de hit his gecynde healdan mot & mæg (= dedit enim providentia creatis a se rebus hanc vel maximam manendi caussam, ut quoad possunt naturaliter manere desiderent); 316, 9. So. 170, 22 gedo me pæs wyrdne pæt ic pe mote geseon; 193, 19. Ps. 11, 4 hu ne moton we sprecan pæt we wyllad; 14, ü. wiscte pæt he moste eft tocuman; 23, 3 hwa is pær wyrde, pæt astige on Godes munt, oppe hwa mot standan on his halgan stowe. Le. 82, 19 hie moton hie gesomnian, gif hie willad, to pam were; 94, 41 ponne setton we, pæt he hit ne moste sellan; 96, 4, 5; 108, 5°.

b. motan hat die Bedeutung "können": Or. 30, 33 & fordon be hio hyre firenluste fulgan ne moste butan manna bysmrunge, hio gesette ofer eall hyre rice bæt nan forbyrd nære æt geligere betwuh nanre sibbe; 196, 13 se wæs georne biddende bæt him mon fultum sealde, bæt he moste on Ispanie firde ge-Cp. 56, 5 donne he to fundad, he ondræt bæt he ne mote to cuman; 66, 23 bib asmorad bæt sæd Godes worda, beah hie upasprytten, dæt hie ne moton fullgrowan ne wæstmbære weordan; 303, 11; 336, 12. Bo. 2, 13 he gehet Romanum his freondscipe, swa bæt hi mostan heora ealdrihta wyrde beon; 30, So. 164, 4 bæt he hine mote hwilum bar on gerestan; 168, 32 god sealde fridom manna sealum bæt hy moston don swa good swa yfel wæðer hy woldon; 188, 20 þæt hy gebynden þin mod to hæom . . . þæt þu ne mote began þæt þæt þu wilnast. Ps. 4, 9 ac gedo nu bæt ic mote on bam genihte and on bære sibbe slapan; 15, 2 Drihten . . . . me forgeaf, þæt ic moste ofercuman ba beoda; 28, 8. Le. 66, 7 hie ba gesetton . . . , bæt ba woruldhlafordas moston mid hiora leafan buton synne æt bæm forman gylte pære fiohbote onfon; 88, 32 him mon aceorfe ba tungan of, bæt hie mon na undeorran weorde moste lesan, bonne hie mon be bam were geeahtige.

Anmerkung 1: Zu entlehnen ist ein Infinitiv aus einem Nachbarsatze in folgenden Fällen: Be. 551, 24 ne bewerede Penda se cyning don ma gif hwylce men woldan on Myrcna cynne Godes word læron þæt hi ne mostan (= dürfen); 554, 41 he da bæd Cynebill, þæt he da arfæstan ongunnennysse his gefylde & geendode da he ne moste (= können). Le. 82, 2 gif he hine triewian wille, þæt he to þære læne facn ne wiste, þæt he mot (= dürfen); 94, 41 þæt þara manna forbod wære, þæt he swa ne mote (sc. don). — Vgl. Ælfric (Kluges Lesebuch 52, 112): uton fleon, þa hwile de we moton.

Anmerkung 2: Ein Zeitwort der Bewegung ist zu ergänzen (vgl. §§ 381. f. g., 390. c., 393. c., 395. c.): Or. 140, 17 bæt hie gebiden bæt he moste mid bæm suna æt oðrum cirre wið Somnitum mid heora ealra fultume; 232, 25 eft wæron biddende, bæt Me-

tellus to Rome moste; 286, 27 he gesealde Persum Nissibi þa burg . . . , wiþ þæm þe hie of þæm londe mosten buton laþe.

Anmerkung 3: In der Bedeutung "müssen" habe ich motan bei Alfred nicht gefunden, wohl anderswo, z. B. Æftelbirht Le. 8, 65 gif he healt weord, per motan freond seman.

### K. ðurfan.

§ 397

1. Über durfan als Begriffszeitwort vgl. § 19. g., I. S. 27.

2. durfan als Hülfszeitwort.

a. In der Bedeutung "dürfen, die Erlaubnis haben": Bo. 78, 8 ne burfon ge no hogian on dam anwealde ne him æfter bringan, gif ge wise bip & gode. So. 170, 8 des æalles pe ic on dam wege habban pearf ic wilnege to pe; 192, 4 da swilcan gifa hi ne purfon næfre forlætan fordam heo beod æca; 201, 8 ic gelife bæt pe (= we?) nane wiuht ne purfon forlætan pæs wisdomes pe we nu habbad. Le. 66, 7 buton æt hlafordsearwe, pam hie nane mildheortnesse ne dorfton gecwædan.

Der Infinitiv ist zu ergänzen: So. 174, 11 ac ic ne mæhte beah forberan þæt ic æmbe ne specce swa swa me þuhte þæt

ic dorte [for borfte].

b. In der Bedeutung "bedürfen, brauchen, nötig haben: Be. 485, 37 he sceolde eadmodlice for hi dingian, pæt hi ne dorftan in swa fræcne sibfætt & on swa gewinfullicne & on swa uncube ællbeodignysse feran. Or. 40, 28 hwær is nu on ænigan cristendome betuh him sylfum bæt mon him burfe swilc ondrædan, bæt hine mon ænigum godum blote. Cp. 82, 15 forðæm donne he higað to ðæm godcundum ðingum anum, ðæt he ne ðyrfe an nane healfe abugan to nanum fullicum & synlicum luste; 411, 5 swa swa hi læsse ongietad on him selfum dæs de him hreowan dyrfe; 457, 27 gif du wille dæt du ne dyrfe de ondrædan dinne Hlaford, do tela. Bo. 20, 13 nu bu ne bearft be nauht ondrædan; 54, 2 nanne mon dæs tweogan ne bearf; 70, 27 se be micele welan hæfb, he him ondræt monigne feond; gif he nane æhta næfde, ne þorfte he him nanne ondrædon; 72, I gif ðu bonne swelces nanwuht næfdest, bonne ne borftest du de nanwuht ondrædan; 132, 13 ne bynch beah ham monnum bæt hi auht mearrigen be bæs wilniab to begitanne bæt hi maran ne burfon tilian; 134, 10 hwæt durfon we nu ma ymbe da gesælda sprecan; 238, 13 ne pearst du no tweogan ymbe bæt be du ær tweodest; 258, 17 forbæm du ne dearft nauht swibe wundrigan. Ps. 26, 1 hwæt bearf ic ondrædan. Le. 62, 28 gif hit bonne cucu feoh wære, and he secgge, bæt hit here name, obbe bæt hit self acwæle, and he gewitnesse hæbbe, ne bearf he bæt geldan (Schmid: so braucht er das nicht zu vergelten); 82, 19, § 3 buton hiora hwæder ær bingode, bæt he hit an gylde healdan ne borfte.

Der Infinitiv ist su ergänzen: Cp. 252, 11 dæt hie donne her on worlde dolien earfedu dæm timum he hie dyrfen. Bo. 64, 19 gif hu nu ofer gemet itst obhe drincst odde claha he ma on hæfst honne hu hurfe; 66, 23 & forhy gaderast mare honne hu hurfe.

### Zweite Abteilung.

### VOM GENUS DES ZEITWORTES.

Da kein Medium vorkommt, handelt es sich hier nur um Aktiv und Passiv. Für die Syntax haben wir uns nur mit den umschreibenden Formen des Aktivs und mit der Bildung der Passivformen zu beschäftigen.

### Erstes Kapitel.

### DIE UMSCHREIBUNGSFORMEN DES AKTIVS.

A. Das Aktiv kann umschrieben werden durch beon mit dem Partizip des Präsens; die Handlung erhält dadurch mehr den Ausdruck der Dauer; doch tritt dies nicht mehr immer hervor. Vgl. Grimm, Gr. IV, 4 ff.

### 1. Umschreibung des Präsens.

§ 398

Be. 471, 12 forbon du eart swybe gymende & smeagende ealdra manna cwidas & dæda; 472, 13 se nu gyt lifigende is; 473, 15 swylce eac deos eorpe is berende missenlicra fugela & sæwihta (vgl. hierzu § 21. a., I. S. 28); 496, 28 dæt hwæbere on ohre wisan bæt gastlice folc is ongytende; 647, 8 honne hi synd bigongende woruldlicne camphad. Or. 8, 15 of Danai pære ie, seo is irnende of norbdæle; 12, 21 beah sume men secgen bæt hire æwielme sie on westende Affrica neh bam beorge Athlans, & ponne fol rabe pæs sie east irnende on pæt sond, & ponne besince eft on pæt sand, & pær neh sie eft flowende up of pem sande, & per wyrco micelne sæ (hier ist der Unterschied zwischen den einfachen und den umschreibenden Formen sehr deutlich, jene sind für die plötzlichen, diese für die dauernden Thätigkeiten verwendet); 35 pet seo ea bid flowende ofer eal Ægypta land; 14, 32 of Donua ha ea, hære æwielme is neah Rines ofre bære ie, & is sippan east irnende wið norþan Creca lond ut on þone Wendelsæ; 58, 30 se feorða is Romane, þe giet ricsiende sindon; 64, 2 ure God..., se ilca

§ 399

se be giet settende is & wendende ælce onwaldas & ælc rice to his willan. Cp. 58, 5 des modes storm, se symle bid cnyssende dæt scip dære heortan mid dara gedohta ystum; 60, 12 ne he ne sie gidsiende oderra monna æhta; 66, 24 se pe his ondgit bid to don beorhte scinende; 86, 25 donne betweox odrum mægenum bið deonde sio earnung dæs geswenctan flæsces; 124, 4 fordæm sceal beon on dæm reccere dæt he sie ryhtlice & mildheortlice rædende his hieremonnum & mildheortlice witnigende (offenbar beeinflusst durch das Lateinische: sed erga subditos suos inesse rectoribus debet et juste consulens misericordia, & pie sæviens disciplina); 148, 11 oft mon bid swide rempende & ræsd swide dollice on ælc weorc; 13; 150, 20 ge sindon leogende, næron ge no min gemunende, ne ge no ne gedohton . . .; 160, 24; 168, 11; 170, 13; 206, 18; 212, 13; 224, 10; 326, 8; 336, 5; 356, 21; 358, 25; 376, 3; 395, 31; 409, 35; 429, 24; 332, 14 gif se lareow him gereco hu fleonde dis andwearde lif is (= quam fugitiva sit præsens vita; Sweet: how fleeting this present life is; auch im Altenglischen sieht - schon der Stellung halber - fleonde wie ein Eigenschastswort aus; vgl. dazu auch 427, 22: forðæm oft dæt yfel dæt forholen bið, hit bið fleonde = plerumque enim culpa dum absconditur, effugatur; Sweet: is often transitory). Bo. 74, 8 nu manna gitsung is swa byrnende swa þæt fyr on þære helle; 104, 13 & þeah seo sawl bið libbende (= bleibt am Leben); 126, 6 nis nan to hæs lytel æwelm, hæt he pa sæ ne gesece and eft of pære sæ he gelent in on pa eorhan & swa he bih smugende geond ha eordan; 236, 23 swa eac ure gast bib swipe wide farende urum unwillum. So. 169, 27 ac onfoh me nu pinne angene peawa, for ic eom fleonde fram hym; 171, 4 gedo me wyrone pæt ic si wyniende in pinum eadegum rice; 170, 24 he is simle to biddanne bæt he simle beo fultumiunde; 180, 20 god . . . is seo hea sunne, he byt simle scynunde of hys agnum leohte. Ps. 1, 2 ac his willa by on Godes æ, and ymb his æ he byð smeagende dæges and nihtes (übersetzt ist das durch meditabitur); 9, 10 and gefultumend pu eart, Drihten, æt ælcere dearfe. Le. 58, 4 ara binum fæder and pinre medder, pa be Drihten sealde, bæt bu sie by leng libbende on eordan. - Vgl. Blickling Hom. 71, 4 heora cyning bip sittende ofer eoselan.

# 2. Umschreibung des Präteritums.

Be. (Vgl. Schmidt, Untersuchungen über König Alfred's Bedaübersetzung S. 55 f., der darauf hinweist, dass diesen umschreibenden Formen in der Urschrift ein Deponens zu entsprechen pstegt.) 475, 32 and hraße da gestremednesse dære arsestan bene wæs sylgende (= consecutus est); 476, 14 dæt he Cristene

men wæs ehtende (= persecutus sit); 31 swylce eac on da tid on Breotone was drowiende Scs. Albanus (= passus est); 477, 23 he ne wæs ondredende da beotunge dæs ealdormannes (= metuit); 478, 27 & da sona hrabe beforan his fotum wæs wyl upp yrnende (= exortus est); 30 & nu seo wylle . . . . wæs forlætende da cyhnysse dære denunge; usw.; 483, 43 swa donne her fram dære arleasan deode hwæbere rihte godes dome neh ceastra gehwylce & land wæs forhergiende, hruran & feollan cynelico getimbro & anlipie; die Hs. B. liest: forheregeode wæron, ebenso Miller, und diese Lesart ist allerdings jener entschieden vorzuziehen; die Jub.-Ed. übersetzt: were forharried; beeinflusst könnte jene erste Lesart, wenn sie echt ist, durch das Lateinische sein: sic enim et hic agente impio victore, immo disponente justo Judice, proximas quasque civitates agrosque depopulans, nullo prohibente suum continuavit incendium. Or. 2, 25 hu Sicilia leode wæron him betweonum winnende; 3, 32 hu Hanna an mon wæs onwaldes giernende; 6, 7 hu Orosius wæs sprecende ymbe pa IIII onwaldas; 19, 33 pæt pæt scip wæs ealne weg yrnende under segle; 28, 28 mid ungemætlicre gewilnunge anwaldes he wæs heriende & feohtende fiftig wintra; 30, 5 hy da under dæm be he him onwinnende wæs, wurdon gerade wigcræfta; 12 þa æt nyhstan he wæs feohtende wid Sciddie; 32, 7 þa wæs þæt folc pæs micclan welan ungemetlice brucende; 34, 16 se scop wæs secgende pæt Egypti adrifen Moyses ut; 38,7 eall pæt folc wæs on blædran, & þa wæron swide hreowlice berstende, & þa worms utsionde; 58, 17 hit God sippan longsumlice wrecende wæs; 64, 8 forbon be Babylonie mid monigfealdum unryhtum & firenlustum . . . . libbende wæran; 188, 11 se consul wæs wenende bæt eall bæt folc wære gind bæt lond tobræd, & biderweard farende wæs; usw. usw. Cp. 46, 4 hwæt se ancenda Godes sunu of his fæder bosme was ferende to urre andweardnesse bat he ure gehulpe (= egressus est); 92, 15 on does sacerdes hrægle wæron bellan hangiende (= inhaerent); 150, 21 (s. § 398, S. 40); 256, 16 da Godes gife, pe he biddende wæs; 286, 10 to swelcum monnum Salomon wæs sprecende; 309, 10 he wæs eall biernende; 415, 14 hit is awriten det Dina were ut gangende sceawian des londes wif; 423, 18 det . . . . se were feohtende wid dem willan his modes. Bo. IV, 7 hu Boetius on dam carcerne his sar seofiende wæs; 70, 28 gif þu nu wære wegferende & hæfdest micel gold on be; 166, 12 be bam was geo singende sum sceop. So. 193, 21 hwæder ic a lybbende were. Ps. 27, ü. on bæm sealme he was cleopiende to Drihtne. Le. 58, Einleitung Drihten wæs sprecende has word to Moyse and hus cwæb; 64, 49 his sindon ha domas pe se Ælmihtiga God self spræcende wæs to Moyse. Di. 69 Gregorius wæs sprecende be him selfum. - Vgl. Sachsenchronik, Kluges Lesebuch S. 24, Z. 4: ferde to Rome & per wæs XII monab wuniende; 25, 47 bæt hie wib bone here winnende wærun; 26, 82 and onfeohtende wæron op niht; 27, 128 and ergende wæron and hiera tilgende; u.ö. — Ælfric (Kluge 50, 45): undergeat, hu se eadiga Gregorius on halgum mægnum beonde wæs; 51, 86 peah be he mid eallum mægne widerigende wære. — Blickling Hom. 5, 2: wes se engel sprecende. — Wulfstan 11, 7 pæs de hy ponne wylnigende wæron.

§ 400

# 3. Umschreibung des Futurs.

Be. 531, 26 hæfde heo dohtor da Ercongotan gehaten, be dære we nu syndon sprecende (= de qua sumus dicturi); 646, 6 hwylcne ende syndrigo ding hæbbende synd (= quemve habitura sint finem singula); 647, 9 seo wise hwylcne ende hæbbende sy, seo æftre yldo gesip & sceawap (= quem sit habitura finem). Cp. 96, 13 ic de bebeode beforan Gode & dæm hælendan Criste, se pe demende is cwicum & deadum (= qui judicaturus est); 441, 19 ac gehiren hi dæt das andweardan god biod from ælcre lustfulnesse swide hrædlice gewitende, & swadeah sio scyld de hi durh da lustfulnesse durhtiod ungewitendlice bid durhwuniende mid wræce (= audiant ergo, quod bona præsentia et a delectatione citius transitura sunt, et tamen eorum causa ad ultionem sine transitu permansura. — Vgl. Wulfstan (Napier) 25, 15 eall middaneard bid ponne on dæg byrnende.

§ 401

# 4. Umschreibung des Infinitivs.

Be. 496, 4 da da Drihten wolde his folc gesprecende beon in Sinai dune (= locuturus); 507, 18 ponne magon ge eac swylce pæs halgan hlafes dælneomende beon, swa he dælneomende wæs (= potestis etiam panis sancti, cui ille partecipabat, esse participes); 549, 6 swa ge sculon beon dælnimende his wita (= participes esse); 646, 34 & eac dære rihtgelyfdan sibbe & sopfæstnesse mid ealre Godes cyricean gefeop dælnimende beon (= particeps existere); 538, 35 pæt ic yldinge onfo to lifianne, oppe getreowige me onfonde beon (= ut inducias vivendi vel accipiam vel me accepturum esse confidam); 621, 23 pone sylfan rim wintra hine hæbbende beon, oft he foresæde (= fuisse habiturum; also die letzten beiden Beispiele mit futurischer Bedeutung). Or. 42, 33 pa Lapithe gesawon Thesali bet folc of hiora horsum beon feohtende wid hie; 106, 13 on swelce healfe swelce hie bonne winnende beon woldan; 110, 11 nu ic wille eac pæs maran Alexandres gemunende beon; 122, 10 geornor we woldon iowra Romana bismra beon forsugiende ponne secgende; 190, 24 pæt he para ælces ehtend wolde beon. Cp. 88, 9 da pe he læran meahte, gif he sprecende bion wolde; 96, 20 hu se lareow sceal beon eallum monnum efnorowiende & foredencende on hiera earfedum; 170, 10 da simle sceolon bion bodigende ymbe da anmodnesse dære halgan gesomnunge; 320, 19 & hie scylen selfe bion biddende.

B. Die Umschreibung mit weordan, die das Eintreten der § 402 Handlung hervorhebt, und die mit don, die nur überhaupt verstärkt, kommen je zweimal vor: Cp. 405, 25 din eagan weordad gesionde dinne bebiodend, & din earan gehirad underbæc (= et erunt oculi tui videntes præceptorem tuum, et aures tuæ audient ...); 413, 21 dinra synna ne weorde ic gemunende, ac gemun du hiora (= et peccatorum tuorum memor non ero, tu autem memor esto). - Or. 48, 9 & æfter dæm hie dydon ægber ge cyninga ricu settan ge niwu ceastra timbredon; es ist hier aber wohl setton zu lesen und ein Komma hinter wegber einzusetzen, sodass dann von dydon nur ægber abhängig ist. Bo. 22, 13 swa doo nu þa þeostro þinre gedrefednesse wibstandan minum leohtum larum. — Vgl. Wulfstan 8, 2 da weard bær an bæra engla swa scinende; 157, 6 gyf hit sceal heonanford godjende wurdan. - Ælfric (Thorpe) I. 374, 5 Petrus weard æfterweard pus cwehende.

# Zweites Kapitel.

### DIE FORMEN DES PASSIVS.

Da Formen des Passivs nicht vorhanden sind, werden sie ersetzt durch Verbindung von beon (wesan) oder weordan mit dem Partizip des Perfekts. Vgl. besonders Grimm, Gr. IV, 17/8.

### A. Das Præsens.

§ 403

1. beon, wesan: Be. 473, 16 & her beop oft fangene seolas & hronas; 24 her bip eac gemeted gagates; 474, 22 pæt get todæg is mid Peohtum healden; 477, 31 Albanus ic eom geciged fram minum yldrum; 479, 9 untrumra manna hælo & wyrcnes heofonlicra mægena gelomlice beop mærsade; 481, 26 swa swa sceap from wulfum & wildeorum beop fornumene; 487, 21 is pæt sæd (= fertur); usw. Or. 8, 7 Asia is befangen mid Oceano; 14, 24 Albani hi sint genemde in Latina; 18, 18 on pæm sciprapum, pe beoð of hwæles hyde geworht; 22 oper sy of hwæles hyde geworht; 20, 18 & ne bið ðær nænig ealo gebrowen mid Estum; 72, 10 nu giet todæge hit is on leoðum sungen, hwelcne demm hie Romanum gefeollan;

usw. Cp. 30, 10 durh da cweorne is getacnod se ymbhwyrft disse worlde; 34, 13 for dære weordunge dæs folces he bid on ofermetto awended; 38, 11 swædeah mid dy selflice se Dema bid genided to bæm irre; 44, 1; 46, 10, 20; 58, 6; 64, 23; 90, 4; 314, 3 on eowrum fæstendagum bið ongieten eower willa (= invenitur); 465, 36 ne beo du to upahæfen on dinum mode (= ne elatione cor subleves; hier ist upahæsen fast schon Eigenschaftswort geworden); usw. Bo. 110, 21 swa swa mid angle fisc gefangen bib; 288, 5 & biob uton ymbstandende (wofür wohl ymbstandene zu lesen ist?) mid miclon geferscipe hiora begna; usw. So. 164, 16 ha bec sint gehatene Soliloquiorum; 173, 29 hyt is gecwæden on bære æ. Ps. 2, ü. dæs æfteran sealmes capitul is gecweden Psalmus Dauid; o, 21 bonne by se earma bearfa onæled and gedrefed and eac geunrotsod, ac weordon ba unrihtwisan gefangene on þam geþohtum; 10, 7 mid manegum þyllicum beod heora drincfatu gefyldu. Le. 68, § 1 gif hwa to hwæðrum bissa genied sie on woh; 78, 13, ü. gif man afylled bid on gemænum weorce. In manchen dieser Fälle ist nicht deutlich zu erkennen und zu bestimmen, ob Præsens oder Perfekt oder auch Futur vorliegt. — Vgl. Ælfric Gramm. 122, 3 osculor a te = ic eom fram de cyssed; 139, 17 amor = ic eom gelufod; 186, 1 nascor = ic beo acenned. - Epelbirht Le. 4, 10 gif wegreaf si gedon, VI scillingum gebete.

2. we ordan: Be. 471, 17 hu wurd he elles gelæred. Or. 12, 34 bonne on bæm wintregum tidum wyrb se muba fordrifen foran; 248, 29 & se be bæt nele, he wyrb aworpen & ofslagen. Cp. 34, 5 on dæm gesuntfulnessum dæt mod wird upahæfen; 40, 21 oft him gebyreð þæt hie weorðað bereafod ðara gifa be him God . . . geaf; 94, 19 oft dæt mægen dære lare wird forloren (= perditur); 128, 7 donne ætspornad hie, & weordad mid dæm ascrencte; 132, 1 gif þa fet weordað ascrencte; 256, 7 oddæt he gebrocod wierd mid sumre mettrymnesse. Bo. 50, 15 bæt he ne wilnige bæt his sælba weorban onwende; 84, 29 ne weorbad hi næfre tosomne gefeged. Ps. 9, 21 (s. oben unter 1); 36 forbæm wordad aworpene ba synfullan; 17, 28 forbam ic weorde fram be alysed æt costingum. - Vgl. Æhelbirh! Le. 6, 36 gif sio uterre hion gebrocen weorded, X scillingum gebete; 38 gif eaxle gelæmed weorded, XXX sc. g.; 40 gif eare of weord aslagen, XII sc. g.; usw.

§ 404

### B. Das Præteritum.

I. wesan: Be. 475, 7 ge eac Vespassianus fram him sended wæs; 17 ebenso; 476, 26 & slege haligra martyra unblinnendlice don wæs; 477, 12 Albanus to him gelæded wæs; 479, 13 da wæron missenlicum cwealmnyssum dreste & ungeheredre leoma toslitnysse wundade; 518, 21 on dam lande de Loidis haten

(ist hier was ausgelassen, oder ist Miller's Lesart hatte die richtigere?); 521, 17 Oswald cyning wæs unrihtlice ofslagen ofer abas & treowa; 619, 1 mid by ic da dæs (offenbar Druckfehler; Miller hat wæs) æghwanon mid dam feondum ymbseald & mid da blindnesse dara dystra utan betyned, da ahof ic mine eagan upp. Or. 60, 11 se æresta cyning wæs Ninus haten; 106, 19 ponne hie frið hæfdon, þonne wæron ealle þa dura betyneda; 112, 10 Olimphiade wæs hatenu; ebenso 116, 5, 12; 162, 31; usw.; 126, 5 & pær wæs ungemetlic micel licgende feoh funden; 146, 23 eall heora wæpn wæron ofersylefedra; 252, 26 by geare pe Crist geboren wæs. Cp. 34, 22 he wæs mid ofermettum gewundod; 42, 22 dæs gefarenan brodur wif on dære ealdan æ wæs geboden dæm libbendan breder to anfonne; 68, 10 be dæm wæs wel gecweden durh done engel; 76, 7 fordy wæs durh þa halgan stemne beboden, dætte . . . . — Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch 28, 176): and ba men ofslægene wæron be der on wæron;... and ba wæron miclum forslægene and forwundode. - Northumbr. Matthäus-Übersetzung (Kluge 39, 6): & weron gefulwad in Jordanen from him. - Ælfric Gramm. 140, I amabar = ic wæs gelufod.

2. weordan: Or. 1, 18 hu on Egyptum wurdon on anre niht L monna ofslagen: 26 hu II æpelingas wurdon assiemed of Scippium; 2, 1 hu Elena weard genumen; 3, 6 hu an nunne weard cuca bebyrged; 4, 34; 30, 13; 32, 3; 42, 5; 60, 16; 88, 3; 96, 34; 106, 21 ha wurdon Janas dura betyneda; 108, 5; 186, 24 hær weard Romana micel wæl geslagen; 208, 18; 250, 23 ha weard se geboren se he . . .; 280, 10. Cp. 112, 2 done pytt he he on aworpen weard; 266, 10 we lacnedon Babylon, & hio deah ne weard gehæled. Bo. XIV, 7 hu his hegnas wurdan forsceapene to wildeorum; 362, 27 da wearh ic asæred & cwæh. — Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch S. 25, Z. 72): and Æhelwulf aldormon wearh ofslægen; ebenso 26, 78, 79 u. ö. —

Ælfric (Thorpe) II. 354, 13 ic weard gebroht.

### C. Das Perfekt.

§ 405

Nur wesan: Or. 1, 6 pæt lond, on pæm wæron pa twa byrig on getimbred; 28, 25 ær dæm de Romeburh getimbred wære; 42, 15 ic sceall eac ealle forlætan pa pe of Perseo & of Cathma gesæde syndon; 130, 16 & monega opra peoda pe gesetene sint ymbe pa muntas Caucasus; 188, 22 seo sunne wæs swelce heo wære eall gelytladu. Cp. 58, 9 buton se se pe swelc ongieten sie pæt he da cræftas hæbbe; 132, 12 toworpne sint da stanas dæs temples (= dispersi sunt lapides); 300, 9 se ordonc pe we mid aliesede sindon is Godes eadmodnes; 304, 14 to dæm londe de ic on geboren wæs (= natus sum!). Bo. II, 3 Ælfred Kuning wæs wealhstod disse bec, & hie of becLedene on Englisc

wende, swa hio nu is gedon. So. 163, 24 to pare ecan reste, be us gehaten is purh pa halgan fæderas; 166, 4 buton pam pam pe geclænsode beoð. Ps. 1, 3 him byð swa pam treowe, pe byð aplantod neah wætera rynum; 2, 6 ic eam peah cincg geset fram Gode. — Vgl. Ælfric Gramm. 140, 9 amati sunt = hi wæron(!) gelufode (vgl. zu § 406). — Æþelbirht Le. 8, 71 æt pam oðrum taum . healf gelde, ealswa æt þam fingrum ys cwiden.

### **§** 406

### · D. Das Plusquamperfekt.

Nur wesan: Be. 473, 26 da de wæron mid weallum & torrum & geatum & dam trumestum locum getimbrade (= erant instructa); 474, 34 of Breotone nædran on scipum lædde wæron; 37 da de wæron from nædran geslegene; 477, 5 & of inneweardre heortan Cristen wæs geworden. Or. 32, 18 of hi mid ealle ofslegene wæron butan swide feawum. Cp. 4, 12 hie næron on hiora ægen gedeode awritene; 38, 14 se Babilonia kyning wæs swide upahæfen on his mode; 152, 23 ealle da heargas Israhela folces wæron atifred on dæm wage. Ps. 14, ü. þa he adrifen wæs of his earde; þa hie on hæftnyde gelædde wæron. — Vgl. Sachsenchronik, Kluges Lesebuch S. 24, Z. 20: se wæs geboren in þære earce Noe; 29, 253 se bat wæs gewortt of priddanhealfre hyde. — Ælfric Gramm. 140, 10 amatus eram vel fueram = ic wæs gefyrn gelufod (vgl. zu § 405); (Thorpe) II. 150, 14 se þe ær on bære þider geboren wæs.

## **§** 407

### E. Das Futur.

Be. 547, 39 halige gangap of mægene on mægen, bip gesewen haligra God in wlite scewunge (= ibunt Sancti de virtute in virtutem, videbitur Deus Deorum in Sion). Cp. 298, 13 ælc dara de bid geeadmed, he bid upahasen; 14 ælc dara de hiene selsne upahesed, he wierd gehiened (= omnis qui se humiliat, exaltabitur; omnis qui se exaltat, humiliabitur); weordan und beon werden hier also ganz gleich angewendet; vgl. auch § 408. 2. zu Or. 248, 11. — Vgl. Blickling Hom. 171, 16 eow weorpep forgisen hwæt ge sprecap. — Wulfstan 25, 10 and we witan, þæt dærto gesamnod wyrd eall heosonwaru. — Ælfric Gramm. 140, 16 amabor = ic beo gelusad gyt; (Thorpe) II. 100, 30 forgysad, and eow bid forgisen.

### **§** 408

### F. Der Infinitiv.

1. wesan: **Be**. 477, I he hine da geseah . . . on wæccum . . . beon abysgadne; 478, 26 bæd Scs. Albanus fram Gode him wæter seald beon; 480, 40; 482, 33; 490, 8; 513, 31; 540, 6 for æghwæderes cyninges saule alysnesse dæghwamlice Drihtne

bena & gebeoda borene beon sceoldan; 509, 33. Or. 20, 33 bonne sceolon beon gesamnede ealle da menn; 21, 11 pæt is mid Estum peaw pæt pær sceal ælces gedeodes man beon forbærned; 128, 5 pa Darius geseah pæt he oferwunnen beon wolde; 148, 22; 248, 18 (s. bei 2); 206, 4 swa he nyste hu he him to com, butan, swa sume men sædon, pæt he sceolde beon gefangen on hergiunge oppe æt wearde (= gefangen genommen worden sein). Cp. 76, 5 hu swide hie sculon beon geclænsode; 90, 15 sio æ sceal bion soht on dæs sacerdes mude; 146, 15; 152, 24; 168, 1. Bo. 84, 17 pæt pæt god ne mæg beon wid pæt yfel gemenged.

2. we or pan: Be. 478, 24 de eft sceolde mid dy blode bes eadigan martyres gewurpad & gehalgod we or pan. Or. 248, 11 pæt on his dagum sceolde we or pan geboren se se pe leohtra is & scinendra ponne sio sunne pa wære; . . . . . . (18) pæt on his dagum sceolde be on geboren se se pe us ealle to anum mæggemote gelapap (also wieder (vgl. § 407) in zwei ganz gleichen Fällen einmal we or pan, einmal be on). Cp. 387, 26 dæt hie wolden we ordan forlorene & oforwunnene mid orsorgnesse. Bo. 82, 22 seo gecynd hit onscunad pæt hie magon we ordan togædere gemenged; 112, 23 dara unstillena gesceafta styring ne mæg no we ordan gestilled ne eac onwend of dam ryne; 216, 10 da ne magon næfre we ordan todælede.

# Drittes Kapitel.

# FORM DES AKTIVS — BEDEUTUNG DES MEDIUMS ODER PASSIVS.

Formen des Aktivs mit der Bedeutung des Mediums oder Passivs § 400 (besonders bei Infinitiven) scheinen vorzuliegen an folgenden Stellen - scheinen, denn die Bedeutung des Infinitivs pflegt zweideutig zu sein (vgl. Grimm, Gr. IV. 60 ff.): Be. 493, 55 wif . . . hi (da bearn) obrum wifum to fedanne syllab (= ad nutriendum): ebenso 38; 522, 5 da est seo moder onsende on Gallia rice to fedanne (= nutriendos); 531, 18 cyningas & rice men sendon heora dohtor dider to læranne & to gebeodenne dam heofonlican brydguman (= copulandas); 560, 8 sende he hine to hadiganne ofer sæ to Ægelbyrhte bisceope (= misit eum ordinandum); 561, 2 det se mæssepreost Wigheard Arcebisceope to gehadianne of Breotone to Rome wæs onsended (= ordinandus in Archiepiscopum; um zum Erzbischof geweiht zu werden); ähnlich 566, 13 u. ö.; 580, 3 da gearwodan hi his lichoman to bebyrigeanne on stænenre druh; 592, 24 ha he has hing gehyrdon secgan; 620, 26 det Ceadwala WestSeaxna cyning to gefulliane com to Rome (= baptizandus); 647, 22 mid by ic was section wintre, ba was

ic mid gymenne minra maga seald to fedanne & to læranne dam arwurban Abbude Benedicte (= educandus). Or. 138, 26 ba hie gesawan ba deadan men swa biclice to eorban beran; 290, 10 on pæm færelte Firmus weard gefangen, & forpgelæded to sleanne; 292, 28 se ealdormon hie betæhte lyprum monnum to healdonne; 296, I he hie betahte his twæm ealdormonnum to bewitanne. Cp. 78, 8 dætte sio mennisce olicung for nanum freondscipe dærto ne gemenge (= ut nihil se ei humanitatis admisceat in hoc); 276, 17 swelce he . . . swæ nacodne hiene selfne eowige to wundianne his feondum; 318, 1 da mettas be God self gesceop to etonne; 427, 17 de hit gehierd herian. Ps. 38, 10 bu me sealdest to bysmrianne bam unrihtwisan. Le. 68, 2 selle mid eadmedum his wæpn and his æhta his freondum to gehealdanne. Vgl. auch besonders §§ 499—503. — Vgl. Wihtræd Le. 18, 23 cænne hine an gerefan hand, odde selle to swinganne.

# Dritte Abteilung. VOM TEMPUS DES ZEITWORTES.

K. Lüttgens, Über Bedeutung und Gebrauch der Hilfsverba im frühen Altenglischen. — Sculan und Willan. Kieler Doktorschrift. Wismar 1888.

E. Nader, Tempus und Modus im Beowulf. In der An-

glia', Band 10. S. 542-563, und Band 11. S. 444-499.
Blackburn, The English future, its origin & development.

Leipziger Doktorschrift. 1892.

G. Caro, Zur Lehre vom altenglischen Perfektum. In der Anglia', Band 18. (N. F. 6.) S. 389-449.

Von selbständigen Zeitformen sind, wie auch schon im Gothischen, nur die des Präsens und des Präteritums fürs Aktiv vorhanden; alle anderen Zeiten müssen durch Zusammensetzung mit Hülfszeitwörtern gebildet werden. Wie dies beim Passiv geschieht, ist in den §§ 403-408 (S. 43-47) gezeigt worden; wir haben hier also nur noch die Zeitformen des Aktivs zu betrachten.

# Erstes Kapitel.

### DIE SELBSTÄNDIGEN ZEITFORMEN.

§ 410

### A. Das Præsens.

Das Præsens dient zur Bezeichnung gegenwärtiger Thatsachen oder Handlungen und zur Umschreibung des Futurs.

I. Das Präsens als solches: Be. 471, 9 ic Beda... sende gretan done leofastan cyning; and ic de sende pæt spell (pæt ic niwan awrat); 472, 6 we geleornodon pæt we her writap; usw. usw. Or. 8, 14 Europe hio ongind of Danai pære ie; 22, 22 pa land pe man hæt Gallia Bellica, be eastan pæm is sio ea pe man hæt Rin; usw. usw. Cp. 2, ü. dis is seo forespræc; 326, 18 mare is dæt mod donne se mete; usw. usw. Bo. 6, 15 ic wat pæt pu hæfst dara wæpna to hrape forgiten; 26, 2 wenst pu pæt hit hwæt niwes sie. So. 165, 19 ic do swa du me lærst; 177, 18 me pincad pa swide hefige & swide manifealde. Ps. 9, 1 ic andette Drihtne on ealre minre heortan; 15, 9 ic bletsige pone Drihten, pe me sealde andgit. Le. 64, 49 pis sindon pa domas pe....; 78, 12 gif mon odres wudu bærneð.

Das Präsens dient zur Vertretung des Futurs (vgl. Blackburn, a. a. O., S. 21 f.): Be. 489, 30 sellah ælmessan, & eow beob ealle clene (obgleich auch das Lateinische eine Präsensform hat: date eleamosynam, & ecce omnia munda sunt vobis, hat beop hier doch wohl futurischen Sinn); 493, 23 on sare du cennyst bearn (= in dolore paries); 500, 20 bæt du hine eft agyfan mæge donne hine God liffæsteb (= reddere quod valeas, vivificante Deo); 503, 28 gif he nu for us arisan ne wolde, mycle ma gif we him underbeodde beod, he us for nowiht forhygeb (= quia si modo nobis adsurgere noluit, quanto magis si ei subdi cœperimus, jam nos pro nihilo contemnet); 515, 29 he bonne de eac fram tintregum genereh ecra yfela & de dælnimende gedeb mid hine dæs ecan rices on heofonum (= liberans . . . . faciet); 519, 27 swa we est her æster gemynegiab (= dicemus); 537, 11 donne cume ic to de & de danan ham læde (= tunc ipse intrabo et educam te inde); 541, 35 gemyne du þæt du disne ele de ic de nu sylle send on da sæ, & sona instæpe da windas gestillab & dæs sæs smyltnys æfterfyligeb, & eow blibe on eowerne willsip ham forlætep (= do . . . . , quiescentibus ventis ... prosequetur . . . remittet); 547, 38 (s. \$407, S. 46); 551, 31 swa we est her æster secgeab (= dicemus); ebenso 43; 555, 17; ahnlich 561, 29; 562, 5; 576, 7 min leoht me to cymeh donne hit dagian ongynneb (= incipiente aurora . . ., adventura est); 600, 5 swa hwæt swa du me onsettest & bebeodest to donne bæt ic halsige on dam Drihtnes dæge, bæt ic eall bæt eabelice abere (= quidquid mihi imposueris . . . . totum facile feram), deah du me hate ealle niht wæccende on gebedum standan, & deah de ic scyle ealle wucan fæstan, ic bæt leoflice do (ohne Entsprechendes im Lateinischen); 633, 19 sona dæs de hi togædere cumab, donne swelte ic & da deoflu gearwe bidab hwonne hi me gegripan & to helle locum gelædan (= moriar, pertrahar); 640, 45 ic de secge bæt du nu bist hrædlice fram dysse untrumnesse gehæled, ac westu gearo, forbon æfter feower gearum ic eft hwyrfe & de neosige; bu becymest to dinum eble & done mæs-

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

50

tan dæl dinra æhta du onfehst, da de on de genemde wæron, & on smyltre sibbe bin lif geendast (= dico, sanaberis, paratus esto, revertens visitabo te; perveniens recipies, terminabis); 647, 9 seo wise bwylcne ende hæbbende sy, seo æftre yldo gesip & sceawap (= quæ res quem sit habitura finem, posterior ætas videbit); 13 on des Drihtnes dam ecan rice geseob ealle eorbe, & esemblissiende Breotone on his geleafan, & monige ealond blissiah & andettab gemynde his halignesse (= exultet, lætentur, confiteantur; trotzdem im Englischen Futur; Miller wendet das Ganze anders). Or. 156, 1 ba he hie ascade his godas hwæber heora sceolde on obrum sige habban, be he on Romanum, be Romane on him, ba ondwyrdon hie him tweolice, & cwædon: 'ba hæfst obbe næfst' (þa offenbar Druckfehler statt þu; Thorpe liest du; also: du wirst den Sieg haben oder nicht); 248, 19 se se be us ealle to anum mæggemote gelabab; bæt bið on bæm toweardan life; - ein zweites Futur vertritt die Form des Präsens an folgender Stelle: 120, 18 beh ic nu his dæda sume hwile gesugian scyle, ob ic Romana gesecge be on bæm ilcan tidun gedon wæran. Cp. 22, 12 dara byrdenna hefignesse, eall bæt ic his geman, ic awrite on disse andweardan bec (= exprimo; es kann daher auch das awrite die Bedeutung des Präsens haben); 42, 21 farab & cydad minum brodrum bæt hie cumen to Galileum; dær hie me gesiod (sehlt im lateinischen Texte; Luther: da werdet ihr ihn sehen; Excî αὐτὸν ὄψεσθε); 186, 21 eft ic eow gesio, & donne blissiad eowre heortan, & eowerne gefean eow nan mon æt ne genimð (= iterum videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tollet a vobis); 218, 12 bere eower ælc odres byrdenne betwechxn eow, donne gefylle ge Godes æ (= portate, adimplebitis); 244, 4 git cymb se micla & se mæra & se egeslica Godes dæg (das Lateinische hat allerdings venit); 324, I ga, & cum to morgen, donne selle ic de hwæthwugu, gif he hit him donne sellan mæge (= vade et revertere, et cras dabo tibi, cum statim possis dare); 378, 4 min sweord itt flæsc (= et gladius meus manducabit carnes); 401, 30 ne da reaferas Godes rice ne gesittad (= possidebunt); 405, 25 (vgl. § 402, S. 43); 457, 27 gif du wille dæt du ne dyrse de ondrædan dinne Hlaford, do tela: donne hered he de (= habebis). Bo. 8, 22 gif bu de ofsceamian wilt dines gedwolan, bonne onginne ic be sona beran & be bringe mid me to heofonum (im Lateinischen nichts Entsprechendes); 100, 26 bonne ne finst bu bær nauht angelices (ebenso); 194, 14 honne ongitst hu swihe rahe da sohan gesælþa þe ic þe ær gehet (= videbis); 226, 3 wæs simle on him selfum, & nu is, & a bib; 390, 17 ge þætte ær wæs, ge bætte nu is, ge bætte æfter us bið, eall hit is him andweard. So. 165, 19 ic do swa bu me lærst; 168, 26 swa hy eac weorbfulicor arisad on domes dæge; 191, 32 ac þæt þu sodfestnes hætst þæt ihys god, he wæs a & a byd undeadlic & æce; 200; 21 leorna þa boc þonne findst þu hyt þær. Ps. 1, 3 him byð

swa bam treowe, be byo aplantod neah wætera rynum, bæt syld his wæstmas to rihtre tide, and his leaf and his blæda ne fealwiad, ne ne seariad; swa byd þam men þe we ær ymbspræcon, eall him cymò to gode þæt þæt he deð (= erit, dabit, decidet, fecerit, prosperabuntur); 6 þy ne arisað þa unrihtwisan on domes dæg, ne þa synfullan ne beoð on geþeahte þæra rihtwisena (= resurgent); 7 ba unrihtwisan cumab to witum (= iter impiorum peribit); 2, 8 bide me, & ic be sylle (= dabo) beoda to agnum yrfe, and binne anwald ic gebræde ofer beoda gemæro; 24, 11; usw. usw. Vgl. auch § 400, S. 42. - Vgl. Blickling Hom. 13, 27 on bære gesihde wesad ealle geleaffulle, and his blisse ne bid nænig ende. - Wulfstan 21, 10 be leofad and rixad a butan ende. — Ælfric (Thorpe) II. 126, 7 clypa to me on dæge binre gedrefednysse, and ic be ahredde, and bu mærsast me. -Lucas 2, 13 bin wif Elizabeth be sunu cend, and bu nemst hys naman Johannes; and he byo be to gefean and to blisse, and manega on his acennednysse gefagniad; sodlice he byd mære beforan Drihtne, & he ne drinco win ne beor usw.; so auch 4, 30 ff.; 5, 48. — Holy Rood 99, 16 & we healdad on hærfest oberne freolsdæg on bam be heo geferod wæs eft to hierusalem swa swa we her æfter secgað.

### B. Das Præteritum.

§ 411

Abgesehen von seiner Verwendung als wirkliches Præteritum, hat das Præteritum auch zuweilen die Bedeutung:

a. Des Perfekts: Be. 471, 9 ic de sende bæt spell bæt ic niwan awrat (= transmisi, edideram; Miller: wrote); 19 forbon de God to cyninge geceas (= praefecit); 472, 5 of ealldra manna sægenum we geleornodon bæt we her writab (= didicimus); 27 bæt ic be dam halgan fæder Cubbyrhte . . . . wrat (= conscripsi); 487, 11 bæt we forlætan da wisan de we langere tide mid ealle Angeldeode heoldan (= servavi); usw. usw. Or. 10, 4, ic wille nu, swa ic ær gehet, þara þreora landrica gemære gereccan (= sicut pollicitus sum); 34, 13 & sæde þæt Moyses wære þæs Josepes sunu (= fuit); usw. Cp. 2, 2 me com suide oft on gemynd (Sweet: it has come), hwelce wutan gio weron geond Angelkynn; 24, 3 gemyne he dæs yfles be he worhte; 9 deah pe hi næfre leorningcnihtas næren; 38, 17 hu ne is dis nu sio micle Babilon pe ic self atimbrede to kynestole & to drymme (= ædificavi); 42, 12 dæs bebodum þe for us dead wæs & eft aras (= mortuus est & resurrexit); 58, 10 bæt he da cræftas hæbbe þe we ær bufan cwædon; 62, 1 nu du me clipodest; nu ic eom her; usw. Bo, 60, 28 done Drihten de us gesceop; 170, 10 he hi ealle gesceop & eallra welt; 198, 24 bu ealle bing geworhtest swipe gode & swipe fægere. Le. 72, 5 eac we settad

æghwelcere cirican, þe biscep gehalgode, þis frið; 78, 3 gif oðer mon mid hire læge ær, sie be healfum þæm þonne sio bot; usw. — Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch S. 29, Z. 263): se micla here, þe we gefyrn ymbe spræcon; 31, 330 þa se cyning hine þa west wende, swa ic ær sæde.

Des Plusquamperfekts: Be. 472, 16 we geacsodan fram dam brobrum dæs mynstres de hi sylf astemnedon (= conditum); 475, 14 & by syxtan monbe be he hider com, he est to Rome hwearf (= ac sexto quam profectus erat mense Romam rediit); 470, 22 da wæron forbgongende da Cristenan men . . . . da de hi ær on da frecnan tid dære ehtnysse on wudum . . . hi hyddon & digledon (= occulerant); 481, 39 se wæs iu ær heah ealdorman (das Lateinische hat aller dings fuit); 483, 11 durh des ylcan cyninges bebod de hi hider gelabode (= invitata); usw. Or. 50, 12 him betweenum gesworan bæt hie næfre nolden on cybbe cuman ær hie hiora teonan gewræcen; 66, 16 for bon be hie on cnihthade wæron oberra manna niedlingas; 68, 13 Tarcuinius ba, de ær Romana cyning wæs (= gewesen war), aspon Tuscea cyning him on fultum; 78, 32 bæt gewinn bæt his fæder astealde (= susceptum) he diegellice for pæm V gear scipa worhte; 80, 20 ac gesette ba men on ænne truman be mon hiora mægas ær on dæm londe slog; 92, 30 ba ba iermingas be bær to lafe wurdon ut of bæm holan crupon be heo on lutedan; ferner 96, 3; 98, 18, 29; 100, 5; 114, 23; 132, 21; 134, 3; 140, 11 & onlicost dydon swelce him næfre ær þæm gelic yfel an ne become, ne æster þæm est ne become; 144, 3, 18; 146, 30; 160, 1; 162, 14; 166, 10; 192, 11; 258, 10; usw. Cp. 34, 15 ac sona swa he done onwald onfeng dæs rices, he astag on ofermetto, & hine bealg wid done ilcan Samuhel be hine ær on dæm rice gebrohte, & hine to gehalgode; 36, 1; 4 he done kyning ne yflode, be hine on swæ heardum wræce gebrohte & of his earda adræfde; 104, 22 hwæt dæt wæter on dæm ceace wæs gedrefed, donne dær micel folc hiera fett & honda an dwogon; 397, 26; usw. Bo. VI, 14 bæt . . . da sælba be he ær wende bæt gesælba beon sceoldan, nauhtas næran; 22 æt bam ilcan weorpscipe de he ær hæfde, 80, 31 ba wolde he don ymbe hine swa swa he ymbe manigne cuman ær dyde; 264, 6 da he pa lange & lange hearpode, pa clipode se hellwarana cyning; usw. - Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch S. 24, Z. 7): and ymb II gear pæsde he on Francum com, he gefor; 26, 91 gefor Æbered cyning, and he ricsode V gear; 30, 312 wæs Hæsten pa pær cumen, pe ær æt Middeltune sæt; u. ö. — Ælfric (Kluge 51, 91): pæt he . . . . on woruldlicum wuldre, pe he ær awearp, bepæht wurde. - Blickling Hom. 53, 25 hi of heofona heanessum gebrohton eal bæt hi on eorban begeaton.

c. Des ersten Konditionals; nur im Konjunktiv, wenn auch die Form zuweilen die des Indikativs zu sein scheint: Be. 480, 37

sendon ærendracan to Rome . . . . . bæt bæt earme ebel mid ealle ne fordiligad ne wære; 503, 30 forecwæde: gif hi sibbe mid Godes mannum onfon ne woldan, þæt hi wæron unsibbe & gefeoht fram heora feondum onfonde, & gif hi on Angelcynne lifes weg bodian ne woldan, bæt hi donne wæron durh heora handa deapes wræc drowiende; 548, 12 cwædon hi: dis syndon da fyr da de middangeard wæron forbærnende & fornimende (= audivit hos esse ignes qui mundum succedentes essent consumpturi); 549, 10 gif du disses mannes fea in his synnum deades ne onfenge, ne burne his wite on de; 579, 31 da gehet se bisceop bæt he luflice swa gedyde swa he hine bæd; 41 cwæb he bæt his sawul butan ænigum sare ac mid mycle beorhtnysse leohtes wære utgangende of lichoman (= esset egressura). Or. 40, 23 ic wolde nu, bæt me da geandwyrdan ba be . . . .; 122, 12 ge witon bæt ge giet todæge wæron Somnitum beowe, gif ge . . . .; 140, 11 onlicost dydon, swelce him næfre ær þæm gelic yfel an ne become (vgl. b), ne æfter bæm eft ne become (nur die Zeitangaben er bæm und efter bæm unterscheiden hier die beiden gleichen Formen des Zeitwortes als Plusquamperfekt und als Konditional); 144, 17 þa noldan Crecas þæm bebode hieran. forbon hie ondredon, bonne hie hie gegaderedon, bæt hie on him gewræcen ba teonan de hie ær mid him geboledon; 214, 6 (s. § 421); 292, 15 (desgl.). Cp. 24, 5 bætte sio unrotnes, be he for dæm yflan weorcum hæbbe, gemetgige done gefean be he for dæm godan weorcum hæfde. Bo. 84, 4 gif se anweald bonne of his agenre gecynde & of his agenes gewealdes god wære, ne underfenge he næfre þa yfelan ac þa godan; 124, 17 nære hit no þæt hehste god, gif him ænig butan wære, forbam hit hæfde donne to wilnianne sumes godes be hit self næfde; 326, 25 ic his wundrode micle by læs, gif ic wisste bæt hit.... So. 173, 12 ic hys gelife, ac me wære leofre þæt ic . . . .; 181, 35 gyf bu hi ne lufadæst, bonne ne ondrede du na bat bu hi forlure. - Vgl. die northumbrische Matthäus-Übersetzung (Kluges Lesebuch S. 40, 13): da cuom hælend . . ., þæt he were gefulwad from him. - Blickling Hom. 19, 34 Drihten wile bæt hine mon bidde, se be ær geteod hæfde bæt he bon biddendan ece lif forgeafe. — Ælfric (Thorpe) II, 182, 12 ba burhwunode se ceorl on his bene, swerigende bæt he aweg ne cyrde, buton se halga his sunu arærde.

d. Des zweiten Konditionals; gleichfalls nur im Konjunktiv: Be. 485, 36 done de hi him to biscope gecoren hæsdon, gis heora lare on sangene wære; 549, 10 gis du disses mannes sea in his synnum deades ne on senge, ne burne his wite on de (vgl. c); 633, 35 dær he da wip don da gedweolan his cnihthada gereccan gymde on geoguphade & da durh gode dæde fram Godes eagum ahwyrsan, donne mihte he dara rime gepeoded beon. Or. 68, 19 ymbsæton Romeburg, & hie eac begeaton (= würden es

auch eingenommen haben), bær Mutius nære, an monn of bære byrig: he hi mid his wordum geegsade; 70, 5 him det to longsumere wrace come, beer hi de rador gesemed ne wurden: oo. 27 & hie ba hrædlice beforan heora feondum forweorban sceoldon, bær hie da burg ne abræcen mid bæm cræfte be ba scondlicost wæs; 122, 12 ge witon bæt ge giet todæge wæron Somnitum beowe, gif ge him ne al ug en iowra wedd & eowre abas: 132, 20 (s. § 395. b., S. 35); 170, 12; 186, 24 pa com him dær ongean Scipio se consul, & dær frecenlice gewundod weard, & eac ofslagen wære, gif his sunu his ne gehulpe; 190, 11, 20; 218, 5; 292, 15. Cp. 36, 9 sio scyld hine swide feor of ealra haligra rime atuge, dær him est da geswinc & da earsedu ne gehulpen (= reperet . . . revocassent); 309, 3 gif dam gifran un-gemetlicu spræc ne eglde, donne ne burne se weliga de suidur on dære tungan de on odrum limum; 385, 35; 435, 4. Bo. 148, 22 ne forsawe he no bone oberne swa swibe, gif he nan rice ne nænne anweald næfde; 150, 12 ne wurde bu beah na adrifen fram Beodrice, ne he de na ne forsawe gif. . . . - Vgl. Blickling Hom. 35, 1 gif he nære sob God ofer ealle gesceafta, na him englas ne begnedon. - Ælfric (Thorpe) I. 4, 6 and butan se Ælmihtiga God da dagas gescyrte, eall mennisc forwurde.

# Zweites Kapitel.

### ERSATZ DER NICHT VORHANDENEN ZEITFORMEN.

### § 412

### A. Das Perfekt.

1. Das Perfekt wird bei transitiven und einigen intransitiven Zeitwörtern durchs Præsens von habban und das passive Partizip des Perfekts umschrieben; es ist nicht immer möglich festzustellen, ob dies nicht etwa prädikativ gebraucht ist. Be. 622, 38 he ne mæg done sibsæt gesyllan de he gemynted has. Or. 10, 3 scortlice ic hæbbe nu gesæd ymb pa prie dælas; 14, 5 nu hæbbe we awriten pære Asian supdæl; ähnlich 26; und serner 24, 21; 26, 26; 250, 26. Cp. 4, 17 we habbad nu ægder sorlæten ge pone welan ge pone wisdom; 80, 6 siddan he hit gesprecen hæsd; 164, 21 he his hieremonna mod swidur gedresed hæsd donne he sceolde; 272, 15 din deow hæsd nu sunden his wisdom (= invenit); 284, 2, 4; 303, 10 swa swa wildu hors, donne we hie æresd gesangun habbad, we hie dacciad; 304, 11; 322, 1; 362, 20; 366, 1; 405, 23 æster dæm de hie gesyngod habbad; 413, 16. Bo. 18, 26 nu ic habbe ongiten dine ormodnesse; 112, 1 mid hu micelan-seo woldest þu þa habban geboht; 338, 18 he

welt eallra gesceasta swa swa he æt fruman getihhod hæsse & get hæss. So. 163, 18 on þam hecan hame de he us gehaten hess; 164, 4 siddan he ænig cotlys... getimbred hæss; 33; 165, 16 þonne þu de gebæden hæbbe; 171, 6 nu ic habbe gedon swa þu me lerdest, ader die nähere Erklärung folgt im Präteritum: nu ic me gebæd swa swa þu me lerdest; 180, 32 swide wel þu me hæsst aretne & on godum tohopan gehrohtne; 194, 15. Ps. 9, 30 þonne he hine gesangen hasað mid his gryne, þonne genæt he hine, and þonne he hine hæss gewyldne, þonne aginð he sylf sigan, oðde afylð; 16, 3 þu hæsst asandod min mod; 9. Le. 106, Einleitung þæt srið þæt ... ealle gecweden habbað. Di. 68 ic ... habbe ... ongyten & ... gehyred. — Vgl. Wulfstan 15, 7 swa ic eow nu areht hæbbe. — Ælfric (Thorpe) I. 216, 4 we habbað oft gesæd and gyt secgað.

2. Das Perfekt wird bei den in transitiven Zeitwörtern in der Regel durchs Präsens von be on und das Partizip ausgedrückt: Or. 74, 26 nu ic puss gehroren eam & aweg gewiten; 182, 14 nu we sindon cumen to bæm godan tidun. Bo. 44, 7 forbam heo is for pinum lufum cwinod & fulneah dead for tearum; 198, 16 forbambe hit is eall an, du & din godnes, bæt god na uton cumen to be, ac hit is din agen; 368, 23 & secge ponne, bæt bæt sie weas gebyred. Ps. 6, 6 ic eom forealdod betwech eallum minum feondum; 9, 9 he ys geworden fridstow dearfendra; 11, 1 haligdom is nu on bisum tidum full neah asprungen; 21, 13 min mægen ys forsearod, swa swa læmen crocca. — Vgl. Wulf stan 2, 15 and of heom twam is eall manneynn cumen.

9, 15 and of heom twam is eall manncynn cumen.
3. Über die Verwendung des Præteritums in der Bedeu-

lung des Perfekts vgl. § 411. a., S. 51.

# B. Das Plusquamperfekt,

§ 413

1. Das Plusquamperfekt wird bei transitiven und zuweilen bei intransitiven Zeitwörtern durchs Præteritum von habban und das Partizip des Perfekts umschrieben: Or. 17, 27 ha Beormas hæstdon swihe wel gebud hira land (nicht einverstanden — wenigstens nicht für diese Stelle — bin ich mit Sweets Anmerkung dazu im Anglosaxon Reader' 5 S. 192:, hæstdon.... gebud is simply the preterite. Cp. Beowulf 2707 (Grein). These are not cases of deliberate substitution of the pluperfect for the preterite: they point rather to an imperfect differentiation of the meanings of the auxiliary tenses'); 32, 21 wilniende hæt hi ælcum gewinne odslogen hæstdon; 52, 3 Arbatus, he he gesett hæstde ofer Medas dæt lond; 66, 24 od hie dærymbutan hæstdon monega byrig begietena; 96, 4 ha seawan he hær ut opslugon hæstdon est ha burg gebune, & hæstdon Thebane, Creca leode, him on sultum asponon; 132, 22 & he hæstde Poros monegum wundum gewundodne; 144, 15 on dæm londum he he ær self gehergad

hæfde; 186, 22 ba he hæfde on bæm emnete gefaren (vgl. aber unter 2: Or. 74, 30); oh he com to Ticenan bære ie; 196, 23 ba Scipia hæsde gesaren to dære niwan byrig; 296, 23 ba be ge hiene gebundenne hæfdon (hier kann man das Partizip aber auch als Prädikatsnomen auffassen). Cp. 4, 20 be . . . ba bec befullan ealla geleornod hæfdon; 152, 18 da ic da done wah durhdyrelodne hæfde; 198, 17 da he done læppan forcorfedne hæfde; 385, 3 siddan he his cnihtas gelæred hæfde done cræft dæs lareowdomes; 409, 22 donne hie hine underfangen hæfden. Bo. II, 10 pa ricu... pe he underfangen hæfde, & beah ba he bas boc hæfde geleornode & of Lædene to Engliscum spelle gewende, ba . . .; IV, 23 bonne hit forloren hæfde ba woruldsælba; 338, 18 (s. § 412, 1, S. 54). **Ps.** 7, ü. bæt wæs ba Absolon his sunu hine adrifen hæfde of dam rice; 9, 14 on dam ylcan earfodum, pe hi me geteohhod hæfdon, . . . . mid þy ilcan gryne, þe hi me gehyd and gehealdan hæfdon. - Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch S. 30, Z. 277): ymb twelf monad, bæs be hi on bæm eastrice geweorc geworht hæfdon; 30, 314 hæfde Hæsten ær geworht bæt geweorc æt Beamfleote; u, ö, — Ælfric (Kluge 51, 93): cydde, bæt bæt folc Gregorium to papan gecoren hæfde.

Zur Umschreibung des Plusquamperfekts bei in transitiven Zeitwörtern dient sonst in der Regel das Præteritum von wesan nebst dem Partizip: Be. 472, 18 da ding de on East Englum gewordene wæron; 21 ähnlich; 474, 25 da wæron cumene of Hibernia: 470, 33 se Arrianisca gedwola wæs upcumen; 480, 33 se Romanisca here wæs on weg gewiten; 481, 16, 17; 509, 2 dæt Mellitus Arcebisceop geworden wæs; 513, 36; 514, 10 da wæs he bealdra geworden (bei weordan scheint diese plusquam-perfektische Form fast stets imperfektische Bedeutung zu haben\*); 515, 21; 517, 20; 521, 18; 526, 2; 528, 25; 535, 21; 546, 37; 553, 32; 583, 24; 603, 43; 622, 14. Or. 74, 30 da wæs Croesus se liba cyning mid firde gefaren Babylonium to fultume (vgl. aber bei 1: Or. 186, 22); 82, 13 hie wæron cumen Leonidan to fultume; 166, 3 bis wæs geworden on Ciruses dæge; 206, 12 þa wæs þæs folces fela on an fæsten obflogen; 224, 6 Craccuse wæron monege cyningas of monegum landum to fultume cumene. Bo. 4, 13 se arwyrda wæs on swa micelre nearanesse becom (!); 12;24 ic ongeat bæt du wære utafaren of bines fæder ebele; 106, 27 hu ne wæran þas gefyrn forþgewitene. So. 203, 20 þe ær heom forðgewitone weron. Ps. 17, 9 seo eorde wæs gesworcen (dieses Zeitwort ist nicht transitiv, muß also im § 103 (I. S. 217) gestrichen werden) (and adystrod) under his fotum. Le. 64, I ær bam be his Apostolas tofarene wæron, - Vgl. Sachsenchronik

<sup>\*)</sup> Vgl. Lukas 3, 23 da wæs geworden, þa his þenunga dagas gefyllede wæron, he ferde to his huse; ebenso 5, 41; 6, 65 da weard ege geworden ofer ealle hyra nehheburas.

(Kluges Leseb. S. 30, Z. 312): wæs Hæsten þa þær cumen mið his herge; 313 and eac se micla here wæs þa þær tocumen, þe . . .; 315 and wæs þa ut afaren on hergaþ; u. ö. — Wulfstan 23, 22 syððan he of deaðe arisen wæs. — Ælfric (Thorpe) II. 110, 13 þæt wif wæs afaren fram gemærum hire eðeles.

3. Über die Verwendung des Præteritums in der Bedeu-

tung des Plusquamperfekts vgl. § 411. b., S. 52.

### C. Das Futur.

§ 414

1. Das Futur kann durch die Formen des Præsens ausge-

drückt werden; s. § 410. 2, S. 49 ff.

- 2. Das Futur wird umschrieben durch willan oder sculan mit dem Infinitiv; Blackburn (a. a. O., S. 21) will das nicht gelten lassen, nach ihm enthält diese Umschreibung jedesmal eine ,intentional variation' und kann nicht als eigentliches Futur betrachtet werden; aber wenn es auch eine ,gewisse Färbung' hat, Futur bleibts drum doch.
- willan: Be. 546, 42 be dam we est forb on disse bec secgean wyllap (= dicendum est; und doch liegt wohl futurischer Sinn in Alfreds Übersetzung). Or. 10, 4 ac ic wille nu, swa ic ær gehet, þara þreora landrica gemære gereccan hu hie .... (= sicut pollicitus sum, significare curabo); 14, 5 nu wille we fon to hire norddæle (= superest, ut . . . expediatur); 26 nu wille we ymbe Europe londgemære areccean (== pervagabor); 22, 1 nu wille we secgan besudan Donua . . . (= expediam): 26, 28 nu wille we secgan ymb . . . (= dimetiar); 42, 7 eac ic wille geswigian Tontolis . . . . (= nec mihi nunc enumerare opus est T.); 17 eac ic wille geswigian para mandæda (= taceo); 60, 9 bæt ic wille eac gescadwislecor gesecgean (= expedire curabo); 110, 10 nu ic wille eac bæs maran Alexandres gemunende beon (= colligam); 250, 28 nu ic wille eac forb gesecgan, hwelc ... (= comprehendam); 252, I ic wille on foreweardre bisse seofepan bec gereccean pæt . . . (Latein fehlt). Cp. 6, 25 & to ælcum biscepstole on minum rice wille ane onsendan; 62, 5 gif he me donne cud ne bid, ne nan mon his hieredes, ic wille him swide hræde andwyrdan & cwedan (= respondemus); 72, 23 nu we willan reccean, gif he . . . (= demonstremus); 110, 24 ic wille wyrcean min setl on norddæle, & wille beon gelic dæm hiehstan (= ponam . . . , ero . . .); 122, 15 swæ swæ sio wund wile toberan, gif hio ne bid gewriden mid wræde (das Lateinische entspricht nicht); 184, 10 gehiere hu he be dæm deman wille (wie vorher); 230, 20 dyncd him det hie willen acwelan for dere mettrymnesse dæs odres gesælignesse (= moriuntur); 242, 15 he cwæð dæt dæs Halgan Gastes lar wille fleon leasunge (= effugiet); 246, 18 wæs gesprecen . . . dæt se Wisdom wille sona sleon done be hiene slihd (das Lateinische entspricht nicht); 248, 4

bonne hie to me clipiad, donne nylle ic hie gehieran (= tunc invocabunt me, et non exaudiam); dann aber weiter wieder das Priesens: on uhton hie arisad, and me secead, ac hie me ne findab (= mane consurgent, et non invenient me); 284, 6 for cile nyle se slawa erigan on wintra, ac he wile biddan on sumera, & him mon nyle donne sellan (= propter frigus piger arare noluit, mendicabit ergo æstate, et non dabitur ei); 304, 10 we willad nu faran to dære stowe de God us gehaten hæfd (= proficiscimur . . . . , daturus est . . .); 13 ic nelle mid de faran, ac ic wille faran to minre cybbe & to bæm londe be ic on geboren wæs (= non vadam tecum, sed revertar . . . ); 328, I dæt hie geornlice gehieren done cwide be gesæd is on dæm godspelle dæt Dryhten cwedan wille, donne he cymd to dæm dome (= quid . . . dicat); 332, 3 se bonne de wilnad dæt he .... se hiene wile selfne bedælan dære bledsunge (= amputant); 346, 10 oft eac, donne hwane mara wisdom uparærd donne obre menn, donne wile he hiene asceadan from oberra monna geferræddenne (= disjungit); 419, 26 be dæm is awriten dæt se hund wille etan dæt he ær aspaw. & sio sugu hi wille sylian on hire sole æfterðæmde hio adwægen bid (= canis reversus ad suum vomitum, et sus lota in volutabro luti; und weiter: canis projicit:) hwæt, se hund wile aspiwan . . . ; 447, 1 deah ic hine supe, ic hine wille eft utaspiwan of minum mude (= incipiam te evomere). Bo. 144, 25 ic wene beah bæt bu wille nu cweban bæt . . . (= inquies); 246, 11 ic be wille eac sona secgan be hwæm ic hit ærest ongeat (= breviter exponam); 270, 27 gif þu æfre cymst on bone weg . . . . . , bonne wilt bu cweban (= hæc dices). Le. 74, 6 gif hwa on cirican hwæt gebeofige, forgylde bæt angylde and bæt wite swa to bam angylde belimpan wille.

Ich will nicht gerade behaupten, dass in allen diesen Fällen Futur vorliegt, in einigen hat willan vielleicht mehr die Bedeutung, pflegen' (vgl. § 390. d., S. 27), sicher — meine ich aber — sei Futur anzunehmen, wo auch der Urtext Futur hat. — Vgl. auch Ælfric (Kluges Lesebuch S. 50, Z. 8): nu wylle we sumding scortlice eow be him gereccan.

b. sculan: Be. 509, 17 sculon we ane cypnesse his mægenes secgan, bæt we his oper mægen dy eap ongytan magon (= denique ut unum virtutis ejus, unde cætera intelligi possint, testimonium referam); 531, 29 ac we sceolan nu hrædlice hwæthwugu be hire forpfore anre secgan, hu heo bæt heofonlice rice gesohte (= verum nos de transitu tantum illius quo cælestia regna petiit, aliquid breviter dicere sufficiat); 541, 7 ic ongyte bæt he hrædlice of dyssum life faran sceal (= animadverto illum citius ex hac vita rapiendum); 609, 33 ac in dyssum urum stære we sculon an to ætycean, de us gelamp bæt we niwan gehyrdon (= superadjicere commodum duximus). Or. 42, 1 ic wat geare, bæt ic his sceal her fela oferhebban, & ba spell... ic hi sceal

59

gescyrtan; dann folgt: 7 eac ic wille geswigian; dann: 12 eac me sceal abreotan (= tædet) ymbe . . .; 14 ic sceall eac ealle forlætan þa þe . . . (= prætereo); dann wieder: 17 eac ic wille geswigian; 94, 18 ne wene ic, nu ic longe spell hæbbe to secgenne, bæt ic hie on bisse bec geendian mæge; ac ic obere anginnan sceal (= ut . . . prosequamur); 120, 18 beh ic nu his dæda sume hwile gesugian scyle (= suspendo); 142, 13 hit is bæm gelicost, bonne ic his gebencean sceal, be ic sitte on anre heare dune: 164, 8 nu we sculon fon ymb bæt Punica gewin; 218, 20 ic sceal eac niede bara monegena gewinna geswigian ..., his me sceal abreotan for Romana gewinnum (= poteram!). Cp. 186, 19 wa eow be nu hlehhad, fordæm ge sculon est wepan (= væ vobis qui ridetis nunc, quoniam slebitis); 254, 8 hu micle swidor sculon we donne bion gehiersume dæm be... (= obtemperabimus); 280, 10 ælces unnyttes wordes bara be men sprecad hie sculon eft ryht awyrcean on domes dæge (= omne verbum otiosum, quod locuti fuerint homines, reddent de eo rationem in die judicii); 311, 1 on dinre wambe & on dinum breostum du scealt snican (= pectore et ventre repes); 338, 12 ælc triow man sceal ceorfan, be gode wæstmas ne birð, & weorpan on fyr, & forbærnan (= omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur et in ignem mittetur). Bo. X, 27 hu se sceal fela nearanessa gebolian be bæs lichoman lustas forlætan sceal; 4, 22 ba liob be ic wrecca geo lustbærlice song, ic sceal nu heofiende singan (= cogor inire); 20, 22 ac ic hie sceal erest gebinnian (= attenuare temptabo). So. 176, 16 sam ic wylle sam ic nelle, ic sceal secgan nide riht buton ic leogan willæ; 108, 32 to witanne best de efter us gewurden sceel. Ganz natürlich ist, dass etwas von der in sculan liegenden Bedeutung der Nötigung in diese Futur-Umschreibung übergeht; vgl. Lüttgens a. a. O., S. 43 u. 48.

Anmerkung: Blackburn meint, an folgenden Stellen der Cp. umschreibe mag an das Futur: Cp. 344, 16 butan der ne meg nan mon God gesion (= sine qua nemo videbit Deum); 393, 10 hwa meg donne for dyllecum bion gehealden butan miclum gesuince & miclum plio (= quis inter hec sine magni discriminis labore salvabitur?); 399, 24 (her is an lytele burg swide neah, der ic meg min feorh on generian); hio is an lytel, & deah ic meg deron libban (= est civitas his juxta, ad quam possum fugere, parva; et sal vabor in ea); 443, 14 hwet magon we his nu don, brodur Petrus (= quid ergo faciemus, viri fratres?). Ich glaube nicht, dass hier im Altenglischen wirklich Futur vorliegt; man vgl. namentlich an der vorletzten Stelle, dass dort dann meg einmal für possum und gleich darauf für ein Futur stehen würde, hier ist vielmehr im Altenglischen die Gleichmäsigkeit hergestellt worden.

Über die Umschreibung des Futurs zum Zeichen des Dauerns der Handlung vgl. § 400, S. 42.

§ 415

### D. Der Konditional.

1. Der erste sowohl wie der zweite Konditional werden durch den Konjunktiv des Præteritums ausgedrückt (s. § 411. c. d., S. 52 ff.).

An zwei Stellen scheint ein In dikativ des Præteritums den Konditional zu vertreten: Or. 104, 3 (Gallie oferhergedan Romana lond...) & pa burg meht on eade begitan (= sie würden gekonnt haben), gif hie pær ne gewicadon. So. 165, 8 & peah pu æall hal were, pu beborftest, bæt du hæfdest digele stoge.

2. Sie werden mit dem Præteritum von willan oder von sculan umschrieben.

a. willan: Be. 481, 15 him cybdan bæt hi næfre ma hi secan woldan; 483, 37 cybdon him openlice & sædon, nemne hi him maran andlyfne sealdon, þæt hi woldan him sylfe niman & hergian, der hi hit findan mihton (= nisi . . . . daretur, se ... vastaturos); 486, 26 sende ... ærendracan & onbead þæt he of Rome come . . . . . , & sepe him hyrsum beon weolde, butan tweon he gehet ecne gefean on heofonum; 516, 9 gif ure Godas ænige mihte hæfdon, donne woldon hi me ma fultumian (= me potius juvare vellent); 540, 41 gehet bæt he him swibe blibe been wolde (= promittens se multum illi esse placatum); 556, 18 he da gehet, gif Drihten him sige syllan wolde, þæt he wolde his dohter Gode forgifan (= vovit . . . quia si victor existeret, filiam .... offerret). Or. 128, 6 ba Darius geseah bæt he oferwunnen beon wolde, pa wolde he hiene selfne forspillan (= cum vinci suos videret); 146, 31 ba onbead he him dæt he him dæs getygdian wolde, gif hie him Umenes . . . gebundenne to him brohten; 148, 17 þa ne getriewde hio þæt hiere wolde se oder dæl gelastfull beon; 196, 7 forbon be he wende bæt hie wolden Hannibale on fultume beon, beh ba senatus him hæfden þa dæd fæste forboden; 218, 5 butan tweo, gif hie þa blotan mehten, hie woldon secgean bæt him hiera godas gehulpan (= vindicassent). Cp. 30, 14 ac hi woldon selfe fleon da byrdenne swæ micelre scylde, gif hi mid hira heortan earum woldon gehiran & geornlice gedencean done Cristes cwide (= fugerent, si pensarent); 40, 4 & þa untrymnesse hira heortan ic wolde getrymman; 44, 24 gif hie ongemong monnum bion woldon (= venientes ad publicum); 114, 1 (bæt mennisce mod bib oft upahafen . . .;) ac hu micle ma wenst du dæt hit wolde, gif da wlencea & se anwald der were to gemenged (= plerumque extollitur...., quanto magis in altum se erigit, cum se etiam potestas adjungit?); 306, 3 ac dæm unbealdum is to kydanne, gif hie be ænegum dæle wolden gedencean hwæt hie selfe wæren, donne ne leten hie no . . . . (= nisi . . . æstimarent); 387, 26 cwæð ðæt

hie wolden weordan forlorene & oferwunnene mid orsorgnesse. swa swa Idumeas wæron, fordæm hi to swide blidsodon on disses middangeardes orsorgnesse. Bo. 14, 10 ne sceolde be eac nan man swelces to gelefan, bær du gemunan woldest hwylcra gebyrda bu wære (= si . . . reminiscaris); 74, 21 for bam anwealde ge eow woldon ahebban up ob bone heofen, gif ge mihton; 78, 21 gif ge nu gesawen . . . . . , hu wunderlic wolde eow bæt bincan, hwelce cehhettunge ge woldon bæs habban, and mid hwelcum hleahtre ge woldon beon astyred (= quanto movereris cachinno?); 82, 16 hwæt wenst bu, gif se weorbscipe . . . god wære . . . . hwæder he wolde bam forcubestum mannum folgian swa he nu hwilum ded (= si . . . inesset, numquam pessimis provenirent); 104. I (acsode hine da est hwæber him buhte bæt he ubwita wære de nære; da andsworode se wisa mon him & cwæb:) Ic wolde cweban bet bu ubwita wære, gif bu gebyldig wære & geswugian mihtest (= Jam tandem, inquit, intellegis me esse philosophum? Tum ille nimium mordaciter: Intellexeram, inquit, si tacuisses.); 111, 30 hu woldest bu nu gebycgan, ba bu gesælgost wære & be buhte bæt seo wyrd swibost on binne willan wode, mid hu micelan feo woldest bu ba habban geboht bæt bu swutole militest tocnawan bine frind & bine fynd; ic wat beah bæt bu hit woldest habban mid miclan feo geboht bæt bu hi cubest wel tosceadan; 228, 8 mid hu miclan feo woldest bu nu habban geboht bæt bu mihtest ongitan hwæt bæt sobe god wære; 320, 2 gif bu nu deman moste, hwæberne woldest bu deman wites wyrbran . . . .; da cwæd ic: . . ic wolde helpan bæs be dær unscyldig wære (= putares . . . ., satisfacerem). So. 171, 33 gyf ic wiht him gelices wiste ic wolde það lufian swiðe swiðlice; 172, 24 hweder de bonne on dam genoh buhte, odde hu swide woldest du him bæs bancian; da cwæd banc ic wolde secgan; 177, 9 ic be andette, bæt ic hine wolde lufian ofer ealle obore bincg, gyf ic hine ongytan cube; 186, 4 ac sege me nu: gyf du hwile ænlie wif lofodest swide ungemetlice ofer æalle odder bing & heo donne be fluge & nolde be lufian on nan oder gerad butan bu woldest ælce oder lufe aletan for hyre anre lufe, woldest · bu bonne swa don swa heo wylnode? Le. 68, 9 me wæs uncub, hwæt bæs bam lician wolde, be æfter us wæren.

Der Konjunktiv des Præsens von willan kommt nur einmal als Konditional vor: Be. 538, 31 me is nu fæstlice in mode, gif seo upplice arfæstnys me ænig fæc to lifianne forgifan wylle, þæt ic wille mine leahterfulle deawas gesecgean (= si . . donaverit).

b. sculan: Be. 477, 43 wende pæt he mid swinglan sceolde da bedu & da anrednesse his heortan anescian, da he mid wordum ne mihte (= autumans se verberibus, quam verbis non poterat, cordis ejus emollire constantiam); 480, 37 pæt . . . se nama dære Romaniscan deode, sepe mid him swa lange scean & bryhte, fram fremdra deode ungepwærnesse fornumen & fordilgad

been sceolde (= obrutum vilesceret); 537, 20 he sylfa ongeat bet hine man ofslean sceolde (= cum videret se esse perimendum); 538, 22 da ongan he forbtian . . . . , bet he sona des be he dead were for geearnungum his synna to helle locum geheded been secolde (= raperetur); 579, 29 bad hine best he him forgease bonne he forbseran sceolde, but . . . . (= eo moriente); 42 sægde þæt he by briddan dæge forbferan sceolde (= esset moriturus); 601, 22 ic ondrædde for binre arwurbnesse bæt du sceoldest to swybe gedrefed beon (= conturbareris). Or. 00, 26 & hie ba brædlice beforan heora feondum forweorban sceoldon (Thorpe: & they would speedily have perished), beer hie ha bury ne abræcen (Th.: if they had not taken the city): 112, 11 Arues wende bet he his rice gemiclian sceolde ba he his dobtor Philippuse scalde (= imperium suum se dilataturum putaret); 148, 22 ha hie ongeatan heet heet festen soeolde abrocen bion; 156, 1 ha he hie ascade his godas, hwæher heora sceolde on obrum sige habban; 34 beet weard eac Romanum . . . . opiewed . . . . , beet bees folces sceolde micel hryre beon: 158. 20 bæt hie þa æt nihstan wæron ortriewe hwæber him ænig moneaca cuman sceolde (== adeo ut defectura succesio crederetur); 166, 30 hit weard burn be amelded be he gebobt hæfde bæt him to bære dæde fylstan sceolde; 190, 5 wendon þæt hie on bæm dæge sceoldon habban þone mæstan sige; 244, 11 he sume hwile wende pæt hine mon gefon sceolde; 248, 11 on pæm hringe wes getacnad bæt on his dagum sceolde weorban geboren se se be leohtra is & scinendra bonne sio sunne ba wære. Cp. 4, 23 hie ne wendon bætte æfre men sceoldon swa reccelease weordan & sio lar swa obfeallan; 397, 22 forbæm bætte ba be gestondan ne meahton, gif hi afeallan scolden, bæt hi afeollen on bæt hnesce bedd dæs gesinscipes; 433, 20 he gesihd da gearwe de he wende bæt he sceolde ungearwe findan. Bo. 14, 9 ne sceolde be eac nan man swelces to gelefan, her bu gemunan woldest . . . (vgl. a). So. 171, 27 ic wot hwet bu woldest, ic be seeolde tæcan be sumere bisene, ac ic ne mæge. - Vgl. Holy Rood 3, 16 for ban be he wende bæt hi ealle scoldon sweltan.

Der Konjunktiv des Præsens von sculan kommt nur einmal vor: Cp. 280, 14 gif we donne sculon (s. § 393. a., S. 29) ryht agyldan unnyttra worda, hwelc wite wene we det se felaspræca scyle habban be simle on oferspræce syngad (= quæ poena

maneat).

# Vierte Abteilung. VOM MODUS DES ZEITWORTES.

### Litteratur:

O. Behaghel, Die Modi im Heliand. Paderborn, 1876. W. Fleischhauer, Ueber den Gebrauch des Conjunctivs in Alfred's altenglischer Uebersetzung von Gregor's Cura Pastoralis. Erlangen, 1885.

O. Hennicke, Der Conjunctiv im Altenglischen und seine Umschreibung durch modale Hilfsverba. Göttinger Doktorschrift,

1878.

A. N. Henshaw, The Syntax of the Indicative & Subjunctive Moods in the Anglo-Saxon Gospels. Leipziger Doktor-

schrift, 1894.

G. Hotz, On the Use of the Subjunctive Mood in Anglo-Saxon, and its further History in Old English. Züricher Doktorschrift, 1882. — Besprochen von H. Klinghardt in den Engl. Stud. VI. 262—266, und von Th. Wismann im Litteraturblatt für germ. & rom. Phil. 1883. S. 61 f.

C. Lüttgens, Über Bedeutung und Gebrauch der Hilfsverba im frühen Altenglischen. — Sculan und Willan. Kieler

Doktorschrift. Wismar 1888.

E. Nader, Tempus und Modus im Beowulf. In der

Anglia', Band 10. S. 542-563, Band 11. S. 444-499.

M. Prollius, Ueber den syntactischen Gebrauch des Conjunctivs in den Cynewulfschen Dichtungen Elene, Juliana und Crist. Marburger Doktorschrift, 1888.

# Erstes Kapitel.

### VOM MODUS IM HAUPTSATZE.

# A. Der Indikativ im Hauptsatze.

§ 416

Der regelrechte Modus des Hauptsatzes ist der Indikativ, der eine wirkliche Thatsache darstellt oder eine solche, die wenigstens vom Schreiber oder Aussager als wirklich angenommen wird. Wenige Beispiele mögen genügen: Be. 471, 9 ic de sende het spell het ic niwan awrat. Or. 8, 1 ure ieldran ealne hisne ymbhwyrst hises middangeardes, cwæh Orosius, swa swa Oceanus utan ymbligeh, hone man garseog hated, on hreo todældon. Cp. 2, 1 Ælfred kyning hated gretan . . . , & de kydan hate het me com . . .; 4, 14 ure ieldran . . . hie lused on wisdom. Bo. 2, 10 se Beodric wæs Amulinga, he wæs Cristen; 12 he gehet Romanum his freondscipe. So. 164, 26 ha answarode me

sum ding, ic nat hwæt. **Ps.** 2, 1 hwy ryd ælc folc, and hwi smeagad hi unnytt. **Le**. 64, 49 pis sind on pa domas; he cwæd.

Anmerkung: Im Be, und im Or, findet es sich sehr häufig, dass ein unabhängiger (Haupt)satz durch bæt eingeleitet wird; und zwar geht in den meisten Fällen eine adverbiale Bestimmung oder ein Nebensatz der Zeit voraus (während, sobald als, kurz darnach, nachdem, bevor usw., usw.); meist würde durch Einschieben von wæs oder geweard der Satz zu einem Nebensatze gemacht werden können. Be. 475, 21 se naht freomlices ongan . . ., ac betwuh operra unrim æwyrdleana Romwara rices dæt he lytelne Breotona rice forlet; 500, 13 heold he & rehte . . . . & by æfteran geare dæs ylcan Vocatis beet he forbserde of dyssum life & serde..., & his lichoma was bebyriged; 501, 35 ac he sona hrape das de he biscop geworden wæs, bæt he gefremede bæt weorc bæt he lange wilnade; 503, 34 and sona hrape æfter byssum bæt Æbelfrib . . . gesomnode mycele fyrd & da gelædde to L.; 507, 38 ac da arleasan cyningas na les micelre tide æfter don de heo done sobfæstnisse bodan from him adrifon, bæt heo deofla bigængum freqlice beowedon; 512, 11 ac he ærest geornlice a of tide æghwæber ge fram dam arwurban were Sce. Pauline bæt riht leornade dæs halgan geleafan, ge eac mid his ealdormannum da de he wiseste & snotereste wiste pæt he gelomlice mid him deahtade & sohte hwæt be dyssum dingum to donne wære; 517, 31 ac ærhon de seo heannes des walles gefylled & geendod wære, bet he se cyning mid arleasre cwale ofslegen wæs; 34 of dære tide Paulinus se B. syx gear fulle, pæt is op ende dæs cyninges rices, pæt he mid his fultume on dære mægde Godes word bodade & lærde, & men gelyfdon & gefullade wæron; 522, 26 and forpon be he wæs on cyricsonge se gelæredesta & æfter fæce on sibbe tide comon est on Norpanhymbra mægbe, & bæt rim weox dara geleassumra, pæt he wæs monigra magister cyriclices sanges . . . ., & he da eald & dagena full . . . , æfterdon de halige writu sprecap, pæt he fædera weg wæs fyligende; 523, 16 and ealre bære tide de Edwine cyning wæs þæt he se Eanfrib . . . wracode; 524, 26 & sona on morgenne swa hit dagian ongan bæt he for on done here . . . . , & sefter earnunge his geleafan pæt hi heora feond oferswipdon; 526, 32 gif hi ungeleafsume weron, [donne] he hi lapede pæt hi onfengon dam geryno . . ., oppe gif hi geleafsume wæron, þæt he da gestrangode & trymede þæt hi fæstlice . . . awunedon; 533, 18 forpon on dære stowe de he . . . ofslegen wæs, op disne andweardan dæg bæt bær hælo untrumra manna & neata mærsode syndon; 539, 6 ond sona dæt him bet was & hine getrumede & gewyrpte fram dære untrumnysse..... & swa hwær swa he com, bæt he eallum mannum sæde & bodode da mildheortnesse . . . .; 541, 39 ond sona ærest þæs þe

hi on scyp eodan & ut ferdon, bæt astigon wiberwarde windas, & da yha weollan; 544, 20 b ac hwæbre se leg da ilcan studu gehrinan ne meahte, & mid micle wundre dætte se leg burh (Miller: purhæt = eat through) da næglas in dæm dyrelum; 547, 25 wæs dæs wer Furseus of dam æbelestan cynne Scotta. ac feorr micle bæt he wæs on his mode æbelra donne on woruldgebyrdum, & fram bære sylfan tide his cnihthades bæt he micle gyminge hæfde haligra leorninga; 551, 24 ac gyt ma þæt he forseah & on hete hæfde da men de . . . .; 556, 21 & swa mid medmycele werede pæt he to dam campe ferde; 568, 40 & da dy seofopan dæge swa him gehaten wæs, æfter don de he his forbfore getrymede . . . . , bæt seo halige sawul wæs onlysed fram dæs lichoman hefignysse & ... da ecan gefean . . . gestahg & gesohte; 569, 3 forbon betwyh monige geearnunge his mægena on forhæfednysse & on eadmodnysse & on godcundre lare ..... & eac obre mægena bæt he wæs swa swibe Drihtnes ege underbeoded; 46 ic wat sumne monn... lifigendne, mid by se wer of middan earde ferde, bæt he geseah Ceaddan sawle his brobor mid engla weorede of heofonum astigan; 578, 19 da gestod his wif untrumnes on hire eagan, & da durh dagas bæt hi hefigodan & dystrodan, bæt heo ætnyhstan nænig dæl leohtes sciman geseon mihte; 31 ond sona dæs de heo fram dam gebede aras, ær don de heo of dære stowe eode, bæt heo onfeng gyfe dæs abedenan leohtes; 582, 28 forbon drim gearum ær his cyme on da mægbe, bæt dær nænig reng on dam stowum ne com; 588, 12 and seldon butan maran symbelnysse on tidum obbe maran nyddearfe, ma donne æne sibe on dæge bæt heo wolde mete dicgan; 590, 31 on dam foresprecenan geseohte de . . . . , bæt sum gemyndelic wise wæs geworden; 594, 36 ac ærbon de he gehadod beon mihte, bæt he wæs mid hrædlice deabe forgripen; 599, 33 seo dearlwisnes dæs heardan lifes him ærest of nyde becom . . . ac forbgangendre tide bæt he bæt nyd on gewunon gecyrde; 600, 5 swa hwæt swa du me onsettest & bebeodest to donne bæt ic halsige on dam Drihtnes dæge, bæt ic eall bæt eabelice abere; 601, 16 ond swylce da fæmnan . . . forhogedre are heora andetnesse, & swa oft swa swa hi æmtan habbab, þæt hi smalo hrægel wefab & wyrceab; 603, 11 dy geare da, bæt is ....., pæt Hlophere.. lif geendode; 604, 32 swylce eac oft ealle monpe bæt he ham ne hwearf; 608, 10 ond hwæbere ætnyhstan bæt he wæs mid heora benum oferswiped; 610, 31 ond da betwyh his gebed & bene bæt he hwon onslæpte; 617, 28 mid by heo wæs swenced . . . . , þæt heo to hrinenesse dære drihtenlican handa somod onfeng hælo & mægene & aras; 619, 3 ac da ætnyhstan mid anmode willan monigra bæt he wæs oferswiped; 620, 41 & dy twelftan dæge Kalendarum Maiarum bæt he wæs fromlice onlysed & forbfered; 626, 25 & sona dæs de he gehalgad wæs, pæt is . . . . . , pæt he hine eft sende to his bisceopsetle; 631, 10 & donne he se cyning on da dælas dæs landes becom, þæt he gelomlice wæs to him gangende; 635, 31 ond for dære gelomlicum onwegalædnesse dære halgan moldan þæt dær wæs mycel seaþ geworden; 647, 29 & da dy nigonteoþan geare mines lifes, þæt ic deaconhade onfeng. Or. 68, 5 æfter þæm þe Romeburg getimbred wæs II hunde wintrum & IIII, þætte Brutus wæs se forma consul; 78, 2 æfter þæm þe ....., þætte Cambisis feng to Persa rice; und weiter so: 90, 6, 23; 104, 2, 13; 154, 2; 162, 6 æfter þ. þ. R. g. wæs IIII hunde wintrum & LXXX, gemong þæm oþrum monegum wundrum þe on þæm dagum gelumpan, þæt mon geseah weallan blod of eorþan; 194, 2; 236, 2; 142, 17 swa ofer eall Mæcedonia rice, þæt is ofer ..... & eall Libium, þæt hit na næs buton hete & gewinnum; 184, 12 þeh þe heora agnes fultumes wære eahta hund M, buton oþrum folcum þe hi him hæfdon to aspanen, þæt hie raðe flugon.

# B. Der Konjunktiv im Hauptsatze.

Der Konjunktiv steht im Hauptsatze, um einen Wunsch, eine Aufforderung, eine bescheidene Behauptung, eine Einräumung auszudrücken, sowie im Folgesatze eines hypothetischen Satzgefüges statt des Konditionals.

1. Der Konjunktiv im Hauptsatze zur Äusserung eines Wunsches: Be. 490, 24 ac feor pæt la si, pæt . . . . 8 417 (= sed absit, ut . . . .); 528, 24 ne forealdige deos hand æfre (= nunquam inveterascat hæc manus); 589, 12 seo wuldor, cwæþ, Drihtnes noman (= sit gloria nomini Domini). Or. 40, 23 ic wolde nu, bæt me da geandwyrdan þa þe.... Cp. 2, 18 Gode ælmiehtegum si donc, dætte we nu . . . (diese Stelle fehlt bei Fleischhauer a. a. O.; das si fehlt: 8, 3 und 26, 3 Gode donc (vgl. dazu I. S. 148 o.)); 22, 15 & se be hi unwærlice . . . gewilnige, ondræde he þæt he . . . (= pertimescat); 24 ac gemetgige hit se ege his agenra undeawa, & befæste he . . . . (= temperet, commendet); 3 gemyne he; 28, 9 sin hira eagan adistrode pæt hi ne gesion, & hira hrycg simle gebigged (= obscurentur oculi eorum ne videant, et dorsum eorum semper incurva); 32, 10 brobur, ne beo eower to fela lareowa (= nolite plures magistri fieri, fratres mei); 42, 2 ne scyle nan mon blæcern ælan under mittan (das Lateinische entspricht nicht; hier ist also wie in einigen anderen Fällen der Wunsch, der schon im Begriffe von sculan liegt, noch einmal durch den Konjunktiv ausgedrückt; vgl. Fleischhauer, a. a. O., S. 4); 14 fo se to his wife; 60, 7 ac done mon sciele ealle mægene to biscephade teon, be . . . . (= debet pertrahi); 70, 12 ne gegripe eow næfre nan costung buton mennescu (= tentatio vos non apprehendat, nisi humana); usw. usw.; 445, 36 eala, wære he auder, odde hat, odde ceald (= utinam frigidus esses, aut calidus; vgl. dazu Albert S. Cooks Auslassung in den , Modern Language Notes' X. (1895) Sp. 56, Fleischhauer (a. a. O., § 7) und Nader in Anglia X. S. 557, der meint, bæt sei zu ergänzen, was ich nicht für nötig halte). Bo. 18, 19 ac ic wolde bæt bu me sædest . . . (= sed hoc quoque respondeas velim); 44, 32 eala wæran þa ancras swa trume . . . swa swa bu segst, bonne mihte we . . .; 194, 13 ac ic wolde nu bæt du wendest . . . (= deflecte nunc). So. 173, 2 ic wolde bad he me were cubre. Ps. 3, 7 ofer bin folc sy bin bletsuncg; 5, 12 and blissian ealle, ha be to be hopiab, and fægnian on ecnesse: and bu wuna on him; and fægnian bin ealle, ba be luhad binne naman; 6, 8 sceamian heora fordi, and syn gedrefede ealle mine fynd; and gan hy on earsling, and sceamien heora swide hrædlice. - Vgl. Blickling Hom. 9, 20 geweorbe me æster binum wordum. - Wulfstan 161, 5 gelyse, se de wille; 168, 5 gyme, se de wille.

Der Konjunktiv im Hauptsatze zum Ausdruck einer Auf- § 418 forderung: Be. 489, 17 niman him wif & heora andlyfene ut onfon (= sortiri uxores debent, & stipendia sua exterius accipere); 495, 43 sebe hine ahabban ne mæge, hæbbe his wif (=qui se continere non potest, habeat uxorem suam); 502, 21 læde mon hider to us sumne untrumne mon, & durh swa hwylces bene swa he gehæled si, dysses geleafa & wyrcnes si gelyfed Gode andfenge & eallum to fyligeanne (= adducatur, credatur); 503. 13 gif he donne eow forhogige & eow ne wylle arisan togeanes mid by eower ma is, si bonne he fram eow forhogod (= sin autem vos spreverit, nec coram vobis adsurgere voluerit, cum sitis numero plures, & ipse spernatur a vobis); 573, 1 syn hi begen bisceopes dome scyldig (= subjacebit); 19 ne gegaderige he hine to ænigum oprum, ac swa awunige, odde wip his agen wif gebwærige (= copuletur, permaneat, reconcilietur). Or. 18, 22 (se byrdesta sceall gyldan fiftyne meardes fell . . . . & twegen sciprapas;) ægþer sy syxtig elna lang, ober sy of hwæles hyde geworht, oper of sioles; 50, 17 peah swa hwelcne mon swa lyste bæt witan, ræde on his bocum, hwelce . . . (= videant); 22 gebence bonne bara tida & nu bissa, hwæbre him bet licien; 100, 27 sece him bonne self bæt (= inquirat); 182, 16 ac frine hie mon bonne æfter hu monegum wintrum sio sibb gewurde; 19 ahsige bonne eft hu . . .; 214, 11 gif hie bonne bæs ne geliefen, ascian bonne Italie hiera agne landleode, hu . . .; 14 gif hie ponne him ne geliefen, ascien ponne Ispanie (= edat Hispania sententiam suam); 260,4 odsace nu, cwæd Orosius, se se pe wille oppe se pe dyrre, . . . & gesecge, hwær . . . (= neget?). 6, 13 lære mon siddan furður on Lædengedeode þa þe mon furdor læran wille; 44, 9 hiene mon scile on bismer hatan se anscoda (= ut vacetur); 50, 7 & næs swædeah to anwillice ne

forbuge he (= declinari debet); 56, 13 ac dence ælc mon ær, hu . . . (= penset); 58, 14 se . . . healde hiene bæt he ne ... (= caveat); 10 healden hie pæt hie ... (= attendat); 62, 15 gebencen bæt da þe donne git . . . . & healden hie bæt hie . . . . (= caveat); usw. usw. Bei Fleischhauer fehlt: 130, 1 nele nan Godes beow hiene selfne to ungemetlice gebindan on worldscipum, dylæs he . . . . (= nemo militans Deo, implicat se negotiis sæcularibus, ut ei . . .). Bo. 54, 20 & eft se be wille fæst hus timbrian, ne sette he hit on sondbeorhas (= bibulas vitet arenas); es folgt der Imperativ: swa eac gif bu Wisdom timbrian wille, ne sete du hine uppan ha gitsunga; 104, 25 swa hwa swa wilnige . . . ., behealde he on feowerhealfe his hu . . . (= cernat); 122, 4 swa hwa swa wille...., atio ærest of ba hornas (= liberat); 242, 6 swa hwa swa wille . . . . onginne donne secan on innan him selfum, bæt he ær ymbuton hine sohte, & forlæte unnytte ymbhogan swa he swibost mæge (= revolvat, cogat) & gegaderige to ham anum & gesecge bonne his agnum Mode, bæt hit . . . . (= doceat); 268, 30 sitte him on minum hrædwæne, pocrige him on minne weg, ic bio his lathiow (das Lateinische entspricht nicht); 306, 26 donne gerecce he, gif he mæge oper twega . . . , obbe bridde wend, ongite & gelefe bæt . . . (= demonstret, ostendat); 308, 9 ne wene deah nan mon þæt ic. . So. 163, 10 fetige hym þar ma & gefeðrige hys wænas mid fegrum gerdum; 25 sie swa; 164, 8 swa gedo se wilega gidfola; sede ægher gescop . . ., forgife me; 188, 7 hawie bonne on steorran. Ps. 33, 3 micliad Drihten mid me, and uppahebben we his naman betwuh us; 40, 13 gebletsod sy se Drihten, Israela God, on weorulda weoruld: sy swa. Le. 58, 11 gif wha gebicgge cristenne peow, VI gear peowige he, by siofodan beo he frioh orceapunga; mid swelce hrægle he ineode, mid swelce gange he ut; gif he wif self hæbbe, gange hio ut mid him; gif se hlaford him bonne wif sealde, sie hio and hire bearn bæs hlafordes; gif se peowa ponne cwæde . . . ., brenge hine ponne his hlaford to pæs temples dura, and purhpyrlige his eare mid æle; 12 ne sie hio ealles swa peowu; usw.; 60, 20 gif hwa aslea . . . . . , geofreoge hie for pon; gif he ponne pone tod ofaslea, dod pæt ilce; solcher Wechsel zwischen Konjunktiv und Imperativ findet sich auch noch: 62, 39 eal pæt flæsc pæt wildeor læfen, ne eten ge þæt, ac sellað hit hundum; - 64, 48 ne swerigen ge næfre under hæðene godas, ne on nanum þingum ne cleopien ge to him; 66, 6 gepence he; usw. usw.; 102, 70 geselled X scill. to bote (geselled ist wohl Druckfehler, Turk hat geselle); 108, 4 and pæt (fehlt im L.!!) ælc man wite his getyman; wenn bæt stehen bleiben muss, so ist etwa zu ergänzen: Wir bestimmen . . . - Vgl. Blickling Hom. 33, 36 weorbian we Drihtnes godcundnesse. — Æpelbirht Le. 2, 3 gif cyning æt mannes ham drincæð and þær man lyswæs hwæt gedo, II bote

gebete; 4 IXgylde forgylde; usw. usw. — Hlodhære Le. 10, 1 se agend hone banan agefe and do hær hrio manwyrð to; u. δ.

- 3. Der Konjunktiv drückt ferner im Hauptsatze eine bescheidene Behauptung aus: Cp. 30, 17 se pe . . . beswich, him wære
  betre dæt him wære sumu esulcweorn to dæm swiran getigged;
  ähnlich 25; 320, 12 him wære donne micel dearf dæt hie leten
  Godes ege hie geeadmedan; 433, 29 him wære donne iedre dæt
  he . . . . Bo. 104, 9 dy wære ælcum men mare dearf pæt he
  wilnode godra cræfta ponne leases hlisan; 196, 18 & me lyste
  nu pæt swipe georne geheoran. So. 171, 17 fela me lyste witan
  des pe ic nat; 191, 25 ac me lystæ witan bæt pu ær acsodest;
  199, 26 ac me lyste gyt witan be dam gewitte. . . Vgl.
  Blickling Hom. 25, 25 him wære betere pæt he næfre geboren
  nære.
- 4. Der Konjunktiv dient im (eingeschobenen) Hauptsatze dazu, § 420 einen einräumenden Sinn auszudrücken; Koch sagt (a. a. O. II. S. 45): "Der Konjunktiv bezeichnet die Aussage als eine solche, die Statt finden kann, über deren Gültigkeit aber der Sprechende sein Urteil zurückhält." Or. 154, 19 & cwædon bæt him wislecre buhte bæt hie da ne forluren be bær ut fore, hæfde bearn se be mehte. Cp. 84, 14 & gedence he simle, sie swæ ædele swæ unædele swæder he sie, da ædelu dære æfterran acennesse; 234, 10 & Johte, swæ he eft gedyde, Jæt he hiene ofsloge, wurde siddan to dæm be hit meahte (= ne utcunque esset!!; Sweet: come of it what might); 451, 14 for dæm dingum bid ælc god weorc god, sie swa open swa degle, swæder hit sie. Bo. 14, 17 wære bær he wære, simle he hæfde bone mid him; bonne he bone mid him hæfde wære bær he wære, bonne wæs he mid his agnum cynne; 30, 16 swa hwær swa ic beo, he beob mid me; 154, 4 wære se man on swelcum lande swelce he wære; 200, 28 wyrce hwa bæt bæt he wyrce, odde do bæt bæt he do, a he hæfð bæt bæt he earnab; 202, 18 don ða yfelan bæt bæt hi don, symle bib se beah godes edleanes bam godum gehealden on ecnesse (= quantumlibet igitur sæviant mali); 340, 31 swa swa sio nafu bid simle swa gesund, hnæppen da felga on þæt de hi hnæppen. - Vgl. Blickling Hom. 129, 33 æghwylc man, sy bær eordan bær he sy, burh gode dæda Gode lician sceall.
- 5. Der Konjunktiv vertritt in Folgesätzen eines hypothetischen § 421 Satzgefüges den Konditional (vgl. auch § 411. c., S. 52 f.): Be. 549, 10 gif du disses mannes fea in his synnum deades ne onfenge, ne burne his wite on de; 616, 31 cwæb ic: Ic wylle, & me leofre sig, gif du mage (= volo, inquam, et multum delector, si potes; Miller liest: & me leof is, gif du mæge). Or. 186, 24 & dær frecenlice gewundod weard, & eac ofslagen wære, gif his

sunu his ne gehulpe; 214, 6 ac bær (= if) hie hit georne ongitan cuben, bonne wisten hie bæt hie wæron eallum folcum gemæne; 292, 15 se wære wierde ealra Romana onwaldes for his monigfealdum dugudum, buton bæt he. . . . Cp. 36, 9 sio scyld hine swide feor of ealra haligra rime atuge, dær him eft da geswinc... ne gehulpen (= raperet); 50, 12 & est he wære ofermod, gif he wincwæde bæt he . . . (= existeret); 234, 2 ne gefeolle he næfre on swæ opene scylde, gif . . . (= pervenisset); 254, 10 dæt wære swide ryhte getacnod durh Balaham on dære lettinge his færeltes, gif he mid his hiersumnesse . . . folgian wolde & on his willan fore (= signatur); 306, 2 gif hie . . wolden gedencean hwæt hi selfe wæren, donne ne leten hie no hie eallinga on ælce healfe gebigean (= versaret); 309, 3 gif dam gifran ungemetlicu spræc ne eglde, donne ne burne se weliga (= arderet); 310, 16 gif dæs modes forhæfdnes full oft mid ungedylde ne ascoke da sibbe of dæm sceate dære smyltnesse, donne ne cwæde Sanctus Petrus to his cnihtum swæ swæ he cwæð; .... 19 ne cwæðe he no swæ, gif he ne ongeate (= diceret, adjungeret); und noch einmal so Z. 24; 354, 4 mid dæm du geearnode Godes irre, dær . . ,; 358, 1 gif he ær on dæs ofermodan engles wisan innan his ingedonce of Godes gesibbe ne afeolle, donne ne become he no utane to dæm sæde dære wrohte (= veniret); 415, 7 der we us selfum demden, donne ne demde us no God (= judicaremur); 435, 1 micle hrædlicor hi wæren adwægene dæra scylda mid dære hreowsunga, gif hi færlecor syngoden unbedohte (= abluerent); 443, 17 da edniwunge & da lare hi swide hrædlice forsawen, dær hi ær ne ongeten done hryre (= contemnerent). Gar auffallend steht eine konjunktivische Form einmal, wo sogar der hypothetische Vordersatz den Indikativ hat: 44, 11 gif we donne habbad swæ micle sorge & swæ micle gieman urra nihstena swæ swæ ure selfra, donne hæbbe we begen fett gescode swide untællice (= si gerimus, munimus); da es gleich darauf weiter heist; gif we donne agiemelasiad urra nihstena dearfe, & dencead ymbe ure synderlice, donne bid us swide fracublice oder fot unscod (= qui negligit, amittit), so wird hæbbe wohl gekürzte Form des Indikativs sein; vgl. Sievers, Gr. 2 S. 166 o. — Bo. 84, 4 gif se anweald . . . god wære, ne underfenge he næfre ba yfelan ac ba godan; 116, 18 eala pætte dis moncyn wære gesælig, gif heora Mod wære swa riht; 124, 17 nære hit no þæt hehste god, gif him ænig butan wære; 148, 22 ne forsawe he no bone oberne swa swibe, gif he nan rice . . . . næfde; 150, 12 ne wurde bu beah na adrifen from Deodrice, ne he de na ne forsawe, gif . . .; 210, 27 gif hit swa nære, donne nære he bæt bæt he gehaten is; 326, 25 ic his wundrode micle by læs, gif ic wisste. . . — Auffallend wegen des Indikativs des Vordersatzes ist auch der Konjunktiv in So. 181, 35 gyf bu hi ne lufadæst, bonne ne ondrede

L. .

du na bat bu hi forlure. — Vgl. Wulfstan (Napier) 19, 8 and eal hit forwurde, gyf god his hwile ne scyrte; 25, 3 dam yrmingan wære micle betere, gif hit beon mihte.

Recht häufig habe ich endlich den Konjunktiv in unab- § 422 hängigen Fragesätzen gefunden, denen doch sonst der Indikativ gebührt. Or. 220, 8 hwæber Romane hit witen nu ænegum men to secganne, hwæt hiera folces on Ispanium on feawum gearum forwurde? Bo. 60, 12 hwæber nu gimma wlite eowre eagan to him getio heora to wundrianne? (= an gemmarum fulgor oculos trahit?); 20 hwæber de nu licigen fægeru lond? (= an vos agrorum pulcritudo delectat?); 62, 9 hwæt belimph be heora fægernesse? hwæber ou durre gilpan bæt heora fægernes bin sie? 13 hwæber bu nu fægerra blostmæna fægnige on eastran swelce bu hie gescope? hwæber bu nu swelces auht wyrcan mæge odde geworhtes habbe? 16 hwæber hit nu dines gewealdes sie bæt se hærfest sie swa welig on wæstmum? (= num te horum aliquid attingit, num audes alicuius talium splendore gloriari? an vernis floribus ipse distingueris, aut tua in æstivos fructus intumescit ubertas?); 74, 12 eala hwæt se forma gitsere wære; be ærest ba eorban ongan delfan æfter golde? (= heu primus quis fuit ille, qui . . .?); 78, 15 eala hwæber ge netelican men ongiton, hwelc se wela sie? (= nonne o terrena animalia consideratis?); 106, 5 eala ofermodan, hwi ge wilnigen bæt ge underlutan mid eowrum swiran bæt deablicne geoc, obbe hwi ge seon on swa idelan geswince, bæt ge . . .? (= quid o superbi colla mortali iugo frustra levare gestiunt); 134, I hwæber bæt nu sie to talianne waclic & unnytt bætte nytwyrbost is eallra dissa woruldbinga, bæt is anweald? hwæber nu god hlisa & foremærnes sie for nauht to tellenne? (= num inbecillum ac sine viribus æstimandum est, quod omnibus rebus constat esse præstantius? an claritudo nihili pendenda est?); 140, 11 hweber nu micel feoh . . . mæge ænigne mon don swa gesæline þæt he . . . .?; 142, 3 hwi nære bu bonne genog earm?; ferner mit hwæber: 144, 24; 148, 1, 25; 158, 3; 160, 18; 168, 23; 182, 11, 15; 184, 24; 186, 8; 216, 1; 234, 23; 308, 23; 360, 1; 166, 14 eala wuldor pisse worulde ea, forhwi be hatan dysige men mid leasre stemne wuldor, nu bu nane eart?; 176, 9 hwæt bu donne mæne mid bære gitsunge bæs feos?; 366, 5 eala ge eargan & idelgeornan, hwy ge swa unnytte sion & swa aswundene, hwy ge nellan acsien æfter dam wisum monnum . . ., and hwi ge donne nellon him onhyrian? Der Indikativ steht aber, auch bei hwæber, z. B.: 150, 18 hwæber du woldest cweban, bæt . . .? = So. 177, 14 hweder bu nu wilnige, bæt bu hine geseo?; 178, 13 eala hweder ic æfre cume to dam de ic tohopie, odde pæt æfre to me cumæ pæt ic wilnie?; 35 hweder ic durfe bara breora binga ealra, be . . .?; 182, 11 hweder bu donne

wille been awiht blide?; 32 hwæder bu nu egniges welan wilnige?; 191, 22 hweder bu mæge tocnawan bone rihtwisan & bone unrihtwisan?; 192, 7 hwæder du git ongyte, bæt . . .?; 201, 5 hwæder be nu gæt si genoh sweotole gesed be bam wisdome? Aber Indikativ z. B.: 173, 19 hæder woldest bu donne binne cniht cunan be . . . . be . . .? - Ps. 7, 12 be Drihten, be is rihtwis dema and strang and gebyldig, hwæder he yrsige ælce dæge?; 12, 1 hu lange wilt bu, Drihten, min forgitan, hwæder bu od minne ende wylle; odde hu lange wilt bu ahwyrfan binne andwlitan fram me? hu lange sceal ic setton on mine sawle bis sorhfulle gebeaht, and bis sar æt minre heortan; hwæber ic ælce dæge scyle?; 29, 9 hwæder be bæt dust herige on bære burgene: obbe hwæder hit cyde bine rihtwisnesse?; 43, 22 hu ne wræce hit bonne God? Alle diese Fragen sind im Deutschen durch , wohl' zu kennzeichnen, und dies Unbestimmte, das ja überhaupt in jeder Frage liegt, wird in jenen Fällen durch den Konjunktiv ausge-drückt. Hotz hat auf die Thatsache (für den Boeth) schon aufmerksam gemacht a. a. O. S. 41 ff.

#### § 423

#### C. Der Imperativ.

Die Beispiele für die Anwendung des Imperativs mit dem persönlichen Fürworte und ohne dieses sinden sich in den §§ 228 bis 233, I. S. 337—342.

Hier sind nur noch die Fälle zu betrachten, in denen die erste Person der Mehrzahl des Imperativs durch uton mit dem Infinitive ausgedrückt wird: Be. 502, 18 utan biddan Ælmihtine God (= obsecremus Deum); 524, 21 utan ealle bigean ure cneowe & gemænelice biddan done Ælmihtigan God (= flectamus omnes genua, & Dominum . . . . deprecemur); 556, 16 nu se hæþena ne con ure gyfe onfon, utan we ham syllan & bringan, de ... (= si paganus nescit accipere nostra donaria, offeramus ei qui . . .); 599, 5 tela, utan we well dere tide bidan (= bene ergo, expectemus horam illam). Or. 82, 1 uton behhwæbere acræftan hu we heora . . . mægen mæst beswican; 84, 34 uton nu brucan bisses undernmetes swa ba sculon be hiora æfengifl on helle gefeccean sculon (= prandete, tamquam apud inferos cœnaturi). Cp. 415, 6 wuton cuman ær his dome andettende (= præveniamus faciem Domini in confessione). Bo. 30, 2 ute nu tellan beforan swilcum deman swilce bu wille (= quovis iudice . . . contende); 186, 24 uton nu, gif be swa bince, geecan bone anweald & bæt geniht, don bær weorbscipe to & gereccan bonne ba breo to anum. Da andsworode ic and cweb: Uton bes forbam hit is sob (vgl. S. 73, So. 192, 32; = addamus igitur sufficientiæ potentiæque reverentiam, ut hæc tria unum esse iudicemus. B.: Addamus, siquidem vera volumus confiteri); 224, 29 uton lætan bonne bion bas spræce & bion unc bæs orsorge (= secure igitur concludere licet; vgl. auch § 4. g., I. S. 6); 264, 7 uton agifan bem esne his wif, forbam he hi hæfb geearnod mid his hearpunga (= donamus comitem viro emptam carmine coniugem); 362, 18 uton healdan unc hæt wit ne wenan swa swa his folc wenh (= vide igitur, ne opinionem populi sequentes quiddam valde inopinabile confecerimus); 386, 11 ac uton nu habban, ure Mod up swa swa we yfemest mægen wib dæs hean hrofes bæs hehstan andgites, þæt þu . . . . (= quare in illius summæ intellegentiæ cacumen, si possumus, erigamur). So. 188, 17 ac gyf unc swa bince, uton gebyddan unc hær dæglanges & spurian tomorgen furður æfter dam ylcan þe wiht ær spureden; 190, 18 uton ændian bas boc nu ær hrihte & secgen on odræ bec scyrtran wæg gyf wet magen. Da cwæð ic: Næse la nese, uton ne forlætan gyet das boc, ær ic sweotolor ongytan magæ þæt þæt wit embe sint; 192, 32 uton gebetan hyt, uton fon on ohre boc forewearde. Da cwæd ic: Uton þæs. Da cwæd heo: Uton gelyfan þæt god si on uncrum fultume; 200, 4 ac beo nu godes modes & smæa bæt bu nu leornodes & uton butan byddan bonne, pæt unc gefultmige. . . . Ps. 2, 3 utan tobrecan heora bendas, and aweorpan heora geocu of us. - Vgl. auch & 429, Anm. 3. - Vgl. Ælfric (Kluges Lesebuch 52, 111): uton eornostlice fleon to heofunge soore dædbote; auch 113; 114; 116 u. ö. — Wulfstan 167, 12 leofan men, utan understandan, hæt we. . . . - Lucas 9, 15 utun faran to Bethleem, and geseon heet word be geworden is, bæt Drihten us ætywde.

# Zweites Kapitel.

#### VOM MODUS IM NEBENSATZE.

Wie die Zeit form, so steht auch der Modus des Nebensatzes wegen dessen engen Zusammenhanges mit dem Hauptsatze in einer gewissen Abhängigkeit von dem in die sem dargelegten Gedanken. Wie auch im Hauptsatze bezeichnet der Indikativ eine wirkliche oder wenigstens als wirklich angenommene Thatsache, während der Konjunktiv eine blos mögliche oder geforderte Handlung darstellt, die blos persönliche Meinung des Sprechenden angiebt.

# A. Subjektsätze.

Im Subjektsatze wird das logische Subjekt des Hauptsatzes ausgedrückt; in diesem steht dann ein unpersönliches Zeitwort oder eine unpersönliche Wendung mit dem Infinitiv oder Partizip, oder

ein Hauptwort oder Eigenschaftswort (im Neutrum) in Verbindung mit unpersönlichem se in oder werden; sein grammatisches Subjekt ist häufig durch hit oder pæt ausgedrückt; die einleitende Konjunktion des Nebensatzes ist pæt; vgl. aber die Ausnahmen in der 3. Anm. zu § 425.

Ich folge im Ganzen der Einteilung von Fleischhauer (a. a. O.,

S. 31 ff.).

## § 424

## 1. Subjektsätze mit dem Indikativ.

## a. Bei unpersönlichen Zeitwörtern:

öyncean, dünken. Le. 66, 5 pæm Halgan Gaste wæs gebuht and us, bæt we nane byrðene on eow settan noldon.

gedafenian, geziemen. Or. 38, 3 swa hyt eac well geda-

fenode bæt God da mæstan ofermetto genidrode.

lician, gefallen. Cp. 144, 10 & licat him the hie the unaliefede dot aliefedlice. Le. 66, 3 and us eallum gelicode pa, but we sendon Paulus.

gebyrian, geschehen. Or. 52, 36 pa peahhwædre gebyrede him bæt hie hwæthwara gebugan to fleonne; 118, 32 þa Philippuse gebyrede bæt he for dæm plegan ut of dæm monweorode arad, pa mette hiene his ealdgefana sum & hiene ofstang; 162, 32 ba gebyrede hiere pæt heo hie forlæg. Cp. 38, 7 oft donne hwæm gebyred bæt he hwæt mærlices & wunderlices geded, . . . donne . . . . .; 40, I him gebyrede pæt he nysse self dæt he man wæs; 21 oft him gebyred bæt hie weordad bereafod dara gifa be . . . .; 194, 12 swæ eac oft gebyred dæm be ..., dæt donne æt nihstan hit wierd to gewunan; 224, 17 and oft deah gebyred dem gedyldegan . . . . , dæt he donne nanwuht æt dæm cirre ne bid astired; 431, 27 swa hit gebyred dæt dæt mod slæpd dæs de hit wacian sceolde, & wacab dæs de hit slapan scolde; u. ö. Bo. 82, 7 ba gebyrede hit swipe hrape bæt he wearb gebunden mid hira racentum; 108, 13 hit oft gebyrap pæt seo lease wyrd nauper ne mæg ham men don ne fultum ne eac nænne dem; 136, 15 gif hit æfre gebyrep pæt heo blodes onbirigo; 254, 11 ac hit gebyrede, pæt se godcunda anweald hi tostencte; 288, 17 and gif him nu weas gebyrep þæt him wyrb sume hwile þara þenunga oftohen . . . bonne pinch him. . . . So. 181, 21 hwilum me gebyrað þæt byð hwæthwugu swa fæste on mode, þæt ic . . . .; 188, 32 gyf hyt æfre geberað þæt þu hi swa clæne forlætan mæht, þæt. . . .

gelimpan, geschehen. Be. 474, 9 da gelamp æfter don pætte Peahte deod com of Scyppia lande; 477, 12 da gelamp hit on da ylcan tid . . ., pæt he se dema stod æt his godgyldum & deoflum onsægdnesse bær; 501, 6 da gelomp hit, pæt Gregorius betwyh opre eac dyder com; 528, 25 da gelamp hit bæt mon

ı

aheow ba hand mid by earme of dam lichoman; 529, 14 hit gelamp on da sylfan tid de..., best der wes se halgesta.... Oswald andweard; 599, 33 gelomp him on his geographade best he sume mandæde gefremede; 609, 33 in dyssum urum stære we sculon an toætycean, de us gelamp best we niwan gehyrdon. Cp. 126, 23 ac donne him eft gelimpd det hie æmettige beod dære scire, donne beod hie . . . ; 164, 16; 196, 11 hit gelomp æt sumum cirre dæt he wæs gehyd on anum eordscræfe mid his monnum. Bo. 4, 13 da hit da gelomp, bæt se arwyrda wæs on swa micelre nearanesse becom, . . ; 260, 8 hit gelamp gio bætte an hearpere wæs on dære peode. — Vgl. Blickling Hom. 57, 6 gif pæt gelimpep pæt he hit eft spiwende anforlætep.

geweordan, geschehen. Or. 36, 23 ærdam de Romeburh getimbred wære eahta hund wintra & fif wintrum, geweard þæt Moyses lædde Israhela folc of Egyptum; 108, 24 þa geweard hit þætte sume Romana wif on swelcum scinlace wurdon, þæt hie . . . . Cp. 232, 5 donon hit gewierd dæt se fot gesihd durh dæt eage. Bo. 272, 2 gif de æfre gewyrb þæt þu wilt odde most eft

fundian . . ., ponne gesihst du. . . .

wesan, geschehen. Be. 475, 26 da wæs fram Cristes hidercyme hundteontig & fiftig & six gear þæt Marcus onfeng Romwara rice; 476, 4 da wæs ymb hundteontig wintran & nigan & hundeahtatig wintra fram drihtnes menniscnysse þæt Severus Casere...rice onfeng; 15 da wæs ymb tu hund wintra & syx & hundeahtatig æfter dære drihtenlican mennyscnysse, þæt Diocletianus Casere.... geceas Maximianum him to fultume; usw. Or. 36, 17 eac on þæm dagum wæs þæt Liber Pater oferwan þa underigendan Indea deode; 42, 31 on dæm dagum wæs þætte Lapithe & Thesali wæron winnende him betweonum; 88, 10 æfter þæm wæs an ger full þæt ofer eall Romana rice seo eorþe wæs cwaciende & berstende (vgl. § 381. d., S. 20); usw. usw. — Vgl. Wulfstan 10, 14 syddan þæt wæs þæt se flod gesette; 14, 18 da þæt wæs þæt Crist geboren woard.

getydan, geschehen. Bo. 80, 29 & pa getydde hit pæt Er-

cules Jobes sunu com to him.

ofdyncean, ärgern. Cp. 226, 21 & him ofdynch dæt he hit swæ emne & swæ gedyldelice forbær.

eglan, ärgern. Cp. 234, 8 him eglde dæt he wæs betra

donne he.

tocuman, dazu kommen. Cp. 354, 10 donne hit tocymd

det hie hit sprecan sculon.

becuman, kommen. Be. 477, 7 da becom pæt to earan dæs manfullan ealdormannes pæt Albanus hæfde done Cristes andettere digollice mid him.

Vgl. auch Thorpe's Homities 2, 11 and me offreow pat hi ne cupon ne næfdon pa godspellican lare on heora gewritum.

## b. Bei beon und weordan mit einem Eigenschaftswort.

swutol, klar. Be. 473, 31 is on son sweotol set dis Ealond hasap mycele lengran dagas on sumera & swa eac nihta on wintra, donne da supdælas middangeardes. Cp. 152, 4 donne bid hit swutol sæt se lacnigenda sorlist done kræst his læcedomes; 7; 82, 20; 264, 11. — Vgl. Wulfstan 23, 15 and eac bær wæs bæ swytol, þæt he ær mihte wid dead gebeorgan.

cup, bekannt. Cp. 168, 12 forðæm hit is openlice cuð ðæt sio uterre abisgung ðissa worldðinga ðæs monnes mod gedrefð, & hiene scofeð hidres didres. — Vgl. Blickling Hom. 29, 29 þonne is cuþ þæt se awergda gast ongan Godes bec trahtian.

emleof, gleich lieb. Or. 30, 8 & him da weard emleof on hyra mode pæt hi gesawon mannes blod agoten swa him wæs bara nytena meolc be hy mæst bi libbad.

Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 6, 33 swide gedafenlic hit wæs, bæt he ne geceas na him wif to meder, ac geceas clæne mæden.

#### c. Bei beon und weordan mit einem Hauptwort:

Be. 598, 28 untrumra manna hus, on dam hyra deaw wæs pæt hi da untruman . . . inlædan sceoldan (s. S. 31, d.). Or. 21, 11 & hæt is mid Estum heaw hæt hær sceal ælces gedeodes man beon forbærned; 34, 26 wæs se hunger on bæs cyninges dagum on Egyptum pe mon hæt Amoses, peah de hiora peaw wære þæt hi ealle hiora cyningas hetan Pharaon; 46, 8 siþþan was hiera peaw pat hie alce geare ymbe twelf monad tosomne ferdon & per ponne bearna striendon; 70, 26 (vgl. S. 31, d.); 156, 21 hit næs beaw on bæm tidum bæt mon ænig wæl on ba healfe rimde be bonne wieldre wæs. Cp. 194, 12 swæ eac oft gebyred dæm he . . . . , dæt donne æt nihstan hit wierd to gewunan det he hit ne mæg gebetan; 336, 18 manegra monna gewuna is, dæt hie hie mid dissum wordum ladiad; 461, 1 dæs cocces deaw is det he micle hludor singd on uhtan donne on dægred. Bo. VI, 5 bæt is nu git binre unrihtwisnesse, bæt bu earh fulneah forboht; 20, 17 hit is ælces modes wise, þæt sona swa hit forlæt sopcwidas, swa folgap hit leasspellunga; 80, 29 gewuna (vgl. S. 31, d.).

## d. Bei wesan mit dem Infinitiv mit to:

Be. 493, 16 omt is hwæpere to witanne pæt pæt is on gastlicum geryne ongyten; ähnlich 594, 11; 496, 3 is to smeageanne & to gepencenne, pæt. Drihten... ærest bebead pæt hi...; 552, 17 & pæt wære rihtlic to ongytenne pæt... hi donne wæron fram him ece mede to onfonne; 553, 38 ac to gelyfanne is pæt swylc deap... adilgode, ac swylce eac... to ætycte; 554, 23 pæt is to ongytanne pæt acennede wæron

wæstmas godra dæda; ähnlich 633, 32; 555, 33 is to gelyfanne, bæt he . . . wæs gescylded; 584, 19 nis bæt to forswygianne bæt . . twegen cynelice cnihtas . . . . wæron gesigefæste. Or. 34, 32 ac bæt is to wundrianne bæt þa Egipti swa lytle þoncunge wiston Josepe þæs þe he hi æt hungre ahredde. Cp. 52, 19 eac is to geðencenne þæt . . . he underfeng martyrdom; 21 on þa tiid wæs to herianne þæt mon wilnode biscephades; 134, 15 eac is to witonne bæt he ne cwæð na bæt . . .; 150, 8 eac is to wietanne bæt hwilum bið god wærlice to miðanne his hieremonna scylda; ähnlich 156, 14; 200, 15 bæm hlafordum is eac to cydanne bætte hie wið Gode ofermodgiað, gif . .; 230, 4 forðæm is to secganne bæm welwillendan monnum bæt hie habbað swæ micle mede. Bo. 86, 25 swa hit is nu hræðost to secganne . . . ., þæt þær nan wuht on nis þæs to wilnianne seo; 92, 10 þæt is nu hræðost to secganne, þæt ic wilnode . . . .; 212, 7 þæt is to gelefanne, þæt se hehsta god is ælces godes fullast.

# e. Bei wesan mit einem Partizip des Perfekts:

Be. 474, 7 is bæt sæd dæt hi comon fram Armoricane dære mægebe. Cp. 46, 17 donne he oferstæled bid, & him gereaht bid bæt he odrum mæg nyt bion. — Vgl. Wulfstan 6, 2 us is deope beboden, bæt we geornlice mynegjan and læran sculan, bæt . . .; 162, I and bæt is gesyne on bisse beode, bæt us godes yrre hetelice on sit. — Blickling Hom. 5, 21 on bæs engles wordum wæs gehyred bæt burh hire beorpor sceolde beon gehæled eall wifa cynn & wera.

# f. Bei dyncean mit einem Hauptwort:

Cp. 128, 1 & 5ync3 him geswinc 5æt he bið butan world-geswincum.

Anmerkung 1: Hierher zu rechnen sind auch die sämtlichen durch pæt eingeleiteten Überschriften, die im Be. und in der Cp. so häusig vorkommen, da man vor ihnen ergänzen muss: "Hier wird erzählt (oder gezeigt), dass . . . ."; wollte man aber: "Hier erzähle (zeige) ich" ergänzen, so würden es Objektsätze sein: Be. 475, 2 dæt se ærra Romwara Casere Cagius Julius Breotene gesohte (= ut adierit); 6 dæt se æster R. C. Claudius haten pæt ylce ealond gesohte & Orcadas da ealand gepeodde to R. cynedome (= ut . . . adiens . . . adjecerit); 24 dæt Lucius Brytta cyning sende gewritu to Eleutherio dam papan, bæd hine Cristene beon & eac abæd (= ut . . . missis literis . . . petierit); usw. usw. usw. Dem lateinischen Konjunktive entspricht stets ein englischer Indikativ. — Cp. 46, 20 dætte ost dæs lareowdomes denung bid swide untælwierdlice gewilnod & eac swide untæl-

wierolice monige biod to geniedde (= quod nonnumquam prædicationis officium nonnulli laudabiliter appetunt, et ad hoc nonnulli coacti pertrahuntur); 148, I dætte se reccere sceal gearlice wietan, dætte . . . . (= quod scire sollicite Rector debeat, quod . . . .); 178, 14 dætte on odre wisan sint to manianne weras, on odre wif (= aliter admonendi sunt . . .); usw. usw. usw. durch das ganze Werk durch; dann noch: 457, 7 dætte hwilum da leohtan scylda biod beteran to forlætenne, dylæs . . . . (= quod aliquando leviora vitia relinquenda sunt, ut . . . .). An anderen Stellen steht der Konjunktiv, selbst dann einmal, wenn das Lateinische den Indikativ hal; vgl. § 425. Anm. 1.

Anmerkung 2: Vielleicht gehören hierher auch die dem Scheine nach unabhängigen, aber durch bæt eingeleiteten Sätze,

über die die Anmerkung zu § 416 handelt; s. S. 64 ff.

Anmerkung 3: Die mit der Redensart na læs bæt an bæt eingeführten Nebensätze gehören wohl ihrem Ursprunge nach auch hierher, da wohl is oder wæs urspränglich zwischen læs und bæt gestanden hat, wie es wirklich einige Male noch steht: sehr oft könnte man allerdings auch dyde oder ein ähnliches transitives Zeitwort ergänzen, dann wären es also Objekt sätze, Diese Wendung erscheint ausserordentlich oft im Be., häufig auch im Bo., sonst nur dreimal im Or.: Be. 479, 34 bæs cyninges tidum se Arrianisca gedwola wæs upcumen, & þæt deadbærende attor his getreowleasnysse na læs bæt on eallum middan geardes cyricum bæt he stregde, ac hit eac swylce on dis ealond becom; 505, 10 na læs bæt an bæt he gymenne dyde bære niwan cyricean, ac eac swylce dara yldra bigengena; 506, 38 forbon na læs þæt an bæt he Cristes geleafan onfon ne wolde, ac eac swylce unalyfeddre forlegnesse & egeslicre wæs besmiten; 515, 1 dyde se cyning swa swa hit ær cweden wæs; na læs þæt an þæt he done wræccan de hine gesohte to cwale ne gesealde, ac eac swylce him gefultumade bæt he to rice becom; 11 & swa he Eadwine æfter dam Godgespræce de he ær onfeng na læs bæt an bæt he him da sætnunge da gewearnode dæs unholdan cyninges, ac swylce eac æfter his slæge him on dæs rices wuldor æfterfyligde; 574, 8 ond na læs bæt an bætte da untruman, da de under da bære odde to gesette (Miller ergänzt mit Recht wæron) gehælede wæron, ac swylce eac da scæfban de dær on genumene wæron & to untrumum mannum gelædde, hræbe him læcedom bæron & brohton; 582, 25 da da Willferb B.'on dære deode godcundde lare lærde, na læs bæt an bæt he hi fram yrmbum ecre niberunge, ac swylce eac fram dam manfullan wæle hwilwendlicre forwyrde generede; 593, 43 wæs heo swa mycelre snytro & wisdomes, bætte na læs bæt an bætte da metruman men ymb heora nedbearfnesse wæron, ac eac swylce cyningas & ealdormen oft from hire gepeaht & wisdom solton; 603, 45 & na læs þæt he bam mynstre anum reogollices lifes monungum & somod his lifes bysne

gegearwade, ac swylce eac bæt ymbgesette folc feor & wide from daem life daes dyselican gewunon to lufan dara heofonlicra gyfena geome gymde to gehwyrfanne; 609, 39 swylce eac eall da hrægel da de he mid gegearwod wæs, na læs bæt an bæt hi ungewemmed wæron, ac swylce eac swa hwit & swa niwe wundorlice ætywdon, swa he by ylcan dæge mid gegearwod wære; 617, 24 & na læs þæt an þæt heo bære langan untrumnesse beswicede, ac heo swylce eac da ær forlorenan mægen somod fullice onfeng & ineode; 644, 37 wæs þæt wundorlico stihtunge dære godcundan foreseonesse, bæt se arwurba wer na læs bæt an bæt he on Eastran ferde of dyssum middanearde to godfæder, ac eac swylce bæt dy dæge Eastran mærsade wæron. Or. 30, 27 seo ylce cwen Sameramis . . . nales bæt an bæt hio dyrstende wæs on symbel mannes blodes, ac eac swelce mid ungemetlicre wrænnesse manigfeald geligre fremmende wæs; 40, 4 on bære tide wæs sio ofermycelo hæto on ealre worulde: nales bæt an bæt men wæron miclum geswencte, ac eac ealle nytenu swyde neah forwurdon: 170. 6 swa wurdon hie swa swibe forbohte, bætte nales bæt an pætte Agothocle monega byrg to gafolgieldum wurdon, ac eac hie him heapmælum selfe on hand eodon. Bo. 20, 6 næs hit na bæt an bæt bu on ungemetlicum ungesælbum wære, ac eac þæt þu fulneah mid ealle forwurde; 114, 14 & þeah he beoþ swa gebwæra bætte no bæt an bæt hi magon geferan beon, ac by furbor bet heora furbum nan buton obrum beon ne mæg; 118, 6 me nu bynch bætte no bæt an bæt ic das unwyrd aræfnan mæg . . ., ac . . . ne cwipe ic næfre ma . . . .; 294, 23 hwæt wenab ba yfelan bæt he beon bedælde dara wita & sint fulle ælces yfeles; nallas no þæt an þæt hi bioþ afylde, ac forneah to nauhte gedone; 314, 19 ac gif ic me wende to dises folces dome. bonne nis hit no bæt an bæt hi nyllab bisse dinre race gelefan, ac hi hit nellab furbum gehiran. Vgl. auch Bo. 54, 9 hwæt, we gewislice witon unrim dara monna be da ecan gesælda sohtan nallas durh þæt an þæt hi wilnodon dæs lichomlican deades, ac eac monegra sarlicra wita hie gewilnodon wid dan ecan life. -Über die weitere Verwendung dieser Konjunktion vgl, bei den Konjunktionen,

# 2. Subjektsätze mit dem Konjunktiv.

§ 425

Der Konjunktiv steht in der Regel dann, wenn ein Wunsch ausgedrückt wird, oder wenn im übergeordneten Salze eine Verneinung steht, sowie nach Zeitwörtern des Sagens und Dünkens.

# a. Bei unpersönlichen Zeitwörtern.

öyncean, dünken. Be. 507, 9 da ongunnon heo sona openlice deofolgildum beowian be monnum buhte bæt heo hwæt-

hwugu forlæten hæfde bi dæm fæder lifiendum. Or. 84, 13 þæt se, se þe him ær gepuhte þæt him nan sæ wiþhabban ne mehte, þæt he hiene mid scipun & mid his fultume afyllan ne mehte, þæt he eft wæs biddende anes lytles troges æt anum earman men, þæt he mehte his feorh generian. Cp. 86, 1 oðrum monnum dyncð, dæt hie mæstne dem & mæste scande drowigen; 112, 10 ærest him duhte selfum dæt he wære swide unmedeme; 114, 20 him duhte dæt he wære his gelica; 230, 20 donne dyncd him dæt hie willen acwelan; 240, 4 swæ dæt him fulneah dyncd dætte his nan wuht swæ ne sie swæ..; u. ö. So. 181, 18 þæs þe me þonne dincg, þæt me nan þing ne mage þæs amæran. — Vgl. Ælfric (Thorpe) 2, 6 þa be-arn me on mode, ic truwige þurh Godes gife, þæt ic das boc of Ledenum gereorde to Engliscre spræce awende.

gedafenian, geziemen. Be. 569, 28 us gedafenab, þæt we his heofonlicre monunge mid gedefenlice ege & lufan andswarige. Cp. 52, 11 biscepe gedafenab þæt he sie tælleas; 74, 5 him gedafenab bæt he gedence & geornlice smeage, hu . . . .; 146, 5 ond beah wel gedafenab bætte ba godan recceras wilnigen bæt hie . . .; 172, 12 ne gedafenab hit no bæt we ealle men on ane wisan læren. — Vgl. Blickling Hom. 55, 2 ærest us gedafenab þæt we gehyran þa word haligra gewreota.

gerisan, geziemen. Cp. 60, 11 swelcum ingedonce gerist dæt he for lichoman tidernesse ne for worlde bismere anum wid pa scire ne winne, ne he ne sie gidsiende oderra monna æhta, ac sie his agenra rummod, and his breost sien symle onhielde; 74, 8 dæm hierde wel geristd dæt he sie healic on his weorcum, & his word sien nytwierdu, & on his swiggean he sie gesceadwis. Ps. 32, 1 rihte hit gerist, bæt hine ealle rihtwillende emnlice herian. — Vgl. Blickling Hom. 13, 16 wel bæt geras bæt heo wære eadmod.

(ge)lician, gefallen. Be. 524, 3 þæt da eallum gemænelice licode..., þæt hi onweg adyde da gemynd.... & þæt ylce gear to dæs æfterfyligendan cyninges rice tyledon. Or. 106, 23 siþþan gelicade eallum folcum þæt hie Romanum underþieded wære; 116, 6 him gelicade, þæt hie þær mehten betst frið binnan habban.

gebyrian, geschehen. Cp. 198, 13 ac gif hwæm gebyrige bæt he for his agnum unbeawum on da tælinge his hlasordes befo; 316, 25 he cwæd bæt dæm forhæbbendum hwilum gebyrede dæt hie gewiten of hiera geleasan. Bo. 106, 8 deah hit nu gebyrige bæt da utemestan dioda eowerne naman upahebban & on manig peodisc eow herigen; 174, 14 cwæb... bæt hwilum gebyrede dam heardsælegum, bæt him wære betere bæt he bearn næsde donne he hæsde. Ps. 4, 5 peah hit gebyrige bæt ge onwoh yrsien, ne scule ge...

gesælan, geschehen. Cp. 332, 20 ac hit mæg eade gesælan,

gif we him swelc sæcgeað, ðæt hie eac mid us ða oðre tælen, & hie donne eft hiora selfra gescamige; 427, 23 donne mæg hit eaðe gesælan ðæt hine eac scamige.

gelimpan (geschehen) habe ich bei Alfred nicht mit dem Konjunktiv im Subjektsatze gefunden, wohl in den Blickling Hom.: 85, 12 ne gelomp hit na mr bmt us swylce deab geendod were.

geweorðan, geschehen. Or. 194, 26 gesecgað me nu, Romane, cwæð Orosius, hwonne þæt gewurde obbe hwara, ær ðæm cristendome þæt obbe ge, obbe oðere æt ænegum godum mehten ren abiddan, swa mon siþþan mehte, siþþan se cristendom wæs, & nugiet magon monege gode æt urum Hælendum Criste, þonne him þearf bið. — Vgl. Holy Rood 99, 17 hit gewearð þæt þa hæðenan leoda þæt land gehergoden.

beon, geschehen. Be. 507, 24 pet pet nænige beon meahte, pet hy buton dære halgan geclæsnunge fulwihtes bæhes dæm halgan hlafe gemænsumede. Or. 182, 27 swa ponne wæs mid Romanum pæt an gear pæt hie sibbe hæfdon, pæt hie under pære sibbe to pære mæstan sace become. Cp. 330, 3 hwanne bid dæt, dæt de swæ dynce, odde hwonne bid dæt, dæt du nyte hwider du maran wilnige; 381, 17 dæt bid donne dæt mon his stemne gehiere, donne da gecorenan menn giornfulle biod his worda to gehlystanne. — Vgl. Lucas 5, 43 and hwanun is me dis, þæt mines Drihtnes modor to me cume.

derian, schaden. Cp. 360, 8 swæ swide swæ hit dered dætte ænig wana sie dære sibbe betweox dæm godum, swæ swide hit eac dered dæt hio ne sie gewanod betweox dæm

yfelum.

genihtsumian, genügen. Be. 533, 28 ac us nu genihtsu-

mab bæt we twa obbe breo gehyron.

(for)sceamian, sich schämen. Cp. 150, 17 & hie forscamige dæt hie eft swæ don; 403, 32 he wolde dæt hi sceamode dæt hie eft on dære oderre worulde wæren unclæne.

aðreotan, verdriesen. Cp. 405, 22 þæt hiene na ne aðriet þæt he hi to him ne laðige, æfterðæmðe hie gesyngod habhað.

## b. Bei beon und weordan mit einem Eigenschaftswort:

cynn, passend. Cp. 42, 24 swæ is cynn þæt sio gimen bære halegan cirican . . . sie bæm beboden þe . .; 44, 3 þonne is cyn þæt him spiwe bæt wif on bæt neb, þæt is þæt hiene tæle bæs folces gesomnung; 6 swæ is cyn bæt sio halige gesomnung tæle ælces bara god be . . . .; 194, 20 swæ hit is cynn bætte þa sien þe fore oðre beon sculon, bæt hie ægder hæbben eagan innan ge utan; ferner ähnlich 184, 6; 336, 3; 407, 15 hit is cyn bæt we ure scomigen.

gedafenlic, gesiemend. Cp. 196, 19 & cwæd dæt hit no Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

gedafenlic nære, dæt bie slogen Gode gehalgodne kyning. -Vgl. Blickling Hom. 17, 3 rihtlic bæt wæs, bæt se blinda be dem wege sæte wædliende. - Hlodhære Le. 12, 6 riht is

beet hit, best bearn, meder folgige.

god, gut. Cp. 30, 16 him wære betre dæt him wære sumu esulcweorn to dæm swiran getigged (rgl. Lucas 17, 2 (Bright, S. 73): nyttre him wære þæt an cweornstan sy gecnytt abutan his swuran); 25 betre him wære bæt he on læssan hade & on cordlecum weorcum his lif geendode; ferner 204, 3; 362, 17; 307, 17 god bið men ðæt he sie butan wife; 18 god bið mannum bæt ælc hæbbe his agen wif; 401, 34; 445, 32; 451, 22; 457, 22. - Vgl. Wulfstan 26, 9 him wære betere bæt he æfre on worulde man ne gewurde.

sel und gehæled, gut und heilsam. Be. 507, 32 bæt him seire & gehæledre wære bæt heo ealle hwurfon to heora eble &

bær mid freo mode Drihtne beowede.

wyrse, schlimmer. Cp. 445, 27 dætte hit bid wyrse dæt mon a onginne faran on sodfæstnesse weg.

nyt, nützlich. Cp. 206, 6 be dæm scamfæstan hit is nytre dæt dæt him mon on tælan wille, dæt hit mon healfunga sprece.

unnyt, unnütz. Cp. 222, 12 hit bid unnyt dæt mon unweordunga & tæl & geclibs utane forlæte; 14 hit bid unnyt, dæt mon hwelces yfles bogas snæde; 312, 21.

leof, lieb. Cp. 216, 14 ac dæm gilpnan bid liofre dæt he secge on hiene selfne, gif he hwæt godes wat; ge deah he nyte hwæt he sodes secge, him is deah leofre dæt he leoge donne him mon ænigra ungerisna to wene.

gecynde, angeboren. Cp. 417, 19 us is from him gecynde dæt we ælc yfel on drio wisan durhtion.

gewunelic, gewöhnlich. Cp. 435, 20 hit is swide gewunelic dætte domeras & rice menn on setelum sitten.

mennisclic und deofullic, menschlich und teuftisch. Cp. 70, 13 mennisclic is dæt mon on his mode costunga drowige on dæm luste yfles weorces, ac dæt is deofullic dæt he done willan durhteo.

geswincful, mühsam. Cp. 453, 10 hit bid swde geswincful bæt mon ælcne mon scyle on sundrum læran.

iedre, leichter. Cp. 433, 29 him wære donne iedre dæt he hira ær gearra wende donne he hira ungearra wende, & hi donne gearuwe mette.

#### Bei beon und weordan mit einem Hauptwort:

Be. 489, 5 donne is deaw des Apostolican setles donne hi bisceopas halgiab, bæt hi him beboda syllab, & bæt ealles bæs andlyfenes de him gegonge, feower dælas beon sceole (= mos autem sedis Apostolicæ est, ordinatis Episcopis præcepta tradere, ut in omni stipendio quod accedit, quatuor debeant fieri portiones; vielleicht ist also & zu streichen, sodafs das folgende bæt einen von beboda abhängigen Objektsatz einleitete, möglich ist aber auch, dass Alfred hat ausdrücken wollen, dass die Gebote in jedem Falle gegeben werden (Indikativ!), die Teilung aber nur gewünscht wird (Konjunktiv)); 491, 7 forbon is nyd bæt Cristene menn on dære driddan eneorisse obbe on dære feorban him betwih wisian sceole; 624, 13 comon hi to ealdSeaxna mægbe, gif wen wære bæt hi dær ænige durh heora lare Criste begitan mihte; vgl. auch 572, 29 se æresta capitul, þæt we ealle gemænelice healdan done halgan dæg Eastrena; 32 se æftera is þæt nænig bisceop obres bisceopscire onswoge, ac bæt he doncfull si styre him dæs bebodenan folces; 34 se dridda is dætte da mynster... nænigum B. alyfed si . . . hi geunstillian; 37 se feorþa is þætte munecas ne leoran of stowe to obre . . ., ac bæt hi awunian; 41 donne is se fifta bætte nænig Godes deowa biscopes gefera forlæte his agene biscop & geond missenlice stowe fere; so noch 573, 2, 6, 10, 14. Or. 178, 15 cwæð þæt him to micel æwisce wære bæt he swa emnlice wrixleden; 182, 25 bonne is wen, swa micle swidor swa he penco pæt he hit adwæsce, pæt he hit swa micle swidor ontydre. Cp. 46, 14 ne bid dæt na sod eadm o d n es, gif mon ongit dæt dæt Godes will a sie dæt he ofer odre bion scile, dæt he donne widsace, ac bio underdided Godes willan & his dome & forlæte da uncysta dære anwilnesse (diese beiden letzten Konjunktive können so aufgefasst werden, als ständen sie als selbständige Konjunktive der Aufforderung (vgl. § 418, S. 67 ff.), man kann sie aber auch vom letzten bæt abhängig denken, so dass etwa zu ergänzen wäre: ac dæt bid sod eadmodnes dæt he . . . . .); 52, 23 dæt is to tacne bæt mon endebyrdlice done biscepdom halde, bæt he hiene on godum weorcum geendige; 108, 12 hit is ungecyndelicu ofermodgung, dæt se mon wilnige dæt hiene his gelica ondræde; 204, 4 dæm medwisan bid genoh go d dæt he gecnawe oderra monna weorc untælwyrde (mit Recht fasst Fleischhauer (a. a. O., S. 35) god als Hauptwort auf, während Sweet falsch übersetzt: it is good enough for the simple); 222. 18 dæt is swide micel cræft beforan mannum dæt mon dæm men auht forberan mæge be him widerweard sie, & dæt is micle mare beforan Gode dæt hiene mon siddan mæge lufian; 254, 14 hu micel hælo dæt bid dære heortan dæt se lichoma sie mettrum; 332, 10 hwelc frem u bid men dæt hie gestriene eall dæt him ymbutan sie; 338, 7 . . . ongieten dæt dæt sint da forman læddo be hie Gode gedon mægen, dæt hie dæm nan wuht ne don be him eall sealde dæt hie habbad; 346, 16 hit ne biod nane cysta ne nan cræft dæt mon hæbbe wisdom, & nylle wilnian sibbe; 352, 12 hu micel scyld bæt sie bæt mon abreote bære nætinge yfelra monna, & nime sibbe wid da wyrrestan; 439, 22 dæt is open

yfel beforan Gode dæt mon da miclan do, ac dæt is licettung haligdomes for monnum det mon da lytlan forga, & da miclan do; 455, 3 dæt bid eac swide hefig broc dæm lareowe, dæt he scyle on gemænre lare... da lare findan de..; — 48, 13 ymbe þa we habbað twa bebodu: an is þæt we lufien God, oðer þæt we lusien ure nihstan; 158, 22 dæt donne bid dæs recceres ryht dæt he durh da stemne his lareowdomes ætiewe dæt wuldor dæs uplican edles; 218, 13 dæt is donne Godes æ dæt mon hæbbe lufe & gedyld; 429, 8 hit bid se degla Godes dom dæt hi eft dy mare wite hæbben; 46, 14 dæt dæt Godes willa sie dæt he ofer odre bion scile. Bo. 126, 16 sume men wenap bæt bæt sie seo seleste gesælb, bæt mon sie swa welig bæt he . . . .; 314, 9 swa . . . bæt him wære ealra mæst unsælb bæt bæt se fyrst wære ob domes dæg (= si esset æterna; Mather (a. a. O., S. 51) reiht daher dieses Beispiel bei den Bedingungssätzen ein. -Vgl. Wulfstan 16, 3 and nis æfre æniges mannes mæb, þæt he ba godcundnesse asmeagan cunne.

#### d. Bei wesan mit dem Infinitiv mit to:

Be. 489, 20 swylce eac be heora andlyfene is to denceanne & to foreseonne pæt hi godum deawum leofigean; 587, 32 nis pæt to geortrywianne pæt on ure yldo pæt beon mihte; 607, 42 is pæt to gelyfanne pæt pæt wære mid stihtunge gedon. Cp. 58, 10 hwæt is nu ma ymbe dis to sprecanne, buton se se pe swelc ongieten sie pæt he da cræftas hæbbe pe we ær bufan cwædon, pæt he donne to fo, gif he niede sciele, & se se pe swelc ne sie, dær no æt ne cume, deah hiene mon niede; 188, 1 is dæm to cydanne dæt hie hie warenigen; ähnlich 200, 18, 19; 252, 8; 262, 10; u. ö.; 214, 6 dæm ungedyldegum is to sæcganne dætte hie ne agimeleasien dæt hie . . . .; ähnlich 220, 24; 230, 11; 260, 3; 118, 2 is eallinga to gedenceanne dæt we toungemetlice da eadmodnesse ne healden & dæt we ure hieremen swæ gearigen swæ . . .; 459, 6 þæm lareowe is to wietanne dæt he huru nanum men mare ne beode donne . . .

## e. Bei wesan mit einem Partizip des Perfekts:

Be. 478, 36 ac se cwellere sebe his arlease handa abenede ofer done arfæstan sweoran dæs martyres & his heafod of asloh, ne wæs he forlæten þæt he ofer him deadum gefege (= es war ihm nicht gestattet), ac him da eagan of his heafde ascuton & ætgædere mid bæs martyres heafde on eorban feollan, 483, 27 is sæd of dære tide de hi banon gewiton ob to dæge bæt hit weste wunige; 579, 11 banon monigum wæs gesewen & oft cweden bæt swylces modes wer ma gedafenode beon to B.'gehalgod donne he cyning wære; 597, 32 da wæs him eallum gesewen swa swa hit wæs; bæt him wære from Drihtne sylfum

heofonlic gifu forgifen; 617, 38 & monnum gesewen wæs bæt he æt forpfore wære. Or. 36, 12 be bæm Theuhaleon wæs gecweden swilce mon bispel sæde, bæt he wære moncynnes tydriend, swa swa Noe wæs. Cp. 92, 11 hit wæs awriten dæt dæs sacerdes hrægl wære mid bellum behongen; 118, 9 beah hit on sumum dingum getacnad sie dæt he hwelc gerisenlic wundor wyrcean mæge; 138, 24 swide ryhtlice wæs dæm sacerde forboden det he his heafod sceare, & eac det he his feax lete weaxan; det is det he ealle da gedohtas of his mode ne aceorfe be he ...; ne est he ne lete forweaxan; 142, 18 hem synfullan menn bid oftogen dæt hiene mon stidlice arasige; 156, to fordy wæs swide wel gecweden dæt hit wære atiefred; 322, 25 hit is awriten out mon ne scyle cweban to his frind: Ga . . .; 449, 25 dylæs hit sie ongieten hæt hie lufigen hi selfe swidur donne hiora niehstan; usw. usw. So. 173, 29 hyt is gecwæden on þære æ & (= bæt?) man sceole lufian hys nehstan swa swa hyne sylfne.

# f. Bei dyncean mit einem Hauptwort oder Eigenschaftswort:

Be. 614, 30 duhte us gerisene hæt we da wundor sume on disse bec gemynegode. Cp. 6, 6 fordy me dyncd betre, gif iow swa dyncd, hæt we eac suma bec, da he nidbedyrfesta sien eallum monnum to witanne, hæt we ha on dæt gedeode wenden he we ealle gecnawan mægen, & ge don swa we swide eade magon mid Godes fultume . . . . (vgl. § 103. Ann. 2., I. S. 197); 176, 18 & him nan geswinc ne dyncd dæt hie hæbben; 192, 22 ne dynce him no genoh dæt he ana wel libbe, butan eac da he he fore beon sceal from dære slæwde his synna atio; 260, 19 forhwy donne sceal ænegum men dyncean to rede odde to uniede dæt he Godes swingellan gedafige for his yfelan dædum; 307, 15 hwy sceal ænigum menn donne dyncean to orgellic dæt he onbuge to odres monnes willan.

# g. Bei wesan mit einem prädikativen Nebensatz:

Der Subjektsatz nimmt in diesem Falle den Inhalt eines vorhergehenden Satzes kurz zusammen, der dann durch den folgenden Prädikatsatz näher erklärt wird. In beiden Sätzen steht der Konjunktiv, da nur eine Annahme vorliegt. Ich habe solche Sätze nur in der Cp. gefunden. Die Belege stehen im folgenden § bei den Prädikatsätzen (1. b.; s. S. 87).

Anmerkung 1: Zu den Subjektsätzen mit dem Konjunktiv gehören einige Überschriften, in denen im Gegensatz zu den § 424. Anm. 1. (S. 77 ff.) erwähnten der Konjunktiv steht: Cp. 24, 14 öætte unlærede ne dyrren underson lareowdom (= ne venire imperiti

ad magisterium audeant); 140, 11 dætte se reccere his godan weorc for gielpe anum ne do, ac ma for Godes lufan (= ne placere Rector suo studio hominibus appetat, sed tamen, ad quid placere debeat, intendat); 459, 4 bætte da untruman mod mon ne scyle ellenga to healice læran (= quod infirmis mentibus

omnino non debent alta prædicari).

Anmerkung 2: Nur selten steht nach na læs bæt an ein Konjunktiv (vgl. § 424. Anm. 3., S. 78 f.): Be. 482, 24 and na læs bæt an bæt das ding dyden weoruldmen, ac eac swylce bæt drihtnes eowde & his hyrdas; 528, 4 Oswald . . . na læs þæt an þæt he æt him geleornode . . . , ac swylce eac eorblice rice ma bonne ænig his yldrana fram dam ylcan Gode onfenge, de...; 538, 4 na læs bæt an bæt se hlisa dysses æbelan weres eall Breotena gemæro geond scine, ac swylce eac . . . ; 594, 39 & na læs þæt an bæt heo on hire mynstre dam andweardum lifes bysne gestode, ac eac swylce . . . bæt him seo godre rece & hælo intingan degnade.

Anmerkung 3: Ein paar Mal steht die Konjunktion deah, obgleich man das bæt eines Subjektsatzes erwarten sollte: Be. 533, 24 ne bæt swibe to wundrianne is, deah (Miller: beah be) on dære stowe his deales untrume hælo onfenge, he symble mid dy he lyfde untrumum & bearfum arede. Cp. 274, 12 nis hit nan wundor, deah he swugige, & bide his timan (Sweet: it is no wonder that he is silent, & waits his time; Fleischhauer bringt die Stelle bei den Konzessivsätzen, wohin sie nicht gehört). So. 181, 17 for dam me is swide geheme beah me hwæt cume to mode (= nam sæpe mihi usu venit, ut ... veniret tamen aliquid in mentem); 182, 6 ne dinco me æac nan wundor, þeah þu si unrot fordam. Ps. 36, 1 ne eow ne ofpince, peah eow ne sy swa swa him, pa pe unriht wyrcað; 50, 6 nis hit nan wundor, peah bu sy god, and ic yfel. - Mit Ausnahme der ersten Stelle aus den So., wo wohl Schreib- oder Druckfehler anzunehmen ist, liegt bei den anderen eine merkwürdige Verquickung von Konzessivsatz und Subjektsatz vor; statt: peah pu sy god, nis hit nan wundor, bæt bu sy god wird einfach gesagt: nis hit nan wundor. beah bu sy god.

Anmerkung 4: Wechsel von Indikativ und Konjunktiv findet sich: So. 174, 12 me bincd nu bæt be bince bæt bæt si oder bæt man wite, oder bæt man sodlicost wend; für den Indikativ sehe ich keinen Grund, man erwartet doch auch hier den Kon-

junktiv.

Anmerkung 5: Auslassung von bæt, also unverknüpfte Folge des Nebensatzes, findet sich selten: So. 167, 27 bu us sealdest & gyt silst bæt angyt bæt we ofercumad bone dwolan, - bara manna sawla næbben nan edlean æfter þisse worulde heora gearnunge swa godes swa yfeles swæðer hi her doð; 183, 16 ic cwæde beah bæt hyt si preostum betere - næbbe donne habbe (= bæt he næbbe wif donne bæt he habbe wif). Le. 88, 34 eac is ciepemonnum gereht, — ba men, be hie up mid him læden, gebrengen beforan kyninges gerefan on folcgemote.

#### B. Prädikatsätze.

§ 425°

Prädikatsätze habe ich nur in der Cp. gefunden, wenngleich sich auch einige unter den Subjektsätzen angegebene hierher rechnen ließen, z. B. die letzten aus Be, angeführten im § 425. c, S. 83.

Der Prädikatsatz steht für ein Prädikatsnomen; er wird durch pæt eingeleitet und ist mit seinem Subjekte, das sehr häufig ein Subjekts at z ist (s. § 425. g.), durch beon verbunden; dieses ist zu übersetzen durch "darunter ist zu verstehen, das bedeutet, das heifst, u. ä.". Der Modus ist fast stets der Konjunktiv, vgl. § 425. g. Ich folge der von Fleischhauer (a. a. O., S. 40 f.) gewählten Einteilung.

- 1. Das Subjekt, das im Prädikatsatze erklärt werden soll, ist schon früher erwähnt und wird inhaltlich vor dem Prädikatsatze wiederholt:
- a. Als Hauptwort: Cp. 64 (, 3 gif he to micle nosu hæfde odde to lytle;) 20 donne is (= bedeutet) sio lytle nosu dæt mon ne sie gesceadwis; ähnlich 66, 9 dæt is donne se foruda fot & sio forude hond dæt mon wite Godes beboda weg, & dær nylle on gan, ac sie bedæled & aidlod ælces godes weorces; 338, 9 he ne sealde Gode nanne medsceat for his saule....; dæt is donne se medsceat wid his saule, dæt he him gilde god weorc for dære gife de he him ær sealde.
- b. Durch einen Subjektsatz (s. § 425. g.): Cp. 88, 20 bæt is donne dæt he fare togeanes Israhela folce him mid to feohtanne dæt he widstande mid his spræce dæm unryhtwillendum; 23 bæt is donne dæt he him mid feohte on dæm dæge þe him nieddearf sie, dæt he widstande ealle mægene dæm þe on woh willen for dære ryhtwisnesse lufan; 192, 25 dæt is donne dæt mon his eagan læte slapan dæt mon for his unwisdome... ne mæge ongietan..; ähnlich 170, 12; 236, 2; 284, 7; 314, 17; 328, 18; 348, 2, 3; 366, 12; 372, 15, 17; 376, 14; 378, 1; 383, 4, 7, 9; 395, 20, 23; 399, 5; 421, 11.
- c. Durch einen von swelce eingeleiteten Satz: Cp. 296, 11 bæt is bonne swelce mon mid forewearde orde stinge, bæt mon openlice & unforwandodlice on oberne ræse mid tælinge & mid brafunga.

2. Das Subjekt wird durch oder . . . oder vertreten:

Cp. 340, 20 oder is det hwa for hreowsunge his synna elmessan selle, oder is det he fordy syngige & reafige dy he teohhige det he eft scyle mid dy reaflace ælmessan gewyrcean.

3. Subjekt ist ein vorhergehender Satz, der durch pæt is (= d. h.) und den Prädikatsatz erklärt wird: Cp. 44, 2 gif

hiere donne se widsace, bonne is cyn bæt him spiwe dæt wif on dæt neb, bæt is bæt hiene tæle dæs folces gesomnung; 58, 14 healde hiene dæt he ne cnytte dæt underfangne fech on dæm swatline . . .; dæt is dæt, he da Godes gifa be he onfeng . . . . dæt he da ne becnytte on dæm sceate his slæwde; 78, 5 swa sceal se sacerd gitt simle da domas beran awritene on his breostum Israhela bearna, dæt is dæt he dara ding be him underdiedde biod for dæm ege anum dæs godcundan deman innweardlice undersece; ähnlich 80, 9, 25; 82, 9; 84, 3; 92, 4, 16; 94, 13; 124, 22, 23; 138, 26; 140, 3; 166, 18; 170, 15; 188, 8; 198, 2; 254, 12; 272, 16; 322, 14, 15; 348, 13; 378, 18; 380, 1; 433, 5; 461, 11, 18.

Anmer kung: Der Indikativ findet sich in solchen Prädikatsätzen seltener: Or. 78, 3 se.. gedyde bæt nan hæben cyning ær gedon ne dorste, bæt wæs bæt he heora godgieldum eallum wiðsoc, & hie æfterbæm mid ealle towearp. Cp. 40, 13 bæt is bæt hie gehaldað hiera lichoman firenlusta clænne; oðer is bæt hie bioð on forhæfdnesse strengeo strange; dridde is bæt hie bioð mid lara swetmettum gefylde usw.; 80, 12; 92, 20; 238, 6; 248, 16 odde hwæt is ure weordscipe on disum eordlicum lichoman buton dæt we sint gesceapene æfter dære bisene ures Scippendes?; 326, 11; 372, 13; 421, 29 hwæt is dæt, dæt mon hreowsige his synna, buton dæt mon eowad Gode his eadmodnesse & his treowa & his hiersumnesse? odde hwæt is dæt, dæt mon æfter his hreowsunga syngige, buton dæt, dæt he ded feondscipe & ofermetto & unhiersumnesse dæm ilcan Gode de he ær olehte?

#### C. Objektsätze.

Unter Objektsätzen verstehen wir solche durch pæt eingeleitete Nebensätze, die das Objekt des im übergeordneten Satze stehenden Zeitwortes bilden.

Ich teile die Objektsätze wie Fleischhauer ein, nämlich in solche, die das direkte Objekt eines transitiven Zeitwortes, also einen Akkusativ vertreten, und in solche, die das indirekte Objekt vertreten, also einen anderen Fall als den Akkusativ, oder einen präpositionalen Ausdruck.

# 1. Objektsätze als direktes Objekt.

§ 426

#### a. Mit dem Indikativ.

cweðan, sagen. Vgl. I. 177. Or. 19, 22 of Sciringes heale he cwæð þæt he seglode on fif dagan to þæm porte þe mon hæt æt Hæþum.

secgan, sagen. Vgl. I. 245. Or. 34, 4 pa sæde he Sompeius pæt he pær drycræftas geleornode, & of pæm drycræftum

pæt he gewunode monige wundor to wyrcenne. Cp. 300, 16 secgeað eac ðæm upahæfenum ðætte, donne donne hie hie selfe upahebbað, dæt hie donne afeallað on da bisene bæs aworpnan

engles.

(ge)cyðan, verkünden. Vgl. I. 177, 196. Or. 60, 22 ðæt wille ic gecyþan þæt þa ricu of nanes monnes mihtum swa gecræftgade ne wurdon. Cp. 2, 2 & de kydan hate þæt me com suide oft on gemynd, hwelce . . .; 20, 21 da þe . . . cyðað þæt hi willað þæt . . .; ebenso 447, 24; 114, 16 gecyðde dæt he wæs ieldest; 409, 19 he cyðde dæt hit is se hiehsta cræft. — Vgl. Wulfstan 22, 12 he . . cydde þurh da wundra . ., þæt he wæs soðlice godes sylfes sunu.

tacnian, bezeichnen. Vgl. I. 249. Cp. 80, 20 bæt donne tacnad dæt dæs sacerdes weore sculon bion asyndred from oderra

monna weorcum (fehlt bei Fleischhauer): 218, 6.

geðafian, gestatten. Vgl. I. 219. Cp. 142, 20 donne geðafað him mon on dære hnescean oliccunge, dæt he hiene swide softe restð on his agnum gedwolan; 260, 12 he geðafode dæt hiene man mid fyste slog.

(ge)hieran, hören. Vgl. I. 206, 227. Or. 3, 33 ond hu Cartaine hierdon þæt se mæra Alexander hæfde abrocen Tirum þa burg. Cp. 110, 12 he gehierð ðæt his olicceras sæcgeað ðæt ... Di. 68 ic.... habbe ... gehyred þætte us is seo mæste dearf. — Vgl. Lucas 6, 58 hyre nehheburas and hyre cuðan þæt gehyrdon þæt Drihten hys mildheortnesse mid hyre mærsude.

ongietan, erfahren. Vgl. I. 240. Be. 478, 28 ealle menn ongytan mihtan þæt bæt wæter to his benunge sended wæs, be he ær to Gode wilnade. Cp. 50, 17 se halga wer ongeat þæt he hæfde Godes fultom; 100, 13 he ongeat bæt he oferstag hiene selfne; ähnlich 182, 5; 200, 16. — Vgl. Wulfstan 9, 1 sona swa deofol ongeat bæt mann to bam gescapen wæs.

geleornian, lernen. Vgl. I. 208. Cp. 435, 23 & deah ge-

leornað ðæt he deð ðæt yfel.

witan, wissen. Vgl. I. 260. Or. 17, 15 buton he wisse bæt he bær bad westanwindes; 58, 14 buton he genoh geare wite bætte God þone ærestan monn ryhtne & godne gesceop. Cp. 24, 18 hwa nat þæt ba wund bæs modes biod digelran donne þa wunda bæs lichoman; 12, 11; 120, 3; 206, 1 da scamleasan nyton dæt hie untela doð; 220, 16. — Vgl. Wulfstan 3, 7 ic wat þæt hine wile tweogan.

geacsian, erfahren. Vgl. I. 191. Or. 160, I æfter þæm be Tarentine geacsedan þæt Pirrus dead wæs, þa sendon hie.....

anfindan, entdecken. Vgl. I. 239. Or. 166, 30 ha he an-

funde bæt bæt cub wæs.

geliefan, glauben. Vgl. I. 208. Cp. 413, 31 öæt hi gelefen & baldlice getruwien, öæt hi da forgiefnesse habbað. — Vgl. Lucas 5,45 du þe gebyldest þæt fulfremede synd þa ding de.....

(ge)bencean, denken. Vgl. I. 219, 250. Cp. 80, 6 gebence he donne dæt him is efinmicel nied, dæt he . . .; 116, 15; 126, 17; 202, 1. Wechsel mit dem Konjunktiv: 54, 18 (vgl. dazu Fleischhauer a. a. O. S. 60).

gemunan, sich erinnern. Vgl. I. 210. Cp. 332, 22 hie gemunad dæt hie dæt ilce dod dæt hie on dæm odrum tældon.

forberan, gestatten. Vgl. I. 182. Cp. 174, 23 da pe forberad det hie yfel ne dod; 198, 4 swæ swæ Dauid forbær dæt he ne slog Saul mid his sweorde, swæ hie forberad dæt hie mid dæm sweorde hiera tungna tælinge ne slead hiera hlafordes deawas; 407, 6 for his ege forbierd dæt he ne syngad.

forlætan, zulassen. Vgl. I. 186. Cp. 14, 23 forlætad þæt

hi yfel ne doð; ebenso 262, 3.

gefremman, ausführen. Vgl. I. 201. Or. 172, 3 þæt gefremede Diulius hiora consul, þæt bæt angin wearð tidlice

burhtogen.

(ge)don, machen. Vgl. I. 197. Cp. 92, 2 he gedeð ðæt he bið swiðe hræðe ymbe hiene sprecende; 174, 8; 178, 10; 206, 11; u. ö. Ps. 2, 9 and ic gedo þæt þu heora wylst mid isernre gyrde, and hi miht swa eaðe abrecan swa. . Le. 62, 34 and ic gedo þæt eowru wif beoð wydewan and eowru bearne beoð steopcild.

gemacian, machen. Vgl. I. 231. Cp. 120, 25 & gemacab

dæt his ege & his onwald wyrd to gewunan.

Vgl. noch Lucas 3, 22 hig oncneowon bæt he on bam temple sume gesihde geseah. — Wulfstan 17, 14 he eac geswutelode bæt he wæs and is sodlice godes sunu; 5. 4 be bam man mæg gecnawan, bæt bær syndan mihta. — Ælfric (Thorpe) I. 2, 15 for bisum antimbre ic gedyrstlæhte, bæt ic das gesetnysse undergann.

#### § 427

#### b. Mit dem Konjunktiv.

cweðan\*). Be. 487, 2 seo cwen... de we ær cwædon þæt hio Cristæn wære. Or. 17, 2 he cwæd þæt he bude on þæm lande; 19, 9 he cwæd þæt nan man ne bude be norðan him; 12 þyder he cwæd þæt man mihte geseglian on anum monde; 24, 24 ure yldran cwædon þæt hio wære se dridda dæl þyses middangeardes; u. ö. Cp. 72, 3 þa he cwæd dæt ælces yfles wyrtruma wære dæt mon wilnode hwelcere gidsunge; 258, 4 eac cwæd Salomon dætte dæt ilce bio dæm wundum þe...; 322, 8 donne cwede ge dæt ge sien unnytte deowa; 409, 33 dios sæ cwid dæt du din scamige, Sidon; usw. usw. Le. 64, 49 he cwæd þæt he ne come no þæs bebodu to brecanne. — Vgl. Sachsenchronik (Kluges Leseduch 29, 261): men cweþaþ, on Englisc þæt hit sie

<sup>\*)</sup> Zeitwörter, bei denen keine deutsche Bedeutung steht, sind schon in § 426 beim Indikativ vorgekommen

feaxede steorra. — Ælfric (Thorpe) I. 4, 17 and cwyb pæt he sylf God beo.

secgan. Be. 501, 4 secgeab hi bæt sume dæge bider niwan come cypemen of Brytene, & monig cepe-bing to ceapstowe brohte, & eac monige coman to bycgeanne da ding. Or. 2, 12 hu Orosius sæde þæt ure Dryhten þone ærestan mon swiþe ryhtne & swipe godne gesceope; 4, 17 hu Orosius sæde bæt he wære cumen to bæm godan tidan be Romane eft fore gulpon; 8, 5 beah be sume men sægden, bæt bær nære buton twegen dælas; 12, 20 beah sume men secgen bæt hire æwielme sie on westende Affrica . . . . & bonne fol rade bæs sie east irnende . . . . & bonne besince..., & pær neh sie eft flowende up of pæm sande, (aber weiter:) & pær wyrch micelne sæ; 17, 1 Ohthere sæde..., bæt he ealra Nordmonna norbmest bude; he sæde beah bæt bæt land sie swibe lang norb bonan; 18, 7 bara he sæde bæt he syxa sum ofsloge syxtig on twam dagum; 24 he sæde dæt Nordmanna land wære swybe lang & swybe smæl; 19, 9 Ohthere sæde bæt sio scir hatte Helgoland pe he on bude; 32 Wulfstan sæde pæt he gefore of Hæðum, pæt he wære on Truso on syfan dagum & nihtum, (aber weiter:) þæt pæt scip wæs ealne weg yrnende under segle; man beachte das Abwechseln mit cwedan (s. S. 90); 34. 13 & sæde þæt Moyses wære þæs Josepes sunu; þæt him wæran fram hym drycræftas gecynde; 40, 9 ac sædon þæt hio wære for Fetontis forscapunge; 44, 8 & him untweogendlice secgan het pæt hie ober sceolden; 21 & him sædon pæt hie ober dyden, obbe ham comen obbe hie him woldon oberra wera ceosan; 62, 10 ba be secgab bæt ba anwaldas sien of wyrda mægenum gewordene; 192, 28 hu magon nu Romane to sobe gesecgean bæt hie þa hæfden beteran tida þonne hie nu hæbben. Cp. 110, 12 swelce . . . his olicceras sæcgeað dæt he sie, næs swelc swelc his selfes gesceadwisnes sceolde ongietan dæt he wære; 278, 15 ac se wisa Salomon sæde dette swide deop pol wære gewered on dæs wisan monnes mode, & swide lytel unnyttes utafleowe; usw. usw. Bo. IV, 21 hu se Wisdom sæde bam Mode bæt him naht swipor nære ponne hit....; VI, 3 eac sæde bæt hit wære ofseten mid dæs labes sare; 17 sæde bæt his ancor wære dagit fæst on eorþan; 360, 4 ic wille secgen þæt ælc wyrd bio god. — Vgl. Wulfstan 18, 8 fela bæra fortacna, be Crist sylf foresæde, bæt cuman scolde; 3, 3 deah de his modor him secge, bæt heo gesawe sunnan & monan; usw. — Chronik (Plummer) 8, 81 sebe sæde bæt he bone dæg forlure be he noht to gode on ne gedyde.

sprecan, sprechen. Vgl. I. 248. Be. 580, 9 da dohton hi & spræcon, þæt hi oppe opre dryh sohton oppe done lichoman

on cneowum begde.

(ge)cyðan. Be. 477, 23 Scs. Albanus cyþde & openade ðam ehterum Godes geleafan þæt he Cristen wære. Cp. 42, 20 farað & cyðað (= befehlen) minum broðrum þæt hie cumen to

Galileum; 212, 19 cybe bæt se domes dæg neah sie; 405, 16 us gecybde bæt us wære gearo his miltsung. — Vgl. Wulfstan 6, 9 gecyb minum folce, þæt hit georne fram synnum gecyrre.

andswearian, antworten. Vgl. I. 158. Be. 474, 12 andswearedon Scottas him, bæt heora land ne wære to dæs mycel,

bæt. . . . .

oðswerian, ableugnen. Or. 162, 11 þa oðsworan hie þæm ærendracan mid þæm bismerlicestan aðe þæt hie him næfre on fultume nære.

onbeodan, ankündigen. Vgl. I. 238. Be. 498, 4 swylce Agustinus het him eac onbeodan pæt her wære mycel riip ondweard & fea wyrhtan. Or. 254, 25 op him Pilatus onbead from Hierusalem ymbe Cristes tacnunga & ymbe his martyrunga, & eac pæt hiene monige for god hæfde.

openian, verkündigen. Vgl. I. 128. Be. 477, 23 (s. ge-

cydan S. gi).

writan, schreiben. Vgl. I. 261. Be. 479, 31 writeh Eutropius het Constantinus se Casere wære on Breotene acenned (aber weiter:) & æfter his fæder to rice feng (= quod Constantinus in Brittania creatus Imperator, patri in regnum successerit).

tælan, tadeln. Vgl. I. 249. Cp. 40, 3 ic tæle þæt hine

mon fordy upahebbe.

læran, lehren. Vgl. I. 229. Be. 485, 39 hi trymede & lærde on dam gewrite, dæt hi eadmodlice ferdon on bæt geweorc bæs Godes wordes, & getreowode on Godes fultum, & bæt hi no afyrhte (vgl. I. S. 154) bæt gewin bæs sibfætes, ne wyrigcwydolra manna tungan ne bregde; ac þæt hi mid ealre geornfulnysse & mid Godes lufan da god gefremede, de hi durh Godes fultum don ongunnon, & bæt hi wiston bæt . . .; 502, 9 ongon . . . hi manigean & læran bæt hi rihte sibbe & lufan betwih him hæfdon (Miller: hæfden) & gemæne win fore drihtne onfenge godcunde lare to læranne. Cp. 22, 14 & ic eac lære bæt hira nan dara ne wilnige be hine unwærlice bega; 198, 19 his degnas hiene lærdon dæt he hiene mid his sweorde sloge; 290, 20; u. ö. Bo. VI, 25 hu se Wisdom hine lærde, gif he fæst hus timbrian wolde, bæt he hit ne sette up on bone hehstan cnoll; 167, 24 & bu lerst bæt hy rihte domas deman & rihtwisnesse don. - Vgl. Wulfstan 6, 3 we. mynegjan & læran sculan, bæt manna gehwylc to gode buge and fram synnum gecyrre.

tæcean, zeigen. Vgl. I. 249. Cp. 160, 7 and eft he him tæhte to fultome dæt he him gename ane irene hierstepannan, & sette betwech hiene & da burg for iserne weall.

tacnian. Cp. 84, 6 se donne tacnad dætte eal dætte dæs sacerdes ondgit durhfaran mæge, sie ymb da hefonlican lufan; 86, 4 dæt tacnad dætte eal da god & da mægenu þe he do, bion gewlitegode mid dære lufan Godes; u. ö.

ætiewan, seigen. Vgl. I. 153. Cp. 122, 24 him is to giemenne dæt he ætiewe his hieremonnum dæt he sie hiera fæder & reccere; 240, 22 he . . . ætiewd dæt he furdum næfre dæt yfel ne ongunne.

licettan, vorgeben, heucheln. Vgl. I. 230. Cp. 26, 5 fordon licet swide monig det he æwfæst lareow sie; 100, 9 he licette hiene selfne dæt he wære ungeleaffull; 54, 24 licet dæt he lufige

dæt he ne lufad; u. ö.

lyfan, erlauben. Vgl. I. 230. Cp. 397, 20 ge he liefde dem de hit forberan ne meahton, . . . det hi aseollen on. . . .

geðafian. Cp. 186, 8 hwæðer he geðafian mæge dæt hiene mon sniðe; 192, 19 ne geðafa du dinum eagum dæt hie slapige;

184, 26; 419, 3, 4; 465, 5.

unnan, gönnen. Cp. 348, 13 dæt hwa....him unne dæt he to ryhte gecierre. — Vgl. Ælfric (Kluges Lesebuch 53, 164): god...geunne me þæt ic mote eoweres geswinces wæstm on dam ecan edele geseon.

gehatan, versprechen. Vgl. I. 204. Cp. 192, 6 hwelc magon bion maran gehat bonne mon gehate for his freond bæt he un-

derfo his saule on his pleoh.

hatan, heisen, befehlen. Vgl. I. 225. Cp. 451, 8 he us het

dæt we hit beforan monnum dyden.

(be)beodan, befehlen. Vgl. I. 165, 169. Or. 176, 2 bebead pæm twam folcum . . . , pæt hie ponne on Reguluses fird on twa healfa pwyres on fore; 290, 1 swa pæt he bebead pæt munecas . . . . wæpena namen, & mid pæm fuhte, & yfel dyde mid oprum monnum. Cp. 4, 2 forðam ic de bebeode dæt du doo swa ic gelife dæt du wille dæt du de pissa worulddinga to pæm geæmettige swa du oftost mæge; dæt du done wisdom pe de God sealde dær dær du hine befæstan mæge, befæste; 8, 2 ic bibiode pæt nan mon done æstel from dære bec ne doe; 62, 24 he sceolde beodan Arone pæt nan mon hiera cynnes ne hiera hioredes ne offrode his Gode nanne hlaf ne to his denunga ne come; 80, 18; 96, 14; 381, 23. — Vgl. Ine Le. 20, 1 ærest we bebeodad, patte Godes peowas hiora ryhtregol on ryht healdan; æfter pam we bebeodad patte ealles folces æw and domas pus sien gehealdene.

gesettan, festsetzen, bestimmen. Vgl. I. 215. Or. 30, 34 hio gesette ofer eall hyre rice bæt nan forbyrd nære æt geligere be-

twuh nanre sibbe.

forbeodan, verbieten. Vgl. I. 182. Cp. 210, 24 we sculon him forbeodan det hie huru swee ne don; 318, 1 forbiodad mannum det hie hiwien; 451, 2, 5. — Vgl. Wulfstan 9, 7 butan anes treowes westm he him forbead, pet he pes næfre ne abite.

gehieran. Cp. 210, 19 mid dæm dæt hie gehieren dæt we hie herigen; 378, 17 se þe gehiere dæt hiene mon clipige, clipige he eac oderne, & cwede, cum.

geseon, sehen. Vgl. I. 214. Cp. 262, II deah hie gesion

bæt da yflan hie hæbben ongemang him; 461, 6 siddan he gesion dætte da diestran mod dæra dysegena monna auht nealæcen dæm leohte dære sodfæstnesse, donne sculon hi....

ongietan. Cp. 46, 14 gif mon ongit oæt oæt Godes willa sie; 60, 21 oo he ongiete oæt he mæge abiddan æt Gode pæt he onginne; 69, 20; 110, 13 (s. bei secgan, S. 91); 118, 10, 12; 150, 14; 184, 11 oonne mon oonne ongiete oæt he ryhte gedemed hæbbe; 194, 15; 280, 12; 378, 18.

gehawian, schauen, erblicken. Vgl. I. 204. Cp. 308, 3 by mon sceal fæsone weal wyrcean, by mon ær gehawige dæt se

grund fæsð sie.

(ge)leornian. Cp. 32, 22 we leornodon æt him þæt we flugen da oliccunga disses middangeardes, & eac dæt þæt we his ege & his brogan us ne ondreden, & for sodfæstnesse þæt we lufien geswinc, & orsorgnesse we us ondræden, & hi fordy forbugen; 52, 12; 60, 20; 80, 25; 186, 17; 190, 1, 4; 274, 24; 318, 8.

witan. Cp. 50, 11 we witon bæt he nære eabmod, gif he underfenge...; 116, 2 he spræc swelce he nysse bæt he a furður wære donne oðre brodor; 190, 2; 198, 7 deah hie wieten bæt hie ealles æltæwe ne sien; 272, 24 sculon wietan da þe..., bætte hie hiera sorge ne geiecen; 385, 12 od du wite dæt din spræc hæbbe ægder ge ord ge ende.

talian, schätzen, annehmen. Vgl. I. 249. Cp. 334, 12 se

be talad dæt he sie unscyldig.

tioh(c)hian, denken. Vgl. I. 253. Cp. 280, 2 gif hwa

tiohhad dæt he æfæst sie; 302, 3; 340, 22.

geliefan. Cp. 4, 2 bæt du doo swa ic gelife bæt du wille; 110, 11 & geliefed bæt he swelc sie; 252, 9; 378, 10; Paulus geliefde bæt he swæ micle unscyldigra wære his nihstena blodes, swæ he læs wandode bæt he hiera undeawas ofsloge; 387, 16. So. 163, 20 swa ic gelyfe eac bæt he gedo for heora ealra earnunge, ægder ge bisne weig gelimpfulran gedo bonne he æt (ær) bissum wes, ge hure mines modes eagan to bam ongelihte bæt. . .

(ge)bencean. Be. 485, 31 & bohtan, bæt him wislicre & gehyldre wære bæt . . . .; 580, 9 (s. sprecan, S. gi). Or. 166, 29 burh ba, be he geboht hæfde bæt him to bære dæde fylstan sceolde; 32 bohte bæt he on ha burgware on ungearwe become. Cp. 94, 9 forbon bence se lareow, bæt he unwærlice forb ne ræse on ha spræce; 370, 12 bæt hie gedencen bætte hie hie selfe ne geundwærien; usw. usw. — Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 2, 7 ic bohte bæt hit wære læsse æbryt to gehyrenne.

gemunan. Cp. 413, 13 swa bætte æghwelces mannes mod swa micle oftor wære gebwæned mid hreowsunge tearum swa swa he gemunde bæt hit oftor wære adrugod from Gode on his syntum. Le. 58, 3 gemyne bæt bu gehalgige bone ræstedæg.

gesirian, beabsichtigen. Vgl. I. 215. Cp. 435, 3 gif dæt mod eallunga ær ne forsawe da ecan edlean, donne ne gesirede hit

no dæt hit durhtuge swelce synne.

foredencean, vorher bedenken. Cp. 94, 15 se lareow sceal foredencean na dæt an dæt he durh hiene nan woh ne bodige, ac eac dæt he name dinga dæt ryht to swide & to ungemetlice... ne bodige.

gedyldgian und gedolian, mit Geduld ertragen. Vgl. I. 219, 220. Cp. 216, 6 he ne mæg gebyldgian dæt he for disse worlde sie forsewen; 8 donne ne mæg he gedyldgian dæt he dæt

forhele; o he ne mæg gedolian dæt hiene men forsion.

forberan. Cp. 198, 20 scule gehwelc mon forberan det he mid dæm sweorde his tungan his hlaford ne slea; 198, 7 ac gif hie donne eallunga forberan ne mægen for hiera agnum undeawum . . . dæt hie hit ne sciren, donne sprecen hie. . .

(for)eldan, aufschieben. Vgl. I. 262. Be. 477, 35 ne yld du bæt du bam myclan godum mid us onsecge. Cp. 413, 9 dylæs hi . . . donne to lange forelden dæt hi hi ne anbinden mid dære hreowsunge.

forlætan. Cp. 98, 5 ne forlæte dæt he ne wilnige dæs

hean; 176, 8; 286, 1; 334, 7; 338, 23; 395, 24.

agiemeleasian, vernachlässigen. Vgl. I. 155. Cp. 52, 15 gif ge agiemeleasiad bæt ge ameten eow selfe hwelce ge sien; 136, 15; 214, 7; 286, 15; 330, 16 he agiemeleasad & forgit det he forbuge his synna; 376, 19, 23; 427, 4; 437, 21.

forcwedan, ablehnen. Vgl. I. 183. Cp. 42, 7 hwy forcwid

donne se...., bæt he ne fede his heorde.

widcwedan, widersprechen. Vgl. I. 261. Cp. 50, 12 & eft he wære ofermod, gif he widcwæde bæt he nære underdiedd his Scippende.

forwirnan, verweigern. Vgl. I. 36, 42. Cp. 376, 19 forwirnd dæt he his helpe; 378, 2 dæt hwa forwirne his lare dæt he mid

bære ne ofslea bæs flæsces lustas.

forsacan, verweigern. Vgl. I. 187. Cp. 246, 19 & he for-

sæcð ðæt he him to cume.

wiðsacan, zurückweisen. Vgl. I. 90. Be. 478, 40 he wibsoc bæt he done Godes andettere sloge. Or. 144, 19 widsocon bæt hie leng Læcedemonium hieran nolde. Cp. 383, 10 se de widsæcd dæt he ne dreage swa he swidusd mæge woruldmonna undeawas.

bewerian, zurückhalten. Vgl. I. 173. Be. 487, 16 ne we eow beweriab bæt ge ealle da de ge magon durh eowre lare to

eowres geleafan æfestnysse gebeode & gecyrre.

oferhycgan, verachten. Vgl. I. 235. Cp. 266, 12 & deahhwædre oferhygd dæt he gecirre to beteran; 112, 3; 307, 6; 425, 28; 437, 10.

forhycgan, verachten. Vgl. I. 185. Cp. 246, 11 dæt hie ne

forhycgen bæt hie her on worlde . . . him geearnigen ba ecean hælo; 364, 21; 407, 18.

forseon, verachten. Vgl. I. 187. Cp. 110, 21 deah he forsio

het he him onlocige.

onscunian, verachten. Vgl. I. 241. Cp. 230, 13 onscunien dæt hie selfe swæ don; 238, 24 donne onscuniad hie dæt mon wite hwelce hie sien.

(ge)don. Cp. 108, 16 bonne is bearf bæt hie gedon bæt. hie huru him mennische ege ondræden; 130, 9; 413, 16; u. ö.

geearnian, verdienen, Vgl. I. 198. Cp. 194, 17 omt hie mid dære geornfulnesse geearnigen dæt hie sien dæm hefonlican neatum gelice.

secan, suchen. Vgl. I. 245. Cp. 26, 6 hi secead bæt hi mon ærest grete & weordige. Di. 68 ic sohte and wilnade to minum getreowum freondum, bæt hi me . . . awriten bas æfterfylgendan lare. Or. 148, 32 to bon best he wolde best ba folc him by swibor to buge.

onteon, sich anmassen. Vgl. S. 17 und I. 128. Cp. 26, I hi

him onteon beet hi sin heortan leceas.

onginnan, beginnen. Vgl. I. 239. Cp. 230, 2 gif we . . . nyllad onginnan dæt we onhyrigen dæm deawum be. . . .

willan, wollen. Vgl. I. 260. Cp. 4, 2 (s. bebeodan, S. 93); 25 & woldon bæt her by mara wisdom on londe wære by we ma gedioda cudon; 8, 4 ic wolde dætte hie ealneg æt dære stowe wæren; 46, 9 hie noldon bæt hie mon ahofe; 447, 24 da de... openlice cydad dæt hie willad dæt men wenen dæt hi yfle beon (das Wollen ist wirklich, das Wähnen eben nur gewollt, das Schlechtsein nur gewähnt!); u. ö. - Vgl. Holy Rood 99, 4 ba iudeiscan ... noldon bæt se maðm wurde mannum to frofre. — Ælfric (Kluges Lesebuch 52, 129) god wile bæt we mid gemaglicum benum his mildheortnysse ofgan.

(ge)wilnian, wünschen. Vgl. I. 260. Be. 478, 18 (s. § 429) bei biddan); 562, 18 & hi ma gewilnode (Miller: gewilnodon), bæt hi on dam swulten. Cp. 22, 16 nu ic wilnige bætte deos spræc stigge on bæt ingedonc; 140, 17 bæt he donne ma ne wilnige det he self licige his hieremonnum donne Gode. Di. 68 (s. bei secan, o.).

ondrædan, fürchten. Vgl. I. 239. Cp. 72, 21 be him ondrædan sceal dæt he unmedeme sie; 106, 17; u. ö.

Anmerkung 1: Im Be., in der Cp. und im Bo. fehlt zuweilen die Konjunktion bet in solchen Sätzen: Be. 499, 2 on dam . . . . se cyning . . . cyricean het getimbrian, on dære cyricean Agustinus lic & eallra Cantwara bisceopa somod & heora cyninga gesette beon mihten; zu ergänzen ist; & het bæt. Cp. 380, 12 sio winestre hand Godes he cwæd wære under his heafde; 423, 20 sio, he cwæd, wære on his limum. Bo. VI, 12 hu Boetius sæde he swytole ongiten hæfde; 154, 27 ic wat þeah (= ich weifs jedoch) þu wene þæt hi....; 282, 6 ic secge sie unmihtig & eac ealles nauht; 344, 15 ic wat deah du cwebe nu hwonne to me.

Anmerkung 2: be statt best findet sich einmal: Le. 108, 4<sup>b</sup> and ealle hig gecwædon, ba man ba aðas swor, be naðor ne we on bone here faran buton leafe, ne heora nan be ma to us.

## 2. Objektsätze als indirektes Objekt.

#### a. Mit dem Indikativ.

§ 428

- a. Nach intransitiven Zeitwörtern: Cp. 68, 12 donne we ... gefultumad urum ondgiete dæt hit bid ascirped to ongietonne da birhtu dæs sodan leohtes; 80, 5 he bid genied mid dæm folgode dæt he sceal healice sprecan; 220, 10 sio ungedyld geniet done monnan dæt he geopenad all his ingedonc, & ealne done gast utadrifd; 455, 19 & deah hwilum biod genedde... dæt hi onginnad dæt dæt hi willad; 126, 19 & fægniad dæs dæt hie da habbad to begonganne; 236, 7 hie simle swincad on dæm dæt hie tiliad dæt hie ..; 176, 13 & deah for eadmodnesse wandiad (vgl. 1. 21) dæt hie hit ne sprecad; 413, 32 hie sint to manienne dæt hi gelefen & baldlice getruwien, dæt hi da forgiefnesse habbad. Vgl. Chronik (Plummer) 3, 7 & þær bædon Scottas þæt hi der moston wunian.
- β. Nach Hauptwörtern: Be. 474, 21 dære arednesse, þæt, dær seo wise on tweon cyme bæt hi donne ma of dam wifcynne him cyning curan donne of dam wæpnedcynne; 542, 15 þæt gelamp on da tid his bisceophades, bæt Penda Myrcna cyning gelædde here on Norbanhymbra land & hit feor & wide mid arlease wæle hybde & hergode. Or. 34, 32 bæt þa Egipti swa lytle boncunge wiston Josepe bæs be (= bæt) he hi æt hungre ahredde; 112, 2 & sibban on Thesali he bæt gewinn swibost dyde for pære gewilnunge pe (= pæt) he wolde hi him on fultum geteon. Cp. 120, 14 donne cymd his hlaford on dæm dæge be he ne wend, & on da tiid dæt he hiene ær nat; 54, 2 he bid donne him selfum gewiota dæt he wilnad him selfum gilpes; 114, 13 he donne bid him selfum gewiota dæt he wilnad ma dæt . . .; 46, 10 nis dæs donne nan tweo, þæt dæt bid beforan Godes eagum sod eadmodnes; 467, 31 is hit lytel tweo dæt bæs wæterscipes welsprynge is on hefonrice. — Vgl. Chronik (Plummer) 3, 3 v. u. and pa Pyhtas heom abædon wif æt Scottum on ba gerad, bæt hi gecuron heora kynecinn aa on ba wif healfa. - Ælfric (Kluges Lesebuch 52, 133) God sylf is his gewita bæt he miltsian wile him toclypigendum.
- γ. Bei wyrbe: Bo. 14, 22 swa hwa ponne swa pæs wyrpe bib pæt he on heora beowdome beon mot.

§ 429

## b. Mit dem Konjunktiv.

#### a. Nach intransitiven Zeitwörtern:

beourfan, bedürfen. Cp. 431, 4 bæt mod . . . bedearf bæt hit hæbbe simle on honda done scield Godes eges, & him symle ondræde da diglan gescotu dæs sweocolan feondes, & hine wærlice healde on dære byrg his modes wid nihtlicum gefechtum.

gefultuman, unterstützen. Cp. 212, I fordæm dæt sie hering us gefultume dæt we hie widermode ne geden us mid dære tælinge.

wyscan, wünschen. Cp. 220, 15 ac wysch dæt hit him

gehreowe.

biddan, bitten. Be. 472, 32 and done leornere ic nu eadmodlice bidde & halsige, gif he hwæt ymbe dis on obre wisan gemete obbe gehyre, bæt he me bæt ne otwite; eac bonne ic eadmodlice bidde, bæt to eallum de dis vlce stær becyme ures cynnes to rædanne . . . , þæt hi . . . . geornlice ðingian . . . & ... das mede heora edleanes me agife; 475, 31 bæd hine & halsade, bæt he durh his bebod Cristene gefremed wære; 478, 18 & he geornlice bæd & wilnade, þæt he mid done martyr obbe for hine drowian moste; 486, 5 & he ælmihtigne God bæd, bæt he hi mid his gife gescylde, & bæt he him sylfum forgeafe, bæt ...; 505, 25 bæd hi & halsade, þæt hi on annesse sibbe & in gehylde rihtra Eastrana gebwærede mid da Cristes cyricean seo geond ealne middangeard togoten is; 525, 28 bæd hi þæt hi him sumne biscop onsende; usw. Cp. 48, 6 ba bæd he eabmodlice bæt he hiene ne sende; 62, 2 bided urne hwelcne dæt we hiene læden to sumum ricum men, & him gedingien, donne he wid hiene iersab; 12; 304, 4; 413, 19; 441, 9; 467, 24. Bo. II, 15 bit & . . . healsap ælcne para de pas boc rædan lyste, pæt he for hine gebidde & him ne wite, gif he. . . . . - Vgl. Wulfstan 7, 11 ic bidde eow, þæt ge geþyldelice hlystan þæs, de ic eow nu secgan wille. — Ælfric (Thorpe) II. 2, 16 nu bidde ic and halsige, on Godes naman, gif hwa das boc awritan wylle, bæt he hi geornlice gerihte be dære bysne. - Chronik (Plummer) 8. 167 bæd þæt he wære Cristen gedon. - Holy Rood 5, 29 & hine geornlice biddan het, bæt he rædlice him to come.

h(e) alsian, bitten. Be. 472, 32; 475, 31; 505, 25 (an allen drei Stellen mit biddan zusammen; vgl. bei diesem). Cp. 136, 17 ic eow healsige dæt ge feden Godes heorde; 212, 15 ic eow healsige, dæt ge no to hrædlice ne sien astyrede from eowrum gewitte, (aber weiter:) ne eow to swide ne ondrædad. Bo. II, 15 (s. bei biddan).

manian, ermahnen. Be. 502, 9 (s. bei læran S. 92). Cp. 318, 16 to manienne sint da pe hiora mildheortlice sellad dætte hie ne adinden on hiora mode; 431, 2 da donne sint to manienne,

de . . . . , dæt hi ongieten dæt hi . . . ; usw. usw. usw. sehr häufig. (Vgl. Fleischhauer a. a. O. S. 56 f.).

fægnian, sich freuen. Cp. 128, 2 he fægnað dæt he sie

abisgod mid worldbingum; 148, 18; 228, 7; 292, 21.

gefeon, sich freuen. Cp. 108, 2 & ne gefeon hie no bæt hie ofer obre menn bion moten swæ swide swæ bæs bæt hie odrum monnum mægen nyttoste bion.

scomian, sich schämen. Cp. 24, 20 & deah pa worldlecan læceas scomad pæt hi onginnen pa wunda lacnian, pe hi gesion ne magon; 62, 6 gif we donne scomiad pæt we to uncudum monnum swelc sprecen.

wandian, aus Scheu unterlassen. Cp. 296, 2 swæ swæ Abner wandode bæt he nolde bone slean pe hiene draf; 378, 11 (s. bei geliefan, S. 94); 383, 15 he for nanre sibbe ne wandab bæt he ba gyltas ne wrece.

forwandian, fürchten. Cp. 194, 9 forwandad dæt he bete

& breage his hieremen.

geswican, ablassen von. Cp. 16, 23 nyllað geswican þæt hi oðre men ne reafien.

fleon, fliehen. Cp. 282, 18 donne hit flihd dæt hit sie ge-

bunden mid ege & mid lare.

(ge)truwian, vertrauen. Or. 160, 9 ha ne getruwade se eahteha dæl hara legian, hæt Romane Pirruse widstondan mehte. Cp. 56, 23 hæt he ne truwige hæt he on dæm maran folgode wille wel don, gif he nolde on dam læssan.

geortreowan, geortriewan, verzweifeln. Or. 86, 4 geortriewe ic na Gode bæt he us ne mæge gescildan. Cp. 447, 9

he geortreowd dæt he æfre mæge on welme weordan.

wenan, glauben. Or. 58, 13 ic wene, þæt nan wis mon ne sie; 96, 7 wendon, þæt hie ofer hie ealle mehte anwald habban; 188, 11; 296, 10 & wende eac, þæt he þæm Gotan þæs gewinnes mehte raðe gestieran; usw. Cp. 2, 16 ic wene dætte nauht monige begeondan Humbre næren; 38, 6 & deah he wende þæt hit nan syn nære; 24 se ilca se þe wende þæt he wære ofer ealle oðre men, him . . . .; 68, 22 gif he donne self wened dæt he sie wis; 301, 26 da da wenad dæt hie eadmode sien; usw. usw. So. 164, 28 þæs ic sodlicost wene þat hyt min sceadwisnes were. — Vgl. Wulfstan 5, 8 wenad, þæt se man scyle deadlice swyltan.

Den bæt-Satz nach higian, giernan, tilian, locian, gieman, swincan fasse ich als Absichtsatz, nicht als Objektsatz wie Fleisch-

hauer will (a. a. O. § 63, S. 58).

Vgl. auch Hlodhare Le. 10, 2 and hine gecænne mid godum æwdum, þæt he þane banan begeten ne mihte; ebenso 4.

β. Nach Eigenschaftswörtern.

wierde. Be. 509, 33 was bat das wyrbe bat he wib

pam middangeardlicum windum & ligum swipian mihte, dylæs hi him & his freondum scepeden; 516, 24 heo dæs wyrpe is þæt we dære fyligean; 528, 33. Cp. 60, 19 his weorc sculon dæs wierde beon, þæt him odre men onhyrien; 166, 17 hie biod dæs wierde dæt we hie furður don; 226, 12 hwonne he dæs wyrde sie dæt he hiene beswican mote. So. 170, 22 gedo me þæs wyrdne þæt ic þe mote geseon; 171, 4 & gedo me wyrdne þæt ic si wyniende in þinum eadegum rice.

æmtig. Cp. 190, 13 be æmtige beod dæs dæt hie for odre

menn swincen.

genoh. Cp. 206, 3 se scamfæsta hæfð genoh on ðæm to his betrunge, ðæt his lareow hiene swiðe lythwon gemyndgige his unðeawa.

#### γ. Nach Hauptwörtern.

tid. Cp. 457, 14 oð ðæt sio tid cume ðæt he ðæs oðres tilian mote. Bo. 393, I simle he biþ ece, forþam næfre sio tid næs, þæt he nære, ne næfre ne wyrþ (Cardale: for the time never was when he was not, nor ever will be). Vgl. § 428. β.

tima. Cp. 152, 1 donne dæs dinges tima ne bid dæt hit mon sidelice gebetan mæge; 459, 33 nu us is tima dæt we onwecnen of slæpe. — Vgl. Lucas 8, 6 soblice wæs geworden þa hi þar wæron, hire dagas wæron gefyllede þæt heo cende; 9, 21 æfter þam þe ehta dagas gefyllede wæron þæt dæt cild ymbsniden wære, his nama wæs Hælend (= καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ το ῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αῦτοῦ Ἰησοῦς).

nama. Cp. 5, 6 done naman anne we hæfdon dætte we

Cristene wæren (C.: wæron).

hlisa. Cp. 66, 3 monige men biod pe noldon done hlisan habban dæt hie unwise sien; 148, 5 & hæfd done hlisan dæt he hit do for forhæfdnesse.

tohopa. Cp. 395, 9 ne forlæte he deah done tohopan dæt he becume to Gode for his godan willan.

wen. Be. 492, 18 and gif wen si, bæt he on strengo beodscipes & brea to wlæc sy, bonne is he . . . . Cp. 72, 18 hit is wen bæt se ne mæge oberra monna scylde ofabwean, se se be bonne giet his agna on herigeab; 74, 23 bonne is wen bæt hio ba obre wiers besmite; 92, 19 bonne is wen bæt he gewundige ba heortan bara gehierendra mid bære wunde.

willa. Cp. 50, 8 donne he ongiete done ufancundan willan

pæt he hit don scyle.

tacen. Cp. 52, 21 dæt is to tacne bæt mon endebyrdlice done biscepdom halde, bæt he hiene on godum weorcum geendige.

geooht. Cp. 417, 5 hwæder him dæt gedoht cume of færlicum luste, de of wilnunga & gedafunga, dæt hie swa gesyngeden.

intinga. Be. 506, 41 for æghwæperum dyssa mana he intingan sealde dam þæt hi hwurfe to dære ærran unclænnysse.

nied, dearf, nieddearf. Cp. 74, 22 hit is dearf det sio hond sio er geclensod pe wille det fenn of oderre adierran; 78, 21 ac hit is micel dearf det mon hiere swide hrædlice widbrede; 80, 6 gedence he donne det him is efnmicel nied, det he eac swæ do; 138, 11 ac hit is dearf dette sio giemen, pe hie hiera hieremonnum utan don sculon, sie wel gemetgod; 304, 3 gif we him cydad hu micle dearfe we hiera habbad, suelce we maran dearfe hæbben det hie gedeon donne hie selfe; 320, 12 him wære donne micel dearf det hie geornlice gedencen det hie . . .; 397, 14 him is micel nieddearf dæt hie mid oftrædlicum gebedum da scylde adiligien; usw. usw. usw. Le. 68, 1 æt ærestan we lærad þæt mæst þearf is, þæt æghwelc mon his ad and his wed wærlice healde. Di. 68 us . . . is seo mæste dearf, þætte we hwilon ure mod . . . geleddigen & gebigen.

Vgl. auch Lucas 8, 1 was geworden gebod fram Augusto, bat eall ymbehwyrft ware tomearcod. — Wulfstan 7, 5 and folc ah eac myccle bearfe, bat hi ware been bas cwydes, be

bæræfter gecweden is.

Anmerkung 1. Die Konjunktion bæt fehlt einige Male hinter wenan: Cp. 111, 16 ond wend he sua micle ma wite donne odre menn; vielleicht fehlt hier die Konjunktion nur zufällig, da sie in C. steht; vgl. Fleischhauer, a. a. O., S. 10 0.; 405, 12 wenestu recce he hire æfre ma. Bo. 62, 21 wenst bu mæge seo wyrd be gedon bæt ba bing dine agene sien; 152, 27 wenst du mæge his rice hine bær on lande wyrpne gedon.

Anmerkung 2: Statt bet steht be: Cp. 54, 9 on 8 mm hiewe be he sceolde his gilpes stieran on 8 mm he his striens.

Le. 74, 7, ü. be bon be mon on cynges healle feohte.

Anmerkung 3: Zweimal steht nach gemynan statt des Konjunktives der Imperativ: Be. 541, 34 ac gemyne du hæt du disne ele de ic de nu sylle send on da sæ. Or. 242, 8 gefera, gefera, gemyne hæt du ure gecwedrædenne & geferrædenne to longe ne oferbrec. Vgl. Grimm, Gr. IV. 84 ff. und Dietrich, Syntaktische Funde in Haupts Zeitschrift 13. 137, der noch folgende Stelle aus dem Cod. Exon. anführt (Thorpe 302, 4):

ne aswic sundorwine ac a symle geheald

ryhtum gerisnum ræfn elne bis

þæt þu næfre fæcne weorð freonde þinum.

Dietrich bemerkt zu diesen Stellen: "Wie unser Konjunktiv den Imperativ vertreten kann, so erfährt man jetzt die Möglichkeit auch des umgekehrten Falles; die blosse Verweisung auf den sogenannten Absprung von der Konstruktion würde keine wissenschaftliche Rechtsertigung des Wechsels erbringen."

#### D. Nebensätze der Ortsbestimmung.

Die Nebensätze der Ortsbestimmung werden eingeleitet durch: pær, pær pær, pær pe, seltener durch de und ponan, einmal durch hwær (Or. 38, 34).

# § 430 r. Nebensätze der Ortsbestimmung mit dem Indikativ.

Be. 481, 8 bæt hi . . . fæsten geworhten . . . .; dær Severus se Casere iu het dician & eorbwall gewyrcan; 11 swylce eac on dæs sæs warope to subdæle, danon de hi sciphere on becom; 486, 29 da het he hig bidan on dam ealonde, be hi upp comon (doch kann hier be ein von upp als Präposition abhängiges relatives Fürwort sein; = in ea quam adierant insula); 494, 26 hi dær hwilum synne ongytab dær de syn ne bib; 520, 10 eac on sibbe tide. Dær he rad betwih his hamum obbe tunum .... bæt him symble bæt tacen beforan weg; 524, 13 is seo stow gyt todæg ætywed . . ., dær þe Oswald to byssum gefeohte com & dær bæt halige tacen Cristes rode arærde; 533, 17 forbon on dære stowe de he for his eble mid his leodum compode & fram dam hæbenum ofslegen wæs, ob disne andweardan dæg bæt bær hælo untrumra manna & neata mærsode syndon; usw. Or. 8, 32 bære Affrica norbwestgemere is æt bæm ilcan Wendelsæ be of dæm garsecge scyt, dær Ercoles syla stondad; 10, 11 & bonne be norban bæm Gandes muban, bær bær Caucasis se beorg endað neh þæm garsecge, þær is se port Samera; 15 þæt sint India gemæro þær þær Caucasus se beorg is be norþan & . . . .; 12, 24 & pær hio ærest upwield hie hatad pa landmen Nuchul; 22, 20 be sudan Narbonense is se Wendelsæ, bær bær Rodan seo ea utscyt; 26, 11 Bizantium sio beod, bær seo burh is Adrumetis, & Seuges, & seo biod bær sio mycele burh is Cartaina, & Numedia sio beod, hi habbad . . . . ; 23 bær scyt se ende up of pam garsecge . . ., pær Ercoles syla standað; 34, 28 on ðære ylcan tide ricsade Baleus se cyning in Assirin; bær ær wæs Ninus; 38, 34 bæt tacn nugyt is orgyte on bæs sæs stade, hwær bara wigwægna hweol on gongende wæron; 58, 28 an wæs Babylonicum, bær Ninus ricsade; bæt oder wæs Creca, bær Alexander ricsade; pridda wæs Affricanum, pær Ptolome ricsedon; 116, 10 & sibban for an Scibbie mid Alexandre his suna, bær Atheas se cyning rice hæfde, be ær his gebofta wæs; usw. Cp. 254, 22 Balaham donne fulgeorne wolde feran dær hiene mon bæd; 262, 24 dær se Dryhtnes gast is, dær is freodom. Bo. X, 5 & wilnab bæt hit cume bider bonan be hit ær com; 4, 7 sende ba digellice ærendgewritu to bam Casere to Constantinopolim, bær is Creca heahburg & heora cynestol; 08, 15 on dam lande, dær mon furðum dære burcge naman ne geherde, ne ealles dæs folces hlisa ne com. So. 163, 9 þæt he menige to þam ilcan wuda þar ic das studan sceaftas cearf; 168, 18 þa ylcan eft ne cumæd þær dær hy er weron. Le. 92, 2 gif he hwæt yfla gedon hæbbe, þær he ær wæs. — Vgl. Wulfstan 28, 4 and mid his englum on ecne gefean heofona rices, dær is mærd and myrhd and ece blis. — Blickling Hom. 39, 5 þonne gelædeþ he us on þæt ece lif, þær we seoþþan ealle halige sceawian motan, & þa fægeran onsyne ures Scyppendes, þær he leofaþ & rixaþ a buton ende on ecnesse.

2. Nebensätze der Ortsbestimmung mit dem Konjunktiv.

§ 431

Einmal in indirekter Rede: Or. 18, 32 & nordeweard he cwed, per hit smalost were, pet hit mihte beon preora mila brad to pem more. Einmal in einem abhängigen Befehlsatze: Cp. 4, 4 ic de bebeode...., det du de... to pem geæmettige ...., det du done wisdom pe de God sealde der der du hine befæstan mæge, befæste. Einmal in einem abhängig gedachten Befehlsatze: Cp. 308, 3 dy mon sceal fæsdom weal wyrcean, dy mon ær gehawige dæt se grund fæsd sie, der mon done grundweall on lecgge. Einmal in einem Absichtsatze: Cp. 443, 36 fordem we ceorfad heah treowu on holte, dæt we hi eft uparæren on dæm botle, dær dær we timbran willen. — Vgl. Hlodhære Le. 12, 12 gif man odrum steop asette pær mæn drincen buton scylde, agelde...; Wechsel: 14, 13 gif man wæpn abregde, pær mæn drincen, and þær man nan yfel ne de d.

- E. Nebensätze der Zeitbestimmung.
- Nebensätze zur Angabe des Zeitpunktes, wann etwas geschieht.

Als Fügewörter werden verwendet: da, da da, donne, donne donne, Zeitangabe + de, de (? Or. 2, 6), mid dy de (Be. 548, 43), mid dam de (Bo. 6, 24), dær, dær dær, ponecan pe (Bo. 146, 22; 100, 13; 138, 18), ponne ær pe (? Bo. 116, 1), swa oft swa, swa hwanne swa (Cp. 389, 35).

a. Mit dem Indikativ: Be. 476, 32 be dam Fortunatus § 432 Presbyter on fæmnena lofe, da he gemynegode dara eadigra martyra, da be of eallum middangearde to Drihtne coman, cwæb he:...; 35 wæs he Albanus hæpen da gyt, da dara treowleasra cyninga beboda wib Cristenum monnum grimsedon; 477, 12 da gelamp hit on da ylcan tid de Albanus to him gelæded wæs, bæt he...; 40 da se dema das word gehyrde, da wæs he...

onstyred: 470, 17 dæt, da seo ehtnysse blan, seo cyrice . . . sibbe hæfde; 487, 21 is þæt sæd, þa hi ferdon & nealæhtan to dære ceastre, ... bæt hi .... sungan; 503, 14 da da hi comon to here Sinopstowe, set se ercebiscop Agustinus sotole; da hi da gesawon bæt he ne aras for him, da wæron hi sona yrre gewordene; 525, 38 & oft fæger wæsersyne gelamp bæt, donne se Biscop godcunde lare lærde, se de Englisc fullice ne cupe, pæt se cyning . . . .; 535, 10 hwylc heofonlic wundor & mægen ætywed wæs, da his ban gefunden & gemeted wæron; 548, 43 mid by be hi ba eft genealecton bam foresprecenan fyre . . . , da todælde se engle eft done leg; 575, 2 sumre nihte, da da se sealmsang gefylled wæs dæs uhtlican lofsanges, da wæron . . .; 624, 23 & donne seo tid gewinnes & gefechtes com, donne hluton hi . . . .; usw. Or. 2, 6 & hu ba wifmen bysmredan hiora weras, be hie fleon woldon (oder sollte be relatives Fürwort sein, das durch hie ergänzt und verdeutlicht wird? Vgl. § 296. a., I. S. 411); 3, 24 hu Tarentine gesawan Romano scipa on ôæm sæ irnan, þa hie plegedon on hiora theatrum; 18, 9 he hæfde þagyt, da he bone cyningc sohte, tamra deora unbebohtra syx hund; 10, 24 da he biderweard seglode fram Sciringes heale, ba was him on bat bæcbord Denamearc; 21, 6 & bonne hys gestreon beod bus eall aspended, ponne byrð man hine ut; 38, 32 ða hi ða oninnan bæm sæfærelde wæron, þa gedurfon hi ealle & adruncon; 40, 26 wyrse . . . bonne hio ær . . . . wære, bonne hi swylc geblot & swylc mord donde wæron swylc her ær beforan sæde; 52, 30 ba se cyning bæt facn anfunde . . ., he beah . . .; 60, 12 ba hiene mon ofslog, ba feng Sameramis his cwen to bæm rice; 62, 7 & da det eastrice in Asiria gefeoll, ha eac het westrice in Roma aras; 106, 20 ac ha ha Octavianus se casere to rice feng, ha wurdon Janas dura betyneda; 142, 5 swa oft swa Galli wid Romanum wunnan, swa wurdon Romane gecnysede; 184, 8 ac hit God wræc on him swa he ær ealneg dyde, swa oft swa hie mid monnum ofredan; 206, 13 þa on dæm gefeohte þe hie bæt fæsten brecan woldon, wæs Romana fela mid flanum ofscotod; 224, 31 on hære ilcan niht, be he on dæg has word spræc. Romane him gebancodon ealles his geswinces; 226, 17 ac bære ilcan niht, he mon on dæg hæfde ha burg mid stacum gemearcod . . . ., wulfas atugan þa stacan up; usw. usw. Cp. 4, 5 gedenc hwelc witu us ha becomon for disse worulde, ha ha we hit nohwæder ne selfe ne lufedon ne eac odrum monnum ne lifdon; 26, 12 sio tunge bid gescended on dem lareowdome, donne hio oder lærd, oder hio geleornode; 46, 6 donne hi beod ryhtlice eadmode donne hie ne winnad . . .; 60, 1 hu mæg he donne oderra monna mod lacnian, donne he bired on his agnum monega opena wunda?; 62, 17 healden hie hie, donne hie gitsiad swæ micles ealdordomes, dæt hie ne weorden . . . .;

114, 18 bæt rice & bone onwald he no ne ongeat wib Cornelius, da da he hiene swæ swidlice weordian wolde; 128, 7 & swæ eac dær dæt heafod bid unhal, eal da limu biod idelu, deah hie hal sien, swæ bið eac se here eal idel, donne he on oder folc winnan sceal, gif se heretoga dwolad (vgl. Mather, a. a. O., S. 52 o.); 152, 18 da ic da done wah durhdyrelodne hæfde, da eowde he me ane duru; 154,4 da ic hæsde done weall durhdyrelod, da geseah ic duru; 180, 17 se eadmodnesse lareow, da da he ymb da welegan spræc, na ne cwæd: . . . .; 250, 19 donne God hie slog, donne sohton hie hiene; 260, 17 da da him man on bismer to gebæd, da swugode he; 290, 20 hwæt mænde sanctus Paulus, da he his lare swæ cræftelice tosced?: 309, 13 dæt trymed sio halige æ, dær hio cuæd: . . . . ; 344, 14 donne betweoxn eow bid yfel anda & geslitu, hu ne biod ge donne flæsclice?; 370, 9 dætte, donne donne hie da untruman lacnian willad. dætte hie ær gesceawien . . . .; 391, 3 dæt eac gecyòde se psalmsceop swide openlice, da he cwæd:....; 407, 6 ac donne he forlæt his godnesse & his unsceadfulnesse & gecist unryhtwisnesse & da gefremed, donne went he his hrycg to him; 447, 15 lytlað him se tohopa de he hæfde, da he synful wæs; 455, I ymbe dæt hu mon ænne mon scyndan scyle, donne he ysle costunga monege drowad; 457, 12 hwilum deah, dær dær mon odres tiolad, dær weaxd se oder; usw. Bo. II, 12 & beah, ba he bas boc hæfde geleornode & of Lædene to Engliscum spelle gewende, pa geworhte he hi efter to leope; X, 10 & hwæper Boetie eall his woruld licode, pa he gesælgost wæs; 2, 1 on dære tide be Gotan of Sciddiu mægbe wib Romana rice gewin upahofon; 6, 2 da bereafodon ælcere lustbærnesse, þa da ic him æfre betst truwode; 24 mid dam be da bæt Mod wib his bewende, da gecneow hit . . .; 72, 5 ponne du donne orsorg wære, & da þeofas de from gewiten wæron, bonne mihtest bu ....; 146, 22 ac bone can be he bone anweald for læt obbe se anweald hine, bonne ne bib he . . . .; 116, 1 ac bonne ær pe he bæt gewealdleber forlæt bara bridla, be he ba gesceafta nu mid gebridlode hæfb, þæt seo wiþerweardnes, þe we ær ymbe spræcon, gif he da læt toslupan, bonne forlætab hi ba sibbe be hi nu healdab (Cardale und Fox übersetzen: but whenever he shall let go . . . .; jener sagt in einer Anmerkung auf S. 417: "er seems to be a contraction of efre"; das Lateinische lautet:

Hic si frena remiserit,

Quidquid nunc amat invicem,

Bellum continuo geret); usw. So. 164, 18 hu hys gesceadwisnes answarode hys mode, ponne pæt mod ymbe hwæt tweonode obje hit hwæs wilnode to witanne; 167, 15 du pe oferswiddest donne dead, pæ (= pær?) pu sylf arise; 174, 8 da ic me gebæd, me puhte...; usw. Ps. 1, 5 ac hi beod duste gelicran, ponne hit wind toblæwd; 3, ü. dysne priddan sealm

Dauid sang, ba he fleah Absalon his sunu; 4, I bonne ic cleopode to be, bonne gehyrdest bu me, Drihten; 9, 21 bonne se unrihtwisa ofermodegad, bonne byd se earma dearfa onæled; 30 bonne he hine gefangen hafab mid his gryne, bonne genæt he hine, and bonne he hine hæfð gewyldne, bonne agind he sylf sigan obbe afyld; 11, ü. ba Dauid bisne endleftan sealm sang, pa seofode he . .; 13, 9 him cymb, ponne hi læst wenab. ege and ungelimp; so auch ähnlich 17, ü.; 21, 11, 22; 24, ü. (ba); 27, ü. swa ylce dyde Crist, þa þa he þysne sealm sang; uszv. Le. 64, I and pagiet ha hie ætgædere wæron, monega hæbena beoda hie to Gode gecerdon; ba hi ealle ætsomne wæron, hi sendon . . .; 96, 43 and bone dæg, be Crist bone deofol oferswidde; 108, 4 ealle hig gecwædon, þa man þa aðas swor; 5 ealle we cwædon on ham dæge, he mon ha adas swor. - Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch S. 30, Z. 279): swa oft swa ba opre hergas mid ealle herige ut foron, bonne foron hie. . . . - Blickling Hom. 3, 14 hwæt gehyrde heo, bær he cwæb: wes bu hal. — Wulfstan 1, 6 da ha he on neorxnawonge wæs, he wæs mid heortan clænnesse . . . eadigra engla gefera. — Chronik (Plummer) 2, 10 & ba he gefor, ba feng his sunu Cynric to pam rice. — Holy Rood 3, 3 paga wæs agan an hund wintra & þri & þritti wintra æfter cristes þrowunge & upstige to heofenum, ba rixode constantinus; 17 ba on bare ylcan nihte be constantinus slep & hine gereste, ba com him to sum swide fæger æncgel.

§ 433

# b. Mit dem Konjunktiv.

Mit dem Konjunktiv erscheinen diese Zeitangaben naturgemäß nur selten; namentlich dann, wenn sie zu einem indirekten Fragesatze gehören oder zu einem Satze, der einen Besehl oder einen Wunsch enthält; der Nebensatz hat in solchen Fällen stets eine hypothetische Färbung,

Be. 493, 12 du frune eac swylce, donn wif cennende wære, æfter hu fela daga heo moste in cyricean gangan; 503, 10 & gif he arisep (Miller: arise) togeanes eow, donne ge cumen, donne witap ge pæt he . . . .; 520, 33 arædde, pæt, swa oft swa Cantwara burhge biscop oppe Eoforwic ceastre of dyssum life geferde, pæt se de lifigende wære dæs hades hæfde mihte operne biscop his stowe to halgianne; 525, 7 da bæd he hine pæt he him dæs arwurpan treowes hwylcnehugu dæl brohte, donne he eft ham come. Or. 54, 24 & geworhte anes fearres anlicnesse of are, to don, ponne hit hat wære & mon pa earman men oninnan don wolde, hu se hlynn mæst wære, ponne hie pæt susl pæron prowiende wæron (= ut cum inclusus ibidem subjectis ignibus torreretur, sonum vocis extortae capacitas concavi æris augeret); 56, 17 pa æt nihstan hie hæfden getogen eal Creca

folc to dæm gewinnum, ba Læcedemonia besætan ba burg Mæsiane X winter (aber die Lesart hæsdon der Hs. C. wird wohl die richtige sein, zumal ja auch die Stellung die eines Hauptsatzes ist); 242, 12 Romane geset hæfdon, bæt hiora nan oderne on bone andwlitan ne sloge, bær bær hie æt gefeohtum gemette. Cp. 24, 2 & donne he god weorc wyrce gemyne he dæs yfles: 50, 8 & næs swædeah to anwillice ne forbuge he, swæ we ær cwædon, donne he ongiete done ufancundan willan bæt he hit don scyle; 106, 12 ond deah donne he ongite da scylda dara dweortimena, donne gedence he . . .; 136, 22 lærde dætte, donne hie gefylden & gebeten da wædle hiera hieremonna, dæt hie ne wurden selfe ofslægene; 185, 10 donne mon donne ongiete dæt he ryhte gedemed hæbbe, & he wene dæt he ryht be odrum gedemed hæbbe, donne sæcge him mon . . .; 208, 16 swæ we mægon betst da gedyrstegan gelæran dætte, donne hie wenen dæt hie hæbben betst gedon, dæt we him donne secgen dæt hie . . . .; 250, 9 donne is æfter dæm gecweden dæt he sargige æt nihstan, donne his lichoma & his flæsc sie gebrosnod; 264, 23 dæt hie be dæm oncnawen, donne hie gedencen done ecean dom, to hwæm hiera agen wise wiero; 307, 11 he gehett dæt he sua don wolde, donne he eft come on dæm ytemestan dæge; 320, 25 ac donne hie hit eall ryhtlice gedæled hæbben, donne ne teon hie . . . .; 387, 10 dæt hie ne agiemeleasien, donne hi hit eall hæbben, dæt hie ne secen . . .; 389, 8 dætte we ne fægnigen, swelce we gesælige sien for dissum gewitendan dingum, donne donne we between dæm ongieten hu earme we biod; 35 dætte hie dy fæsdlicor & dy untweogendlicor gelifden dara ecena dinga, swa hwanne swa him da gehete; 409, 21 cydde, hu wærlice he hine healdan scolden, donne hie hine underfangen hæfden; 413, 16 & donne hi hi gesewene hæbben, gedon dæt hie ne . . . .; 433, 27 dæt hi mægen dy fæstor gestondan, donne hit cume; 461, 26 donne hwa dis eall gefylled hæbbe, hu he donne sceal.... Bo. 78, 4 leorniab forbam Wisdom, & bonne ge hine geleornod hæbben, ne forhogiab hine bonne; 100, 13 hu ne forealldodon da gewritu beah & losodon, donecan pe hit wære?; 110, 30 pa pu gesælgost wære & þe buhte bæt seo wyrd swibost on binne willan wode, mid hu micelan feo woldest bu . . . . ?; 138, 18 bæt heo . . . beo bæt ilce bæt heo ær wæs, done can be heo utan behwerfed sie. So. 165, 16 & bonne bu de gebeden hæbbe, awrit bonne bæt gebed. Le. 76, 9 gif mon wif mid bearne ofslea, bonne bæt bearn in hire sie, forgielde. . . . . -Vgl. Blickling Hom. 45, 12 forbon se goda lareow sægde, bonne se mæssepreost.. wære gelæded on ece forwyrd, þæt hi þonne ne mihtan . nænige gode beon (vgl. zu dieser letzten Redewendung § 124. Anm., I. S. 271).

Anmerkung: Selten stehen Indikativ und Konjunktiv neben einander: Be. 569, 29 us gedafenab, bæt we... andswarige, bæt, swa oft swa he lyft onstyrige & his hand swa swa us to sleanne beotiende ætyweb & no hwæbere nu gyt slyhb, bæt we sona cleopian. Cp. 463, 4 bæt he hine selfne ne forlæte, dær he oderra freonda tilige, & him self ne afealle, dær dær he obre tiolab to ræranne.

2. Nebensätze zur Angabe der unmittelbaren Folge einer Handlung auf eine andere.

Fügewörter in solchen Sätzen sind: sona swa, (sona...) swa, swa (. . . . swa), swa, sona dæs de, sona hrape dæs de, rabe dæs de, (rade ...) bæs be, sona ærest bæs be, dæs be (...sona), sona syphan, siddan, sona mid dy de, mid dy de (... sona).

mid bæm be, mid bon be.

a. Mit dem Indikativ: Be. 474, 34 sona swa hi des landes lyft gestuncan, swa swulton hi; 477, 8 da sona des de \$ 434 hi coman to dæs martyres huse, da Scs. Albanus . . . gegyrede hine . . .; 13 mid by be he beseah Scm. Albanum, ba wæs he sona yrre geworden; 479, 19 and dæs be da seo costnung dære ehtnesse gestilled wæs, da wæron forbgongende da Cristenan men; 548, 46 ac se Godes mann dæs de (Miller: dæs de he) to dære openan dura betwyh da legas becom, da gegripon hi....; 480, 29 & sona dæs de hi on dis ealond comon, da compedon hi wib heora feondum; 481, 12 da sona dæs de bis fæsten geworht wæs, da sealdon hi him strange manunge bysne monige; 22 hi wæron sona deade, swa hi eorban gesohtan; 487, 30 ba wæs, sona dæs de hi ineodon on da eardungstowe de him alyfed wæs on dære cynelican byrig, da ongunnon hi; ferner son a dæs de: 498, 29; 504, 33; 517, 11; 523, 19; 525, 22; 534, 11; 620, 14; - 501, 35 ac he sona hrape dæs de he biscop geworden wæs, þæt he gefremede þæt weorc . . .; 541, 38 ond sona ærest bæs be hi on scyp eodan & ut ferdon, bæt astigon wiperwarde windas; 620, 11 da wæs geworden, dæs de he on minne andwlitan bleow, da sona instæpe gefelde ic me beotiende & wyrpende; 515, 3 forbon, sona sybban da ærenddracan ham cyrdon de his cwale ærnddedon, da gebeon Rædwold his fyrde; 524, 25 & sona on morgenne swa hit dagian ongan, he for on done here; 536, 35 sona mid dy de seo fæmne mid da cyste de heo bær genealæhte dam cafertune dyses huses, da gewitan ealle da werigan gastas onweg; 564, 46 & sona swa he trumian ongan, swa eode he on scyp & ferde to Breotone. 78, 22 son a swa Atheniense wiston bæt Darius hie mid gefeohte secan wolde, hie acuron endlefan busend monna & him ongean foran; 96, 14 sona swa bara Læcedemonia ladteow wiste bæt he wid ba twegen heras sceolde, him ba rædlecre gebuhte . . . .;

118, 11 ac sona swa he gelacnad wæs, swa hergeade he on Athene; ferner sona swa: 158, 16; 166, 9; 222, 18; 230, 2; 262, 11; 172, 8 swa þæt þa se oðer consul gehierde Diulius, swa gefor he to bæm iglonde (= ubi); 198, 24 þa geacsedon ba consulas bæt ær, ær Hannibal, & him ongean comon, swa he ha muntas oferfaren hæfde; 246, 14 & Cleopatra his cwen weard gesliemed, swa hie togædere coman, mid hiere here; 106, 15 & mid bæm be hie bara dura hwelce opene gesawon, bonne tugon hie heora hrægl bufan cneow & giredon hie to wige; 160. 27 ba mið bæm þe hi hie getrymed hæfdon & togædere woldon, ba weard eorbbeofung; 188, 8 mid bæm be Hannibal to ðæm londe becom, swa gewicade he an anre diegelre stowe. neah bæm obrum folce; 258, 25 ac mid bon be hie bæs cristendomes onfengon, hie wæron swa gebwære . . .; 292, 30 ac mid bæm be he from bære clusan afaren wæs wib bara scipa, pa com Theodosius pærto; 184, 13 hie rabe flugon, pæs pe heora consul ofslagen wæs; 160, 3 & raðe þæs þe hie togædere coman, Romane hæfdon sige; 170, 4 & rabe bæs be hie ham coman, & þæt spell cuð wearð Cartainiensium, swa wurdon hie swa swipe forpohte, pætte . . . .; 190, 2 & rade pæs pe hie tosomne comon, he fleah; so noch 6; 200, 3; 202, 14; 208, 10; 224, 9; 236, 17; 242, 16; 246, 4; 266, 7; 292, 12. Cp. 34, 16 ac son a swa he done onwald onfeng dæs rices, he astag on osermetto (= mox ut, wie das auch in Bedas Latein fast stels angewendet ist an den vorher erwähnten Stellen); 56, 6 & sona swæ hi to dære are cymd, swæ dyncd him dæt . . . .; usw. Bo. 12, 23 sona swa ic be ærest on disse unrotnesse geseah dus murciende, ic ongeat bæt du.... (= cum te . . . vidissem); 20, 17 hit is ælces modes wise, þæt sona swa hit forlæt sopcwidas, swa folgab hit leasspellunga (= et eam mentium constat esse naturam, ut quotiens abiecerint veras, falsis opinionibus induantur); 138, 5 beah ou teo hwelcne boh ofdune to bære eorban, swelce bu began mæge, swa bu hine alætst, swa sprinch he up; 290, 5 siddan þæt donne gedon bib, donne onginb him leogan se tohopa bære wræce; 300, 26 son a swa hio geseah done fordrifenan cyning be we ær ymbspræcon, bæs nama wæs Aulixes, da ongan hio hine lufian; 350, 10 sume he bereafap hiora welan swipe hrabe, bæs de hi ærest gesælige weorbab. Ps. 47, 5 and sona swa hi gesawon Godes wundru, hy wæron wundriende. - Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch 28, 189): sona swa hie comon on Stufe muhan, ha metton hie XVI scipu wicenga and wip da gefuhton; 30, 325 ac sona swa hie to Bleamfleote comon and bæt geweorc geworct wæs, swa. . . . — Lucas 5, 44 sona swa binre gretinge stefn on minum earum geworden wæs, þa fahnude min cild on minum innobe. — Wulfstan 22, 6 and sona swa he pæt word gecwæp, pa weard heo...geeacnod; 23, 22 syddan he of deade arisen wæs, he com to his degnum.

— Blickling Hom. 27, 21 Drihten pas pe he of pæm fulwihtes bæpe eode, pa fæstte he sona; 137, 3 sona swa deos geofu alegd wæs, hie wæron. . . . — Holy Rood 5, 6 sona swa hio on pæt halige rode taken beseagon, pa wurdon hio sona afyrhte.

b. Mit dem Konjunktiv habe ich solche Sätze nur zweimali gefunden: Or. 76, 9 he . . . getruwade dæt he hiene beswican mehte, sippan he binnan dæm gemære wære & wicstowa name; hier erklärt sich der Konjunktiv durch die Abhängigkeit des ganzen Satzes. Le. 76, 9, § 1 a sie bæt wite LX scill., od bæt angylde arise to XXX scill.; sid dan hit to pam arise, bæt angylde, siddan sie bæt wite CXX scill.; hier erklärt den Konjunktiv die Thatsache, dass der übergeordnete Satz einen Konjunktiv der Aufforderung enthält. — Vgl. Blickling Hom. 37, 20 brec binne hlaf bearfendum mannum, & sona swa bu geseo nacodne wædlan, bonne gegyre bu hine; 139, 13 mid by be bu me hate of minum

lichoman gewitan, bonne onfoh bu minre sawle.

3. Nebensätze zur Angabe der Dauer einer Handlung oder ihrer Gleichzeitigkeit mit einer anderen,

In solchen Sätzen kommen folgende Fügewörter vor: mid dy de, mid dy, mid pon pe, mid pæm pe, under dæm pe (Or. 30, 5), gemong dæm pe (Or. 160, 6), pa hwile (Be. 537, 19; So. 189, 17), pa hwile pe, pa hwile pa (So. 180, 31) on dære hwile de, pæs pe, pær pær, pær, penden (Le. 94, 1).

§ 436 a Mit dem Indikativ: Be. 476, 37 and mid by be he hine ba geseah on singalum gebedum & on wæccum dæges. & nihtes been abysgadne, ba wæs he semninga mid dam godcundan gyfe gesawen & gemildsad (= dum); 477, 5 mid by da se foresprecena Godes man fela daga mid him wæs on gestlipnesse, da becom hæt to earan dæs manfullan ealdormannes; 478, 4 mid by he da to deahe gelæded wæs, da com he to swih stremre ea; 487, 42 wæs be eastan hære ceastre wel neh sum cyrice on are Sci. Martini iugeara geworht, mid by Romane dagyt Breotone beeodan; 489, 32 mid by an geleafa is, & syndon missenlice gewunon cyricena; 491, 21 ac forhon monige syndon on Angeldeode, mid by hi dagyta on ungeleafsumnysse wæron, dyssum manfullum onsinscype wæron sæde gemengde; ferner noch 493, 43; 494, 32; 495, 37, 42; 513, 2; 533, 25;

638, 6; 537, 19 sepe ær pa hwile he dis hwilendlice rice hæfde, ma he gewunode pæt he . . . . \*); 552, 39 pæs de hi da eall

<sup>\*)</sup> Max Förster behauptet in seiner Besprechung von Bearders Arbeit über die altschottischen Präpositionen (Anglia 18. (N. F. 6.) Beiblatt S. 135): "Nicht pa hwile allein, wie auf S.87 angegeben ist, sondern pa hwile pe wurde im Ae. als Konjunktion gebraucht." Das ist, wie dies Beispiel zeigt, nicht richtig; neben pa hwile pe kommt auch pa hwile allein vor.

da land durhferdon & mycele cyrican & gesomnunge Drihtne gestryndon & begeaton, pa gelamp sumre tide, pæt . . . . (das Latein hat allerdings: cum . . . congregassent); 615, 16 ond ofer pæt ealle by dæge ne blon & bære æfterfyligendan nihte, ba hwile de he wacian mihte. Or. 30, 5 & hy da, under dæm pe he him onwinnende wæs, wurdon gerade wigcræfta; 72, 22 Cirus, Persa cyning, pe we ær beforan sægdon, pa hwile de Sabini & Romane wunnon on beem westdæle, ba hwile wonn he ægher ge on Scibbie ge on Indie; 118, 9 Philippus mid his lotwrence, pa hwile pe he wund wæs, aliefde eallum Crecum, bæt heora anwaldas . . . .; ferner so 124, 10; 78, 3 se, mid pon be he Egypte oferwon, gedyde bæt nan hæben cyning ær gedon ne dorste, þæt wæs þæt he . . .; 104, 16 mid þæm þe ba ærendracan to Rome comon, pa com eac mid him seo ofermæte heardsælnesse; 166, 14 mid þæm þe þa burgware swa geomorlic angin hæfdon, ha com se cyning self mid his scipe: 130. 9 & on dære hwile be he bær winnende wæs, frefelice hiene gesohte Minotheo; 170, 12 on pære hwile pe he pone unræd purhteah, Amicor, Pena cyning, wæs mid sibbe wid his farende mid eallum his folce; 160, 6 gemong pæm þe Pirrus wið Romane winnende wæs, hi hæfdon eahta legian. Cp. 158, 4 fordon pe we ealle, ha hwile he we libbad on dissum deadlican flæsce. dære tidernesse & dære hnescnesse ures flæsces we biod underdidde; 248, 7 donne gefret he ærest hwelc hio to habbanne wæs, da hwile pe he hie hæfde; ferner 250, 16; 330, 15; 421, 27; 431, 14; 467, 15; 370, 11 dylæs hie hie selfe acwellen, dær dær hie da odre lacniad; 309, 13 dæt trymed sio halige æ, dær hio cuæð (= dicens); 399, 17 ac donne da gesinhiwan hi gemengað durh ungemetlice unforhæfdnesse, dær dær hi done fiell fleod dære synne, donne magon hie deah weordan gehælede; 457, 12 hwilum deah, dær dær mon odres tiolad, dær weaxd se oder. Bo. 8, 5 & sæde, bæt his gingran hæfdon hine swa totorenne, pær pær hi teohhodon pæt hi hine eallne habban sceoldon; 46, 4 eall hie us pyncað þy leohtran, ða hwile þe þa ancras fæste beop; 54, 6 þæt hie wenan þæt þis andwearde lif mæge hone monnan don gesæligne, ha hwile he he leofað; 230, 14 ælc bing mæg bion ge on bisse worulde ge on bære toweardan, da hwile pe hit untodæled bip. So. 179, 10 ac peah seo saule si fulfremed & fulclæne, pa hwile pe heo on pam licuman byt, heo ne mæg god geseon; so noch 186, 21; 191, 31; 180, 31 he wilnad dæt he hi ealunga ongyte, ha hwile ha he in hisse worlde byd; 187, 7 gedenc nu, hweder awiht mann cynges ham sece, per dær he donne on tune byd; 189, 17 pu næfre pæt ne myh[t], pa hwile (vgl. die Anm. auf vor. Seite) pu byst on dam peodrum pinra sinna. Ps. 45, 4 forpam ne wyrd seo burh næfre onwend, pa hwile pe God byd unonwendendlic on hire midle; 48, 11 ha hwile he mon on are and on

anwealde by  $\delta$ , næfð he fullneah nan andgyt nanes godes. — Vgl. Blickling Hom. 103, 23 forþon we sceolan nu beon, þa hwile þe we on þysse worlde wuniaþ, Godes beboda swyþe gemyndige. — Wulfstan 4, 6 þa de wisdomes gymað þa hwile þe hy libbað.

- Mit dem Konjunktiv: Cp. 6, 12 ge don . . . , dætte **§** 437 eal sio gioguò be nu is on Angelkynne . . . . . sien to leornunga odsæste, þa hwile þe hi to nanre oderre note ne mægen. ob done first be hie wel cunnen Englisc gewrit arædan; der Konjunktiv, weil der ganze Salz einen Wunsch enthält; 42, 11 hweet is donne betre da hwile pe we libben, donne (= als dass; vgl. auch Fleischhauer, a. a. O., S. 83) we ures flæsces lustum ne libben, ac des bebodum pe for us dead wes & eft aras; der Konjunktiv wegen der Unbestimmtheit des ganzen Satzes; 62. 20 ac pinsige ælc mon hiene selfne georne, bylæs he durre underson done lareowdom des solces, ha hwile he him senig undeaw on ricsige; wie vorher. So. 163, 17 se mæg gedon þæt ic softor eardian ægder ge on bisum lænan stoclife be bis wæge, da while be ic on bisse weorulde beo, ge eac on bam hecan hame; 170, 29 ic be bydde, bæt bu me simle lere, ba hwile pe ic on pisum lycuman & pisse weorulde sie; 35 & geclænsa me, da hwile de ic on bisse worulde si. Wieder ist die Unbestimmtheit des Inhaltes der ganzen Sätze der Grund für den Konjunktiv. Ps. 48, 7 gylde forby him sylf and alyse his sawle, pahwyle de he her sy; der Konjunktiv wegen des übergeordneten Aufforderungssalzes. Le. 60, 16 begite him læce and wyrce his weore, ha hwile he he self ne mæge; wie vorher; 94, I gif pisses hwæt gelimpe, penden fyrd ute sie, hit sie twybote; wegen des Bedingungssatzes. - Vgl. Wulfstan 27, 5 geswice yfeles and bete his misdæda ha hwile he he mage & mote. — Blickling Hom. 101, 10 alesan we ure saule pa hwile pe we hæt lif & hæt weorb on urum gewealde habban.
  - 4. Nebensätze zur Angabe des Anfangspunktes der Handlung des übergeordneten Satzes.

Fügewörter sind: des pe, siddan, sippan (. . . siddan), of dere tide de.

Es ist nicht immer genau festzustellen, ob das Fügewort in solchen Sätzen durch ,seitdem' oder durch ,nachdem' zu übersetzen ist (vgl. §§ 440, 441), wie sich denn überhaupt auch bei manchen der Beispiele in den §§ 432—437 nicht genau bestimmen läst, wie die Verbindung aufgefast werden muss, da mehrere Möglichkeiten vorhanden sind.

§ 438 a. *Mit dem Indikativ*: **Be**. 480, 15 hæfdon hi Breotona rice feower hund wintra & ðæs fiftan hundseofontig, ðæs þe Gaius oþre naman Julius se Casere þæt ylce ealond gesohte

(= ex quo); 483, 26 is sæd of dære tide de hi banon gewiton op to dæge pæt hit weste wunige; 508, 40 hwæpre he mid his beode mid Contwarum seobban he to drihtne gecerred wæs. dæm godcundan bebodum deowode & hearsumede. Or. 17, 24 ne mette he ær nan gebun land, sibban he from his agnum ham for; 30, 26 seo ylce cwen Sameramis, syddan bæt rice wæs on hyre gewealde, nales bæt an bæt heo dyrstende wæs . . . . .; 42, 9 hu manega bismerlica gewin Tontolus gefremede. syddan he cyningc wæs; 62, 34 hwelc mildsung sibban wæs, sibban se cristendom wæs; 90, 9 ac sibban hie on Sicilium wunnon, hie eac sibban betweonum him selfum winnende wæron; 106, 7 sibban bæt gewin angunnen wæs, gif ænig mon sie, cwæd Orosius, be on gewritum findan mæge bæt Janas dura sibpan belocen wurde buton anum geare; 194, 6 on pæm teopan geare pæs pe Hannibal won on Italie, he for of Campaina bæm londe op prio mila to Romebyrg (das könnte heifsen: nachdem er zu kämpfen begonnen hatte, besser aber wohl: seitdem er kämpfte. waren 10 Jahre verflossen, da sog er . . . "; vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch 26, 107): and bone cyning Burgræd ofer sæ adræfdon ymb XXII winter þæsþe he rice hæfde). Cp. 54, 17 hit . . . wile hit donne oferhebban, siddan he hio hæfd; 112, II ac siddan he understungen & awreded was mid dys hwilendlecan onwalde, he duhte him selfum swide unlytel & swide medeme; 156, 21 siddan he hit donne mid dara adrum cyd. donne bid sio duru dære unryhtwisnesse ontyned; 393, 4 dæt he wære ryhtwisra da da he deng wæs donne he wære siddan he kyning wæs; 465, 17 ac siddan he ongeat dæt he wæs adunden on upahæfennesse for his godan weorcum, da gecydde he swide hræde æfter dæm hwæt he siddan dreag; 469, I donan hine hlodan halge & gecorene, siddan hine gierdon da de Gode herdon durh halgan bec hider on eordan geond manna mod missenlice. Bo. 36, 19 gif bu nu gemunan wilt eallra bara arwyrbnessa be bu for bisse worulde hæfdest, siddan bu ærest geboren wære ob bisne dæg. So. 164, 3 ælcne man lyst, siddan he ænig cotlyf on his hlafordes læne myd his fultume getimbred hæfð, bæt he hine mote hwilum paron gerestan; 168, 29 & wæs seo sawl simle lybbende, siddan heo ærest gesceapen wes; 175, 7 ac sibban ic hyt ba ongyten hæfde, ba forlæt ic ba. . . . . . . Ps. 36, 19 ha Godes fynd swipe hrade, has he hy beod gearode and uppahefene, beod gedwæscte, swa der smec. - Vgl. Wulfstan 18, 8 hit geweard ymb XL daga, pæs pe he of deade aras, þæt . . . .; 19, 2 swa egeslic tima swa æfre ær næs, syddan þeos woruld geweard. — Blickling Hom. 17, 14 eal bis mennisce cyn wæs on blindnesse, seoddan ba ærestan men asceofene wæron of gefean neorxnawanges, & þa beorhtnesse forleton bæs heofonlican leohtes, & bisse worlde beostro & ermoa Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

§ 439

§ 440

prowodan; 67, 7 he Lazarum awehte of deape by feorpan dæge,

bæs be he on byrgenne wæs.

b. Mit dem Konjunktiv: Cp. 340, 15 siddan hie donne dæt geliornod hæbben, donne sint hie siddan to keronne, hu hie scylen mildheortlice dælan dæt det hie ofer dæt habbad be hie hiora gidsunge mid gestillan sculon (der Konjunktiv, weil das Ganze nur einen Wunsch ausdrückt); 443, 11 fordem him setwat Petrus da dæd de he walde (= wolde), sid dan hi ongeaten hiora welhreownesse, det hi weren gedrefde & geeadmedde (wie vorher); 445, 32 hit is awriten dot him were betere dot hi no sodfæstnesse weg ne ongeaten, donne hi underbæc gecerden, siddan hi hine ongeaten (der Konjunktiv wegen der allgemeinen Abhängigkeit der ganzen Satzgruppe); 461, 6 ac sid dan he gesion dette da diestran mod dæra dysegena monna auht nealæcen dæm leohte dære sodfæstnesse, donne sculon hi him eowian diogolran & diopran lara of halgum bocum (der Konjunktiv wegen des auffordernden sculon des übergeordneten Salzes). - So. 188, 5 sid dan he ponne pat geleornoù hæbbe, pæt [h]is eagan nanwiht pæt fyr ne onscyniad, hawie bonne on steorran & on monan (der Konjunktiv wegen der Aufforderung des übergeordneten Satzes).

5. Nebensätze zur Angabe des Vorhergehens vor der Handlung des übergeordneten Satzes.

Fagewörter sind in solchen Sätzen: witter dom de, witter dom best, witter don best(te), witter don de, witter don da (Be. 513, 7), mid dy be (Be. 605, 22), Zeitangabe + be, dws be, sidden, nu (Bo. 164, 5).

Mit dem Indikativ: Be. 474, 9 da gelamp æfter don bætte Peahte deod com of Scybbia lande on scipum & da ynabmerndon eall Breotone gemmero, put hi comon . . . .; 475, 14 & by syxtan monbe be he hider com, he eft to Rome hwearf (== ac sexto quam profectus erat mense Romam rediit); 479, 5 da wæs sona æfter don bæt smyltnes com Cristenra tida, bæt ber was cyrice geworht; 484, 13 and ba æfter bon be se here wæs ham hweorfende & hi hæfdon utamærde & tostencte da bigengan dysses ealondes, da ongunnon hi . . .; 492, 28 hwæber sceal geeacnad wif fulwad been, obbe æfter don de hee bearn cenneb, obbe æfter hu micelre tide mot heo in cyricean gangan f= si prægnans mulier debeat baptizari? aut postquam genuerit. post quantum tempus possit Ecclesiam intrare? - Miller aber übersetzt: Shall a woman with child be baptized or after the birth of the child? And after what period may she go to church? Das entspricht jedes Falles besser der Stellung des Altenglischen; auffallend ist das Præsens cenneb); 500, 8 se eadiga Papa Gregorius æfter don de he bæt setl dære Romaniscan cyrican &

bære Apostolican preottyne gear & syx monab & tyn dagas wulderlice heold & relate, da wes forpfered & to dam ecan setle des heofonlican rices læded wæs; 513, 7 æfter pon da Æpelfrip se cyning hine dær geacsade bæt he mid Rædwolde done cyning was, da sende he . . .; 480, 13 was Romaburh abrocen fram Gotum ymb dusend wintra & hundteontig & feower & sixtig bres pe beo geworht wæs; 487, 12 ac forbon de ge feorræn hider ælbeodige coman, & dæs de me gebuht & gesawen is da doing da de sod & betst gelyfdon, hat ge eac swylce wylladon us da gemansuman, ne wyllab we forbon eow hefige beon (does de entspricht zwar lateinischem ut (mihi videor perspexisse), kann aber hier sehr wohl , nachdem' bedeuten); 506, 6 bæt wæs ymb an & twentig wintra des de Agustinus mid his geferum to læranne on Angeloeode sended was; ferner 22; 532, 15; 571, 28; 605, 22 and da mid dy de da fynd onweg adrifene wæron, da geworhte he him nearo wic & wunenesse. Or. 54, 5 hi pa hrædlice, æfter bæm þe þa wif hie swa scondlice geræht hæfdon, gewendan est ongean pone cyning; 58, 10 & æster pæm pe hio getimbred was, was ures Dryhtnes acennes ymb seofon hund wintra fiftiene; ferner so 60, 32; 68, 4; 78, 1; 86, 19; 90, 5, 22; 92, 8; 94, 19; 100, 17; 112, 8; usw. usw.; 64, 20 ymb feower hunde wintra & ymb feowertig pæs pe Troia Creca burg awested was, weard Romeburg getimbred from twam gebrodrum; 158, 31 æfter þæm Pirrus for of Italium ymb fif gear, þæs þe he ær þæron com; 172, 4 swa þætte æfter siextegum daga, þæs pe dæt timber acorfen wæs, þær wæron XXX & C gearora ge mid mæste ge mid segle; ferner 182, 18, 200, 33; 218, 14; 238, 11; 252, 17, 31; 262, 15; 272, 20; 284, 10; usw. Cp. 6, 22 siddan ic hie pa geleornod hæfde, swæ swæ ic hie forstod, ... ic hie on Englisc awende; 258, 1 sio wund wolde haligean, æfterðæmþe hio wyrsmde; 286, 9 hie hit eft ongietað, æfterdæmpe hit gedon bid, dæt hie ær swæ don ne sceoldon; 397, 26 ac æfterðæmðe he hwelcehwugu gerisenlice leafe dyde ðæm gesinhiwon hira willan to fremmanne, he cwæð; 405, 22 nu sio Godes miltsung is swa micul ofer da dysegan, det hiene na ne adriet det he hi to him ne ladige, efterdemde hie gesyngod habbað; 411, 17 we ma lufiað done æcer de ær was mid doraum aswogen, & afterdambe da dornas beod aheawene, & se æker bið onered, bringð godne wæsðm, ma we lusiad done donne done de . . . .; 419, 28 sio sugu hi wille sylian on hire sole æfterðæmðe hio aðwægen bið; 447, 20 ælc water bid dy unwerodre to drincanne, afterdamde hit wearm bid (= gewärmt ist), gif hit eft acolad, donne hit ær wære, ær hit mon o ongunne wleccan. Bo. 164, 5 hu licap de nu se anweald & se wela, nu du gehyred hæfst, þæt hine man nawher buton ege habban ne mæg, ne forlætan ne mot þeah he wille; 172, 15 swa swa wif acenh bearn & prowap micel earfopu, 8\*

æfter bam de heo ær micelne lust burhteah. So. 198, 35 cwædan bæt hit forði wilnige bæt to witanne bæt ær us wes, forði hit smile [Hs. smmle] wære, syddan god bone forman man gesceape afde; 199, 10 þæt ælces mannes sawl nu si & a beo & a were, syddan god ærest bone forman man gescop. Ps. 11.7 swa bæt seolfor, be byb seofon sidon amered, sybban se ora adolfen byð. Le. 66, 7 siððan þæt þa gelamp þæt monega beoda Cristes geleafan onfengon, ba wurdon monega seonodas geond ealne middangeard gegaderode, and eac swa geond Angelcyn siddan hie Cristes geleafan onfengon. - Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch S. 42, Z. 7): and ymb II gear bæsde he on Francum com, he gefor; 30, 276 bæt wæs ymb twelf monað, þæsþe hie on þæm eastrice geweorc geworht hæfdon. -Blickling Hom. 59, 10 hie him bonne eft swipe bitere bencab. æfter bon be se dead him tocymeb Godes dom to abeodenne; 220, I her sego bæt æfter bam be Drihten Hælend Crist to heofonum astah, þæt þa apostoli wæron ætsomne.

§ 441 b. Mit dem Konjunktiv: Or. 212, 28 hit bip eac geornlic pæt mon heardlice gnide pone hnescestan mealmstan, æfter pæm pæt he pence pone soelestan hwetstan on to geræceanne (der Konjunktiv wegen des Wunschsatzes); 296, 9 & pohte, sippan pæt folc oferfunden wære (vgl. § 109, I. S. 234), pæt hie sippan wolde eall pæt he wolde (der Konjunktiv, weil es nur ,gedacht' wird), — Vgl. ferner die Stellen aus Or, im § 212, I. S. 322 f.

6. Nebensätze zur Angabe des Nachfolgens nach der Handlung des übergeordneten Satzes.

Die Fügewörter sind hier: ær, (ær...) ær, ær þe, ær þæm, ær þæm ðe, (ær...) ær ðæm ðe, ær þan, ær þon, ær ðon ðe, ær þonne, þon ær ðe.

a. Mit dem Indikativ: Or. 19, 29 on bæm landum ear-§ 442 dodon Engle, ær hi hider on land coman; 46, 29 ne mehton abencean . . ., hu hi him widstondan mehten, ær þon hie gecuron Ercol bone ent bæt he hie sceolde . . . beswican; 60, 29 eac of dæm ilcan geare be Procos ricsade in Italia wæron eac swilce LXIIII wintra, ær mon Romeburg getimbrede; 64, 18 ðæt hie nane mildheortnesse burhteon ne mehtan, ær þæm him seo bot of dæm cristendome com, be hie nu swipost tælad; 158, 24 beh be Romane sume hwile hæfdon swibor fleam geboht bonne gefeoht, ær þan hie gesawon þæt mon þa elpendas on þæt gefeoht dyde. Cp. 198, I ne magon da yfelan hlafordas, donne hie underfod yfle gedohtas æt hiera heortan, da ær alætan ær hie utaberstad on fullicum weorcum; 214, 15 & swide seldon magon ongietan hiera agen yfel, ærð on hie hit durhtogen habbað; 385. 15 nolde he deah on eordan bion monna lareow, ær he wæs

britiges geara eald; 393, 16 nis hit no gesæd bæt he ænigwuht widerweardes on dys middangearde hæfde, ærdæmde he afeol; 425, 33 æghwelc man bið æfter dære hreowsunga his synna clænra donne he ær wæs, ær he gesyngade; 443, 28 ærdæmde he him sæde hu he hine forðhealdan sceolde, da wæs gehroren sio upahæfenes Paules; 461, 13 hwæt, se kok . . . , ærðæmðe he crawan wille, hefd up his fidru. Bo. 14, 3 ic wiste best bu ut afaren wære, ac ic nyste hu feor, ær þu þe self hit me gerehtest mid binum sarcwidum; 16, 6 ic de ne mæg nu get geandwyrdan ær don dæs tid wyrd; 52, 1 wib bæs ic wat bu wilt higian bon ær be bu hine ongitest (Cardale übersetzt; until thou obtainest it); 212, 6 genog sweotol hit is, bæt bæt fulle god was, ærbam þe þæt wana (sc. wæs); 324, 9 & ne forlæt nan swæb ær he gefehb bæt bæt he æfter spyreb. So. 195, 30 ne mæg næfre nan ongitan ær dam be seo sawl byd wyd bam lichaman gedeled. Le. 64, I ba æfter his browunge, ær bam be his Apostolas tofarene wæron geond ealle eordan to læranne ..., monega hædena þeoda hie to Gode gecerdon. — Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch 29, 249): gefeaht wid dem redehere, ær þa scipu cuomon. — Wulfstan 21, 4 ures drihtnes agene leorningcnihtas, ær hy toferdon, ealswa heom beboden wæs cristendom to bodjanne, hy geswutelodon rihtne geleafan.

b. Mit dem Konjunktiv: Be. 480, 10 feng to rice Hono- § 443 rius . . . . twam gearum ær Romaburh abrocen & forhergad wære; 492, 35 se wer sepe his wife gemenged bib, ærbon he bebapod si, mot he on cyricean gangan? (= priusquam lavetur aqua, . . . possit); 493, 32 to hyre gerestscipe bonne hire wer ne sceal gangan, ær honne hæt acennede bearn fram meolcum awened si (= debet . . . , quoadusque ablactatur); 496, 15 da (= welche, nämlich die Schaubrode) hi eallunga onfon ne hicgean moston, ær don Dauid andette hi fram wifum clæne beon (= nisi prius . . . fateretur); 517, 30 ac ærhon de seo heannes dæs walles gefylled & geendod wære, bæt he se cyning mid arleasre cwale ofslegen wæs (= priusquam . . . esset consummata); 537, 10 & stille wuna & geseoh, bæt du ut danon ne gonge ær seo adl from de gewiten sy (= donec . . . transierit); 574, 11 des halga wer, ærbon de he biscop geworden wære, twa æbele mynstere he getimbrede (= priusquam . . . factus esset). Or. 19, 27 & pa, twegen dagas ær he to Hæbum come, him wæs on pæt steorbord Gotland; 28, 25 ær dæm de Romeburh getimbred were prim hund wintra & pusend wintra, Ninus . . ongan . . . ricsian; so noch 32, 1, 16 und immer wieder; vgl. dazu Bd. I. S. 322 f.: - 36, 28 bæt bara wyrma nære emfela bæm mete, ær he gegearwod wære; 50, 12 gesworan þæt hie næfre noldon on cybbe cuman, ær hie hiora teonan gewræcen; 56, 20 & abas gesworan bæt hie næfre noldon æt ham cuman, ær hie bæt gewrecen hæfden; 70, 12 ær ðæm þe seo wol geendod wære.

Ueigentes & Etrusci ba leode wid Romanum gewinn up ahofon; 126, 29 bebead . . . . þæt he becrupe on þæs Amones anlicnesse ..., ærbæmbe he & bæt folc hie dær gegaderede; 108, 25 & bær hæfdon longsum gefeoht, ær bara folca aber fluge; 246, 35 ac hio was gefaren, ar he hider come; 252, 7 sio gestod tuwa seofon hund wintra on hiere onwealde, ær hio gefeolle. Cp. 4, 9 da gemunde ic eac hu ic geseah, ærbæmbe hit eall forheregod wære & forbærned, hu . . . .; 98, 16 buton huru ðæt ge eow gehæbben sume hwile, ærðæmþe ge eowru gebedu & eowra offrunga don willen; 140, 10 & deah dæt he hie forceorfe ær, ær hie on da eagan feallen; 156, 21 swæ du meaht ælcne undeaw . . . ongietan . . . , ær he hit mid wordum odde mid weorcum cyde; 186, 5 hit was betre dat he grapude mid dam bispelle ær, ærdonbe he cidde; 10 wile dæt he hit gefrede, ær he hit gesio; 240, 9 swæ swæ se iil, ærðæm he gefangen weorðe. mon mæg gesion ægder ge his fet ge his heafud; 13 & ær, ær du his o onhrine, du meahtes gesion ægder ge fet ge heafod; 286, 15 se be agiemeleasad dæt he dence, ærdæmbe he do: 324, 17 man sceal ær gedencean, ær he hwæt selle; 330, 3 du cwist nu det du wille geswican donne, ær be du genoh hæbbe; 21 he ne geliefd des grines be he mid gebroden wyrd, ærdon he hit gefrede; 348, 12 læt inc geseman, ær du din lac brenge; 366, 17 & him hwæthwugu sio sodfæstnes on geeacnod bid, ærampe hit fullboren sie; 370, 3 omt hie hie selfe ongieten..., ærðæmbe hie oðre læren; 383, 20 gif hie ær wilniað to fleoganne, ær hira feðra fulweaxene sin; 385, 18 nolde he beah ær bodian da giefe dæs fulfremedan lifes, ærdæmde he self wære fulfremedre ielde; 407, 4 he bið swelce he beforan him stonde, ærðæmðe he gesyngige; 431, 4 ðæt mod ðætte ne mæg gesion da flane, ær hit sie gewundad; 433, 26 da sculon ongietan da costunga & dæt gefecht, ærdæmde hit cume; 28 gif hine mon ær wat, ær he cume; 32 da de . . . ymbdeahtiad, ær hi hit durhtion; 34 hi her ymb det yfel deahtiad, ær hi hit don; 441, 6 ne sint hi no to lærenne hwæt hi don scylen, ær him si belagen dæt hi donne dod; 445, 2 deah we hi for hrædlice to dæm weorce don ne mægen for grennesse, ærðæmðe hi adrugien; 447. 5 ac swa swa dæt cealde ærest ongind wlacian, ær hit fulwearm weorde, swa eac det wearme wlacad, er hit eallunga acealdige; 21 unwerodre . . . donne hit ær wære, ær hit mon o ongunne wleccan; 465, 31 swa oft sio godcunde gemetgung, ærðæmðe hio ðæm men selle cræftas & mægen, hio him geeowad his untrymnesse; 34 was gecweden to Ezechiele, dat he wære monnes sunu, ærðæmðe him wæren geeowad da hefonlican ding. Bo. 44, 20 manegum men is leofre det he ær self swelte, ær he geseo his wif & his bearn sweltende; 50, 11 ne nanwuht ne byd yfel, ær mon wene bæt hit yfel seo; 174, 2 manig wif swelt for hire bearne ær heo hit forbbringan mæge; 192, I ne him eac næfre genog ne binch ær he hæbbe eall bæt hine lyst; 256, 13 & forlætst eft da, ær du hi geendod habbe; 268, 26 best hit mange hit by eb up ahebban ar don hit fleogan onginne; 334, 27 da hwile be hit ber mid him bib on his Mode, ærbam be hit gefremed weorpe; 336, 6 pe eall forewat hu hit geweorban sceal, ær ær hit geweorbe. So. 170, 18 & getæc me bone weg, be nan feond on gemetæ, ær ic to be cume; 188, 5 hyne man lære bæt he lochige ærest on bonne woh, donne on gold & on seolfor, bonne he made on but locian (sc. mage) on fyr, ær dam he ongean þa sunnan locie; 8 hawie bonne on steorran & on monan, donne odre sunnan scyman ær dam he on hi selfe locige; 190, I beet ic hala magan habbe, mr ic bone wisdom selfne geseo; 21 uton ne forlætan gyet das boc, ær ic sweotolor ongytan magæ þæt bæt wit embe sint. Ps. 16, 12 aris, Drihten, and cum to me, ær hie cumen. Le. 94, 42 eac we beodab, se mon, se be his gefan hamsittendne wite, bæt he ne feohte ærpam pe he him ryhtes bidde; § 3 ride to cyninge mr he feohte. - Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch 30, 291): obre sibe ba hie ærest to londe comon, ær sio fierd gesamnod wære; 30, 323 hæfdon hi hiora onfangen ær Hæsten to Beamfleote come. — Ælfric (Kluge 52, 106): se geslagena bið mid deade gegripen, zordande he to heofungum sodre behreowsunge gecyrran mæge; ähnlich 112. - Wulfstan 22, 14 hit is on hrædinge earfodrecce, hwæt he gesawenlicra wundra geworhte, ær þæt mæste gewurde. - Blickling Hom. 19, 7 þa cumaþ oft burh deofles sceonessa ær to manna heortan, ær Drihtnes weorc bær wunian mote; 129, 19 & bæt he on bære stowe nehst lichomlice on stod her on eorban, ær bon be he ba menniscan gecynd upon heosenas gelædde. - Ælfric (Thorpe) 2, 18 and beod sela frecednyssa on mancynne ærðan be se ende becume, — Lucas q, 21 his nama was Hælend, se was fram engle genemned, ær he on innobe geeacnod wære.

Nebensätze zur Angabe des Endpunktes der Handlung des übergeordneten Satzes.

Fügewörter sind hier: ob, ob be, ob bæt, od bæt de, od be bæt (Bo. 234, 5), ob da tid(e) de; ob bone first be; bæt (Or. 161, 31), hwonne (Or. 120, 12).

a. Mit dem Indikativ: Be. 472, 4 fram fruman dyssa boca § 444 ob da tid de Angelcyn Cristes geleafan onfeng, . . . we geleornodon; 475, 3 wæs Breotone ealond Romanum uncub, obbæt Caius se Casere opre naman Julius hit mid fyrde gesohte; 479, 27 deos sibb awunade on Cristes cyrican da de on Brytene wæron op da tide de se Arrianisca gedweolda aras; 488, 4 on disse cyrican ærest da halgan lareowas ongunnan hi somnian & singan . . . . , obbæt se cyning to geleafan gecyrred wæs; 499,

10 mghwylcre niht ofer his byrigenne heofonlic leoht was atywed. da hæfde, obbæt de he on his tide bæt heofonlice rice gestah. Or. 5, 18 hu Craccus se consul wonn wid pa odre consulas, o p hi hine ofslogon; 19, 16 ponne is his land, 00 he cymo to Sciringces heale; 20, 31 alecgab hit donne forhwæga on anre mile bone mæstan dæl fram bæm tune, bonne oberne, bonne bæne priddan, o b be hyt eall aled bid on bære anre mile; 21, 2 donne cymed . . . . ælc æfter oðrum, ob hit bið eall genumen; 28, 28 he wæs heriende & feohtende fiftig wintra, ob he hæfde ealle Asiam on his geweald genyd; 32, 8 ha was hat folc has micclan welan ungemetlice brucende, od dæt him on se miccla firenlust on innan aweox; 18 & pæt drugon, op hi mid ealle ofslegene wæron; 40, 32 on da deode winnende wæs, ob hi him gehyrsume wæron; und ferner 66, 21; 124, 27; 160, 22; 280, 7; 42, 4 hit na buton gewinne næs, op pæt Sardanopolim ofslegen weard: ferner so 60, 15, 27; 62, 1; 90, 10; 102, 10; 161, 31 & hie peah swa ondrædendlice gebidon bæt se ege ofergangen wæs, & þær siþþan wælgrimlice gefuhton. Cp. 36, 23 him bið swæ swæ ðæm menn þe bið abisgod on færelte mid oðrum cirrum, obbæt he nat hwæder he ær wolde; 68, 4 on dæs siweniggean eagum beod da æplas hale, ac da bræwas greatiad, fordæm hie biod oft drygge [H.: drygde] for dæm tearum be dær gelome offlowad, oddæt sio scearpnes bid gewierd dæs æples; 142, 17 da men be sigad on disses middangeardes lufan, oddæt hie afeallad of hiera ryhtwisnesse; 168, 14 & hiene scofed hidres didres, oddæt he afild of his agnum willan; 186, 9 hyt donne his læceseax under his cladum oddæt he hiene wundad; 194, 11 donne hnappad he, od he wierd on fæstum slæpe; ferner 274, 12; 278, 3; 360, 3; 381, 17; 383, 31; 469, 7; 234, 1 ac hiene healdad, oddæt hie afeallad on opene scylde; ferner so 278, 8, 9; 282, 4; 405, 5; 417, 24; 425, 15 (s. § 445); 439, 14; 463, 14. Bo. 24, 2 da geswigode se Wisdom ane lytle hwile, obbæt he ongeat bæs Modes ingebancas; 118, 22 ic geanbidode swibe wel ob ic wiste hwæt bu woldest; 158, 18 manegum cyninge onhwearf se anweald & se wela, ob bæt he eft wearb wædla: 170, 25 . . mon . . . wyrb anæbelad, obbæt he wyrb unæbele; 234, 5 eall se dæl, se be bæs treowes on twelf monbum geweaxeb, pæt he . . . grewp . . . siððan æfter ðam bogum oððe(!)þæt hit ut aspringp on leafum & on blostmum; 264, 15 hwæt Orfeus pa lædde his wif mid him, ob be he com on bæt gemære leohtes & peostro; 310, 29 pæt is micel gifu, pæt he gebit, oddæt da yselan ongitab hyra ysel & gecyrrab to gode; 316, 31 & swa forp eallne donne giogophad, obbe he wyrb ælces cræftes medeme; 356, 18 færb he bonne æfter bære sunnan on bære eorban sceade, ob he ofirnb ba sunnan hindan & cymb wib foran ba sunnan up. So. 183, 8 ic be andete bæt ic bab wilnode, ob

me nu abread swide niwan. Ps. 18,6 heo . . . . swa yrnd ymbutan, ob heo est byder cymb. - Vgl. Wulfstan 22, 10 hit weox ba syddan and deah on menniscnesse, od se tima com. -Blickling Hom. 79, 15 & bær lange gewicode, obbæt hie hungre swultan: 103, 13 & bær wæron gehealdene heora lic an gear & seofan monab, obbæt hie getimbredon ba stowe be heora lichoman nu on restan.

Mit dem Konjunktiv: Be. 486, 30 da het he hig bidan § 445 on dam ealonde be hi upp comon, & him dider heora dearfe forgyfan, obbæt he gesawe hwæt he him don wolde (= donec videret); 550, 7 his lichaman se ylca ealdormann Eorcenwald onfeng & on portice his cyrican sumre geheold, da he on his tune getimbrede, dæs noma is Perrona, obbæt seo cyrice gehalgod wære (= donec dedicaretur); 568, 45 is bæt hwylc wundor beah de he done dæg his deabes obbe ma done Drihtnes dæg blibe gesawe, done he symble sorgiende bad obbæt he come (= usquedum veniret); 608, 13 da heold dære cyricean biscophad an gear Willferb se arwurba biscop, obbæt sum biscop gecoren wære. Cp. 6, 13 dætte eal sio giogud . . . . sien to leornunga odfæste, þa hwile þe hi to nanre oderre note ne mægen, oð done first be hie wel cunnen Englisc gewrit arædan: 22, 18 ic wilnige bætte deos spræc stigge on bæt ingedonc dæs leorneres . . . stæpmælum near & near, oð þæt hio fæstlice gestonde on dæm solore dæs modes; 60, 22 he sceal geleornian bæt he gewunige to singallecum gebedum, ob he ongiete dæt he . . .; 120, 12 hit bid long hwonne se hlaford cume; 290, 2 leornien hiene þa mandwæran & lufien, oddæt hie hiene hæbben; 362, 17 donne is betre deah dæt mon eordlice sibbe betweox dæm fæstnige, oddæt hie mægen ongietan da uplican sibbe; 372, 17 dæt se lareow . . . geote, oddæt hie innan gelærede weorden; 385, 4 sittab eow nu giet innan ceastre, obbæt ge weorden fullgearowode mid dæm gæsdlican cræfte; 12 gebid du mid dære andsware, ob du wite dæt din spræc hæbbe ægder ge ord ge ende; 425, 16 (& swa swa we sigon ær on bæt unaliefede, obdæt we afeollon,) swa we sculon nu forberan dæt aliefede, o ddæt we arisen (beim ersten wegen der Thatsache in der Vergangenheit Indikativ, beim zweiten wegen der Ungewissheit in der Zukunft Konjunktiv); 447, 7 swa eac se de forlæt done cele ungetreownesse, & wyrd wlacra treowa, & nyle donne dæt wlæce oferwinnan & wearmian ob he wealle; 457, 14 forbæm sceal se gesceadwisa læce lætan ær weaxan done læssan (sc. undeaw), & tilian dæs maran, oddæt sio tid cume dæt he dæs odres tilian mote, buton he begra ætgæddre getilian mæge; ne gaderað he no mid dy undeawas, ac tilad dæs gewundedan werpe de he bewitan sceal, odoæt he hine fullice gehælan mæge; 23 fordy is betere oæt mon læte sume hwile weaxan oæt idelgielp, oodæt mon fullice mæge getilian dæs unryhthæmdes; 459, 8 dylæs

se rap his modes weorde to swide adened, od he forberste; 461, 16 ac hudenige ærest hine selfne, ob he wacige; 467, 25 ic de bidde dæt du me . . . sum bred geræce dinra gebeda, dæt ic mæge on sittan oð ic to londe cume. So. 164, 7 þæt he hine mote hwilum paron gerestan . . . . . , ob ob pone fyrst be he bocland & æce yrfe burh his hlafordes miltse geearnige; 32 sec hyne od bu hyne finde; 195, I æfter dam feordan wit sceolon gyet spurian nu bu ba dreo wast od du æac du (= dæt; Hulme liest d) wite. Le, 76, 9 \ I a sie bæt wite LX scill., o\do bæt angylde arise to XXX scill. — Vgl. Hlodhære Le. 12, 6 & him man . . . . herigean geselle, ob bæt he X wintra sie. - Wulfstan 3, 1 & se bonne sy dær afeded, od he sy twentigwintre odde gyt yldra; 17, 2 hine man bær, oð he sylf gan mihte. - Blickling Hom. 145, 4 ic eow bidde . . . , pæt ge wacian mid me & we bærnan gastlico leohtfato opbæt Drihten hider cume; 193, 4 gesetton bæt he on witnunge stowe swa lange swungen wære obbæt he swylte.

#### F. Nebensätze zur Angabe des Grundes.

Solche Nebensätze geben den Grund (weil) oder die Ursache (dadurch dass) des übergeordneten Satzes an; ihrer Fügewörter sind viele: forpon, forpon (... forpon), forpon de (... forpon), forpon da, forpon dæt, fordæm, (forpæm ...) forpæm de, (forpæm ...) de, (fordy ...) fordæm pætte, fordy de, (forpy ...) by, (fordæm ...) fordy, mid dy, (mid dy ...) de, mid dy pæt, mid dæm pæt, (forpæm ...) mid dæm pæt, mid dæm de, py, (dy ...) de, nu, nu nu, swa (Or. 206, 3). Da die Wortstellung allein durchaus nicht massgebend ist, können manche dieser Nebensätze auch als Hauptsätze ("denn") angesehen werden.

§ 446

#### I. Mit dem Indikativ:

Be. 471, 12 and ic getreowige on dine geornfulnysse, forpon du eart swype gymende & smeagende ealdra manna cwidas
& dæda; 14 for pon dis gewrit . . . god sagad . . . . , for pon
hit is god . . . .; 19 for dinre dearfe & for dinre deode ic dis
awrat, for pon de God to cyninge geceas; 482, 3 ne milton hi
nænigne fultum æt him begitan, for don on da ylcan tid he wæs
abysgad mid hefegum gefechtum; 487, 9 ac for pon hi niwe
syndon & uncupe, ne magon we nugyt pæt gepafigean; 11 ac
for pon de ge feorran hider ælpeodige coman . . . . , ne wyllap
we for pon eow hefige beon; 491, 11 hefig man is & godwrecnis
pæt mon hine menge mid his steopmeder, for pon (= quia) on
Godes æ is awriten: ne onwrech du sceondlicnysse dines fæder;
ac for pon (= quia) de awriten is: , wer & wif hi tu beop in
anum lichoman', [ond] sepe gedyrstigap onwrecon da sceondlicnysse

his steopmeder, seo an lichama mid his fæder wæs, hwæt se soplice on wripp his fæder sceondlicnysse; ferner 400, 24 (for pon de); 510, 4 (forbon); 620, 21 forbon da he for maran yldo done biscophad denian ne mihte, da gehadode monn in biscophade Wilfrip; 493, 37 bæt is bonne gesewen gemeted for intingan unforhæsdnysse anre, forbon, bonne hine wyllab hi ahabban fram heora werum, bæt hi forhycgab fedan ba be hi acennab; 473, 28 fordan de dis ealond under dam sylfum nordeele middangeardes nyhst ligeb, leohte nihte on sumera hafab; 477, 14 da was he sona yrre geworden, for pam he mid his sylfes willum gebristade bæt he . . . .; 474, 19 mid by Peohtas wif næfdon, bædon him fram Scottum; 493, 2 forhwon ne sceal þæt geeacnode wif gefullad beon, mid by ne is beforan ælmihtiges Godes eagum ænig syn wæstmbærendes lichoman (== cum non sit); 496, 40 and donne hit of dos gecyndes oferflownysse & untrumnysse becymeb, ealle gemete beos bysmrung nis to ondrædanne, mid dy hat mod dys ne witende arasinah (= quia); wie bei dem ersten dieser mid dy, tritt das Zeitliche, das darin liegt, zurück hinter der Angabe des Grundes, des ursächlichen Zusammenhanges bei dem häufigen Gebrauche von nu: 494, 42 and nu nu dam mete ne bid clæne dam de þæt mod ne bid clæne, for hwon donne þæt wif bæt heo clæne mode of gecynde browab, sceal hire on unclænnysse geteled beon (= si); 406, 5 and nu (= si) in bære stowe . . . was das lichoman clannesse asoht, . . . . mycle ma donne da wif de . . . . , sceolan lichoman clænnysse healdan; 556, 15 nu (= si) se hæþena ne con ure gyfe onfon, utan we pam syllan & bringan be onfon can urum Drihtne; 598, 37 ne dinre forbsore swa neah is, nu du dus rotlice & dus glædlice to us sprecende eart (= qui . . . loqueris); 546, 26 bæt hi dy baldran & by unforhtran weron & by less ymb fleam hogodan, de hi swa godne & swa ædelne wer mid him hæfdon. Or. 17, 18 ba sceolde he dær bidan ryhtnorbanwindes, fordæm bæt land beag per supryhte, oppe seo see in on det land, he nysse hweeber; 21 ba cirdon hie up in on ba ea, for bæm (= denn) hie ne dorston forp bi pære ea siglan for unfripe, for pæm dæt land was eall gebun on ohre healfe hare eas; 36 swipost he for bider, toeacan pæs landes sceawunge, for pæm horschwælum, for dæm hie habbad swipe whele ban on hiora tohum; ferner 18, 12; 24, 18 & for don be sio sunne pær gæd near on setl ponne on obrum lande, pær syndon lydran wedera ponne on Brettannia; 24, 29 sio hæte hæfð genumen þæs suðdæles mare þonne se cyle pæs norðdæles hæbbe, for don þe ælc wiht mæg bet wyd cyle ponne wid hæte; ferner 30, 23 (for don), 33 (for don be); 42, 14 (for bon); 58, 15 (for bon be), 24 (for bon); 64, 6 (for pon pe); 72, 9 (for pon); 112, 3 (for pon); 286, 31 (for pon); 288, 15 (for bon); 276, 23 he for on Gallie & ofslog Tetricum bone mon, for by be he hi him teah to onwalde; 32, 5 da

manigfealdan wæstmas wæron for bam swibost be Jordanis seo ea ælce geare bæt land middeweard oferfleow mid fotes bicce flode; 76, 8 ac he for pæm nolde by he mid his folce getruwade dæt he . . . .; - 58, 21 nu we witan bæt ure Dryhten us gesceop, we witon eac bæt he ure receend is; 23 nu we witon bæt ealle onwealdas from him sindon, we witon eac bæt . . .; 25 nu he bara læssena rica reccend is, hu micle swibor wene we bæt he . . . . .; 74, 26 nu ic buss gehroren eam & aweg gewiten, hwæt ge magan on me ongietan . . . .; 94, 16 ne wene ic, nu ic longe spell hæbbe to secgenne, bæt ic hie . . . .; 164, 3 hu wene we, nu Romane him self byllic writon & setton for heora agnum gielpe & heringe, & peah gemong pære heringe byllica bismra on hie selfe asædon, hu wene we hu monegra maran bismra hie forsugedon; 250, 26 nu ic hæbbe gesæd from frymbe bisses middangeardes hu . . . . , nu ic wille eac . . . .; 132. 24 & him eft his rice to forlet for his begascipe, by he swa swide wæs feohtende ongean hiene (= quo ob testimonium virtutis in regnum restituto); 148, 32 he wolde bæt ba folc him by swipor to buge be he hæfde hiera ealdhlafordes sunu on his gewealde; 206, 3 & him his sunu ham onsende, se wæs on his gewealde, swa he nyste hu he him to com; 176, 19 LXX weard to lafe & uneade genered mid bæm bæt hie mæst eall ut awurpon þæt dæron wæs. Cp. 24, 10 dynced him swide leoht sio byrden bæs lareowdomes, fordonbe hie ne cunnon bæt mægen his micelnesse (tanto . . . quanto); 15 for bonbe nan cræft nis to læronne dæm be hine ær geornlice ne leornode, forhwon beod æfre swæ driste da ungelæredan; 26, 2 ac fordæmbe nu eal se weordscipe disse worlde is gecyrred, Gode donc, to weordscipe dæm æwfæstestan, . . . fordon licet swide monig . . . (= quia); o forðæm hi swæ mid ofermettum & mid upahæfennesse becumad to dære are dære hirdelecan gemenne, hi ne magon medumlice denian . . . . (= tanto . . . quanto); 30, 8 ac hio bid gedrefed, middæmbe da lareowas oder dod oder hi lærad; 40, 12 (fordonbe); 46, 8 (fordem); 70, 24 (middembe); 76, 10 ((fordy...) fordæm dætte), 12 (fordæm); 106, 1 (fordæmbe = quia); 168, 8 (fordæm); 182, 22 ((fordæm . . .) mid dæm dæt); 226, 8, 254, 24 und 262, 14 (forðæmbe); 282, 8 (forðonbe); 310, 20 (forðybe); 338, I nis hit no gesæd dæt he fordy getæled wære dy he odre men reafode, ac fordydy he his agnes ungemetlice breac & odrum monnum nauht ne sealde; & deah æfter disse worlde he underfeng helle wite, nalles no for by be he auht unaliefedes dyde, ac forðæmþe he ðæs aliefdan nanwuht nolde forlætan; 346, 20 he mæg hiene by læs beladian bæt he næbbe wite geearnad, dy he meahte mid his wisdome wærlice da synne forbugan, gif he wolde (vielleicht ist meahte Konjunktiv); 358, 11 (forðæm); 220, 13 forðæm hiene swæ hrædlice sio gedrefednes utadrifd dy hiene dærinne ne belycd nan ege dære lare

wisdomes; 232, 14 oæm æfstegum is to secganne, gif hie hie nyllað heældan wið dæm æfste, dæt hie weordað besencte on da ealdan unryhtwisnesse dæs lytegan feondes, be be him awriten is dætte for his æfste dead become ofer ealle eordan (= de illo namque scriptum est: Invidia autem diaboli mors intravit in orbem terrarum; man könnte die Stelle vielleicht auch so erklären, dass man be und him als relatives Fürwort zusammenfasst; vgl. dazu § 296. b., I. S. 411 f.); 459, 2 for dæm dæt he dy ied meahte dæt oder forlætan de he on dæm odrum hæfde dæt hine lyste; 174, 9 ealle he gret mid anre honda, by he he wile bæt hie anne song singen; 376, 21 nu donne, nu da licumlican læceas dus scyldige gereahte sint, nu is to ongietonne, hu... (Mather (a. a. O., S. 49 o.) erwähnt diese Stelle zwar bei denen, wo nu als Bedingungs-Fügewort verwendet ist, fügt aber hinzu: the latter possibly rather causal than conditional); 372, 12 swide wel wæs dios spræc mid dy geieced be Salomon cwæb: Læt ford . . . . Bo. II, 18 bæt he for hine gebidde & him ne wite gif he hit rihtlicor ongite bonne he mihte, forbæmde æk mon sceal be his andgites mæde and be his æmettan sprecan dæt he sprech & don bæt bæt he deb; 334, 16 & forhwæm hit swa gesceapen wæs, for pæm he wat by (= weshalb) he gesceop eall bæt he gesceop (Cardale und Fox übersetzen: and therefore it was so ordained, because he knew wherefore he made all that he made; das forhwæm lässt sich erklären, wenn man rhetorische Frage annimmt); 18, 1 ic wundrige . . . . , hwæt bu mæne, nu bu bone geleafan hæfst; 4 gesege me, nu bu cwist bæt bu naht ne tweoge bætte God bisse worulde rihtere sie, hu he bonne wolde bæt heo wære; 146, 7 ic nat hwi ge fultruwiab bam hreosendan welan, nu hi ne magon eowre wædle eow fram adon. So. 166, 5 ic clypige to be, drihten, forbam bu eart fæder sobfestnesse; 169, 29 ne agyf me næfre eft hym, nu ic be gesoht hæbbe; 171, 34 nu ic bonne nat nanwiht him gelices, nu ne lufige ic nanwiht buton hine; ferner nu 172, 29; 174, 26, 34; 194, 16; 198, 19. Ps. 1, 7 by ne arisad ba unrihtwisan on domes dæg, ne ba synfullan ne beod on gebeahte bæra rihtwisena, forbam God wat hwylcin le weg ba rihtwisan geearnedon, ac ba unrihtwisan cumad to witum (Luther hat allerdings, denn', wie man denn - wie schon erwähnt — überhaupt eine ganze Anzahl der hier als Nebensätze behandelten Sätze auch als Hauptsätze auffassen kann); 2, ü. forbæm he ys sealm gecweden, for bi he seofode on bæm sealme; 3, 4 pa ongan ic slapan & slep, & est aras, for am pe Drihten me awehte & me upparærde; 9, 24 for pam he ne ded god beforan his modes ansyne, forbam beod his wegas & his weorc eal neh unclæne; 16, 6 forþam ic clypige symle to þe, forþam þu symle me gehyrdest; 21, 7 he hopode to Drihtne, alyse he hine; nu he gealp, pæt he hine lufode. Le. 58, 2 ne minne noman ne cig bu on idelnesse, forbon be bu ne bist unscyldig wib me,

gif bu on idelnesse cigst minne noman; 60, 17 ne bid he calles swa scyldig, forbon be hit was his agen fioh; 62, 33 utancumene & elpeodige ne geswenc bu no, fordon be ge wæron giu elbeodige on Ægypta londe; 68, 9 forbam (= denn) ic ne dorste gebristlæcan bara minra awuht feala on gewrit settan, forbam me wæs uncub, hwæt bæs bam lician wolde. - Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch 29, 252): bonon hi hi bestælon, forbon be hi wolden for godes lufan on elbiodignesse been. -Wulfstan 2, 4 ac flæsclice men, fordon be hy ba ungesynelican ne magon angytan, heo bonne tweogad, hwæber hit sod sy; 18. 17 and we witan to sode, bæt hit bærto georne nealæco, forðam be we habbad geenawen fela bæra fortacna, be Crist sylf foresæde. þæt cuman scolde. - Blickling Hom. 5, 11 ac blissa þu, fæmne, fordon be Crist . . . on binne inob astigeb; 49, 11 Moyses onfeng scinendum wuldorhelme, forbon he symle ba nyrugde be God oferhogodan; 79, 34 pære burge nama þe is nemned Gerusalem is gereht sibbe gesyhb, forbon be halige saula bær restab. -Ælfric (Thorpe) II. 2, 7 ic gesette on twam bocum ha gerecoednysse de ic awende, fordan de ic dohte bæt hit wære.... - Lucas 8, 4 da ferde Josep ... on Iudeisce ceastre Dauides, seo is genemned Bethleem, for bam be he was of Dauides huse and birede.

### \$ 447

# 2. Mit dem Konjunktiv.

Be. 486, 7 he . . bæd, þæt . . . he him forgeafe þæt he moste done wæstm heora gewinnes on heofona rices wuldre geseon, forbon he gearo wære on dam ylcan gewinne mid him gif him lefnys seald wære. Or. 24, 25 ure yldran cwædon bæt hio wære se bridda dæl byses middangeardes, næs na for dam be bæs landes swa fela wære, ac for dama be se Wendelsæ hit hæfð swa todæled, for dan be he brycð swiðor on done suddæl bonne he do on bone norddæl (der Konjunktiv wegen der blossen Annahme, der Indikativ wegen der Thatsache: so auch:) 98, 31 geweard bætte Perse gebudan frið eallum Creca folce, næs na for þæm þe hie him ænigra goda uþen, ac for bæm be hie wunnon on Egypti; - 44, 2 bonne ba Lapithe gesawon Thesali bæt folc of hiora horsum been feohtende with hie, bonne heton hi hie Centauri - bæt sindon healf hors, healf men — for bon hie on horse hie feohtan ne gesawen ær ba (C. hat gesawon, was wohl die richtigere Lesart ist; der Konjunktiv wäre kaum zu begründen); 74, 36 ond nu ure Cristne Roma bespricd bæt hiere weallas for ealdunge brosnien, nales na for bæm be hio mid forheriunge swa gebismrad wære swa Babylonia wæs, ac. . . . Cp. 32, 17 ne fleah he by rice, by his ænig mon bet wirde wære, ac he . . . .; 44, 4 emne swelce he hie him on dæt neb spæten, fordonbe he nyle gifan bæt him God geaf (da der ganze Satz konjunktivisch ist, wird auch wohl nyle Konjunktiv sein); 85, 8 dylæs him losige dæt hefenlice ondgit, for dæmbe he sie gehæfted mid dæm luste his selfes heringe; 146, 9 nalles forðæm anum þe hie wilnien dæt hie mon synderlice lufige: 208, 23 bæt (= damit) hie forbæm scamige. for dæm of dære scylde de he hiene donne bereccean ne mæge, he ongiete da be he donne ded; 210, 18 dæt we eac hiera god herigen, for dæm dæt (= dadurch dass) we hiera modes meruwenesse gestidigen; 274, I (mid dy dæt); 292, 22 (mid dy dæt); 296, 21 se be donne swæ forbygd done wielm & done onræs his hatheortnesse, for don be hiene mon slea mid lidelicre andsware, donne bid his undeaw ofslegen (der Inhalt des Nebensatzes ist nur angenommen); 304, 16 ne spræc he hit no fordyde his mod auht genierwed wære mid dære uncydde dæs sidfætes; 308, 5 dy sceal eac bion ofersuided sio unfæsdrædnes & sio unbieldo dara gedohta, dy mon hine bewarige wid da leohtmodnesse (vgl. den Satz vorher, wo by zur Ortangabe dient, s. § 431, S. 103); 340, 21 oder is dæt hwa for hreowsunge his synna ælmessan selle, oder is dæt he fordy syngige & reafige dy he technige dæt he est scyle mid by reassace ælmessan gewyrcean; 352, 9 he sceal weordan his life to nytte mid by dæt he næte his undeawas; 366, 18 (mid dy he); 395, 6 (mid dæm dæt); 425, 2 (mid dy dæt); 429, 5 (mid dæm dæt). Bo. 228, 18 hu ne sædon we be ær bæt bis andwearde lif de we her wilniab, nære no bæt hehste god, forham hit wære mistlic. So. 204, 17 nat ic no di (= deshalb, dadurch) hwa burh timbrede, pe ic self hyt gesawe (= I wot not thereby who built the city that I myself saw it).

G. Nebensätze zur Angabe der Bedingung.

#### Litteratur:

§ 447, 448

F. J. Mather jr., The Conditional Sentence in Anglo-Saxon. Baltimorer Doktorschrift. München 1893. — Besprochen von Wülfing in den Engl. Stud. XIX 406 ff.

Ich teile hier nach den verschiedenen Fügewörtern ein:

# 1. gif.

a. Mit dem Indikativ: Be. 473, 24 gif mon hine (bone § 448 stan gagates) on fyr deb, donne fleob dær neddran onweg (= ardens igni admotus, incensus serpentes fugat); 474, 16 gif ge bæt secan wyllab, donne magon ge dær eardungstowe habban (= hanc adire si vultis, habitabilem vobis facere valetis); 17 obbe gif hwylc eow wibstondeb, donne gefultumiab we eow (= vel si qui resti-

terit, nobis auxiliariis utimini); 477, 21 donne wite du bæt du scealt dam ylcan wite onfon, de he geearnode gif du gewitan dencest fram bam bigange ure æfestnysse (= quæcumque illi debebantur supplicia tu solvere habes, si a cultu nostræ religionis discedere tentas); 480, 27 him gehetan eabmode hyrnysse & singale underbeodnysse, gif hi him gefultumadon (= subjectionem continuam dummodo hostis imminens longius arceretur, promittebant); 486, 40 warnode he hine dylæs hi on hwylc hus to him ineodan, breac ealdre healsunge, gif hi hwylcne drycræft hæfdon bæt hi hine oferswyban & beswican sceoldan (= caverat enim ne in aliquam domum ad se introirent, vetere usus augurio, ne superventu suo, si quid maleficæ artis habuissent, eum superando deciperent; Mather giebt diese Stelle auf S. 59 mit der sonder-baren Bemerkung: gif is equivalent to pylæs); 489, 16 gif donne hwylce preostas & Godes beowas synd butan halgum hadum gesette, da de hi fram wifum ahabban ne mæge, niman him wif & heora andlyfene ut onfon (= si qui vero sunt Clerici extra sacros Ordines constituti, qui se continere non possunt, sortiri uxores debent, & stipendia sua exterius accipere); 491, 39 gif mycel feornys sibfætes betwih ligeb, þæt bisceopas ebelice cuman ne magon, hwæber mot biscop gehalgod beon butan obra bisceopa andwartlnysse (= si longinquitas itineris magna interjacet, ut Episcopi non facile valeant convenire, an debeat sine aliorum Episcoporum præsentia Episcopus ordinari); 493, 23 and gif we beweriab bæt cennynde wif bæt heo no mot in cyricah gangan, hwæt we donne bæt sylfe sar & wite hyre on synne tellab (= si itaque enixam mulierem prohibemus Ecclesiam intrare, ipsam ei pænam suam in culpam deputamus); 25 fullian we donne þæt cennende wif obbe bæt bearn bæt dær acenned bib, gif hi synd breade mid frechysse deapes, ge heo in da sylfan tid de heo cenne, ge bæt dær acenned bib, nænige gemete is bewered (= baptizare autem yel enixam mulierem, vel hoc quod genuerit, si mortis periculo urgetur, vel ipsam hora eadem qua gignit, vel hoc quod gignitur, eadem qua natum est, nullo modo prohibetur; Miller liest syn statt synd!); 494, 24 gif donne for mycelre arwurpnysse hwylc mon ne gedyrstigap onfon, se is to heriganne; ac gif he onfehb, ne is he to demanne (= si autem ex veneratione magna percipere non præsumit, laudanda est; sed si perceperit, non judicanda); 496, 13 þæt gif hi from wifum clæne wæron, þæt hi moston onfon & dicgean da foresetenysse hlafas: 22 obbe gif hit sacerd bib, mot he da halgan geryne mærsian & mæssan singan (= vel, si Sacerdos sit, sacra mysteria celebrare [si valeat?]); 497, 3 gif dær donne obre synd da de da denunge gefyllan mæge, donne sceal he hine eabmodlice ahabban (= nam si adsunt alii qui implere ministerium valeant, ... non debet); 503, 5 and nu gif Agustinus is milde & eadmodre heortan, Jonne is gelyfed bæt he Cristes geoc bere & eow lære to

berenne; gif he donne is unmilde & oferhydig, donne is bæt cub bæt he nis of Gode (= si ergo A. ille mitis est & humilis corde. credibile est quia jugum Christi & ipse portet, & vobis portandum offerat; sin autem inmitis ac superbus est, constat quia non est de Deo); 27 gif he nu for us arisan ne wolde, mycle ma gif we him underbeodde beod, he us for nowiht forhygeb (= quia si modo nobis adsurgere noluit, quanto magis si ei subdi coeperimus, jam nos pro nihilo contemnet); 527, 10 he des biscop ricum mannum no for are ne for ege næfre forswigian wolde, gif hi on hwon agylton (= si qua deliquissent, reticebat); 605, 15 gif me seo godcunde gifu on dære stowe forgifan wyle bæt ic lifigean mæge be minum handgewinne, ic dær lustlice wunige; gif hit hwæt elcor bib, ic hrædlice to eow mid Godes willan eft hweorfe (= si mihi divina gratia in loco illo donaverit, ut de opere manuum mearum vivere queam, libens ibi morabor; sin alias, ad vos citissime Deo volente revertar); 620, 5 gif du fram dissum mæssepreoste gefullad wære, donne ne eart du fullfremedlice ne on riht gefullad (= si . . . es, . . . es). Or. 21, 12 & gyf bar man an ban finded unforbærned, hi hit sceolan miclum gebetan; 64, 14 forbæm magan hiora spræce gemetgian þa þe þæs cristendomes wiperflitan sint, gif hie gemunan willad hiora ieldrena unclænnessa; 86, 10 gif hie bonne soo ne sædon, bonne næron naper gode ne þa ne nu; 120, 7 gif ge swelce þegnas sint, swelce ge wenad bæt ge sien, bonne sceoldon ge swa lustlice eowre agnu brocu aræfnan; 156, 31 gif ic eft gefare swelcne sige æt Romanum, bonne mæg ic sibban buton ælcon begne Creca lond secan; 214, 7 gif hie bonne cwedad bæt ba tida goda wæron, bonne magon hie ryhtor cweban bæt bæt wæren ba ungesælgestan; 24 bæt wæs sibban Crist geboren wæs bæt we wæron of ælcum beowdome aliesde & of ælcum ege, gif we him fulgongan willab. Cp. 6,6 me dyncd betre, gif iow swa dyncd (Mather (a. a. O., S. 22 u.) vergleicht diese Höflichkeits-Redensart mit Recht mit dem ne, if you please); o swa we swide eade magon mid Godes fultume, gif we ba stilnesse habbab; 24, 21 ba worldlecan læceas scomað þæt hi onginnen þa wunda lacnian þe hi gesion ne magon. & huru gif hi nouber gecnawan ne cunnon ne ba medtrymnesse ne eac ba wyrta be dær wid sculon; 28, 6 gif donne ægder bid unwis, donne is to gedencenne hwæt Crist self cwæd; 32, 1 gif he on dæm wel ded, he hæfd dæs god lean; gif he yfle ded, læsse wite he drowad on helle; gif he ana dæder cymd, donne he do, gif he oberne mid him bæder bringb (= quia nimirum si solus caderet, utcumque hunc tolerabilior inferni pœna cruciaret); 34, 12 sona, gif he on rice becymo, for dære weordunge dæs folces he bid on ofermetto awended & gewunad to dæm gilpe (= si ad regiminis culmen eruperit, in elatione protinus usu gloriæ permutatur); 42, 6 gif donne sio feding dara sceapa bid bære lufan tacen, hwy forcwid donne se be him God swelce creeftas gifd beet he ne fede his heorde; o gif Crist for us eallum dead was, donne weordad ealle men deade (= si Christus pro omnibus mortuus est, ergo omnes mortui sunt); 44, 11 gif we donne habbad swæ micle sorge & swæ micle gieman urra nih. stena swæ swæ ure selfra, donne hæbbe we begen fett gescode swide untællice; gif we donne agiemeleasiad urra nihstena dearfe, & dencead ymbe ure synderlice, donne bid us swide fracublice oder fot unscod (= si ergo ut nostram, sic curam proximi gerimus, utrumque pedem per calciamentum munimus; qui vero suam cogitans utilitatem, proximorum negligit, quasi unius pedis calciamentum cum dedecore amittit); 20 gif him donne God ryhtlice & streclice deman wile, & he him for his mildheortnesse ne arad. Donne biod hie swe monegum scyldum scyldige swe hie monegra undeawa gestieran meahton mid hiora larum & bisnum, gif hie ongemong monnum bion woldon (= de quo si districte judicentur, ex tantis procul dubio rei sunt, quantis venientes ad publicum prodesse potuerunt); 46, 10 nis des donne nan tweo, gif swelc eadmodnes bid mid odrum godum deawum begyrded, bæt dæt bid . . sod eadmodnes (= quorum profecto humilitas. si cæteris quoque virtutibus cingitur, tunc . . vera est); 14 ne bið dæt na soð eadmodnes, gif mon ongit dæt dæt Godes willa sie det he ofer odre bion scile, det he donne widsace (= neque enim vere humilis est, qui superni nutus arbitrio ut debeat præesse intelligit, et tamen præesse contemnit); 48, 2 dæt we magon swide sweotule ongietan, gif we gedencead ha twegen witgan be God wolde sendan to læranne (= quod liquido cognoscimus, si duorum prophetarum facta pensamus); 52, 9 gif he hit ba herede & on tyhte, eft he stirde dære gewilnunge (= qui tamen laudans desiderium, in pavorem vertit protinus quod laudavit); 14 ac gif ge agiemeleasiad bæt ge ameten eow selfe hwelce ge sien, swæ ge eow on hieran folgode ahebbad, swæ ge sweotulran & widmærran gedoð eowre tælwierðlicnesse (= ne dum vosmetipsos metiri negligitis, tanto fœdior vestra reprehensibilitas appareat, quanto et a cunctis conspici in honoris arce festinatis); 56, 15 donne mæg he wietan be dy, gif he hieran folgod habban sceal, hwæder he donne don mæg dæt dæt . . .; 62, 2 hwæt wenest du, gif hwelc forworht mon cymd, & bided urne hwelcne dæt we hiene læden to sumum ricum men, & him gedingien donne he wid hiene iersad? gif he me donne cud ne bid, ne nan mon his hieredes, ic wille him swide hræde andwyrdan & cwedan; 6 gif we donne scomiad bæt we to uncudum monnum swelc sprecen. hu durre we donne to Gode swelc sprecan? (= si . . . veniat ..., si ... erubescit); 68, I se donne bid siwenigge se be his ondgit bid to don beorhte scinende dæt hie mæge ongietan sodfæstnesse, gif hit donne adistriad da flæsclican weorc (= lippus vero est, cujus quidem ingenium ad cognitionem veritatis emicat. sed tamen hoc carnalia opera obscurant); 18 durh done æpl dæs

eagean mon mæg gesion, gif him dæt fleah on ne gæd, gif hine donne dæt fleah mid ealle ofergæd, donne ne mæg he noht gesion (= pupilla namque oculi nigra videt, albuginem tolerans nihil videt); 20 swæ eac be dæs modes eagum, gif dæt ondgit dæs mennescan gedohtes ongit dæt hit self dysig bid & synfull, donne gegripo hit durh done wenan dæt ondgit dære incundan birhto: gif he donne self wened dæt he sie wis . . ., mid dy he hiene bedæled dære oncnawnesse dæs uplican leohtes (= si . . . intelligit; si . . . tribuit); 70, 8 gif dæt mod ær dæm willan ne widbritt, se wilm dæs innodes utabirst (= si . . . prosilit); 16 gif hiere ne biò sona gestiered, heo wile weaxan mid ungemete (si ... non compescitur); 20 gif him mon to longe fylgo, he wundad & sio wund sarad; 74, 23 gif sio donne bid eac fennegu, donne is wen dæt hio da odre wiers besmite (= si .... tenet); 78, 14 gif he gedencd done ege dæs deman be ofer eall sitt, donne ne stird he no his hieremonnum butan miclum ege (= dum consideratur); 23 gif hio ne bið hrædlice aweg adrifen, he bið ofslegen mid dæm sweorde dære gedafunge (= cum . . . repellitur); 80, 9 sio stefn dæs lareowes micle dy iedelicor durhfærd da heortan dæs gehierendes, gif he mid his deawum hie dæron gefæstnað; 82, 10 gif donne mid nanum dissa ne bid onwæced his ingedonc, donne bid hit sweotol dæt he . . . (= dum humiliat); 90, 24 gif donne se sacerd bid ungerad dæs lareowdomes, hwæt forstent donne his gehlyd (= si ... est nescius); 92, 10 he geniet done diglan deman to irre, gif he ingæd butan dæm swege dere lare (= si....incedit); 18 gif he unendebyrdlice onet mid dære spræce & wilnad dæt he dy wisra dynce, donne is wen dæt he . . . (= si . . . rapitur); 96, 6 gif he donne endebyrdlice his spræce fordbringd, donne mæg he cennan mid dæm dæt tuder ryhtes gedohtes (= si...promeret, ...potuisset); 102, 10 gif hie donne git dær tweonad, gongen donne to dæm halgum gewritum; 110, 4 & gif he hwæt yfeles deð, ne wiðcwið dæm nan mon; usw. usw.; ich verweise auf Mather, der sämmtliche Stellen, wo in beiden Sätzen der Indikativ des Præsens steht, auf S. 83. aufzählt; — 199, 7 gif he donne eallunge forberan ne mæg ..., donne sprecen hie ... (= si ... possunt; C. hat Konjunktiv); 200, 14 hiera hlafordas hie forsion, gif hie his willan & his bebodu forhycgean; 216, 7 gif he hwæt digollice for Gode to gode gedyde, donne ne mæg he gedyldgian dæt he dæt forhele; 230, I swide swide we gesyngiad, gif we oderra monna welgedona dæda ne lufiað & ne herigeað, ac we nabbað deah nane mede dære heringe, gif we be sumum dæle nyllad onginnan dæt we... (= si . . . non diligimus); 232, 17 gif hie hie nyllad healdan wid dæm æfste, hie weordad besencte on da ealdan unryhtwisnesse dæs lytegan feondes (= dum ... se custodiunt); 246, 8 dylæs him dy wiers sie, gif hie da trumnesse dære Godes giefe him to unnytte gehweorfað (= si...inclinent); 252, 7 gif ic ryhtwis

was, ne ahof ic me na fordy (= si justus fuero non levabo caput); 276, 8 gif sio pynding wierd onpennad odde sio wering wierd tobrocen, donne toflewd hit eall & ne wierd to nanre nytte buton to fenne; 303, I mon mæg oft dy bet da ofermodan dreatian, gif hie mon ongemang dære dreatunga fet mid sumere heringe (= si ... misceamus); 312, 22 dætte ... donne sie unnytt dætte dæt flæsc sie oferswided, gif dæt mod bid mid dæm ierre oferswided (= quod caro vincitur, si spiritus ab ira superatur); 332, 9 hwæt forstent ænegum men, deah he gemangige dæt he ealne disne middangeard age, gif he his saule forspilded? hwelc fremu bid men dæt hie gestriene eall dæt him ymbutan sie, gif he forliest dæt him oninnan bid? (= quid prodest homini, si totum mundum lucretur, animæ vero suæ detrimentum faciat? quid prodest homini, si totum, quod extra se est, congregat, si hoc ipsum solum, quod ipse est damnat?); 334, 12 hwæt se donne unryhtlice talad, se be talad dæt he sie unscyldig, gif he da god be us God to gemanan sealde, him synderlice agnad (= incassum ergo se innocentes putant, qui commune Dei munus sibi privatim vindicant); 338, 21 hie magon ondrædan bæt him weorden da wyrttruman forcorfene on dys andweardan life, gif hie for hiora giemelieste nyllað beran ða bleda godra weorca; 376, 1 hwæt, hie witon, gif hiora niehstan friend weordad wædlan, & hie fioh habbad, & his donne him oftiod, det hie biod donne fultemend to hiora wædle (= si enim indigentibus proximis ipsi quas haberent pecunias absconderent, adjutores proculdubio calamitatis extitissent); 8 gif hwelc folc bid mid hungre geswenced, & hwa his hwæte gehyt & odhielt, hu ne wilt he donne hiora deades (= si populum fames attereret, et occulta frumenta ipsi servarent, autores proculdubio mortis existerent); 383, 29 hie magon gedencean dæt fugla briddas, gif hie ær wilniad to fleoganne, ær hira feðra fulweaxene sin, dætte sio wilnung hie genidrad de hi ær upahefd, od hie forweordad (= considerent, quod pulli avium, si ante pennarum perfectionem volare appetant, unde ire in alta cupiunt, inde in ima merguntur); 397, 6 he mæg micle by ied adreogan da tionan de him odre men dod, gif he wile gemunan da de he odrum monnum ded (= si enim sua, quæ portantur, considerat, ea quæ ab altero sustinet, levius portat); 11 hi sculon genencean, gif hie to oftrædlice & to ungemetlice hie gemengad on dæm hæmede, dæt hie ne biod no on ryhtum gesinscipe, gif hie dæt on gewunan habbad; 401, 35 hit is awriten dæt hit sie betere dæt mon gehiewige donne he birne, forðæm butan synne he mæg gehiwian, gif he hit ær ne forhet (= sine culpa scilicet ad conjugium veniunt, si tamen necdum meliora voverunt); 403, 3 ne wene he dæt he sie a dy near hefonrice, gif he hine from went dæm gehatum; 407, 16 hit is cyn dæt we ure scomigen, donne he us æfter cliopad, gif we us nyllao ondrædan his ryhtwisnesse; 441, 9 nan mon ne

bitt oderne dæt he hine rære, gif he self nat dæt he afeallen bio (= nec levari appetit, qui et hoc ipsum, quia cecidit, nescit); 447, 20 ælc wæter bið dy unwerodre to drincanne, æfterðæm de hit wearm bid, gif hit eft acolad, donne hit ær wære, ær hit mon o ongunne wleccan; 457, 19 gebyreð . . . ., gif hi hi wið ægðer gehealdad, dæt hi befeallad on idelgielp. Bo. 8, 21 forbam gif bu de ofsceamian wilt dines gedwolan, bonne onginne ic be sona beran; 152, 23 hu wenst bu nu, gif hwelc swipe rice mon wyrb adrifen of his earde obbe on his hlafordes ærende færb, cymb donne on ælbeodig folc, bær bær hine nan man ne can ne he nænne mon, ne furþum þæt gedeode ne can, wenst du mæge his rice hine bær on lande wyrbne gedon? (= si quis . . . devenerit); 26, 4 gif bu bonne wenst bæt hit on be gelong se bæt þa woruldsælþa on þe swa onwenda sint, þonne eart þu on gedwolan; 70, 28 gif bu nu wære wegferende & hæfdest micel gold on be, & bu bonne become on beofsceole, bonne ne wendest bu be dines feores, gif du bonne swelces nanwuht næfdest, bonne ne borftest du de nanwuht ondrædan, ac meahtest be gan singende (= si . . . intrasses, coram latrone cantares); 76, 27 by hit bib dæs monnes god, nas dæs anwealdes, gif se anweald god biþ; 104, 2 ic wolde cweþan þæt þu uþwita wære, gif þu gebyldig wære & geswugian mihtest; 134, 14 he wenb bæt he hie bonne ealle hæbbe, gif he hæfð bæt bæt he donne swibost wilnab to begitanne; 136, 25 bonne ne reccab hi bara metta, gif hi bæs wuda benugon; 148, 22 ne forsawe he no bone oberne swa swipe, gif he nan rice ne nænne anweald næfde (Konjunktive?); 28 ælces monnes yfel bib by openre, gif he anweald hæfb; 168, 12 gif hwa þæs gilpþ, hu idel & hu unnyt se gilp biþ; 244, 3 hu mæg donne ænig man ryhtwislice & gesceadwislice acsigan, gif he nan grot rihtwisnesse on him næfþ; 270, 7 gif þu mihtest de flion ofer pam rodore, donne mihtest pu gesion pa wolcnu under be, & mihtest be fliogan ofer bam fyre (Mather, a. a. O., S. 18 o., hält diese mihtest für Konjunktive); 332, 12 & simle, gif mon anra hwilc ofsloh, bonne weoxon bær siofon of bam anum heafde; 360, 21 ac ic wolde, gif du woldest, bæt wit unc wen-So. 169, 22 ac gyf be nu binco swa swa me dinco, genoh lange ic polede pa witu; 181, 35 gyf pu hi ne lufadæst, ponne ne ondrede ou na bat bu hi forlure. Ps. 7, 7 gif bu swa dest, bonne cymb swide mycel folc to binum beowdome; 18, 12 gif mine fynd ne ricsiad ofer me, bonne beo ic unwemme; 27, 1 gif bu swa ne dest, bonne beo ic gelicost bam be afyld on pytt; 44, 14 gif bu bus dest, bonne weordiad be ealle ba welegastan. Le. 58, 2 bu ne bist unscyldig wip me, gif bu on idelnesse cigst minne noman; 60, 25 gif he siddan æfter sunnan upgonge pis ded, he bid mansleges scyldig; 62, 34 gif ge ponne elles dod, hie cleopiad to me; 36 gif bu swa ne dest, bonne cleopiad he to me; 78, 12 gif mon obres wudu bærned odde heawed unaliefedne, forgielde ælc great treow mid V scill; 98, 44 gif þa ban beoð butu þyrel, XXX scill. geselle him mon; § 1 gif þæt uterre ban bið þyrel, geselle XV scill. to bote. — Vgl. Wulfstan 3, 8 and, gyf se cniht operne þærinne gestryneð and ðæm segeð, þæt he sylf ne gesawe, . . . he þonne gyt swyðor tweoð; 157, 9 we witan fulgeorne þæt to myclan bryce sceal micel bot nyde and to miclum bryne wæter unlytel, gif man þæt fyr sceal to ahte acwæncan. — Ælfric (Thorpe) I. 4, 3 wyrcað fela tacna and wundra, to bepæcenne mancynn, and eac swylce þa gecorenan men, gif hit gewurþan mæg. — Blickling Hom. 13, 9 gif we þurh eaþmodnesse eall aræfnaþ, þonne biþ Drihten ure se trumesta staþol. — Ine Le. 28, 17 gif he dear, he mot mid aðe gecyðan, þæt he hit age; 19 cyninges geneat, gif his wer bið twelf hund scill., he mot swerian for syxtig hida, gif he bið huslgengea.

**§** 449

### b. Mit dem Konjunktiv.

a. Wenn der Bedingungssatz zu indirekter Rede gehört: Be. 486, 8 he bæd þæt he hi gescylde & þæt he . . . . . , forþon he gearo wære on dam ylcan gewinne mid him beon, gif him lefnys seald wære; 501, 31 cwæb þæt he sylfa gearo wære mid Godes fultume þæt weorc to gefremmanne, gif dam Apostolican Papan bæt licode, & bæt his willa wære & his lyfnesse; 503, 20 bæt he . . . . forecwæde, gif hi sibbe mid Godes mannum onfon ne woldan (Miller: wolden), bæt hi wæron (Miller: wæren) unsibbe & gefeoht fram heora feondum onfonde (= si... nollent, forent . . . . accepturi); 510, 32 ne he none wipsoc pæt he sylfa eac swylce da ylcan æfæstnysse underfenge, gif wise witan bæt fundon (Miller: funde), pæt heo haligre & Gode leofre gemeted beon milite (= si . . . posset inveniri); 511, 36 gehet, bæt he wolde Cristes deowdom geceosan, gif he him lif & sige forgeafe (= si donaret); 512, 36 his gehat, de he on dære on-wrigenesse gehet, de him ætywed wæs, gif he dære tide yrmbo beswicode & to heannesse cynerices become (= quod in oraculo sibi exhibito se facturum promiserat, si temporis illius ærumnis exemptus, ad regni fastigia perveniret); 514, 2 gesege me hwylce mede du wille syllan dam men, gif hwylc sy bæt de fram dyssum nearonessum alyse & Rædwolde on mod beswape bæt he de nanwiht labes ne do (= si qui sit); 530, 29 cwæb þæt he done mihte gif he wolde him to bisceop gehadian (= qui ei, si vellet, ordinaretur episcopus); 556, 18 he da gehet, gif Drihten him sige syllan wolde, bæt he wolde his dohter Gode forgifan (= si . . . existeret, . . . offerret); 559, 11 he eac gehat gehet, bæt he butan sealmsange reogollicre tide, gif him lichoman untrumnysse ne wijstode, jæt he æghwylce dæge ealne Saltere on gemynde dære godcundan herenysse asunge (= si . . . obsisteret, § 449

. . . . decantaret); 577, 26 cwæb heo . . . , gif hit nænige binga todæg beon mihte, ic halsige bæt ne si lang fæc betweonum (= si... potest, obsecro ne sit); 584, 9 mid gehate..., pæt gif he pæt ealond gegan mihte, pæt he his done feorpan dæl & dære herehyde for Gode gesealde (= quia si cepisset, . . . . daret); 587, 29 Ecfrip . . . him gehet ge lond ge mycel feoh to gesyllanne, gif he ba cwene gespannan & gelæran mihte bæt heo .... (= si ... posset persuadere); 591, 37 wæs gehatende, bæt he him naht labes ne yfeles gedon wolde, gif he him þæt hluttorlice gecyban wolde hwæt he wære (= si . . . proderet); 592, 10 forgeaf him da lyfnesse, pæt he moste mid feo hine alysan gif he mihte (= si posset); 597, 35 bebudon him da gif he mihte, bæt he in swinsunge leobsanges bæt gehwyrfde (= si posset); 608, 34 da sægdon hi þæt & cyhdon Eadbyrhte, þæt him pæt licode & leofre wære, gif hit his willa wære; 618, 3 cwæb pæt he gelyfde, gif he his handa hine ongesette & hine bletsian wolde, bæt him sona wel wære (= quia, si...voluisset, . . haberet). Or. 19, 13 byder he cwæd bæt man mihte geseglian on anum monde, gyf man on niht wicode & ælce dæge hæsde ambyrne wind (Mather nimmt hier Indikativ an (S. 68), was ich nicht für richtig halte); 54, 2 hi ba hiera wif him ongean iernende wæron, & hie swipe tornwyrdon, & acsedon, gif hie feohtan ne dorsten, hwider hie fleon woldon; 82, 34 & sæde þæt hit bæm cyninge læsse edwit wære, gif bæm folce buton him bagiet misspeowe, swa him ær dyde; 146, 31 þa onbead he him, bæt he him dæs getygdian wolde, gif hie him Umenes bone cyning, be heora hlaford ba wæs, gebundenne to him brohten; 194, 12 & cwædon bæt hie ba burg werian wolden, gif ba wæpnedmen ne dorsten; 260, 6 gesecge, hwær ænig gewin ær bæm cristendome swa gehwurfe, gif hit ongunnen wære; 264, 12 he bebead þæt mon acwealde eall Dauides cynn, to bon, gif Crist geboren nære ba giet, bæt he na sibban geboren ne wurde; 266, 10 he forbead .... & gif ænig cristen agylte, þæt se þonne wære beforan him gelædd. Cp. 64, 2 cwæð... dæt he sceolde beodan Arone bæt nan mon hiera cynnes ne hiera hioredes ne offrode his Gode nanne hlaf, ne to his denunga ne come, gif he ænig wam hæfde; gif he blind wære odde healt, odde to micle nosu hæfde..... odde hoferede wære; 72, 24 nu we willad reccean, gif he dær swelc to cume, hu he dæron libban scyle; 92, 8 hit is gecweden bæt se sacerd sceolde sweltan, gif se sweg nære of him gehiered; 186, 11 he wend, gif he hit ær gesio, dæt he hit wille forsacan; 405, 16 us gecydde, gif we æfter dæm hryre urra scylda to him gecierdon, dæt us wære gearo his miltsung, næs dæt ryht; 459, 23 wæs beboden, gif hwa adulfe pytt, & donne forgiemeleasode dæt he hine betynde, & dær donne befeolle on odde oxa odde esol, dæt he hine scolde forgieldan. Bo. 264, II sæde, gif he hine underbæc besawe, bæt he sceolde forlætan bæt wif.

β. Der übergeordnete Satz enthält einen Wunsch oder eine Absicht.

aa. Der übergeordnete Satz enthält einen Imperativ: Be. 477, 28 ac gif du wylle gehyran bæt sob minre æfestnysse, donne wite du me Cristene beon (= si. desideras, ... cognosce); 503, I gif he Godes man si, fyligeab him (= si ... est, sequimini). Cp. 42, 5 fed donne min sceap, gif du me lufige (= si diligis me, pasce oves meas; man vgl. zu dieser Stelle Ælfric (Thorpe) II. 290, 30 gif du me lufige, læswa mine scep; Mather bemerkt dazu (a. a. O., S. 10 o.): , The Latin rightly expresses the condition by the indicative; for the Saviour in making the command evidently neither intended to cast any doubt upon this love as something merely possible or conceivable, but knowing & accepting the love of Peter, he enforced by the thrice-given command we find in the Gospel, the obligation of service which that love brings with it. It seems to me that the passage hardly admits of any other exegesis. The condition then is not merely hypothetical, and the Anglo-Saxon has changed the mood in both instances either on account of the active interest and intent which lie in the whole thought, or from the demands of symmetry or from both reasons."); 159, 9 gif hwa sie abisgod mid hwelcum scyldum, ge donne . . . gelærad da swelcan; 348, 9 gif du wille din lac brengan to dæm wiofude, & du donne dær ryhte ofdence hwæthugu dæs þe din niehsta de widerweardes gedon hæbbe, forlæt donne an din lac beforan dæm wiofude, & fer ærest æfter him; 457, 26 gif du wille dæt du ne dyrfe de ondrædan dinne Hlaford, do tela. So. 164, 29 gyf du enigne godne heorde hæbbe, be wel cunne healdan bæt bæt du gestreone & him befæste, sceawa hyne me; gyf bu bonne nanne swa geradne næbbe, sec hyne, od bu hyne finde; 170, I gef de burh treowa findon pa de pe findon, sile me pa treowa gyt, gyf de purh oderne creft hwilcne findan þa de þe findan, forgyf me þone creft; gyf þe burh wysdom findon ba de be findon, forgyf me bonne wysdom. - Vgl. Blickling Hom. 27, 10 gif bu sy Godes sunu, send be nyper of bisse heanesse.

ββ. Der Wunsch oder die Absicht ist im übergeordneten Satze durch sculan ausgedrückt: Cp. 198, 13 ac gif hwæm gebyrige dæt he . . . . , donne sceal he . . . . tælan; 366, 22 ac gif we wilnien dæt hie dæs wos geswicen donne sculon we hie . . . læran.

Wunsches: Be. 503, 12 gif he donne eow forhogige & eow ne wylle arisan togeanes mid dy eower ma is, si donne he fram eow forhogod (= sin . . . spreverit, nec . . . voluerit, cum . . . . sitis, & ipse spernatur a vobis; 616, 31 cwæb ic: ic wylle, & me leofre sig, gif du mage (= multum delector, si potes; vgl. dazu Mather (a. a. O., S. 35), der diesen Konjunktiv mit Recht "merely

a courteous form of address" nennt). Or. 100, 26 gif his hwa sie lustfull mare to witanne, sece him bonne self bæt; 214, 11 gif hie bonne bæs ne geliefen, ascian bonne Italie hiera agne londleode; 13 gif hie bonne him ne geliefen, ascien bonne Ispanie. Cp. 42, 12 gif hwa gefare & nan bearn ne gestrine, gif he brodur læfe, fo se to his wife; gif he donne bearn dærbie gestriene, donne cenne he bæt dæm gefarenan breder be hie ær ahte; gif he donne dæt wif wille forsacan, donne hræce hio him on dæt neb foran; 126, 1 gif dær donne sie gierd mid to dreageanne; sie dær eac stæf mid to wredianne; 130, 5 gif ge ymb worldcunde domas beon scylen, donne nime ge da be . . . .; 196, 5 ac gif hie hwæt swæ healicra yfla on him ongieten . . ., donne don hie . . . . : 198, 7 ac gif hie donne eallunga forberan ne mægen for hiera agnum undeawum . . ., donne sprecen hie . . .; 262, 14 eac hie sint to manianne, gif hie geornlice wilnien dæt him ysel ding losige, donne bio him swide egefull dæt ece wite; 322, 4 gif hwa denige, denige he swelce he . . . denige; 346, 22 gif ge hæbben yfelne andan on iow & tionan & geflitu on iowrum mode, ne gilpe ge no, ne ne fægniað dæs; 356, 2 gif hio donne of odres gewite, on dæs odres hio durhwunige; 437, 10 & gif hi oferhycgen dæt hi him ondræden hiora lytlan synna, donne donne hi hi gesiod, ondræden hi him huru, donne hi hi hrimad. Ps. 7, 3 gif ic to bisum, be me nu swencab, bæs geearnod hæbbe, þæt hi nu doð, oððe ænig unriht wið hi gedon hæbbe, oððe furðum him gulde yfel wið yfle, swa swa hi hit geworhton, þonne ofslean me mine fynd orwigne. Le. 58, 11 gif wha gebicgge cristenne peow, VI gear peowige he; gif he wif self hæbbe, gange hio ut mid him; gif se hlaford him bonne wif sealde, sie hio & hire bearn bæs hlafordes; gif se beowa bonne cwæde ...., brenge hine bonne his hlaford to bæs temples dura; usw. usw. usw. usw. - Vgl. In e Le. 20, 2 gif hit bonne sie dead butan fulwihte, gebete he hit mid eallum pam pe he age; u. ö.

88. Der übergeordnete Satz ist ein von dæt eingeleiteter Wunschsatz: Be. 472, 31 ic ... bidde, gif he hwæt ymbe dis on ohre wisan gemete ohhe gehyre, bæt he me bæt ne otwite (= si ... repererit, non ... imputet); 511, 7 wende he ..., gif he hwylce mihte dæra hæhenra bæt he durh his lare to Cristes geleafan gecyrde (= si forte posset); 516, 10 me dynceh wislic, gif du geseo ha hing beteran & strengran de us niwan bodade syndon bæt we dam onfon (= ut, si perspexeris, festinemus); 538, 31 me is nu fæstlice in mode, gif seo upplice arfæstnys me ænig fæc to lifianne forgifan wylle, bæt ic wille mine leahterfulle deawas gesecgean (= si donaverit); 577, 28 gif hit eallinga dus aræded si, & des cwide onwended beon ne mote, ic bidde & halsige bæt ne si mare fæc betweonan (= si ... est, neque ... licet, obsecro ne ... intersit), 593, 9 wilnode danon gif heo meahte bæt heo wolde hire epel forlætan (= si posset); 610, 24 biddan bæt he oppe

β. Der übergeordnete Satz enthält einen Wunsch oder eine Absicht.

aa. Der übergeordnete Satz enthält einen Imperativ: Be. 477, 28 ac gif du wylle gehyran bæt sob minre æfestnysse, donne wite du me Cristene beon (= si. desideras, ... cognosce); 503, I gif he Godes man si, fyligeab him (= si ... est, sequimini). Cp. 42, 5 fed donne min sceap, gif du me lufige (= si diligis me, pasce oves meas; man vgl. su dieser Stelle Ælfric (Thorpe) II. 290, 30 gif du me lufige, læswa mine scep; Mather bemerkt dazu (a. a. O., S. 10 o.): "The Latin rightly expresses the condition by the indicative: for the Saviour in making the command evidently neither intended to cast any doubt upon this love as something merely possible or conceivable, but knowing & accepting the love of Peter, he enforced by the thrice-given command we find in the Gospel, the obligation of service which that love brings with it. It seems to me that the passage hardly admits of any other exegesis. The condition then is not merely hypothetical, and the Anglo-Saxon has changed the mood in both instances either on account of the active interest and intent which lie in the whole thought, or from the demands of symmetry or from both reasons."); 159, 9 gif hwa sie abisgod mid hwelcum scyldum, ge donne . . . gelærad da swelcan; 348, 9 gif du wille din lac brengan to dæm wiofude, & du donne dær ryhte ofdence hwæthugu dæs be din niehsta de widerweardes gedon hæbbe, forlæt donne an din lac beforan dæm wiofude, & fer ærest æfter him; 457, 26 gif du wille dæt du ne dyrfe de ondrædan dinne Hlaford, do tela. So. 164, 29 gyf du enigne godne heorde hæbbe, be wel cunne healdan bæt bæt du gestreone & him befæste, sceawa hyne me; gyf hu honne nanne swa geradne næbbe, sec hyne, ob bu hyne finde; 170, I gef be burh treowa findon pa de pe findon, sile me pa treowa gyt, gyf de purh oderne creft hwilcne findan pa de pe findan, forgyf me pone creft; gyf pe burh wysdom findon ba de be findon, forgyf me bonne wysdom. - Vgl. Blickling Hom. 27, 10 gif bu sy Godes sunu, send be nyber of bisse heanesse.

ββ. Der Wunsch oder die Absicht ist im übergeordneten Satze durch sculan ausgedrückt: Cp. 198, 13 ac gif hwæm gebyrige dæt he . . . . , donne sceal he . . . . tælan; 366, 22 ac gif we wilnien dæt hie dæs wos geswicen donne sculon we hie . . . læran.

γγ. Der übergeordnete Satz enthält einen Konjunktiv des Wunsches: Be. 503, 12 gif he donne eow forhogige & eow ne wylle arisan togeanes mid dy eower ma is, si donne he fram eow forhogod (= sin . . . spreverit, nec . . . voluerit, cum . . . . sitis, & ipse spernatur a vobis; 616, 31 cwæþ ic: ic wylle, & me leofre sig, gif du mage (= multum delector, si potes; vgl. dazu Mather (a. a. O., S. 35), der diesen Konjunktiv mit Recht "merely

a courteous form of address" nennt). Or. 100, 26 gif his hwa sie lustfull mare to witanne, sece him bonne self bæt; 214, 11 gif hie bonne bæs ne geliefen, ascian bonne Italie hiera agne londleode; 13 gif hie bonne him ne geliefen, ascien bonne Ispanie. Cp. 42, 12 gif hwa gefare & nan bearn ne gestrine, gif he brodur læfe, fo se to his wife; gif he donne bearn dærbie gestriene, donne cenne he bæt dæm gefarenan breder be hie ær ahte; gif he donne dæt wif wille forsacan, donne hræce hio him on dæt neb foran; 126, 1 gif dær donne sie gierd mid to dreageanne; sie dær eac stæf mid to wredianne; 130, 5 gif ge ymb worldcunde domas beon scylen, donne nime ge da be . . . .; 196, 5 ac gif hie hwæt swæ healicra ysla on him ongieten . . ., donne don hie . . . .; 198, 7 ac gif hie donne eallunga forberan ne mægen for hiera agnum undeawum . . ., donne sprecen hie . . .; 262, 14 eac hie sint to manianne, gif hie geornlice wilnien dæt him yfel ding losige, donne bio him swide egefull dæt ece wite; 322, 4 gif hwa denige, denige he swelce he . . . denige; 346, 22 gif ge hæbben yfelne andan on iow & tionan & geflitu on iowrum mode, ne gilpe ge no, ne ne fægniað ðæs; 356, 2 gif hio donne of ohres gewite, on hæs ohres hio hurhwunige; 437, 10 & gif hi oferhycgen dæt hi him ondræden hiora lytlan synna, donne donne hi hi gesioo, ondræden hi him huru, donne hi hi hrimad. 7, 3 gif ic to bisum, be me nu swencad, bæs geearnod hæbbe, pæt hi nu doð, oððe ænig unriht wið hi gedon hæbbe, oððe furðum him gulde yfel wið yfle, swa swa hi hit geworhton, þonne osslean me mine fynd orwigne. Le. 58, 11 gif wha gebicgge cristenne beow, VI gear beowige he; gif he wif self hæbbe, gange hio ut mid him; gif se hlaford him bonne wif sealde, sie hio & hire bearn bæs hlafordes; gif se beowa bonne cwæde . . . . , brenge hine bonne his hlaford to bæs temples dura; usw. usw. usw. - Vgl. In e Le, 20, 2 gif hit bonne sie dead butan fulwihte, gebete he hit mid eallum pam pe he age; u. ö.

bb. Der übergeordnete Satz ist ein von dæt eingeleiteter Wunschsatz: Be. 472, 31 ic ... bidde, gif he hwæt ymbe dis on ohre wisan gemete ohhe gehyre, hæt he me hæt ne otwite (= si ... repererit, non ... imputet); 511, 7 wende he ..., gif he hwylce mihte dæra hæhenra hæt he durh his lare to Cristes geleafan gecyrde (= si forte posset); 516, 10 me dynceh wislic, gif du geseo ha hing beteran & strengran de us niwan bodade syndon hæt we dam onfon (= ut, si perspexeris, festinemus); 538, 31 me is nu fæstlice in mode, gif seo upplice arfæstnys me ænig fæc to lifianne forgifan wylle, hæt ic wille mine leahterfulle deawas gesecgean (= si donaverit); 577, 28 gif hit eallinga dus aræded si, & des cwide onwended beon ne mote, ic bidde & halsige hæt ne si mare fæc betweonan (= si ... est, neque ... licet, obsecro ne ... intersit), 593, 9 wilnode danon gif heo meahte hæt heo wolde hire ebel forlætan (= si posset); 610, 24 biddan hæt he ophe

β. Der übergeordnete Satz enthält einen Wunsch oder eine Absicht.

aa. Der übergeordnete Satz enthält einen Imperativ: Be. 477, 28 ac gif du wylle gehyran bæt sob minre æfestnysse, donne wite du me Cristene beon (= si.. desideras, ... cognosce); 503, I gif he Godes man si, fyligeab him (= si ... est, sequimini). Cp. 42, 5 fed donne min sceap, gif du me lufige (= si diligis me, pasce oves meas; man vgl. su dieser Stelle Ælfric (Thorpe) II. 290, 30 gif du me lufige, læswa mine scep; Mather bemerkt dazu (a. a. O., S. 10 o.): "The Latin rightly expresses the condition by the indicative; for the Saviour in making the command evidently neither intended to cast any doubt upon this love as something merely possible or conceivable, but knowing & accepting the love of Peter, he enforced by the thrice-given command we find in the Gospel, the obligation of service which that love brings with it. It seems to me that the passage hardly admits of any other exegesis. The condition then is not merely hypothetical, and the Anglo-Saxon has changed the mood in both instances either on account of the active interest and intent which lie in the whole thought, or from the demands of symmetry or from both reasons."); 159, 9 gif hwa sie abisgod mid hwelcum scyldum, ge donne . . . gelærad da swelcan; 348, 9 gif du wille din lac brengan to dæm wiofude, & du donne dær ryhte ofdence hwæthugu dæs þe din niehsta de widerweardes gedon hæbbe. forlæt donne an din lac beforan dæm wiofude, & fer ærest æfter him; 457, 26 gif du wille dæt du ne dyrfe de ondrædan dinne Hlaford, do tela. So. 164, 29 gyf du enigne godne heorde hæbbe, þe wel cunne healdan þæt þæt ðu gestreone & him befæste, sceawa hyne me; gyf þu þonne nanne swa geradne næbbe, sec hyne, od þu hyne finde; 170, I gef de þurh treowa findon ba de be findon, sile me ba treowa gyt, gyf de burh oderne creft hwilcne findan ba de be findan, forgyf me bone creft; gyf be burh wysdom findon ba de be findon, forgyf me bonne wysdom. - Vgl. Blickling Hom. 27, 10 gif bu sy Godes sunu, send be nyber of bisse heanesse.

ββ. Der Wunsch oder die Absicht ist im übergeordneten Satze durch sculan ausgedrückt: Cp. 198, 13 ac gif hwæm gebyrige dæt he . . . , donne sceal he . . . . tælan; 366, 22 ac gif we wilnien dæt hie dæs wos geswicen donne sculon we hie . . . læran.

γγ. Der übergeordnete Satz enthält einen Konjunktiv des Wunsches: Be. 503, 12 gif he donne eow forhogige & eow ne wylle arisan togeanes mid dy eower ma is, si donne he fram eow forhogod (= sin . . . spreverit, nec . . . voluerit, cum . . . . sitis, & ipse spernatur a vobis; 616, 31 cwæþ ic: ic wylle, & me leofre sig, gif du mage (= multum delector, si potes; vgl. dazu Mather (a. a. O., S. 35), der diesen Konjunktiv mit Recht "merely

a courteous form of address" nennt). Or. 100, 26 gif his hwa sie lustfull mare to witanne, sece him bonne self bæt; 214. 11 gif hie bonne bæs ne geliefen, ascian bonne Italie hiera agne londleode; 13 gif hie bonne him ne geliefen, ascien bonne Ispanie. Cp. 42, 12 gif hwa gefare & nan bearn ne gestrine, gif he brodur læse, so se to his wise; gif he donne bearn dærbie gestriene, donne cenne he bæt dæm gefarenan breder be hie ær ahte; gif he donne dæt wif wille forsacan, donne hræce hio him on dæt neb foran; 126, I gif dær donne sie gierd mid to dreageanne; sie dær eac stæf mid to wredianne; 130, 5 gif ge ymb worldcunde domas beon scylen, donne nime ge da be . . . .; 196, 5 ac gif hie hwæt swæ healicra yfla on him ongieten . . ., donne don hie . . . .; 198, 7 ac gif hie donne eallunga forberan ne mægen for hiera agnum undeawum . . ., donne sprecen hie . . .; 262, 14 eac hie sint to manianne, gif hie geornlice wilnien dæt him vfel ding losige, donne bio him swide egefull dæt ece wite; 322, 4 gif hwa denige, denige he swelce he . . . denige; 346, 22 gif ge hæbben yfelne andan on iow & tionan & geslitu on iowrum mode, ne gilpe ge no, ne ne fægniað dæs; 356, 2 gif hio donne of odres gewite, on dæs odres hio durhwunige; 437, 10 & gif hi oserhycgen dæt hi him ondræden hiora lytlan synna, donne donne hi hi gesiod, ondræden hi him huru, donne hi hi hrimad. 7, 3 gif ic to bisum, be me nu swencad, bæs geearnod hæbbe, þæt hi nu doð, oððe ænig unriht wið hi gedon hæbbe, oððe furðum him gulde yfel wið yfle, swa swa hi hit geworhton, bonne ofslean me mine fynd orwigne. Le. 58, 11 gif wha gebicgge cristenne peow, VI gear peowige he; gif he wif self hæbbe, gange hio ut mid him; gif se hlaford him bonne wif sealde, sie hio & hire bearn bæs hlafordes; gif se beowa bonne cwæde ...., brenge hine bonne his hlaford to bæs temples dura; usw. usw. usw. - Vgl. In e Le. 20, 2 gif hit bonne sie dead butan fulwihte, gebete he hit mid eallum ham he he age; u. ö.

bd. Der übergeordnete Satz ist ein von dæt eingeleiteter Wunschsatz: Be. 472, 31 ic ... bidde, gif he hwæt ymbe dis on ohre wisan gemete ohhe gehyre, bæt he me bæt ne otwite (= si ... repererit, non ... imputet); 511, 7 wende he..., gif he hwylce mihte dæra hæbenra bæt he durh his lare to Cristes geleafan gecyrde (= si forte posset); 516, 10 me dynceh wislic, gif du geseo ha hing beteran & strengran de us niwan bodade syndon bæt we dam onfon (= ut, si perspexeris, festinemus); 538, 31 me is nu fæstlice in mode, gif seo upplice arfæstnys me ænig fæc to lifianne forgifan wylle, bæt ic wille mine leahterfulle deawas gesecgean (= si donaverit); 577, 28 gif hit eallinga dus aræded si, & des cwide onwended beon ne mote, ic bidde & halsige bæt ne si mare fæc betweonan (= si ... est, neque ... licet, obsecro ne ... intersit), 593, 9 wilnode danon gif heo meahte bæt heo wolde hire ebel forlætan (= si posset); 610, 24 biddan bæt he obbe

β. Der übergeordnete Satz enthält einen Wunsch oder eine Absicht.

aa. Der übergeordnete Satz enthält einen Imperativ; Be. 477, 28 ac gif du wylle gehyran bæt sob minre æfestnysse, donne wite du me Cristene beon (= si. desideras, ... cognosce); 503, I gif he Godes man si, fyligeab him (= si ... est, sequimini). Cp. 42, 5 fed donne min sceap, gif du me lufige (= si diligis me, pasce oves meas; man vgl. zu dieser Stelle Ælfric (Thorpe) II. 290, 30 gif du me lufige, læswa mine scep; Mather bemerkt dazu (a. a. O., S. 10 o.): "The Latin rightly expresses the condition by the indicative; for the Saviour in making the command evidently neither intended to cast any doubt upon this love as something merely possible or conceivable, but knowing & accepting the love of Peter, he enforced by the thrice-given command we find in the Gospel, the obligation of service which that love brings with it. It seems to me that the passage hardly admits of any other exegesis. The condition then is not merely hypothetical, and the Anglo-Saxon has changed the mood in both instances either on account of the active interest and intent which lie in the whole thought, or from the demands of symmetry or from both reasons."); 159, 9 gif hwa sie abisgod mid hwelcum scyldum, ge donne . . . gelærad da swelcan; 348, 9 gif du wille din lac brengan to dæm wiofude, & du donne dær ryhte ofdence hwæthugu dæs be din niehsta de widerweardes gedon hæbbe, forlæt donne an din lac beforan dæm wiofude, & fer ærest æfter him; 457, 26 gif du wille dæt du ne dyrfe de ondrædan dinne Hlaford, do tela. So. 164, 29 gyf du enigne godne heorde hæbbe, be wel cunne healdan bæt bæt du gestreone & him befæste, sceawa hyne me; gyf þu þonne nanne swa geradne næbbe, sec hyne, od bu hyne finde; 170, I gef de burh treowa findon ba de be findon, sile me ba treowa gyt, gyf de burh oderne creft hwilcne findan ba de be findan, forgyf me bone creft; gyf be burh wysdom findon ba de be findon, forgyf me bonne wysdom. - Vgl. Blickling Hom. 27, 10 gif bu sy Godes sunu, send be nyber of bisse heanesse.

ββ. Der Wunsch oder die Absicht ist im übergeordneten Satze durch sculan ausgedrückt: Cp. 198, 13 ac gif hwæm gebyrige dæt he . . . , donne sceal he . . . . tælan; 366, 22 ac gif we wilnien dæt hie dæs wos geswicen donne sculon we hie . . . læran.

Munsches: Be. 503, 12 gif he donne eow forhogige & eow ne wylle arisan togeanes mid dy eower ma is, si donne he fram eow forhogod (= sin . . . spreverit, nec . . . voluerit, cum . . . . sitis, & ipse spernatur a vobis; 616, 31 cwæb ic: ic wylle, & me leofre sig, gif du mage (= multum delector, si potes; vgl. dazu Mather (a, a, O, S, 35), der diesen Konjunktiv mit Recht "merely

a courteous form of address" nennt). **Or.** 100, 26 gif his hwa sie lustfull mare to witanne, sece him bonne self bæt; 214, 11 gif hie bonne bæs ne geliefen, ascian bonne Italie hiera agne londleode; 13 gif hie bonne him ne geliefen, ascien bonne Ispanie. Cp. 42, 12 gif hwa gefare & nan bearn ne gestrine, gif he brodur læfe, fo se to his wife; gif he donne bearn dærbie gestriene, donne cenne he bæt dæm gefarenan breder be hie ær ahte; gif he donne dæt wif wille forsacan, donne hræce hio him on dæt neb foran; 126, 1 gif dær donne sie gierd mid to dreageanne; sie dær eac stæf mid to wredianne; 130, 5 gif ge ymb worldcunde domas beon scylen, donne nime ge da be . . . .; 196, 5 ac gif hie hwæt swæ healicra yfla on him ongieten . . ., donne don hie . . . .; 198, 7 ac gif hie donne eallunga forberan ne mægen for hiera agnum undeawum . . ., donne sprecen hie . . .; 262, 14 eac hie sint to manianne, gif hie geornlice wilnien dæt him vfel ding losige, donne bio him swide egefull dæt ece wite; 322, 4 gif hwa denige, denige he swelce he . . . denige; 346, 22 gif ge hæbben yfelne andan on iow & tionan & geflitu on iowrum mode, ne gilpe ge no, ne ne fægniað ðæs; 356, 2 gif hio donne of odres gewite, on dæs odres hio durhwunige; 437, 10 & gif hi oferhycgen dæt hi him ondræden hiora lytlan synna, donne donne hi hi gesiod, ondræden hi him huru, donne hi hi hrimad. 7, 3 gif ic to bisum, be me nu swencad, bæs geearnod hæbbe, bæt hi nu doð, oððe ænig unriht wið hi gedon hæbbe, oððe furðum him gulde yfel wið yfle, swa swa hi hit geworhton, þonne ofslean me mine fynd orwigne. Le. 58, 11 gif wha gebicgge cristenne beow, VI gear beowige he; gif he wif self hæbbe, gange hio ut mid him; gif se hlaford him bonne wif sealde, sie hio & hire bearn bæs hlafordes; gif se beowa bonne cwæde ...., brenge hine bonne his hlaford to bæs temples dura; usw. usw. usw. - Vgl. In e Le. 20, 2 gif hit bonne sie dead butan fulwihte, gebete he hit mid eallum pam pe he age; u. ö.

dd. Der übergeordnete Satz ist ein von dæt eingeleiteter Wunschsatz: Be. 472, 31 ic ... bidde, gif he hwæt ymbe dis on ohre wisan gemete ohhe gehyre, bæt he me bæt ne otwite (= si ... repererit, non . . . imputet); 511, 7 wende he ..., gif he hwylce mihte dæra hæbenra bæt he durh his lare to Cristes geleafan gecyrde (= si forte posset); 516, 10 me dynceh wislic, gif du geseo ha þing beteran & strengran de us niwan bodade syndon þæt we dam onfon (= ut, si perspexeris, festinemus); 538, 31 me is nu fæstlice in mode, gif seo upplice arfæstnys me ænig fæc to lifianne forgifan wylle, þæt ic wille mine leahterfulle deawas gesecgean (= si donaverit); 577, 28 gif hit eallinga dus aræded si, & des cwide onwended beon ne mote, ic bidde & halsige þæt ne si mare fæc betweonan (= si ... est, neque ... licet, obsecro ne ... intersit), 593, 9 wilnode danon gif heo meahte þæt heo wolde hire ebel forlætan (= si posset); 610, 24 biddan þæt he opþe

fram dære adle genered wære, gif him bæt selre wære, obbe gif he . . . leng mid da adle clænsad beon sceolde, bæt he . . . . (= ut, si . . . esset, . . . liberaretur; si . . . oporteret). 52, 33 on bæt gerad, gif ænig wære be fyr fluge be on bæm gefeohte wæs bonne to bæm folce be bær beæftan wæs, bæt hine mon sloge swa rade swa mon hiora fiend wolde. Cp. 44, 2 gif hiere donne se widsace, bonne is cyn bæt him spiwe dæt wif on dæt neb; 58, 10 hwæt is nu ma ymbe dis to sprecanne, buton se se be swelc ongieten sie bæt he da cræftas hæbbe be we ær busan cwædon, bæt he donne to so, gif he niede sciele; 274, 2 eac hie sint to manianne, gif hie hiera nihstan lufien swæ swæ hie selfe, dæt hie him ne helen forhwy . . . ; 348, 18 da ungesibsuman sint to manianne, gif hie nyllen hiora lichoman earan ontynan . . ., dæt hie ontynen . . .; 354, 18 ic wolde, gif hit swæ bion meahte, dæt ge . . .; 401, 31 hi sint to manigenne, gif hie da halwendan forhæfdnesse gehabban ne mægen, & da scuras dære costunga adreogan ne mægen, dæt hie wilnigen dære hyde dæs gesinscipes. Bo. 224, 12 he wend, gif he donne lust begite & bæt burhtio, bæt he donne getihhod hæfb, bæt he bonne hæbbe fulle gesælþa.

Der übergeordnete Satz ist ein von det oder dylæs eingeleiteter Absichtsatz: Be. 485, 36 sendon Agustinum to dam Papan, done de hi him to biscope gecoren hæfdon, gif heora lare onfangene wære, bæt he sceolde eadmodlice for hi dingian, bæt hi . . . . (= quem eis Episcopum ordinandum si ab Anglis susciperentur disposuerat); 511, 16 bæt gif seo wund to lyt genihtsumede to bæs cyninges deabe, bæt bæt attor gefultumade (= si... sufficeret, ... juvaretur); 515, 37 bæt gif hi mid hine bæt gebafian woldon, bæt hi ealle . . . gehalgode wæron (= si . . . vellent, . . . consecrarentur); 540, 18 pæt he hwæpere on dam (horse) mihte fordas oferridan donne he to hwylcere ea come, obbe gif hwylc nyd gelumpe, bæt he hrædlicor feran sceolde (= si . . . insisteret, . . . . posset); 571, 32 swa ..., bæt gif he fram dære untrumnysse gehæled wære, bæt he wolde to Rome feran (= si salvaretur); 568, 7 pæt gif hwylc monn ute wære, pæt he in to him eode (= si quis foris esset). Or. 210, 16 & geweard ba senatos him betweenum, gif hie mon priddan sipe oferwunne, pæt mon ealle Cartaina towurpe. Cp. 378, 21 dylæs he finde da duru betynede ongean hiene, donne he cume, gif he cume idelhende to. Bo. II, 16 bæt he for hine gebidde & him ne wite, gif he hit rihtlicor ongite bonne he mihte.

U. Der Wunsch ist durch beon und den Infinitiv mit to ausgedrückt: Be. 491, 34 gif hwylce donne ofer pæt gefremman, donne syndon hi to bescyriganne (= si... perpetraverint, ... privandi sunt); 492, 18 and gif wen si, pæt he ... wlæc sy,

donne is he to onbærnanne (= qui si forte . . . . tepidus existat, . . . accendendus est).

Der Bedingungssatz sowohl wie der übergeordnete Satz enthalten nur Angenommenes oder der Wirklichkeit nicht Entsprechendes: Be. 549, 9 forbon gif du disses mannes fea in his synnum deades ne onfenge, ne burne his wite on de (= si . . . accepisses, . . . arderet). Or. 104, 3 & [hie] pa burg mehton eade begitan gif hie bær ne gewicadon; 122, 12 ge witon bæt ge giet todæge wæron Somnitum beowe, gif ge him ne alugen iowra wedd & eowre abas be ge him sealdon; 186, 24 & bær frecenlice gewundod weard, & eac ofslagen wære, gif his sunu his ne gehulpe; 212, 10 hie ondredon, gif hie hwilum ne wunnen, bæt hie to rabe aslawoden & aeargoden; 218, 5 butan tweo, gif hie þa blotan mehten, hie woldon seegean þæt him hiera godas gehulpan. Cp. 50, 12 we witon bæt he nære eabmod, gif he underfenge done ealdordom swelces unrimfolces buton ege; & eft he wære ofermod, gif he widcwæde bæt he nære underdiedd his Scippende (= superbus enim fortasse esset, si ducatum plebis innumeræ sine trepidatione susciperet; et rursum superbus existeret, si auctoris imperio obedire recusaret); 114, 1 ac hu micle ma wenst ou dæt hit wolde, gif da wlencea & se anwald dær wære to gemenged; 146, 21 gif ic monnum cweme & licige, donne ne bio ic no Godes beow (= si . . . placerem, . . . essem); 186, 3 ic wene oæt he hiene snide slawlicor, gif he him ær sæde oæt he hiene snidan wolde; 200, 2 is dearf oæt he.... him selfum deme swelc wite swelce he wene dæt his hlaford him deman wolde, gif he hit wieste; 216, 21 fordæm, gif se weobud ufan hol nære, & dær wind to come, donne tostencte he da lac; 234, 3 ne gefeolle he næfre on swæ'opene scylde dæt he his brodor ofsloge, gif he ær ne æfstgade dætte ...; 250, 15 swelce he donne wel & nytwyrolice libban wolde, gif he ford moste; 254, 20 dæt wære swide ryhte getacnod durh Balaham on dære lettinge his færeltes, gif he mid his hiersumnesse Godes stemne & his gebodum fullice folgian wolde & on his willan fore; 264, 3 fordæm, gif he hit for dæs wites ege ne forlæte, butan tweon he fullfremede da synne; 303, 3 dara sum de hie habban meahton; gif hie næfden; 306, 2 dæm unbealdum is to kydanne, gif hie be ænegum dæle wolden gedencean hwæt hie selfe wæren, donne ne leten hie no . . . gebigean; 309, 2 gif dam gifran ungemetlicu spræc ne eglde, donne ne burne se weliga; 310, 14 is to kydonne, gif dæs modes forhæfdnes full oft mid ungedylde ne ascoke da sibbe . . . , donne ne cwæde Petrus . . . . ; 19 ne cwæde he no swæ, gif he ne ongeate ðæt him wæs ðæs wana; 23 gif eac sio scyld dara ofermetta ne gewundode dy oftor dæt mod dæs fæstendan, donne ne cwæde no sanctus Paulus . . . .; 312, 3 gif dæt mod full oft ne adunde on ofermettum for dære forhæfdnesse, donne ne talode se ofermoda Pharisæus to swæ micle mægene da forhæidnesse; 330, 8 ac him meahte cuman (wæstm), gif he hie to swide ne infode & he hie wel wolde dælan; 358, 1 gif he ær on dæs ofermodan engles wisan innan his ingedonce of Godes gesible ne afeolle, donne ne become he no ....; 385, 34 gif he hit Sonne ne niohchode eall to anum, donne ne nemde he done cuiht ægder ge cuiht ge giong man; 380, 34 dæt ungetvde folc nolde geliefan . . . . gif him sona ne sealde sum on neaveste se him that mare gehett; 301, 32 ac gif hi God næfde on ecnesse getiochod to gehælanne donne ne gebridlode he hi no mid swa swidhere dreaunga his lare; 427, 29 gif Sodome hira synna hælen, donne ne syngodon hi na butan ege; 435, I micle hrædlicor hi wæren adwægene dæra scylda mid dære hreowsunga, gif hi færlecor syngoden unbedohte; 3 gif dæt mod callunga zer ne forsawe da ecan edlean, donne ne gesirede hit no det hit durhinge swerce synne. Bo. 30, 17 wite bu for sod, gif bæt bine agne welan wæron be bu mændest bæt bu forlure, ne mihtest bu hi forleosan wæron ist sicher Konjunktiv, vgl. dazu Mather, a. a. O. S. 17 w. 1; 52, 5 ic wat gif bu nu hæfde fullne anweald dines selfes, donne hæsdest du . . . (auch hier ist hæsdest als Konjunker aufzufassen, rgl. Mather, S. 18 o.); 58, 22 gif nu eall bises middaneardes wela come to anum men, hu ne wæron bonne ealle obre men wædlan butan anum; 78, 18 gif ge nu gesawen hwelce mus bæt wære blaford ofer obre mys. & sette him domas & nidde hie æfter gafole, hu wunderlic wolde eow bæt bincan; 84, 2 gif se anweald bonne of his agenre gecynde & of his agenes gewealdes god wære, ne underfenge he næfre þa yfelan ac þa godan; 100, 16 eow dinch þeah þæt ge hæbban ece are, gif ge mægen on eallre eowerre worulde geearnian bæt ge habban godne hlisan æfter eowrum dagum; 116, 13 eala bætte dis moncyn wære gesælig, gif heora Mod wære swa riht; 124, 16 nære hit no hæt hehste god, gif him ænig butan wære; 150, 14 ne wurde bu beah na adrifen from Deodrice, ne he de na ne forsawe, gif de licode his dysig; 188, 5 and deah he nu þa þreo hæfde, gif he nære hliseadig, donne wære him deah sumes weordscipes wana; 226, 25 gif donne hwelc mon mæge gesion da birhtu bæs heofenlican leohtes, donne wile he cweban; 384, 29 ac gif we nu hæfdon ænigne dæl untwiogendes andgites swa swa englas habbad, bonne mihte we ongiton . . . . 163, 6 be me ne lyste ealne bane wude ham brengan, gif ic hyne ealne aberan meihte. — Igl. Wulfstan 19, 8 and eal hit (= middaneard) forwurde, gyf god his hwile ne scyrte.

d. Einzelheiten: Be. 471, 17 gif se ober nolde, hu wurb he elles gelæred: 615, 33 him forgeaf hæt he moste on his geferscipe wunian, gif him hæt leofre wære; 634, 8 dæs noma ic eac swylce genemnan mæg, gif hæt owiht bryciæ (= cujus etiam nomen si hoc aliquid prodesset dicere possem). Or. 288, 15 he wiste hæt he hit on him wrecan wolde, gif he anfunde

pæt he on opran geleafan wære. Bo. 34, 21 hu wilt þu nu andwyrdan þæm woruldsælþum gif hi cweðan to de: hwæt witst þu us; 64, 6 gif þu þonne dæt gemet habban wille & da nydþearfe witan wille, þonne is þæt mete & drync; 216, 2 hwæþer du hit a sweotolor ongiton mæge, gif ic de sume bisne get secge. Ps. 12, 5 þa þe me swencað, hy fægniað, gif ic onstyred beo.

### 2. buton.

§ 450

Mit dem Indikativ kommt buton naturgemäs nicht vor. Mit dem Konjunktiv: Or. 48, 20 hie nellad gebencean obbe ne cunnon, hwær hit gewurde ær bæm cristendome, bæt ænegu beod obre hiere willum fribes bæde, buton hiere bearf wære, obbe hwær ænegu beod æt oberre mehte frið begietan, obbe mid golde, obbe mid seolfre obbe mid ænige feo, buton he him underbiedd wære; 58, 13 ic wene bæt nan wis mon ne sie, buton he genoh geare wite bætte...; 70, 16 abas gesworan, bæt hiera nan nolde eft eard gesecan buton hie sige hæfden; 156, 22 hit næs beaw bæt mon ænig wæl on ba healfe rimde be bonne wieldre wæs, buton bær by læs ofslagen wære; 190, 16 hit wæs beaw bæt nan ober ne moste gyldenne hring werian, buton he æpeles cynnes wære; 210, 20 hit Scipia nolde him aliefan wid nanum obrum binge butan hie him ealle hiera wæpeno ageafen & þa burg forleten & þæt nan ne sæte hiere X milum neah. Cp. 8, 5 fordy ic wolde dætte hie ealneg æt dære stowe wæren, buton se biscep hie mid him habban wille odde hio hwær to læne sie, odde hwa odre biwrite; 42, 8 hwy forcwid donne se be . . . . , bæt he ne fede his heorde, buton he cwedan wille bæt he ne lufige done Hlaford & done hean Hirde ealra gesceafta; 124, 3 we cwædon dæt ægder wære unnyt ge mildheortnes ge steor, gif hie anlepe wæren, buton hie butu ætsomne sien; 152,3 forðæm buton he done timan aredige dæs læcedomes donne bid hit swutol det se lacnigenda forlist done kræft his læcedomes; 156, 18 feorrone du meaht gesion, gif se wag bid dyrel, ac du ne meaht gesion hwæt dærinne bid gehyddes, buton du da duru antyne; 162, 20 ne him nohte don ma ne beod forlætna his agna synna, buton he si onæled mid ryhtwislicum andan wid his hieremonna scylda; 168, 7 se cræft dære giemenne ymbe da foresceawunga dæs hefonlican lifes, done singallice disse eordlican drohtunge gewuna wile toweorpan, buton hiene sio myndgung dara haligra gewrita onbryrde; 178, 12 hu nyt reahton we nu ond rimdon da cægea, buton we eac feawum wordum ætiewen hwæt hie healden, & swæ we sweotulost mægen æfter gereccean; 190. 8 swæ manigra wita hie beod wyrde . . ., buton he eft self geswice, & swæ manige gecierre swæ he mæst mæge; 196, 24 swæ swæ Saul elles ne meahte his wambe geclæsnian buton he to feltune eode, swæ eac ne magon . . . . . .; 206, I da scamleasan nyton dæt hie untela dod, buton hit mon him sæcge, & beah hit mon him secgge, hie his ne geliefad, buton hie monige menn fordy tælen; 216, 4 ne mæg he no ryhtlice gedyld læran, buton he self gedyldelice oderra monna teonan gedolige; 222, 15 hit bid unnyt dæt mon hwelces yfles bogas snæde, buton mon wille da wyrtruman forceorfan dæs stadoles; 250, 18 he done demm his giemelieste mid nanum geswince gebetan ne mæg, butan him durh his hreowsunga & durh Godes miltse geholpen weorde; 344, 20 to dæm gebanne dæs tohopan nan man ne mæg cuman, butan he dider irne mid anmodnesse wid his niehstan; 348, 16 is dæt donne for micel scyld be geded dætte nan god ne bib andfenge, buton man ær bæt yfel forlæte; 437, 16 swide lytlum sicerad dæt wæter & swide degellice on dæt hlece scip. & deah hit wilnad dæs ilcan de sio hlude yd ded on dære hreon sæ, buton hit mon ær utaweorpe; 441, 8 hi nyllað underfon dæt uncude dæt hi gehirad, buton hi ær ongieten hu frecenlic dæt is dæt hi cunnon; 33 fordæm, buton he dæt woh ær towurpe ne meahte he noht nytwyrdlice dæt ryht getimbran; fordæm, buton he of his hieremonna mode da dornas dære idlan lufan ær upatuge, unnyt he plantode on hi da word dære halgan lare; 445, II dæt scip wile hwilum stigan ongean done stream, ac hit ne mæg, buton da rowend hit teon, ac hit soeal fleotan mid dy streame; ne mæg hit no stille gestondan, buton hit ankor gehæbbe, odde mon mid rodrum ongean tio; 14 hio wind wid da god de mon ær gedon hæfd, buton mon simle swincende & wyrcende sie god weorc od ende; 457, 14 oddæt sio tid cume dæt he dæs odres tilian mote, buton he begra ætgæddre getilian mæge. Bo. 8, 7 hi gegaderiad monifeald dysig on bære fortruwunga & on bam gilpe, butan heora hwelc eft to hyre bote gecirre; 14, 16 of bære næfre nan, buton he self wolde, ne wearb adrifen; 46, 12 ic . . . be . . . fulneah gebrohte æt dam ilcan weorpscipe de bu ær hæfdest, buton bu git to full sy bæs be be læfed is; 76, 26 se anweald næfre ne bib god, buton se god sie pe hine hæbbe; 190, 29 þinch him þæt he næbbe genog, buton he hæbbe eac anweald þærto; 192, 7 geselþ ealine done welan æfter dam anwealde, buton he hine mid læssan begitan mæge; 264, 28 bonne forlyst he eall his ærran god, buton he hit eft gebete; 372, 21 bu segst eac bæt nan bing wyrbe, bute hit God wille obbe gehafige. So. 169, 35 ic nat, hu ic sceal nu cuman to be butan bu me lere; 175, 34 ic ne mæg ongytan, hu ic ba ancras begytan mage odde hu ic hi afastnian mage, buton bu hyt me swætolocor getece; 189, 3 ne gelyfe ic na þæt hyt æfre geweorde bæt me nanwiht ne lyste bisse weorlde ara, buton an ding gewirde, dæt is þæt ic geseo þa hara þe þu me gehæst. Ps. 7, 2 ic nat ealles hwa me ahredde and gehæle, butan bu wylle; 12 bute ge to him gecyrren, se deofol cwecd his sweord to eow. Le. 62, 25 and he bonne self swelte, buton he nieddæda wære; 70, 2 age he preora nihta fierst him to gebeorganne, buton he pingian wille; 72, 5 sie he scyldig . . . ., buton he self utfechte; 108, 4 pe nador ne we on pone here faran buton leafe, ne heora nan pe ma to us, buton man trywan & betwynan gislas sylle fride to wedde. — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 4, 5 and butan se Ælmihtiga God da dagas gescyrte, eall mennisc forwurde. — Wulfstan 159, 4 and se byrst wyrd gemæne, peah man swa ne wene, ealre pisse peode, butan god beorge. — Lucas 10, 26 and he andsware fram pam Halegan Gaste onfeng, pæt he dead ne gesawe, buton he ær Drihten Crist gesawe.

Anmerkung: Das zusammengesetzte Fügewort but on dæt kommt nur einmal vor, und zwar mit dem Konjunktiv: Cp. 98, 15 ne untreowsige ge no eow betweoxn, buton huru dæt ge eow gehæbben sume hwile, ærdæmbe ge eowru gebedu & eowra offrunga don willen, & eft sona cirrad to eowrum ryhthæmde (= nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi: et iterum ne tentet vos Satanas, revertimini in idipsum). Vgl. aber auch § 455.

### 3. ðær.

§ 451

Auch dieses Fügewort kommt nur mit dem Konjunktiv vor: Be. 474, 21 gepafedon hi bære arednesse & him wif sealdon, bæt dær seo wise on tweon cyme, bæt hi donne ma of dam wifcynne him cyning curan bonne of bam wæpnedcynne (= ea solum conditione dare consenserunt, ut ubi res perveniret in dubium, magis de feminea Regum prosapia, quam de masculina Regem sibi eligerent). Or. 68. 20 æfter bæm Porsenna & Tarcuinius ba cyningas ymbsæton Romeburg, & hie eac begeaton, bær Mutius nære, an monn of dære byrig: he hi mid his wordum geegsade (= ... conclusit, obsedit: et nisi hostem Mucius constanti urendæ manus patientia permovisset, profecto Romani compulsi fuissent perpeti aut captivitatem, aut servitutem); 70, 5 Romane betux him selfum, pa rican menn & ba earmran, micel gewinn upahofon, & him det to longsumere wrace come, pær hie the rator gesemed ne wurden (= nisi maturata reconciliatio subrepsisset); 88, 5 & bær wurdon mid hungre acwealde, bær heora ba ne gehulpe ba bær æt ham wæron (= ni ... solvisset); 90, 27 & hie ba hrædlice beforan heora feondum forweorban sceoldon, bær hie da burg ne abræcen; 132, 21 ba ofslog Poros Alexandres hors, be Bucefal was haten, & hiene selfne mehte, bær him his begnas to fultume ne comen; 190, 11 & ba on dæg he mehte cuman to ealra Romana anwealde, bær he forb gefore to dere byrg (= si . . . contendisset); 214, 5 ac bær hie hit georne ongitan cuben, bonne wisten hie bæt hie wæron eallum folcum gemæne. Cp. 36, 10 sio scyld hine swide

feor of ealra haligra rime atuge, der him eft da geswinc & da earfedu ne gehulpen (= quem profecto ab electorum numero culpa longius raperet, nisi hunc ad veniam flagella revocassent); 305, 18 ac dæm anstræcum is to cydanne, dær hie ne wenden dæt hie selfe beteran & wisran wæren donne odre menn, dæt hie ne læten hiera gedeaht & hiera wenan sua feor beforan ealra oberra monna wenan (= illis dicendum est, quia nisi meliores se cæteris æstimarent, nequaquam cunctorum consilia suæ deliberationi postponerent); 354, 4 du fultumodest dæm arleasum, & du gemengdest dinne freondscipe wid done be hatode God, & mid dæm du geearnode Godes irre, dær da godan weorc ær næren on de mette (= et idcirco iram quidem Domini merebaris, sed bona opera inventa sunt in te); 415, 7 dær we us selfum demden, donne ne demde us no God (= si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur); 443, 17 da edniwunge & da lare hi swide hrædlice forsawen, dær hi ær ne ongeten done hryre & da toworpennesse hira wælhreownesse durh his dreaunga (= quæ ædificationis verba profecto contemnerent, nisi prius salubriter ruinam suæ destructionis invenissent). Bo. 120, 1 ac dær du ongeate hwidre ic be nu teohhie to lædenne, ic wat, bæt bu woldest swibe georne dider fundian & swibe swiblice beon onæled mid dære gitsunge, forham ic geherde bæt bu ær sædest bæt bu swibe geornfull wære hit to gehyranne (= sed quod tu te audiendi cupidum dicis, quanto ardore flagrares, si, quonam te ducere adgredimur, agnosceres); 154, 19 ac bær hi ænige wuht agnes obbe gecyndelices godes an heora anwealde hæfdon, bonne hæfden hi bæt mid him (= si hoc naturale munus dignitatibus foret, ab officio suo quoquo gentium nullo modo cessarent); 256, 7 sob du segst, forham hit is nauht, hær yfel auht wære, honne mihte hit God wyrcan (= malum igitur nihil est, cum id facere ille non possit, qui nihil non potest); 304, 12 dær hi done unnyttan anweald næfden be hi wenab bæt hi habbab, donne næfdon hi swa micel wite swa hi habban sculon; 368, 14 ac bær hit of nauhte ne come, bonne wære hit weas gebyred.

§ 452

### 4. nemne, nymbe.

Diese beiden Fügenvörter erscheinen nur im Beda, und zwar nur mit dem Konjunktiv: Be. 483, 37 cypdon him openlice & sædon, nemne hi him maran andlyfne sealdon, pæt hi woldan him sylfe niman (= nisi . . . daretur); 493, 38 and das wif da de heora bearn of unrihtum gewunum oprum to fedanne syllap, nymne seo clænsunge tid forp gefare, ne sculon hi heora werum gemengede beon (= nisi . . . transierit); 495, 3 se wer se pe mid his agene wife bip slæpende nympe he mid wætere apwegen & bebapod si, ne sceal he in cyrican gangan (= nisi lotus aqua); 10 forpon nympe ær pæt fyr pære unrihtan willnunge fram dam

mode acolie, ne sceal he hine wyrbne tellan brobra & Godes beowa gesomnunge (= nisi . . . deferveat); 496, 27 him he forgifb bæt he mote on Godes hus gangan, nymbe he si wætere abwegen (= nisi lotum aqua); 33 bæt is dæt he . . . . , & nymbe ær þæt fyr dære costnunge gewite, þæt he hine scyldigne ongete swa swa ob æfentid (= nisi . . . recesserit); 526, 28 ne he on horses hrycge cuman wolde, nemne hwylc nyd mare abædde (= nisi si... compulisset); 550, 43 ne hine mon on opre wisan his bene typigean wolde, nempe he Cristes geleafan onfenge (= nisi . . , acciperet). Vgl. auch & 455.

### Einzelheiten.

## a. Andere Fügewörter.

a. ono nu, ono gif kommen nur im Beda vor (vgl. Miller, § 453 S. XXIX ff., Mather, S. 49): Be. 494, 19 ono nu bæt wif wel gedyrstgade, forhwon ne sceal . . . . (= si . . . . præsumsit); 497, 37 one gif he gehæfted wæs, hwæt he donne ne feaht (= si autem captivus erat, minime pugnabat).

nu: Be. 494, 7 and nu bæt wif on blodes flownysse § 454 geseted herigendlice mihte Drihtnes hrægele gehrinan, forhwon donne . . . (= si . . . potuit); 42 and nu nu dam mete ne bid clæne dam de bæt mod ne bid clæne, forhwon . . . . (= si . . . est); 496, 5 and nu in dære stowe dær de Drihten wæs durh da underbeoddan gesceafte to monnum sprecende, mid swa mycle foreseonysse wæs dæs lichoman clænnesse asoht (= si . . . loquebatur). Cp. 383, 16 nu se is donne gehaten Godes degn se de mid dæm andan onæled bid godcundre lufan undeawas to ofsleanne, hu, ne widsæcd se donne eallunga Godes degn to bionne, se de widsæcd dæt he ne dreage swa he swidusd mæge woruldmonna undeawas (= si ergo ille Dei dicitur, qui ad ferienda vitia zelo divini amoris excitatur; profecto esse se Dei denegat, qui in quantum sufficit, increpare vitam carnalium recusat); 303, 8 hwa mæg donne æhta odde anwaldes odde weordscipes wilnian butan plio, nu se swelc plioh dæron gefor, se de his no ne wilnode? hwa mæg donne for dyllecum bion gehealden butan miclum gesuince & miclum plio, nu se on dæm rice on swelce synne befioll, se de God self to dæm rice geceas? (= quis ergo opes, quis potestatem, quis gloriam quærat innoxie, si et illi extiterunt noxia, qui hæc habuit non quæsita? quis inter hæc sine magni discriminis labore salvabitur, si ille in his culpa interveniente turbatus est, qui ad hæc fuerat Deo eligente præparatus?).

y. "ausgenommen dass" wird ausgedrückt durch nemne § 455 und buton pat: Be. 535, 22 da wæs geworden bæt dære sylfan nihte da brohton ban ute awunedon, & eac swylce nemne mon Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

teld der ofer abrædde (= unde factum est ut ipsa nocte reliquiæ adlatæ foris permanerent, tentorio tantum majore supra carrum in quo inerant extenso; bei Miller fehit & eac swylce, er überseist: so it was, that the bones when brought remained outside that night, only that an awning was spread over them). Or. 166, 13 & hie untweogendlice nanra treowpa him ne wendon, but on bæt hie mid ealle forweorpan sæokde; 292, 16 se wære wierde ealra Romana onwaldes for his monigfealdum dugubum, but on bæt he þa wiþ his hlaford won for oðra monna lare (= atque Augusto dignus, nisi contra sacramenti fidem per tyrannidem emersisset). Cp. 290, 20 hwæt mænde sanctus Paulus, da he . . . lærde . . ., but on dæt he ongeat Titum hwene mandwærran . . . & Timotheus he ongeat hatheortran. — Vgl. aber auch die Ann. su § 450, S. 143.

§ 456

d. ponne; naturgemäs haben solche Sätze mit ponne stets eine zeitliche Färbung, und es ist schwer, eine feste Grenze zu ziehen gegen die rein zeitlichen Sätze mit diesem Fügeworte: Cp. 160, 10 da halgan lareowas donne him nimad tiglan, donne he dara eordlicra monna heortan undersod to læronne; donne hie lecgead da tiglan besoran hie, . . . , donne hie behealdad ealle da inngedoncas hiera modes (= quando, quia); 20 da halgan lareowas ymbsittad pa tiglan, . . . donne hie deem menniscan mode ætiwad hu . . . (= quando); 264, 4 donne nat dæt mod dæt him bid sriodom sorgisen, donne hit bid gebunden mid dæs deowutes ege; usw.; 399, 4 donne hie stondad up en dæm munte, donne dæt sæsc nauht elles ne secd to dæm odrum buton tudor; 425, 23 donne ahebbad da synsullan swide up hira hornas, donne hi hi næstre nyllad geeadmedan to dæm dæt hie ongieten hira unryktwisnesse, & da hreowsian (= si).

§ 457

Anch andere Fügewörter, die sonst nur in anderer Weise verwendet werden, kann man an einigen Stellen als bedingend auffassen: Be. 484, 6 ecne deowdom geheton, wippon de him mon andlyfne forgeaf (Miller: forgefe; = pro accipiendis alimentorum subsidiis æternum subituri servitium); 496, 41 mid dy heo donne gelimpeh seo bysmrung for oferfyllo, donon hafab bæt mod hwylcehugu scyldo nalæs hwæbere ob bewerenesse to onfonne dam halgan geryne (= cum . . . evenerit); 568, 44 is pæt hwylc wundor, deah de he done dæg his deapes oppe ma sone Drihtnes dæg blipe gesawe, sone he symble sorgiende bad obbæt he come (= non autem mirum, si diem mortis vel potius diem domini lætus aspexit, quem semper, usquedum veniret, sollicitus expectare curavit). Bo. 380, 5 hu ne cwæde þu ær þæt se wære an febe mihtigost se be mihte gan, deah he wolde, ob bisse eorban ende; 328, 7 nis hit nan wundor deah hwa wene bæt swylces hwæt unmyndlinga gebyrige, bonne he ne can ongitan & gereccan, for hwi God swylc gepafap (= si... credatur); 368, 6 nis hit nan wundor deah bu getyrige, gif ic be læde be bam wege; man kann die letzten beiden Sätze auch wie die auffassen, die in Anm. 3 zu § 425 (S. 86) erwähnt sind\*); — 358, 19 dæt se an gestæddega cyning ne stapelode ealla gesceafta, donne wurdon hi ealle toslopene & tostencte (Mather, a. a. O., S. 41 nimmt Druck- oder Schreibsehler statt dær an)\*\*); — 340, 30 swa swa sio nasu bid simle swa gesund, hnæppen da selga on þæt de hi hnæppen (Cardale übersetzt: provided the nave is always thus secure, the sellies may rest on what they will). So. 166, 29 dæt ys þæt man sorwirde þæt man þe sorlete.

## b. Wechsel von Indikativ und Konjunktiv.

§ 458

Be. 569, 8 sæde he, gif he æt leornunge sæt (Miller: sæte), oppe elles hwæt dyde, gif semninga mare blæd windes astahg, bæt he sona instæpe Drihtnes mildheortnysse gecygde & da mildse bæd monna cynne (vgl. Mather, a. a. O. S. 45 o.). Cp. 164, 25 gif hwa gonge bilwitlice mid his friend to wuda treow to ceorfanne, & sio æcs donne awint of dæm hielfe, & swæ ungewealdes ofslihd his geferan, he donne sceal fleon to anra dara breora burga be to fribstowe gesette sint (= si... abierit, effugerit, percusserit, occiderit). Bo. 180, 12 gif hwa bib swa scearpsene, þæt he mæge hine durhseon, swa swa Aristoteles se udwita sæde þæt deor wære, þæt mihte ælc wuht þurhseon, ge treowa ge furbum stanas, bæt deor we hatað lox, gif donne hwa wære swa scearpsiene pæt he . . . . (vgl. Hotz, a. a. O. S. 46); 296, 6 gif bara lima hwile of bib, bonne ne bib hit no full mon swa hit ær was, gif eac hwylc god man from gode gewite, bonne ne bip he pe ma fullice god, gif he eallunga from gode gewite. willkürlich dieser Wechsel ist, kann man so recht in den Le. erkennen, z. B. Le. 100, 51 gif monnes protbolla bid byrel, gebete mid XII scill; dann weiter noch siebenmal Indikativ, aber: 100, 58 gif se midlesta finger sie ofaslegen; 59 K., 60 I. und K., 61 zweimal I., 62 I. und K., 63 I. und K.; 102, 64 I., K., K., I., K. usw. usw. - Vgl. ferner Epelbirht Le. 2, 2 gif cyning his leade to him gehate) and heom mon her yiel gedo; 3 gif cyming act mannes ham drincad and bar man lyswas hwat gedo; '48W. 45W.

Anmerkung: Ohne Fügewörter kommen Bedingungssätze nur gauz vereinzelt vor: Bo. 212, I gif hit swa nære, donne nære he þæt þæt he gehaten is, oppe — ænig þing ær wære oppe

<sup>\*)</sup> Vgl. Blickling Hom. 33, 9 nis þæt nan wundor þeah se hea Cyning & se eca Drihten hine sylfne let lædon on þa hean dune; 12 nis þæt to wundrigenne þeah þe he wære costod.

<sup>\*\*)</sup> Wie Costjn unter "Anglosaxonica" (PBB. XXI. 9) nachweist, bommt hat spif auch im Andreas vor: 276 bih he meord wid god, hat bu us on lade lide weorde.

æltæwre, bonne wære þæt betere bonne he; 246, 14 næren hi gegaderode & geradode swa wiberwearda gesceafta, bonne ne wurdon he næfre ne geworhte ne eac gegaderode.

## H. Nebensätze zur Angabe einer Einräumung.

Fügewörter in diesen Sätzen sind: deahde, swa...swa, sam...sam, einmal swa peh pe (Or. 136, 18). — Vgl. aber auch § 420, S. 69.

**§** 459

1. Mit dem Indikativ: Es ist gar kein Zweifel möglich, da ss wirklich in einräumenden Sätzen der Indikativ vorkommt, ich stimme darin vollständig mit Prollius (a. a. O., S. 22 ff.) überein; vgl. auch Nader (Anglia XI. S. 452, § 60). - Be. 482, 2 deah de hi das ding sædon, ne mihton hi nænigne fultum æt him begitan (== neque hæc tamen agentes quicquam ab illo auxilii impetrare quiverunt); 507, 41 & deah de heora alderas forlorene wæron, ne meahte bæt folc da gen gereaht beon, bætte ær to manum getogen wæs (= nec, licet auctoribus perditis, excitatum ad scelera vulgus potuit recorrigi); 539, 9 & swa hwær swa he com, bæt he eallum mannum sæde & bodode da mildheortnesse dæs arfæstan scyppendes; 564, 34 se ealdormon him spede & lyfnesse sealde to farene swa hwider swa hi woldan; 39 þæt hi stille wunodon swa hwær swa hi mihton. Or. 38, 17 & peah bæt folc nolde ær Gode abugan, hy hwæbre þa hyra unbances him gehyrsume wæron (= qui jubenti Deo non cesserant, cessere punienti); 66, 32 Tarcuinius . . . . his suna gepafode bæt he læg mid Latinus wife, Lucrettie hatte, Brutuses sweostor, þa heo on firde wæron, deh pe hie Romana bremuste wæron to dæm cyninge; 152, 16 ac swa ealde swa hie ba wæron hie gefuhton; 222, 14 ba frægn Scipia hiene an hwy hit gelang wære bæt Numentie swa rabe ahnescaden, swa hearde swa hie longe wæron. Cp. 24, 24 & hwilon ne scoman da be des modes læceas bion scoldon, deah be hi nane wuht ongitan ne cunnon dara gæstlecena beboda, þæt hi him onteoð þæt hi sin heortan læceas; 30, 3 ge fortrædon Godes sceapa gærs & ge gedrefdon hira wæter mid eowrum fotum, deah ge hit ær undrefed druncon; 98, 21 & swæ swide swæ he wæs upahafen to dæm ungesewenlicum, he beah gehwirfde his heortan eage . . . to untrumra monna digelnessum; 150, 23 deah be he wid da scyldgigendan swugude, he hit him deah swigende gesæde; 467, 18 loca nu, du goda wer Johannes, hu fægerne & hu wlitigne monnan ic hæbbe atæfred. swa unwlitig writere swa swa ic eom. Bo. 118, 12 ac ic wolde ymbe bone læcedom bara binra lara hwene mare gehyran, beah du nu hwene ær sædest þæt þu wendest þæt hi woldon me swipe bitere bincan. So. 165, 7 & beah bu æall hal were, bu beborftest pæt du . . . . Ps. 17, 43 and, beah hi forealdedon on minum beowdome, hy healtodan on heora wegum.

Mit dem Konjunktiv: Be. 478, 41 be dam donne § 460 cub is, deah de he mid wætere fulluhtes bæbes abwegen ne wære. bæt he wæs hwæbere mid by bæbe his blodes geclænsad; 400. 12 and deah de pæt wite hwæne heardor & strangor don sy, bonne is hit of lufan to donne; 493, 17 forbon beah be heo on ba ylcan tid be heo acenned hæbbe, Gode bancunge to donne on cyricean gange, ne bib heo mid nænige synne byrbenne ahefegad; 495, 4 ne deah de he bebabod si sona mot he ingangan; 511, 9 cwæb, deah de he swa mycelre tide wunne on his lare. bæt God da mod dara ungeleafsumra ablende; 547, 5 willnode he bætte he swa hwær swa he gelimplice stowe findan mihte, bæt he wold for Godes lufon on elbeodignesse lifian; 566, 35 nydde hine . . . . bæt he ridan sceolde, swa hwider swa bæs dearf wære: 623, II swa he wille swa he nelle he sceal to Columban mynstre Or. 8, 4 hie pa prie dælas on preo tonemdon, peah be sume men sægden bæt bær nære buton twegen dælas; 10, 23 betux þæm twæm ean sindon þas land Arocasia & Parthia & Asilia & Persida & Media, beh be gewrito oft nemnen eal ba lond Media obbe Asiria; 12, 20 Nilus seo ea hire æwielme is neh bæm clife bære Readan Sæs, beah sume men secgen bæt hire æwielme sie on westende Affrica; 14, 22 & norb ob bone garsecg is eall Scippia lond binnan, peh hit mon tonemne on twa & on pritig peoda; 21, 15 peah man asette twegen fætels full ealad odde wæteres, hy gedod þæt ægþer bið oferfroren, sam hit sy sumor sam winter; 30, 4, 6; 34, 26, 35; 38, 36; 40, 19; 50, 17 beah swa hwelcne mon swa lyste bæt witan, ræde on his bocum; 54, 34; 62, 1; 70, 17; 84, 20; 92, 19; 94, 9; 96, 28; 98, 28; 110, 25; 114, 5; 124, 36; 136, 18 swa beh be him lytles hwæt uniede sie, hu earfedlice hi hit gemænað; 150, 2; 156, 15; 232, 32; usw. Cp. 24, 8 ac monige sindon me swide onlice on ungelærednesse. deah be hi næfre leorningenihtas næren, wilniad deah lareowas to beonne; 26, 22 ac deah he on dæm hade fela wundra wyrcen, est donne hi to him cumad, he cwæd; 30, 7 deah dæt folc dyrste bære lare, hi hie ne magon drincan; 48, 11 beah hio on tu tofleowe, deah was se aspring sio sode lufu; 58, 11 hwat is to sprecanne buton . . . se se pe swelc ne sie, dær no æt ne cume, deah hiene mon niede; 64, 14 & ne mæg for his modes untrymnesse, deah he gesio lifes weg, he ne mæg medomlice ongan; usw. usw. usw. (vgl. Fleischhauer, a. a. O., S. 24, der sämmtliche Stellen anführt). Bo. XII, 7 & beah hwa gegaderie ealle bas andweardan god, donne ne mæg he no be rapor beon swa welig swa he wolde; XIV, 13 hu ælc wyrd beob god, sam heo mannum god pince sam heo him yfel bince; 4, 24 beah ic geo hwilum gecoplice funde, ac ic nu wepende & gisciende of geradra worda misfo: 14, 4 ac beah bu nu fier sie bonne bu wære, ne eart bu beah ealles of pam earde adrifen, peah pu dær on gedwolode, ne gebrohte de eac nan ober man on bam gedwolan butan be

sylfum; 144, 18 sam hi bytfon, sam hi ne burfon, hi willab beah; 240. 10 we sceolon beon nede gebafan, sam we willan sam we nyllan, þæt he sie se hehsta hrof eallra goda; 278, 27 ælc mon sceal bion gebafa, sam he wille sam he nylle; 318, 7 beah be he donne swa dysig sie bæt he bæs wene, hwæber we donne willon ealle wenan dæs be he wend; 360, 5 ic wille secgan bæt ælc wyrd bio god, sam hio monnum god bince, sam hio him yfel bince; o forbæm ælc wyrd, sam hio sie wynsum, sam hio sie unwynsum, for by cymb to beem godum beet hio . . .; 15 cymb for ham twam bingum, sam hio sie rebe, sam hio sie wynsum; 362, 26 ælc wyrd bib god, swa we ær spræcon, sam hio sie rebu, sam hio sie wynsum. So. 164, I nis hit nan wundor, beah mon swilc ontimber gewirce (sehr gut möglich ist übrigens, dass diese Stelle - ebenso wie die in § 457 erwähnten - zu den in § 425. Anm. 3 (S. 86) besprochenen zu rechnen ist/; 32 beah hwylc wille, heo ne mæg; 167, 13 & æac lærdest þæt we ne unrotsodon, þæac us ure speda wanodon; 168, 27 & beah se lichaman er were gemolsnod, & wæs seo sawl simle lybbende; 176, 16 sam ic wylle sam ic nelle, ic sceal secgan nide riht buton ic leogan willæ; 177, I & bu scealt nide fram dam odrum sam bu wille sam bu nelle; 194, 13 sam he hine miclum lufige, sam he hine lytlum lufige, sam he hine mydlinga lufige, be ham dæle he lufað god be he wisdom lufað; 195, 27 swa swa du wilnast beah de manige gearnodon bæt hi hyt on bis andweardan life sweotolor ongeaton bonne oddre . . .; 177, 30 . . . micel banc, bæt bu me gehatst bad bu swa swotole hic me getecan wille, uncud beht ic wære (in der Jub.-Ed. wird das so übersetst: uncouth though I were; das Folgende (bonun cume to bæt ic hine mæge sweotolor geseon) ist mir dem Zusammenhange nach unverständlich, in der Jub.-Ed. wird es übersetst: & then uncome-to, that I may . . . . ). Ps. 2, 4 hwæt forstent heora spræc, cwæð se witega, beah hi swa cweden; 3, 5 fordam ic me nu na ondræde busendu folces, beah hi me utan ymbbringen; 4, 5 beah hit gebyrige bæt ge onwoh yrsien, ne scule ge hit no by hrabor burhteon; 7 & is beah geswutelod ofer us bin gifu, beah hi swa ne cweben; 8 him sealdest geniht hwætes . . . . , beah hi his de ne dancien; 9, 33; 11, 2, 9; 13, 5; 14, 2; 17, 28; 22, 4; 23, 4; 36, 23; 48, 9. Le. 58, 12 beah hwa gebycgge his dohtor on beowenne, ne sie hio ealles swa peowu swa odru mennenu; 64, 42 gif pe becume odres monnes giemeleas fioh on hand, peah hit sie bin feond, gecyde hit him; 78, 12 sie swa fela swa hiora sie. - Vgl. Ælfric (Kluge 50, 9) fordan de seo foresæde boc nis eow eallum cub, beah de heo on Englisc awend sy; 51, 86 eal folc . . . Gregorium . . . geceas, beahde he mid eallum mægne widerigende wære. - Wulfstan 2, 8 beah de he ut adrifen wære of neorxnawonges gefean, and beah he hit ne gesawe, ha he gemunde swapeah bæt ylce bæt he ær geseah; 3, 3 beah be his modor him secge, bæt heo . . . . ic wat bæt hine wile tweogan; 159, 3 and se byrst wyrd gemæne, beah man swa ne wene. - Blickling Hom. 187, 17 God hine onwryhb gyt, beah be wit hine ne geopenian.

Anmerkung: Je einmal werden die Fügewörter gif und hwæder sur Einleitung von einräumenden Nebensätzen verwandt; Cp. 336, 20 gif we nauht bæs ne dob be us mon mid gode leanian durfe, ne do we eac nan woh be us mon fore tælan durse (= et si digna misericordiæ retributione non agimus, nulla tamen perversa perpetramus; vgl. Mather, a. a. O., S. 21 u.). Bo. 178, 8 hwæber ge nu seon maran on eowrum lichoman donne elpend obbe strengran bonne leo obbe fearr, obbe swiftran bonne tigris bæt deor, & beah bu wære eallra monna fægrost on wlite and bonne woldest geornlice æfter Wisdome spyrigan, obbæt bu fullice riht ongeate, donne mihtest bu sweotole ongitan . . . .

#### Folgesätze. I.

Fügewörter in den Folgesätzen sind: bæt, swa bæt, swa . . . bæt, swelc . . . bæt, to dæs . . . bæt, to don . . . bæt, to dæm . . . bæt.

Mit dem Indikativ: Be. 473, 30 leohte nihte on § 461 sumera hafab, swa bæt oft on middre nihte geslit cymeb ham behealdendum, hwæber hit si de æfen glommung de on morgen deagung; 474, 13 bæt heora land ne wære to bæs mycel, bæt hi mihton twa deode gehabban; 30 Hibernia . . . is betere mycle donne Breotone land, swa bæt dær seldon snau leng ligeb donne dry dagas; 477, 4 he sona bysene his geleafan & arfæstnesse onhyrian ongan & swylce eac sticcemælum his dam halwendan trymnyssum wæs gelæred, bæt he forlet da dystro deofulgylda & of inneweardre heortan Cristen was geworden (dieses bat muls so aufgefasst werden, nicht wie Miller übersetzt: & also gradually was taught, by his saving exhortations, to leave the darkness of idol worship and become with sincere heart a christian man, denn das Lateinische lautet: exemplum fidei ac pietatis illius cœpit æmulari, ac salutaribus ejus exhortationibus paulatim edoctus, relictis idolatriæ tenebris Christianus integro ex corde factus est); 478, 14 da sona adrugode se stream & beah for his fotum, swa bæt he mihte dryge ofergangan; 16 da wæs he sona mid godcandre onbryrdnysse innan monad, bæt he wearp bæt sweord onweg bæt he on handa hæfde, & him to fotum feoll; 27 & da sona hrabe beforan his fotum wæs wyl upp yrnende, bæt ealle menn ongytan mihtan, bæt dæt wæter to his denunge sended wæs; 483, 33 bæt folc ongan weaxan & myclian to dan swipe bæt hi wæron on miclum ege dam sylfan landbigengan de hi ær hider lapedon & cygdon; 488, 14 is sæd þætte se cyning swa

wære efenblissiende, bæt he nænigne hwæbere nydde to Cristenum deawe; 400, 21 forbon seo lufu is aa on dam mode to healdanne & hit bæt gemet bære brea dihtab & findeb, swa bæt bæt mod butan rihtum regole eallinga nowiht deb; 491, 39 gif mycel feornys sibfætes betwih ligeb, bæt bisceopas ebelice cuman ne magon; 506, 40 unalyfeddre forlegnesse & egeslicre wæs besmiten, swa bæt he eode to his fæder wife; 558, 10 da wæs geworden eclypsis solis, bæt is sunnan asprungennysse bæt heo sciman ne hæfde & wæs atollic on to beseonne; usw. Or. 12, 35 on bæm wintregum tidum wyrb se muba fordrifen foran from bæm norbernum windum bæt seo ea bið flowende ofer eal Ægypta land & heo gedeð mid bæm flode swipe picce eorpwæstmas; 21, 16 hy gedoð þæt ægber bid oferfroren, sam hit sy sumor sam winter (diesen Sats könnte man auch als Objektsatz auffassen, vgl. § 426. S. 90); 30, 20 manigfeald geligre fremmende wæs, swa bæt ælcne bara be . . . hio to hyre gespon; 32, 9 & him com of pæm firenluste Godes wraco, bæt he eal bæt land mid sweflenum fyre forbærnde (= itaque iratus Deus, pluit . . . .; auch Thorpe übersetzt: so that; unmöglich wäre aber auch nicht, Objektsatz anzunehmen, vgl. § 428. \( \beta \), \( S. 97 \end{array} \); 36, 9 wurdon swa mycele wæterflod geond ealle world ..., bæt forneah eall bæt folc forweard; 16 on bæm dagum wæs se mæsta mancwealm in Æthiopian, Affrica leode, swa bæt heora feawa to lafe wurdon; 38, 8 bæt syfede wæs bæt bær com hagol se wæs wid fyre gemenged, bæt he ægher sloh ge da menn ge da nytenu; 14 com swa mycel bysbernes & swa gedrefedlic, bæt hit man gefelan mihte; ähnlich 42, 24; 46, 28; 58, 1 mid bæm scopleode heora mod swide getrymede, to bon bæt hie cwædon pæt hie . . .; 80, 7 & ealles his heres wæs swelc ungemet, bæt mon eade cweban mehte dæt hit wundor wære, hwær . . . .; 134, 26 hu he burh bæt folc gebrang, bæt he done ilcan ofslog be hiene ær burhsceat; 148, 5 he hiene swa upp ahof, bætte he wæs bufan eallum dæm be . . .; 170, 15 ac betux Agothocle & his folce weard ungerædnes, þæt he self ofslagen weard; 186, 34 beh be ymb bone tieman wæren swa micel snaw gebland swa þætte ægþer ge þara horsa fela forwurdon ge þa elpendas ealle buton anum, ge ba men selfe uneade bone ciele genæson; 188, 11 sum his folc sende gind bæt lond to bærnanne & to hergenne, pætte se consul wæs wenende pæt . . .; 196, 27 he hie on lytlan firste mid hungre on his geweald geniedde, bæt him se cyning self on hand eode; 212, 21; 290, 1. Cp. 26, 4 fordæmbe nu eal se weordscipe disse worlde is gecyrred to weordscipe dæm æwfæstestan, þæt þa sindon, nu weordoste þe æwfæstosde sindon, fordon licet swide monig dæt he æwfæst lareow sie; 40, 18 fifte is bæt hie habbab ba arudnesse & ba bældo þæt hie magon anwald habban (vgl. dazu § 256, I. 372); 50, 25 da be beod mid hiora agnum byrdennum ofdrycte bæt hie ne magon standan, hie willad . . . . .; 66, 17 donne ahefe-

giad hiera heortan da byrdenna dæs forhwirfedan gewunan, dætte hie ne magon hiera gedohtes stadol uparæran; 240, 4 bid ablend mid dæm miste dara leasunga, swæ dæt him fulneah dyncd dætte ...; 244, 9 hwæt getacniad donne da truman ceastra buton hwurfulu mod, getrymedu & ymbtrymedu mid lytelicre ladunge, bæt him ne magon to cuman da speru dære sodfæstnesse; 270, 21 hio biod innane oft ahafene on ofermettum, swæ dæt hie da felasprecan forsiod & hie for nauht dod; 288, 9 donne gehrisd he on sume scylde, swæ dæt he self nat hwæt he on dæt ierre ded; 204, 10 donne dæt gelimpd dæt da irsiendan men odrum monnum oferfylgað to dæm swide dæt hit mon him forberan ne mæg, ne sceal mon . . . .; 18 da dydde Abner hiene mid hindewearde sceafte on bæt smælbearme bæt he wæs dead; 344, 9 gif hie durh ungemodnesse agiemeleasiad, dæt hie anmode bion nyllad on ryhte & on gode (vgl. dazu Fleischhauer, a. a. O., S. 52 o., der diesen Satz auch als Folgesatz auffasst); 393, 18 he forget hine selfne . . ., swa bæt he his nan geswinc habban nolde; usw. Bo. VI, 4 eac sæde þæt hit wære ofseten mid bæs labes sare bæt hit ne mihte him geandsworian; X, o hwæber se wela mihte bone mon gedon swa weline bæt he maran ne borfte; 2, 13 he gehet Romanum his freondscipe, swa bæt hi mostan heora ealdrihta wyrde beon; 98, 21 para deoda peawas sint swipe ungelica & heora gesetnessa swibe mislica, swa bætte bæt on odrum lande betst licab, bætte bæt bib hwilum on bam obrum tælwyrblicost; 110, 26 þæt is þæt heo swibe hrabe þa Mod þe geopenab dinra getreowra freonda and eac binra feonda, bæt bu hie miht swide swutele tocnawan. So. 168, 10 bu astyrst & wildest æallum bis middangearde swa bæt ealle gesceafta wrixliad swa dæg & nyht; 17 wrixleað sume þa on oððer wyssan swa þat ba ylcan est ne cumæð þær dær hy er weron; 26 swa hy eac weordfulicor arisad on domes dæge swa bæt nefre syddan ba lichaman ne geendiad ne ne forealdiad. Ps. 39, 14 mine fynd wæran gemanigfealdode, bæt heora wæs ma bonne hæra on minum heafde, and min heorte and min mod me forleton, to bam bæt ic me nyste nænne ræd. Le. 60, 15 se be frione forstæle & he hine bebycgge and hit hym onbestæled sie, bæt he hine bereccean ne mæg, swelte se deade; 98, 50 gif monnes ceacan mon forslihd, pæt hie beod forode, gebete mid XV scill. - Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch S. 30, Z. 283): swa pæt he mehte ægberne geræcan; ferner 288. - Ælfric (Kluge 50, 21): and he on dære lare swa gesæliglice deah, bæt on ealre Romanabyrig næs nan his gelica geduht. - Wulfstan 8, 3 weard bær an pæra engla . . . swa wlitig, pæt se wæs Lucifer genemned; 11, 2 he gedwealde est mænigne man to þam swyðe, þæt hy ofergeaton and forgymdon æt nyhstan heora drihten. — Blickling Hom. 173, 17 & manige men of cyninges begenrædene to Cristes beowdome gecyrdon purh Paules bodunga, swa pæt hie to his healle ne to his hirede est wendan noldan.

462

2. Mit dem Konjunktiv: Be. 478, 9 & hi swa on bæs streames brycge abysgade wæron, bæt hi hwene ær æfenne oferfaran ne mihten; 613, 26 swa mycel winter us onbreas & swa rebe stormas coman, bæt we ne mid seglinge ne mid rownesse owhit fremian milite [Miller liest allerdings mealton], ne we us naht elles ne wendan nembe deabes sylfes. Cp. 6, 11 dætte eal sio gioguò be nu is on Angelkynne friora monna, bara be ba speda hæbben bæt hie dæm beseolan mægen, sien to leornunga odíæste; 24, 16 forhwon beod æfre swæ driste da ungelæredan bæt hi underson þa heorde dæs lareowdomes; 58, 9 hwæt is nu ma ymbe dis to sprecanne, buton se se be swelc ongieten sie bæt he da cræftas hæbbe be we ær bufan cwædon, bæt he donne to fo: 62. 8 hu dear se gripan on da scire dæt he ærendige odrum monnum to Gode; 16 healden hie (reflexio) dæt hie mid hiera dingengum hefigre ierre ne astyrien dæs dearlwisan deman; 66, 25 se donne bid siwenigge se be his ondgit bid to don beorhte scinende, dæt hie mæge ongietan sodfæstnesse; 102, 20 swelce hie sculon hie selfe ætiewan, da be odrum fore biod, bætte da be him underdiedde sien him durren hiera diglan ding for scome geondettan; 106, 14 forsio he his ealdordom swæ swide dæt he on eallum dingum da be him underdidde sien læte him gelice; 188, 15 da underdioddan mon sceal swee læran dæt hie ealles ne sien genæt ne geiermed & da ofergesettan mon sceall swæ manian dæt se hiera folgod hiene ne odhebbe; 272, 10 beheald din eagan & dinne earan to dæm dætte du mæge din geboht gehealdan; 352, 7 swæ mon bonne sceal fullfremedlice Godes fiend hatigean, dætte mon lufige dæt dæt hie biod, & hatige dæt dæt hie dod; 356, 11 forlætad da uterran sibbe, & habbad da innerran fæste, dætte eower unsib geeadmede dæs synnegan mod, swæ deah dæt sio sib of iowre heortan ne gewite, deah hiere mon ne recce; usw. usw. (vgl. Fleischhauer, a. a. O., S. 65-68). So. 163, 23 ic gelyfe . . . bæt he . . . mines modes eagan to pam ongelihte pæt ic mage rihtne weig aredian to bam ecan hame; 165, 2 is bin gemind swa mihtig bæt hit mage eall gehealden bæt bu gedengst; 4 ne min ne nanes mannes nis to pam creftig bæt his = hit mage ella gehæaldan bæt him me on befæst; 167, I bæt ys bæt we nefre æallunga ne forwurðab swa pæt we na cwice weorbam (die Hs. hat nacwte; die Jub.- Ed. übersetzt: so that we become to naught); 170, 13 nis nan para de pe rihte sehd, bæd he be ne finde. Le. 60, 21 gif oxa ofhnite wer obbe wif, bæt hie deade sien, sie he mid stanum ofworpod; 78, 14 gif mon sie dumb obbe deaf geboren, bæt he ne mæge his synna onsecggan ne andettan, bete se fæder his misdæda; 98, 46 gif se hlyst odstande, bæt he ne mæge gehieran, geselle LX scill, to bote; 100, 53 gif mon bid on eaxle wund, bæt bæt

libseaw utflowe, gebete mid XXX scill.; 102, 65 gif mon sie on ba herdan to ham swide wund, heet he ne mæge bearn gestrienan, gebete him þæt mid LXXX scill.; 104, 75 gif mon þa greatan sinwe forslea, gif hie mon gelacnian mæge, bæt hie hal sie, geselle XII scill. to bote. - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 6, 16 ne eac se wælhreowa Antecrist næfð þa mihte bæt he heofenlic fyr asendan mæge.

Anmerkung: An einer Stelle scheint be einen Folgesatz einzuleiten: So. 163, 5 ne com ic naber mid anre byrdene ham, be me ne lyste ealne bane wude ham brengan, gif ic hyne ealne aberan meihte.

#### Absichtsätze. Ţ.

Erdmann (Grundsüge der deutschen Syntax I. S. 136, und: Syntax Otfrids I. S. 160) rechnet zu den Absichtsätzen auch solche, bei denen das im übergeordneten Satze stehende Zeitwort bereits eine Absicht bezeichnet, es sind dies also Zeitwörter des Befehlens und Wollens. Mir scheint es richtiger - und ich habe auch darnach gehandelt -, die davon abhängigen Nebensätze als Objektsätze (vgl. § 426 ff.) aufzufassen, nicht als Absichtsätze.

Es ist nicht richtig, dass in den Absichtsätzen nur der Konjunktiv stehen könne, nicht der Indikativ - wie das Prollius (a. a. O. S. 49) u. A. behaupten, die auch die indikativischen Formen als solche des Konjunktivs auffassen, was ja allerdings nicht unmöglich ist -. es kommen bei Alfred verschiedene Formen vor. die sich schlechterdings nicht als solche des Konjunktives erklären lassen, auch ist die Anwendung des Indikatives nicht unnatürlich, namentlich nicht bei dem Präteritum, da die beabsichtigte Handlung meist eine wirkliche geworden ist.

Fügewörter in den Absichtsätzen sind: bæt, bylæs, to bon bæt, to bam bæt, to bam be (Le. 60, 13), wid bon be, wib dæm de, forbæm bæt, forbæm (Bo. 350, 6), for bæt, for by bæt.

Mit dem Indikativ: Be. 483, 12 durh des ylcan § 463 cyninges bebod be hi hider gelabode bæt hi sceoldan for heora eble compian & feohtan; 18 and him Bryttas sealdan & geafan eardungstowe betwih him bæt hi for sibbe & for hælo heora ebles campodon & wunnon; 486, 39 warnode he hine by læs hi on hwyle hus to him ineodan; 518, 26 he eac swylce Eorpwald to don gespeon (= persuaderet), bæt he forlet da idelnesse deofolgylda & bam gerynum onfeng Cristes geleafan; 564, 31 da ferdon hi ætgædere ærest to Masilia & banon burh Arela land bæt hi coman to Johanne & him sealdon Vitalianus gewrit. Or. 34, 19 for don sæde Sompeius & ba Egyptiscan bisceopas bæt ba Godes wunder be on hiera landum geworden wæren, to ben

gedon wæron bæt hi hiora agnum godum getealde wæron, nales pam sopan Gode; 44, 32 pa wurdon hiora wif swa sarige . . .; bætte hie wæpna naman, to bon dæt hie heora weras wrecan bohton (vgl. su dieser Wendung, die sich auch 200, 17 noch einmal findet (s. u.): Behaghel , Die Modi im Heliand' S. 43; man er-wartet eigentlich pohton (= beabsichtigten) im Hauptsatze und ,, dæt hie heora weras wrecen" als davon abhängigen Objektsatz): 78. 17 he . . . bær forlet hundeahtatig busenda beæftan him, bæt hie dær bagiet leng winnan sceoldon; 102, 19 dæt hie mid by yfele ba menn swenctan, to don bæt hie geliefdon heora ofrunga & heora deofolgieldum: 200, 15 he . . . feawe men to obrum bara fæstenna onsende, to bon bæt hie his ænne ende onbærndon, bæt sibban mæst ealle þe þærbinnan wæron wæron wið þæs fyres weard, to bon bæt hie hit acwencean bohton; 294, 18 ba sende Theodosius Gotene fultum beforan him, bæt hie ba clusan tobræcon. Cp. 32, 18 ac he wolde us da bisene astellan, bæt we his to swide ne gidsodon; 22 bæt wite dæs fracodlicostan deades he geceas, fordæm bætte we, be his limo sindon, leornodon æt him bæt we flugen da oliccunga disses middangeardes; 344, 24 manige ... gemidliad hiora gifernesse, & atemiad hiora lichoman dæt hie magon bet fæstan donne odre. Bo. VI, 16 & hu se Wisdom, pæt he mihte gereccan bæt he gesælig wære, sæde bæt his ancor wære da git fæst on eorban. So. 167, 5 bu be us sealdest bæt gebyld, bæt we us ne forbohton on nanum geswince (oder man kann þæt durch ,,solche" übersetzen und also Folgesatz annehmen, vgl. § 461); 171, 26 be les bu anes hwæt woldest wylnodest ofer gemet; 168. 21 & cumad odder grenu wexad & gearwad & ripad, for bat hy est onginnad searian. Le. 66, 6 of bissum anum dome mon mæg gebencean, þæt he æghwelcne on riht gedemeð (mon und he bezeichnen dieselbe Person). Ps. 10, 2 fyllab heora coceras mid flanum, to bam bæt hi magon sceotan ba unscyldigan heortan dygollice; 34, 8 teldedon gryne and ba gehyddon, to bam bæt hi woldan me angefon; 21 hy geopenodon ealle heora muð for leahtre, to bæm bæt hi me bysmredon; 36, 13 þa synfullan teoð heora sweord, and bendab heora bogan, to bæm bæt hi mægon besyrian pone earman; 33 he pe uppahefo, to pæm bæt bu bust eordan. - Vgl. Chronik (Plummer) 4, 2 ba tungel witgan of ... east dæle cuomon to bon bæt hie Crist weorbedon; aber E. hat: wurdoden. — Wulfstan 8, 13 to dam hy gesceop god ælmihtig. bæt hy and heora ofspring scoldan gefyllan & gemænigfyldan, bæt on heofonum gewanad wæs: 15, 7 ac ic wylle eow gyt cublicor secgan, bæt ge hit magon be swutelicor ongytan. — Blickling Hom. 231, 5 æfter bon ic sende to be Andreas binne brobor, bæt he be utalædeb of byssum carcerne, & ealle ba de mid be syndon; 239, 8 cum nu mid us, by læs wen is bæt hi . . .

§ 464 2. Mit dem Konjunktiv: Be. 471, 17 hit is god godne to herianne & yfelne to leanne, pæt se gepeo sepe hit

gehyre; 20 and bæt by læs tweoge hwæber bis sob sy, ic cybe hwanan me das spell coman; 472, 39 bæt ic, de . . . geornlice ic tylode to awritanne, þæt ic mid eallum done wæstm arfæstre dingunge gemete (= ut qui . . . curavi . . . inveniam); 480, 37 him fultumes bædon, bæt bæt earme ebel mid ealle ne fordiligad ne wære, ne se nama . . . . fordilgad beon sceolde; 485, 16 hi gestrangode, bæt hi ne ablunnen fram dam gewinne; 491, 25 him ondrædon bone forhtigendan Godes dom, by læs hi for flæsclicre lufan tintrego ecre cwylmnysse onfon; 28 dylæs on him gesewen si das ding onwrecen beon; 492, 24 ealle Brytta biscopas we bebeodab dinre broborlicnysse to don bæt unlærede syn gelærede & untrume mid binre trymenysse syn gestrangode & unrihte mid dinre ealdorlicnysse syn gerihte; 30 bæt bearn bæt heo cende, by læs hit si mid deade fornumen, æfter hu fela daga alefeb him bæt geryne onfon fulluhtbæbes; 493, 31 dam de se deab tobeotab butan ænigre yldinge is to gebeoranne & to gefremmanne, dylæs gehwylc lytel ylding si, bæt ne mæge gemeted beon sche alysed si; 509, 34 bylæs hi him & his freondum sce-beden; 513, 9 ba sende he sona ærenddracan to him & mycel feoh, wip don de he hine ofsloge obbe hine him to cwale ageafe, ne he hwæbere owiht on dam fremode; 569, 30 us gedafenab bæt we his heofonlicre monunge mid gedefenlice ege & lufan andswarige, bæt swa oft swa he lyft onstyrige & his hand swa swa us to sleanne beotiende ætyweb & no hwæbere nu gyt slyhb, bæt we sona cleopian & biddan his mildheortnysse & gondsmeage da digolnysse ure heortan & geclænsian da unsyfernysse uncysta & behydelice don bæt we næfre geearnian bæt we slægene beon scylon; 576, 24 pære swustor mægen pæt æfter dæs Apostoles cwide on untrumnysse gefremed wære, wæs heo semninga gehrinen mid hefigre untrumnesse lichoman; 579, 26 bylæs he owiht unwyrpes obbe ungerisenes dyde mid his mube; 624, 38 (bæt); 640, 40 (pæt). Or. 4, 3 & hu Punice gesetton est bone ealdan Hannibalan, bæt he mid scipum wib Romane wunne; 34, 12 & hu he gegaderode on ban ærran syfan gearan mid hys wisdome, þæt he þa æfteran syfan gear eall þæt folc gescylde wið þone miclan hungor; 46, 3 for bon hie dydon swa be hie woldon bætte ba obere wif wæren emsarige him, þæt hie sippan on him fultum hæsden, dæt hie ma mehten heora weras wrecan; 46, 13 bæm mædencildum hie fortendun bæt swidre breost foran, bæt hit weaxan ne sceolde, bæt hie hæfden by strengran scyte; 54, 19 mid ungemetlicre pinunge he wæs bæt folc cwielmende, to don pæt hie him anbugen; 60, 9 bæt ic wille eac gescadwislecor gesecgean, bæt hit mon geornor ongietan mæge; 13 getimbrede þa burg Babylonie, to bon bæt heo wære heafod ealra Asiria; 62, 35; 78, 15; 88, 19 (to bon bæt); 146, 10; 168, 5 (bylæs); 170, 21; 192, I hie hit eall forgeafon wid bæm be hie him æt bæm gewinnum fuleoden; 200, 2; 256, 2; 264, 12 he bebead bæt mon

acwealde eall Dauides cynn, to bon, gif Crist geboren nære ba giet, bæt he na sibban geboren ne wurde; 286, 27 (wib bæm pe); Wecksel von Indikativ und Konjunktiv findet sich 72, 2 ba wæron simbel binnan Romebyrg wunlende, to bon bæt hie heora rædpeahteras wæron, & consulas setton, & þæt ealle Romane him hirsumeden, & bæt hie bewisten eal bæt licgende feoh under anum hrofe bæt hie begeaton obbe on gafole obbe on hergiunga, bæt hie hit sibban mehten him eallum gemænelice to nytte gedon, bæm be bær buton beowdome wæron. Cp. 22, 13 dara byrdenna hefignesse, eall bæt ic his geman, ic awrite on disse andweardan bec, dylæs hi hwæm leohte dyncen to underfonne; 22 feorda, hu he his agene undeawas ongietan wille & hira gedæf bion, bylæs he for by underfenge his eadmodnesse forlæte: 24, 4 & donne he god weorc wyrce, gemyne he dæs yfles be he worhte, bætte sio unrotnes, be he for dæm yflan weorcum hæbbe, gemetgige done gefean be he for dæm godan weorcum hæfde; 28, 9 sin hira eagan adistrode bæt hi ne gesion; 40, 5 & ba untrymnesse hira heortan ic wolde getrymman & gestiran dære wilnunge dæm unmedemum, bæt hira nan ne durre gripan swæ orsorglice on dæt rice & on done lareowdom, dylæs da gongen on swæ frecne stige, da be ne magon uncwaciende gestondan on emnum felda; 42, 17 & his mægas hiene anscogen obre fet, bæt mon mæge siddan hatan his tun dæs anscodan tun; 46, 4 hwæt se ancenda Godes sunu of his fæder bosme wæs ferende to urre andweardnesse dæt he ure gehulpe; 56, 23; 62, 20 (dylæs); 74, 19; 116, 19 deah we to dæm gesette sien dæt we hie dreagean scylen; 202, 13; 250, 4; 254, 9 hu micle swidor sculon we donne bion gehiersume dæm be ure gasta Fæder bid wid dæm be we moten libban on ecnesse; 294, 15; 318, 19; 372, 5; 407, 10; usw. usw., vgl. Fleischhauer, S. 68 ff. und & 63, und dazu hier S. 99 u.). - Bo. 10, 5 bæt hi by eð mægen heora unriht gewill forbbringan, hi sind mid gifum & mid gestreonum gefyrbrode; 128, 17 sume tiliað mid micelre geornfulnesse wifa, forbam bæt hi burh bæt mæge mæst bearna begitan; 202, 30 bylæs hit forlæte þa eorþan; 218, 8 þylæs we leng sprecen ymbe donne we byrfon; 348, 19 dylæs hi forlætan hiora unsceapfulnesse; 350, 6 oft eac becymd se anweald disse worulde to swipe godum monnum, for pæm se anweald para yflana weorbe toworpen; 28 ac ba yfelan for hiora yslum weorcum wæron gewitnode ofer swibe, forbæm bæt da witu gestirdon oprum þæt hi swa don ne dorsten; 352, 23 manegum men biob eac forgifene forbam bas woruld gesælba, bæt hi scyle dam godum leanian hiora god; 388, 4 di læs þæt Mod sie nioporor ponne pe lichoma. So. 163, 11 gefebrige hys wænas mid fegrum gerdum bat he mage windan manigne smicerne wæn; 165, 15 wilna de to gode hælend modes & lichaman hæt du mage burh da hele begitan bæt dæt bu wilnast; 17 awrit bonne bæt gebed, bi les bu hit forgyte, bæt bu si de werder bines cræf-

test: 160, 15 gehæl mine eahgan & untvn, bæt ic mage geseon bine wundru, & adrif fram me dysig & ofermæto & sile me wisdom bæt ic mage be ongytan, & getæc me bider ic me beseon sceolde to be bad ic be ber gehawian mæge; 190, 8 du hæst me forlætan þa unrotnesse, dy læst ic awder odde on mode odde on lichaman by mettrumra si. Ps. 2, 6 and ic eam beah cincg geset fram Gode ofer his done halgan munt Syon, to bam bæt ic lære his willan and his æ; 12 onfod lare, by læs eow God yrre weorde, and by læs ge wendon of rihtum wege; 4, 5 ne scule ge hit no by hrabor burhteon, be læs ge syngien; 7, 2 gefriða me, þæt næfre mine fynd ne gripen mine sawle swa swa leo; 9, 13 bu eart se ylca God, be me uppahofe fram deades gatum, to bam bæt ic bodade eall bin lof on dam geatum bære burge Hierusalem; 18 aris, Drihten, by læs se yfelwillenda mæge don bæt he wille; 28 he syt symle on gebeahte mid bam welegum dygollice, to pam bæt he mæge fordon þa unsceðbendan; 12, 4 onliht mine eagan, bæt hi næfre ne slapan on swylcum deabe, bylæs æfre min feond cwede: ic eom strengra bonne he; 13, 11 hwa arist elles of Syon to bæm bæt he sylle Israelum hælo; 18, ü. bysne eahtateodan sealm Dafid sang, Gode to bancunga his mislicra and manigfealdra gesceafta de he gesceop, mannum to beowian, ne forby bæt ba men sceoldon him beowian; 32, 16 symle beod Godes eagan open ofer ba de hine ondrædad, and ofer ba be hopiad to his mildheortnesse, for pam bæt he gefridie heora sawla fram deade, and hi fede on hungres tide; 33, 16 ac Godes andwlita and his yrre bid ofer ha he yfel wyrcad, to bæm bæt he forleose heora gemynd ofer eordan; 36, 32 Drihten hime ne forlæt on his handa, to ham hæt he hine mæge fordon; 37, 16 forbæm ic symle bæd, bæt næfre mine fynd ne gefægen æfter me; 47, 11 and secgad swylc (= diese, nicht: solche) wundru eowrum gingrum, þæt hy hy mægen eft secgan of cynne on cynn. Le. 58, 4 ara binum fæder and binre medder, ba be Drihten sealde, bæt bu sie by leng libbende on eordan; 60, 13 aluc bu hine fram minum weofode, to ham he he deade swelte; 66, 4 mid him we sendon Judam and Silam, bæt hi eow bæt ilce secgan. Di. 68 bæt ic burh ba mynegunge and lufe gescypped . . . . gehicge. - Vgl., die northumbr. Matthäus-Übersetzung (Kluge 38, 23): & cuom gebyde der in ceastra dy is genemned [Nazareth], bæt sie gefylled dæt gecuoeden wæs derh witga; 40, 13 da cuom Hælend from [Galilea] in [Jordanen] to [Johannem], bæt he were gefulwad from him. — Ælfric (Kluge 51, 97): hine man teah to Petres cyrcan, pæt he dær to papan gehalgod wurde. — Lucas 1, 4 me gehuhte.. writan he, hæt du oncnawe bara worda sobfæstnesse; 2, 17 he gæð toforan him ... bæt he fædera heortan to heora bearnum gecyrre. - Ælfric (Thorpe) II. 2, 17 be læs de we burh gymeleasum writerum geleahtrode beon. — Wulfstan 169, 8 be læs be we habban

ænigne gemanan. — Blickling Hom. 15, 7 & he bið geseald hæpnum mannum, þæt hie hine bysmrian. — Inc Le. 20, Einleitung: ic... wæs smeagende be þam staðole ures rices, þatte ryht æw and ryhte cynedomas þurh ure folc gefæstnode and getrymede wæron, þætte nænig ealdormonna ne us undergeþeodedra æfter þæm wære awendende þas ure domas.

## K. Vergleichungssätze der Gleichheit.

Als Fügewörter werden verwendet: swa, efne swa, swa swa, swa swa . . . swa, swelce, emne swelce, gelice and, dæs þe, dæm gelicost donne (Or. 142, 24), dæs licost de (Or. 150, 31).

Die mit swa eingeleiteten Vergleichungssätze streifen an relative Bedeutung, worauf auch Bock (a. a. O., S. 30, § 6) hinweist.

Vgl. auch && 270/1, I. S. 390 ff. und 305, I. S. 421.

§ 465

1. Mit dem Indikativ: Be. 474, 19 Peohtas . . . ongunnon eardigan da Norbdælas dysses ealondes, & Bryttas swa we ær cwædon, da suþdælas; ebenso 42; 481, 25 wæs dis gefeoht wælgrimre & strengre eallum dam ærgedonum, forbon swa swa sceap from wulfum & wildeorum beob fornumene, swa da earman ceasterwaran toslitene & fornumene wæron fram heora feondum; 487, 19 swa swa he gehet; 531, 12 dæs cyninges dohtor Ercengote wæs mycelre mægna fæmne, swa þæt swa æþelum aldre geras. Or. 8, 14 swa ic ær cwæb; ähnlich 10, 4; 24, 32; 17, 11 þa wæs he swa feor norþ swa ba hwælhuntan firrest farab; ba for he bagiet norbryhte swa feor swa he meahte gesiglan; 20, 20 swa swa bæs feos andefn bið; 30, 24 for don hy hyre nane bysene ær ne cudan swa men nu witon, ac on bilwitnesse hyra lif alyfdon; 36, 13 bæt he wære moncynnes tydriend, swa swa Noe wæs; 44, 12 sceolde winnan on swa earm folc swa hie weron; 60, 11 swa we er beforan sægden (dieses ist offenbar Indikativform; vgl. dazu Sievers, Ags. Gr. 2 \$ 364. 2/; 68, 10; 128 21 uneade mæg mon to geleafsuman gesecgan swa monigfeald yfel swa on dæm brium gearum gewurdon; 142, 24 his æfterfolgeras . . . hit . . totæron þæm gelicost bonne seo leo bringo his hungregum hwelpum hwæt to etanne; 188, 14 & bæt folc buton truman lædde, swa he wiste bæt bæt oper wæs; 230, 26 elpendes hyd wile drincan wætan, gelice & spynge ded; 256, 24 he was swipe gefylled mid unbeawum & mid firenlustum, & ealle (C.: eall) he wæs swelce Romane ba wyrbe weron (= er war ganz so, wie es die Römer damals wert waren); 290, 29. Cp. 6, 9 bæt ge don swa we swide eade magon mid Godes fultume; 21 swæ swæ ic hie geleornode æt Plegmunde; 23 swee swee ic hie forstod & swee ic hie andgitfullicost areccean meahte, ic hie on Englisc awende; 42, 22 swæ swæ dæs gefarenan brodur wif on dære ealdan æ wæs geboden dæm libbendan breder to ansonne, swæ is cynn bæt sio gimen dære halegan cirican sie dæm beboden, be:...; 44, 16 swæ swæ we ær

cwædon; ebenso 50, 7; 138, 7; 44, 22 donne biod hie swæ monegum scyldum scyldige swæ hie monegra undeawa gestieran meahton; 58, 21 bæt hie . . . . da ne screncen da be . . . . , swæ dydon Fariseos; 128, 16 ablent des modes eagan mid dere costunge dæm folce, suæ suæ dust ded dæs lichoman eagan; 264, 17 mid swæ micle maran wite swæ hie ungefredelicor biod aheardode; 301, 25 sua sua hie nyton; 192, 17 do, swæ ic de lære; 306, 19 sume undeawas cumad of odrum undeawum sua ilce sua hie comon ær of oðrum; 342, 11 ðætte swæ ilce swæ hie bioð her gefylde mid ure genyhtsumnesse, we beon eac mid hiora genyhtsumnesse; 266, I deah mon portige done dysegan on pilan, swæ mon corn ded mid pilstafe, ne meahd du his dysig him from adrifan. Bo. 94, 18 eall moncynn & ealle netenu ne notigad nawer neah feorban dæles disse eorban bæs be men gefaran magon; das Lateinische giebt keinen Anhaltspunkt; man kann bes be hier m. E. als vergleichendes Fügewort auffassen; Cardale und Fox übersetzen aber: . . . of this earth, which men are able to go over; fassen sie bæs als Wiederholung von dæles auf? Dann gehörte unser Beispiel nach § 291 (s. I. S. 410). Besser wäre dann aber wohl anzunehmen, dass pes nicht Wiederholung von dæles ist, sondern von eorhan, d. h. — es müsste ja sonst, da eorbe weiblich ist, bære heissen - mit Ergänzung eines neuen deles, also etwa: den vierten Teil dieser Welt, d. h. (den vierten Teil) desjenigen Teiles von ihr, den die Menschen erreichen können: - 230, 26 nan bing ne bib swelce hit was. So. 163, 14 bat he . . . bær murge & softe mid mæge on eardian ægder ge wintras ge sumeras, swa swa ic nu ne gyt ne dyde; 165, 10 ic do swa du me lærst; 167, 20 & us ne forlæst unryhtum hlaforde deowian, swa we geo dydon; 173, 34 to hwi tæst bu to me to bam uttran andgytte gyf du mid bam inran woldest god ongytan swilce bu hyne woldest geseon lichamlice swa swa bu er sædest; 176, 18 ic ne dear nan odder secgan butan sod bæs de ic gecnawan can; 181, 10 me dafenad to andsweorianne pes de ic ongyte be mynes andgytes mæðe. Le. 58, 13 se þe hine þonne nedes ofsloge, swelce hine God swa sende on his honda. - Vgl. Æpelbirht Le. 8,71 æt þam oðrum taum gehwilcum healf gelde, ealswa æt þam fingrum ys cwiden. - Hloðhære Le. 12, 9 and sio se sacy swa open swa hio ær wes. - Ælfric (Thorpe) 4, 1 donne beod swilce gedreccednyssa swilce næron næfre ær fram frymde middangeardes. — Wulfstan 11, 1 da dyde deofol bagyt, ealswa he a ded, mannum mycle dare; 15, 6 swa ic eow nu archt hæbbe. — Blickling Hom. 5, 34 lusian we urne Sceppend, swa we gehyron magon þæt seo halige fæmne dyde; 29, 23 dod swa swa ic inc bebeode.

2. Mit dem Konjunktiv:

a. = wie. Be. 576,6 bærnaþ nu eower blacern & leoht swa lange swa ge wyllan. Or. 202, 22 & bæt hie him ælce geare geseal-Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II. 11

den swa fela talentena seolfres swa hie him bonne aliefden; 250, 18 & eallum monnum nanuht swa god ne buhte swa hie to his hyldo become, & bæt hie his underbeowas wurden; 200, 13 dob nu swa ge willen. Cp. 4, 2 ic de bebeode det du doo swa ic gelife det du wille, dæt du de bissa worulddinga to bæm geæmettige swa du oftost mæge; 60, 20 hi sceal tilian swæ to libbenne swæ he mæge da adrugodan heortan gehwænan: 140, 4 hæt is hæt he swæ geornfullice sie ymb da giemenne dissa hwilendlicra dinga swæ swæ hit nieddearf sie, ond deah swe swe he mæge hie iedlice butan sare ofaceorfan; 178, 12 buton we eac feawum wordum ætiewen hwæt hie healden, & swæ we sweotulost mægen æfter gereccean; 374. 6 iow is micel dearf dæt ge swæ ætfeolen ut dære lare, swæ swæ ge eow innan ne gedieden to dæm awierdum gæstum (mit dem Sinne eines Folgesatzes). Bo. 16, 17 cunna swa bu wille; 318, 5 & wene beah bæt he sie ælces dinges swa medeme swa he æfre medemast wære, & wenb bæt ælcum men sie swa swa him si, & ælcum men bynce swa swa him binch (!). So. 173, 21 ic hine can nu swa ic hine of dam uttram gewitum cunnan mæge. Le. 60, 18 bete bone æwerdlan, swa him domeras gereccen; 21 and sie se hlaford ofslegen obde se man forgolden, swa bæt witan to rihte finden; 62, 26 gebete swa hit mon geeahtige; 68, 2 browige bær swa biscep him scrife; 72, 3 gebete bone tyht swa him ryht wisie; 74, 7 sie bæt on cyninges dome, swa deað swa lif, swa he him forgifan wille (Schmid übersetzt falsch: . . . wenn er ihm vergeben will; es heist: in des Königs Gewalt steht Tod oder Leben, wie (jenachdem) er geben will); ähnlich (und von Schmid richtig übersetzt:) I and bone gylt gebete, swa wer swa wite, swa he gewyrht age; 92, 38 bete wer and wite, swa hit ryht sie; 96, 4 gielde swa wer swa wunde, swa he gewyrce (= sicut egerit; falsch übersetzt Schmid: die er beibringt). - Vgl. Ine Le. 22, 5 and bete swa him ryht wisie.

b. = wie wenn, als ob. Be. 488, 16 is sæd bætte se cyning swa wære efenblissiende, . . . . bæt he da inweardlycor lufade, swa swa hi wæron him efenceasterwearan dæs heofonlican rices; 511, I da com he . . . to Edwine, swa swa he wære gesib licumlicre gegaderunga; 19 da eode he in, swa swa he his hlafordes ærende secgan sceolde; 516, 15 dyslic me is gesewen ... dis lif . . ., swa gelic swa [Miller: swylc swa] du æt swæsendum sitte . . . & sy fyr onæled . . . , & hit rine & sniwe & styrme ute; 532, 19 eallum dam hiwum duhte de dær ætstodon, swa swa mon heddern ontynde; 549, 30 he swa swipe swætte swa he in swoloban middes sumeres wære; 550, 11 da wæs he gemeted swa swa ungescepped swa he in da ylcan tid of dissum leohte alæded wæs (Miller hat das offenbar richtigere wære; = ac si eadem hora de hac luce fuisset egressus); 561, 43 da ongunnon hi da heargas edniwian, swa swa hi durh das ding mihton fram dam wole & fram dære deadlicnysse gescylde beon;

578, 33 heo da freo on hire fota gangum blibe ham was hweorfende, efne don gelicost, swa swa heo to don bæt hwilendlice leoht an forlete, bæt heo . . . .; 588, 38 da wæs he gemeted swa ungebrosnod & swa ungewemmed swa heo by ylcan dæge forpfered & bebyriged wære; 589, 43 seo oruh wæs swa gemete dære fæmnan lichoman gemeted, swa swa heo synderlice hire gegearwod wære; 604, 8 swa swa hi bæt sende wite . . . bewerian mihte (Miller: mehton); 616, 37 eall bæt sar . . . onweg alæded wæs, efne swa se biscop done ece & bæt sar mid him ut bære; 619, 37 da wæs ic sona swa ic of hefigum slæpe aweht wære; 640, 27 da æt nyhstan on dagunge dæs fiftan dæges swa he of hefigum slæpe onbrude, & wæs arisende & up asæt (vor dem, sonst überflüssigen, ersten & ist onbrægd gleichsam zu ergänzen); 645, 26 ober heora foreeode da sunnan on morgenne bonne heo upgangende wæs, ober on æsenne æstersyligde, bonne heo on setl code, swa swa hi witegan weron (Millers were ist besser) grimmes wæles uppyrnende sunnan samod & setlgan-Or. 2, 23 hu Romanum weard an wundor obiewed, gendre. swelce se heofon burne; 36, 12 be bem Theuhaleon was gecweden, swilce mon bispel sæde, bæt he wære moncynnes tydriend; 60, 7 bæt Crecisce & bæt Affricanisce (rice) wæron swa swa hie him hiersumedon, & him underpieded wære; 74, 24 nu seo burg swelc is, þe ær wæs ealra weorca fæstast & wunderlecast & mærast gelice & heo wære to bisene asteald eallum middangearde, & eac swelce heo self sprecende sie to eallum moncynne, & cwepe; 76, 28 hio mid bæm healfan dæle beforan bæm cyninge farende wæs, swelce heo fleonde wære; 86, 23 weard micel wundor on heofonum gesewen, swelce cal se hefon birnende wære; 92, 15 gelice & mon mæd mawe, hie wæron þa burg hergende; 31 swa bewopene swelce hie of obetre worolde come; 104, 21 on bam dagum was Alexander geboren on Crecum swa swa an micel yst come ofer ealne middangeard; 140, 10 & onlicost dydon swelce him næfre ær þæm gelic yfel an ne become, ne æfter bæm eft ne become; 142, 13 hit is bæm gelicost, bonne ic his gebencean sceal, be ic sitte on anre heare dune & geseo bonne on smeðum felda fela fyra byrnan; 150, 31 & hie þæt gewinn ba bæs licost angunnan be hi hit ær ne angunnen (vgl. dasu § 10 am Schluss, I. S. 11); 174, 8 bonne hie mon slog obbe sceat, bonne glad hit on bæm scyllum, swelce hit wære smeðe isen; 184, 22 & on Tracio pem londe mon geseah swelce se heofen burne; 188, 22 ærest wæs bæt seo sunne wæs swelce heo wære eall gelytladu; oper wæs bæt mon geseah swelce seo sunne & se mona fuhte; 26 & Falisci bæt folc hie gesawon swelce se hefon wære tobliden; 214, 4 þæt sindon þa godan tida þe hie ealneg foregielpað, gelicost þæm þe hie nu cweben þæt þa tida him anum gesealde wæron, & næren eallum folcum; 230, I & for to anre byrg gelicost bæm be he hie abrecan bohte; 234, 8 & mon geseah

swelce hit wære an gylden hring on heofonum brædre bonne sunne; 250, 30 hwelc gebwærnes sibban wæs sibban se cristendom wæs, gelicost bæm be monna heortan awende wurden; 286, 15 he for from Actesifonte bære byrig, gelicost bæm be he fliema wære; 294, 11 & hiene sibban mid rapum be bæm sweoran up aheng, gelicost bæm be he hiene selfne unwitende hæfde awierged. Cp. 4, 13 swelce hie cwæden; 70, 12 swelce he openlice cwæde; vgl. zu diesen und der großen Menge von ähnlichen Stellen Fleischhauer, a. a. O., S. 79; 26, 21 hi donne se ecea & se digla dema upahefo swelce he hi nyte; 42, 21 he gefor swelce he butan bearnum gefore; 44, 4 bæt is bæt hiene tæle dæs folces gesomnung, emne swelce he him on dæt neb spæten; 50, 3 swelce he licette eadmetta; ähnlich 58, 7; 134, 1; 72, 1 gelicost dæm be he gewemme ealne done lichoman; 112, 29 gelice & hie him beowiende wæron; 140, 18 donne he mid godum weorcum bid underwreded, & from worldmonnum ongieten swelce he sie eldiedig on dissum middangearde; 184, 19 licette, swelce he ymb sumes dearfan & sumes earmes monnes ryht spræce; 194, 4 & we gebærad for ure recceliste swelce we hit nyten; 274, 9 ne bid he donne swelce he sie his slaga; 328, 24 wa eow be gadriad hus to huse, & spannad done æcer to dæm odrum od dæs londes mearce, swelce ge ane willen gebugean ealle das eordan; 340, 6 hu, ne bid he donne swelce he sawe god, & him weaxe of dæm ælc yfel; 368, 9 we... onwriod pa diglan cwidas, swelce we nimen done clænan hwæte, & weorpen dæt ceaf onweg; 397, 28 da he spræc gelicost dæm de hit hwelchwugu syn wære; 403, 31 be dæm cwæd Dryhten to dæm gewundedum modum durh Ezechiel done witgan, swelce he to Judeum spræce; 449, 3 da god . . . beod fulneah swelce hi sien butan gewitnesse; 32 he ded swelce he plantige treowu, & ceorfe of da wyrtruman; 451, 20 swadeah hit bid beforan monnum gedon, emne swelce hit sie on ealra dara gewitnesse gedon de he . . . .; 465, 20 swelce he openlice cwæde; 35 swelce hine God openlice manode, & him to cwæde; usw. usw. Bo. X, 8 swelce hi mæte; 26, 4 wenst bu bæt hit hwæt niwes sie odde hwæthwugu ungewislices bæt be on becumen is swelce obrum monnum ær bæt ilce ne eglede; 28, 29 hwi murcnast bu wid min, swilce bu for minum dingum seo dines agnes benumen; 62, 13 hwæber bu nu fægerra blostmæna fægnige on eastran swelce bu hie gescope; 234, 19 & of heora sæde weorbab eft geedniwade, swylce hi bonne weordon to edsceafte; 268, 7 is endeleas wundor, dam gelicost be on sumes cyninges hirede sien gyldenu fatu & sylfrenu forsewen & treowenu mon weorbige; 334,6 bæt . . . be bincen to ælenge pas langan spell, swelce de nu lyste leoha; 368, 21 men cwædon gio donne him hwæt unwenunga gebyrede, þæt þæt wære weas gebyred, swelce hwa nu delfe eorban & finde bær donne goldhord & secge bonne bæt bæt sie weas gebyred. So. 189, 7 me bing

(= bincð) þæt þu sprece þam gelicost swilce þine æagan cwæðen to binum mode; 204, 5 swa swa sum rice man on bisse weorulde hym habbe hys deorlinga sumne fram adrifen. Ps. 26, 3 bonne me togenealæhton mine fynd, me to derianne, swylce hi woldon fretan min flæsc; 31, 4 ic wæs gehwyrfed on ælce yrmde, swylce me wære se hrycg forbrocen; 37, 13 ic honne, swa swa deaf, dyde swylce ic hit ne gehyrde. — Vgl. Wulfstan 2, 18 ac we synd pam gelicost gescapene . . . , be sum cyning hate sum forworht wif don on carcern, and bæt sy bearneacen, and heo ponne cenne cniht, and se ponne sy dær afeded; ähnlich 3. 14. - Holy Rood 101, 3 wolde renas wyrcan, swylce he sylf god wære. - Blickling Hom. 135, 33 pæs wordes andgit is swa mon cwebe: pingere; 235, 4 & he æteowde us swa he slæpende wære. — Ælfric (Thorpe) I. 6, 8 swilce he God Ælmihtig sy.

# L. Vergleichungssätze der Ungleichheit.

Fügewort ist bonne.

Mit dem Indikativ: Be. 575, 9 wæs seo beorhtnes § 467 dæs onsendan leohtes mare donne sunnan leoht bib æt middum dæge. Or. 86, 5 þæt he us ne mæge gescildan to beteran tidun bonne we nu on sint; 35 he him sibban æfter bæm gefeohte swidor on sæt bonne he ær dyde; 118, 16 & gegaderodon maran monfultum ponne Philippus hæsde. Cp. 421, 3 donne bid hit sulre donne hit ær wæs; u. ö. (vgl. Fleischhauer, a. a. O., S. 82). Bo. X, 23 bæt ma manna fægnodon dysiges folces gedwolan, donne hie fægnedon sohra spella; 14, 5 þeah þu nu fier sie ponne bu wære. So. 163, 21 bæt he . . . bisne weig gelimpfulran gedo ponne he æt (Wülker: ær) pissum wes. Ps. 9, ü. ba Judeas hine woldan don mare yfel donne hig mihton; 16, 13 Drihten, gedo þæt heora menigo sy læsse þonne ure feawena nu is; 20, 3 bu wære hrædra to his fultume bonne he wende. Le. 64, 3 eow hefigran wisan budan to healdanne bonne we him budon. - Vgl. Wulfstan 16, 8 la, hu mihte god ælmihtig wið manncynn mildra gewurdan, bonne he wæs; 23, 2 hu mihte æfre mare wunder gewurden, bonne bæt wæs. - Blickling Hom. 123, 13 hu mihte æfre englum mara gefea & geofu & blis geweorpan, obbe mannum mara weoromynd bonne him on byssum dæge gewearb.

2. Mit dem Konjunktiv: Be. 556, 37 hæt dær my- § 468 cele ma moncynnes adranc on dam wætere, donne mid sweorde ofslægen wære; 566, 18 se wæs ma on cyriclicum beodscypum & on lifes bylewitnesse gelæred donne he freom wære in weorolddingum; 579, 12 bæt swylces modes wer ma gedafenode beon to biscope gehalgod donne he cyning wære. Or. 19, 19 seo is bradre bonne ænig man ofer seon mæge; 24, 27 he brych swidor on done suddæl bonne he do on bone norddæl; 28 sio hæte

hæfð genumen þæs suðdæles mare þonne se cyle bæs norðdæles hæbbe; 30, 23 sio gitsung þa & þa gewin wæron grimlicran þonne hy nu syn; 40, 25 ba be secgab bæt beos world sy nu wyrse on bysan cristendome bonne hio ær on bæm hæbenscype wære; 54, 34 secgab bæt nu wyrsan tida sien bonne ba wæren; 66, 26 ba cyningas . . . . wæron forcubran & eargran bonne he wære; 70, 2 him gesetton hirran ladteow bonne hiera consul wære; 86, 7 secgad bæt ba beteran wæren bonne nu sien; 100, 1 & wæron swipor winnende on Thebane bonne hie fultumes hæfde; 120, 28 him bæt land uncubre wæs bonne hit Somnitum wære; 132, 33 he wolde habban maran wicstowa bonne his gewuna ær wære; 174, 27 ba cwædon hie bæt him leofre wære bæt hie an swelcan niede deab fornome bonne hie mid swelcan niede frib begeate; 102, 28 hu magon nu Romane gesecgean bæt hie ba hæfden beteran tida ponne hie nu hæbben; 33 þæt wæs swiðe sweotol þæt hie ba wæron beteran begnas bonne hie nu sien; 210, 24 hie cwædon bæt him leofre wære bæt hie mid bære byrig ætgædere forwurden benne hie mon buten him towurpe; 248, 12 se se be leohtra is & scinendra bonne sio sunne ba wære; 252, 25 ær hie eft Agustus swa micle bet getimbrede bonne hio æfre ær wære. Cp. 26, 20 þæt hi gereafiað swæ heane lareowdom swiður donne hi hine geearnigen; 36, 21 donne he swidur his mod gebint to dæm unnyttan weorcum donne he dyrfe; 42, 11 hwæt is donne betre da hwile be we libben, donne we ures flæsces lustum ne libben; 60, 14 næfre deah swidur donne hit gedafenlic sie for ryhtwisnesse; 66, 4 anginnab . . . . smeagean swidor donne him dearf sie to begonganne; 102, 25 dæt hie . . . hie mægen abwean clænran donne hie ær dære costunge wæren; 166, 9 donne sio lar wint on rednesse swidur donne mon niede sciele; usio, usw. Bo. II, 16 gif he hit rihtlicor ongite bonne he mihte; IV, 23 þæt him naht swiþor nære þonne hit forloren hæfde þa woruldsælba; X, 24 bæt hi wendon his beteran bonne he wære; 308, 8 þæt da yfelan bioþ micle gesæligran . . . donne þa sien pe nane wræce nabbap; 328, 19 hwa ne wundrab bætte sume tunglu habbab scyrtran hwyrft donne sume habban; 386, 8 swa ure gesceadwisnesse is betere bonne nytena andgit sie. 165, 14 nat ic bonne nanwiht betere bonne bu de gebidde; 160, 32 ic nanwiht betere nat bone ic lufige bæt heofenlice; 170, 28 fordam bu bet wast bonne ic wite, hwæs ic derf; 189, 21 nis nanwiht wyrse on dam men bonne wene he bæt he . . . . . . Le. 88, 32 gif mon folcleasunge gewyrce, and hio on hine geresp weorde, mid nanum leohtran binge gebete, bonne him mon aceorfe ba tungan of, bæt hie mon na undeorran weorde moste lesan, bonne hie mon be bam were geeahtige. - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 2, 1 ic Ælfric munuc & mæssepreost, swa beah waccre ponne swilcum hadum gebyrige, weard asend . . .; 8, 3 for wel fela ic wat on bisum earde gelæredran bonne ic sy. — Blickling Hom. 33, 23 ponne sceolan we swypor beon awehte & onbryrde to godcundre lare, & beon geornran pæt we Godes bebodu healdan, ponne we urne teonan gewrecan; 79, 9 Drihten pa sende on hie maran wræce ponne æfre ær ænigu opru gelumpe.

## M. Abhängige Fragesätze.

Die abhängigen Aussagesätze, die man mit den abhängigen Fragesätzen zusammenstellen, aber auch als Objektsätze betrachten kann, habe ich schon bei diesen besprochen (vgl. §§ 426/7, S. 88 ff.); es handelt sich also hier nur um die abhängigen Fragesätze, die durch ein fragendes Fürwort oder durch ein fragendes Adverb eingeleitet werden.

## 1. Durch ein Fürwort eingeleitete Fragesätze.

§ 469

- Mit dem Indikativ: Be. 472, 7 we geleornodon . . . . , under hwilcum cyninge bæt donne geworden wæs; o swybe fela hi me sædon fram gehwylcum biscopum & hwylcum cyninga tidum Eastseaxe . . . . dære gife onfengon Cristes geleafan; 474, 14 we magon eow sellan halwende gebeahte hwæt ge don magon; 486, 30 od bæt he gesawe hwæt he him don wolde. Or. 2, 17 (s. § 471, S. 168); 17, 33 he nyste hwæt bæs sobes wæs; 62, 33 bæt ba ongeaten . . . , hwelc mildsung sibban wæs; 190, 13 be bæm hringum mon mehte witan hwæt Romana dugude gefeallen wæs; 214, 1 ic wat, hwæt se Romana gelp swibost is; 284, 4 nan monn nyste hwæt se gylt wæs. Cp. 2, 2 me com on gemynd, hwelce wutan gio wæron; 4, 4 gedenc hwelc witu us ba becomon; 10, 17 hwelc se bion sceal se to reccenddome cuman sceal (Überschrift, ohne Hauptsatz); ebenso 18; 38, 1 gedencean ne can, hwæt him losad; 298, 6 is to cydonne, hwelc nauht des worldgilp is; 13 gehieren, hwæt he eft cwæð; 324, 21 gehieren, hwæt to him gecweden is. Bo. 48, 21 he nat hwæt him toweard bib. So. 165, 13 ic nat hwæd ic don sceal. - Vgl. Ælfric (Kluges Lesebuch 51, 54): befran, of hwilcere peode hi gebrohte wæron. — Blickling Hom. 5,7 gehyron we nu, to hwylcum gemete seo arwyrpe fæmne . . sang. - Holy Rood 3, 1 geherað ge nu hwæt ic eow secgan wille.
- b. Mit dem Konjunktiv: Be. 477, 26 saga me hwylces § 470 hiredes & hwylces cynnes du si; 28 hwæt limpeb dæs to de of hwylcum wyrtruman ic acenned si; 31 gesaga me dinne naman hwæt du haten sie; 482, 36 deahtedon & ræddon, hwæt him to donne wære & hwær him wære fultum to secanne; 492, 16 hafa spræce & gepeahte hwæt to donne si; 503, 3 be hwon magon we bæt witan hwæber he si; 514, 29 dohte hwæt se wære obbe hwonon he come; 541, 18 and hwylcre geearnunge des biscop

wære, mid wundra tacnum eac swylce se inlica dema ælmihtig God monnum gecydde; 568, 5 smeade hwæt da ding beon sceolde; 600, 10 ic . . . ætywe, hwæt du don scyle & hu langæ du on hreowe awunian sceole. Or. 3, 13 hu he het sumne biscep secgan on his gewill, hwa his fæder wære; 130, 26 þa ongunnon hi reahtigean, hwæder ma mærlecra dæda gefremed hæfde, be Philippus, be Alexander; 156, 20 hit næs na gesæd, hwæt Pirruses folces gefeallen wære; 212, 15 beh be Romane hæfden ær longsum gemot ymb bæt, hwæber him rædlecre wære, be hie ba burg mid ealle fordyden, be hi hie stondan forleten; 220, 9 to sec-ganne, hwæt hiera folces on Ispanium on feawum gearum forwurde; 226, 20 longe gemot ymb bæt hæsdon, hwæder hit tacnade, be sibbe be unsibbe. Cp. 40, 24 ne gimao, to hwon oderra monna wise weorde; 48, 8 ascode, hwone he sendan meahte; 74, 7 dæt he ongiete, for hwæs gedyncdum dæt folc sie genemned heard; 136, 19 he gecyode hwæder he mænde, be dæs modes foster be dæs lichoman; 286, 7 ne giemad hwæt hie don. Bo. VIII, 2 absode hwæt him belumpe to hira fægernesse. 164, 22 da realte he hys mod, hwæt he sylf wære; 24 & est ymbe hys god hwæt he were & hwilce he were & hwilc good him were betst to donne & hwilc yfel betst to forletende. 7, 2 ic nat ealles hwa me ahredde and gehæle, butan bu wylle. - Vgl. Lucas 4, 29 and pohte, hwæt seo greting wære. -Wulfstan 28, 6 nis æfre ænig man, be sylf gebencan cunne odbon odrum areccan mæge, hwylce ba mærda & da myrhda syn. - Blickling Hom. 7, 16 & swigende dohte hwæt seo halettung wære.

# 2. Durch ein Adverb eingeleitete Fragesätze.

#### a. hu.

u. Mit dem Indikativ: Or. 1, 1 hu ure ieldran ealne § 471 pisne middangeard on preo todældon; usw. in allen Überschriften; 10, 5 ic wille nu . . . gereccan, hu hie mid hiera wætrum tolicgead; 22, 2 nu wille we secgan be sudan Donua bære ea ymbe Creca land, hu hit lip; ähnlich 24, 22; ferner 34, 10; 134, 24; 292, 12; 2, 17 hu Romulus & Brutus mid hwelcum mane hie gehalgedon Roma, also hu und Fürwort nebeneinander. Cp. 2, 4 me com on gemynd, hu gesæliglica tida þa wæron geond Angelcynn, & hu ba kyningas be done anwald hæfdon dæs folces Gode & his ærendwrecum hirsumedon, & hu . . . & hu . . . & hu . . . usw.; ferner 4, 8, 25; 10, 1 in der Überschrift, ohne Hauptsatz; 21; usw. usw.; aber auch mehrmals Konjunktiv (s. § 472); ferner 22, 6; 38, I gedencean ne can, hu swide he on dæm gesyngad; 48, 9; 50, 20; 74, 5, 18; 106, 5; 108, 2; 158, 18; 160, 16, 17; 162, 2, 7; 182, 23; 192, 1; 200, 12; 220, 6; 224, 24; 230, 9;

際 単海 ひんきょう A ha inches in in the later .... STATE OF SHIP SHIP OF BALL SEE THE SEE Minus Di Cor ages your a Cili iz de leur le .. THE REPORT OF THE PARTY OF MINIMA MORE LIN hite na me e m . m MAINER II COM 1100 NAMES OF REAL PROPERTY. A ... Mela ta it like. Bunkey No. 1 . 10 ÷. The Second المعاجد والمعاطية Miles R 7 mg finite ... MINIST FF. Bet ale Called Free A PART OF STREET OF STREET Partie Cir. diament by the same The state of the s Het allete | 78 1 pm ozer. A STATE OF THE PARTY OF THE PAR PRINCE NO. NO. The second of the second Maria Service Marie Marie Marie The state of the s in the many and a second Maria de la como A STATE OF THE STA Aller Kanadan ber a a an The same of the sa A STATE OF THE PARTY OF THE PAR A Section 1. The section

n behealdendum, hwæber hit si de æfengen deagung; 515, 19 & hine acsode hwæitan mihte. Or. 17, 8 (s. § 472, S. 169); ile, hwæder hie wid him mæhten; 164, 28 dian. hweder hie heora medselda oferswipan ron orwene, hwæder æfre Romane to heora 192, 15 deh be hie ær tweode, hwæder e monfultume geslieman mehte; 202, 2 ba locian, hwæber he bæt land gecneowe bæt 204, 29 bær he on tweogendlican onbide Romanum winnan dorste; 220, 8 hwæber ænegum men to secganne, hwæt hiera foleawum gearum forwurde. Bo. X, 18 hwæwest & his freondscipe mæge ænigne mon gedon; 38, 26 gesege, hwæber be bu hy reahte he, hwæber hys mod & hys sawel 3, 3 Drihten . . . hawad, hwæder he geseo sece obbe hine ongite. - Vgl. Ælfric , hwæder þæs landes folc cristen wære de n 2, 5 heo bonne tweogað, hwæber hit soð e wile tweogan, hwæder heo him sod secge. . 134, 12 ba wundrade Alexander, hwy hit 156, 29 ba ascedan hiene his begnas, hwy 1 be him selfum gecwæde. Cp. 46, I hwæt relcum weorcum scinað, & magon hiera nihhwy hie para geearnunga hiora digelnesse 1 donne dære hu hie oderra monna mæst

Qr. 162, 9 & hie acsedon, for hwy hie

Be. 537, 6 he sorgiende bad, hwonne seo 9, 25 to heora mode gelæddum dære forhhe heofonum & eorpan byrnendum toweard m. Or. 88, 14 & hie selfe wæron ælce inge hwonne hie on pa eorpan besuncene cgad me nu Romane, hwonne þæt gewurde ristendome. Cp. 50, 6 to wietanne, hwonne 6, 11 & bitt dære tide, hwonne he dæs ene beswican mote; 22 dencd dæs timan, releanian mæge.

e. 482, 36 (s. § 470, S. 167). Or. 48, 28 oppe ne cunnon, hwær hit gewurde ær þæm ru þeod opre hiere willum fripes bæde; 80, an mehte bæt hit wundor wære, hwær hie mehten an gewician; 144, 35 longe ymb hie gemetan wolden; 260, 6 gesecge, hwær kristendome swa gehwurfe. Cp. 240, 25

76, 14 (ætiewan), 25 (geðencean); ebenso 94, 22; 158, 6; 224, 21 (smeagean); 226, 13 (secan); ebenso 238, 9; 13 (ðencean); 310, 7 ðara koka aldormon bið sio womb, forðæm eall hiora geswinc & hiora ðenung belimpeð to hiere, hu heo weorðe mid swotlecustum mettum gefylled; 322, 17 ne he ne scrife ðæs hlisan buton hu he ryhtost wyrce; 340, 16 (læran); 352, 10 (wenan); 362, 10 (gecyðan); 389, 18 (læran); 393, 25 (ðencean); 409, 21 (cyðan); 429, 3 (ongietan); 433, 14 (gesion); 451, 26 (reccan). Le. 88, 34 and gerecce, hu manega þara sien. — Vgl. Wulfstan 15, 5 nu is mænig ungelæred man, þe wile þencan, hu þæt beon mæge.

Abwechselnd Indikativ und Konjunktiv: Be. 437, 9 dæt hie ma dencen hu manega synna hi fremmad donne hi dencen hu micla hi hie gefremmen. Cp. 8, 21 be pære byrdenne pæs reccenddomes, & hu he scile eall earfedo forseon, & hu forht he

sceal beon for ælcre orsorgnesse.

### b. hwy, hwonne, hwider u. a.

§ 473

#### u. Mit dem Indikativ:

aa. hwæper: Be. 501, 12 eft he frægn hwæper da ylcan landleode Cristene wæron. Cp. 56, 15 mæg he wietan, hwæder he donne don mæg dæt dæt he . . . . So. 173, 28 hu mæge hys hyne cunnan & nat hweder ic me silfene can.

ββ. for hwi: Or. 120, I ic nat, for hwi eow Romanum sindon pa ærran gewin swa wel gelicad & swa lustsumlice on leoðcwidum to gehieranne, & for hwy ge pa tida swelcra broca swa wel hergeað.

γγ. hwonne: Cp. 429, 26 da de nyton hwonne hi untela dod.

δδ. hwær: Or. 232, 10 eape we magon geseon on opre healfe urra feonda, hwær se drinca is gelang pe us nihst is; 286, 18 þa geswac he him þæt nan mon nyste þæs færeltes hwær he com; 20 þæt he nyste hwær he ut sceolde. Cp. 240, 13 δu nast, hwær him aðer cymð; 342, 21 se þe wat, hwær he hiene legeð, & nat hwær he hiene forlist.

εε. h wanan: Be. 471, 20 ic cype hwanan me das spell coman. Cp. 224, 23 gif he him sægð, hwonon dæt cymd & hu se lytega dioful styred gewinn & gefeoht betweox him twam.

ZZ. hwider: Or. 54, 3 acsedon, hwider hie fleon woldon. Cp. 36, 23 ob bæt he nat hwæder he ær wolde; 64, 9 he nat, hwider he reco mid oæm stæpum his weorca; 13 se be wat, hwider he gan sceal.

# § 474 β. Mit dem Konjunktiv:

αα. hwæþer: Be. 471, 20 and þæt dy læs tweoge, hwæþer dis sob sy, ic cybe; 473, 31 swa þæt oft on middre

nihte geslit cymeb dam behealdendum, hwæber hit si de æsenglommung de on morgen deagung; 515, 19 & hine acsode hwæber he dæt tacen ongitan mihte. Or. 17, 8 (s. § 472, S. 169); 56, 31 ba getweode hie, hwæder hie wid him mæhten; 164, 28 bæt hie mosten gefandian, hweder hie heora medselda oferswiban mehte; 192, 4 hie wæron orwene, hwæder æfre Romane to heora anwealde becomen; 192, 15 deh be hie ær tweode, hwæder biene mon mid ænige monfultume geslieman mehte; 202, 2 ba het he ænne mon... locian, hwæber he bæt land gecneowe bæt hie toweard wæron; 204, 29 þær he on tweogendlican onbide wæs, hwæder he wid Romanum winnan dorste; 220, 8 hwæber Romane hit witen nu anegum men to secganne, hwat hiera folces on Ispanium on feawum gearum forwurde. Bo. X, 18 hwæber bæs cyninges neawest & his freondscipe mæge ænigne mon weligne & waldendne gedon; 38, 26 gesege, hwæber be bu hy forseo. So. 164, 23 reahte he, hwæber hys mod & hys sawel deadlic were. Ps. 13, 3 Drihten . . . hawad, hwæder he geseo ænigne þæra, þe hine sece oppe hine ongite. — Vgl. Ælfric (Kluge 51, 56) befran, hwæder þæs landes folc cristen wære de hæden. — Wulfstan 2, 5 heo bonne tweogad, hwæber hit sod sy, be ne sy; 3, 7 hine wile tweogan, hwæder heo him sod secge.

ββ. hwy: Or. 134, 12 pa wundrade Alexander, hwy hit swa æmenne wære; 156, 29 pa ascedan hiene his pegnas, hwy he swa heanlice word be him selfum gecwæde. Cp. 46, 1 hwæt denceað da pe on swelcum weorcum scinað, & magon hiera nihstum swæ nytte bion, hwy hie para geearnunga hiora digelnesse & anette bet truwien donne dære hu hie oderra monna mæst

gehelpen.

γγ. for hwy: Or. 162, 9 & hie acsedon, for hwy hie

ðæt dyden.

bb. hwonne: Be. 537, 6 he sorgiende bad, hwonne seo adl to him come; 569, 25 to heora mode gelæddum dære forhtiendan tide, hwonne he heofonum & eorpan byrnendum toweard si on heofenes wolcnum. Or. 88, 14 & hie selfe wæron ælce dæg on bære ondrædinge hwonne hie on þa eorpan besuncene wurden; 194, 24 gesecgad me nu Romane, hwonne þæt gewurde oppe hwara ær dæm cristendome. Cp. 50, 6 to wietanne, hwonne he geclænsod sie; 226, 11 & bitt dære tide, hwonne he dæs wyrde sie, dæt he hiene beswican mote; 22 dencd dæs timan, hwonne he hit wyrs geleanian mæge.

εε. h wær: Be. 482, 36 (s. § 470, S. 167). Or. 48, 28 hie nellað geþencean oþþe ne cunnon, hwær hit gewurde ær þæm cristendome, þæt ænegu þeod oþre hiere willum friþes bæde; 80, 8 þæt mon eaðe cweþan mehte ðæt hit wundor wære, hwær hie landes hæfden þæt hie mehten an gewician; 144, 35 longe ymb þæt siredon, hwær hie hie gemetan wolden; 260, 6 gesecge, hwær ænig gewin ær þæm cristendome swa gehwurfe. Cp. 240, 25

& nyte, hwær se ende sie. — Vgl. die northumbrische Matthäus-Übersetzung (Kluge 35, 4) geascade from him, huer crist accenned were.

27. hwonon: **Be.** 514, 29 (s. § 470, S. 167). **Or.** 108, 29 ær þæt folc wiste, hwonon þæt yfel come.

ηη. hwider: Cp. 387, 14 dæt hie forgieten, hwider hie

scylen.

00. gif: Be. 59, 1 & ongan aweg gan, gif he hwær ænigne freond meahte gemeten, de his gymenne dyde (vgl. dazu Mather, a. a. O., S. 58 f.); 605, 37 da het he him bere sæd bringan, gif wen were þætte þæt dære eorþan gecynd wære; 606, 36 ond þæt sylfe he wæs lædende on da stowe haliges gebedes gif he dam untruman broþrum mid his trymnesse & his lare fultum sealde; 622, 18 to dam se foresprecena Cristes cempa... utan cuman wolde, gif wen wære þæt he dær hwylce mihte deofle oþgripan & to Criste gecyrran; 624, 12 comon hi to ealdSeaxna mægþe, gif wen wære þæt hi dær ænige durh heora lare Criste begitan mihte. Or. 106, 7 siþþan þæt gewin angunnen wæs, gif ænig mon sie, cwæð Orosius, þe on gewritum findan mæge þæt ....

gif ist wohl ausgelassen an folgender Stelle: So. 174, 7 ic nat peah (—) hym puhte pæt hym beporften pæt hi his mare wiston; die Jub.-Ed. übersetzt denn auch: ,I wot not, however, [if] it

seemed to them'.

#### N. Relativsätze.

#### Litteratur:

H. Klinghardt, pe und die relative Satzverbindung im Angelsächsischen. In den "Beiträgen zur deutschen Philologie" (Halle, 1880.) S. 193 ff.

Die ganz regelmässige Verwendung des Indikativs im Relativsatze übergehe ich hier, man vergleiche überhaupt die Beispiele in der Abteilung über die relativen Fürwörter (I. S. 394 ff.).

# Der Konjunktiv steht:

§ 475

I. Wenn die Aussage des Relativsatzes eine unsichere ist und der übergeordnete Satz einen Wunsch, eine Absicht oder eine unsichere Aussage enthält. Be. 471, 17 pæt se gebeo sebe hit gehyre; 472, 33 ic bidde, pæt to eallum de dis ylce stær becyme ures cynnes to rædanne odde to gehyranne, pæt hi for minum untrumnessum ge modes ge lichoman gelomlice & geornlice dingian mid da upplican arfæstnesse Godes ælmihtiges; 489, 16 gif donne hwylce preostas & Godes deowas synd butan halgum hadum gesette, da de hi fram wifum ahabban ne mæge, niman him

wif; 4, 90 forbon of syndrigum cyricum gehwylcum da du æfest & god & riht geceose, da du togædere gesomna; 23 hu da ding mon gyldan sceolde da de mid stale of cyricean afyrred wære; 403, 17 forbon deah de heo on da ylcan tid de heo acenned hæbbe, Gode dancunge to donne on cyricean gange, ne bib heo mid nænige synne byrpenne ahefegad; 26 gif hi synd dreade mid frecnysse deapes, ge heo in da sylfan tid de heo cenne (Miller: cenneb), ge bæt bær acenned bib; 495, 43 sebe hine ahabban ne mæge, hæbbe his wif; 495, 3 gif dær donne opre synd da de da denunge gefyllan mæge, donne sceal he . . . .; 514, 2 gif hwylc sy bæt de fram dyssum nearonessum alyse; 552, 35 da bæd he Oswio done cyning bæt he him hwylcehugu lareowas sealde, da de his deode to Cristes geleafan gecyrde & mid ba halwendan wyllan fulluhtbæbes abwoge; 573, 4 nænigum heora alyfed si ænige sacerdlice benunge don buton bæs bisceopes leafe de hi on his scire gefeormade sin. Or. 42, 6 h wa is bæt be eall da yfel be hi donde wæron asecgean mæge odde areccean; 50, 13 hwa is bætte ariman mæge hwæt bær moncynnes forweard; 52, 33 on bæt gerad, gif ænig wære be fyr fluge be on bæm gefechte wæs bonne to bæm folce be bær beæftan wæs, þæt hine mon sloge; 190, 24 he þara ælces ehtend wolde beon, be bæs wordes wære . . .; 248, 23 he bebead, bæt ælc þara þe on eldeodignesse wære, come . . . .; 260, 5 odsace nu se, se be wille obbe se be dyrre. Cp. 6, 6 me dynco betre, bæt we eac suma bec, da be nidbedyrfesta sien eallum monnum to witanne, bæt we ba on dæt gedeode wenden be we ealle gecnawan mægen; 22, 13 & ic eac lære bæt hira nan bara ne wilnige be hine unwærlice bega; & se be hi unwærlice & unryhtlice gewilnige, ondræde he pæt he hi æfre underfenge; 18 ic wilnige bætte beos spræc stigge . . . . . , obbæt hio fæstlice gestonde on dæm solore dæs modes de hi leornige; 42, 24 swæ is cynn þæt sio gimen dære halegan cirican sie dæm beboden pe hie wel ofer mæge & hiere wel rædan cunne; 60, 22 he sceal geleornian bæt he gewunige to singallecum gebedum, oð he ongiete dæt he mæge abiddan æt Gode bæt he onginne; 74, 12 he sceal beon for eadmodnesse hiera gefera ælces dara be wel do; 86, 4 dæt tacnad dætte eal da god & da mægenu þe he do [H.: dob] bion gewlitegode . .; 88, 6 sie se lareow gemetfæst & gescadwis & nytwierde on his wordum, dætte he ne swigige dæs he nytwierde sie to sprecanne, ne dæt he ne sprece dæt he swigian sciele; 106, 14 forsio he his ealdordom swæ swide dæt he on eallum dingum da be him underdidde sien læte him gelice; 172, 8 beod simle gearwe to læronne & to forgifonne ælcum dara be eow ryhtlice bidde; 198, 22 gif him donne weas gebyrige odde ungewealdes dæt he on dæs hwæt befoo de wid his willan sie, deah hit on dæm ealra læstan dingum sie, deah him is dearf dæt he . . .; 324, 22 sele ælcum dara be de bidde; usw. Bo.

6, 12 hu ne eart bu se mon be on minre scole wære afed & gelæred; oder sollte were hier die zweite Person des Indikativs sein (= der du)?; 48, 24 getæc me nu sumne mann þara þe  $\mathfrak{d}$ e gesælegost bince, & on his selfwille sy swibost gewiten; Q2, 12 ic wilnode . . . . æfter minum life bam monnum to læfanne, be æfter me wæren, min gemynd on godum weorcum; 226, 6 ælc bara be freo sie fundige to dam goode & to dam gesælbum, & sebe nu gehæft sie mid bære unnyttan lufe bisse middangeardes. sece him freodom; 360, 24 sprec bæt du wille. So. 163, 8 forpam ic lære ælcne dara þe maga si & manigne wæn hæbbe bæt he menige to pam ilcan wuda; 164, 30 gyf du enigne godne heorde hæbbe he wel cunne healdan hæt bæt du gestreone & him befæste, sceawa hyne me. Ps. 21, 21 se he Drihten ondræde herie hine; 30, 28 gestrangiað eowere heortan and eower mod, ælc þæra þe to Gode hopige; 34, ü. he witegode þæt ylce be ælcum rihtwisan menn, be bysne sealm sunge odde for hine sylfne obbe for oberne mann, bæt he sceolde bæs ylcan wilnian; 36, 8 ne hysna be be nanum bæra be yfel don; 37, ü. and eac be ælcum bæra be bysne sealm sunge, he witgode bæt he sceolde Le. 58, 12 and locige bæt hio hæbbe hrægl, and bæt weord sie hire mægdhades, bæt is se weotuma agife he hire bone; 13 se mon se be his gewealdes monnan ofslea, swelte se deade; 60, 14 se be slea his fæder odde his modor, se sceal deade sweltan; 15 se be frione forstæle and he hine bebyegge, and hit him onbestæled sie, bæt he hine bereccean ne mæg, swelte se deade; se be werge his fæder odde his modor, swelte se deade; 17 se be slea his agenne beowne esne odde his mennen, and he ne sy idæges dead, beah he libbe twa niht odde breo, ne bid (= soll er sein) he ealles swa scyldig; 62, 31 and se be hæme mid netene, swelte he deade; 30 eal bæt flæsc bæt wildeor læfen, ne eten ge bæt, ac sellað hit hundum; 66, 5 and bæt ge willen bæt obre men eow ne don, ne dob ge bæt obrum mannum; 70, 2 gif hwa bara mynsterhama hwelcne for hwelcre scylde gesece, be ne cyninges feorm tobelimpe, odde oderne frione hiered, be arwyrde sie, age he breora nihta fierst; 72, 2 se be ymb his hlafordes feorh sierwe, sie he wid bone his feores scyldig, and ealles pæs pe he age; 74, 4 eac cirican frið is, gif hwelc mon cirican gesece for para gylta hwylcum, para pe ær geypped nære; 86, 29 gielde, se bæs sleges andetta sie, wer and wite; 94, 41 se mon se be bocland hæbbe, and him his mægas leafden, ponne setton we, pæt he . . . . . - Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch S. 30, Z. 289): butan pæm monnum pe pa burga healdan scolden. — Ine Le. 20, 2 gebete he hit mid eallum pam pe he age; 24, 9 pæt he him onnime, agife and forgielde. — Wulfstan 14, 15 and of heora cynne syddan geboren weard ealra bearna betst, he æfre geboren wurde.

Wenn der übergeordnete sowohl wie der Relativsatz in § 476 indirekter Rede stehen: Or. 19, 9 Ohthere sæde bæt sio scir hatte Halgoland be he on bude; 154, 19 cwædon bæt him wislecre puhte pæt hie da ne forluren pe pær ut fore. Cp. 58, 8 hwæt is nu ma ymbe dis to sprecanne, buton se se be swelc ongieten sie bæt he . . . hæbbe, bæt he donne to fo; 148, 18 dætte men wenen dæt he sie gehealdsum on dæm be he healdan scyle obbe dælan; 284, 23 we cwædon ær bæt se sceolde lytel sawan, se be him done wind ondrede, & eft lytel ripan, se be him da wolcn ondrede; u. ö. Bo. XIV, 3 hu mon sceolde ælcne mon hatan be bam deore be he gelicost wære; 158, 12 sege me nu, hwæber bu æfre gehyrdest bæt he angum bara be ær us wære eallunga purhwunode; 314, 11 ic de sæde eac, bæt da wæron ungesæligran de him unrihtlice hiora yfel forboren wære. Ps. 13, 3 Drihten hawab hwæber he geseo æpigne bæra be hine sece obbe hine ongite. Le.68, 9 me wæs uncuð, hwæt bæs bam lician wolde, be æfter us wæren.

Wenn der Hauptsatz eine Verneinung enthält: Be. 493, § 477 31 bæt ne mæge gemeted beon sebe alysed si; 560, 28 ne wæs on da tid ænig bisceop butan dam Wine on ealre Breotene dara de rihtlice gehalgad wære. Or. 196, 11 ba ne mehton ba senatus nænne consul under him findan be dorste on Ispanie mid firde gefaran; 206, 9 þæt dær nan to lafe ne weard þæt hit to Rome gebodode. Cp. 136, 7 gif he næfð da are þe he on bion mæge; 144, 14 nan mon nis be eallinga swæ libban mæge bæt he hwilum ne agylte. Bo. 132, 19 ac bæt nis nan man, bætte sumes eacan ne burfe buton Gode anum; 138, 13 nis nan gesceaft gesceapen bara be ne wilnige bæt . . .; 232, 2 ne mæg ic nane cwica wuht ongitan, bara be wite hwæt hit wille; 250, 27 nis nan gesceaft de he tiohhige bæt hio scyle winnan . . .; 204, 16 nis nu nan wis man bæt nyte bætte god & yfel biob . . . So. 176, 26 ne wene ic bæt ænig man si swa dysig bab bæs wene. Ps. 13, 1 nis nan God be bis wite obbe wræce; 2 nis nan þe eallunga wel do. - Vgl. Wulfstan 28, 51 nis æfre ænig man, be sylf gebencan cunne obbon obrum areccan mæge, hwylce ba mærða and da myrhda syn, þe god on heofonum gegearwod hæfð.

In folgenden einzelnen Fällen: Be. 489, 29 Crist cwæb: § 478 4. quod superest date eleemosynam . . . , þæt ofer si & to lafe, sellap ælmessan; 553, 5 diaconas halgode, da de him on godcundre lare & on dære denunge fulluhte bædes fultumian sceolde; 573, 18 gif hwylc monn his agen wif wibscufe bæt him mid rihtre æ forgifen si [fehlt bei Miller] & gebeoded wæs . . . , ne gegaderige he . . . .; 635, 8 he monige for a cigde butan yldinge, þæt hi heora mandæda hreowe dydon, þæt ic eac swylce wisce forb sie [Miller: swa] on leornunge ura stafa. Cp. 2, 14 dætte swide feawe wæron behionan Humbre, be hiora denunga

cuben understandan on Englisc; 260, 22 hwa sceal bonne, bara be hal & god ondgiet hæbbe, Gode unboncfull beon; 383,7 bæt is bonne bæt mon ierne from geate to obrum, bæt he ierne breatigende from bara unbeawa ælcum to obrum, be (= wodurch) deab mæge ingan on bæs monnes mod; 411, 25 hwa is nu bæra be gesceadwis sie, & to bæm gleaw sie bæt he swelces hwæt tocnawan cunne, bætte nyte bætte . . . Bo. II, 14 & nu bit & healsaþ ælcne þara be þas boc rædan lyste.

# Fünfte Abteilung.

#### DER INFINITIV.

#### Litteratur:

E. Herzog, Die Syntax des Infinitivs. Im 107. Bande der , Neuen Jahrbücher für Philologie und Pädagogik' von Fleckeisen und Masius (1873), S. 1-33.

A. Köhler, Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs im Gothischen. Im 12. Jahrgang von Pfeisfers, Germania' (1867),

S. 421 - 462.

E. Nader, Zur Syntax des Beówulf. Programm der Staats-Ober-Realschule in Brünn. 1880. § 30.

K. Köhler, Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs und Particips im Beówulf. Münsterer Doktorschrift. 1886.

R. Blume, Über den Ursprung und die Entwickelung des

Gerundiums im Englischen. Jenaer Doktorschrift. 1880.

- C. Krickau, Der Akkusativ mit dem Infinitiv in der englischen Sprache, besonders im Zeitalter der Elisabeth. Göttinger Doktorschrift. 1877.
- E. Buchtenkirch, Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs in Occleve's De Regimine Principum. Jenaer Doktorschrift. Braunschweig 1889.

E. Einenkel, Streifzüge durch die mittelenglische Syntax.

Münster 1887. S. 229-277.

E. Einenkel, Der Infinitiv im Mittelenglischen. In der , Anglia', XIII, 79—104.

# Erstes Kapitel.

#### DER REINE INFINITIV.

Der reine Infinitiv erscheint bei Hülfszeitwörtern, bei transitiven, bei intransitiven und bei unpersönlichen Zeitwörtern.

### A. Der reine Infinitiv bei den Hülfszeitwörtern. § 479

Der reine Infinitiv erscheint bei den folgenden Hülfszeitwörtern: cunnan (§ 388, S. 23 f.), willan (§ 390, S. 25 ff.), durran (§ 391, S. 28 f.), sculan (§ 393, S. 29 ff.), magan (§ 395, S. 34 ff.), motan (§ 396, S. 36 ff.), durfan (§ 397, S. 38 f.); man vgl. die Beispiele an den angeführten Stellen.

#### B. Der reine Infinitiv bei transitiven Zeitwörtern.

Bei transitiven Zeitwörtern ist entweder nur der Infinitiv davon abhängig oder außer ihm auch noch ein anderes Objekt. Ich richte mich in der Anordnung nach Mätzner (vgl. a. a. O. III. S. 6 ff.).

#### Der reine Infinitiv allein bei transitiven Zeitwörtern.

#### a. Der Infinitiv steht ohne eigenes Objekt.

§ 480

- a. onginnan, beginnen. Be. 482, 18 & da ongunnan ærest wid heora fynd feohtan; 22 mid dy þa ongon firenlust weaxan; 483, 33; 485, 29 feran ongunnon; 30; 513, 30 & ongan mid monegum hætum his gebohta geswenced beon; 565, 36 swylce eac sonas to singanne . . . ongunnon leornian; 571, 41 he da geornlice ongan læran to healdenne da ding; 574, 35 da ongan heo gelomelice on gesomnunge dare sweostra secan & acsian, on hwylcere stowe . . . . Or. 1, 3 hu Ninus ongon monna ærest ricsian on þiosan middangearde; 5, 12 & hu Ueriatus se hierde ongon ricsian on Ispanium; 52, 3 he angan sierwan mid þæm folce; 56, 32 se heora cyning ongan da singan & giddian; 60, 18; 144, 30; u. ö. Cp. 196, 9 gif we nu onginnad reccean ongemong disum ymbe Dauides dæda sume; 330, 25 on dys andweardan life we onginnad ærest libban to dæm dæt we ...; 423, 8 & no ne anginnad to wyrceanne. Bo. 4, 3 da ongan he smeagan & leornigan on him selfum, hu he . . . .; 10, 8 ongan þa giddien. So. 168, 21 hy eft onginnað searian. Ps. 3, 4 þa ongan ic slapan; 9, 30 þonne aginð he sylf sigan. — Vgl. Wulfstan 9, 4 ongann ba beswican and gelæran, bæt he .... - Blickling Hom. 55, 10 hu Dauid se sealmsceop ongan smeagan & bencan. — Ælfric (Kluge) 54, 197 ongunnon da dæghwomlice forwel menige efstan to gehyrenne da halgan bodunge. - Bei onginnan kommt auch der Infinitiv mit to vor, s. § 492. a.
  - β. abiddan, erbitten. Be. 616, 30 will tu wit unc abiddan

drincan (= vis petamus bibere?).

γ. hatan, befehlen. Be. 478, 45 het da sona blinnan fram ehtnysse Cristenra manna; 481, 9 der Severus se Casere iu het Willing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

dician (& eorpwall gewyrcan); 504, 4 het pa sona ærest on hi cyrran; 508, 34 he . . . het freolice to heora biscopscire ham hweorfan; 516, 27 da het se cyning swa don. Cp. 2, 1 Ælfred kyning hated gretan . . . his wordum luflice & freondlice; in H. hat gretan als Objekt: Wærferd biscep; es bedeutet: er läfst grüßen, wie in Urkunden: ic writan hate (Kluge, Lesebuch, S. 9, Z. 1, S. 10, Z. 1): ich lasse schreiben.

d. (for)lætan, (zu)lassen. Be. 525, 12 da he ha to reste eode, da forgeat he het he on ohre stowe het geheolde, ac let forh on his bosme awunian (wo allerdings hit zu ergänzen ist);

627, 18 ic . . . eam est forlæten mid monnum lisian.

ε. hyran, hören. Be. 628, 6 ic . . . wende þæt þæt hell wære be ðam tintregum unaræfnendlicum ic oft secgan hyrde (= de cujus tormentis; vgl. § 286<sup>6</sup>, I. S. 409); 629, 27 me huru ðuhte þæt þæt wære heofona rice, be ðam ic oft ær gehyrde bodian & secgan. Or. 138, 18 eac ic hierde to soþum secgan, þæt hit . . . . Bo. 252, 18 þu geherdest oft reccan on ealdum leasum spellum, þætte . . . .; 376, 3 we geheraþ hwilum secgan þæt hit . . . . So. 190, 33 we gehyrað reden on ðam godspelle, þæt . . . . - Vgl. Blickling Hom. 83, 6 swæ we nu gehyran magon forþ reccean & secggean.

Z. wilnian, wünschen. Bo. 124, 6 & peah willniad ealle purh mistlice papas cuman to anum ende; 298, 15 pe simle willnah licgan on fulum solum. So. 170, 8 ic wilnege cuman

to be.

- η. pencean, gedenken. Be. 477, 21 gif du gewitan dencest fram pam bigange ure æfestnysse. Nicht klar ist mir die Satzfügung an folgender Stelle: Bo. 238, 21 hwæper pu donne ongite bæt ælc para wuhta de him be on pench, bæt hit pench ætgædre beon gehal undæled (= quod autem subsistere ac permanere adpetit, id unum esse desiderat). pencean kommt sonst mit dem Infinitiv mit to vor, s. § 490 u.
- 0. beran, tragen. Be. 617, 25 & incode & dam B. ber drincan & us callum denade & scencte. Vgl. sellan, § 481 v.
- 1. ondrædan, fürchten. Be. 491, 37 da de him ne ondrædab witende syngian; 591, 5 da ondrædde he andettan þæt he cyninges degen wære. Vgl. auch § 491. ζ.
- K. gedyrstigan, wagen. Be. 494, 24 gif donne for mycelre arwurpnysse hwylc mon ne gedyrstigab onfon, se is to heriganne.
- λ. hladan, holen, schöpfen. Cp. 469, 7 ac hladað iow nu drincan.
- μ. geearnian, verdienen. Be. 608, 6 pæt he done eac swylce swa mid hine na læs on ungelicum setle dære ecan eadignesse geearnode onfongen beon; 621, 13 pæt he de (= dy) cublicor from dam halgum geearnode in heofonum onfongen beon.

§ 481

### b. Der Infinitiv hat ein eignes Objekt bei sich.

a. onginnan, beginnen. Be. 474, 18 Peohtas... ongunnon eardigan da Norbdælas dysses ealondes; 477, 2 & he sona bysene his geleafan & arfæstnesse onhyrian ongan; 480, 23 da ongunnan twa deoda hi onwinnan & heora æhta niman & hergian; 484, 14. Or. 5, 29 hu Romane ongunnon unsibbe him betweonum upahebban; 74, 9 Membrad se ent angan ærest timbran Babylonia. Cp. 24, 20 þæt hi onginnen þa wunda lacnian; 224, 25 dæt he onginne sume sconde be dæm oðrum oðde sprecan oðde don; 393, 14 oðdæt he dioflum ongan gieldan. Bo. IV, 11 hine ongan frefrian; VI, 8 da ongan se Wisdom eft secgan bispell. Vgl. auch & 492. α.

β. (be)beodan, befehlen. Be. 615, I da bebead se biscop dysne to him lædan (das Lateinische hat hier allerdings: hunc ergo adduci præcipit Episcopus, sodafs man auch vielleicht im Englischen Akkusativ mit Infinitiv (Aktiv fürs Passiv) annehmen darf, vgl. § 483, Anm. 2.). Le. 66, 7 and he bebead pone hlaford lusian swa hine selfne. Kommt auch mit dem Infinitiv mit

to vor; vgl. \$ 493. α.

γ. hatan, befehlen. Be. 480, 19 binnan dam dice, de we gemynegodon bæt Severus se Casere het dwyrs ofer bæt ealond gedician (= quod ... fecisse commemoravimus); 481, 9 (s. § 480, S. 177); 483, 14 da sendan hi ham ærenddracan & heton secgan dysses landes wæstmbærnysse & Brytta yrgbo; 487, 19 & swa swa he gehet him andlyfne & heora weorulddearfe forgifan & eac swylce lyfnesse sealde þæt hi . . . . (= eisque, ut promiserat, cum administratione victus temporalis, licentiam quoque prædicandi non abstulit; daher wird wohl Millers Lesart die richtigere sein, die lautet: ond swa swa he geheht, him ondlifen forgeaf & weoruldbarfe, ond eac swylce leafnesse sealde . . . .); 498, 4 swylce Agustinus het him eac onbeodan bæt her wære mycel riip onweard; 498, 36 on dam . . . se cyning weorblice cyricean het getimbrian; ebenso 504, 22, 27; 518, 18; 539, 25; 508, 33 he . . . heht ham lapian da biscopas; 513, 12 & het eac him onbeodan bæt he . . . .; 528, 19 da het he sona se cyning niman done mete & da swæsendo & beran dam dearfum; 529, 8 da het se Papa hine to biscope gehalgian; 540, 5 de hine slean het; ebenso 557, 29; 563, 33 da het se Papa done mon to him gelapian; 591, 9 & his wunde het lacnian; 625, 1 & het done tunscipe eallne ofslean; 633, 5 sealde da anum his geferena & het me beran to rædanne. Or. 1, 19 hu Bosiridis het don to geblote ealle pa cuman; 3, 18 hu hi him heton gefeccean to Escolapius pone scinlacan; 5, 25 hu Romane heton eft getimbran Cartaina; 44, 8 & him untweogendlice secgan het pæt hie oder sceolden; 13 heton him beh bæt andwyrde secgan; 80, 26 he het ba bæt fæste lond utan ymbfaran; 96, 18 &

him secgan het bæt he . . . .; 114, 33 ac he ealle ba ricestan forslean het; 126, 21 & þær het þa burg atimbran þe mon siþþan be him het Alexandria; 156, 6 ba het Pirrus don ba elpendas on bæt gefeoht; 164, 32 & hiene oferfon het & ahon; 168, 26 & hie rade bæs forbærnnan het; 174, 15 he het hie behyldan; 186, 19; 196, 31; 198, 29; 202, 23; 212, 9; 218, 11, 31; 224, 15; 228, 8; 242, 17, 23; 246, 1, 23, 24, 32; 250, 13; 256, 3; 258, 3; 260, 20, 23, 29; 264, 21; 266, 14; 268, 28; 270, 8, 13; 274, 4 he het cristenra monna ehtan; 282, 16; 284, 6; 288, 12; 290, 4, 5. Cp. 2, 2 & de kydan hate bæt me . . . .; 168, 22 & hat wyrcean twegen stengeas. Bo. IV, 5 Deodric hine het on carcerne gebringan; 2, 16 he Johannes pone papan het ofslean; 4, 12 da het he hine gebringan on carcerne & bær inne belucan; 82, 6 ba het he hi bindan & on balcan legan; 88, 6 se het æt sumum cyrre forbærnan ealle Romeburh; 10 & eft he het ofslean ealle ba wisestan witan Romana, ge furbon his agene modor; 162, 19; 254, 5; 380, 20. — Vgl. Sachsenchronik (Kluge) 33, 440 and he hie der ahon het. - Holy Road 5, 3 da sone on mergen het se kasere Constantinus gewyrcan ane gyldene rode on bære ilcan gelicnesse; 7, 9 ba het hi hiore togesamnian eall bæt iudeisce folc; 101, 6 het delfan ba eordan digellice mid cræfte. — Vgl. auch & 483. Anm. 2. S. 191.

d. bewerian, verhindern (vgl. § 491. α.), und

e. forbeodan, verbieten. Be. 491, 6 & seo halige æ bewerep & forbeodep da sceondlicnysse onwreon mægsibba (= sacra lex prohibet cognationis turpitudinem revelare); 494, 23 ne sceal him bewered beon dam geryne onfon dære halgan gemænsumnysse; 495, 36 forpon we him ne sculon bewerigan dam halgan geryne onfon.

Z. alyfan, erlauben. Be. 573, 3 & nænigum heora alyfed

si ænige sacerdlice denunge don. Vgl. § 493. β.

η. forgifan, gewähren. Be. 649, I nu ic de bidde, goda hælend, þæt du me milde forgife swetlice drincan da word dines wisdomes.

θ. wilnian, wünschen. Be. 535, 16 æpele mynster, on bam heo wilnode gehaldan ba arwurþan ban hire fæderan (= in quo desiderabat honoranda patrui sui ossa recondere); 545, 42 and sona ba bing þæt is bone rihtan geleafan he wilnode æfterhyrigean (= ba wilnade he liif onhyrgan); 549, 37 ba willnode he hine sylfne fram eallum begangum bysse worulde fremde gedon; 571, 5 & willnedon bara goda gemænelice brucan; 590, 6; 620, 32; 625, 39 swylce eac monige oþre intingan he sohte & wilnode oþþe bær leornian obbe banon onfon. Cp. 26, 5 he wilnað micle worldare habban; 42, 1 hie bereafiað hie selfe ðara goda þe hie wilniað synderlice habban; 62, 21 ne wilnige se na bion ðingere for oðerra monna scylde se þe . . . .; 318, 13. Bo. 22, 15 gif þu wilnige on rihtum geleafan þæt soþe leoht

oncnawan; 68, 1; 306, 21, 23, 356, 3. Ps. 13, 9 pa pe wilniad fretan min folc swa ænne hlæf; 14, 6 se pe . . . . nanes feos ne wilnad æt pam unscyldigan onfon. Le. 66, 3 men pa wilniad heora sawla sellan for Dryhtenes naman. — Vgl. § 493. 6.

1. secan, suchen. Be. 625, 39 (s. bei 0. wilnian). Vgl.

§ 491. y.

k. myntan, beabsichtigen. Be. 616, 19 & hi mynte heo

for hy to abbudissan gesettan.

λ. gestihtian, beschliefsen. Be. 549, 41 & he fram eallum middaneardes bingum freoh on ancer lifes drohtnunge gestihtode his lif geendian.

μ. öencean, gedenken. Be. 612, 5 & da dyde forh done dæg bæt he don dohte. Or. 44, 32 to hon dæt hie heora weras wrecan hohte; 54, 21 he him cweman hohte; 78, 30 & þæt wrecan hohte; 84, 4 his sige to tacne he he on hæm sihe hurteon hohte; 150, 12; 182, 24; 200, 17; 212, 2; 230, 2; 236, 12; 242, 6; 258, 15, 29; 282, 9 (s. § 490. α.); 286, 6; 292, 3. Cp. 54, 12 donne dæt mod denced gegripan him to upahæfenesse da eadmodnesse. Bo. 264, 27 & he hi næfre forlætan ne hench.

— Vgl. Lucas 1, 1 manega hohton hara hinga race geendebyr-

dan. — Vgl. § 490, α.

v. sellan, geben. Be. 474, 38 & pa sceafpan dyde on wæter & sealde drincan bam mannum; 524, 32 & pæt wæter on adlige menn oppe on neat stredap oppe drincan syllap, 527, 33 & pæt bu him ærest ne sealdest æfter bam Apostolican beodscipe meole drincan bære hnescan lare; 533, 20 da sylfan moldan monige men nymende wæron & on wæter dydon & sealdan heora untruman mannum & neatum drincan; ähnlich 539, 5; 544, 46. Or. 134, 36 (an wyrt....) på nam he på on mergen & sealde hie bæm gewundedum drincan; 136, 15 & him gesealdon ator drincan. Cp. 328, 2 me hyngrede, & ge me nauht ne saldon etan; 459, 18 dy ic sceal sellan eow giet mioloc drincan, nalles flæsc etan. Vgl. beran § 480, 3., S. 178.

E. gedyrstigan, wagen. Be. 491, 14 sebe gedyrstigab on-

wreon da sceondlicnysse his steopmeder.

o. foryldan, aufschieben. Be. 633, 23 da hreowe de he to medmicelre tide mid forgifenesse wæstme forylde doan, da he eac . . . .

π. geearnian, verdienen. Be. 643, 15 Gode bancunge dyde, pæt he geearnode swylce gife onfon of Angolbeode.

p. gemunan, bedenken. Be. 568, 21 & swylce eac heora sylfra forpfore pæt hi da gemunon mid wæccum & gebedum & mid godum weorcum forecuman.

o. sendan, senden. Be. 471, 7 ic Beda Cristes beow and mæssepreost sende gretan bone leofastan cyning & halettan Ceoluulf.

7. hogian, gedenken. So. 183, 5 & pæt pær ofer byð ic hogie swa endebyrdlice gedelan swa ic ændebyrdlicost mæg.

u. gebristlæcan, wagen. Le. 68, o ic ne dorste gebrist-

læcan þara minra awuht feala on gewrit settan.

o. geteohian, beschliefsen. Be. 593, 7 & Gode anum geteohode deowian.

- x. forhycgan und forhogian, verachten. Be. 493, 34 wif forhycgeap heora bearn fedan pa pe hi acennap; 641, 9 ac Ealdfrip Norpanhymbra cyning hine forhogode onfon.
- 2. Außer dem reinen Infinitive ist auch noch ein anderes Objekt vom transitiven Zeitwort abhängig.

Hierhin gehören zunächst alle Fälle, in denen der , Akkusativ mit dem Infinitiv' anzunehmen ist, in denen also der Akkusativ, bei Auflösung des Ganzen in zwei Sätze, das Subjekt des abhängigen Satzes abgeben würde; aber auch die anderen Fälle, bei denen - nach Jakob Grimms Unterscheidung (Gr. IV. S. 114) - nach solcher Auflösung der Akkusativ noch wirklich vom transitiven Zeitworte des Hauptsatzes abhängig bleibt. In allen Fällen der angelsächsischen Anwendung dieser Redeform ist aber zu beachten, was Müller-Hilmer in seiner "Angelsächsischen Grammatik" auf S. 248 sagt: .,, Die Konstruktion des Akkusativ mit dem Infinitiv findet sich im guten Ags. nur selten, eigentlich nur nach den Verben gefrignan und gehyran . . . . Wenn nach den Verben hatan, letan und Verben des Wahrnehmens ein Akkusativ mit dem Infinitiv folgt, so ist das nicht die eigentliche Konstruktion des Akkusativ mit dem Infinitiv, worin ja der Akkusativ und der Infinitiv zu einer Begriffseinheit verschmolzen sind, sondern es hängt der Akkusativ und der Infinitiv und swar jeder besonders vom Verbum ab, jener als personliches, dieser als sächliches Objekt. In ags. Übersetzungen lat. Werke findet sich der eigentliche Akkusativ mit dem Infinitiv in ausgedehnterem Masse in Folge willkürlicher Übertragung lat. Konstruktionen auf das Ags.". Vgl. auch August Schmidt, a. a. O. S. 52/3, und K. Köhler, a. a. O. (Infinitiv im Beowulf) S, 49 ff.

#### § 482

# a. Der Infinitiv ist aktiv:

a. biddan, bitten. Be. 475, 24 bæd hine Cristenne beon (= Christianum se fieri petierit); hier ist aber hine wohl nur von bæd abhängig, vgl. K. Köhler S. 39.

β. bebeodan, gebieten. Be. 477, 42 het da & bebead hrape men swingan & tintregian done godes andettere (= cædi sanctum Dei confessorem a tortoribus præcepit). Ps. 41, 9 on dæg bebead God his mildheortnesse cuman to me; 43, 6 þu þe bebude hælo cuman to Jacobes cynne. Vgl. § 493. α.

hatan, befehlen. Be. 477, 8 da het he hrabe his degnas hine secan & acsian (= unde statim jussit milites eum diligentius inquirere); 42 (vgl. bei bebeodan, B.); 486, 28 da het he hig bidan on dam ealonde be hi upp comon, & him dider heora bearfe forgyfan (= manere illos in ea quam adierant insula, & eis necessaria ministrari jussit; das zweite also Akkusativ mit passivem Infinitiv, vgl. \$ 483. y.); 38 & het Agustinum mid his geferum dider to his spræce cuman (= jussit Augustinum cum sociis ad suum ibidem advenire colloquium); 487, 6 da het se cyning hi sittan (= ad jussionem Regis residentes); 500, 23 heht his degnas hine selfne beran ongean dæm fyre & asettan dær se leg & seo frechis mæst wæs (= jussit se efferri); 517, 13 & he da het his geferan toworpon ealne hearh & da getymbro & forbærnan (= jussit sociis destruere ac succendere fanum); 536, 27 da het heo sona hire dinenne gan & da cyste hire to gefetigean (= jussit ire ministram & capsellam adducere); 554, 39 com sum ærenddraca sebe hine to cyninge feran het (= venit qui clamaret eum ad regem); 566, 32 het hine Theodorus biscop ridan (= jussit eum Theodorus equitare); 568, 8 gang hrabe to cyricean & hat ure seofon brobra hider to me cuman (= & hos septem fratres huc venire facito); 588, 26 da het heo sume da brobry feran & done stan secean (= jussitque quosdam fratribus quærere lapidem); 597, 29 da het heo gesomnian (intransitiv) ealle da gelæredestan men & da leorneras & him andweardum het secgan bæt swefen & bæt leob singan (= jussus est, multis doctioribus viris præsentibus, indicare somnium & dicere carmen); 600, 5 ic eall pæt eapelice abere, deah du me hate ealle niht wæccende on gebedum standan, & deah de ic scyle ealle wucan fæstan, ic bæt leoflice do (= totum facile feram, etiamsi totam noctem stando in precibus peragere, si integram septimanam jubeas abstinendo transigere); 605, 26 & da het da brobra on dæs ylcan huses flore seab adelfan (= jussit fratres foveam facere); 618, 17 heton hi hine sittan mid him to swæsendum (= jusserunt eum sedere secum ad epulas). Or. 3, 13 & hu he het sumne sumne biscep secgan on his gewill hwa his fæder wære; 80, 30 & him from afaran het ealla þa burgware; 202, I þa het he ænne mon stigan on bone mæst & locian, hwæber he . . . . (= jussus quidem (= quidam?) e nauticis adscendere in arborem navis atque inde speculari, quam . . .); 7 & ealne bone here he het mid bæm scipum bonan wendan; 212, 5 ba het Scipia ealle pa wifmen ærest utgan; 222, 2 pa het he sum his folc feohtan; 280, 12 & hiene het iernan on his anum purpurum fela mila beforan his rædwæne (= ut . . . cucurrisse referatur). Cp. 278, 19 se gemetgað ierre, se þe done dysegan hæt geswugian (= qui imponit stulto silentium, iras mitigat); 443, 24 Dryhten, hwæt hætst du me don (= Domine, quid me vis facere). Bo. 358, 19 & he het ealle eft cuman. So. 190, 2 (rgl. bei ε. lætan am

Schlusse, S. 185). - Vgl. Chronik (Plummer) 12, 449 se cing het hi feohtan agien Pihtas.

don, thun, machen, veranlassen. Be. 502, 18 utan biddan ælmihtine God de de eardian dep pa anmodan in his fæder huse (= obsecremus Deum, qui habitare facit unanimes in domo

patris sui). Vgl. § 494.

e. lætan, (zu)lassen. Be. 565, 3 da onlysde he hine & let hine feran æfter dam Biscope (= absolvit eum, & post Theodorum ire permisit). Or. 126, 16 & bæt folc sum bær sittan let. sum bonan adræfde; 168, 23 ac leton heora fultum bærbinnan beon; 290, 22 he . . . hie let sittan bær bær hie woldon. 64, 15 he ne mæg medomlice ongan, donne he hæfd to godum weorce gewunad, & læt donne þæt aslacian (intransitiv); 138, 8 hie donne lætad acolian (intransitiv) da incundan lufan (= ab intimo amore refrigescunt); 14 ne est hie ne sceoldon hiera loccas lætan weaxan; 192, 25 dæt is donne dæt mon his eagan læte slapan [slapigen] dæt mon for his unwisdome ne mæge ongietan da undeawas (= somnum quippe oculis dare, est ..., negligere); 278, 14 se be his tungan stefne on unnyttum wordum læt toflowan; 286, 12 ac læt simle gan din eagan beforan dinum fotum (= palpebræ tuæ præcedant gressus tuos); 288, 2 donne mon læt toslupan done ege & da lare swidor donne hit dearf sie for wacmodnesse, donne wierd gehnescad donne sio dreaung dæs anwaldes (= nimia resolutione lenitatis ultra quam necesse est, vigorem districtionis emolliunt); 306, 8 ne læte ge eow ælcre lare wind awecggan (= non circumferamur omni vento doctrinæ); 320, 12 him wære donne micel dearf dæt hie leten Godes ege hie geeadmedan; 372, 4 læt dine willas irnan wide; 376, 10 donne hie lætad da sawla acwel[1]an for hungre hiora worda (wenn acwellan richtig wäre, wäre es passiver Infinitiv); 469, 5 sume hine lætað ofer landscare riðum torinnan. Bo. XII, 25 & forhwy se goda God læte ænig yfel beon; ebenso 266, 13; 6, 19 lætab hine eft hweorfan to minum larum; 44, 28 ba be ne lætaþ geortruwian be þis andweardan life, & eft þina agna treowa & seo godcunde lufu & se tohopa, pa preo pe ne lætap geortrewan be pam ecan life; 52, 27 se singala ege ne læt nænne mon gesæligne beon (= continuus timor non sinit esse felicem); 114, 31 ha gesetenes ha he læt standan ha hwile he he wile; 162, 25 þæt þa hlafordas naman swa hwæt swa hi hæfdon & leton hi libban; 304, 6 donne ne lete ic no da yfelan derian dam godum swa swipe swa hi nu dop; 322, 10 ac lustlice hi woldon lætan da rican hie tucian; 356, 26 hi ne læt God on ane healfe bæs heofones bion. So. 170, 34 & ne læd me nan wiht oferwinnan on his wege; 195, 14 ha læt ricsian da hwile he he wyle; 202, 12 se be us læt hyne selfne cunnan. Ps. 15, 10 . . ne binne gehalgodan ne lætst forrotian ne forweorðan; 29, 1 þu ne lete mine fynd min fægnian; 35, 11 ne læt þu me oftredan þa

ofermodan under heora fotum, and para synfullena handa me na ne styrien; 37,  $\ddot{u}$ . pæt he hine on swylcum earfeðum ne lete his lif geendian. Le. 62, 30 þa fæmnan, þe gewuniað onfon gealdorcræftigan and scinlæcan and wiccan, ne læt þu þa libban. — Vgl. Wulfstan 10, 7 he let æt nehstan flod gan ofer ealne middaneard; 22, 18 and æt nyhstan let on him sylfum þæt mæste wundor gewurðan.

Ganz im Sinne des deutschen ,sein lassen' (= unterlassen) kommt einmal lætan beon vor: Bo. 224, 30 uton lætan bonne bion pas spræce & bion unc pæs orsorge (= secure igitur concludere licet); und so ist auch wahrscheinlich an der folgenden Stelle statt het let zu lesen: So. 190, 3 ac het beon pone wop & ba unrotnesse & beo gemetlice blide.

Z. forlætan, (zu)lassen. Be. 587, 38 bæd heo . . . þæt he hi forlæte on mynstre dam soþan cyninge Criste deowian. Or. 212, 17 hwæþer him rædlecre wære, þe hie þa burg mid ealle fordyden, þe hi hie stondan forleten. Cp. 467, 11 oft se ælmiehtiga God forlet dæt mod his gecorenra gesyngian on sumum lytlum dingum. So. 165, 26 þu þe nane gesceaftas ne forlæst to nahte weordan; 167, 20 & us ne forlæst unryhtum hlaforde deowian swa we geo dydon; 175, 12 þonne forlæt he þæt scyp standan; 198, 10 du wast æac genoh geare þæt he nane gesceafta ne forlet eallunga gewitan swa þæt hy to nawuihte weorde. — Vgl. Chronik (Plummer) 5, 6 & þa he forlet his here abidan mid Scottum.

(ge)seon, sehen. Be. 503, 38 da geseah he Æhelfrih se cyning heora sacerdas & bisceopas & munecas sundor stondon ungewæpnade on gehældran stowe (= cumque videret sacerdotes eorum seorsum in tutiore loco consistere); 507, 12 mid dy heo da gesegon done biscop mæssan onsymbelnesse mærsian in Godes cirican & væm folce husl syllan (= cumque viderent Pontificem celebratis in Ecclesia Missarum sollemniis Eucharistiam populo dare); 513, 34 da geseah he semninga on middre nihte mon wib his gangan uncupes andwlitan (= vidit subito intempestæ noctis silentio adpropinquantem sibi hominem vultus incogniti); 519, 23 dære gyt to dæg mon mæg geseon da weallas standan (= cujus parietes hactenus stare videntur); 531, 37 cwæb þæt heo gesawe micelre breat hwittra manna & fægera on þæt ylce mynster ingangan (= perhibebat: vidisse se albatorum catervam hominum idem Monasterium intrare); 532, 8 da gesawon hi mycel leoht heofonlic dær cuman (= viderunt lucem cælitus emissam fuisse permaximam); 536, 21 da gesawon hi dær monige men æt him beon (= viderent multos adfuisse); 569, 46 he geseah Ceaddan sawle his bropor mid engla weorede of heofonum astigan (= vidit animam descendere); 579, 36 geseah he bry wæpnedmenn to him cuman mid beorhtum hrægelum gegyrede (= vidit tres ad se venisse viros claro indutos habitu); 595, 42 da geseah heo

openum eagum, dæs de hire duhte, of dæs huses hrofe ufan mycel leoht cuman, & eall bæt hus gefylde (= aspexit... fusam semper lucem omnia replevisse); 597, 6 he geseah da hearpan him nealæcean (= adpropinguare sibi citharam cernebat); 625. 15. dær he gesawe bæt leoht of heofonum on eorban scinan (= ubi lucem . . . radiasse conspiceret); 628, 10 da geseah ic semninga beforan unc onginnan dystrian da stowe & myclum dystrum eall gefylled beon (= vidi subito ante nos obscurari incipere loca); 630, 3 seo dene de du gesawe weallendum ligum & dam strangum cylum egeslice beon; 15 on dære de du bæt fægereste weorud on geoguphadnesse gesawe scinan & wynsumian (= in quo pulcherrimam hanc juventutem jocundari ac fulgere conspicis); 36 ic ne wat hwylcere endebyrdnesse ic me nu geseo betwih mannum lifian (= sed inter hæc nescio quo ordine repente me inter homines vivere cerno). Or. 3, 23 hu Tarentine gesawan Romano scipa on dæm sæ irnan; ebenso 154, 4; 3, 26 hu mon geseah weallan blod of eorpan, & rinan meolc of heofonum; ebenso 162, 6 (= sanguis e terra, lac visum est manare de cœlo); 42, 32 bonne ba Lapithe gesawon Thesali bæt folc of hiora horsum beon feohtende wid hie; 44, 2 forbon hie on horse hie feohtan ne gesawen ær þa; 142, 14 þe ic sitte on anre heare dune & geseo bonne on smeðum felda fela fyra byrnan; 188, 24 & on Sardinium mon geseah twegen sceldas blode swætan (= in Sardinia sanguine duo scuta sudasse [visum est]); 262, 27 hi ær ne gesawon II men ætsæmne dæron sittan. Cp. 100, 18 he geseah ane hlædre stondan æt him; 254, 24 se assa geseah done engel ongean hiene standan & him dæs færeltes forwiernan. Bo. 248, 20 ymbuton bæt de ic bæt lytle leoht geseah twinclian; 272, 3 bonne gesihst du nu ba unrihtwisan cyninga & ealle ba ofermodan rican bion swibe unmihtige & swibe earme wreccan; 274, 2 gif bu ænine mon gesihst willnian bæs be he næfb; 288, I geher nu an spell be bam ofermodum & bam unrihtwisum cyningum, ba we gesiop sittan on bam hehstan heahsetlum (= quos vides sedere celsos Solii culmine reges). Ps. 48, 8 bonne he gesyho ba welegan and ba weoruldwisan sweltan.

θ. (ge)hyran, hören. Be. 525, 4 da gehyrde he sumne sumne dara brobra sprecan (= audiret unum de fratribus disposuisse); 532, 5 sædon þæt hi swutolice engla sang gehyrdon ge eac sweg gehyrdon swa mycelre menigeo on þæt mynster gangan (= jam manifeste se concentus angelorum psallentium audisse referebant, sed et sonitum quasi plurimæ multitudinis Monasterium ingredientis); 538, 8 he hine gelomlice hyrde secgan be þæm wundrum þe... (= crebro eum audierit narrare); 547, 37 þæt he openlice hi gehyrde betwyh oþer leoð monig hleoþrian & singan: Ibunt... (= quod aperte eos inter alia resonare audiret: Ibunt...); 567, 38 da gehyrde he semninga da swetestan stæfne & da fægerestan singendra & blissiendra of heofonum oþ

eorban astigan; ba stæfne & done song he cwæb bæt he ærest gehyrde fram east subdæle heofones . . . & bonon sticcemælum to him nealæcan (= audivit repente vocem suavissimam cantantium atque lætantium de cælo ad terras usque descendere; quam videlicet vocem ab euro-austro primo se audisse dicebat, ac deinde paulatim eam sibi adpropiare); 568, 1 þa gehyrde he eft swa swa healfre tide fæce of hrofe öære ylcan cyricean upp astigan done ylcan blisse song & dy ylcan wege de he ær up com ob heofonas mid unasecgendre swetnysse eft hweorfan (= audivit denuo . . ascendere . . . idem lætitiæ canticum et ipsa qua venerat via . . . reverti); 589, 12 da semninga gehyrdon we da abbudissan inne hluddre stæfne cleopian: seo wuldor... (= repente audivimus abbatissam intus voce clara proclamare: sit gloria ...); 600, 18 mid by he da gehyrde done mæssepreost gewitan on Hibernia & dær forbferendne beon (= cumque sacerdotem suum Hiberniam secessisse ibique defunctum esse audisset); 619, 13 da gehyrde ic done biscop me on bæclinga mid geomerunga cwepan: eala : . . (= audivi illum post tergum mihi cum gemitu dicentem: o...); 643, 23 de we gehyrap fulle beon ealre rihtwisnesse (= quam plenam esse rationis audimus). Vgl. Wulfstan 2, 1 and we geacsodon his geceasterwaran beon godes englas, and we geacsodon pæra engla geferan beon pa gastas sobfæstra and fulfremedra manna. - Blickling Hom. 15, 14 sum blind bearfa . . . gehyrde myccle menigo him beforan feran.

- 1. findan, finden. Or. 128, 13 pa for he wid his mid siex hund monna & funde hiene ænne be wege licgan, mid sperum tosticad, healfcucne.
- K. gemetan, (an) treffen. Be. 613, 30 gemettan we us æghwanan gelice storme foresette & foretynde, & nænigne hyht hælo on us to lafe standan (= invenimus nos undiqueversum pari tempestate præclusos, nullamque spem nobis in nobis restare salutis); 618, 30 ðæs biscopes lif.... ðurh eall ic gemette biscope wyrþe beon; (= vitam illius... episcopo dignam esse comperi; vgl. I. S. 72). Cp. 415, 23 Sihhem geniedde ðæt mæden Dinan, ða he hie gemette swa wandrian. Bo. 148, 15 he hine gemette sittan on gerenedum scridwæne.
- λ. gefelan, fühlen. Be. 525, 15 da ne wiste he hwæt he gefelde cealdes æt his sidan licgean (= sensit nescio quid frigidi suo lateri adjacere).
- μ. ongietan, erfahren. Be. 533, 42 ba ongeat he mid scearpre gleawnysse hwæthugu wundurlicre halignesse on bære stowe beon (= intellexit aliquid sanctitatis huic loco inesse); 508, 31 gif... bu heofonlic weorud ongeate ofer us cuman (= si cælestes supervenire cætus cognovisti); 621, 23 þone sylfan rim wintra hine hæbbende beon, oft he ær his monnum foresæde þæt he mid onwrigenesse his swefnes ongeate (= quem se nu-

merum annorum fuisse habiturum, ipse jamdudum somnii revelatione edoctus suis prædicere solebat).

v. geleornian, lernen. Be. 620, 34 in dam anum he geleornode moncynne ingong openian dæs heofonlican lifes (= in quo solo didicerat generi humano patere vitæ cælestis introitum). Vgl. § 490. γ.

E. læran, lehren, &

- o. bodian, verkünden. Be. 639, 34 de bododan & lærdon ænne willan & an wyrcnesse beon on Drihtne hælende (= qui unam in Domino Salvatore voluntatem atque operationem dogmatizabant). Vgl. § 491. 8.
- π. witan, wissen. Be. 477, 29 donne wite du me Cristene beon; 622, 14 para cynna monige he wiste on Germanie wesan. Vgl. § 497.
- ρ. wenan, hoffen. Be. 629, 39 on dære stowe wynsumnesse mid dy ic unc wende ingangende beon, da semninga se min latheow gestod (= in cujus amcenitatem loci cum nos intraturos sperarem, repente ductor substitit).
- o. gemunan, sich erinnern. Be. 589, 26 on minum sweoran, in dam ic me gemon geo beran, da ic geong wæs, da

ydlan byrbenne gyldenra sigla.

- τ. gehatan, verheisen. Be. 511, 35 & gehet hine sylfne deofolgyldum wipsacan; 587, 34 & δæs ylcan sepe hine gehatende wæs mid us wunian aa op weorulde ende; 617, 15 bæd ic eac ætgædere mid hine & eac swylce me gehet wædlan ælmessan syllan; 632, 14 ac hine gehet æfter fyligendre tide bonne he yldra wære his synna hreowe & andetnesse don.
- u. cweoan, behaupten. Be. 489, 15 on dam nænig heora of dam de hi ahton owiht his beon on sundran cwæb.
- φ. secgan, erzählen. Be. 596, 10 & hire sægde ealra heora modor Hilde Abbudissan δa of weorulde geleoran & hire geseondre mid micele lechte & mid engla δreatum to δam ecan lechte heofona rices wuldres & to gemanan δara upplicra ceasterwarena astigan.
- x. tellan, sagen. Be. 495, 17 ne tellah we synne wesan gesynscype.
- ψ. andettan, anerkennen. Be. 496, 15 ærðon Dauid andette hi fram wifum clæne beon.

#### § 483

### b. Der Infinitiv ist passiv:

- a. biddan, bitten. Be. 478, 25 on bysse dune usanweardre bæd Scs. Albanus fram Gode him wæter seald beon to sumre his benunge (= in hujus ergo vertice S. Albanus dari sibi a Deo aquam rogavit).
- β. bebeodan, befehlen. Be. 531, 2 Erconbyrht bebead deofolgyld beon toworpene (= ut E. idola destrui præceperit);

1

10 bebead þæt feowertiglice fæsten healden beon ær Eastrum (= jejunium Quadraginta dierum observari præcepit). Vgl. § 493. a.

- γ. hatan, befehlen. Be. 486, 28 (s. § 482. γ., S. 183); 38 & het him ute setl gewyrcean (aktive Form, aber passive Bedeutung). Vgl. Wulfstan 2, 19 pam gelicost . . . pe sum cyning hate sum forworht wif don on carcern.
- d. geseon, sehen. Be. 476, 38 mid by de he hine da geseah on singalum gebedum & on wæccum dæges & nihtes beon abysgadne (= quem dum orationibus continuis ac vigiliis die noctuque studere conspiceret); 491, 28 dy læs on him gesewen si das ding onwrecen beon (wäre si Mehrzahl, so läge Nominativ mit Infinitiv (vgl. Anm. 1, S. 190) vor, wie im Lateinischen: ne in eis illa ulcisci videantur); 495, 12 sebe hine gesyhb hefigadne beon durh yfelnysse unrihtes willan (= qui se gravari per nequitiam pravæ voluntatis videt); 576, 31 da geseah heó swutole swa swa monnes lichoman mid scytan bewundenne on heannysse berendne beon (= vidit manifeste quasi corpus hominis sindone involutum in sublime ferri); 596, 2 da geseah heo dære foresprecenan Godes beowe saule Hilde bære Abbudissan on bam sylfan leohte engla weredum gelædendum to heofonum upgeborene beon (= vidit animam præfatæ Dei famulæ in ipsa luce comitantibus ac ducentibus Angelis ad cælum ferri); 614, 4 mid dy he da us sceawade & geseah on gewinne & on ormodnesse gesette beon (= cumque nos in labore ac desperatione positos cerneret); 628, 10 (s. § 482. η., S. 186); 632, 2 dæt ongean dam oper to deape becumende geseah him fram deoflum to brohte beon da boc his agenra synna (= ut e contra alter ad mortem veniens, oblatum sibi a dæmonibus codicem suorum viderit peccatorum); 633, 24 he cwæb bæt he gesawe ungelice bec him berende (!!) beon durh da godan gastas obbe durh ba galan (= quod autem codices diversos per bonos sive malos spiritus sibi vidit offerri); 634, 26 ond cwæb bæt he bær eac gesawe Caiphan done ealdorman dara sacerda mid dam ohrum, da de Drihten Crist ofslogan, bi him wrecendum ligum gesealde beon (= quia videret . . . . Caiphan cum cæteris qui occiderunt Dominum, juxta eum flammis ultricibus contraditum).
  - €. sceawian, schauen. Be. 614, 4 (s. 8.).
- 7. gehyran, hören. Be. 585, 9 byssum tidum gehyrde Theodor B. done geleafan dere cyricean Constantinopoli durh gedwolan Eutycetis swybe gedrefede beon (= his temporibus audiens Theodorus fidem ecclesiæ Constantinopoli per hæresim Eutychetis multum esse turbatum).
- η. witan, wissen. Be. 620, 2 andswarede ic him & cwæp bæt ic butan tweon wiste mid fulluhtbæbe on synna forlætnesse me abwægenne beon (= cui ego, absque ulla me hoc dubietate scire respondi, quia salutari fonte in remissionem peccatorum essem ablutus).

0. gemetan, treffen. Be. 601, 10 & nænigne of eallum ne butan de ic gemette ymb his saule hælo abysegod beon (= & neminem ex omnibus præter te erga sanitatem animæ suæ occupatum reperi).

1. gefelan, fühlen. Be. 610, 15 da gefelde he his lichoman healfne dæl fram dam heafde op da fet mid da adle geslægene beon (= sensit dimidiam corporis sui partem a capite usque

ad pedes paralysis languore depressam).

k. gelyfan, glauben. Be. 545, 28 da æriste he gelyfde on anum dæra restedaga beon gewordene (= quam una Sabbati factam . . . credebat).  $Vgl. \ \mathcal{S}$  490.  $\beta$ .

λ. oncnawan, erfahren. Be. 592, 22 (s. μ. ongietan).

μ. ongietan, erfahren. Be. 592, 22 ge eac fela opera gescreopa & gesynto . . . . . he oncneow & ongeat heofonlice him forgifen beon (= sed & alia commoda & prospera cælitus sibi fuisse donata intellexit); 596, 6 δa ongeat heo ge on δam swefne ge on hire modes gesyhpe hire ætywed beon þæt heo geseah (= intellexit vel in somnio vel in visione mentis ostensum sibi esse quod viderat).

v. geleornian, lernen. Be. 498, 31 worhte da cyricean, de he ær geara iu geleornade ealde Romanisce weorce geworhte beon (= ecclesiam quam inibi antiquo Romanorum fidelium opere

factam fuisse didicerat). Vgl. § 490. γ.

E. willan, wollen. Be. 589, 28 & ic gelysde bæt me forbon seo upplice arsæstnes wolde me hesigad beon mid sare mines sweoran, bæt ic.... (= & credo quod ideo me superna pietas dolore colli voluit gravari). Vgl. Grimm, Gr. IV. S. 122. — Vgl. Lucas 6, 62 da bicnodon hi to hys sæder, hwæt he wolde hine genemnedne beon.

o. secgan, sagen. Be. 618, 27 nis bæt wunder to forswyggienne bæt Herebald se Cristes deow sæde from him, & bæt eac swylce been geworden en him sylfum (= neque hoc prætereundum silentio, quod famulus Christi Herebald in seipso ab eo factum solet narrare miraculum).

Anmerkung 1. Natürlich wird aus dem Akkusativ ein Nominativ mit dem Infinitiv, wenn das übergeordnete transitive Zeitwort im Passiv steht.

a. bewerian, verwehren. Be. 493, 41 hi wæron bewerede heorum werum gemengede beon.

b. geseon, sehen. Be. 490, 19 da de yrre gesawene beobhi ehtan & witnian (= quos irati insequi videntur); 25 bæt heo gesewen bib of eorblicum dingum anforlætan [beon] (= quod de terrenis rebus videtur amittere); 627, 39 da wrixendlice on twa halfe gesewene wæron swa swa mid unmætnesse miceles stormes worpene beon (= quæ vicissim hinc inde videbantur quasi tempestatis impetu jactari).

c. ongietan, erfahren. Be. 497, 23 öonne biö ongyten öær syn gefremed beon (= tunc peccatum cognoscitur perfici).

d. ætywan, zeigen. Be. 494, 37 þæm fram ðæm ælmihtigum Gode unclæne & besmiten ætywed biþ on weorce beon (= illud ab omnipotente Deo pollutum esse in opere ostenditur).

Anmerkung 2. In manchen Fällen läst sich nicht feststellen, ob der der Form nach aktive transitive Insinitiv aktiv oder passiv aufzusassen ist, d. h. ob der Akkusativ Objekt zu dem aktiven Insinitiv ist, oder ob der Akkusativ Subjekt zu dem pass iven Insinitiv ist; besonders zweiselhaft ist das bei den Zeitwörtern bebeodan, hatan, lætan, geseon und gehyran, und vielleicht ist bei einigen der im § 481 bei hatan u. a. schon angeführten Beispiele, so wie bei den folgenden passive, nicht aktive Bedeutung anzunehmen.

bebeodan, befehlen. Be. 615, 1 (s. § 481. \beta., S. 179). hatan, befehlen. Be. 477, 17 het hine da teon & lædan to dam deofolgyldum (= ad simulacra eum jussit pertrahi; also: er befahl, ihn zu führen, oder: er befahl, dass er geführt werde); 478, 3 da het he hine heafde beceorfan (= capite eum plecti jussit); 520, 5 þæt he dær het for wegferendra gecelnysse stapulas asettan & dær ærene ceacas onhon (= ut . . . ibi ob refrigerium viantium erectis stipitibus æreos caucos suspendi juberet); 529, 24 & est æster monigum gearum Hædde B. het his lichoman up adon & lædon to Wintorceastre & on cyricean bære eadigra Apostola . . . arwurplice geseted is (= & post annos multos, Hædde Episcopatum agente, translatus inde in Ventam civitatem, atque in Ecclesia beatorum Apostolorum . . . . positus est); 531, 9 des cyning ærest Angelcyninga on eallum his rice het deofollgyld toweorpan & fæstlice forlætan (= idola relinqui ac destrui... præcepit; vgl. o.); 537, 33 het swylce se cyning sebe hine sloh his heafod on steng asettan, & his hand mid dy earme de of his lichoman aslegen wæs, he het to ahon (= porro caput & manus cum brachiis a corpore præcisas, jussit Rex qui occiderat, in stipitibus suspendi); 540, 21 da hlihte he sona & het dam dearfan bæt hors syllan (= desiliens ille præcepit, equum pauperi dari); 584, 27 & se cyning hi ofslean het (= . . . sunt, atque occidi jussi); 605, 36 da het he him bere sæd bringan (= hordeum jussit adferri); 621, 3 & se Papa het gewrit on his byrigenne awritan (= & jubente Pontifice epitaphium in ejus monumento scriptum); 625, 21 da sende he weorud & het heora lichoman to him gelædan (= adducta ad se eorum corpora). Or. 68, 10 forþæm he hie het gebindan & beforan eallum bæm folce mid besman swingan & sippan mid æxsum heora heafda ofaceorfan; 128, 16 he hiene hett bebyrgean an his ieldrena byrg (= hunc mortuum referri in sepulchra majorum sepelirique præcepit); 150, 10 het ba ægber ofslean ge hiene ge his modor (= occidendum cum matre curavit); 268, 22 & het forbærnan bæt

gewrit be hit on awriten wæs, hwæt mon on geare agiefan sceolde (= omniaque fiscalium negotiorum calumniosa monumenta jussit incendi). Le. 68, 9 ic ba Ælfred cyning bas togædere gegaderode and awritan het monege bara, be ure foregengan heoldon (= hæc collegi simul et scribi præcepi). — Vgl. Ælfric (Kluges Lesebuch 51, 95) & hine gehadian het.

c. lætan, (zu)lassen. Be. 545, 45 he sette Scole, & on bære he let cnihtas læran (= instituit scholam in qua pueri literis erudirentur). Or. 258, 19 ægher wæs swide gesiene, ge Godes wracu, ba he bæt folc costigan let, ge eft his mildsung, ba he hie fordon ne let, swa hit Gaius geboht hæfde; 296, 29 God gedyde his miltsunge on Romanum, ba be he hiora misdæda wrecan let, bæt hit beh dyde Alrica se cristena cyning & se mildesta. Bo. 84, 20 bæt gecynd nyle næfre nanwuht wiberweardes

lætan gemengan.

geseon, sehen. Be. 545, 42 da ding de he on Gallia begongan geseah (= ea quæ in Galliis bene disposita vidit). Or. 138, 25 ac se gefea weard swipe rade on heora mode to gedrefednesse gecierred, þa hie gesawan þa deadan men swa biclice to eorban beran be bær ær æt ham wæron, forby bær wæs se micla moncwealm on bære tide. Cp. 48, 25 se se be wolde bæt hiene mon sende, he geseah ær hiene clænsian durh pa colu pæs alteres (= is qui mitti voluit, ante per altaris caleulum se purgatum vidit). — Vgl. Lucas 3, 25 he geseah minne hosp betwux mannum afyrran.

(ge)hyran, hören. Be. 538, 14 bæt he dær in dam ealonde done hlisan his halignesse feorr & wide gelomlice secgan hyrde (= rumorem sanctitatis illius in ea quoque insula longe lateque jam percrebuisse ferebat); 592, 23 monige menn ha he bas bing gehyrdon secgan from dam foresprecenan were, wæron byrnende in geleafan & in arfæstnesse willan to gebiddenne (= multique hæc a præfato viro audientes accensi sunt in fide ac devotione pietatis ad orandum); 599, 15 is gesægd þæt he wære gewis his sylfes forbfore, of dam de we nu secgan hyrdon (= qui etiam præscius sui obitus exstitisse, ex his quæ narravimus, videtur). Or. 156, 9 swelcne wrenc . . ., swelcne hie ær ne gesawon ne secgan ne hirdon; 286, 7 swæ we hit eft secgan hierdon (= sicut a majoribus nostris compertum habemus). Cp. 427, 16 donne hi hit (yfel) heriad, donne lærad hi hit ælcne dara de hit gehierd herian (= ore autem per tot personas iniquitatem exhibent, quot audientium mentes iniqua laudantes docent). - Vgl. Köhler, a. a. O., S. 6/7.

- C. Der reine Infinitiv bei intransitiven Zeitwörtern.
- 1. Der reine Infinitiv bei intransitiven Zeit-§ 484 wörtern der Bewegung.
  - a. Der Infinitiv bezeichnet den Zweck der Bewegung:
- gangan, gehen. Be. 537, 12 da dyde he swa he hine lærde, eode gesittan to bæs halgan weres lice, da ne com seo untrumnys to him no by dæge (= fecit ut ille suaserat, sedentemque ad tumbam Sancti, infirmitas tangere nequaquam præsumpsit); 540, 42 & georne bæd þæt he eode to his setle sittan to his swæsendum & unrotnysse of his heortan asette (= dummodo ille residens ad epulas tristitiam deponeret); 617, 14 he hine geeadmedde bæt he on his hus eode swæsendo dicgean (= rogavit eum ad prandendum in domum suam ingredi). Cp. 415, 14 hit is awriten dæt Dina wære ut gangende sceawian dæs londes wif (= egressa est Dina, ut videret mulieres regionis illius); 10 donne gæd Dine ut sceawian da eldiodigan wif, donne . . . . (= D., ut mulieres videat extraneæ regionis, egreditur, quando ....). - gangan kommt auch mit dem Infinitiv mit to vor; vgl. & 500. a. - Vgl. Lucas 7, 76 bu gæst beforan Drihtnes ansyne his wegas gearwian; aber weiter: to syllenne his folce hæle gewit.

β. foregangan, vorausgehen. Be. 548, 31 pa geseah he ænne of dam drim englum, da de him on æghwæbere gesihbe ladteow wæs, wæron [Miller liest: . . . latteowas wæron] foregangende in done leg dæs fyres to dælan (Miller: todælan) & da twegen him on twa healfa flugon & hine scildon wib dæs fyres frecennesse (= tunc vidit unum de tribus Angelis, qui sibi in tota utraque visione ductores adfuerunt, præcedentem ignes flammæ dividere; & duos ab utroque latere circumvolantes, ab

ignium se periculo defendere).

γ. cuman, kommen. Be. 579, 40 pone de hi untrumne neosian coman (= quem languentem visitare venerant). — Vgl. Lucas 6, 59 hig comon þæt cild ymsniþan; 22, 32 ne com ic rihtwise clypian ac synfulle on dædbote. — Vgl. § 500. γ. beim Infinitiv mil to.

Anmerkung: Den Zweck der Bewegung bezeichnet der Infinitiv auch bei dem transitiven sendan, senden. Be. 485, 27 pæt he sende Godes deow Agustinum & opre monige Munecas mid hine Drihten ondrædende bodian Godes word Angeldeode (= misit servum Dei Augustinum, & alios plures cum eo Monachos timentes Dominum, prædicare verbum Dei genti Anglorum); 552, 38 & hi sende Godes word bodian Eastseaxna deode (= misit prædicare verbum); 562, 7 da sende he Germanus done Biscop on da mæghe EastSeaxna [to gereccanne done gedwolan &]

hi to sopfæstnysse geleafan eft gecigean (= misit ad corrigendum errorem, revocandamque ad fidem veritatis provinciam Jaruman Episcopum). Vgl. § 501.  $\gamma$ . beim Infinitiv mit to. — Vgl. Lucas 3, 19 and ic eom asend wid þe sprecan and þe dis bodian; 16, 18 he sende me þearfum bodian and gehæftum alysednesse, and blindum gesihþe, forbrocene gehælan, and bodian Drihtnes andfenge ger and edleanes dæg.

b. Der Infinitiv bezeichnet die Art und Weise der Bewegung oder eine gleichzeitige Handlung, als Vertreter eines Partizips. Diese in der Poesie so überaus häufige Redewendung habe ich bei Ælfred nur zweimal bei cuman gefunden: Be. 619, 23 gelamp..., da ic hreosende wæs, þæt ic com mid dy heafde & mid handa on done stan drifan, & se duma gebrocen wæs, & eac swylce seo gepeodnes dæs heafdes tobrocen & tolysed wæs (= evenit, ut hunc [lapidem] capite ac manu quam capiti ruens subposueram, tangerem, atque infracto pollice capitis quoque junctura solveretur). Bo. 6, 9 da com dær gan in to me heofencund wisdom. Vgl. auch meine Ausführungen in den Engl. Stud. 19. Bd. S. 118 f., sowie Mätzner, Gr. III. S. 16/17, und B. Schrader (Ælfric) a. a. O. S. 70, § 107. 1.

# § 485 2. Der reine Infinitiv bei anderen intransitiven Zeitwörtern:

- a. blinnan, aufhören. Be. 480, 13 of bære tide Romane blunnun ricsian on Breotene; 543, 13 & heo ealle afyrhte onweg flugon & blunnon da burg afeohton; 595, 19 heo næfre blan hire scyppende ælmihtigum Gode dancunge don ge eac da bebodenan heorde hire manigan & læran; 644, 35 þæt sylfe he ne blinneh mærsian & weorhian a butan ende. Vgl. Lucas 19, 4 da he sprecan geswac.
- b. gewunian, pflegen. Be. 488, I in bære cyricean seo cwen gewunode hire gebiddan (= orare consueverat); 490, 16 bysse gemete we sculon men breagean, swa swa da godan fæderas gewuniab heora flæsclice bearn (sc. dreagean); 531, 28 disse fæmnan Gode gehalgadre monige weorc gastlicra mægna & monig tacon heofonlicra wundra fram þam bigengum þære stowe gewuniab od disne andweardan dæg gesæde beon (= hujus autem virginis Deo dicatæ, multa quidem ab incolis loci illius solent opera virtutum & signa miraculorum usque hodie narrari); 538, 7 Acca gewunade secgan; ferner 542, 31; 554, 25; 568, 17; 570, 18; 594, 38; 595, 40; 596, 31; 604, 25; 606, 30; 614, 26; 634, 16, 18; 644, 39. Le. 62, 30 þa fæmnan, þe gewuniad onfon gealdorcræftigan and scinlæcan and wiccan, ne læt þu þa libban.
  - c. tweogan, bezweifeln. Be. 584, 38 (deap . . . .) durh

done hi ne tweedon ferende been to dam ecan life heera sawla, — Akkusativ mit Infinitiv: Be. 538, 26 ne tweege ic donne me owuht æfter dæs lichoman deape hrape gelæded been to pam, ecan deape minre saule & helle tintregu underdeedded been (= nec dubito me post mortem corporis statim ad perpetuam animæ mortem rapiendum, ac infernalibus subdendum esse tormentis).

- d. gyman, sich kümmern um. Be. 574, 27 da sume we nu gymdon gebeodan on dis ure cyriclice ster; 585, 15 & dysne geleafan he gymde bebeodan & gefæstnian mid Sinoplicum stafum to ontimbernesse & to gemynde dære æfterfyligendra; 623, 33 he da his geferum ma of his mægna bysenum brycian gymde; 633, 35 dær he da wib don da gedweolan his cnihthada gereccan gymde.
- e. tiolian, erstreben. Cp. 232, 22 he tiolode men forlæran bæt hie. . . . .
- f. getreowigan, vertrauen. Be, 538, 35 nis minre geearnunge bæt ic yldinge onfo to lisianne obbe getreowige me onfonde beon. (Also Akkusativ mit Infinitiv.)
- g. gefeon, sich freuen. Be. 643, 31 & hi swa swa niwe discipulhada dæs eadegestan ealdres dara Apostola Sce. Petres underheodde beon & mid his mundbyrde gescylde & eall see deod geriht gefeah & blissade (= & quasi novo se discipulatui beatissimi Apostolorum Principis Petri subditam, ejusque tutandam patrocinio gens correcta gaudebat; Miller: and they, and all the people being reformed, rejoiced and took pleasure in being as it were subject to fresh discipline, under St. Peter.... & protected by his patronage); 646, 35 & eac dære riht gelyfdan sibbe & sopfæstnesse mid ealre Godes cyricean gefeop dælnimende beon; 648, 28 dysses mynstres, on dam ic gefeo deowian dære upplican arfæstnesse.

h. blissian, sich freuen. Be. 643, 31 (s. g. gefeon).

# D. Der reine Infinitiv bei unpersönlichen Zeit- § 486 wörtern.

a. lystan, gelüsten. Be. 618, 16 & cwæð þæt hine lyste mid him etan & drincan (= dicens, quia ipse quoque delectaretur manducare & bibere cum eis). Or. 50, 17 swa hwelcne mon swa lyste þæt witan. Cp. 278, 6 æt ærestum lyst done mon unnyt sprecan be oðrum monnum; 284,9 dæt hiene ne lyste sum nytwierðe weorc wyrcean. Bo. II, 15 healsaþælcne þara de þas boc rædan lyste; 88, 8 hine lyste eac geseon, hu seo burne; 142,9 hu ne biþælc mon genog earm þæs de he næfþ, donne hit hine lyst habban; 196, 18 & me lyste nu þæt swiþe georne geheoran; 224, 15 hu ne wast du þæt nan mon forþy ne rit, de hine ridan lyste, ac rit for þy þe he mid þære rade earnaþ sume

earnunga; 314, 25 ne furbum on fyre ne on nan wuht beorhtes hi ne lyst locian. So. 163,6 ne com ic naper mid anre byrbene ham, be me ne lyste ealne bane wude ham brengan, gif ic hyne ealne aberan meihte; 171, 17 fela me lyste witan des be ic nat; 182, 11 on dam ylcam willam de de best lyst don; 184, 16 æall ic hyt wille eft underfon, beah hys me fon wel ne lyste; 185, 31 hu ne wost du nu bæt ælc bara manna be oderne swide lufad, bæt hine lyst bet paccian & cyssan donne oderne on bær lic bonne ber bær cladas beotweona beod; 191, 25 ac me lystæ witan bæt pu ær acsodest; 199, 26 ac me lyste gyt witan be dam gewitte bæt ic ær acsode, hweder . . .; 202, 24 eall witon bæt hy witan lyst.

b. gedafenian, geziemen. Be. 492, 38 eall das ding dære niwan deode Ongelcynnes on Godes geleafan gedafenap cup habban (= quæ omnia rudi Anglorum genti oportet haberi comperta); 579, 11 wæs... oft cweden bæt swylces modes wer ma gedafenode beon to B.' gehalgod donne he cyning wære (= sæpe dictum est, quia talis animi virum, Episcopum magis quam Regem ordinari deceret); 597, 2 he næfre noht leasunga ne ideles leodes wyrcean ne mihte, ac efne da an da de to æfestnesse belumpon, & his da æfestan tungan gedafenode singan (= unde nihil umquam frivoli & supervacui poematis facere potuit, sed ea tantummodo quæ ad religionem pertinent, religiosam ejus linguam decebant). — Vgl. Lucas 19, 43 me gedafenad odrum ceastrum Godes rice bodian.

c. anhagian, passen. Cp. 288, 17 oft eac da mandwæran weordad swæ besolcne & swæ wlace & swæ slawe for hiora mandwærnesse, dæt hie ne anhagad nane wuht nytwierdes don. Bo. 374, 26 ge furpum op oreldo hi hine hwilum lettap gif mon to godum weorce ne onhagie habban godne willan.

Akkusativ mit dem Infinitiv findet sich einmal bei: gelimpan, geschehen: Be. 611, 24 da gelamp hine semninga mid gyfe dære godcundan arfæstnesse durh reliquias dæs halgan fæder Cupberhtes gehæledne beon (= contigit eum subito divinæ pietatis gratia per sanctissimi Patris Cudbercti reliquias sanari); und einmal bei lician, gefallen: Be. 595, 13 da licode dam arfæstan foreseonde ure hælo hire da halgan saule eac swylce mid longre hire lichoman untrumnesse ademde & asodene beon (= placuit pio provisori salutis nostræ, sanctam ejus animam longa etiam infirmitate carnis examinari).

Über die Verwendung von uton mit dem Infinitiv vgl. § 423, S. 72 ff.

#### E. Einzelheiten.

§ 487

I. Nur ein einziges Mal habe ich den reinen Infinitiv bei Alfred bei einem Eigenschaftsworte gefunden:

Be. 486, 7 forbon he gearo wære on dam ylcan gewinne mid him beon, gif him lefnys seald wære. - Der Infinitiv mit to ist die Regel; vgl. §\$ 488/9. - Vgl. die northumbrische Matthäus-Übersetzung (Kluges Lesebuch 39, 11): dæs nam ic wyrde gsceoe beara (= cujus non sum dignus calceamenta portare); 40, 14 ic from de rehtra is gefulwia (= ego a te debeo baptizari).

- Vielleicht ist der Infinitiv als Subjekt aufzufassen an folgender Stelle: Be. 495, 14 symble wæs Romana gewuna fram heora yldrum æfter gemencgnysse agenes wifes bæt hi clænsunge dweales & bæbes sohton, & fram cyricean ingonge hwylchugu fæc arwurblice ahabban; eine Hs. ergänst dahinter allerdings woldon.
- 3. Im Or. steht der Infinitiv einmal ganz unabhängig sur Angabe des Zweckes: 46, 16 hie heora here on tu todældon; ober æt ham been heera lond to healdanne, oder ut faran to winnanne. — Vgl. Lucas 2, 17 and he gæð toforan him . . . , bæt he fædera heortan to heora bearnum gecyrre . . . ., Drihtne fullfremed folc gegearwian.
- 4. Nicht als Infinitiv wie Cardale und Fox wollen -, sondern als Mehrzahl des Præteritums sind die Formen aufzufassen: Bo. 4, 26 me ablendan bas ungetreowan woruldsælþa & me þa forletan swa blindne on þis dimme hol; Cardale und Fox übersetzen: To blind me! these unfaithful worldly riches! and then to leave me, so blinded, in this dim hole!

# Zweites Kapitel.

#### DER INFINITIV MIT to.

Der mit to verbundene Infinitiv kommt in Abhängigkeit von Eigenschaftswörtern, Zeitwörtern und Hauptwörtern vor.

# A. Der Infinitiv mit to bei Eigenschaftswörtern.

- 1. Der Infinitiv mit to bei Eigenschaftswörtern wie bereit, § 488 geneigt, fähig, geeignet u. ä., bei denen er gleichsam die Richtung angiebt.
- gearo, bereit. Be. 487, 37 & hi hæfdon gearo mod da wiberweardan ge eac swylce deab sylfne to browienne for bære sopfæstnysse de hi bodedon & lærdon (= & paratum ad patien-

dum adversa quæque, vel etiam ad moriendum pro ea quam prædicabant veritate, animum habendo); 501, 30 & cwæb bæt he sylfa gearo wære mid Godes fultume bæt weorc to gefremmanne (= seipsum paratum esse in hoc opus Domino cooperante perficiendum); 625, 36 þæt he bær gearwe hæfde haligra reliquias in to settenne (= ut haberet in promptu reliquias Sanctorum quas ibi introduceret). Cp. 44, 10 sceogead eowre fett, þæt ge sin gearwe to ganne on sibbe weg æfter minra boca bebodum (= calciati pedes in præparatione Evangelii pacis); 172, 6 donne hie swide hrædlice biod gearwe to læronne dætte donne dearf bid (= si, quicquid necesse est, protinus doceant); 8 beod simle gearwe to læronne & to forgifonne ælcum dara be . . . (= parati semper ad satisfactionem omni poscenti...); 202, 12 donne biod ha heortan swide gearwe wisdomes to onfonne (= quasi ad suscipiendum ædificium corda paraverunt); 423, 28 (vgl. § 504, 1. e). Bo. 278, 5 ic habbe nu ongiten bæt du eart gearo to ongitanne mine lare (= quoniam te ad intelligendum promptissimum esse conspicio). So. 169, 12 pe (= dir) ic eom gearw to peowianne. Ps. 7, 13 and he bende his bogan, se is nu gearo to sceotanne. - Vgl. Ælfric (Kluge 51, 74): and cwæd bæt he sylf gearo wære bæt weorc to gefremmenne; 53, 187 and . . . gearowe wæron ehtnysse to boligenne and deabe sweltan (!). — Holy Rood 3, 9 & wæron gearwe to fihtane ongean bone kasere.

b. ungearo, nicht bereit. Cp. 172, 11 ne brede ge no ba stengeas of bæm hringum, bylæs sio earc sie ungearo to beranne (= ut ad portandam arcam nulla mora præpediat, vectes

nunquam a circulis recedant).

c. geornful, begierig. Cp. 280, 5 sie æghwelc mon swide hræd & swide geornfull to gehieranne, & swide læt to sprecanne (= sit omnis homo velox ad audiendum, tardus autem ad loquendum); 381, 18 donne da gecorenan menn giornfulle biod his worda to gehlystanne (= . . . est electos quosque verbum prædicationis illius desiderare). Bo. 120, 5 ic gehyrde þæt þu ær sædest þæt þu swiþe geornfull wære hit to gehyranne (= quod tu te audiendi cupidum dicis). So. 198, 28 acsa din agen mod, forhwi hyt swa willen si & swa geornful to witanne þætte ær wæs ær du acenned were.

d. ungeornful, *lässig*. Cp. 238, 2 dylæs . . . eft sio bilwitnes & sio anfealdnes hiene to ungeornfulne gedo to ongietonne, dylæs he weorde besolcen (= quatenus . . . nec ab intellectus

studio ex simplicitate torpescant).

e. læt, langsam. Cp. 280, 5 (s. bei c.).

f. hræd, schnell, bereit. Cp. 280, 5 (s. bei c.). Ps. 13, 6 heora fet beod swide hrade blod to ageotanne (= veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem).

- g. lustfull, lüstern. Or. 100, 27 gif his hwa sie lustfull mare to witanne.
- h. lustlic, lüstern, begierig. Or. 120, 8 ponne sceoldon ge swa lustlice eowre agnu brocu aræfnan, peh hie læssan sien, swa ge heora sint to gehieranne (= swa ge lustlice sint heora to gehieranne).

i. lustbære, bereit, geneigt. Bo. 116, 25 þæt ic his wæs swipe wasiende & swipe lustbære hine to gehyranne mid inneweardum mode (= audiendi avidum). Vgl. aber § 489<sup>b</sup>. €.

j. gifre, begierig. Bo. 118, 15 ac ic heora eom swipe gifre ægber ge to geherenne ge eac to gehealdanne (== audiendi avidus).

- k. toward, sukinftig. Be. 552,-18 & pæt he wære toward to demanne eorpan ymbhwyrfte on rihtwisnesse (= judicaturus esset orbem in æquitate); 569, 26 hwonne he heofonum & eorpan byrnendum toweard si on heofenes wolcnum on mycelre mihte & drymme to demanne cucum & deadum (= quando ipse cælis ac terris adrentibus, venturus est in nubibus potestate magna et majestate ad judicandos vivos & mortuos). Vgl. Blickling Hom. 81, 35 we eac witon pæt he is toweard to demenne & pas world to geendenne.
- l. beald, kühn, suversichtlich. Cp. 360, 14 swæ hie biod bealdran da godan to swencanne (= tanto se robustius bonorum afflictionibus illidunt).
- m. behydig, eifrig. Be. 642, 13 & he was in reogolum cyriclicra gesetnesse se behydegæsta da to healdenne (= in Ecclesiasticæ quoque institutionis regulis sollertissimus exstiterat).
- n. gemyndig, eingedenk. Ps. 9, 12 he is swybe gemyndig heora blod to wrecanne.
- o. cræftig, fähig. Be. 643, 7 sende him cræftige wyrhtan stænene cyricean to timbrianne (= qui . . . . facerent).
- p. mihtig, fähig. Cp. 90, 13 bæt se lareow sceolde beon mihtig to tyhtanne on halwende lare & eac to breageanne ba pe him wibstandan willen (= ut potens sit exhortari in doctrina sana, et eos qui contradicunt, redarguere). Vgl. Blickling Hom. 223, 21 tobæs mihtig he ponne wæs ælce untrumnesse to hælenne.
- q. trum, fähig. Cp. 248, 5 donne donne he wel trum bid to wyrceanne dæt dæt he donne wile.
- r. hal, gesund, und daher: fühig. So. 178, 17 nanre sawle eagan ne beod full hale ge hyre god myd to geseonne buton bisum priom.
  - s. gerisen, geeignet. Be. 571, 8 (vgl. § 504. 1. c.).
- t. from, slark, geeignel. Be. 622, 25 ha geceas he him geferan ha he ægder ge on heora dædum ge on heora gelærednesse frome & scearpe wæron Godes word to bodienne & to læranne (= electis sociis strenuissimis & ad prædicandum verbum idoneis, utpote actione simul & eruditione præclaris).

u. scearp, kühn, geeignet. Bc. 622, 25 (vgl. t).

v. gehende, nahe, behende (?). Or. 116, 7 & eac pæt hie bær gehendaste wæren on gehwelc lond bonan to winnanne.

- w. zemettig, frei, Musse habend. Cp. 190, 24 özm þe donne zemettig bið his agenne willan to wyrceanne.. (= illi sibimet vacanti...).
- x. free, frei. Cp. 130, 16 bæt he wære bæs þe freora to ongitonne ba diglan & ba gastlican bing (= ut ipse liberius ad erudiendos populos spiritalium arcana cognoscat). So. 183, 18 forbi ic wolde beon þi freora gode to þawianne.
- y. open, offen. Cp. 431, 9 donne bid hit on sume healfe open to wundianne (= vulneribus aperitur).
- 2. Bei anderen Eigenschaftswörtern giebt der Infinitiv mit to die Thätigkeit an, der die ausgedrückte Eigenschaft zukommt. Dabei ist der Infinitiv
- aa. entweder bei Auflösung des Satzes geradezu als das Subjekt zu betrachten, von dem die Eigenschaft ausgesagt wird (unpersönliche Fügung),
- ββ. oder so mit dem Eigenschaftswort verwachsen, das diese Fügung zu sammen die Eigenschaft eines Subjektes angiebt (persönliche Fügung).

# § 489 a. Bei den Eigenschaftswörtern leicht und schwer.

- a. (i)ede, leicht. aa. Cp. 202, 17 him is micle iedre to gestiganne on done ryhtan wisdom donne dæm lytegan sie to onbugonne. Bo. 204, 5 & nis hire donne ebre to feallanne of dune donne up. So. 175, 13 eadre me binch beah myd scedbe on drigum lande to farande (!) ponne me pynce mid dam eagum buta para gesceawisnesse ægne creft to geleornianne. - ββ. Or. 80, 11 swa beah seo ungemetlice mengeo bæs folces was ba iedre to oferwinnanne bonne heo us sie nu to gerimanne obbe to geliefanne (= huic tam incredibili temporibus nostris agmini, cujus numerum nunc difficilius est adstrui, quam tunc fuit vinci). Cp. 238, 10 nan wuht nis iedre to gesecgeanne ne eac to gelyfeanne donne sod (=nihil ad dicendum veritate facílius); 276, 25 & hio biò micle to (pe) ieòre to oferfeohtanne. Bo. 26, 28 da pe nauper ne sint ne getrewe to habbenne, ne eac ebe to forlætanne; 236, 10 hi biob swibe eabe to todælenne; 382, I swa epe swa hit is to ongitanne. - Vgl. Lucas 21, 23 hwæder is edre to cwebenne, be synd bine synna forgyfene, hwæðer þe cweban: aris and ga.
- β. uniede, schwer. αα. Or. 52, 8 hit is uniede to gesecgenne, hu... Cp. 354, 21 hit bid swide uniede ægder to donne, ge wid done to cidanne pe yfel ded, ge eac sibbe wid to habbanne (= difficile quippe erat, ut si male acta corri-

perent, habere pacem cum omnibus possent); 385, 10 du gionga, bio de unide to clipianne & to læranne, ge furdum dina agna spræca (= adolescens loquere in tua causa vix). —  $\beta\beta$ . Cp. 409, 20 sæde dæt he uniede wære to gehealdenne (= quia difficile capitur).

earfoo(lic), schwer. — aa. Or. 212, 29 swa bonne is me nu swipe earfede hiera mod to ahwettanne. Cp. 453, 11 hit is deah earfodre ealle ætsomne to læranne (= longe tamen laboriosius est auditores innumeros . . . admonere); 455, 6 & deah bid giet earfodre ælcne on sundrum to læranne. — ββ. Cp. 50, 5 forðæmþe hit swæ earfoðe is ænegum men to wietanne, hwonne he geclænsod sie (= quia igitur valde difficile est, purgatum se quemlibet posse cognoscere). Bo. 202, 23 swa swa nu wæter & eorbe sint swipe earfobe to geseonne obbe to ongitonne dysgum monnum on fyre; 236, 5 ba stanas biob earfope to todælenne (= ne facile dissolvantur); 332, 5 du spenst me on da mæstan spræce & on da earfobestan to gereccenne (= ad rem me omnium quæsitu maximam vocas); 388, 21 du me ahsast micles & earfopes to ongitanne; 306, 17 dæt is wundorlic bæt du segst & swibe earfoblic dysegum monnum to ongitanne; 332, 28 nu du miht ongitan, hu hefig & hu gearfobe bis is eall to gereccanne.

d. hefig, schwer. —  $\beta\beta$ . Bo. 332, 28 (s. bei  $\gamma$ .).

 $\epsilon$ . leoht, *leicht.* —  $\beta\beta$ . Cp. 22, 13 dylæs hi hwæm leohte dyncen to underfonne (= quæ ne quibusdam levia esse videantur).

# b. Bei den Eigenschaftswörtern gut, nützlich, nötig.

§ 489ª

- a. god, gut. aa. Be. 471, 16 hit is god godne to herianne & yfelne to leanne. Cp. 150, 8 hwilum bið god wærlice to miðanne his hieremonna scylda; 274, 12 se wisa swigað, oð he ongitt ðæt him bið bettre to sprecanne. So. 183, 15 þæt hyt si betere [wif] to hæbbenne for bearna gestreone. ββ. Cp. 457, 7 ðætte hwilum ða leohtan scylda bioð beteran to forlætenne. So. 164, 24 hwilc good him were betst to donne & hwilc yfel betst to forletende.
- $\beta$ . sel, gut.  $\beta\beta$ . Be. 512, 14 smeade hwat him selest to donne ware; 513, 32 ne wiste... hwat him selest to donne ware; 515, 17 bohte hwat him selost to donne ware.
- γ. nyt, nütslich. αα. Bo. 368, 2 hit wære deah nyttre to gecyrrenne & to ongitanne.

δ. nytwierðe, nützlich. — ββ. Cp. 88, 6 ðætte he ne

swigige dæs be nytwierde sie to sprecanne.

e. nid(be)öyrf, notwendig. — ββ. Cp. 6, 7 da he nidbedyrfesta sien eallum monnum to witanne; 282, 25 dæt weorc he him nieddearf wære to wyrceanne. Le. 66, 5 ofer hæt he eow nedhearf wæs to healdenne.

- ζ. þerf, nötig. ββ. So. 171, 13 þæt ðæt þe þince þæt þe mæst neod sy & mæst þerf to witande.
- § 489 b c. Beiden Eigenschaftswörtern lieb, angenehm, unangenehm u. ä.
  - α. leof, lieb. αα. Or. 286, 7 pæt him leofre wæs se cristendom to beganne ponne his scira to habbanne (= omnes officium quam fidem deserere maluerunt. ββ. Be. 636, 33 wæs he on iugupe mon willsumlicre yldo & fægernesse & ealre his deode leof heora rice to habbanne & to healdenne (= juvenis amantissimæ ætatis & venustatis, totæque suæ genti ad tenenda servandaque regni sceptra exoptatissimus; im Englischen erscheint diese Verbindung sehr frei). Vgl. Blickling Hom. 111, 26 & pæt eall forlæted pæt him ær her on worlde wynsumlic wæs, & leofost to agenne & to hæbbenne.
  - β. wynsum, angenehm. ββ. Be. 598, 8 & his song & his leop wæron swa wynsume to gehyranne þæt . . . . Bo. 122, 15 swa biþ eac micle þe winsumre sio soþe gesælð to habbenne. So. 191, 20 æalla, depplicu is sco acsung & winsumu to witanne þam þe hyt witan mæg.
  - γ. fæger, schön. ββ. Or. 32, 14 & da syndon swybe fægere & lustsumlice on to seonne; 74, 13 heo wæs swibe fæger an to locianne. Vgl. Blickling Hom. 113, 20 þær þær þu ær gesawe æfter flæsclicre gecynde fægre leomu on to seonne.
  - δ. lustsumlic, angenehm. ββ. Or. 32, 14 (vgl. γ.); 120, 2 ic nat, for hwi eow Romanum sindon þa ærran gewin swa wel gelicad & swa lustsumlice on leobcwidum to gehieranne.
  - ε. lustbære, angenehm. ββ. Cp. 303, 6 bæt hit sie be lusöbærre to gehieranne sua hwæt sua we him auber obbe lean obbe læra wiellen; forðæm hie beoð to myndgianne bara goda be hie ær dydon, bæt hie sien be lusöbærran to gehieranne bæt him mon bonne beodan wielle (= an dieser sweiten Stelle neigt lusöbære mehr zu der Bedeutung "bereit, geneigt zu", die es Bo. 116, 25 hat, s. § 488. i., S. 199).
  - ζ. glæd, angenehm. ββ. Bo. 22, 9 peah heo ær gladu wære on to locienne.
  - η. swet, siifs.  $\beta\beta$ . Bo. 118, 30 (se læcecræft).. werodap sydpan he innap, & bip swipe lipe on dam innope, & swipe swete to be alcetenne. Vgl. Blickling Hom. 59, 9 & eal se lichoma geunlustap pa geogodustas to fremmenne pa pe he ær hatheortlice lufode, & him swete wæron to aræfnenne.
  - θ. unwerod, sauer. ββ. Cp. 447, 19 ælc wæter bið by unwerodre to drincanne, æfterðæmðe hit wearm bið.
  - 1. halwend, heilsam.  $\beta\beta$ . Be. 548, 40 da de him . . . swipe halwende wæron to witanne (= quæ . . ipsi . . . . multum salubria essent).

- κ. lað, unangenehm. αα. Or. 122, 6 & nellað geþencan hu lað eow selfum wæs to gelæstanne eowre aþas þæm þe ofer eow anwald hæfdon.
- λ. scondlic, schändlich. αα. Or. 48, 4 hit is scondlic ymb swelc to sprecanne.
- μ. atollic, furchibar. ββ. Be. 558, II sunnan asprungennysse þæt heo sciman ne hæfde, & wæs atollic on to beseonne.
  - v. ondrysenlic, schrecklich; und:
- E. arwurplic, verehrungswürdig. ββ. Be. 519, 35 þæt ... he wære æghwæðer ge arwurplic ge ondrysenlic on to seonne (= venerabilis simul & terribilis aspectu). Cp. 401, 16 ic eow secgge hwæt eow arwyrðlicost is to beganne.

# d. Bei den Eigenschaftswörtern recht, passend, eigentümlich, § 489° gewohnt und einigen anderen.

- a. riht, recht. aa. Be. 568, 41 swa riht is to gelyfanne (= ut credi fas est); 618, 29 dæs B.' lif swa swyhe swa monnum riht is to ehtienne þæt ic andweard gearwe cuþe, durh eall ic gemette biscope wyrde beon (vgl. § 64, I.S. 72) (= vitam illius, quantum hominibus æstimare fas est, quod præsens optime cognovi, per omnia Episcopo dignam esse comperi).  $\beta\beta$ . Cp. 196, 2 deah hie ryhte spræce hæbben hiera yfel on him to tælonne (= si quid eos fortasse agere reprehensibiliter vident). Bo. 64, 9 and tol to swelcum cræfte swelce þu cunne þæt de is gecynde & þæt de is riht to habbenne. So. 184, 23 for þæs dincges lufum þe þe rihtre hys to lufianne þonne þæt. Le. 68, § 1 þæt is þonne ryhtre to aleoganne þonne to gelæstanne; § 2 gif he þonne þæs weddie, þe hym riht sy to gelæstanne.
- β. gecop, passend. αα. Cp. 274, 18 is to benceanne, hwelcum tidum him gecopust sie to sprecanne (= vicissitudinum pensanda sunt tempora).
- 7. gecynde, eigentümlich. αα. Bo. 138, 3 swa bib eac bam treowum, be him gecynde bib up heah to standanne; 348, 25 pone deab, be eallum monnum gecynde is to bolienne.
- b. geþywe, gewöhnt. αα. Be. 543, 27 & him geþywe wæs þæt he oft þær wunode & bonon bonne on gehwylce healfe bær ymbutan for rihtne geleafan to læranne & to trymmanne.
- ε. getrew, getreu. ? ββ. Bo. 26, 28 (s. ieðe § 489. α.
   S. 200).
- Z. ungeliefedlic, unglaublich. ββ. Or. 74, 7 swa ungeliefedlic is ænigum menn þæt to gesecgenne, hu... (= utrumque pene incredibile apud mortales erat); 14 & þæs wealles micelness & fæstness is ungeliefedlic to secgenne (= murorum ejus vix credibilis relatu firmitas et magnitudo); 134, 15 & hie his

sippan wæran swa swide ehtende swa hit is ungeliefedlic to secganne (= incredibile dictu est); 238, 2 hit is nu ungeliefedlic to secganne, hwæt . . .; 240, 16 þæt is ungeliefedlic to gesecganne, hwæt bæs ealles wæs.

η. unalyfedlic, nicht erlaubt. — αα. Ps. 16, 14 swynen-

flæsc, þæt Judeum unalyfedlic ys to etanne.

6. unaberendlic, unerträglich. — ββ. Cp. 342, 11 hwæt bið donne unaberendlicre to gesionne donne . . . (= quid namque esse intolerabilius potest quam . . .).

- t. lang, lang. ββ. Be. 532, 11 da de nu to lang to secgenne syndon. Bo. 334, I deah hit me lang to lærenne sie. So. 168, 22 de nu ys lang eall to arimanne; 192, I be us lang dincd to rimanne.
- κ ælegg, lang, αα. So. 195, 21 ac me þincð nu þæt to lang æall to rimande & ðe te ælegge to gehyranne [vgl. Bo. 334, 5 me ðincþ eac þæt þe þincen to ælenge þas langan spell].

λ. longsum, lang. — αα. Or. 208, 2τ pæt hit nu is to longsum eall to gesecgenne (= quæ brevitatis causa prætermisi).

μ. monigfeald, mannigfaltig. — ββ. Or. 102, 33 ba wæron

unarimede, & me nu monigfeald to secganne.

- v. genoh, genug. ββ. Be. 600, 8 ac twa dæglic fæsten oppe breo dæglic is genoh to healdenne (= sed biduanum vel triduanum sat est observare jejunium); 605, 14 bis an nu in andweardnesse is genoh to gemyngianne (= hoc tantum in præsenti commemorare satis sit). Bo. 354, 14 ac on bæm hi habbab genog to ongitanne, þæt. . . .
- ξ. micel, gro/s. ββ. Or. 82, 3 hu micel þæt is to secganne þætte Leoniða mid VI C monna VI CM swa gebismrade (= mirum dictu, sexcenti viri castra sexcentorum millium irrumpunt).
- o. sweotol, deutlich. ββ. Bo. 80, 10 bæt is swipe sweotol to ongitanne be sumum Romaniscum æbelinge.
- $\pi$ . glæshlutor, glashell.  $\beta\beta$ . Bo. 22, 6 þa sæ de ær wæs smylte wedere glæshlutru on to seonne.

### B. Der Infinitiv mit to bei Zeitwörtern.

Der Infinitiv mit to bei Zeitwörtern bezeichnet meist entweder das Objekt oder den Zweck der durchs Hauptzeitwort ausgedrückten Thätigkeit.

- 1. Der Infinitiv mit to als Objekt an Stelle eines Akkusativs oder eines Genitivs steht bei transitiven Zeitwörtern.
- § 490 a. Zeitwörter der Vorstellung und des Denkens.
  - a. pencean, gedenken. Or. 56, 22 pa hi der swa longe donton to beonne; 212, 28 hit bip eac geornlic pet mon heard-

lice gnide pone hnescestan mealmstan æfter pæm þæt he pence pone sælestan hwetstan on to geræceanne; 282, 9 & pohte his sunu to beswicanne [& him sippan fon to pæm onwalde]; 292, 28 ac se ealdormon hie betæhte lyprum monnum to healdonne, & puhte (wird aber wohl für pohte stehen?) him self on scipun to farenne east ymbutan [& ponne bestelan on Theodosius hindan]; 296, 4 hie gecydon, hwelce hlafordhyldo hi pohton to gecypanne on hiora ealdhlafordes bearnum. Cp. 54, 15 bæt mod, bonne hit benc's fela godra weorca to wyrceanne; 433, 31 ba be ær bencead to syngianne; 447, 17 se cealda benc'd to wearmianne. Bo. 126, 11 beah he burh mistlice wegas bencan to cumanne. So. 186, 14 þæt þæt he purh bæt þing lufode & pohte to cumanne. Vgl. auch §§ 480, n., 481, µ.

β. gelyfan, glauben. Be. 592, 31 ic hit forpon hluttorlice & untweogendlice gelyfde urum dam cyriclican stære to gepeo-

denne & into gesettanne. Vgl. § 483. x., S. 190.

γ. (ge)leornian, lernen. Be. 547, 29 ealle da de he geleornode to donne, he behidiglice tylode to healdenne; 560, 16 & da de he on gewritum leornode to donne, da he on his weorcum was geornlice fyligende (= ea quæ in Scripturis agenda didicerat); 565, 35 swylce eac sonas to singanne on cyricean, da de objæt on Cent anre menn cupon, of dære tide ongunnon leornian durh ealle cyricean Angelcynnes (= sed & sonos cantandi in Ecclesia, quos eatenus in Cantia tantum noverant, ab hoc tempore per omnes Anglorum Ecclesias discere cœperunt). Cp. 441, 17 donne hi leorniad mid fulre estfulnesse da sodan god to secanne (= tunc vero pleno voto discunt vera bona quærere). Vgl. \$\$ 482, v., 483, v.

d. gehyhtan, hoffen. Be. 528, 5 geleornode bæt he dam

upplican rice heofona gehyhte to anfonne.

6. girnan, streben. Be. 647, 7 hi sylfe & heora bearn ma gyrnap on mynster & on Godes deowdom had to syllanne. So. 195, 25 hic wundrige, hwi du swa swide georne & swa gewislice bæt to witanne.

# b. Zeitwörter der Willensbestimmung, Absicht und Gemütsbewegung. § 491

a. bewerian, verwehren. Be. 494, 32 seo æ monig ding bewerep to etanne swa swa unclæne (= cum multa lex velut inmunda manducare prohibeat). Vgl. § 481. 6.

β. wearnian, vermeiden, verwehren. Be. 644, 44 done Eastordæg, done hi symle ærþan wearnedon to onfonne. Cp.

391, 27 (s. θ.).

7. secan, suchen. Ps. 34, 4 pa pe secad mine sawle to fordonne; 36, 32 and seco hine to fordonne. — Vgl. die northumbr. Matthäus-Übersetzung (Kluge 37, 13): fordon pæt Herodes secas done cnæht to fordoanne uel to forlosanne hine. — Vgl. § 481. 1., S. 181.

- δ. (ge)læran, lehren. Be. 503, 6 δonne is gelyfed þæt he Cristes geoc bere & eow lære to berenne; 553, 10 & hi lærde to healdenne reogollices lifes δeodscipe; 565, 20 & rihte Eastran to weorpianne lærde; 571, 41 he δa geornlice ongan læran to healdenne δa ðing δe...; 642, 28 he hine & his δeode gelærde to mærsianne & to weorpianne δa riht gesettan tide δære Drihtenlican æriste; 644, 4 δara ðinga δe he oþre lærde to donne. Cp. 254, 12 he us lærð nytwyrðlicu ðing to underfonne. Bo. 198, 11 ne þe nan neodðearf ne lærde to wyrcanne þæt þæt ðu worhtest. Vgl. § 482. ξ.
- ε. tæcean, *lehren*. Cp. 164, 10 da isernan hierstepannan he tæhte for iserne weall to settonne. Bo. 394, 14 & tæc me dinne willan to wyrcenne,
- Z. ondrædan, fürchten. Cp. 48, 19 bæt ilce bæt he untælwierblice ondred to underfoonne. So. 186, 18 ba þing ic ondrede æac to forleosenne swidost. Vgl. die northumbr. Matthäus-Übersetzung (Kluge 38, 22): ondreard dider fara uel to færenne (= timuit illuc ire). Vgl. § 480. 1., S. 178.
- η. gyman, streben. Be. 546, 10 & ma gemde for þam ecan rice to compienne; 604, 3 ac swylce eac þæt ymbgesette folc feor & wide from ðæm life ðæs dyselican gewunon to lufan ðara heofonlicra gyfena georne gymde to gehwyrfanne.
- (ge)teohhian, bestimmen. Cp. 250, 23 gif he dæm gehiersuman mannum næfde getiohhad his edel to sellanne; 305, 4 fordæm he tiohchode him ma to fultemanne; 301, 28 hwæt we eac wiernad urum cildum urra peninga mid to plegianne, dæm ilcum de we est tiochiad urne eard & urne edel & ure ierse eall ætsomne to te forlætanne, & hie tiochiad us to ierfeweardum to habbanne; 419, 12 dæt ilce dæt he getiohchod hæfde to biddanne he cwæd dæt him wære ær forgiefen; 445, 6 da god de hi getiohchod æfdon to donne. Bo. 120, 2 hwidre ic be nu teohhie to lædenne; 302, 2 for dære wrace tihodon hine to forlætanne; 304, 25 God hæfp getiohhod to sellenne witu & ermpa pam yfelum monnum for hiora yflum weorcum; 334, 2 hit is neah bære tide de ic getiohhod hæfde on oder weorc to fonne; 368, 1 of bæm wege be wit getionhod habbab on to farenne; 378, 2 ne nan [yfel] ne tiohhode to wyrcenne ne næfre ne worhte; 6 God hæfde getiohhod fyrdom (!) to syllenne monnum. So. 183, 10 ic gehyre nu bæt bu ne tiohhast nan wif to hæbbenne; 28 me lyst dara be ic getionhod habbe to ætanne; 184, 6 ba bu getyohhod hæafde to forletanne. Ps. 10, 3 hi wilniad bæt hi toweorpen hæt God geteohhad hæfð to wyrcanne; 39, 16 hy teohhiad me to awyrpanne.
- 1. (ge)tilian, streben. Be. 472, 39 ba de ic . . . . gelyfde, geornlice ic tylode to awritanne; 547, 29 (s. § 490. y., S. 205); 607, 28 ic symle tilode to lifigenne to dines mubes bebode; 30 ic bæt efenlice to dome dines willan tilade hrape to gebetanne.

Cp. 60, 20 hi sceal tilian swæ to libbenne swæ he . . .; 272, 3; 362, 1, 9; 419, 23; 423, 2. Bo. 44, 21 ac hwi tilast pu ponne to wepenne buton andweorce; 66, 22; 98, 12; 348, 30; 354, 9 he tiolap ungelic to bion (unflektiert!) pam oprum. So. 183, 2 ne æac maran getilige to haldænne. Ps. 25, 3 ic symle tilode pe and him to licianne; 34, 14 ic him tilode to licianne and to cwemanne; 48, 12 heo on last tiliad to cwemanne Gode and mannum.

K. beotian, drohen. Be. 569, 29 & his hand swa us to sleanne beotiende ætyweb (= manum quasi ad feriendum minitans exerit).

λ. witan, übelnehmen. Or. 220, 9 hwæper Romane hit

witen nu ænegum menn to secganne, hwæt. . . .

μ. smea(gea)n, denken. Cp. 54, 21 smeageað deah & deahtigeað on hiora modes rinde monig god weorc to wyrceanne. Ps. 18, 12 þonne ne mæg ic smeagan mine unscylda, ne eac dinne willan ne mæg smeagan to wyrcanne.

v. þeahtian, bedenken. Cp. 54, 21 (vgl. μ.).

- E. underson, unternehmen. Cp. 76, 3 da pe oderra monna saula undersod to lædonne; 160, 12 donne he dara eordlicra monna heortan undersod to læronne.
- o. wiðsacan, verweigern. Cp. 383, 18 ne wiðsæcð se bonne eallunga Godes degn to bionne.
- $\pi$ . prietian, drohen. Bo. 362, 15 pe oft prietap da yflan to witnianne.
- ρ. gehatan, verheisen. Be. 587, 29 Ecfrip se cyning him gehet ge lond ge mycel feoh to gesyllanne (= promiserit se esse donaturum).

# c. Zeitwörter wie anfangen, aufschieben, pflegen, unterlassen u. ä. § 492

a. onginnan, beginnen. Cp. 423, 8 hi... no ne anginnad to wyrceanne (= quod tamen non perficiunt). Bo. 332, 30 ac is sceal peah hwæthwega his onginnan pe to tæcanne (= tamen aliquid deliberare conabimur). Ps. 48, 7 gif he sylf na ne ongind to tilianne pæt he... — Vgl. Chronik (Plummer) 6, F, 40 Matheus on Judea agan his godspell to writen; aber F, 47: Marcus se godspellere in Egipta aginp writan pæt godspell; 8, F, 116 her Adrianus se casere agan to rixienne; ebenso 137. — Ælfric (Kluge) 53, 182 ongann da Augustinus mid his munecum to geefenlæcenne pæra apostola lif; (Thorpe) I. 10, 22 pa began he to modigenne; 22, 21. — Vgl. §§ 480. a., 481. a.

β. forlætan, unterlassen. Cp. 393, 28 dæt hie ne forlæten

to wilnianne dara de Godes sien,

γ. yldan, aufschieben. Be. 515, 15 & se cyning ylde da gyt to gelyfanne; 630, 5 da de yldende wæron to andettenne &

to betanne heora synna. — Vgl. Blickling Hom. 7, 33 to hwon yldestu middangeard to onlyhtenne.

- b. gewunian, gewohnt sein. Or. 34, 5 pa sæde he Sompeius pæt he pær drycræftas geleornode, & of pæm drycræftum pæt he gewunode monige wundor to wyrcenne. Cp. 272, 17 bonne monn his mod gehæft, bæt bæt hit ær gewunode to fleonne hit gemett.
- ε. fleon, flichen, meiden. Cp. 32, 11 forðæm se wealhstod self Godes & monna, ðæt is Crist, fleah eorðrice to underfonne (= hinc ipse Dei hominumque mediator regnum percipere vitavit in terris).

### § 493 d. Zeitwörter der Willensäusserung, des Verlangens, Gebietens, Zulassens.

- a. (be)beodan, gebieten. Be. 508, 15 pæt Godes eowde pætte he him bead to healdanne (= quem sibi ipse crediderat); 600, 4 swa hwæt swa du me onsettest & bebeodest to donne; 623, 10 da ding de ic de bebead him to secganne. Or. 292, 26 Maximus . . . his ealdormen Andregatia hæfde beboden pa clusan to healdanne. Cp. 46, 13 he ne widcwid dæm nyttum weorcum pe him mon beoded to underfonne (= ad respuendum hoc quod utiliter subire præcipitur). Ps. 39, 7 ne bud pu me na ælmesan to syllan (unflektierte Form!). So. 165, 3 is þin gemind swa mihtig þæt hit mage eall gehealden þæt þu geðengst & hym bebeotst to healdenne. Le. 64, 49 þa domas, þe se Ælmihtiga God self spræcende wæs to Moyse and him bebead to healdenne; 3 and eow hefigran wisan budan to healdanne; 68, 9 manege ic awearp and on oðre wisan bebead to healdenne. Vgl. §§ 481. β, 482. β., 483. β.
- β. (a)lyfan, erlauben. Cp. 451, 29 da da he sumum liefde to dicgganne dætte he nolde dæt hi ealle digden. Le. 58, 12 gif ponne he alefe his suna mid [sc. hire] to hæmanne, do hiere gyfta. Vgl. § 481. ζ., S. 180.
- γ. gehafian, gestatten. Be. 572, 22 hwæher hi gehafedon da domas to healdenne (= si consentirent ea custodire). Ps. 43, 13 hu us gehafodest him to metsianne, swa swa sceap (vgl. hierzu § 78, I. S. 124). Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 4, 30 God gedafad ham arleasan Antecriste to wyrcenne tacna.
- b. wilnian, wünschen. Be. 490, 18 da godan fæderas.... heora flæsclice bearn ... lufiab eac & wilniab him to yrfeweardum to habbanne (= ipsos habere heredes quærunt). Or. 54, 16 on dæm dagum wilnade sum ædeling to ricsianne in Argentine bære deode. Cp. 24, 9 wilniad deah lareowas to beonne; 52, 4 be dæm be wilniad biscephad to underfonne; 54, 18 he wilnad to underfonne ba are & done ealdordom; 92, 26 ne wilnigen ge mare to wietenne donne eow dearf sie; 144, 12 se

bonne se wilnab woh to donne; 246, 15 bæt hie Gode wilnigen to licianne; 248, 20 & on bone ilcan dead hie wilniab eall moncynn to forspananne & to forlædonne; 326, 25 da þe bonne giet wilniab obre men to reafianne; 370, 21 wilnad Gode to licianne, nealles monnum; 383, 29 gif hie ær wilniab to fleoganne; 399, 3 bonne hi wilniab bearn to gestrienanne. Bo. 92, 10 ic wilnode weorpfullice to libbanne þa hwile þe ic lifede, & æfter minum life þam monnum to læfanne, þe æfter me wæren, min gemynd on godum weorcum; 94, 30 ge wilniaþ eowerne hlisan ungemetlice to gebrædanne; 104, 23; 126, 10, 13; 134, 15; 234, 24; 264, 20; 274, 12, 19; 276, 12; 278, 11; 286, 3 (s. s.); 324, 13; 348, 31. So. 164, 19 obþe hit hwæs wilnode to witanne; 169, 13 under þinum anwealde ic wilnie to wunienne; 180, 29; 181, 13; 182, 28; 185, 12; 193, 15. Ps. 41, ü. þa he wilnode to hys eðle to cumanne. Vgl. § 481. 0., S. 180.

e. willan, wollen. Bo. 286, 3 swa hwa swa willah god

to donne, he willnap god to habbenne.

7. fundian, streben. Cp. 92, 24 se donne sepe fundige wislice to spreconne; 126, 20 & donne donne hie hie nabbad, dægas & nihtes hie fundiad to begietonne. Bo. 250, 19 for-bampe ealle gesceafta gecyndelice hiora agnum willum fundiap to cumanne to gode (= omnia sicuti docui ad bonum naturali intentione festinent).

η. geunnan, gewähren. Or. 64, 26 hie bædon Sabini, bætte hi him geuden hiora dohtra him to wifum to habbanne.

## e. Bei (ge)don, thun, machen, veranlassen.

§ 494

Be. 594, 4 heo swa swype on leornunge godcundra gewrita & sobfæstnysse weorcum hire underpeoddan dyde to begongenne (= tantum lectioni divinarum Scripturarum suos vacare subditos faciebat). Or. 126, 31 genoh sweotollice us gedyde nu to witanne Alexander, hwelce. . . . Cp. 356, 5 do hit mon us to witanne (= per epistolam hunc notate). Vgl. § 482. 6., S. 184

#### f. Bei habban und agan.

§ 495

α. habban, haben. Or. 94, 16 nu ic longe spell hæbbe to secgenne (= quoniam uber dicendi materia est); 116, 14 þa ofþuhte him þæt he þæt feoh to sellanne næfde his here. Cp. 126, 19 & fægniað ðæs ðæt hie ða habbað to begonganne; 236, 13 fela ic hæbbe eow to sæcganne. Bo. 48, 20 þeah he nu nanwuht ealles næbbe ymbe to sorgienne; 124, 17 forþam hit hæfde ðonne to wilnianne sumes godes þe hit self næfde; 240, 22 nabbaþ hi nan god ofer þæt to secanne. So. 169, 30 nebbe ic þe nanwiht to bringende butan goodne willan. — Vgl. In e Le. 40, 42 gif ceorlas gærstun hæbben gemænne, oððe oder gedalland to tynanne; 50, 60 gif he hæbbe ealle on foðre to agifanne; 62 nah þonne self nanwiht to gesellanne.

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. IL

- β. agan, haben. Le. 58, 12 nage he hie ut on elpeodig folc to bebycgganne.
- § 496 2. Bei Zeitwörtern, die irgendwie einen Zwang ausdrücken, bezeichnet der Insinitiv mit to die Richtung des Zwanges.
  - a. gebædan, zwingen. Cp. 250, 13 donne hio hiere undonces gebædd wierd dæt yfel to forlætonne.
  - b. gehwierfan, wenden. Cp. 254, 15 sio mettrumnes det mod gehwierfed gehwelces monnes hiene selfne to ongietanne.
  - c. manian, mahnen. Cp. 258, 20 donne beo we swiggende gemanode mid dære mettrymnesse ure synna to gemunanne.
  - d. geniedan, nötigen. Cp. 302, 19 weorden geniedde hiera undeawas to herianne & to weordianne.
  - e. gælan, hindern. Cp. 445, 29 donne ne gæld us nan ding to fullfremmanne da godan weorc de we nu wyrcead.
- § 497
  3. Der Infinitiv mit to vertritt einen Relativsatz bei witan, wissen: Bo. 18, 23 wast pu aht opres bi pe selfum to secganne butan pæt pu nu sædest. So. 188, 24 nat ic de nanwiht to bebeodanne pæs pe pe mare dearf sie. Vgl. § 482. \pi., S. 188. So kann man übrigens auch diese Verbindung bei habban (§ 495. \pi.) auffassen.
- § 498 4. Der Infinitiv mit to steht a) als Subjekt bei passiven Wendungen, und b) gleichsam als Subjekt bei unpersönlichen Zeitwörtern und Wendungen, und c) in einigen einzelnen Fällen als Subjekt.
  - a. a. bebeodan, befehlen. Be. 545, 15 of eallum dam de on halgum bocum beboden is to healdenne, he nowiht to gymeleaste ne forlet. Cp. 42, 22 swæ swæ dæs gefarenan brodur wif on dære ealdan æ wæs geboden dæm libbendan breder to anfonne (= hujus scilicet uxorem superstes frater sortiri præcipitur). Bo. 90, 9 ic wilnode heah andweorces to ham weorce he me beboden wæs to wyrcanne; 92, 1 nan hara hinga he him beboden is to wyrcenne.
  - β. alyfan, erlauben. Bo. 316, 8 pæt bæt sie sio mæste gesælp bæt men seo alefed yfel to donne. So. 172, 14 forðam me hys egðer þara alyfad ge þæt good to lufianne ge þæt yfel to hatianne.
  - γ. forlætan, erlauben. Be. 623, 37 geseah pæt he ne wæs forlæten leodum godcunde lare to bodiganne (= vidit, quia nec ipse ad prædicandum gentibus venire permittebatur; to bodiganne ist hier logisches Subjekt).

b.  $\alpha$ . onhagian, passen. Cp. 340, 13 gif he ær ðæm gedale cann gemetgian hwæt hiene onhagige to sellanne; 417, 17 ðæt ðætte hine ne onhagode utane forð to brenganne mid weorcum, innane he hit geðafode. So. 164, 10 þæt me to ægðrum onhagige ge her nytwyrðe to beonne ge huru þider to cumane; 177, 25 ic eom seo racu de me onhagað de to gerihtrecenne; 200, 22 me ne onhagað nu þa boc ealle to asmæaganne. Vgl. § 486, c.

β. lystan, gelüsten. Or. 102, 25 & ic gehwam wille pærto tæcan pe hiene his lyst ma to witanne. Cp. 391, 25 donne aliefd he him eal dæt dæt hine lysd to donne & to dycganne. So. 171, 18 ne lyst me purht peah nanes pinges swidor to witanne ponne pises (s. § 486. a.); 195, 23 ac me lyste hyt nu bet

to witanne.

- γ. gelician, gefallen. Or. 106, 23 sippan gelicade eallum folcum pæt hie Romanum underpieded wære, & hiora æ to behealdenne; 250, 19 ne fer pan pætte ænigum folce his ægenu æ gelicade to healdenne. Ps. 43, 5 and pe licode mid him to beonne. Le. 68, 10 hie pa cwædon, pæt him pæt licode eallum to healdenne.
- d. gedafenian, geziemen. Be. 471, 19 de gedafeneab dine deode to læranne; 540, 26. So. 181, 9 de gedafenad to lerrenne, & me to hlistenne, & me dafenad to andsweorianne.
- e. aðreotan, ekeln. Or. 42, 12 eac me sceal aðreotan ymbe Philopes & ymbe Tardanus, & ymb ealra þara Troiana gewin to asecgenne.

Z. behofian, nötig sein. So. 178, 11 ælces licuman æagan

behofað breora þinga on hym silfum to habbæne.

η. pyncean, dünken. Cp. 176, 20 & on obre wisan [mon sceal manigean] da þe disse hwilendlican are wilniad, & him nan geswinc ne dynco dæt hie hie hæbben, on odre da þe him dynco micel earfodu & micel geswinc to habbanne & hiera swædeah wilniad. So. 183, 13 me ne þinco nawiht wyrse þam de god þeawian wile þonne wyf to hæbbenne.

Vgl. auch Lucas 12, 49 nyste gyt bæt me gebyrað to

beonne on dam bingum de mines fæder synt?

- c. Cp. 236, 10 swæ dereð eac hwilum sumum monnum ðæt soð to gehieronne. Bo. 90, 23 þæt is þonne heora biwist, land to bugianne, & gifta & wæpnu & mete . . . .; 214, 15 þæt is ðeah micel syn to geþencenne be Gode, þæt. . . .
- 5. Der Infinitiv mit to bei been vertritt gleichsam das § 499 Partizip eines Futurs, das lateinische Gerundium, und drückt daher eine Notwendigkeit aus: Be\_482, 36 deahtedon & ræddon hwæt him to donne wære & hwær him wære fultum to secanne (= quid agendum, ubi quærendum esset præsidium); 489, 20 swylce eac be heora andlyfene is to denceanne & to foreseonne, bæt hi...

(= cogitandum atque providendum est); 41 forbon ne syndon to lufianne da wisan fore stowum, ac for godum wisum stowe syndon to lufianne (= non enim pro locis res, sed pro bonis rebus loca amanda sunt); 490, 13, 20; 491, 9 (= debet), 23, 26, 33, 34, 35, 37; 492, 16, 19; 493, 16, 29, 30; 494, 16, 24, 25; 495, 19 fram ingange bære halgan stowe is to ahabbanne; 496, 3, 31, 39, 40; 497, 9; 501, 1; 502, 20; 507, 30; 512, 12, 15; 527, 27; 533, 24; 535, 9; 23 seo ætywnys heofonlices wundres geopnode hu arwyrblice hi wæron to onfonne eallum geleaffullum (= miraculi cælestis ostensio, quam reverenter eæ suscipiendæ a cunctis fidelibus essent, patefecit); 537, 18; 546, 40; 549, 12; 552, 16 ac God ma wære to ongytenne on orymme unbefeondlicne, menniscum eagum ungesewenlicne . . . . . , & dæs ebell wære ece to gelyfanne on heofonum, . . . . & þæt wære rihtlic to ongytenne bæt . . . hi donne wæron fram him ece mede to onfonne (= Deum potius intelligendum majestate incomprehensibilem, humanis oculis invisibilem, . . . cujus sedes æterna . . . in cælis esset credenda, .... meritoque intelligendum, quia ... æterna ab illo præmia essent percepturi); 553, 38; 554, 23 pæt ys to ongytanne (= id est); 555, 33 be dam menn nis to tweogenne, ac is to gelyfanne, swa we ær cwædon, pæt he .... (= de quo dubitandum non crediderim, quin ....); 557, 37 da syndon to sceadenne mid Trentan streame wib norb Myrcum (= discreti); 561, 7; 576, 18 seo arfæste moder . . . wæs of middangearde to geleoranne; 578, 16; 580, 38; 584, 19; 587, 32; 588, 17 da de of hire mynstre of middangearde wæron to geferanne; 590, 32; 594, 11, 12; 15 be dam midlæstan is nu to secgenne (= dicamus); 607, 1; 42 is bæt to gelyfanne (= credibile est); 611, 11; 618, 26; 621, 35; 627, 19 ac swipe ungelice of disse tide me is to lifigenne; 630, 4; 633, 32; 636, 9. Or. 34, 31 ac bæt is to wundrianne, bæt . . .; 134, 24 nyte we nu, hwæder sie swipor to wundrianne pe hu . . . . . pe hu Cp. 24, 15 nan cræft nis to læronne dæm be hine ær geornlice ne leornode (= nulla ars doceri præsumitur, nisi intenta prius meditatione discatur); 28, 6 donne is to gedencenne hwæt Crist self cwæd; 52, 19 eac is to gedencenne bæt.... (= quamvis notandum quod . . . .); 21 on þa tild wæs to herianne þæt mon wilnode biscephades (= laudabile fuit); 58, 8 hwæt is nu ma ymbe dis to sprecanne (= quid sequendum est); 22; 106, 1; 118, 1; 122, 23; 132, 16 hwæt getacnað dæt ædele hiew buton da arwyrdnesse dære æfestnesse, be eallum monnum is to lufianne (= quid colore optimo, nisi cunctis amabilis reverentia religionis exprimitur); 134, 15, 21; 138, 4; 140, 9 (lat. Konjunktiv); 150, 8, 10, 11, 12; 152, 1, 13; 156, 14, 24; 158, 17; 170, 8; 176, 11; 178, 14, 19 usw. usw. in den Überschriften: on obre wisan sint to manianne (= admonendi sunt) da ..., on odre da . . .; 200, 15; 294, 21, 298, 1 (= sint to manian!);

303, 7; 350, 16, 18; 383, 26; usw. usw. Bo. 28, 6 ne sindon ba woruldsælda ana ymb to bencenne be mon bonne hæfb (= neque enim quod ante oculos situm est, suffecerit intueri); 60, 23 ne sint hi no wip eow to metanne; 66, 6 gif ponne pisse worulde wlite & wela to wilnienne is (= quibus si nihil inest adpetendæ pulcritudinis); 78, 23 hu micle mare is bonne bæs monnes lichoma to metenne wib bæt Mod bonne seo mus wib bone mon; 84, 5; 86, 24, 25, 27; 92, 10, 17; 100, 29; 122, 8; 128, 20; 132, 25, 29; 134, 2; 156, 10; 168, 9, 19; 178, 16, 24; 180, 5; 186, 20; 212, 7; 228, 28; 266, 17; 280, 4; 284, 22, 29; 286, 12; 294, 2; 342, 11, 12; 392, 5. So. 170, 6 eala hu bin godnes is to wundrienne, forbem heo us ungelic æallum goodum; 179, 24 fordam he is simle to biddanne bæt he simle beo fultumiunde; 201, I nis bæs æac na to wenanne bæt ealle men hæbben gelicne wisdom on heofenum. Ps. 18, 9 hy synt ma to lufianne bonne gold; 47, 1 mycel ys se Drihten, ure God, and swype to herianne. Le. 108, 5 pæt is to pafianne on pa wisan, bæt . . . . - Vgl. Wihtræd Le. 18, 28 for beof he bid to profianne, odde to sleanne odde to alysenne; ebenso In e Le. 28, 20. — Ælfric (Thorpe) 2, 14 buton bam bocum de Ælfred . . awende . ., ba synd to hæbbenne. - Blickling Hom. 11, 11 forbon be heo is us to herianne & to eadgienne; 33, 12 nis bæt do wundrigenne.

6. Der Infinitiv mit to bezeichnet die Absicht oder den Zweck.

## a. Bei intransitiven Zeitwörtern der Bewegung.

§ 500

- a. gangan, gehen. Be. 493, 18 deah de heo . . . Gode dancunge to donne on cyricean gange (= si . . . actura gratias intrat Ecclesiam); 527, 5 aras he hrape & ut eode to his gebede oppe to leornianne mid his geferum (= adceleravit ocius ad legendum cum suis, sive ad orandum egredi); 604, 11 ac æghwæderne gedwolan to gereccenne se Godes man gelomlice wæs ut of dam mynstre gongende (= ad utrorumque ergo corrigendum errorem crebro ipse de Monasterio egressus). Cp. 164, 25 gif hwa gonge bilwitlice mid his friend to wuda treow to ceorfanne (= abierit . . ad ligna cædenda). Vgl. Blickling Hom. 165, 3 to hwon eodan ge to westenne witgan to secenne? Vgl. § 484. a. a., S. 193.
- β. ingangan, hineingehen. Be. 632, 28 se cyning ineode to him hine to neosienne & to læranne (= cum . . . ad eum visitandum ac docendum Rex intraret).
- γ. cuman, kommen. Be. 501, 5 & eac monige coman to bycgeanne da ding (= multique ad emendum confluxissent); 526, 6, 10; 546, 20; 550, 30 pone com dyder to halgienne Itta-

marus (= quem ordinaturus venit illuc Ithamar); 614, 37; 620, 26; 626, 33. Cp. 184, 17 forðæm com Naðan to cidanne ðæm kyninge Dauide (= arguere regem venerat); 186, 7 se læce, donne he cymð done untruman to sniðanne; 307, 17 donne he cymð mid his mægenðrymme to demanne & his wuldor to ætiewanne (= cum virtutis suæ gloriam venit ostendere). Ps. 41, 9 on dæg bebead God his mildheortnesse cuman to me, me to gefriþianne wið þyssum yrmðum. Le. 64, 49 he cwæð þæt he ne come no þæs bebodu to brecanne ne to forbeodanne, ac mid eallum godum to eacanne. — Vgl. die northumbr. Matthäus-Übersetsung (Kluge 35, 2): & we cuomon to worðianne hine; 36, 8 þæt & ic cymo to worðianne hine. — Blickling Hom. 11, 3 he cymeþ to demenne cwicum & deadum; 59, 11 æfter þon þe se deað him tocymeþ Godes dom to abeodenne. — Chronik (Plummer) 12, 448 þa comon fram east dæle to gebiddenne hi on Jerusalem. — Lucas 18, 34 com þu us to forspillanne. Vgl. § 484. a. 7., S. 193.

b. becuman, kommen. Be. 622, 4 bæt se halga wer Ecbyrht becuman wolde on Germaniam to bodianne godcunde lare; 472, 33 & 649, 5 ic . . . bidde þæt to eallum be bis ylce stær becyme ures cynnes to rædanne obbe to gehyranne, þæt hi.... (= omnes ad quos hæc eadem Historia pervenire poterit nostræ Nationis legentes sive audientes suppliciter precor, ut . . .; passive

Infinitive).

6. efstan, eilen & Z. scyndan, eilen. Be. 488, 10 da ongunnan monige dæghwamlice efstan & scyndan to gehyranne Godes word (= cœpere plures ad audiendum verbum confluere); 608, 43 & da efeston dam biscop to cybenne & to secgenne da ding de hi dær gemetton (= festinaverunt referre Antistiti quæ invenerant). Vgl. Ælfric (Kluge) 54, 198 ongunnon monige efstan to gehyrenne da halgan bodunge.

η. feran, fahren. Or. 46, 16 hie heora here on tu todældon; oper æt ham beon heora lond to healdanne, oder ut faran to winnanne. Cp. 88, 20 dæt he fare togeanes Israhela folce

him mid to feohtanne.

θ. tofaran, sich zerstreuen. Le. 64, 49, I ær þam þe his Apostolas tofarene wæron geond ealle eorðan to læranne (= antequam discipuli essent in omnem terram ad prædicandum dispersi).

1. fleogan, fliegen. Be. 509, 14 & symle mid his mode was flegende da heofonlecan to lufienne & to biddene & to secenne (= atque ad calestia semper amanda, petenda & quarenda pervolans).

K. togeneahlæcean, sich nähern. Ps. 26, 3 ponne me to-

geneahlæhton mine fynd, me to derianne.

λ. arisan, sich erheben. Cp. 262, 18 (s. v.). Ps. 26, 4 peah hi arisan ongean me to feohtanne, to pam Gode ic hopie, pe me ær gefreode. μ. niberastigan, hinabsteigen. Cp. 104, 11 ba beah bonne hie niberastigab to abweanne hiera nibstena scylda.

v. weaxan, wachsen. Cp. 262, 18 ac mid bæm fostre bære Godes lufan hie sculon uparisan & weaxan a ma & ma to lufianne ba godcundan weorc (= sed ad amoris gratiam nutrimento charitatis excrescant).

ξ. gesomnian, sich versammeln. Be. 604, 16 hi ealle to his bebeode gesomnodon Godes word to gehyranne. Vgl. § 501. μ.

o. gebugan, sich wenden. Or. 54, 1 gebyrede him bæt

hie hwæthwara gebugan to fleonne.

π. hleonian, sich neigen. Be. 565, 32 & eallra willa hleonodon to gehyrenne da gefean dæs heofonlican rices (= & omnium vota ad nuper audita cælestis regni gaudia, penderent).

p. gehweorfan, sich wenden. Cp. 372, 9 donne drincd se lareow dæt wæter of his agnum mere, donne he gehwierfd ærest to his agnum ingedonce to hladanne dæt wæter, dæt is to wyrceanne dæt dæt he lærd.

## b. Bei transitiven Zeitwörtern der Bewegung:

§ 501

- a. gecyrran, wenden. Be. 508, 4 & Mellitum & Justum ba biscopas to bodigenne hider gecyrdon (= qui mox M. & J. ad prædicandum revocaverit). Cp. 98, 19 se halga wer... swædeah for mildheortnesse wæs donon gecirred to smeagenne hu....
- β. gebigan, beugen. Ps. 34, 13 ic... gebigde min mod to fæstenne.
- sendan, senden. Be. 471, 10 ic de sende pæt spell bæt ic niwan awrat be Angelbeode & Seaxum, be sylfum to rædanne, & on emtan to smeageanne, & eac on ma stowa to writanne & to læranne (= & prius ad legendum ac probandum transmisi, & nunc ad transscribendum ac plenius ex tempore meditandum retransmitto); 485, 14 dæt se halga Papa Gregorius Augustinum sende mid munecum Angelbeode to bodiganne Godes word & geleafan (= ut sanctus P.G.A. cum Monachis ad prædicandum genti Anglorum mittens); ähnlich 504, 15; 506, 7; 519, 7; 526, 19; 531, 18; 560, 8; 562, 7 (vgl. § 484. a. Anm., S. 103 u.); 566, 13. Or. 96, 11 & hiene sendon on Perse mid fultume wid hie to gefeohtanne; 138, 8 & gewealdenne here on <del>D</del>rysci & on Umbre sendon an hergiunge, & bæt folc to amierrenne; 188, 10 & sum his folc sende gind bæt lond to bærnanne & to hergenne. Cp. 48, 3 ba twegen witgan be God wolde sendan to læranne; ebenso 18. Le. 64, § 49, I hi sendon ærendwrecan to Antiochia and to Syria, Cristes æ to læranne. - Vgl. Blickling Hom. 137, 24 ealle Drihtnes apostolas beob sende be to bebyrgenne. — Vgl. § 484. a. Anm., S. 193.
  - b. onsendan, senden. Be. 522, 5 da est seo moder æfter

don onsende on Gallia rice to fedanne Dægberhte dam cyninge (= quos postea mater misit in Galliam nutriendos Regi Dægberecto); 561, 2 dæt se Mæssepreost Wigheard Arcebisceope to gehadianne of Breotene to Rome wæs onsended (= ut V. P. ordinandus in Archiepiscopum (!) Romam de Brittania sit missus); 563, 7 dætte . . . se Arcebisceop Wigheard dam biscophade to onfonne wæs to Rome onsended (= ad suscipiendum Episcopatum); 626, 6 he wæs ofer sæ onsended to hadianne (= trans mare ordinandus ierat). Cp. 429, 15 & geiecd hira witu dætte him ær wæs onsended mid to dielgianne hira synna; 441, 30 da he wæs onsended to læranne.

e. (ge)settan, (cin)setzen. Be. 489, 40 þæt du . . . þæt in Angeldeode cyricean fæstlice to healdanne gesette (= institutione præcipua infundas); 508, 11 werig gesette da his leomu to restenne (= ad quiescendum membra posuisset); 556, 42 & eac swylce da twelf bocland him gefreode eorplices camphades & eorplicere herenysse to bigongenne done heofonlican camphad & to munucstowum gesette (= ad exercendam militiam cælestem). Cp. 130, 15 ac lærde hiene dæt he gesette odre for hiene to demenne betweox dæm folce ymb hiera geflito (= ut pro se alios ad jurgia dirimenda constituat); 320, 7 dæt hie donne ongieten dæt hie sint gesette dæm hefencundan Gode to deningmonnum, to dælonne das lænan god (= ut a cœlesto Domino dispensatores se positos subsidiorum temporalium agnoscant).

7. bringan, bringen. Be. 505, 38 & da mid hine on Angelcyricean to healdenne awriten brohte (= secum Anglorum ecclesiis mandanda atque servanda deferret); 579, 20 swylce he brohte dam ylcan B.' mycel feoh & unlytel dearfum to dælanne (= attulit autem eidem & summam pecuniæ non parvam, pauperibus erogandam). Or. 142, 24 ponne seo leo bringd his hun-

gregum hwelpum hwæt to etanne.

η. beran, tragen. Be. 607, 27 þæt wit eac swylce somod moton to heofonum beran his gife ðær to geseonne & to sceawianne (= ad ejus videndam gratiam simul transeamus ad cælos; Miller liest feran, das wohl richtiger ist); 633, 6 sealde ða [boc] anum his geferena & het me beran to rædanne (= jussit uni ex satellitibus suis mihi ad legendum deferre).

- 0. lædan, führen. Be. 602, 16 se ylca cyning gedyrstelice here lædde to forhergianne Pehta mægþe (= ad vastandam P. provinciam).
- 1. forbgelædan, abführen. Or. 290, 10 on þæm færelte Firmus wearð gefangen, & forbgelæded to sleanne.
- K. getion, anziehen. Bo. 60, 13 hwæber nu gimma wlite eowre eagan to him getio heora to wundrianne.
- λ. gegadrian, versammeln. Or. 284, I ymb bone timan wæs gegaderad III hund biscepa & eahtatiene, hiene to ofer-flitanne & to amansumianne. Cp. 346, 6 & on δæm chore bioδ

monege men gegadrode anes hwæt to singanne anum wordum & anre stemne.

μ. gesomnian, versammeln. Be. 515, 5 mycel werod ge-

somnade to gewinnenne wip Æbelfrip. Vgl. § 500. E.

v. feran, fahren, gehen. Be. 623, 6 ne he ohte dy ma blan fram gearwunge des sipfætes, de he feran wolde deode to læranne (= nec tamen a præparando itinere, quo ad gentes docendas iret, cessare volebat).

#### c. Bei anderen intransitiven Zeitwörtern:

§ 502

- a. geeadmodian, sich erniedrigen. Be. 502, 19 utan biddan God, pæt he geeadmodige us to getacnian (unflektiert!) mid heofonlicum wundrum, hwylc . . . . (= ut ipse nobis insinuare cælestibus signis dignetur); 595, 33 Drihten hire forpfore . . . mid sweotolre gesyhpe wæs geeapmodad to onwreonne (= Dominus obitum ipsius . . . manifesta visione revelare dignatus est).
- β. libban, leben. Be. 622, 10 in ælpeodignesse lifde for dam ecan eple in heofonum to begitanne (= peregrinam ducere vitam pro adipiscenda in cælis patria; to begitanne ist hier also gradezu nur wörtliche Übersetzung von adipiscenda).

γ. winnan, streben. Cp. 76, 21 & on dæt swæd dara

haligra singallice winnab to spyrianne.

d. wunian, weiten. Be. 614, 35 gebedhus, on dam se Godes wer oft mid feawum his geferum stille wunode to begangenne his leornunge & halige gebedo.

ε. beon, sein, bleiben. Or. 46, 16 (s. § 500, η., S. 214).

#### d. Bei anderen transitiven Zeitwörtern.

§ 503

- a. ascirpan, schärfen. Cp. 68, 13 we mid dæm læcedome godra weorca gefultumad urum ondgiete dæt hit bid ascirped to ongietonne da birhtu dæs sodan leohtes (= ad cognoscendam veri luminis claritatem).
- β. aweccan, aufwecken. Be. 569, 22 þæt he eorþbigengan awecce hine to ondrædanne (= ut terrigenas ad timendum se suscitet). Cp. 443, 9 se ilca God hine eft aweahte to onliesanne da gehæftan on helle (= quem Deus suscitavit, solutis doloribus inferni!).
- 7. betæcean, anvertrauen. Or. 292, 28 ac se ealdormon hie betæhte lyprum monnum to healdonne; 296, I & forþæmþe hie geonge wæron, he hie betahte his twæm ealdormonnum to bewitanne. Vgl. Sachsenchronik (Kluge 28, 215): and hie þa befæste þa burg Æþerede aldormen to haldonne.
- dedum de heo on eorpan dyde to onfonne des heofonlican lifes

mede (= ad percipienda præmia vitæ cælestis, was aber im Lateinischen mit dem Übrigen anders verbunden ist).

- e. eowian, seigen. Cp 276, 17 swelce he . . . swæ nacodne hiene selfne eowige to wundianne his feondum (= totam vero se insidiantis hostis vulneribus detegit).
- 7. forgifan, geben. Le. 96, 43 and IIII Wodnesdagas on IIII Ymbrenwican peowum mannum eallum sien forgifen, pam pe him leofost sie to sellanne æghwæt pæs pe . . .

η. forlætan, hinterlassen. Be. 517, 33 & þæt ylce geweorc his æfterfyligende Oswalde forlet to geendianne (= opus

idem successori suo Osualdo perficiendum reliquit).

0. gearwian, bereiten. Be. 580, 3 da gearwodan hi his lichoman to bebyrigeanne on stænenre druh (= cujus corpori tumulando præparaverant sarcofagum lapideum).

1. gebycgean, kaufen. Be. 571, 9 & he gebohte noht mycelne dæl dæs landes mynster dær to getimbrianne (= ad

construendum ibi Monasterium).

- k. gefultumian, unterstützen. Be. 512, 25 seo swybe gefultumade his andgyt to onfonne & to ongitanne da monunge dære halwendan lare (= non minimum ad suscipienda vel intelligenda doctrinæ monita salutaris sensum juvit illius).
- λ. gelapian, einladen. Be. 617, 8 se Godes wer wæs bider gelapod cyricean to halgianne fram bam ylcan gesipe (= ad dedicandam Ecclesiam); ebenso 34.
- μ. gemedemian, sich erniedrigen. Cp. 300, 13 he hiene gemedemade to bionne betweox δæm læstum & δæm gingestum monnum (= fieri inter omnia dignatus est parvulus).
- v. genedan, nötigen. Be. 606, 18 was . . . geneded to onfonne da denunge biscophades (= ad suscipiendum Episcopatus officium).
- E. gescieppan, erschaffen. Cp. 318, 1 & da mettas be God self gesceop to etonne geleaffullum monnum (= quos Deus creavit ad percipiendum). Ps. 18, ü. gesceafta de he gesceop mannum to beowian (unflektiert!).
- o. (ge)sellan, geben. Be. 493, 35 wif. hi oprum wifum to fedanne syllap; ebenso 38; 504, 29 & se cyning æghwæperum byssa B.' his gife sealde & bocland & æhta him to brucanne mid heora geferum (= in usum); 511, 39; 555, 15; 566, 41; 584, 12; 617, 21; 632, 37; 638, 2, 38; 641, 4; 647, 22. Or. 42, 29 & ealle pa æbelestan bearn para Atheniensa hi genoman & sealdon pæm Minotauro to etanne; 54, 11 ac him Cirus his nefa gesealde Ircaniam pa peode on anwald to habbanne; 108, 27 hie woldon ælcne mon mid atre acwellan, & hit on mete oppe on drynce to gepicgenne gesellan. Ps. 38, 10 pu me sealdest to bysmrianne pam unrihtwisan. Le. 68, 2 selle mid eadmedum his wæpn and his æhta his freondum to gehealdanne. Vgl. Sachsenchronik (Kluges Lesebuch 26, 111): hie sealdon

anum unwisum cyninges pegne Miercna rice to haldanne. — Hlodhære Le. 12, 6 and him man... wilsumne berigean geselle, his feoh to healdenne. — Wihtræd Le. 18, 23 cænne hine an gerefan hand, odde selle to swinganne.

π. gespannan, überreden. Be. 551, 5 & he wæs swybost gesponnen to onfonne Cristes geleafan (= persuasus maxime ad

percipiendam fidem).

p. gifan, geben. Be. 526, 8 & se cyning him geaf & sealde whte & land mynster to timbrianne; 556, 20 twelf boclanda whte, pwt he geaf Gode mynster on to timbrianne; ähnlich 566, 41.

o. habban, haben. Cp. 120, 18 he wolde habban da denunga deawas & deodscipe to læronne; 326, 18 da hwile pe hie penengas hæbben mid to gieldanne. Le. 62, 36 gif mon næbbe buton anfeald hrægl hine mid to wreonne odde to werianne.

τ. læfan, überlassen. Bo. 48, 13 eallne pone welan de hi gegaderigap hi læfad fræmdum to brucanne; 94, 27 þætte þæs ealles nis monnum ponne mare læfed to bugianne.

u. onfon, empfangen. Be. 554, 2 onfonde fram dam cy-

ninge sume stowe mynster on to timbrianne; 593, 34.

- φ. onlænan, leihen. Bo. 36, 4 he ure pe onlænde æfter his bebodum to brucanne, nallas pinre unrihtgitsunga gewill to fulfremmanne.
- x. ontendan, ansünden. Le. 62, 27 gif fyr sie ontended ryht to bærnenne.
- ψ. ontynan, öffnen. Cp. 348, 19 gif hie nyllen hiora lichoman earan ontynan to gehieronne ba godcundan lare.
- w. reccean, s. kümmern um. Le. 62, 40 leases monnes word ne rece pu no pæs to gehieranne.
  - a<sup>1</sup>. trymian, vorbereilen. Be. 512, 23 he hine trymede

to onfonne Cristes geleafan.

- $\beta^1$ . underfon, empfangen. Cp. 262, 22 ne underfengon ge no done Gast æt dæm fulluhte to deowianne for ege; 292, 3 he underfeng da halgan gesamnunga to plantianne & to ymbhweorfanne, swæ se ceorl ded his ortgeard.
- γ<sup>1</sup>. writan, ritsen. Or. 234, 5 ponne mon pa hlafas wrat to picgeanne, ponne orn pær blod ut (= cum panes per convivia frangerentur, cruor e mediis panibus fluxit).

d<sup>1</sup>. gewyrcean, bauen. Be. 601, 12 da hus, da de on

to gebiddenne & to leornigenne geworhte wæron.

# C. Der Infinitiv mit to bei Hauptwörtern.

- 1. Bei Begriffsnamen vertritt (und übersetzt) der Insinitiv § 504 mit to den Genitiv eines lateinischen Gerundiums.
- a. Erlaubnis. Be. 488, 5 & hi maran lefnysse onfengon ofer eall to læranne & cyrican to timbrianne & to betanne

(= majorem prædicandi per omnia, & Ecclesias fabricandi vel restaurandi licentiam acciperent); 507, 10 & heo freo lefnesse sealdon deofolgyld to bigongenne dam folcum de . . . (= populis idola colendi liberam dare licentiam); 564, 34 se ealdormon him spede & lyfnesse sealde to farene swa hwider swa hi woldan (= copiam pergendi quoquo vellent, tribuit eis); 619, 5 pæt me wære eac lyfnesse seald to ærnenne & to flitenne mid him (= ut & mihi certandi cum illis copia daretur). Cp. 397, 26 æfterdæmde he hwelcehwugu gerisenlice leafe dyde dæm gesinhiwon hira willan to fremmanne. Bo. 314, 6 pæt hi swa langne fyrst habbap leaf yfel to donne; 372, 18 pæt God sylle ællcum frydom swa god to donne swa yfel.

Das Gegenteil: Be. 496, 43 donon hafab bæt mod hwylcehugu scyldo nalæs hwæbere ob bewerenesse to onfonne dam halgan geryne obbe da symbelnesse to mærsianne mæssæ sanges (= habet exinde animus aliquem reatum, non tamen usque ad prohibitionem percipiendi sancti mysterii, vel Missarum sollemnia celebrandi).

- Gewalt, Macht, Fähigkeit: Be. 520, 35 þæt sede b. lifigende wære dæs hades hæfde mihte operne B.' his stowe to halgianne, der se oder forbferde (= habeat potestatem alterum ordinandi); 545, 9 ac he hæfde da gleawnysse Godes beboda to healdenne & to læranne (= industriam faciendi simul & docendi mandata cælestia); 596, 29 sum brobor, dam godcundlice forgifen wæs seo gyfu to singanne; 604, 19 bonne wæs da halgan Godes men Cubberhte swa mycel getydnes & gelærednes to sprecanne, ... bætte ... (= porro Cudbercto tanta erat dicendi peritia). Or. 174, 11 bæt hio sibban mægen ne hæfde hie to gescildanne. Cp. 94, I ac wietab bæt bæt eow gemetlic sie & eower ondefnu sien to wietonne; 399, 21 dæt lif dara gesinhiwena, deah hit ful wundorlic ne sie on mægenum weoruldwilnungum to widstondanne, hit mæg deah bion orsorglic ælcra wita (= quia conjugalis hæc vita non quidem in virtutibus mira est, sed tamen a suppliciis secura). — Vgl. Lucas 22, 24 pæt mannes Sunu on eordan anweald hæfd synna to forgyfanne.
- c. Ort und Zeit: Be. 538, 31 gif seo upplice arfæstnys me ænig fæc to lifianne forgifan wylle (= si mihi pietas superna aliqua vivendi spatia donaverit); 34 nis minre geearnunge þæt ic yldinge onfo to lifianne (= ut inducias vivendi accipiam); 554, 20 & him stowe geceas mynster to timbrianne on heanum morum uppe (= elegit sibi locum Monasterii construendi in montibus arduis ac remotis); 36 þæt ða onfangenan niwan stowe mynster oþþe cyrican to timbrianne, þæt ða sceoldan ærest Drihtne gehalgian (= ut accepta nuper loca ad faciendum M. vel E. prius Domino consecrent); 557, 26 þæt he ðær forgeafe stowe mynster on to timbrianne (= ut donaret ibi locum Monasterium construendi); 567, 9 þæt tid wære stanas to sendanne & tid to

somnienne (= tempus mittendi lapides & tempus colligendi); 571, 8 da gemette he sume gerisenne stowe on Hibernia mynster on to timbrianne (= invenit locum in H. insula, aptum Monasterio construendo; darnach hinge der Infinitiv vielleicht auch im Englischen vom Eigenschaftsworte ab; vgl. § 488. s., S. 199); 605, 39 da him da þæt sæd broht wæs, ofer ealle tid to sawenne & ofer eallne hiht wæstm to beranne, de he on dam ylcan land seow, da georn dær sona upp genihtsumlic yrb & wæstm (= quod dum sibi adlatum, ultra omne tempus ferendi, ultra omnem spem fructificandi, eodem in agro sereret, mox . . .); 631, 27 bæt he stowe hæfde on dam streame to stondenne obbe hine to besencanne (= quo haberet locum standi sive immergendi in fluvio); 634, 32 nis me nu, cwæb he, tid min lif to onwendenne (= non est mihi modo tempus vitam mutandi). Cp. 415, 34 hwilum him dyncd dæt he hæbbe fierst genogne to hreowsianne (= modo adhuc tempus subsequens ad prenitentiam pollicetur); vgl. auch § 489 c. v., S. 204. Le. 70, 2 age he preora nihta fierst him to gebeorganne.

d. Notwendigkeit: Or. 50, 15 forpon nis me pæs pearf to secgenne, forpon hit longsum is. Cp. 66, 4 anginnað donne oftrædlice mare secggean & smeagean swidor donne him dearf sie to begonganne; 272, 3 dæt hie geornlice tilien to witanne dæt him nis na dæs anes dearf to denceanne, hwelce..... Ps. 15, 1 pu me eall pa good sealdest pe ic hæbbe, and pe heora nan nydperf nis eft on me to nimene. Le. 88, 34 ponne him pearf sie ma manna up mid him to hæbbanne on hiora fore.

— Vgl. Blickling Hom. 63, 5 us is mycel pearf to witenne bæt . . .; 97, 17 hwæt is bæt bæm men sy mare pearf to ben-

cenne bonne embe his sauwle bearfe.

Wille, Absicht, Neigung u. ä.: Be. 495, 37 mid by bonne seo lufu ne bib tuddres to tilianne (= amor ortandi sobolis); 31 & seo gemengdnys dæs flæsces seo for intingan bearne to cennanne, nalæs cwemnysse uncysta (= & carnis commixtio, creandorum liberorum sit gratia, non satisfactio vitiorum); 510, 18 dysse deode bæt is Norbanhymbrum wæs se æresta intinga to onfonne Cristes geleafan, bæt . . . (= huic autem genti occasio fuit percipiendæ fidei, quod . . . .); 545, 10 he hæfde da geornfullnysse haligu gewritu to rædanne & wæccan to beganganne (= sollertiam lectionis & vigiliarum); 592, 25 wæron byrnende in geleafan & in arfæstnesse willan to gebiddenne ge ælmessan to syllenne ge Gode onsægdnesse to beranne dæs halgan laces (= accensi sunt in fide ac devotione pietatis ad orandum, vel ad eleemosynas faciendas, vel ad offerendas Domino victimas sacræ oblationis); 643, 17 swa swibe ic nu bæt riht ongite disse tide to healdanne (= sed in tantum modo rationem hujus temporis observandi cognosco); 647, 26 & ealle geornnesse ic sealde to leornianne & to smeagianne halige gewrito, & betwyh

gehald regollices beodscipes & ba dæghwamlican gymenne to singanne on cyricean me symble swete & wynsum wæs, þæt ic oþþe leornode oþþe lærde obbe write (= omnem meditandis Scripturis operam dedi; atque inter observantiam disciplinæ regularis & quotidianam cantandi in Ecclesia curam, semper aut discere, aut docere, aut scribere dulce habui). Cp. 423, 28 he næfð gearone willan bæt woh to fulfremmanne (hier könnte der Infinitiv auch von gearo abhängen, vgl. § 488. a.); 431, 8 bæt mod bætte næfð singale sorge hit self to behealdanne. Bo. 184, 3 nane lustbærnesse nabbað hi to secanne; 276, 8 gif twegen men fundiaþ to anre stowe, & habbaþ emn micelne willan to to cumenne. So. 172, 18 swa ic ongyte þæt he betran willan hæfð þonne se oðer & his gesceawisnesse nyttran willan to donne (was die Jub.-Ed. ganz falsch übersetzt: and a will to make his reason more profitable).

f. Hülfe: Be. 498, 3 sende Agustino pallium & maran fultum Godes word to læranne (= plures verbi ministros). Bo. 248, 8 God ne behearf nanes ohres fultumes buton his selfes, his gesceafta mid to wealdanne. So. 184, 29 & ha heah ofer æalle ohre he mæstne fultum doh to ongytanne & to witanne gesceadwisnesse & wisdom æalra mest be gode & beo urum

g. Amt, Werk: Be. 486, 15 & hwearf est on bæt weorc Godes word to læranne (= rediit in opus verbi); 502, 9 lufan betwih him hæfdon & gemæne win fore drihtne onfenge godcunde lare to læranne on Angelbeode (= ut communem evangelizandi gentibus pro Domino laborem susciperent); 545, 11 & he hæsde sacerd gerisene ealdorlichysse da ofermodegan to dreagenne & da weligan (= auctoritatem Sacerdote dignam redarguendi superbos ac potentes); 582, 2 ne mihte he hwæbere fram dere denunge bewered beon Godspell to læranne (= non tamen ab evangelizandi potuit ministerio cohiberi); 620, 8 & he næfre for his unglaunesse & for his unscearpnesse da denunge to cristnienne obbe to fullianne on riht geleornian mihte (= nullatenus propter ingenii tarditatem potuit catechizandi vel baptizandi ministerium discere); 625, 33 bæt he wolde mid his lyfnesse & mid his bletsunge bæt willsume weorc onginnan & gefyllan dam deodum godspell to læranne (= ut cum ejus licentia & benedictione, desideratum evangelizandi gentibus opus iniret).

h. Sitte, Gebrauch: Be. 543, 29 bæt eac swylce his beaw wæs on oprum cyninges tune to donne swa swa hit eape been mihte; 565, 41 se ærest betwih bisceopum reogollicne beaw to lifianne Angelcynnes cyricum sæde & lærde (= qui primus inter Episcopos Catholicum vivendi morem Ecclesiis Anglorum tradere didicit); 644, 22 ba onfengon Hii setena munecas burh Ecgbyrhtes lare riht gelyfede beawas on to lifianne (= suscepe-

runt autem Hiienses Monachi, docente Ecgbercto, ritus vivendi Catholicos).

- i. Lehre, Beispiel: Be. 526, 20 & he da se bisceop betwih odre lare monnum to lifigeanne pa fægerestan bysne his gingrum forlet, pæt he wæs . . . . (= unde inter alia vivendi documenta saluberrimum . . . Clericis exemplum reliquit). Cp. 307, 9 Crist us salde bisne urne willan to brecanne (= ut exemplum nobis frangendæ nostræ voluntatis præbeat).
- 2. Bei Dingnamen, einmal bei einem Begriffsnamen, bezeichnet der Infinitiv mit to die Thätigkeit, zu der das Ding oder der Begriff geeignet ist. Be. 545, 13 & he hæsde mildheortnysse da untruman & da dearsan mid to srefrigenne (= ac pauperes recreandi vel desendendi clementiam); 558, 27 & eac swylce bec on to leornianne & lareowas orsceattinga geason & sealdon (= libros quoque ad legendum & magisterium gratuitum præbere curabant). Cp. 126, 1 gis dær donne sie gierd mid to dreageanne, si dær eac stæs mid to wredianne (= si ergo est districtio virgæ quæ seriat, sit et consolatio baculi quæ sustentet). Bo. 34, 16 ac seo grundlease swelgend hæss swipe manegu weste holu on to gadrianne; 90, 16 bæt bib ponne cyninges andweorc & his tol mid to ricsianne, bæt he hæbbe his land sull mannod; 92, 2 sorby ic wilnode andweorces pone anweald mid to gereccenne, bæt mine cræstas & anweald ne wurden sorgitene & stowe pe his eard & æpelo bib on to weaxenne.

# D. Der Infinitiv mit to in freierer Stellung beim § 505 ganzen Satze.

Manches der in den vorhergehenden §§ erwähnten Beispiele könnte vielleicht auch hierher gezogen werden; anderseits liesse sich vielleicht manches der hier genannten dort unterbringen.

Be. 482, 37 & deahtedon & ræddon hwæt him to donne wære, & hwær him wære fultum to secanne to gewearnienne & to wipscufanne swa repre hergunge & swa gelomlicre dara norpdeoda (hier kann man z. B. auch annehmen, dass diese Infinitive von fultum abhängig sind, vgl. § 504. 1. f., vor. S.; = ubi quærendum esset præsidium ad evitandas vel repellendas tam feras tamque creberrimas gentium Aquilonalium inruptiones); 528, 10 nohte don læs — pæt is wundor to cwepanne — he dearfum & ellreordigum symble eapmod & fremsum & rummod wæs (= nihilominus, quod mirum dictu est, pauperibus & peregrinis semper humilis, benignus & largus fuit); 604, 27 da de in heagum morum & in hrepum feor gesette wæron, & oprum on gryre wæron to neosienne (= qui in arduis asperisque montibus procul positi, aliis horrori erant ad

visendum); 605, 33 da bead se Godes mon bæt him mon issern geloman mid hwæte dider brohte, bæt land mid to teagenne (vielleicht zu § 504. 2.). Or. 82, 31 & cwæb bæt hit gerisenlicre wære bæt he bæt gewinn him betæhte mid bæm fultume be bær to lafe bagiet wæs leng to winnanne. Cp. 130, 20 da recceras sculon beon beforan dæm folce swæ swæ monnes ege beforan his lichoman, his weg & his stæpas to sceawianne; 142, 14 wa dæm be willad under ælcne elnbogan lecgean pyle & bolster under ælcne hneccan men mid to gefonne; 170, 6 da sahlas donne, be mon da earce bi beran sceal, sticiad ealne weg in on dæm hringum da earce mid to beronne: 366, 14 ac donne mon snid da bearneacan wif on Galad hiora mearce mid to ryman [hrymanne]; 380, 6 se be ne wiernd dæs wines his lare da mod mid to oferdrencanne be hiene gehieran willad, he bid eac oferdrenced; 381, 24 he bebead dæt menn namen hiora sweord Godes andan mid to wrecanne; 383, 18 nu se is donne gehaten Godes degn se de mid ðæm andan onæled bið godcundre lufan unðeawas to of-sleanne. So. 187, 35 ne þærf he nan oðres laðtewes ne larewas bas sunnan to geseonne butan bære halæ. Ps. 41, 0 on dæg bebead God his mildheortnesse cuman to me, me to gefripianne wid byssum yrmdum. - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 4, 3 and wyrcað fela tacna and wundra, to bepæcenne mancynn; II. 2, 2 ic . . . awende bas boc . . . to Engliscum gereorde, bam mannum to rædenne be bæt Leden ne cunnon. - Holy Rood og, 10 wende ham siddan mid bam obrum dæle bæs deorwurban treowes to hire leofan sunu his geleafan to getrymmenne.

Anmerkung 1: Zu einer Partikel erstarrt ist der Infinitiv to metanne wip = ,im Vergleich zu', der mehrmals im Bo. er-scheint (vgl. auch § 499): 60, 25 oppe hit nan god nis for eow selfe, obbe beah for lytel god wip eow to metanne; 94, II bæt he is eall wib done heofon to mettanne swilce an lytel pricu on bradan brede; 102, 5 he bid beah swipe scort to metanne wib bone be næfre ne geendað; 228, 2 bæt sio beorhtnes bære sunnan sciman sie bæs ær nes to metanne wib ba ecan birhtu Godes; Cardale giebt zu dieser Stelle folgende Anmerkung: "The words has ar nes being unintelligible to Lye, he proposes to read peostre, Gram. to Jun. Etym. - But there is no obscurity in the passage, as now pointed, pas ar being parenthetical"; Fox (1864) bemerkt Folgendes: "This, which is the reading in the Bodleian Ms., is evidently a mistake, and unfortunately there is no other Ms. to correct it, inasmuch as those portions of Boethius which are metrical are entirely different in the Bodleian and Cottonian Mss. The Bodleian contains the metres in a prosaic form, and the Cottonian has them in verse. E. Thomson, Esq., has kindly suggested to the Editor that has ar nes should be bæstærnes, or rather beostærnes, darkness; and this alteration is

in some measure confirmed by the parallel passage in the metrical version, viz.:

ponne wile he secgan pæt pære sunnan sie beorhtnes piostro beorna gehwylcum to metanne.

There can, therefore, be no impropriety in thus altering the reading of the Bod. Ms., and substituting for it a word which, while it gives clearness to the passage, is in harmony with the Cott. Ms." Es ist wohl kaum noch fraglich, dass die Lesart pæstærnes richtig ist. Den Brief, in dem Bosworth Thomsons Vermutung Fox mitteilt, habe ich in der Anglia (19. Bd., S. 99 f.) veröffentlicht.

An merkung 2: Ganz wie ein Eigenschaftswort ist der Infinitiv an folgenden drei Stellen verwendet: Be. 502, 23 dysses geleafa & wyrcnes si gelyfed Gode andfenge & eallum to fyligeanne (= hujus fides & operatio Deo devota atque omnibus sequenda credatur); 627, 2 dæt sum on Norþanhymbra mægþe of deaþe arisende sume swipe ondryslicu & eac to gewilnienne da de he geseah secgende wæs (= ut quidam in provincia Nordanhymbrorum a mortuis resurgens, multa & tremenda, & desideranda quæ viderat narraverit); 644, 1 da com . . . Gode se leofa fæder & sacerd & mid ealle are to nemnenne Ecgbyrht se halga (= cum venisset . . . Deo amabilis, & cum omni honorificentia nominandus Pater ac Sacerdos E.).

# Sechste Abteilung. DAS PARTIZIP.

#### Litteratur:

\$ 505

Axel Erdmann, Essay on the history and modern use of the verbal forms in -ing in the English language. Part I. Old Anglo-Saxon Period. Uppsalaer Doktorschrift. Stockholm 1871.

K. Köhler, Der syntaktische Gebrauch des Infinitivs und Particips im Beówulf, Münsterer Doktorschrift. 1886.

# Erstes Kapitel.

#### DAS PARTIZIP DES PRÆSENS.

# A. Verwendung des Partizips des Präsens als Hauptwort.

Das Partizip des Præsens wird sehr häufig als Hauptwort verwendet; bei einigen ist in solcher Verwendung das Gefühl für den Ursprung vollständig geschwunden, andere werden noch ganz als Partizip gefühlt und sogar oft mit dem Kasus verbunden, den das Zeitwort bei sich zu haben pstegt; die Grenze ist schwer festzustellen.

§ 506 1. Das Partizip ist mit dem bestimmten Artikel verbunden.

Be. 473. 30 swa bæt oft on middre nihte geslit cymeb dam behealdendum, hwæber... (= ita ut medio sæpe tempore noctis in quæstionem veniat intuentibus, utrum . . . .); 489, 24 dam lifigendum donne on gemænum life, hwæt is us to sprecanne hu hi . . .; 493, 28 seo gifu dæs halgan gerynes, swa swa lifigendum & dam ongytendum mid mycle gesceade is to foreseonne, swa . . . .; 496, 36 of hwylcere wisan dam mode hit gegange dæs slæpendan; 497, 6 gif donne of scondlicum gebohte dæs wæccendan upcymeb seo bysmrung slæpendes; 544, 38 dætte da ingongendan dær heora cneo begean scolden; 577, 7 & on gemett bara gebiddendra swa swa heo to hyre spræce lifigendre, bæd þæt . . .; 31 ða frunon hi ða ymbsittendan mid hwæne heo sprecende wære; 579, 39 da frunon hi done sittendan [bi his stealle] hu . . .; 599, 22 bæt gelamp for wean & for yfelnesse dara eardiendra dær on dære byrig; 604, 13 & dam dwoliendum sopfæstnesse weg bodade; 618, 9 da cwæb he bæt gewunalice word dara frefrendra: Truma de hrabe & wel: 16 & hine grette & da ymbsittendan. Cp. 80,8 sio stefn dæs lareowes micle by iedelicor durhfærd da heortan dæs gehierendes, gif he . . .; 90, 10 ond mid nanum dingum nyllad geopenian dæm syngiendum hiera unryht; 92, 20 dæt he gewundige da heortan dara gehierendra mid dære wunde; 96, 8 on dara tohlystendra heortan; 18 & geded da spræce unnytte dæm tohlystendum; 104, 24 he undersehd dæt senn dara dweandra; 106, 10 he sceal bion wid dara agyltendra undeawas upahæfen; 140, 3 dæt se efsienda efsade his heafod; 148, 18 bylæs se hneawa & se gidsigenda fægnige dæs; 150, 24 deah þe he wid da scyldgigendan swugude; 152, 5 se lacnigenda forlist done kræft his læcedomes; 154, 17 da creopendan & da snicendan licgead mid ealle lichoman on eordan; 164, 19 donne bid dæt mod dæs agyltendan mid ormodnesse gedrysced; 166, 7 dara gyltendra scylda; 176, 4 da fæstendan; 220, 24 ac dæm gedyldegan & dæm forgiefendan is to secganne; 237, 10 sio leasung simle dered dæm secgendum; 202, 15 betwech dæm irsiendan & dæm ungedyldegan; 309, 1 & dæm swoe fæstendan oft folgað ungedyld; 310, 14 is to kydonne oæm fæstendum; 314, 13 brec dæm hyngriendum dinne hlaf; 316, 24 ðæt ðæm forhæbbendum hwilum gebyrede ðæt hie . . . .; 324, 14 ac donne dæs sellandan mod ne cann da wædelnesse gedolian; 387, 35 sien da hæbbendan swelce hie nowiht hæbben; 407, 13 donne we gehirad under bæc dæs maniendes stemne; 445, 11 dæt scip wile hwilum stigan ongean done stream, ac hit ne mæg, buton da rowend hit teon; 453, 30 swa hi da forhæbbendan ne gebrengen on unryhthæmde; & swa da forhæbbendan læren forhæsdnesse, swa hie . . . .; — zusammengesetzte Formen: 88, 21 dæt he widstande mid his spræce dæm unryhtwillendum; 314, 14

& done widfarendan & done wædlan læd on din hus. Bo. 216. 19 bæt hi mægen mid by aweccan bæt Mod bara geherendra; 258, 26 & woldon heet hit wurde to nytte dam geherendon; 298, 5 & done ungemetlice modegan & vrsiendan du scealt hatan leo: - zusammengesetzte Form: 290, 23 & on hu diostrum horaseabe bara unbeawa ba yfelwillendan sticiab. So. 178, 20 lufu byd betweona bam lufiende (1) & bam de he bær lufad; - zusammengesetzte Formen: 168, 34 & gehec (!) good eadlean dam weldondum & yfel pam yfel dedum (!). Ps. 44, 16 pæt synt pa sawla be heora mægðhad gehealdað, and þa hreowsiendan, and þa þe gewitnode beod for hiora scyldum; - zusammengesetzte Formen: 5, 4 ne mid be ne wunad se yfelwillenda; 9, 18 bylæs se yfelwillenda mæge don þæt he wille; 36, 1 ne wundrie ge þæra yfelwillendra. - Vgl. Blickling Hom. (Flamme, a. a. O. S. 54). -Æpelbirhi Le. 8, 82 gif man mægð-man nede genimeð, þam agende L scillinga and æft æt þam agende sinne willan æt gebicge. — Hloðhære Le. 10, 1 se agend bone banan agefe; u, ö. - Ine Le. 24, 9 be pam wrecendan ær he him ryhtes bidde.

b. Für wirkliche Hauptwörter halte ich die Partisipe an folgenden Stellen: Be. 541, 16 bæt se bisceop Aidan dam scypfarendum done storm towardne foresægde (= nautis); 574, 26 da de to gemynde & to getimbernesse dara æfterfyligendra fram monegum da de hit cubon awriten hæfd wæron; 585, 16 to ontimbernesse & to gemynde dære æfterfyligendra. Or. 120, 16 ær se swelgend to rice feng, Alexander his sunu; das Wort kommt nach B.-T. nur noch einmal so vor, nämlich: Lucas 7, 34 bes man is swelgend; sonst bedeutet es: Schlund, Strudel (vgl. Bo. 34, 16; § 504. 2., S. 223 u. Cp. 439, 3; § 509). Cp. 96, 13 beforan Gode & dæm hælendan (H.: hælendum) Criste (die Form von H. spricht hier allerdings für wirkliches Partisip); 278, I to fultome dæm widfeohtende. Bo. 170, 19 gif ge willad bone fruman sceaft gebencan & done scippend. Ps. 49, 19 and bu dydest be to bam woh-hæmendum.

# 2. Das Partizip ist mit einem Fürwort verbunden.

§ 507

Be. 492, 20 da de widerwearde syndon dære hæse & bebodum ures scyppendes; ähnlich 501, 26; 595, 19; 498, 34 & he dær him sylfum eardungstowe gesette & [eallum] his æfterfyligendan; 499, 4 ac Laurentius B.' his æfterfyligend hi gehalgode; 506, 3 heora æfterfyligendas; ferner ähnlich 517, 32; 521, 36; 572, 16 for ege & lufan ures alysendes; ebenso 576, 27; 601, 19 disse stowe & heora eardigendum hefig wræc is gegearwod; 640, 13 þæt his wregend & his gesacan . . . wiþ hine syredon & onsægdon; 564, 19 þæt he sceolde his fultumend beon on godcundre lare; 533, 26 de symble mid dy he lyfde untrumum & dearfum arede & ælmessan sealde & heora helpend wæs

on heora sare; 560, 35 his geherend trymede & lærde; 644, 43 ob bæt he geseah da his gehyrend done Eastordæg onfon; 634, 5 dæt eft oper sweltende him da getealdon stowe mid helwarum his agenra wita geseah (= ut item alius moriturus deputatum sibi apud inferos locum pænarum viderit; sw. kann auch als Apposition angesehen werden). Or. 58, 22 we witon eac bæt he ure reccend is. Cp. 48, 17 to bære lufan his scippendes; ähnlich 86, 11; 146, 12; 248, 17; 350, 22; 393, 27; 134, 11 to weordunga ures Aliesendes; ebenso 300, 5, 12; 385, 13; 206, 12 forbæm bæt is din Waldend be de geworhte; 385, 19 ure Hælend; ebenso 24; 405, 25 din eagan weordad gesionde dinne bebiodend. Bo. 34, 24 bu setst us on bæt setl bines sceoppendes; ähnlich 68, 18; 170, 23; 178, 24; 204, 24; 394, 17 forbon be du eart min sceoppend & min alesend; 78, 17 da sint eowre hlafordas & eowre wealdandas; 84, 25 ne se anweald ne mæg gedon his wealdend wealdendne; ferner 152, 13; 156, 14; 178, 24; 150, 30 se Wisdom gedeb his lufiendas wise & wære; ähnlich 172, 17; 182, 1. So. 169, 7 bu eart min god & min drihten & min feder & min sceapen & min gemetgyend. Ps. 17, 2 bu eart min alysend and min God and min gefultumend; 44 Drihten min Hælend; 46 bu eart min alysend fram bam beodum be wid me yrsiad; 18, 14 bu eart min fultum and min alysend; 24, 4 Drihten min Hælend; 26, I Drihten is min onlyhtend and min Hælend; 27, 8 Drihten is min scyltumend and min gescyldend; ebenso 30, 5; 30, 3 beo min God and min gefridiend; 31, 8 bu be eart min frefrend; ähnlich noch 32, 17; 36, 38; 39, 21; 41, 14; 42, 6; 45, 1; 41, 10 bu eart min andfengend (das Zeitwort selbst scheint nicht vorzukommen, vgl. B.-T.); so noch 45, 6, 10. - Vgl. Ælfric (Kluge 52, 109): gehwilce eordbugigende sind ætbrodene; (Thorpe) I. 14, 26 heo is ealra lybbendra modor.

# § 508 3. Das Partizip ist mit einem Eigenschaftswort verbunden.

Be. 539, 10 & bodode da mildheortnesse dæs arfæstan scyppendes; 542, 7 dysses wundres endebyrdnys nænig tweogende secgend, ac se getreowesta Mæssepreost ure cyricean Cynemund hatte me dis sæde (= quilibet dubius relator); 577, 9 bæd þæt heo funde & adæde æt dæs arfæstan scyppendes mildheortnysse; 605, 38 þætte þæt dære eorþan gecynd wære opþe willa dæs upplican gyfendes. Cp. 443, 5 done Nazareniscan Hælend . . . ge beswicon. Bo. 34, 16 ac seo grundlease swelgend hæfp swipe manegu weste holu on to gadrianne; 72, 4 þæt se nacoda wegferend him nanwuht ne ondrede; 248, 20 & he is ana stapolfæst wealdend & steora; 328, 11 þæt swa god sceoppend & wealdend eallra gesceafta rihtlice sceop eall þæt he sceop.

§ 509

## 4. Das Partizip ist mit einem Genitiv verbunden,

Be. 477, 18 forbon be du bone mangengan & done wibfeohtend & bone forhycgend ura goda ou me helan woldest; 507, 33 donne heo betwech da elreordan & da wibfechtend Cristes geleafan leng buton wæstme sæton; 537, 35 se æfterfyligend his rices Oswigo his mæg; 546, 5 ond swa swibe se cyning wæs geworden lusiend dæs heosonlican rices, dæt he . . .; 562, 8 se wæs Trumheres æstersyligend; 12 de his gesera wæs & sultumend dæs godcundan wordes; 573, 40 Seaxulf B.' se wæs timbrend & Abbud des mynstres de gecweden is Medeshamstyde; 576, 22 & wæs fultumiend reogollices deodscypes dære ylcan moder & Abbudissan; 579, 18 se wæs Eorcenwaldes bisceopes æfterfyligend: 600, 17 Drihten se is ordfruma & syllend ealra eadignesse: 613, 6 Æbelwold Sce' Cubberhtes æfterfyligend; 644, 3 & dara dinga de he obre lærde to donne he sylfa wæs se wilsumesta fyllend & læstend. Or. 58, 25 nu he bara læssena rica reccend is; 142, 11 bæs be Alexandres æfterfylgendas dydon; 264, 7 he wearb est hetend cristenra monna (C. hat ehtend, das so sehr häufig vorkommt, vgl. § 11. b., I. S. 12; ob man dies Partizip stets als Hauptwort auffassen kann, ist unsicher). Cp. 114, 24 ne sint we nane waldendas eowres geleafan, ac sint fultumend eowres gefean; 118, 24 ne sint we nane waldendas bisses folces; 128, 18 se Aliesend monna cynnes; 391, 21 se Scippend & se Stihtere ealra gesceafta; 439, 3 bylæs hi forswelge sio swelgend bære upahæfenesse. Bo. 10, 10 eala bu scippend heofones & eorban; 12, 2 eala du ælmihtiga scippend and rihtend eallra gesceafta; 20, 1 wæron gesælige & wealdendas bisse worulde; 36, I ealra gesceafta scippend; 68, 25 bætte ealle men wæran ealra obra gesceafta wealdandas; 112, 13 & se is eac wealdend heofones & eorpan & ealra gesceafta; 210, 21 God is fruma ealra goda & wealdend eallra gesceafta; 240, 9 pæt an wealdend is eallra dinga; 258, 15 se ælmihtiga God is eallra dinga reccend; 328, 11 (s. § 508). So. 165, 20 bu de eart scypend ealra gesceafta; 185, 29 þæt wyt sohten nu hwilce dæs wysdomes lufiendas beon scolen; 196, 34 be byd kyng ealra kcynga & ealra gesceafta scypend & wealdend. Ps. 9, 34 bu eart fultumiend bara be nabbad nawder ne fæder ne modor; 17, 29 he is gefribiend ælces para, pe him tohopað; 26, 2 Drihten is scyldend mines lifes; 27, 9 Drihten is strengo his folces and gescyldend bære hælo his gesmyredan. — Vgl. Holy Rood 3, 6 he wæs . . . arfæst on dædum, cristenra manna fultumend; 15, 5 þurh þone Judas, Cristes belæwend.

### 5. Das Partizip steht allein.

Be. 493, 28 (s. § 506. a.); 497, 6 (s. § 506. a.); 505, 14 bæt he Clementem him to fultume godcundre lare & him to æfter-

§ 510

fyligende gehalgode; 567, 40 da gehyrde he . . . . da swetestan stæfne & da fægerestan singendra & blissiendra of heofonum ob eorhan astigan; 568, 28 bæt du me gesecge hwæt se song wære blissiendra; 597, 18 da ongan he sona singan in herenesse Godes scyppendes da fers; 629, 34 on dære ic eac swylce da swetestan stæfne gehyrde Godes lof singendra; - zusammengesetzte Formen: 520, 5 bæt he dær het for wegferendra gecelnysse stapulas asettan; 622, 26 & ealle da ding gegearwade da de scyplidendum nydbearflicu gesewen wæron. Or. 38, 9 eall bæt on bæm lande wæs weaxendes & growendes; 112, 6 he ba gegaderade mid heora fultume & mid his agene ægher ge ridendra ge gangendra unoferwinnendlicne here; 158, 18 bætte nanuht berendes, ne wif ne nieten, ne mehton nanuht libbendes geberan; 226, 9 & ælc wuht forscurfon bæs be on bæm lande wæs weaxendes & growendes. Cp. 212, 15 for dæm tocyme Dryhtnes Hælendan Cristes; 385, 14 deah he on hefenum sie Scieppend & engla lareow. Bo. 156, 14 ne hi nauht agnes godes nabbab ne nauht burhwuniendes heora wealdendum sellan ne magon; 200, 30 ne mihte nanwuht libbendes dære eorpan brucan. So. 165, 14 wilna de to gode hælend modes & lichaman. Ps. 9, 9 he ys geworden friðstow dearfendra; 24, 7 forþæm gesette God & scyldiendum on heora wegum; 26, 15 on libbendra lande; 41, 4 swylce symblendra sweg byo; 49, 7 forbam se God is demend. Le. 62, 38 bine teodan sceattas and bine frumripan, gongendes and weaxendes agife bu Gode; 64, 49 bæt is hælend Crist. - Vgl. Ælfric (Kluge 51, 84): bæt gehwær stodon aweste hus geond ba burh buton bugigendum; 52, 133 þæt he miltsian wile him toclypigendum. — Lucas 5, 50 hys mildheortnes (sc. is) of cneoresse on cneoresse hyne ondrædendum; 53 hingriende he mid godum gefylde; 9, 13 and ba wæs færinga geworden mid bam engle mycelnes heofonlices weredes God heriendra and bus cwebendra; 13, 4 clypiendes stefen on westene. — Ine Le. 44, 51 unland agende. - Ælfric (Thorpe) 1. 10, 22 he wæs gehaten Leohtberend.

§ 511

# 6. Das Partizip ist mit an verbunden.

Cp. 411, 12 mara gefea wyrð on hefonum for anum hreowsiendum donne ofer nigon & hundnigontig ryhtwisra. Bo. 112, 12 an sceppend is buton ælcum tweon; 240, 9 (s. § 509).

Anmerkung 1: Den Komparativ eines Partizips habe ich ein mal gefunden: Be. 558, 23 sume for intingan forhæbbendra lifes (Miller: forhebbendran; = continentioris vitæ gratia).

Anmerkung 2: Unverständlich ist mir die Stellung des Partizips an folgender Stelle: Ps. 16, 13 Drihten, gedo bæt heora menigo sy læsse bonne ure feawena nu is, and tostencte hi geond eorban libbende of bis lande.

- B. Die übrigen syntaktischen Verwendungen des Partizips des Præsens.
- Das Partizip des Præsens in seiner eigentlichen Verwendung, d. h. als Apposition; vgl. im zweiten Hauptteile II. Abschnitt, II. Abteilung.

2. Das Partizip des Præsens als Attribut bei einem Hauptworte; vgl. im zweiten Hauptteile II. Abschnitt,

III. Abteilung.

Das Partizip des Præsens als prædikative Be-3. stimmung bei Zeitwörtern; vgl. im zweiten Hauptteile I. Abschnitt, IV. Abteilung.

4. Über das absolute Partizip habe ich ausführlich beim

Dativ (\$ 95) gehandelt; vgl. Bd. I. S. 145 ff.

## Zweites Kapitel.

#### DAS PARTIZIP DES PERFEKTS.

A. Verwendung des Partizips des Perfekts als Hauptwort.

Hier gilt dasselbe, was beim Partizip des Præsens gesagt wurde; s. S. 225 u.

Das Partizip ist mit dem bestimmten Artikel verbunden. § 512 Be. 477, 37 ne magon hi dam underbeoddum gefulltumian; 482, 41 bæt yfell wræc come ofer da wibcorenan; 494, 39 dam besmitenum & ungeleafsumum noht bib clæne; 590, 35 mid dy he da betwih dara ofslægenra gelic deadum læg. Or. 86, 28 þæt hie ne mehton ba gefarenan to eorban bringan; 134, 36 & sealde hie dæm gewundedum drincan; 156, 18 & bara gehorsedra wæron ofslagen III hund & an M; 162, 24 hwæt þara gefarenra wære; 232, 23 þeh he hie mid þære wrace þæm adræfdan on nanum stale beon ne mehton. Cp. 28, 18 ne est da gelæredan be ...; ähnlich 204, 8; 122, 12 se bringd ham done forlorenan se be...; 124, 7 Crist, da he lærde durh da tiolunga dæs Samaritaniscan ymb done gewundedan; 130, 19 & da underdieddan sculon don dæt unweordlicre; so noch 146, 1; 174, 15; 188, 14; 194, 25; 166, 4 dylæs hwelc dara nihstena dæs ofslægenan for dæm sare his ehte; 174, 16 da ofer odre gesettan; ebenso 190, 16; 176, 2 da upahæfenan; 188, 14 da ofergesettan; ebenso 20; 208, 4 da fortruwedan; ebenso 5; 9; 20; 13 be dæm weorcum dara ofertruwudena; 274, 5 hio ægðer ge ðæt gehwelede on ðæm oðrum geopenad & utforlætt; 298, 3 da upahafenan; ebenso 5 u. ö.; 338, 4 he dæs aliefdan nanwuht nolde forlætan; 425, 15 we sigon ær on dæt unaliesede; - zusammengesetzte Formen: 42, 18 þæt mon mæge siððan hatan his tun ðæs anscodan tun; 44, 9

& hiene mon scile on bismer hatan se anscoda. Bo. 314, 15 get hit gebyreb þæt de þinch þæt þa orsorgan biþ gesæligran donne þa gewitnodan. Ps. 9, 38 þæt se awyrgeda ne ece; 14, 5 se þe þone awyrgdan for nawuht hæfð; 17, 25 beo þu . . . gecoren wið þa gecorenan, and hwyrf þe wið þa forhwyrfdan; 21, 14 seo gegaderung þara awyrgedra. — Vgl. Ælfric (Kluge 52, 105): se geslagena bið mid deaðe gegripen.

- 2. Das Partizip ist mit einem Fürwort verbunden: Be. 594, 4 ond heo swa swybe on leornunge godcundra gewrita & sodfæstnysse weorcum hire underbeoddan dyde to begongenne, bætte . . . . Or. 94, 12 ne mehte mon buton feawa ofslagenra geahsian. Cp. 42, 21 he næfde gefylled þagit done rim his gecorenra; 218, 23 hwæt sio Sodfæstnes cwæð to his gecorenum; ebenso 236, 20; 409, 12 dætte da odre gecorenan done song gehiran mægen (= electi cæteri). Ps. 4, 4 wite ge þæt God gemyclade his done gehalgodan; 15, 10 ne þinne gehalgodan ne lætst forrotian ne forweorðan; 19, 6 þæt Drihten wile gehælan his þone gesmyredan and done gehalgodan; 27, 9 Drihten is strengo his folces and gescyldend þære hælo his gesmyredan. Vgl. Blickling Hom. 85, 26 þe on his cyme ealle his gecorene he hafaþ to þære ærran blisse gecorene; 87, 25 ealle þine gecorenan.
- § 514
  3. Das Partizip ist mit einem Eigenschaftswort verbunden:
  So. 202, 23 þa goodan fordgefarenan; 203, 7 ægðer ge ða goodan forðgefaranan ge þa yfelan. Ps. 46, ü. he witgode be ælcum ryhtwisum geswenctum and eft alysdum.
- 4. Das Partisip steht allein: Be. 526, 36 ealle da de mid hine eodan, ge bescorene ge læwede (= sive adtonsi, seu laici); 621, 15 monige of Angelcynne, æpele & unæpele, ge læwede ge besceorene, ge wepnedmen ge wifmen (= laici clerici). Or. 124, 34 he hæfde IN C pusenda fedena & an hund pusenda gehorsedra; ebenso 126, 4; 138, 17; 158, 29; 178, 1; 186, 21; 230, 11; 126, 4 eahtatig M gefangenra. Cp. 152, 15 mæge ongietan ealle dæt dær gehyddes lutige; 328, 6 gewitad from me, awiergede, on ece fyr; 467, 32 donan hine hlodan halge & gecorene; zusammengesetzte Formen: 110, 3 gif hwæt welgedones bid; 154, 12 dæt hie unalifdes dencead; 338, 4 nalles no fordybe he auht unaliefedes dyde. Bo. 62, 15 hwæper þu nu swelces auht wyrcan mæge odde geworhtes habbe. So. 166, 29 ne þe nan ne secð butan wys ne þe nan eallunga ne gemet buton geclænsod. Le. 66, 5 þæt ge... blod ne þicgen ne asmored.

Anmerkung 1: Zweimal habe ich Steigerungsformen vom Partizip des Perfekts gefunden: Be. 502, 39 ealle da gelæredestan men. Cp. 86, 2 donne odrum monnum dynch

væt hie mæstne dem & mæste scande vrowigen, & hie forsewenuste biod for worlde. — Vgl. Sachsenchronik (Kluge 32, 411): & manige eac him, beh ic da gedungnestan nemde.

Anmerkung 2: Unverständlich ist mir folgende Stelle in den So.: 196, 2 purh swylcra manna gesewenan sculon gefan da he hyt swa sweotolo ongytan ne magon swa swa hi meahton; die Jub.-Ed. übersetzt: though the sayings of such men ought to give that when we cannot understand it so clearly as we would; das ist mir noch unverständlicher; gesewenan durch sayings zu übersetzen ist doch stark.

## B. Die übrigen syntaktischen Verwendungen des Partizips des Perfekts.

- 1. Das Partizip des Perfekts in seiner eigentlichen Verwendung, d. h. als Apposition; vgl. im II. Hauptteile die II. Abieilung des II. Abschnittes.
  - 2. Das Partizip des Perfekts als Attribut; vgl.

darüber an gleicher Stelle die III. Abteilung.

- 3. Das Partizip des Perfekts als prädikative Bestimmung; vgl. darüber im I. Abschnitt des II. Hauptteiles die IV. Abteilung.
- 4. Über das absolute Partizip vgl. beim Dativ § 95, I. S. 145 ff.

# Siebente Abteilung.

#### DAS SOGENANNTE VERBALSUBSTANTIV.

#### Litteratur:

F. G. A. Rusteberg, Historical Development of the Gerund in the English Language. Leipziger Doktorschrift. Göttingen 1874.

Die sogenannten Verbalsubstantive — weiblichen Geschlechtes, meist abgezogene Begriffe, seltener Dingnamen — auf -ing, -eng und -ung, die ich bei Alfred gefunden habe, führe ich hier der Genauigkeit und Übersichtlichkeit halber nach der Buchstabenfolge auf, aber nur bei den seltener vorkommenden gebe ich die Stellen vollständig.

# Erstes Kapitel.

§ 516

#### VERBALSUBSTANTIVE AUF -ing.

ærning, Rennen. Be. 619, 15 eala hwæt du me mycel yfel & lab dest mid dinre ærninge (== 0 quam magnum væ facis

mihi sic equitando). Bo. 292, 6 & irnap ealle endemes, da pe

hiora ærninge trewab.

bærning, Brand. Le. 60, 19 gif hwa oðrum his eage oðdo, selle his agen fore, toð fore teð, honda wið honda, fet fore fet, bærning fore bærning, wund wið wunde, læl wið læle; b. scheint hier als Dingwort aufzufassen zu sein, = Brandwunde.

bec-ræding, Bücherlesen, s. ræding.

beting, Zügeln, Tau. Bo. 380, 22 god scipstyra... hæt... lætan þa betinge, gif he ær þweores windes bætte.

biscop-bening, Bischofamt, s. bening.

bræding, Ausbreitung. Bo. 106, 2 ponne mæg hine scamian pære brædinge his hlisan (= pudebit aucti nominis).

bytling, Bauen. So. 164, 2 nis hit nan wunder peah mon swilc ontimber gewirce & eac on pa . . . . lade (Wülker: pære

utlade) & eac on pære bytlinge.

cenning, Zeugung. Cp. 96, 10 donne bid dæt sæd unnyt agoten, næs to nanre cenninge dæs cynrenes, ac to unclænnesse & to ungerisnum (= non ad usum generis, sed ad immunditiam semen effundit). — Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 10, 3 mæden heo wæs beforan dære cenninge. — Gen. 25, 24 dære cenninge tima. — Lucas 6,57 da wæs gefylled Elizabethe cenningtid (= τῆ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτὴν).

ciding, Tadeln. Or. 210, 2 hie ba Romane for his cidinge

& burh his lare oferhierdon bæm godum.

cieping, Kaufen. Cp. 326, 15 ne fortruwige he hiene æt bære ciepinge. Fehlt bei B.-T.

costing, Versuchung. Cp. 163, 7 (s. § 520, S. 240). Ps.

17, 28 forpam ic weorde fram be alysed æt costingum.

cweming, Gefallen. Cp. 142, 7 donne beræsd he oft on ungemetlice cweminge.

fæsting, Anvertrauen. Le. 80, 17 gif hwa odrum his unmagan obfæste, and he hine on bære fæstinge forferie.

feding, Fütterung. Cp. 42,6 sio feding bara sceapa (= cura pastionis).

gæling, Zögerung. Cp. 38, 1 hwæt him losað on ðære

gælinge. Fehlt bei B.-T.

geearning, Verdienst. Cp. 413, I donne hi nyllad dæm deawum & dæm geearningum folgian, donne gewaniad hie done had & gewemmad (= et illi superioris loci meritum moribus non

exequendo diminuunt). Vgl. §§ 517, 524.

gemeting, Zusammentreffen. Or. 120, 25 to Romana gemetinge coman; 176, 7 æt hiora gemettinge beswicene wurdon; 186, 31 & heora gemetting wæs eft æt Trefia þære ie (= pugnatum deinde ad flumen Trebiam); 188, 33 æt heora ærran gemetingge; 228, 24 heora gemetig (C.: gemitting) wæs æt Colima þære byrig; 230, 15 hiora gemitting wæs on sondihtre dune Cp. 26, 8 & þæt yldeste setl on gemetingum (H.: gemetengum,

vgl. § 517, S. 238) hi secean (= primas in conventionibus quærunt cathedras).

gepeahting, Beratung. Be. 601, 36 hu egesfullic he is in gepeahtingum ofer monna bearn (= quam terribilis in consiliis super filios hominum).

girning, Streben. Cp. 44, 18 & bonne biob onælede mid bære girninge bara smeaunga Godes wisdomes anes (= dum solius contemplationis studiis inardescunt).

greting, Gruss. Be. 512, 20 Bonefatius Papa sende Ead-

wine gretinge & gewrit. - Vgl. Lucas 4, 29; 5, 41; 44.

gyming, Sorge. Be. 547, 27 þæt he micle gyminge hæfde haligra leorninga & eac swylce mynsterlicra beodscipa (= curam non modicam lectionibus sacris simul & monasticis exhibebat disciplinis); 555, 7 & swylce eac bysses mynstres gemyne (B.: gyminge) dyde (= & hujus quoque Monasterii statutis propositis curam gereret). Cp. 128, 20 bæt ge ne gehefegien eowre heortan mid monigfealdre gieminge bisse worlde (= ut non graventur corda vestra in curis hujus vitæ).

hering, Lob. Or. 164, 4 nu Romane him self pyllic writon & setton for heora agnum gielpe & heringe, & peah gemong pære heringe pyllica bismra on hie selfe asædon. Cp. 84, 9 he sie gehæfted mid dæm luste his selfes heringe (= dum incautus suis laudibus capitur); 110, 9 (= favor); 140, 20; 210, 25 fordæm dæt sio hering, de we ær heredon us gefultume (= ut et illa quæ approbamus, illatus favor augeat); 212, 20; 230, 2; 303, 2 (= laudum fomenta), 19 (= laude), 20 (= favores); 435, 18 (= expressio). Bo. 154, 18 for dyseges folces heringe; 168, 16; 268, 15. Ps. 47, 11 heriad God mid ælces cynnes heringe.

hiersting, Rösten. Cp. 164, 3 mid disse pannan hierstinge, wæs Paulus onbærned (= unde P. hujus sartaginis urebatur frixura).

hysping, Tadeln. Bo. 102, 26 siddan he his hyspinge gehered hæfde.

ielding s. ylding.

leasing, Lügen. Ps. 5, 5 pu fordest pa pe symle leasing specad. — Vgl. § 527. — B.-T. erwähnt nur ein männliches

leasing — a false person.

leorning, Lernen. Be. 547, 27 (s. gyming). Vgl. § 527. — leorning man Be. 538, 18 (= Scholasticus); 557, 4 (= discipula). — leorning cniht Be. 472, 1 (= discipulus), 6 (ebenso). Cp. 24, 8. Auch Lucas 22, 30, 33; Wulfstan 17, 10; u. ö.; Holy Rood 9, 26; Ælfric (Thorpe) I. 26, 4.

letting, Verzögerung. Cp. 254, 20 on dere lettinge his

færeltes (= in ipsa ejus itineris retardatione).

mirring, Verschwendung. Cp. 148, 20 obbe eft se gilpna & se agita for his goda mirringe gilpe (= aut, cum effuse quid

impenditur (alit. perditur), largum se quasi miserando glorietur); 453, 27 swa he da cystgan on merringe ne gebringe (= ut tamen prodigis effusionis frena minime laxentur).

næting, Erdrücken, Tadeln. Cp. 352, 11 ac hu wene we hu micel scyld dæt sie dæt mon adreote dære nætinge yfelra

monna (= quando ab increpatione quiescitur).

neþing, Kühnheit. Or. 136, 24 þa him da swa swide hiene (= Alexander) ondredan þe on westeweardum þisses middangeardes wæron þæt hie on swa micle neþinge, & on swa micel ungewiss, ægder ge on sæs fyrhto, ge on westennum wildeora & wyrmcynna missenlicra, ge on þeoda gereordum, þæt hiene æfter friþe sohton on easteweardum þeosan middangearde.

oncunning, Anklage. Be. 548, 3 & mid gelomlicum oncunningum tiledon þæt hi him bone heofonlican weg forsetton & fortyndon (= qui crebris accusationibus improbi, iter illi cæ-

leste intercludere contendebant).

ondræding, Furcht. Or. 88, 14 & hie selfe wæron ælce dæg on þære ondrædinge, hwonne hie on þa eorþan besuncene wurden; 244, 12 & he for þære ondrædinge þæs þe swiþor on þæt weorod þrong.

onhyring, Nacheifern. Cp. 307, 2 ac donne we onhyrigad Criste, & eac da onhyringe gefyllad, donne we . . . . (= tunc

ergo legem Christi imitando complemus).

pynding, Dämmung, Damm, Schleuse. Cp. 276, 8 gif sio pynding wierd onpennad, odde sio wering wierd tobrocen, donne

toflewo hit eall (= (aqua) . . et relaxata deperit).

ræding, Lesen. Cp. 168, 17 donne ic cume, donne beo du abisgod ymbe rædinge (= dum venio, attende lectioni); 170, 21 dæt hie næfre ne gewieten from dære geornfulnesse dære rædinge & leornunge haligra gewrita (= ut a sacræ lectionis studio non recedant). Di. 68<sup>b</sup>, ic... hæbbe . . . . burh haligra boca rædinge oft gehyred. — becræding Be. 567, 38 & se B.' ana on dære cyricean oppe on becrædinge oppe on gebedum geornful wæs (= lectioni vel orationi operam daret).

ryhting, Verbesserung. Cp. 78, 11 & deah for dære geornfulnesse dære ryhtinge ne sie he to hræd (= ne correptionis

studia privatus dolor exasperet).

ryhtlæcing, Verbesserung. Cp. 196, 3 bylæs hie for pære ryhtlæcinge weorden upahafene (= ne contra eos audaciores fiant)

sæting, Auflauern. Be. 646, 37 & hi ne sætincge ne gestrodu wiþ Angelbeode syrwaþ (= nil contra gentem Anglorum insidiarum moliuntur aut fraudium). Cp. 162, 14 bonne he bæm ryhtlicum ingebonce his hieremonna foresægð ba dieglan sætinga (H.: sætenga, vgl. § 517, S. 238) bæs lytegan feondes (= insidias).

sætning, Auflauern. Be. 513, 5 þæt he his lif gescylde wiß swa mycles ehteres sætningum (= a tanti persecutoris in-

sidiis). Vgl. \$ 533.

segling, Segeln. Be. 613, 25 bæt we ne mid seglinge ne mid rownesse owhit fremian mihte (= neque velo neque re-

migio).

styring, Bewegung. Cp. 186, 24 for des blodes styringe & for lichoman medtrymnesse (= quibusdam conspersionibus); 214, 13 hie weordad oft ascrencte on dem scyfe dere styringe hiera modes (= motionis impulsu); ferner 15 (= perturbatio); 17 (= impulsu); 358, 8 & gecydd on dere styringe dara telgena utane det der ne bid nan fæstnung on dem wyrtruman innan (= exteriori mobilitate indicat); 409, 1 da de ofdryscad da styringe dæs flæsclican lustes); 455, 9 for dæs blodes styringe (= conspersio). Bo. 110, 15 & wracu (bib) ascirred mid dere styringe hire agenre frecennesse (= ipsius adversitatis exercitatione); 112, 23 dara unstillena gesceafta styring ne mæg no weordan gestilled.

tæcning, Belehrung. Bo. 228, 14 þæt þu þeah for ðære tæcninge ne forgite þæt þæt ic ær tæhte (= maneant modo quæ

paullo ante conclusa sunt). Vgl. § 534.

tæling, Verachtung, Tadeln. Cp. 52, 18 stierd ofermetta mid dære tælinge his hieremonnum (= terroribus retrahit); 144, 18 (= increpatio); 198, 4 (= obtrectatio), 14; 204, 22 (= increpatio); 212, 2, 3 (= quæ reprehendimus); 272, 8 (= reprehensio); 296, 12 (= increpatio); 303, 18 (= invectio), 20

(= correptio).

dening, Bedienung, Amt. Be. 566, 6 ic lustlice fram dere deninge gewite (= ab officio); 567, 5 swa oft swa he fram dam gewinne dere deninge godcundre lare æmtig wæs (= quoties a labore & ministerio verbi vacabat). Vgl. § 534. — bisceop dening Be. 594, 27 (= officium Episcopatus); 636, 18 (= officium Pontificatus). — deningmon Cp. 320, 7 hie sint gesette dæm hefencundan Gode to deningmonnum (= dispensatores).

**bræsting**, Quälen. Cp. 316, 7 ne eft sio bræsting bæs lichoman bæt mod ne ascrence mid upahæfennesse (= afflicta

caro).

tihting, Überredung. Cp. 242, 22 bonne he (= God)... hiera mod onliht mid bæm sciman his giefe & his fandunga & eac his tihtinge; 393, 7 for lare & for tiehtinge his agenes firenlustes he ofslog & besirede his getreowne begn (= persuasio). — Vgl. Ælfric (Kluge) 53, 151.

wærming, Wärmen. Be. 540, 34 gestod æt dam fyre & hine wyrmde ..., & da semninga betwih da wærminge gemunde he bæt word bæt .... (= & repente inter calefaciendum re-

cordans verbum quod dixerat).

wending, Wechsel. Cp. 306, 17 hit geded hit self him selfum suide ungelic for dære gelomlican wendinge (= mutabilitas). Ps. 9, 26 ne wyrd bisses næfre nan wending; 29, 6 ebenso. wering, Dämmen, Wehr, Schleuse. Cp. 276, 8 (s. pynding).

ylding, ielding, Aufschub. Be. 483, 31 ne wæs da ylding to don bæt hi . . . (= non mora ergo); ebenso 487, 39; 533, 38; 609, 24; 619, 16; 493, 30 buton ænigre yldinge (= dilatio); 31 dylæs gehwylc lytel ylding si (= mora); 502, 31 butan yldinge (= nec mora); ebenso 523, 24; 538, 34 pæt ic yldinge onfo to lifianne (= inducias vivendi); 564, 7 da bæd he hine yldinge & fyrstes (= inducias). Cp. 150, 19 be dære ieldinge swide wel Dryhten dreade Judeas (= dissimulatio). Vgl. eldung § 522. -Vgl. Ælfric (Kluge) 52, 105.

Von anderen Ableitungen auf -ing sind mir folgende aufgefallen:

dirling, Liebling. Cp. 393, 3 (= amabilis). ierming, Armer. Or. 92, 29 (= infelices). Cp. 244, 2 (= miseri), - Vgl, Wulfstan 25, 2,

§ 517

## Zweites Kapitel.

## VERBALSUBSTANTIVE AUF -eng.

Ich habe nur acht solcher Bildungen, davon zwei je zweimal, bei Alfred gefunden:

beheng, Baden. Cp. 183, 20 (vgl. § 519, folg. S.). geearneng, Erwerb. Cp. 80, 17 swæ he ufor gestent on his lifes geearnengum (= per vitæ meritum; H.: geearnungum). Vgl. \$\$ 516, 524.

gemeteng, Zusammentreffen. Cp. 27, 8 (vgl. § 516, S. 234 u.). leasspelleng, Lügen. Or. 94, 29 swa heora scopas on heora leodum giddiende sindon & on heora leasspellengum. Vgl. \$ 527.

sæteng, Auflauern. Cp. 163, 14 (vgl. § 516, S. 236 u.). beneng, Dienst, Amt. Cp. 22, 23 his lif sie ungelic his denenga (= perventio); 134, 6. An beiden Stellen hat die andere Hs. u statt e; s. § 534.

bingeng, Vermittelung. Cp. 62, 16 dæt hie mid hiera din-

gengum hefigre ierre ne astyrien. Vgl. § 534.

tieleng, Eifer. Cp. 132, 4 gif he self drohtad on dæm eordlicum tielengum (H.: tielongum) be he odrum monnum lean sceolde (= in terrenis negotiis); 134, 15 & biod getigde to eordlicum tiolengum (ebenso). Vgl. § 534.

Vielleicht hierher zu rechnen ist auch underfeng: Cp. 22, 22 dylæs he for dy underfenge his eadmodnesse forlæte, obbe he to briste & to stib sie for by underfenge his lareowdomes.

Vgl. auch: Cp. 326, 16 swelce he hie mæge mid his penengum gebycggean.

## Drittes Kapitel.

#### VERBALSUBSTANTIVE AUF -ung.

abisgung, Beschäftigung. Cp. 12, 7 (occupatio); ebenso § 518 126, 9, 12, 13 (providentia); 168, 12 (occupatio).

æfenglommung, Abenddämmerung. Be. 473, 31 (crepuscu-

lum vespertinum).

ælbeodung, Wandern, (Das Zeitwort dazu scheint zu fehlen.) Be. 593, 15 dære byssene heo wæs onhyrigende in foresetnesse ælbeodunge & eall gear in dære foresprecenan mægbe EastEngla hæfed wæs (= cujus æmulata exemplum, & ipsa proposito peregrinandi annum totum in præfata provincia retenta est).

andettung, Beichte. Cp. 102, 24.

arung, Ehrung. Or. 234, 24.

ascung, Fragen. Cp. 154, 5 (percunctatio). Bo. 18, 7 (rogatio); 244, 2; 332, 8; 378, 27. So. 191, 20. — Vgl. Holy Rood 7, 27; 9, 4; u. ö.

beofung, s. eorpbeofung, § 522.

§ 519

beotung, Drohung. Be. 477, 23 & he ne wæs ondredende da beotunge dæs ealdormannes (minas); ebenso 483, 39;

behung, Baden. Cp. 182, 20 oft hearde wunda biod mid lidum bedungum gehnescode (= fomenta; H.: bedengum; vgl. \$ 517).

betrung, Besserung. Cp. 206, 3 (conversio). Bo. 322, 9.

biscopõenung, s. þenung § 534.

bisgung, Beschäftigung. Cp. 10, 1 (occupatio); ebenso 36,

11; 74, 14. Bo. 244, 12.

bisnung, Beispiel. Cp. 204, 18 dæt he . . . da medwisan to maran onginne mid dære lidelican bisnunga gespone (imitatio).

bletsung, Segnung. Be. 528, 24 (benedictio; ebenso 540, 14; 568, 23; 579, 19; 615, 28; 616, 11; 618, 34; 620, 14; 625, 32. Cp. 330, 25 (benedictio); ebenso 332, 1, 3. Ps. 3, 7; 20, 3; 23, 5; 36, 25. — Vgl. Blickling Hom. 7, 15.

blotung, Opfer. Or. 102, 16.

bodung, Predigt. Be. 551, 2 (prædicatio); ebenso 593, 3. - Vgl. Ælfric (Kluge) 53, 152; 54, 198.

brosnung, Verwesung. Be. 608, 22 his lichoma wæs clæne

ælcere brosnunge funden (corruptio).

bycnung, Zeichen (, Trope, Figura). Be. 644, 10 bæt hi da weorbunge dære mæstan symbelnesse heoldan & dydon under bycnunge dæs ecan biges (= sub figura coronæ perpetis).

bysmrung, Täuschung, Schmach. Be. 496, 21 (= inlusio, Pollution); ebenso 34; 39; 497, 6; 623, 4 da bebead he dam breber bæt he nænigum obrum men ne sæde da gesyhbe, cwæb bæt hit eabe beon mihte, bæt him durh bysmrunge ætywed wære; hwæpere he da wisan swigende sceawode & ondred þæt hi sop wære (= præcepit Fratri qui retulerat ne cuiquam hæc alteri referret, ne forte inlusoria esset visio; ipse autem tacitus rem considerans, veram esse timebat). Or. 30, 34 (ignominia); 102, 22. Ps. 34, 16.

§ 520 ce(a)hhetung, Lachen. Be. 628, 30 (cachinnum). Bo. 78, 21 (cachinno).

clænsung, Reinigung. Be. 493, 38 (purgatio); 495, 15 (purificatio); 540, 3 (castigandi); 606, 39 (castigatio); 631, 19

(castigandi). Bo. 322, 9. - Vgl. Lucas 20, 14.

costnung, Versuchung, Prüfung, Heimsuchung. Be. 479, 19 (turbo); 496, 33 (tentatio); 576, 29 (tribulatio). Cp. 158, 12 dylms eow becyme costnung (H.: costung; = ne et tu tenteris). Bo. 394, 11. — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 4, 7; II. 10, 10.

costung, Versuchung (meist = tentatio). Cp. 20, 25 (passio); 66, 1 (tentamenta); 70, 6, 12; 102, 21, 25; 104, 16, 20 (tentamenta); 106, 3, 4; 128, 15; 158, 23 (tentamenta); 159, 12 (C: costnung); 160, 17 (tentamenta); 162, 7 (H.: i), 18; 224, 5; 284, 19, 25; 401, 32; 407, 28; 417, 10, 12; 431, 32; 433, 25; 451, 31; 455, 2 (passio). Vgl. § 516. — Vgl. Lucas 16, 13. cwacung, Beben. Or. 100, 21 pætte Constantinopolim

Creca burg on swelcre cwacunge wæs (= cum terra tremeret).

cwiddung, Erzählung. Bo. 102, 11 woldon habban eowerra godena weorca mede æt fræmdra monna cwiddunge (= de alienis sermunculis).

§ 521 d(e)agung, Tagen, Dämmerung. Be. 473, 31 hwæfer hit si de æfen glommung de on morgen deagung (= crepusculum matutinum); 559, 1 da eode he ut on dagunge of dam huse (= tempore matutino); 576, 9 (= adveniente diluculo); 596, 17 (= primo diluculo); 627, 13 (diluculo); 640, 26 (inlucescente die).

droht(n)ung, Unterhaltung, Benehmen, Leben (conversatio). Be. 489, 13; 549, 41; 558, 24; 570, 36; 573, 42; 579, 3; 605,

4; 620, 24. Cp. 168, 7.

§ 522 eahtung, Schälzung. Cp. 146, 8 & hie mægen geteon durh da eahtunge hie mon eahtige hiera nihstan to dære sodfæstnesse lufan (æstimatio).

ealdung, Altern. Or. 74, 35 ond nu ure Cristne Roma besprice bæt hiere weallas for ealdunge brosnien (senectus).

eardung, Wohnung (habitatio). Be. 605, 20; 647, 24. — Vgl. Blickling Hom. 13, 23. — eardungstow, Wohnstätte (meist = habitatio). Be. 474, 11, 16, 27 (sedes); 483, 11 (locus manendi), 17; 487, 30 (mansio); 498, 33; 529, 19 (civitas); 605, 19. Cp. 409, 4 (mansio).

earnung, Verdienst, Belohnung (meritum). Be. 524, 27. Cp. 86, 25; 106, 20. Bo. 124, 8; 394, 6. So. 163, 21. —

Vgl. Wulfstan 157, 4.

edniwung, Erneuerung. Be. 489, 9 to edniwunge & to bote Godes cyricean (= Ecclesiis reparandis). Cp. 443, 16 (ædificatio).

eldung, Aufschub. Bo. 312, 1. Vgl. ylding § 516, S. 238. ellnung, Nacheifern. Be. 644, 8 þæt hi hæfdon Godes ellnunge, ac na læs æfter wisdome (= quod æmulationem Dei habebant, sed non secundum scientiam).

endung, Beendigung. Cp. 212, 6 dæt hit near worlde endunge wære donne hit wære (= de vicino mundi termino). Bo. 86, 21 hi gecydad on heora endunge bonne hie endiab, bæt hie nawber ne biob. - Vgl. geendung: Alfric (Thorpe) I. 4, 11; 8, 21.

eorpheofung, Erdbeben. Or. 2, 30; 100, 18 (= terræ motus); ebenso 132, 13; 160, 28 (= terra tremuit); 162, 2; 184.

24; 256, 17.

ebung, Atmung. Be. 640, 24 & he bær læg swa swa dead mon, nemne dynre ebunge anre ætywde, bæt he lifes wæs (= quasi mortuus jacebat, halitu tantum pertenui quia viveret demonstrans).

fægnung, Freude. Ps. 44, 16.

§ 523 fæstnung, Befestigung. Cp. 358, 8 (stabilitas; vgl. bei styring, § 516, S. 237).

fandung, Durchforschung, Prüfung. Cp. 154, 1 (inquisitio),

5 (percunctatio); 242, 21 (visitatio).

feormung, I. Beherbergung. Le. 72, 4 burh wreccena feormunge. — II. Reinigung. Le. 82, 19, § 3 gif sweordhwita oðres monnes wæpn to feormunge onfo.

feoung, floung, Hass (odium). Be. 482, 24; 535, 20 ealdum feoungum hine swilce eac deadne ehton; 646, 38. Cp. 166, 14; 222, 2; 278, 10, 11. Bo. XIV, 8; 324, 2. Ps. 35, 2.

folcleasung, s. leasung, § 527.

foresceawung, Vorsicht. Be. 578, 7 (providentia). Cp. 96, 24 (contemplatio); 168, 6 (provida circumspectio). Bo. 332, 24 (providentia); ebenso 334, 26; 356, 24; 386, 18.

foreteohhung, Vorherbestimmung, prædestinatio. Bo. XIV, 11; 332, 26; 336, 28; 338, 5; 342, 26; 366, 20; 368, 27; usw.

usw. usw.

forher(g)iung, Belästigung, Zerstörung. Or. 74, 36; 82,

17; 238, 5 (vastatio).

forscapung, Missethat, Fehler, Sünde. Or. 40, 9; 50, 20. fortruwung, übergrosses Vertrauen, Anmassung. Cp. 391, 11; 463, 11, 27 (fiducia). Bo. 8, 7. frefrung, Trost. Ps. 22, 5.

freomung, Nutzen. Be. 621, 30 (profectus).

gadorung, Sammlung. So. 192, 29. § 524 gearwung, Vorbereitung. Be. 623, 5 fram gearwunge dæs sibfætes (= a præparando itinere).

geascung, Fragen. Bo. 390, 14.

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II,

gebrosnung, Verwesung, Zerstörung (corruptio). Be. 532, 36; 550, 15.

geclæsnung, Reinigung. Be. 507, 24 (purgatio); 557, 25

(castigatio).

ge(e)arnung, Erwerb, Verdienst (= meritum). Be. 499, 8; 530, 31; 531, 23; 538, 21, 34; 548, 26; 550, 16. Cp. 46, 2; 58, 12; 62, 10; 76, 4; 81, 17 (C.: geearnengum, s. § 517); 94, 8; 107, 19; 110, 15; 120, 2; 134, 11; 144, 23; 314, 11; 409, 15; 411, 25; 423, 5; 463, 27; 467, 26. Bo. X, 2; 172, 14; 312, 18; 326, 1, 2. So. 167, 28; 200, 34. Ps. 23, ü.; 44, 13. Vgl. § 516. — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 16, 26.

gegaderung, Sammlung, \*Beischlaf. Be. 492, 32\* (copulatio); 495, 30\* (copula); ebenso 511, 2\*. Bo. 132, 17; 186, 29.

Ps. 21, 14.

gemetgung, Lenken, Lehre, Mässigung. Be. 527, 42 (moderamen); ebenso 560, 37. Or. 76, 17. Cp. 112, 16 (modus); 124, 14 (temperamentum); 144, 25 (moderamen); ebenso 158, 3; 459, 13 (mensura, Messen); 465, 30 (moderatio). Bo. 144, 19 (modus); 220, 16; 334, 18. So. 175, 27. — ungemetgung, Unmässigkeit: Cp. 140, 8.

gemyndgung, Erinnerung. Or. 98, 25 & he bær his selfes longe gemyndgunge gedyde mid þan þe he geniedde ægþer ge Perse ge Læcedemonie þæt hie gebetton þa burg þe hi ær tobræcon (= itaque magnum pietatis monumentum in reparatione

eius operatus est).

geom(e)rung, Jammern. Be. 481, 42 (gemitus); ebenso

607, 23; 619, 14. Bo. 12, 21 (questus).

gesomnung, Versammlung, Gemeinde, Kirche, meist = ecclesia. Be. 492, 6 (adgregatis); 495, 12; 509, 10; 545, 31; 552, 39; 567, 12; 576, 14 (congregatio); usw. usw. usw. Cp. 30, 10; 44, 1, 3, 6; 64, 24; 100, 22; 170, 11, 14; 212, 15 (congregatio); 292, 3; ebenso 366, 6 (gesamnung), 8; 381, 15, 20; 389, 10. Ps. 21, 5, 20; 25, 5; 34, 18; 39, 9; 43, 16. gestihtung, Anordnung, Vorsehung. Or. 60, 24 from Godes

gestihtunge; ebenso 62, 11.

gepafung, Erlaubnis, Zustimmung, meist = consensus. Be. 484, 16; 497, 13, 14; 502, 35; 516, 12 (assensus); 552, 26, 27 (faventibus cunctis); 561, 10; 585, 14; 606, 7; 639, 5. Cp. 78, 24; 350, 22; 399, 35; 417, 21, 22, 31. — Vgl. Blickling Hom. 9, 4.

gepeahtung, Rat. Be. 497, 43 (ad consulta). Vgl. § 516. gewilnung, Wunsch, Wille, Erstreben. Be. 601, 7 (appetitus). Or. 28, 27 (libido); 112, 2 (ambitio); 258, 5. Cp. 20, 8 (concupiscentia); 26, 18 (cupido); 34, 24 (appetitus); 52, 9 (desiderium); 56, 10; 66, 13 (sollicitudo); 98, 3 (appetendo); 154, 20 (appetitus), 23 (desiderium); 156, 2 (ambitus), 9 (ambitio);

309, 17 (concupiscentia); 316, 6 (appetitus). — unryhtge wil-

nung Cp. 429, 30.

gitsung, gidsung, Begierde. Be. 545, 8 (superbia); 549, 7 (avaritia). Or. 30, 22. Cp. 10, 12 (libido); ebenso 52, 5; 56, 20 (avaritia); ebenso 70, 16, 21; 72, 4 (cupiditas); 136, 25 (ambitio); 156, 2 (avaritia), 5; 320, 21 (appetitio); 332, 13 (avaritia); 340, 10 (culpa), 17; 423, 16 (avaritia). Bo. VIII, 10; 30, 28, 29; 34, 15 se durst heora gitsunga (= sitis habendi); 28; 54, 23; 74, 8 manna gitsung (= amor habendi); 280, 22. So. 184, 2; 193, 20. — fe o(h) gitsung Be. 514, 40 (amor pecuniæ). Cp. 148, 6 (tenacia). — durh da nauhtgidsunga Cp. 332, 5 (= per avaritiæ nequitiam). — woruldgidsung Bo. 24, 14.

glommung, s. æfenglommung, § 518, S. 239.

gnornung, Jammern, Murren. Or. 76, 23 (dolor); 122, 11. Cp. 324, 19 (murmuratio). Bo. 8, 16; 16, 5 (mæror); 18, 12; 26, 2 (luctus), 22 (mæror).

granung, Klagen. Ps. 6, 5; 11, 5; 17, 4; 37, 9. - Vgl.

Wulfsian 26, 8.

grimsung, Rauhheit. Cp. 124, 15 dæt he mid ungemetlicre grimsunge his hieremonna wunda to swide ne slite (asperitate).

gyfung, Einwilligung. Be. 497, 11 mid gyfunge dære

synne (= peccati consensu).

gymung, Vermählung. Be. 557, 6 da heo to clypnysse & to gymungum dæs heofonlicum brydguman eadig fæmne ineode (= ad complexum & nuptias sponsi cælestis virgo beata intraret).

hadung, Weihe. Be. 566, 10 (ordinatio). - Vgl. Ælfric § 525

(Kluge) 52, 97; (Thorpe) II. 14, 25.

halgung, Weihe; ordinatio, consecratio. Be. 492, 5; 520, 37; 553, 2; 560, 11; 565, 15; 606, 21, 25.

hawung, Schauen, Beobachtung. So. 178, 10, 21. healsung, Bitten, Beschwörung. Be. 486, 40 (augurium); 510, 13 dam cyninge seo onfengnes Cristes geleafan & dæs heofonlican rices eac swylce on halsunge geweox meaht eorblices rices (= cui videlicet Regi in auspicium suscipiendæ fidei & regni cælestis, potestas etiam terreni creverat Imperii; Miller liest: bære onfongennisse und übersetzt: as an omen for the king of his reception of Christ's faith and also of the heavenly kingdom, the power of his earthly kingdom had increased). Ps. 6, 7; 38, 14. — Vgl. Lucas 11, 37; 22, 33.

heapung, Häufung. Be. 633, 14 & on da heapunge eowre niberunge gelædab (= & in cumulum damnationis vestræ ducite).

hearpung, Harfenspielen. Bo. 262, 11, 29; 264, 9.

her(e)gung, hergiung, Plünderung, Verwüstung. Be. 480, 11 (irruptio); ebenso 482, 37; 549, 45 (incursio); 556, 5 (irruptio); 557, 14 (depopulatio); 581, 3 (clades); 603, 20 (invasio). Or. 72, 5; 100, 32 mid gefechte & mid hergiunge (= bellando & cædendo); 128, 25 (clades); 130, 19 (crudelitas); 138, 8 here sendon an hergiunge (= ad populandos hostiles agros); 164, 30; 188, 13; 206, 4. Ps. 45, \(\vec{u}\). \(\vec{v}\) be hy gefridode fram pære ymbsetennesse and fram pære herunge para twega kyningga. — \(Vgl.\) \(Wulfstam 14, 10.\)

hiwung. — I. Heirat. Or. 64, 24 & rabe æfter Romulus hiora anginn geunclænsade mid his brodor slege, & eac sippan mid his hiwunge & his geferena (= inprobis nuptiis). — II. Anmassung, Scheinheiligkeit. Bo. 110, 9 sio oper gebint ælc þara moda þe hire brych mid þære hiwunga de hio licet þæt hio sie god (= illa mendacium specie bonorum mentes fruentium ligat).

hnappung, Schlummern. Cp. 194, 11 ærest mon hnappað; gif he donne dære hnappunge ne geswicd, donne hnappað he oð he wierd on fæstum slæpe (= dormitando vero oculus ad ple-

nissimum somnum ducitur).

hreowsung, Sorgen, Reue; pœnitentia. Or. 38, 20. Cp. 90, 4; 164, 22; 166 19; 198, 25; 250, 18; 256, 24; 260, 1 (dolor); 340, 20; 411, 7 (ardor), 8, 14; 413, 7 (lamentum), 10 (fletibus satisfactionis), 12 (compunctio), 28 (lacrymæ), 33; 415, 1 (afflictio); ebenso 419, 15, 25 (lacrymæ); 423, 2 (compunguntur); ebenso 23; 425, 14 (fletus), 18 (tristitia), 33; 427, 6; 431, 23; 435, 1; 443, 15. Bo. 36, 17; 172, 8, 9; 378, 13, 14. — Vgl. be(h)reowsung Ælfric (Kluge) 52, 122; Wulfstan 24, 18.

hrinung, Berührung, Gefühl. So. 173, 15.

huntung, Jagd. Be. 474, 41 (venatus).

hwearfung, Wendung, Wechsel. Bo. 28, 25 (fors); 32, 31

(mutabilitas?); 38, 11.

§ 526 innung, Inhalt. Bo. 180, I se heofon is betera and healicra & fægerra donne eall his innung buton monnum anum (= quod quidem cælum non his potius est, quam sua qua regitur ratione mirandum). Ps. 49, 13 min is eall eordan ymbhwyrft, and eall hyre innuncg.

irsung, Ärger, Zorn. Cp. 148, 10 (ira); 188, 8; 292, 9 ac da iersunga siendon swide ungelica (ira); 12; 314, 4 (contentio); 342, 7 (animadversio); 453, 25 (ira). Bo. 204, 15;

290, 7.

§ 527 ladung, Entschuldigung. Cp. 238, 8 (defensio); 240, 20 (excusatio); 242, 4 (defensio); ebenso 9; 244, 8, 21.

lapung, Einladung. Cp. 405, 23 (vocatio). — Vgl. gelapung Wulfstan 24, 10; Ælfric (Kluge) 54, 199.

leahtrung, Anklage. Ps. 21, 5; 30, 20.

leasung, Lügen, Täuschung. Be. 482, 24 (mendacium); 596, 42 næfre noht leasunga ne ideles leodes wyrcean ne mihte (= nihil unquam frivoli & supervacui poematis facere potuit). Cp. 66, 5; 90, 3 (falsa), ebenso 7; 148, 4 (mentiuntur); 236, 8 (falsa); 14 (fallacia); ebenso 238, 12, 19 (mendacium); 240, 1 (fallacia),

4 (falsitas); 242, 15 (fictum); 346, 24 & ne flitad mid iowrum leasungum wid dæm sode (= nolite mendaces esse adversum veritatem). Bo. 42, 6; 104, 4; 252, 30; 254, 1; 302, 21. Ps. 3, 4; 5, 9; 26, 14; 39, 4. Le. 64, 44. Vgl. \$ 516. - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 4, 29; 6, 5; 16, 22; u. ö. - folcleasung Le. 88, 32. — leasungspell: Or. 40, 8 ba hæfdon monige unwise menn him to worde & to leasungspelle bæt sio hæte nære for hiora synnum, ac sædon bæt hio wære for Fetontis forscapunge, anes mannes (= inanes ratiunculas). - leasspellung Be. 601, 14 (fabulatio). Bo. 20, 18 (falsæ opiniones). Vgl. auch § 517, S. 238.

leornung, Lernen. Be. 529, 38 for leornunga haligra gewrita (= legendarum gratia Scripturarum); 538, 29 (lectio); ebenso 558, 22, 32 for intingan godcundre leornunge (= gratia legendi); 565, 33 (lectio); 567, 29, 33 (lectio); 642, 26. Or. 284, 21. Cp. 2, 9; 6, 12; 168, 15; 170, 21 (lectio); 216, 1.

So. 185, 10. Ps. 49, 18. Vgl. § 516, S. 235. licettung, Heucheln. Be. 640, 14 (falsas calumnias). Cp.

120, 17 (simulatio); ebenso 224, 14; 439, 22; 449, 23, 24.

licung, Gefallen. Cp. 146, 7 ond deah wel gedafenad dætte da godan recceras wilnigen dæt hie monnum licien, fordæm dætte durh da licunga hie mægen gedon dætte hiera Dryhten licige dæm folce; 303, 19 dætte hie for dære licunga dære heringe & dære olicunga de hie lufigead eac gedafigen da tælinge.

longung, Aufschub. Cp. 40, 16 hie biod on ælengum din-

gum & on ælcre longunge gedyldige.

mærsung, Feiern, Verherrlichung; celebratio. Be. 510, 37; § 528

545, 21; 591, 21.

manung, monung, Ermahnung. Be. 481, 13 (monitum); ebenso 500, 24; 512, 26; 514, 16; 525, 36 (admonitio); ebenso 569, 28. Cp. 174, 11 (exhortatio); 178, 22 (admonitio); 212, 22 (commotio); 244, 10; 264, 20 (admonitio); 268, 20 ebenso; 288, 12; 296, 18; 411, 7 (stimulus).

martyrung, Marterium. Or. 254, 24 (passio).

meldung, Verrat. Be. 557, 39 (proditio).

metgung, Mässigung. Bo. 150, 29.

miltsung, Gnade, Milleid. Be. 524, 24 (miseratio). Or. 7, 17; 62, 33 (clementia); 248, 12; 250, 29; 258, 18; 296, 28. Cp. 405, 17 (pietas), 23 (misericordia). Bo. 322, 16 (miseratio). **Ps.** 24, 5. — unmiltsung **Or**. 64, 16.

murcung, Murren, Klagen. Cp. 200, 5 (murmur); 226, 18

(mœror); 340, 3 (murmuratio).

murnung, Jammern. Bo. 28, 3 (mæror).

myclung, Verherrlichung (?); magnificentia. Ps. 8, 2 forpam ahefen ys þin myclung ofer heofonas (= quoniam elevata est magnificentia tua super cælos; Luther: da man dir danket im Himmel).

myndgung, Ermahnung. Cp. 168, 8 (admonitia).

myn(e)gung, Ermohnung, Erinnerung. Be. 472, 8 durh Albinus myngunge dæs Abbudes durh Nodhelmes ærendo & gesegene (= memorati (!) Abbatis Albini industria Nothelmo, ut diximus, perferente cognovimus). Di. 68. — Vgl. Wulfstan 7, 2; 21, 8; w. ö.

neosung. Besuch. Be. 569, 41 (visitatio). \$ 529 niperung, Erniedrigung, Verdammung; damnatio. Be. 582, 26; 633, 14 (vgl. heapung in § 525); 635, 2.

ofermodgung, Übermut, Stolz. Cp. 108, 12 hit is unge-\$ 530 cyndelicu ofermodgung (= contra naturam superbire est).

offrung, Opfern. Or. 2, 11; 102, 20. Cp. 80, 19 (sacrificium); 98, 16: 216, 20 (holocausta), 25 (sacrificium); 342, 3 (hostia); ebenso 352, 13; 368, 17. Ps. 19, 3; 26, 7; 39, 6;

49, 6. - Vgl. Lucas 10, 24.

oleccung, oliccung, Schmeicheln, Verführung. Or. 112, 5. Cp. 12, 14 (dissimulatio); ebenso 150, 6; 32, 22 (favor); 78, 8; 82, 6 (blandimentum), 18 (blanda); 90, 9 mid idelre olicunge (incassum); 110, 7; 142, 12 (adulatio), ebenso 15, 21 (favor); 170, 17 (demulcendo); 182, 19 (blandimentum); 238, 16 (blandus); 268, 22 (blandimentum); 303, 20 (favor); ebenso 383, 12; 387, 20, 24; 415, 13 (blanditia); 463, 10. Bo. 28, 9 (blanditiæ); ebenso 110, 18; 128, 14.

onettung, Eile. Cp. 455, 15 oft da oferblidan weordad

gedresde for ungemetlicre onettunga (præcipitatio).

pinung, Quälen. Or. 54, 18 mid ungemetlicre pinunge he 531 wæs bæt folc cwielmende; 22 bæt he him æt dære pinunge fylstan wolde.

§ 532 rædbeahtung, Rat. Or. 154, 27 he wæs gemærsad ge mid his miclan fultume ge mid his rædbeahtunge (= ob magnitudinem virium consiliorumque).

reafung, Plünderung. Or. 84, 21 seo reafung bæs Per-

siscan feos.

-

rotung, Verfaulung. Ps. 29, 8 Drihten, hu nyt is be min slæge odde min rotung on byrgenne.

sætnung, Nachstellung. Be. 515, 11 þæt he him da sæt-§ 533 nunge da gewearnode dæs unholdan cyninges (insidias). Vgl. \$ 516, S. 237.

samnung, Versammlung. Ps. 25, 4 ne sæt ic na on bære

samnunge idelra manna.

sceawung, Beobachtung, Rücksicht. Be. 484, 2 (respectus); 491, 31 (consideratio); 547, 39 halige gangab of mægene on mægen, bip gesewen haligra God in wlite scewunge (= ibunt Sancti de virtute in virtutem; videbitur Deus deorum in Sion). Or. 17, 35 toeacan bæs landes sceawunge. Cp. 64, 7 (contemplatio); 98, 2 (speculatio), 8 (contemplatio), ebenso 24; 100, 14

on dere sceawinge (contemplando); 25 (contemplatio); 467, 5. Bo. 226, 18. So. 175, 8.

segnung, Segnung. Be. 502, 26 & he nænige hæle ne frofre durh heora segnunge onfeng (= nil curationis vel sanationis horum ministerio perciperet; vielleicht ist daher begnunge zu lesen, vgl. B.-T.).

seofung, Seufzen, Klagen. Bo. 34, 11 (querelæ); 46, 14 (deliciæ!); 142, 27 (querimoniæ); 164, 26 (curæ); 376, 14 dis is sio ealde siofung (querela). Ps. 29, 11.

sicetung, Seufzen. Ps. 30, 11 and min gear wæron on

sicetunga and on gestæne.

smea(w)ung, Forschung. Be. 474, 5 (meditatio); 527, 26 (tractatus); 567, 29 (meditatio); ebenso 638, 11; 642, 26. Cp. 12, 16 (meditatio); 44, 18 (contemplatio); 54, 5 (meditatio); 66, 5, 8; 114, 15 burh da smeanga (!) des halgan gastes (spiritu perscrutante); 168, I (meditatio); 276, 16 (cognitio); 461, 19 (investigatio). Bo. 342, 11 (ratiocinatio). So. 164, 17; 178, 21. Ps. 18, 13; 48, 3. — ofers meaung (übertriebene Forschung) Cp. 96, 17 sio ofersmeaung mird da unwisan he hit gecnawan ne magon (vilitas).

spellung, s. § 527 bei leasung, S. 245.

stalung, Stehlen. Or. 216, 7 & wæs micel peofmon, &

on pære stalunge he weard reafere.

sticung, Slechen. Or. 158, 8 pæt hie (d. h. die Elefanten) ponne foran wedende ægper ge for pæs flexes bryne ge for para nægla sticunge.

stihtung, Einrichtung, Verfügung. Be. 607, 42 (dispen-

satio); ebenso 633, 26; 644, 11, 36. Or. 252, 29.

swinsung, Musik. Be. 597, 35 bebudon him, pæt he in swinsunge leopsanges pæt gehwyrfde (= præcipientes ei, hunc in modulationem carminis transferre).

sworettung, Seufzen. Be. 538, 23 (suspirium); 596, 10 ebenso. swutelung, Zeugnis. Le. 108, 4 gislas sylle fride to wedde, and to swutelunge, pæt man mid ribte fare. — Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 2, 14 ætforan ælcum cwyde we setton da swutelunge on Leden.

tacnung, Beseichnung, Zeichen, Wunder. Be. 508, 18 in § 534-tacnunge his lufan (= in indicium suæ dilectionis); ebenso 524, 29, 34 (præsagium); 570, 9 (indicium); 587, 35 (signum); 600, 30 mid his andwlitan tacnunge (= vultu indice). Or. 60, 1 (ordinatio); 90, 3 (species); 254, 24 ymbe Cristes tacnunga. Bo. 28, 5; 38, 19. Vgl. § 516.

tefrung, Zeichnung (?). So. 174, 18 wost bu bæt bu leorneodes bone creft, bu be hatad geometrica on bam creft bu leornodest, om anum bodere odbe on æpple odde on æge atefred bad bu meahtest beo bære tefrunge ongytan bises rodores ymbe-

hwirft & para tungla færeld.

pafung, Zustimmung. Bo. 14, 2 buton Godes gepeahte &

his bafunge.

pancmetung, Überlegung. Be. 497, 23 gif he donne mid dancmetuncge & dreodunge gepafab (= si autem etiam ex deliberatione consentit).

pancung, poncung, Dank. Be. 493, 18 (gratia); ebenso 511, 30, 31; 514, 11; 641, 2. Or. 34, 32. Ps. 18, ü.; 29, ü.

beahtung, s. rædþeahtung § 532, S. 246.

penung, Diensi, Amt. Be. 477, 30 (officium); 478, 8 (obsequium); ebenso 10, 26, 28, 29, 30 (officium); 497, 3 (ministerium); ebenso 498, 9; 503, 21; 505, 3 (officium); 519, 36 (ministerium); ebenso 522, 10; 547, 14; 553, 2; 557, 19 biscopoenung (= Episcopatus officium). Cp. 2, 14; 10, 8 (officium); 23, 23 (perventio; s. auch § 517); 26, 10 (officium); ebenso 46, 20; 48, 16 (pegnung); 74, 20; 128, 10; 146, 17; 170, 20 (degnung); 383, 24; 50, 2 (ministerium); ebenso 54, 3; 64, 2; 120, 24; 374, 7; 130, 4 (studium); 135, 6; 232, 10; 310, 8 (obsequium); 320, 10. Bo. 28, 11; 32, 3; 288, 14; 378, 18, 20. Vgl. §§ 516, 517. — Vgl. Holy Rood 99, 15.

pingung, Fürbitte. Be. 472, 39 (intercessio); 530, 25; 555,
 34 (oratio); 591, 30 (intercessio); 640, 42 (oratio). Vgl. § 517.
 prafung, Tadel. Cp. 296, 13 (increpatio); 354, 13 (increpatio);

vectio). - nieddrafung Cp. 296, 22.

preatung, Tadel. Or. 258, 10. Cp. 154, 5 (H.: breaung); 164, I (increpatio); ebenso 166, 10; 303, I (correptio); 18 (invectio). Bo. 360, 18.

prea(w)ung, Tadel, Drohung. Cp. 12, 13 (correctio); ebenso 150, 5; 443, 34; 16, 2 (flagellum); ebenso 262, 5; 90, 11 (correptio); 155, 5; 158, 3, 21; 254, 3; 266, 12; 306, 20; 164, 15 (increpatio); ebenso 18; ebenso 160, 14 mid dære dreawunga (H.: dreapunga); 354, 10; 252, 3 ne du ne beo werig for his dreaunga (manue fatigeris cum ab eo argueris); 264, 8 (tormentum); 288, 4 (districtio); 383, 11 (redarguere); 391, 33; 443, 18. Bo. 28, 9. Ps. 22, 5; 38, 11.

preodung, Überlegung. Be. 497, 23 (s. dancmetung, o.). prowung, Dulden, Martertum. Be. 476, 29 (passio); 478, 12 (martyrium); 479, 1 (cædes); 545, 23 (passio); ebenso 598, 13; 625, 18; 642, 1. Cp. 60, 8 (passio'; ebenso 136, 18; 268, 21 (cruciamentum); ebenso 419, 15; 425, 12 (cruciatus). Ps. 38, 11. Le. 64, 1. — Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 2, 12; 6, 17. Blickling Hom. 7, 12. Holy Rood 7, 22; u. ö.

byrelung, Durchbohrung. Cp. 152, 25 hwæt is donne sio dyrelung dæs wages buton scearplicu & smealicu fandung dæs

modes (= et quid est parietem fodere nisi . . .).

ti(0)lung, Streben, Aufmerksamkeil, Eifer, Beschäftigung. Cp. 124, 7 (studium); 132, 4 (negotium); 134, 21 ebenso; 415, 20 (studium). Bo. 128, 12; 132, 2 (studium). Vgl. § 517, S. 238.

§ 536

torfung, Werfen. Or. 134, 16 mid stana torfungum. tweo(n)ung, Zweifeln. Bo. 12, 12; 378, 27. So. 164, 17; 173, 9; 174, 26; 177, 21.

tydrung, Zeugung, Vermehrung. Bo. 238, 19.

wafung, Erstaunen. Be. 575, 7 (stupor). Bo. 326, 29 § 535 (stupor).

wandlung, Verwandlung. Bo. 26, 8 on heora wandlunga hie gecypdon heora fæstrædnesse (mutabilitas).

wenung, Hoffnung. Be. 587, 39. Or. 112, 12.

weorpung, Verehrung, Feier. Be. 545, 2 (observatio); 586, 40 wurpung (celebratio); 625, 19 (veneratio); 636, 3 (celebratio); 641, 42 (veneratio). Cp. 34, 12 (gloria); 134, 10 (honor); 140, 22. Ps. 44, 10. Le. 96, 43. — Vgl. Wulfstan 157, 14. Blickling Hom. 11, 31. — unweorpung Cp. 222, 12 (indignatio; 3 Zeilen vorher durch unweordscipe übersetzt).

unrihtwifung, ungesetzliche Ehe. Be. 508, 30 (connubium

non legitimum).

willnung, Wunsch, Begierde. Be. 495, 9 (concupiscentia), ebenso 11, 33 (cupido); 532, 37 (concupiscentia); 573, 11 unrihtwillung (ambitio); 647, 2 (cupitum propositum). Cp. 4, 24; 32, 8 (concupiscentia); 40, 5 (appetitus); 54, 1, 6; 66, 21 (voluptas); 68, 9; 78, 18 (cupiditas); 140, 14 (cupido), 20; 256, 13; 263, 11 (desiderium); ebenso 282, 19; 310, 10; 350, 20 (desiderare); 372, 20 (appetitus); 383, 30; 389, 3 (studium); 391, 23 (desiderium); 395, 10, 20 (desiderium); ebenso 405, 6; 417, 5; 465, 3 (appetitus). Bo. 86, 11; 92, 22 (cupido); 204, 14; 376, 22. Ps. 5, 10; 9, 37. — unrihtwilnung Be. 497, 29 (voluptas); 548, 14 (cupiditas), 27 ebenso. Cp. 178, 2 (concupiscentia). — we oruldwilnung Cp. 399, 21.

wistlung, Pfeifen. Cp. 172, 21 (sibilus).

witnung, Bestrafung. Be. 619, 22 dere synne to witnunge minre unhyrsumnesse (= ad puniendam inobedientiæ meæ culpam). Bo. 320, 9 (injuria). Ps. 16, 13; 31, ü.; 38, 11.

wonung, Verlust. Be. 490, 10 (damnum); ebenso 504, 7;

506, 37 (detrimentum); 530, 18 (damnum).

wuhhung, Raserei. Bo. 88, 21 (rabies).

yrsung, Arger. Ps. 29, 4.

Anmerkung 1: Einmal erscheint auch die Bildung geong von gangan: Be. 481, 43 and on forbgeonge des ærendgewrites dus hi heora yrmbo arehton (= et in processu epistolæ ita suas calamitates explicant).

Anmerkung 2: Von besonders auffallenden Bildungen auf -nes habe ich mir folgende angemerkt; diejenigen, die nach B.-T.

απαξ λεγόμενα sind, sind mit \* bezeichnet.

ætywnys, Erscheinung. Be. 488, 10 (ostensio); 535, 23 ebenso. — Vgl. Lucas 7, 80 and wæs on westenum op pone dæg hys ætiwednessum on Israhel.

\*bebyrignys, Beerdigung. Be. 484, 3 (sepultura).

\*bewereness, Verbot. Be. 496, 43 (prohibitio).

byrignes, I. Schmecken. Be. 635, 20 (gustus). — II. \*Beerdigung. Be. 580, 8 da wæs mycel unepelicnes geworden be his byrignesse (= unde facta difficultate tumulandi).

clypnys, Umarmung. Be. 557, 6 (s. gymung § 524).

ehtnys, Verfolgung. Be. 478, 45 (persecutio); ebenso 479, 17, 19. Or. 274, 10, 21 (persecutio); ebenso 276, 24; 282, 27; 280, 17 (adfligere).

forlætnys, Vergebung. Be. 518, 10 (remissio); ebenso 620, 3. \* forblædnys, Hervorbringung, Be. 403, 21 (prolatio).

\*gecostness, Prüfung, Versuchung. Be. 549, 42 (probatio).

gemeng(ed)nys, Verbindung. Be. 493, 20 (commixtio); 495, 15 (admixtio); u. ö.

\*gemetness, Auffindung. Be. 625, 18 (inventio).

oferflouwnys, Überfliessen. Be. 494, 1 (superfluitas); 496, 38 ebenso.

onfangenys, Empfangen. Be. 489, 8 (susceptio); 510, 12

onfengnes; 515, 33 (percipere); 568, 39 (perceptio). ongytenys, Erkenninis. Be. 511, 3 (agnitio); ebenso 517, 13.

onlyhtnes, Erleuchtung. Be. 502, 20 (illuminatio).

\*onwegacerredness, Abkehrung. Be. 533, 8 (apostasia). \*onwegalædness, Wegführung. Be. 635, 31 (ablatio).

\*onweggewitness, Abreise. Be. 530, 12 (abscessus). \*onweorpnes, Draufwerfen. Be. 509, 20 (injectus).

onwrigenes, Entdeckung. Be. 512, 23 (oraculum); 531, 35 (revelatio); 37 ebenso; 622, 21 (oraculum).

strægdnes, Besprengung. Be. 635, 29 (aspersio). toætycnys, Hinzufügung. Be. 553, 14 (augmentum). uppastigness, Aufsteigen. Be. 598, 14 (ascensio). weaxnes, Wachstum. Be. 506, 38 (crementum). wyrcnes, Ausführung. Be. 479, 9 (operatio). Vgl. auch Lucas 8, 2 tomearcodnes.

# Siebenter Abschnitt. DAS ADVERB.

Von der Bildung der Adverbien braucht hier keine Rede zu sein; in der Regel übergehe ich daher die regelmäfsigen Bildungen von Adverbien aus Eigenschaftswörtern mit den Endungen -e und -lice und zähle nur in den verschiedenen Abteilungen die übrigen Adverbien nach der Buchstabenfolge auf\*). Die adverbiale Verwendung der Präpositionen wird bei diesen behandelt; doch sind diejenigen Präpositionen, die, allein oder mit dær oder her zusammengesetzt, adverbial vorkommen, der Vollständigkeit halber hier mit aufgeführt, unter Hinweis auf die Stelle, wo sie ausführlich besprochen werden.

Wie Präposition und Adverb oft schwer auseinander zu halten sind, so auch vielfach Adverb und Konjunktion; so sind die als Konjunktionen gebrauchten relativen und Frage-Adverbien schon beim Nebensatze behandelt (s. §§ 469—478, S. 167—176), andere werden im dritten Bande bei der eigentlichen Satzlehre besprochen werden.

# Erste Abteilung. DIE ADVERBIEN DES ORTES.

Die Adverbien des Ortes bezeichnen entweder das Wo oder das Woher oder das Wohin; die verschiedenen Bedeutungen gehen aber so häufig in einander über, dass ich diese drei Gruppen zusammen behandele. Auch übertragene Bedeutung kommt vor, sowie Verallgemeinerung zur Bezeichnung der Art und Weise.

adun(e), herab, ab. Be. 481, 21 & mid dam tugan hi (Akk.) § 537 earmlice adun of dam wealle (= de muris tracti); 573, 35 adune asetton of dam biscoprice Winfripe (= deposito Vynfrido). æfter, dahinter. S. bei der Präposition æfter § 615. b.

<sup>\*)</sup> Für unbedingte Vollständigkeit kann ich mich in diesem Abschnitte nicht verbürgen, da ich 's. Z. beim Ausschreiben der Belege, aus der Cp. wenigstens, auf das Adverb nicht besonders geachtet habe; immerhin sind die Belege nachgetragen worden, die mir im Verlaufe der Ausarbeitung beim Nachschlagen aufgestossen sind.

æghwær, überall. Be. 484, 17 þæt hi op forwyrd æghwær fordiligade ne wæron (= usquequaque); 630, 38 das ding nalæs eallum monnum æghwær swongrium & heora lifes ungemyndum secgan wolde (= hæc non omnibus passim desidiosis ac vitæ suæ incuriosis referre volebat). Bo. 392, 4 he is æghwær andweard.

æghwonan, von allen Seilen her, überall. Be. 511, 25 da wæs he sona æghwanon mid wæpnum ymbhyped (= undique); ferner 528, 18; 540, 11; 541, 42; 582, 44; 583, 9; 588, 28; 609, 2; 629, 1. Cp. 66, 19 æghwonon ic eom gehiened (= usquequaque); ferner 162, 16; 465, 29. Bo. VI, 2 þæt hit hit æghwonan ongeate scyldig; ferner 36, 10; 56, 14.

æghwyder, überallhin, auch: überall. Be. 478, 23 seo wæs mid missenlicum blostmum wyrta afægrod & gegyred æghwyder ymbutan (= usquequaque); 519, 38 is þæt sæd þæt on ða tid swa mycel sibb wære on Breotone æghwider ymb swa swa Edwines rice wære (= tanta autem eo tempore pax in Brittania, quaquaversum imperium regis Æduini pervenerat, fuisse perhibetur). Vgl. gehwyder \$ 541.

ægwern, überallhin. Or. 154, 22 pa sendon Tarentine ægwern (C.: ægwar) æfter fultume.

ælcor, elcor, anderswo; auch: anders(wie). Be. 517, 7 dam bisceope ne wæs alyfed þæt he moste wæpen wegan ne ælcor butan on myran ridan (= non enim licuerat Pontificem sacrorum vel arma ferre, vel præter in equa equitare); 605, 17 gif hit hwæt elcor biþ, ic to eow eft hweorfe (= sin alias (vorher geht: in loco illo), ad vos revertar). — Vgl. Æpelbirht Le. 6, 48 gif nasu ælcor sceard weorð.

æt. dabei. S. bei der Präposition æt § 619. y.

ahwær, irgendwo. Be. 490, 31 nis ahwær gemeted on halgum bocum (= nequaquam). — Vgl. Wulfstan 104, 25 ne ræde we beah ahwar on bocum, bæt man arærde ænig hæðengyld ahwar on worulde. — Vgl. auch unten awer.

ahwonan, irgendwoher, auch: irgendwo. Be. 629, 16 ic on him nænige duru ne eaghbyrl ne uppastignesse ahwonon on ænige healfe geseon mihte (= alicubi). Bo. 212, 21 þæt him ahwonan utane come his seo heahe godnes (= extrinsecus).

angean, entgegen. S. bei der Präposition ongean § 1073a.

aweg, weg, davon. Or. 74, 26 nu ic buss gehroren eam & aweg gewiten; 102, 10 sume uneape gedrycnede aweg coman; ähnlich 156, 36; 172, 24; 216, 17; 160, 22 aweg flugon; 218, 31 hiene aweg bestæl; usw. Cp. 258, 18; 401, 13. — Vgl. Chronik (Kluge) 31, 351 se dæl, þe þær aweg com. — Vgl. auch onweg § 546.

awer, irgendwo; auch: irgendwie. Or. 114, 3 ealle, be he awer mette. Bo. 30, 13 habbe ic be awer benumen binra gifena; 76, 7 awer on neaweste.

c

on bæcling, rückwärts. S. bei on § 794. S. § 538 beæftan, dahinter, zurück. S. bei der Präposition beæftan § 1024. 2.

betweonum, betweox, betwih, dazwischen. Vgl. bei den Präpositionen betweonum und betweox & 1078, 1083<sup>a</sup>.

binnan, innen. Vgl. bei der Präposition binnan § 1038. bufan, oben. Vgl. bei der Präposition bufan § 1041.

buton, aussen. Vgl. bei der Präposition butan § 1046. on earsling, ärschlings, rückwärts. S. bei on § 794. E. E.

east, östlich, nach Osten. Be. 475, 19 is drittiges mila lang east & west (= ob oriente in occasum); 517, 15 naht feor east fram Eoferwicceastre. Or. 12, 22 & ponne fol rade pæs sie east irnende; 218, 25 he gebrædde his rice east op India gemæro; 296, 6 Rufinus wolde habban him self pone anwold pær east, & Stileca wolde sellan his suna pisne her west. — Vgl. Chronik (Kluge) 29, 248 her for se here east; 30, 311 foron east to Beamfleote.

eastan(e), von Osten her, östlich. Or. 8, 8 Asia is befangen mid Oceano supan & norpan & eastan; 122, 28 gif he eastane of Asiam Italiam gesohte; sbenso 280, 18; 286, 10; u. ö. Bo. 356, 20 forpam he (morgensteorra) cymp eastan up.

easteweard, ostwärts. Or. 18, 29 pæt byne land is easte-

weard bradost.

eastnorp, nordöstlich. Or. 16,4 & eastnorp sindon Pyringas; u. ö.

eastrihte, östlich. Be. 474, 15 we witan heonan noht feor ober ealond eastrihte. Or. 17, 14 ba beag bæt land bær eastryhte.

eastsub, südöstlich. Or. 16, 10 & eastsub Maroara.

elcor, s. ælcor § 537.

elleshwær, anderswo. Bo. 286, 17 oppe her odde elleshwær. — Vgl. Wulfstan 96, 3 oddon her oddon elleshwær.

feor(r), weit, fern. Be. 474, 15 (s. eastribte § 539); 483, 3 § 540 & heo sona ærest heora da wiperweardan feor adrifan; 36 ebenso; 501, 34 swa feor fram him gewite; ferner 517, 15; 543, 21; 535, 2 da wæron das wundru feor & wide gemærsode; ähnlich 538, 13; 571, 7; 542, 16; 514, 9 ealle cyningas in mibte & on rice feor oferstigest (= bei Weiten); 539, 44 ac hit feor on opre wisan wæs (= sed longe aliter erat); 547, 25 wæs dæs wer Furseus of dam æpelestan cynne Scotta, ac feorr micle þæt he wæs on his mode æpelra donne on woruld gebyrdum (= erat autem vir iste de nobilissimo genere Scottorum, sed longe animo quam carne nobilior). Or. 17, 11 þa wæs he swa feor norp swa þa hwælhuntan firrest faraþ; u. ö. Cp. 399, 26 nis hit naht feor ascaden from disse worulde. Bo. 14, 3 ic wiste þæt þu utafaren wære, ac ic nyste hu feor. Ps. 9, 20 Dribten, hwi gewitst þu swa feor fram us.

feorran, aus der Ferne. Be. 487, 12 forpon de ge feorran (= de longe) hider ælpeodige coman; ähnlich 621, 1. Cp. . . . . feorrone. Bo. 334, 12 da ongon he sprecan swipe feorran ymbuton, swilce he na pa spræce ne mænde (= tum velut ab alio orsa principio, ita disseruit). So. 187, 11 sume cumad swide feorran.

fierr, fyrr, weiter. Be. 529, 11 duhte him nyttre þæt he dær lærde donne he fyrr on Breotone feran sceolde; 613, 32 usse gesihb fyrr upp ahofan; 628, 37 fyrr gewitene wæron. Or. 52, 34 gif ænig wære þe fyr fluge þonne to þæm folce þe þær beæftan wæs; 78, 21 for siddan firr an Crecas. Bo. 14, 5 þeah þu nu fier sie þonne þu wære.

firrest, am weitesten. Or. 17, 12 (s. vor. S. bei feor).

foran, vorne; auch vorwärts. Or. 12, 34 ponne wyrp se mupa fordrifen foran from pæm norpernum windum; 46, 12 pæm mædencildum hie fortendun pæt swidre breost foran, pæt hit weaxan ne sceolde; 186, 25 & éac ofslagen wære, gif his sunu his ne gehulpe, mid pæm pæt he hiene foran forstod, od he on fleame fealh (diese Stelle faste ich bisher so auf, dass hiene foran nachgesteilte Präposition mit Akkusativ sei\*); ich neige aber jetzt mehr zu der Ansicht, dass foran doch adverbial gebraucht ist, und dass hiene von forstod = "half" abhängt; die Stelle wäre dann auch als zweiter Beleg für diese Bedeutung von forstandan im § 102 (I. S. 188) nachzutragen). Bo. 80, 19 and wearp hine der mid on dæt neb foran; 324, 12 ac forsceotap hine foran.

forp, vorwärts, weiter, weg, herbei. Be. 479, 30 ferde he forp on Breotone (= obiit; sonst stets su forpferde susammengezogen); 539, 22 forp gewat & to drihtne ferde; 502, 24 ba lædde mon forp sumne blindne mon (= allatus est); 514, 19 hine to heannysse cynerices forp gelædde (= ad regni apicem proveheret); 484, 20 he hi to gefeohte forp gecygde (= provocantes ad prælium). Or. 8, 19 seo ea Danai irnð þonan suðryhte, ond heo wyrcð. fen, & þonne forp mid micle flode, neah þære byrig þe mon hateð Theodosia, wið eastan ut on þa sæ floweð þe mon hett Euxinus; 290, 14 & him self leat forp þæt him mon aslog þæt heafod of; u. ö. Cp. 453, 17 scearp sweord ða wunde tosceat on tu & gæð gehalre ecgge forð. Bo. 68, 18 þonne hæsp he his sceoppendes onlicnesse swa sorp swa swa (Sedgefield übersetzt: as sar as) ænegu gesceast syrmest mæg hiere sceppendes onlicnesse habban; 188, 3 ælcne weorpscipe hæsde, swa sorb þæt (Sags. ebenso) he na maran ne þorste; 264, 17 ða

<sup>\*)</sup> Für foran als Präposition, allerdings mit Dativ, bringen Belege: Mätzner (II. 446) und Koch (II. 357) den aus Cynewulfs Crist. (Grein 341): nu we on þæt bearn foran breostum stariað; Kempf (a. a. O. S. 37) aus der Exodus (172): him þær sigecyning wið þone segn foran manna þengel mearchreate rad.

he forp on pæt leoht com; 270, 16 pu donne forp ofer pone bist ahefod. Ps. 35, 10 læt ford pine mildheortnesse pam pe pe witon. Le. 84, 1 gif æt pissa misdæda hwelcere se hund losige, ga peos bot hwædere ford. — Auch zeitlich; s. § 556.

from, heraus, weg. Or. 128, 7 ac hine his pegnas ofer his willan from atugon; man kann aber auch from und atugon susam-

menziehen (s. § 102, I. 190).

furbor, weiter, ferner; meist in übertragener, ans Zeitliche streifender Bedeutung. Be. 501, 20 dagyt he furbor frægn & cwæb. Bo. 254, 20 loca nu hwæber du wille bæt wit giet spyrigen æfter ænigre gesceadwisnesse furbor; 262, 18 da eode he furbor, ob he gemétte da graman Gydena. So. 188, 18 uton . . spurian tomorgen furdur.

gehwær, überall, hier und da. Be. 483, 45 hruran & feollan § 541 cynelico getimbro & anlipie & gehwær sacerdas somed & mæssepreostas betwih wibedum wæron slægene & cwylmde (= passim); 500, 23 se symle leofap gehwær on unrim godum (= ubique); 574, 31 (= passim); 596, 35 þæt he in sceopgereorde mid da mæstan swetnesse geglencde & in Englisc gereorde wel gehwær (Miller: geworht) forþbrohte. — Vgl. Ælfric (Kluge) 51, 83 þæt gehwær stodon aweste hus geond þa burh; (Thorpe) I. 2, 5 his gebyrd and goodnys sind gehwær cuþe.

gehwyder ymb, überallhin. Be. 543, 26 & Jær wunade & Jonon eode gehwyder ymb (= circumquaque); 586, 43 on bec, seo on Jam ylcan mynstre op dis is gehealden & fram monigum syppan oft gehwider ymb awriten wæs (= a multis jam sunt circumquaque transcripta). Vgl. æghwyder § 537.

Vgl. gehwanon (überallher): Ælfric (Kluge) 56,68 þæt fela þearfan sætan geond þa stræt gehwanon cumene to þæs cyninges ælmyssan.

geond, dorthin. Be. 629, 3 & lócade hider & geond (= huc illucque).

ham, heimwarts, nach Hause. Be. 480, 32 mid mycele sige § 542 ham foran; ferner 481, 16; 482, 20; 483, 14; 485, 3; 508, 33; 515, 3; u. ö. Or. 44, 21 pæt hie ham comen; ferner 56, 25; 66, 35; 208, 34; u. ö. Cp. 405, 33 he hi mid dære ham geladode, & oft sende his englas us ham to spananne to him. Bo. 300, 6 dá se cyning eft ham cerde. So. 163, 5 ne com ic naper mid anre byrdene ham, be me ne lyste ealne pane wude ham brengan.

hamweard(es), heimwarts. Or. 44, 17 pa hie hamweard wendon; 23 & him hamweard ferdon; ahnlich 70, 27; 70, 19 pa he hamweard wæs; ebenso 32; 144, 28; 152, 20; 176, 18; 216, 29; 238, 6; 286, 10; usw. usw. Ps. 22, ü. hu hi sceoldon Gode pancian pæra ara pe hi be wege hæfdon hamweardes.

heonan, von hinnen, von hier. Be. 474, 14 we witan heonan noht feor oper ealond; 42 heonon coman seo bridde beod Scotta. Bo. 206, 9 swa swa hi from be hider comon, swa hi eac to be

hionan fundiap; 270, 28 hionon ic wæs ær cumen, & hionon ic was acenned (= hinc ortus). So. 189, 13 þæt ne mæg furðum þam æallra hálestum æagum gebyrrian, þæt hy heonan of þisse weurlde magen geseon þa sunnan sylfe. Ps. 48, ü. þæt hy ongeaton, þæt hi ne mihton þa welan mid him lædan heonon of weorulde. — Vgl. Lucas 5, 48 soðlice heonun forð me eadige secgað ealle cneoressa (also mit zeitlicher Färbung); 16, 9 (s. § 545 bei niþer).

her, hier. Be. 472, 6 we geleornodon bæt we her writab, ferner 473, 16, 17, 18; 481, 42; 498, 4; 504, 43; 522, 30; 580, 38. Or. 1, ü. her onginneð seo boc þe man Orosius nemneð; 128, 24 swa hit her beforan sægð. Cp. 387, 22 se se ðe ðas orsorgnesse be he her hæfð ne forswið mid ðære gesceadwisnesse his ingeðonces. Bo. IV, 27 her on worulde; 14, 30; 46, 6; 286, 14. So. 164, 10 ge her nytwyrðe to beonne ge huru pider to cumane; 176, 8; 192, 26, 28; 200, 11; 203, 3 þæt hy hi wið þæt warien þæt hy hær ne cumen (also = hierhin). Ps. 48, 7 þa hwile þe he her byð.

hérbeæftan, hierhinter. Vgl. bei der Präposition beæftan

§ 1024. 3.

hérbiufan, hier oben. Vgl. bei der Präposition bufan, § 1041<sup>a</sup>. héron, hierin. Vgl. bei der Präposition on § 823.

hérongemong, hierunter, hierzwischen. Vgl. bei der Prapo-

sition ongemong § 1070. 3.

hider, hierhin, hierher. Be. 475, 14 by syxtan monpe be he hider com; ferner 480, 40; 483, 11; 487, 12; 481, 17 þæt hi hider no eft ma hi secan ne woldan (vgl. §§ 614, 674, 739, 882); 629, 3 (s. geond, § 541). Or. 19, 29 ær hider on land coman. Cp. 2, 10 (s. § 549 bei utanbordes); 469, 1 siððan hine gierdon durh halgan béc hider on eorðan. Bo. 146, 17 ne læt he his nanwuht of þis middanearde mid him mare þonne he brohte hider; 206, 8 (s. o. heonan); 256, 11; 278, 22 irnaþ hider & dider dwoligende. Ps. 38, 15 ic eom nífara hider on eorþan beforan de, and ældeodig, swa swa ealle mine fæderas wæran.

— Vgl. Wulfstan 1, 9 þa he hider adræfed wæs.

hidres, hierhin. Cp. 168, 13 & hiene scofed hidres didres. Bo. 368, 4 ic de læde hidres bidres. Diese genitivische

Form drückt die Wiederholung aus.

hindan, von hinten. Or. 154, 6 & pa opre hindan offóran; 292, 29 & ponne bestelan on Theodosius hindan. Bo. 356, 18 op he ofirn ppa sunnan hindan.

hwær, irgendwo. Be. 591, I gif he hwær ænigne freond meahte geméten (= sicubi amicos posset invenire). — hwær . . . . hwær, hier . . . . dort: Le. 66, 8 and on monega senobbec hy writon hwær anne dom hwær oberne.

hwærhwugu, irgendwo. So. 191, 19 þes nis man nán tweo þæt æcl þineg þara hys hwærhwugu is.

in(n), hinein; einmal: darin. Vgl. auch die Präposition in § 543 §§ 688° ff. Be. 504, 34 da dyde mon his lichoman in (= intro inlatum); 511, 18 da eode he in (= intravit); ähnlich 514, 32; 516, 18; 589, 14 da cleopode mé mon & cigde inn; 568, 7 þæt he in to him eode; so auch 537, 7; 540, 31 (vgl. into § 1048).

Or. 12, 28 & þær þonne besincd eft in on þa eorþan; ebenso 17, 14; 19, 24; 134, 14 he dær weard from þæm burgwarum in abroden; u. ö. Cp. 152, 21 ic da eode inn; 170, 7 sticiad ealne weg in on dæm hringum (= darin); 240, 21 he (se iil) tihd his heafod in to him (= caput subtrahit); 419, 33 fód to dæm ilcan & fætad in æfter dære ondetnesse dæt ilce yfel, dæt hi ær awurpun (= resumunt); 166, 14 he gecierde inn to dæm scræfe; ebenso 276, 13 (s. § 1048). Bo. 126, 5 & eft of þære sæ he gelent in on þa eorþan. Ps. 36, 14 ac heora sweord gað inn on heora heortan; 44, 16 (s. § 1048).

innan(e), innerhalb. Vgl. auch die Präposition innan §§ 694<sup>a.b.</sup>
Be. 478, 16 da wæs he sona mid godcundre onbryrdnysse innan monad; ähnlich 494, 31; 509, 30 (innon); 534, 33. Or. 164, 13 naper ne innan ne utane; ebenso 212, 24. Cp. 194, 20 utan & innane; 380, 5 innan; ebenso 439, 9. Bo. 80, 2 ge innan ge uton; 180, 19 innon . . . utan; 372, 9 innan. So. 164, 28 (s. § 549 bei utan). Ps. 13, 5 utan and innan; 48, 4 innan.

innanbordes, zu Hause. Cp. 2, 7 & hu hi hiora anwald innanbordes gehioldon.

innanweard, innerhalb. Bo. 234, 8 ælc wuht cwices bip innanweard hnescost.

inne, drin, innerhalb. Vgl. auch die Präposition inne §§ 695 ff. Be. 513, 39 hwæber he de ute de inne wære; ferner 516, 19; 579, 29; 589, 12; 615, 5. Or. 20, 20 he lid inne; 36, 30 ge inne ge ute; 126, 28 inne on þæm hearge; u. ö. Cp. 266, 18 inne on minum ofne. Ps. 35, ü. þæt he inne mid him slæpendum wæs; ähnlich 44, 14. Le. 60, 21 he hine inne betynan nolde; ähnlich 94, 42, § 1, § 3; 98, 47, § 1 gif hit (d. h. þæt eage) in þam heafde sie, and he noht geseon ne mæge mid, stande þridda dæl þære bote inne (so werde der dritte Teil der Buse eingehalten, zurückbehalten). — Vgl. Æþelbihrt Le. 4, 28 gif man inne feoh genimeð.

inneweard, drin, innerhalb. Or. 212, 11 & seo burg inneweard barn XVI dagas; i. könnte man hier zur Not auch als nach-

gestelltes Eigenschaftswort auffassen.

mid, dabei. S. bei der Präposition mid § 730.
middeweard, nach der Mitte zu, in der Mitte. Or. 18,
31 eastewerd hit mæg bion syxtig mila brad, oppe hwene bradre,
& middeweard pritig odde bradre.

nahwonan, von keiner Seite her. Bo. 226, 2 & pæt his § 545 good & sio his gesælþ him nahwonan utane ne com (= nec usquam alio sitam esse).

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

nawer, s. nohwær.

neah, nahe; beinahe. Be. 571, 7 eode da ymb monige stowe ge neah ge feor. Or. 12, 23 & pær neh sie eft flowende up of pæm sande; in übertragener Bedeutung, = beinahe: 17, 34 & pa Beormas spræcon neah an gepeode; 40, 5 ac éac ealle nytenu swyde neah forwurdon; ebenso 88, 16; 96, 32 hie neah ealle forwurdon; ähnlich 130, 13; 192, 35 pæt hie pa æt nihstan hæfdon ealra para anwald pe ær neh heora hæfdon (Thorpes Übersetzung (a. a. O., S. 417) ist falsch: . . . over all those, whom before they had had for their neighbours; es heist natürlich: die vorher bein ahe über sie die Oberhand gehabt hätten).

near, näher. Or. 24, 18 & for don be sio sunne bær gæd near on setl bonne on odrum lande, bær syndon lydran wedera bonne on Brettannia; 200, 13 bæt bær nane odre near næran. So. 188, 12 he sceal . . . lytlum & lytlum stigan near & near stæpmælum.

neobon, unten. Bo. 202, 17 on ælcere stowe he is hire emnneah ge ufan ge neobon.

niehst, am nächsten. Be. 473, 29 forðan de dis Ealond under dam sylfum norþdæle middangeardes nyhst ligeb, leohte nihte on sumera hafab. Or. 14, 23 þa lond on easthealfe Danais þe þær nihst sindon. So. 200, 16 & næfst me gyt geandweard be dam þe ic þe nu niehst acsode (also hier seitlich).

niþer(e), nioþor, hinab, unten. Or. 234, 10 & wæs from þæm heofone bradiende niþer oþ þa eorþan; 238, 12 & mon towearp þone weal niþer oþ þone grund. Cp. 278, 3 oft donne dæt hefige mod glít niodor & niodor stæpmælum on unnyttum wordum, oð hit mid ealle afield. Bo. 358, 3 & sio hefige eorþe sit þær niþere be þæs cyninges gebode; 388, 3 þæt tacnaþ þæt he sceal ma þencan up þonne nyþer. — Vgl. Lucas 16, 9 gyf þu sy Godes sunu, asend þe heonun nyþer. — Wulfstan 16, 10 he asende his agen bearn of heofonum nyðer to eorðan.

nohwær, nawer, nirgendwo. Be. 536, 37 gewitan onweg & nohwær syppan ætywdon (= nusquam). Bo. 96, 28 eowerne naman tobrædan geond eallne eorpan; pæt ge don ne magon, ne furpum nawer neah; 202, 16 deah he hire nawer ne genealæce. Le. 62, 34 pa wuduwan and pa stiopcild ne sceddad ge, ne hie nawer deriad. Mit Genitiv: So. 182, 13 nyste ic nawar eordan hu ic ongynnan wolde; vgl. 19: pæt ic nawder eordan nat hwilcne dæl hæle ic hæbbe (wo d in nawder wohl zu tilgen ist).

nohwider, nirgendwohin. Bo. 280, 10 se bib mihtigost, be to him cumon mæg, forbam he nohwider ofer bæt cumon ne mæg.

norþ, nördlich, im Norden, nach Norden. Be. 473, 11 þæt is Norþ ehta hund mila lang; ähnlich 475, 19; 481, 2 & ealle ofer done sæ norþ aflymde; 636, 44 ebenso. Or. 10, 35 þæs dæles þe þær norþ scyt; 12, 29 & þonne eft norþ þonan up aspryngð; u. ö.

norþan, von Norden her; einmal: nach Norden. Be. 480, 23 da ongunnan twa deoda Pyhtas norþan & Scottas westan hi onwinnan; ebenso 483, 13; 509, 28 se wind seþe ær suþan bléow & da bærnnisse in da burg strægd, hine norþan awearp & da bærnnisse ut of begde (= contra meridiem reflexus; Miller: turned round north). Or. 8, 7 (s. bei eastan § 539); u. ö. Bo. 10, 24 þu þe þa treowa þurh þone stearcan wind norþan & eastan on hærfesttid heora leafa bereafast.

norpaneastan, von Nordosten her. Bo. 40, 8 donne se

stearca wind cymb norbaneastan.

norpryhte, nordwärts. Or. 17, 9 ha for he norpryhte be

þæm lande.

norpeweard, nordwärts. Or. 18, 31 & nordeweard hit mihte beon preora mila brad. — Vgl. Chronik (Kluge) 30, 293 and pa woldon ferian norpweardes ofer Temese.

norpwest, nordwestlich. Or. 24, 5 se dridda (lid) nordwest. of, ab, weg, fort. (Vgl. die Präposition of §§ 732 ff.) Or. § 546 168, 5 & sippan him mon slog pa handa of; 216, 14 pa slog he anes monnes hors mid his sweorde pæt him wand pæt heafod of; 290, 14 (s. bei forp § 540). Cp. 238, 12 donne hwa on da leasunga befehd, donne ne mæg he of; 449, 33 he ded swelce he plantige treowu & ceorfe of da wyrtruman. Bo. VIII, 21 pæt he atuhge of ærest pa pornas; ebenso 122, 5; 208, 15 & irnon manige brócas & ripan of; 296, 6 gif para lima hwilc of bip. Le. 74, 6 & slea mon pa hond of; ebenso 88, 32; 98, 46. — Vgl. Chronik (Kluge) 29, 262 forpæm pær stent lang leoma of. — Bli. Ho. 57, 35 ponne seo saul of bid; 111, 32 seoddan se ecea dæl ofbip.

ofdune, hinab. Or. 106, 19 & hie leton hiera hrægl ofdune to fotum. Cp. 100 21 (s. up § 549); 463, 20 astig eft ofdune bonan be bu wenst bæt bu wlitegost sie. Bo. 4, 18 ac he gefeoll niwol ofdune on þa flor; ähnlich 138, 4; 204, 6 (s. bei

up § 549); 234, 27; 386, 28.

ofer, hinüber, darüber. S. bei der Präposition ofer § 776. on, darauf, hinein. S. bei der Präposition on §§ 826, 827.

onbutan, rund herum. Or. 118, 19 oftrædlice he wæs mid hlopum on hi hergende, & onbutan sierwende op hie eft totwæmde wæron. Vgl. auch die Präposition onbutan § 1049.

ongean, gegenüber, entgegen. S. bei der Präposition ongean

\$ 1073ª.

ongemong, dazwischen. S. bei der Präposition ongemong § 1070. 3. b.

oninnan, im Inneren, hinein. S. bei der Präposition oninnan

\$ 1050. 2.

onweg, weg, fort. Be. 473, 25 donne fleop dær neddran onweg; 478, 17 he wearp bæt sweord onweg; ähnlich 480, 33; 481, 23; 482, 28; 494, 6; 499, 31; usw. usw. usw. So. 198, 17

nan gesceaft swa clene onwæg ne gewit. Ps. 9, 7 heora gemynd onweg gewat. Le. 102, 60 gif hio healf onweg fleoge.

ower, owhwær, ir genduo. Be. 572, 42 ne he ower onfongen si (= alicubi); 595, 3 & nænige swade his owhwær ætywde (= uspiam).

§ 547 suð, südlich, im, nach Süden. Be. 475, 19 þæt is twelf mila brad Suð & Norð; 582, 3. Or. 8, 11 of þære ilcan ie Danai suþ andlang Wendelsæs; 29; 10, 21; 14, 20; usw. usw. Cp. 8, 14 & me his writerum sende suð & norð.

suban, von Süden her. Be. 509, 27 (s. bei norpan § 545). Or. 8, 7 (s. bei eastan § 539); u. ö. Cp. 8, 8 dis ærendgewit Agustinus ofer saltne sæ sudan brohte.

supeast, südöstlich, südostwärts. Be. 629, 9 & me ongan lædan supeast on done rodor. Or. 22, 5 & be westannordan pære byrig Donua muda pære ea scyt sudeast ut on done sæ Euxinus.

suðryhte, sūdwārts. Or. 8, 17 & seo ea Danai irnð þonan suðryhte; u. ö.

subweard, südwärts. Or. 14, 10 þær of þæm beorgum wilb seo ea subweard Eufrates.

suðwest, südwestlich. Or. 24, 3 án dæra gárena líð sudwest ongean þæt igland þe Gades hatte.

548 5ara, da, dorl. Be. 473, 25 donne fleop dar neddran on weg; 474, 11 & dar gemetton Sceotta deode; 16 donne magon ge dar eardungstowe habban; 30; 475, 11; usw. usw. Or. 8, 5 paet paer nære buton twegen dælas; 10, 6 paer liged se mupa; 12; 178, 28; usw. usw. Cp. 403, 34 hi wæron dær forlegene, & dær wæron gehnescode hiera breost; 443, 26 de mon sægd dara hwæt du don scealt. Bo. 6, 9 da com dær gan in to me heofencund Wisdom; 20, 1; 202, 27 ac hit is deah para; 286, 14. So. 163, 10 fetige hym par ma; 168, 14; 187, 16. Ps. 10, z. pæt he hine pær hydde; 14, 2; 16, 5; 23, 3; 44, 11. Le. 60, 25 gif he weorde pær ofslegen; 62, 28; 68, 2.

Die Richtung beseichnet pær in folgenden Fällen: Or. 134, 3 & hi Ercol pær ær gebrohte & gesette; 216, 33 æfter pæm wearp swa micel moncwealm on Rome, pæt pær nan utancymen mon cuman ne dorste; 218, 28 he wæs on Romana onwalde, forpon pe hie hiene pær gesetton. Bo. 96, 23 ac hu mæg pær ponne synderlice anes rices monnes nama cuman, ponne bær mon furðum pære burge naman ne geheorð; 182, 17 ic wat deah pæt ge hit pær ne settap. So. 168, 18 pat pa ylcan eft ne cumæð pær dær hy er weron.

pæræt, dahin, daher. S. bei der Präposition æt §§ 616.

pserbesestan, dahinter. S. bei der Praposition besestan § 1024. 3.

pserbinnan, darin, dahinein. S. bei der Praposition binnan § 1038.

þærfore, davor. S. bei der Präposition fore § 658. γ.
þærinne, darin. S. bei der Präposition inne § 696.
þærofer, darüber. S. bei der Präposition ofer § 776. ββ.
þæron, darauf, darin, dahinein. S. bei der Präposition on § 828.

pæroninnan, dahinein. S. bei der Präposition oninnan § 1050. 3.

pæronufan, darauf. S. bei der Präposition onufan § 1051. pærto, dazu. S. bei der Präposition to § 956.

pærtomiddes, mitten dahinein. S. bei der Präposition tomiddes § 1090.

pærunder, darunter. S. bei der Präposition under § 963. pærute, ausserhalb. S. bei der Präposition ut § 967. 2. pærymbe, da herum. S. bei der Präposition ymbe § 1020. pærymbutan, da herum. S. bei der Präposition ymbutan § 1066.

đanon, bonan, von dort, von da her; auch übertragen. Vgl. auch die zeitliche Anwendung § 564. Be. 474, 36 þa ðing þe ðanon cumaþ; 483, 26; 496, 42; 533, 19; usw. usw. Or. 8, 17 (s. sudryhte § 547); 29; usw. usw. Cp. 72, 9 ðonon cymeð sio medtrymnes ðæm héaledum; 102, 2; 202, 21; 288, 3; 391, 12. Bo. 16, 15 þæt ic þanon ongiton mæge; 74, 24; 334, 23. So. 108, 35 & þanan ys gegyered & forlæten ælc good to us; 173, 2; 184, 21. Ps. 18, 6 and þanon astihð; 36, 35. Le. 106, 1 þanon on gerihta to Bedanforda.

pononweard, auf dem Wege von dort begriffen. Bo. 264, 11 bebead him da, dæt he geara wiste, pæt he hine næfre underbæc ne besawe, sippan he pononweard wære.

bider, dorthin. Be. 486, 38 het Agustinum bider to his spræce cuman; 501, 4; 518, 9. Or. 17, 35 he for bider; 204, 14; u. ö. Bo. X, 5 pæt hit cume pider; 120, 3; 138, 14; 236, 1; 256, 11; 262, 7. So. 164, 11 pider to cumane; 169, 17; 187, 9 (peder), 16 (ebenso); 194, 16. Ps. 18, 6 ob heo est pyder cymb; 36, 35; 41, 4; 48, 15.

piderweard(es), dorthin. Or. 19, 24 da he piderweard seglode; 188, 12; 200, 19 (s. § 381. f., S. 20); usw. Bo. 334, 14 da ongon he sprecan swipe feotran ymbuton, swilce he na pa spræce ne mænde, & tiohhode hit peah piderweardes & cwæp. — Vgl. Chronik (Kluge) 30, 299 and wæs se cyng pa piderweardes on fære mid pære scire pe mid him fierdedon; pa he pa wæs piderweardes, . . . . .

**pidres**, dorthin. Cp. 168, 13 (s. hidres, § 542). Bo. 368, 4 (desgleichen).

owyres, quer, durch, über. Be. 480, 19 binnan dam dice, de we gemynegodon pæt S. het dwyrs ofer pæt ealond gedician. Or. 174, 10 pa het he mid pæm palistas, mid pæm hie weallas bræcon, ponne hie on fæstenne fuhton, pæt hiere mon mid pæm

þwyres on wurpe; 176, 3 & bebead þæm twam folcum, þonne he self mid þæm fyrmestan dæle wið þæs æftemestan fluge, þæt hie þonne on Reguluses fird on twa healfa þwyres on fóre; 188, 15 oþþæt Hannibal him com þwyres on mid þæm fultume þe he ætgædere hæfde; 270, 13 & het ænne weall þwyres ofer eall þæt lond asettan from sæ oþ sæ.

to, dazu, dahin usw. S. bei der Präposition to § 955.

togædereweard, in der Richtung gegeneinander. Or. 146, 5 pa hwile pe hie togædereweard fundedon, gefuhton twegen cyningas; 202, 12 ac he hiera sundorspræce, pe hie betux þæm folcum togædereweard gespræcan, to unsibbe brohton; 170, 22; 204, 21.

toweardes, entgegen. Bo. 324, 7 hwi ne magon ge gebidan gecyndelices deades, nu he eow ælce dæg toweardes onet. \$ 549 ufan, von oben, oberhalb. Be. 525, 2 da gefeoll he semninga on his earm ufan & done swyhe gehræste & gebræc; 596, 1 da geseah heo of dæs huses hrofe ufan mycel leoht cuman. Or. 108, 30 hie sædon, bæt hit ufane of dære lyfte come. Cp. 346, 25 se wisdom nis ufan cumen of hefonum. Bo. 202, 17 on ælcere stowe he is hire emnneah ge ufan ge neohon.

ufor, höher, darüber. Bo. 138, 10 & stigh on ha dæglan wegas wih hire uprynæs & swa hie ufor & ufor; 240, 22 ne hi nan wuht ne magon ne ufor ne utor findan; 270, 15 se wandrah ofer ohrum steorrum ufor donne ænig oher tungol. — Vgl. Chro-

nik (Kluge) 27, 171 her for se here ufor on Fronclond.

underbæc, hinten, surück. Cp. 403, 2 bæt nan mon ne scyle don his hond to bære sylg, & hawian underbæc; 405, 26 bin earan gehirab underbæc (= et aures tuæ audient verbum post tergum monentis). Bo. 264, 10 bæt he hine næfre underbæc ne besawe; ebenso 12; 18. Ps. 9, 3 bu gehwyrfdest mine fynd under bæc; 39, 17 syn hy gehwyrfde underbæc; 49, 18.

unfeor, unweit. Be. 536, 2 fram dam mynstre unfeor wæs

dære Abbudissan mynster.

up, uppe, auf, aufwärts, oben. Be. 474, 10 hi comon on Scotland upp; ähnlich 478, 21; 478, 13 & his eagan ahof upp to heofonum; 486, 22 on dyssum Ealonde com upp se Godes deow Agustinus; 535, 25 forbon de ealle da niht stod swylce beorht sunnbeam fram dam wæne upp ob heofon; 554, 20 & him stowe geceas mynster to timbrianne on heanum morum uppe; 596, 24 bæt da upp hire ingong ongeaton in bæt ece lif haligra saula. Or. 5, 24 & hu Epna fyr upp afleow; 8, 25 bær scíet se Wendelsæ up of bæm garsecge; u. ö. Cp. 100, 21 & englas stigon up & ofdune on da hlædre; 172, 5 ond donne hie hæbbad swide arudlice da earce up. Bo. 32, 16 bæt bu þé fóre up to us; 74, 21 ge eow woldon ahebban up od done heofen; 138, 3 swa bid eac þam treowum, de him gecynde biþ up heah to standanne; 204, 6 nis hire donne épre to feallanne ofdune donne up;

218, 23 cymp donne up æt dam æwelme; ebenso 356, 20; 386, 11 uton nu habban ure Mod up swa swa we yfemest mægen; 388, 3 (s. niper § 545). Ps. 3, 2 pu ahefst upp min heafod; ähnlich 9, 32; 18, 5 seo sunne arist swide ær on morgen up; 35, 5 pin mildheortnes is on heofonum, and pin rihtwisnes is upp od pa wolcnu. Le. 88, 34 pa men pe hie up mid him læden. Vgl. auch die Präposition up on §§ 1057, 1058.

uppan, oben, oberhalb. Cp. 216, 19 he sceolde done Godes alter habban uppan aholodne; 218, 4 swæ swæ dæt weobud hæfd on

him uppan.

upweardes, aufwärts. Or. 166, 19 & he se cyning his handa wæs uppweardes brædende wið þæs heofones. Bo. 234, 3 he onginþ of dam wyrtrumum, and swa upweardes grewb ob bone stemn.

ut, aus, hinaus, heraus, draussen. Be. 475, 13 Orcadas da ealond, da wæron ut on garsecge butan Breotone; ferner 490, 5 (s. abredan I. S. 150 u.); 513, 19 hine acigde ut; 516, 18; 534, 34 da flugon hi forhte ut; 537, 10. Or. 8, 20 wid eastan ut on ba sæ flowed; 10, 7 bær liged se muba ut on bone garsecg bære ie be mon hated Gandis; 96, 3 ba feawan be bær ut obslugon; 168, 4 ba sticode him mon ba eagan ut; u. ö. Cp. 168, 24 & sting (Imperativ) ut durh da hringas bi dære earce sidan; 272, 20 gif hie hie ut ne sprecað; 380, 4 swæ eac se þe ut wel lærð mid his wordum, he onfeho innan dæs ingedonces fætnesse; 385, 8 donne bio we of dære ceastre ut afærene. Bo. 182, 18 hwæber ge nu eower hundas and eower nét ut on da sæ lædon, donne ge huntian willab; 234, 6 bæt hit ut aspringb; 256, 11 lætst me hider & dider on swa picne wudu pæt ic ne mæg ut aredian. Ps. 17, 15 and eorban wæter ut fleowan; 45, 8 he afierd fram us ælc gefeoht ut ofer ure landgemæru. Le. 58, 11 gange he ut. Vgl. auch die Präposition ut of § 1059.

utan(e), aussen, von aussen. Be. 494, 31 þæt utan don biþ, swa þæt innan doht biþ; 517, 30; 537, 28 he wæs mid wæpnum & mid feondum eall utan behyped; 543, 38. Or. 8, 2 swa swa Oceanus utan ymbligeþ; 14, 30; 134, 11; usw. usw. Cp. 154, 10 be sumum dingum odde deawum utone ætiewdum; 222, 13 hit bið unnyt dæt mon unweordunga & tæl & geclibs utane forlæte. Bo. 80, 2 þa done mon ge innan ge uton werdaþ; 124, 15 hit eall odru gód utan besehþ; 152, 7 utane cumen; 180, 19; 212, 21; 226, 2; 234, 10; 328, 17. So. 164, 28 hwæder hit wæs innan me de utan. Ps. 3, 5 þeah hi me utan ymbþringen; 11, 9; 13, 5; 16, 9; 17, 28; 44, 15; usw. Le. 102, 69 gif mon

odrum ba hond utan forslea.

utanbordes, vom Ausland aus. Cp. 2, 10 & hu mon utanbordes wisdom & lare hider on lond sohte.

ute, aussen, draussen, heraus. Be. 486, 38 & het him ute setl gewyrceau; 504, 31; 516, 17; 535, 21 ha brohton ban ute;

568, 7. Or. 36, 30 ge inne ge ute; 98, 2; 110, 30. Cp. 134, 6 bonne hie ute wilniab bara rumra wega bisse worlde. Bo. 72, 25 ealne weg hi slepon ute on triowa sceadum; 242, 11. So. 175, 21 peah pæt scyp si ute on bære sæ.

utor, ausserhalb. Bo. 240, 23 (s. o. bei ufor).

utweardes, auswärts. Cp. 70, 7 swæ bið sio costung ærest on dæm mode, & donne færeð utweardes to dære hyde, oddæt hio utascíeð on weorc.

§ 550 wellhwær, überall. Be. 493, 33 ac unriht gewuna welhwær is arisen betwih gesinhiwum. Cp. 8, 4 uncuð hu longe þær swæ gelærede biscopas sien, swæ swæ nu Gode donc wellhwær sindon.

west, westlich, im, nach Westen. Be. 475, 19 pæt is drittiges mila lang east & west; 582, 3. Or. 10, 30, 36; 296, 7 (s. § 539 bei east). Bo. 356, 16 donne he bip west gesewen, ponne tacnnap he æfen. — Vgl. Chronik (Kluge) 31, 330 pa se cyning hine pa west wende mid pære fierde.

westan(e), von Westen her. Be. 480, 23 (vgl. norpan § 545). Or. 22, 19 pa onginnað westane fram þæm Wendelsæ; 280, 18; u. ö. — Vgl. Chronik (Kluge) 30, 311 þæm fultume, þe him westan com.

westannorðan, von Nordwesten. Or. 22, 18 & hit belið Wendelsæ ymb eall utan, buton westannorðan.

westnorð, nordwestwärts. Or. 16, 6 & ponan westnorð is bæt lond be mon Ongle hæt.

westrihte, westwärts. Be. 504, 26 seo is fram Cantwara byrig on feower & XX milum westrihte. Or. 14, 9 & honne licgab westryhte oh Armenia beorgas; u. ö.

westwerd, westwärts. Or. 24, 32 Affrica onging eastan

westwerd fram Egyptum æt bære ee be man Nilus hæt.

§ 551 ymb(e), ringsum. Vgl. auch die Präposition ymb(e) § 1021.

Be. 519, 38 (s. æghwyder § 537, S. 252); 543, 26 (s. gehwyder, § 541); 586, 43 (ebenso); 626, 28 & feor & wide ymb Godes word bodude. Or. 22, 18 (s. bei westannordan § 550).

ymbutan, ringsherum. Be. 478, 23 (s. æghwyder, § 537, S. 252). Or. 292, 29 & puhte him self on scipun to farenne east ymbutan. Bo. 334, 13 da ongon he sprecan swipe feorran ymbuton; 338, 22 pæt hweol hwerfp ymbuton. Ps. 18, 6 and swa yrnd ymbutan, od heo eft pyder cymd; 47, 11 and ymbutan heriad God. — Vgl. Chronik (Kluge) 27, 131 and se sciphere sigelede west ymbutan.

## Zweite Abteilung. DIE ADVERBIEN DER ZEIT.

Die Adverbien der Zeit bezeichnen entweder das Wann oder das Seitwann oder das Wielange, doch gehen auch hier wie bei den Adverbien des Ortes die Bedeutungen so häufig in einander über, dass ich auf eine Trennung der drei Gruppen verzichte. Auch hier kommt übertragene Bedeutung vor, sowie Verallgemeinerung zur Bezeichnung der Art und Weise.

á(a), ó, immer; je; überhaupt. Be. 490, 20 seo lufu is aa § 552 on dam mode to healdanne; 512, 8; 540, 11; 571, 12; 561, 42 ne dæt furþon gelysdon, þæt hit ó wære. Or. 17, 27 & him wæs á widsæ on dæt bæcbord; 212, 17; 270, 2. Bo. 40, 11 eala þæt nan wuht nis fæste stondendes weorces á wuniende on worulde; 114, 13; 238, 25; 260, 2; 394, 19. So. 189, 35 þæt he myn mód á habbe to hym; 190, 18; 191, 28. Le. 64, 44 onscuna þu a leasunga; 76, 9, § 1.

á worlda world, in alle Ewigkeit. Ps. 18, 8 Godes ege is swide halig, he purhwunad á worlda world; 20, 4 he pé bæd langes lifes, and pu hit him sealdest á worlda world; ferner 21, 25; 32, 10; 36, 29; 43, 10 his naman we andettad á weoruld.

æfre, jemals. Be. 499, 22 ne wæs æfre ænig cyning...; 514, 15; 527, 12; 528, 24; 565, 29. Or. 192, 4 hwæðer æfre Romane to heora anwealde becomen; 220, 16; 252, 25; usw. usw. Cp. 405, 12 wenestu recce he hire æfre ma, oððe mæg hio æfre eft cuman to him? Bo. 6, 2 ða ic him æfre betst truwode; 12, 4; 46, 18; 76, 21; 268, 2. So. 171, 24 gyf ðu efre to ðam becume; 174, 30; 178, 14. Ps. 12, 5 þy læs æfre min feond cweðe; 13, ü.; 34, 18. Le. 58, 11 to tacne þæt he sie æfre siððan þeow (= von nun an immer).

æfter, später. Vgl. bei der Präposition æfter § 615. b. Be. 541, 9 ne wæs da lang fæc æfter; 574, 3 swa swa eac swylce æfter mid. tacnum gecybed wæs; 594, 12 (s. § 615. c. a.). Or. 62, 24 & heo hwædere onwealg on hiere onwalde æfter þurhwunade; 64, 22 rade æfter; 86, 25; 114, 7. Cp. 98, 14 & hwéne æfter he cwæd; 178, 13; 395, 26 ymb dæt swide wel dærryhte æfter rehte sanctus Paulus. Bo. II, 13 þa geworhte he hi efter to leobe.

ær, vorher. Be. 474, 19 swa we ær cwædon; ebenso 43; ferner 478, 12, 19; 483, 13; 579, 19; 541, 10 swa we ær beforan sædon; ebenso 605, 11. Or. 10, 4 swa ic ær gehét; 292, 22 he hæfde VI gearum ær onwald ofer þa eastdælas; usw. usw. Cp. 393, 2 swa swa we ær herbiufan sædon. Bo. IV, 24 þa woruldsælþa þe hit ær to gewunod hæfde; VI, 14, 22; 4, 16; 196, 17; 246, 5 ic his wæs ær de gepafa (de, = ,dir4, hängt von gepafa ab); 284, 25. So. 164, 19 hit hwæs wilnode to witanne

pæs þe hit ær for sweotole ongytan ne meahte; 168, 14, 18. Ps. 1, 4 swa byð þam men þe we ær ymbspræcon; 9, 31; 18, 5; 24, ü.; 45, 5 God hyre gehealp swybe ær (also: = sehr frühe) on morgen; 47, ü. Le. 60, 21 gif se oxa hnitol wære twam dagum ær oððe þrim; 62, 25; 70, 6; 78, 3.

ærest, suerst. Be. 471, 22 ærest me wæs fultumiend & lareow se arwurþa Abbud Albinus; 472, 28; 474, 5 on fruman ærest; 481, 37; 564, 22; 633, 30. Or. 12, 24 þær hio ærest upwielð; 92, 5; 106, 10 ær eft (C. ærest ou (= on?); auch Thorpe und die Abschrift Jun. 15 lesen so, ebenso auch Barringtons Ausgabe); — 112, 22 æst(l); ebenso noch: 124, 8; 130, 21; 174, 2; 182, 18. Cp. 405, 27 da da hie ærest gesceapene wæron on neorxna wonge. Bo. IV, 3 ærest, hu Gotan gewunnon Romana rice; 10; VIII, 21; 20, 22; 74, 12. So. 165, 21 forgyf me ærest, þæt . . .; 168, 29; 171, 19. Ps. 40, ü. þara þe ærest on earfodum byð. Le. 68, 9 þe ærest fulluht onfeng on Angelcynne; 106, 1. — Vgl. AnzfdA. 25. (1899.) 4 u.

ærgéara, vor Alters. Be. 498, 31 da cyricean de he ær géara

iu geleornade ealde Romanisce weorce geworhte beon.

æror, früher. Or. 166, 33 ac hit him weard æror cup; 254, 27. — Vgl. Æpelstan (Le.) 172, 3 þæt ure frið bið betra þonne hit æror wæs.

ærþon, vorher. Be. 478, 39 se mon se de wæs ærþon mid

dam uplican mihte gehread; 615, 18; 621, 31.

ætgædere, zusammen, gleichzeitig. Bei diesem Adverb (vgl. § 566) tritt zeitliche Bedeutung zuweilen hervor. Be. 478, 38 ac him da eagan of his heafde ascuton & ætgædere mid þæs martyres heafde on eorþan feollan; 484, 2; 487, 7; 503, 23; 507, 39; 521, 6; 553, 34. Or. 90, 8 þe ær ætgædere wid Perse winnende wæron; 132, 1; usw. Cp. 457, 15 buton he begra ætgædere getilian mæge.

ætnyhstan, endlich. Be. 502, 26 ba ætnyhstan wæs Agustinus mid rihtre nydbearfnysse gebæded (= tandem); 566, 36;

619, 2; usw. usw. usw.

ætsomne, zusammen. Auch bei diesem Adverb (vgl. § 566) tritt gleich wie bei ætgædere zuweilen der Begriff der Gleichzeitigkeit hervor. Be. 515, 38 þæt hi ealle ætsomne on lifes willan Criste gehalgode wæron. Or. 262, 27 hi ær ne gesawon II men ætsæmne öæron sittan; 274, 6 and raðe þæs hie wurdon begen ætsemne ofslagen.

§ 553 beforan, vorher. Be. 539, 31 be dam we beforan sædon; 541, 10 (s. bei ær § 552); 552, 29; 605, 11. Or. 12, 30 þe ic ær beforan sæde. Cp. 415, 5 da he gedyde dæt hi him selfe ær beforan demdan. Bo. 378, 31 God hit wat eall beforan. Vgl. bei der Präposition beforan § 1030.

besone, bald. Ps. 4, ü. ælcne dæra he sancg besone mid

weorode.

betweonum, dazwischen. Vgl. bei der Präposition betweonum § 1078.

dæghwamlice, *täglich*. Be. 488, 11 da ongunnan monige § 554 dæghwamlice efstan; 526, 2; 535, 2; 551, 21; 611, 24. Or. 296, 13.

dæglanges, einen Tag lang. So. 188, 17 uton gebyddan

unc hær dæglanges & spurian tomorgen furður.

ealne(we)g, immer. Or. 120, 14; 142, 7 alneg; 182, 16; § 555 184, 8; 214, 4. Cp. 86, 10; 170, 6; 395, 29; 413, 29; 421, 16 ealne weg hi hi dwead & ne beod hie næfre clæne; 178, 3 da pe on dære synne ealnu weg licgead (su der Form bemerkt Sweet auf S. 483: ealnu weg pointing to an original ealna weg, the a being labialized by the following w). Bo. 230, 29. Vgl. auch § 119. b., I. S. 267.

eft. I. wieder, wiederum, sum sweilen Male. Be. 475, 10 eft fyrde gelædde on Breotone; 14; 478, 31; 485, 5. Or. 4, 3, 12; u. ö. Cp. 405, 14 gecier eft to me. Bo. IV, 16; VI, 8; X, 20; 262, 6 & biddan, pæt hi him ageafan eft his wif. So. 168, 17; 169, 29 ne agyf me næfre eft hym. Ps. 3, 4 ic slep, and eft arás; 14, ü.; 29, 8. Le. 60, 22; 74, 1. — Vgl. Chronik (Kluge) 30, 321 & he hi him eft ageaf.

2. später. Be. 478, 24 de eft sceolde gewurhad weorhan; 479, 40. Or. 60, 19 pær eft Romeburg getimbred weard; 290, 9. Bo. XII, 10 ne he eft him næfp dæt pæt he ær wénde. So. 164, 23; 168, 14 swa pat heora ægder byd eft emne pat pæt hyt ær wæs; 178, 33. Ps. 15, ü. Le. 84, 22; 88, 1, 34.

færinga, plötzlich. Cp. 178, 2 da þe mid sumre unryht-§ 556 wilnunga bioð færinga hrædlice oferswidede. So. 182, 12 gyf hyt nu færenga gewurde. — Vgl. Lucas 9, 13 and þa wæs færinga geworden mid þam engle mycelnes heofonlices weredes. — Wulfstan 40, 20 ne beon ge to rance ne to gylpgeorne ne færinga to fægene ne eft to ormode; ähnlich 70, 13.

fore, vorher, früher. Be. 592, 37 swa swa we fore sædon;

ebenso 600, 17.

forp, weiter. Be. 515, 27 gif ou forp his willan gehyrsum been wylt (= deinceps); 525, 13 ac lét forp on his bosme awunian. — Auch örtlich; s. § 540, S. 254.

fulrape, folrade, sehr schnell, sehr bald. Or. 12, 21 & ponne fol rade pæs sie east irnende on pæt sond. Bo. 116, 24 & pa fulrape pæs ic clipode to him.

géara, früher, einst, vor Alters. Be. 504, 44 se géara § 557 hider sended wæs (= olim); 516, 29 géare ic þæt ongeat (= jam olim intellexeram; Miller übersetst der altenglischen Form entsprechend: I see clearly; Alfred hat aber sicher géara gemeint); 524, 33; 548, 38; 555, 5, 30 (géaro); 572, 22; 609, 31.

gefyrn, früher, einst. Be. 552, 2 done rihtan geleafan, done hi gefyrn awurpon, eft onfengon. Bo. 66, 28 se ealda

cwide is swipe sop be mon gefyrn cwæb; 72, 3 ebenso; ferner 106, 27; 196, 17 (gefyrn ær); ebenso 202, 18; 248, 30; 258, 6; 284, 6 ær gefyrn. So. 182, 33 gefirn ic hyt hohgode; 192, 22 swa bu me gefyrn ær lærdest. — Vgl. Chronik (Kluge) 29, 263 se micla here, be we gefyrn ymbe spræcon. — Wulfstan 81, 9 se

tima, be Paulus se apostol gefyrn foresæde; 83, 4.

gén, wiederum; auch: noch. Be. 507, 41 ne meahte bæt folc da gén gereaht beon (= recorrigi); 508, 42 dæs gén to tacne is þæt he .... (= denique et ....); 509, 10 wæs Justus se biscop da gén lifigende & realte da gesomnunge æt Hrofesceastre (= Justus autem adhuc superstes Hrofensem regebat Ecclesiam); 542, 35 ond mon mæg gén to dæge da stowe his sehles sceawian; 543, 17 da dæt da gén wæs dæt ha gér gefylled wæron his biscophada. Ps. 5, 11 and gedó þæt hy næ gén dón pæt yfel pæt hy pencad & sprecad.

géna, noch. Be. 506, 28 da nu géna op dis mid him hæsde & gehaldene synd (= hactenus); 573, 30 ond da géna be him lifigendum bæt he wæs bewered fram dære bisceopdenunge (= quo adhuc superstite); 577, 13 mid by ba seo foresprecene Godes beowe Torhtgyb breo gear ba gena æfter bære læfdigean forbfore on dyssum life hæfed wæs (= tres adhuc annos).

geo, (g)iu, früher. Be. 473, 25 wæs dis Ealond eac geo gewurbad mid dam æbelestum ceastrum (= quondam); 481, 9 dær Severus se Casere iu het dician & eorbwall gewyrcan; 40 se wæs iu ær heah ealdorman; ebenso 569, 36; ferner 483, 41; 512, 24; 539, 21; 592, 13; 604, 41; 622, 28; 589, 17 eowodon me da wunde dæs snides, de ic geo ær dyde. Or. 16, 17 Datia, pa pe iu wæron Gotan. Bo. 4, 21 da liod, pe ic wrecca geo lustbærlice song; 24; 8, 27; 18, 12; 24, 20 gio; 76, 11 giu; 12; 88, 7; 148, 13; 156, 1; 166, 12; 260, 8; — 102, 16 bu gehyrdest þætte gio dagum gelomp. So. 167, 20 swa we geo dydon; 169, 21 ic wes geo bin. **Ps.** 36, 24 ic wæs geo geong; 37, 10. Le. 62, 33 gé wæron giu elbeodige on Ægypta londe; 76, 9, § 2 geo.

geogeara, iugeara, einst. Be. 473, 8 dæt wæs iugeara Albion haten; 487, 42; 518, 28; 523, 15; 571, 18. Bo. 174, 7 we geheordon geogeara on ealdum spellum, bæt sum sunu ofsloge his fæder. Ps. 42, 3 send bin leoht and bine sodfæstnesse, ba me geogeara læddon; 47, 7 swa swa we geogeare hyrdon.

git, get, gyt, giet(a), noch; abgeschwächt bei der zweilen Steigerungsstufe des Eigenschaftswortes. Be. 472, 13 se nu gyt lifigende is; 474, 22 get todæg; 28 nu get; 476, 35 da gyt; 477, 38 ac gyt sobre is; 481, 9 nu gyt to dæg; 491, 21 da gyta; ebenso 518, 16; 576, 15 da geta. Or. 58, 30 Romane, pe giet ricsiende sindon; 216, 3 giet to dæge; 260, 28 he hæfde giet þe ma unpeawa ponne his éam hæfde ær Gaius; usw. usw. Cp. 395, 5 deah he donne giet on dæs flæsces lustfulnesse licge. Bo.

VI, 5 pæt is nu git pinre unrihtwisnesse pæt pu . . . .; ebenso 42. 25; 44, 14; 16, 6 nu get; ebenso 258, 7; 20, 10 nu geot; VI, 17 da git; 74, 1 þa get; 312, 6 get; 18, 2 git deoplicor; 3 ymbe hwæt bu gyt tweost; 118, 8 get mare frecennes; 204, 26 gyt. So. 166, 9 us awehte & gyt wreho of pam slepe ure synna; 167, 25, 26; 170, 2; 171, 32; usw. Ps. 26, 4 beah hi nu gyt wyrcen getruman; 9 ic sece gyt symle; 37, 19 gyt libbad mine fynd. heræfter, hiernach. S. bei der Präposition æfter § 615. c. a. § 558

hérbeæftan, hiernach. S. bei der Präp. beæftan § 1024. 3.

hrabe, rabe, schnell, sofort. Be. 475, 31; 477, 8, 42; 478, 26 da sona hrape; 501, 34; 503, 34; usw. Or. 12, 21 & ponne fol rade pæs; 34, 33 pæt hi hys cyn swa rade geunaredon; 64, 22 rade æfter; 92, 13; 100, 30; 108, 22; usw. Cp. 465, 18 da gecydde he swide hræde æfter dæm hwæt he siddan dréag. So. 179, 35 ful rade; 191, 26 ic wundrige hwu bu hæbbe swa ræde forgitan þæt ðu . . .

(h)raðor, früher. Bo. XII, o donne ne mæg he no be rabor beon swa welig swa he wolde. So. 172, 26 ne cwæde ic peah na de rador genoh; 30 ne do ic hi na de rador gelice.

(h)radost, am Frühesten. Or. 256, 27 bæt he hiene rabost

forceorfan mehte.

hwene, ein wenig, kurze Zeit. S. § 572.

hwiltidum, suweilen. Cp. 437, 3 da de hi gehealdad wid da lytlan scylda, & deah hwiltidum afellad on hefegum scyldum.

hwilum, (hwilon), zuweilen. Be. 494, 26 þæt hi dær hwilum synne ongytab dær de syn ne bib; 604, 11, 31. Or. 20, 21; 212, 19. Cp. 395, 32. Bo. 4, 24; 10, 18; 22, 5; 48, 15; 80, 3; 286, 8. So. 164, 4 pæt he hine mote hwilum paron gerestan; 175, 16; 201, 24. Ps. 6, 5; 11, 2; 34, 20. Di. 68 bæt we hwilon ure mod . . . gebigen to . . .; ähnlich 69 (hwilum).

hwon, ein wenig, kurze Zeit. S. § 572.

hwonne, irgendeinmal. Be. 500, 16 & he nu hwonne on dam ilcan bib on wuldre arisende (= quandoque; einst; die Jub.-Ed. übersetzt: & some time hereafter he shall in the same [body] rise in glory). Bo. 282, 15 ac ic wene nu hwonne bæt dysige men willon wundrian bæs be ic ær sæde; 298, 17 beah hi seldum hwonne beswemde weorpon; 344, 15 ic wat deah du cwebe nu hwonne to me: . . . .

instæpe, sofort, plötzlich. Be. 494, 6 & sona instæpe hire § 559 untrumnys onweg gewat; ebenso 512, 5; 541, 34; 542, 2; 569, 9; ohne sona: 514, 21; 601, 30. So. 198, 14 swa wrixliad ealle genu (= géno?) þæt hy faraþ & instepe æft cumað. — Vgl. Blickling Hom. 15, 25 he þa sona instæpes geseh, & þa sona

wæs Drihtne fylgende; 35, 5; 41, 13; 65, 5.

iu, s. geo § 557.

iugeara, s. geogeara § 557.

lange, longe, lange Zeit. Be. 480, 39 sebe mid him swa § 560 lange scean & bryhte; 501, 35; 512, 13; 513, 33; 534, 30; 566,

16; 587, 37. Or. 17,7 wolde fandian hu longe pæt land norpryhte læge (oder örtlich = weit?); 56, 22 pa hi dær swa longe dohton to beonne; 72, 27; 98, 29; 100, 5; usw. usw. Cp. 429, 34 da de lange ymbdencead & deahtiad. Bo. 6, 26 pe hit lange ær tyde & lærde; 54, 25; 88, 9; 248, 1; 284, 25; 304, 8. So. 169, 23 genoh lange ic polede pa witu; 190, 13; 204, 23. Ps. 4, 3 hu lange wylle ge beon swa heardheorte; ebenso 12, 1; 28, ü. — Vgl. Chronik (Kluge) 26, 87 & hie butu gesliemdon and longe on dæg sige ahton.

late, spät, schliefslich. Or. 134, 8 ær Alexander late unweordliche sige geræhte; 198, 27; 290, 31. Bo. 108, 5 hu ne cymd se dead, deah de he late cume; 390, 9. So. 196, 7 þæt

du hyt swa late ongeate.

lator, später. Be. 577, 10 ne hyre béne lator gehyrde

wæron donne æfter twelf dagum.

leng, länger. Be. 474, 31 swa þæt ðær seldon snáu leng ligeþ donne dry dagas; 507, 33. Or. 20, 23 swa micle lencg swa hi maran speda habbað; 118, 18; 252, 13; usw. Bo. 212, 8 by læs we leng sprecen ymbe donne we þyrfon; 268, 19 læng; 342, 2. So. 169, 24 da wítu de ic nu hwile þolode & leng þeowede þinum feodum donne ic sceolde. Ps. 9, 38. Le. 58, 4 þæt þu sie þy leng libbende on eorðan, 76, 1.

lythwón, gans kurse Zeit. Be. 577, 22 da geswigode heo lythwón. — Vgl. Ælfric (Kluge) 58, 173 and he lithwón hogode

embe his sawle pearfe.

lytle, wenig. S. § 574.

§ 560° § 561

mid, gleichseitig, auch. Siehe bei der Präposition mid § 730. c. næfre, niemals Be. 481, 15 þæt hi næfre ma hi secan woldan; 513, 22; 527, 10; 540, 37; 541, 6; 559, 9; 596, 42. Or. 56, 19 þæt hie næfre noldon æt hám cuman; 180, 18. Cp. 403, 17 de næfre hire synna geswican nyle. Bo. VIII, 9 þæt him næfre seo mægþ ne licode; 14, 16; 26, 25; 72, 9. So. 165. 28 to þé ic clypige þe nefre nan yfel ne worhtest; 167, 1; 168, 26; 169, 29; 174, 25; 176, 29. Ps. 7, 2 þæt næfre mine fynd ne gripen mine sawle swa swa leo; 9, 26; 12, 4; 14, 7. Le. 64, 45 ne acwele þu þone næfre; 46, 48.

niehst, suletst. So. 200, 16 (s. § 545).

niwan, neowan, kürslich, neulich. Be. 471, 9 þæt spell þæt ic niwan awrát; 489, 12 in Ongelcyricean seo nu gyt neowan is becumen & gelæded to Godes geleafan; 501, 4; 516, 11; 570, 10; 581, 23; 586, 23; 602, 18; 609, 33; 611, 9. Bo. 330, 18 & wenap þæt þæt ne sie eald gesceaft, ac sie wéas geworden niwane. So. 183, 8 ic þé andete þæt ic það wilnode, oð me nu aðreað swiðe niwan.

nu, nun, jetzt. Be. 472, 13 se nu gyt lifigende is; 31 done leornere ic nu eadmodlice bidde; 474, 1, 28; 478, 29; 481, 9; 531, 26; 611, 9. Or. 10, 3 scortlice ic hæbbe nu gesæd ymb

EI

BURE SEC.

m ф ж к me n n ab. Be. 518, 41 danon [da] seo mægb lwolan wæs lifigende. Vgl. auch die örtliche

Is, dann, darauf. Be. 472, 7 bæt donne ge-25 donne fleop dær neddran onweg; 474, 16. onne dyde Ptholomeus; 258, 6 & bebead þæt lealfe hiende pær mon pænne mehte. Cp. 376, 165, 16 awrit bonne bæt gebed; 163, 1. Le. 06, 1.

rechten Zeit. Be. 478, 21 seo (dúne) wæs da qui opportune lætus).

ute, heut zu Tage. Be. 474, 22 bæt get todæg healden; 28 þæt cynn nu geond todæg Dalreaatene (= usque hodie); 481, 10 done man nu wian mæg; ahnlich 517, 16; 521, 31; 566, 43. hæbbe dé nu todæg gesetne ofer rice. So. 196, t bæt du hefst done hlaford nu todæg de bu elcum bingum bet bonne be siluum. Ps. 2, 7 bu nu todæg ic dé acende.

en, morgen. Cp. 324, I ga, & cum tomorgen. So. ot nu be dam monan hu he tomorgen ferd; 34 ic omorgen ætan sceal; 188, 18 uton spurian tomorgen ðam ylcan.

a, vor nicht vielen Jahren, unlängst. Be. 600, 39 ic § 565 a on niht abysgod on wæccum & on sealmsange & (= nuper occupatus noctu vigiliis & psalmis).

### Dritte Abteilung.

#### ¿ ADVERBIEN DER ART UND WEISE.

die Adverbien des Ortes und der Zeit häufig verallgeverden, so nehmen umgekehrt die der Art und Weise oft der zeitliche Färbung an.

.cor, anders(wie). S. § 537, S. 252. § 566 mnwel, gleich gut. So. 196, 24 du gelyfst binum hlaforde nne dé selfum & þinum geférum æmnwel & dé selfum. eninga, jedes Falls. Be. 584, 32 gif da cnihtas æninga ofe beon sceoldan (= si necesse esset pueros interfici); 640, ibead þæt hi æninga gedydon þæt W. wære onfongen on iscopscire (= ut eum facerent recipi).

ætgædere, zusammen. Vgl. § 552. Be. 492, 7 þæt hi for gehylde dam ælmihtigan Gode ætgædere heora béna & ge-1. 1 (Miller: gebedu) sendan & geotan. Or. 142, 3 pær Gallie 3ryti ætgædere wæron; 188, 15 mid þæm fultume þe he ætdere hæfde; 190, 26 hie abas sworan bæt hie ealle ætgædere

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

bone domes dæg. — Wulfstan 163, 10 we him gyldað singallice; and hy us hynað dæghwamlice.

sip, später. Diese, nach B.-T. sonst nur in der Poesie vorkommende, Form erscheint einmal in der Cp. 441, 14 donne magon hi sid iedelice ongietan dæt dæt is to lusianne (== postmodum).

sippan, später. Be. 482, 22 swa nænig æfter yldo syppan gemunan mæg. Or. 1, 11; u. ö. Cp. 427, 2 & siddan æfter fierste. Bo. 20, 23. So. 168, 26; 174, 30. — Vgl. Wulfstan 1, 4 be we for his synnum and ure sylfra siddan drugon; 2, 11.

somod, zugleich. S. § 579.

sona, bald, sofort. Be. 474, 39 & sona wæs þæt átter ofernumen; 477, 2, 14; 478, 13, 26, 45; 479, 5; 482, 13; usw. Or. 34, 36 þæt he sona forgyt þæt gód; 86, 29; usw. usw. Cp. 389, 34. Bo. 8, 22; 118, 18; u. ö. So. 171, 15; 192, 12. Ps. 29, 7; 44, ü. sona on þam forman ferse se Fæder spræc.

sticcemælum, allmählich. S. § 579.

sym(b)le, sim(b)le, simbel, immer. Be. 477, 33 done soban God ic symble bigange; 484, 9; 495, 14; 520, 11; 600, 19. Or. 18, 29 & pæt byne land is easteweard bradost & symle swa nordor swa smælre; 72, 2 simbel; 218, 16; 236, 16; 296, 14. Cp. 413, 19 mine misdæda biod simle beforan me. Bo. 14, 18; 22, 22 siemle; 64, 29; 108, 25; usw. usw. So. 165, 34 ac simle pæt unwlitige wlitigad pæt wlitige; 167, 19. Ps. 5, 5, 10; 9, 4, 27; 13, 6; 17, 26; u. ö. Le. 88, 34.

§ 564 pa, damals, dann. Meist in sehr abgeschwächter Bedeutung.

Be. 474, 9 da gelamp æfter don þætte . . . .; 17; 475, 32;
515, 34 da se cyning da das word gehyrde; usw. usw. usw. Or.

84, 1 se cyning þa Xersis his þegne gehierde; usw. usw. usw.

Bo. II, 5 swa swa he hit þa sweotolost gereccan mihte; IV, 4;
VI, 28; usw. usw. So. 164, 20, 26, 29; 165, 19; 167, 11; usw.

usw. Ps. 27, ü.; 47, ü. Le. 64, 1.

pæræfter, danach. S. bei der Präposition æfter § 615. c. β. pærbeæftan, danach. S. bei der Präposition beæftan §

1024. 3.

pærryhte, sofort. Or. 110, 2 & pær wæron geniedde pæt hie pæt ilce pigedan pæt hie ær oprum sealdon, pæt hie pærryhte deade wæron beforan eallum pæm monnum. Cp. 395, 26 ymb bæt swide wel dærryhte æfter rehte sanctus Paulus.

pæs, darauf. Be. 608, 23 & æfter noht mycele fyrste dæs his æfterfyligend of dyssum middanearde geférde; 629, 1 mid dy ic da dæs æghwanon mid dam feondum ymbseald (hier wird aber wæs statt dæs gelesen werden müssen, was Miller auch thut). Bo. 116, 24 & pa fulrape pæs ic clipode to him. Vgl. übrigens § 260, 1 (I. S. 380 f.), wo noch mehr Belege stehen.

**bagiet**, damals noch. Or. 17, 12 ba for he bagiet norpryhte swa feor swa he meahte; usw. Le. 64, 1 bagiet ba hie ætgædere

wæron. Vgl. die Bemerkung bei nugyt \$ 561, S. 271.

banon, von da ab. Be. 518, 41 danon [da] seo mægb dreo gear fulle on dwolan wæs lifigende, Vgl. auch die örtliche Anwendung \$ 548.

bonne, damals, dann, darauf. Be. 472, 7 bæt donne geworden wæs; 473, 25 donne fleob dær neddran onweg: 474. 16. Or. 142, 26 swa ponne dyde Ptholomeus; 258, 6 & bebead bæt hie mon on ælce healfe hiende bær mon bænne mehte. Cp. 376, 3; 395, 36. So. 165, 16 awrit ponne pæt gebed; 163, 1. Le. 58, 11; 60, 23; 106, 1.

tidlice. zur rechten Zeit. Be. 478, 21 seo (dune) wæs da

tidlice gréne (= qui opportune lætus).

todæg, heute, heut zu Tage. Be. 474, 22 bæt get todæg is mid Peohtum healden; 28 bæt cynn nu geond todæg Dalreadingas wæron håtene (= usque hodie); 481, 10 done man nu gyt todæg sceawian mæg; ähnlich 517, 16; 521, 31; 566, 43. Cp. 441, 31 ic hæbbe dé nu todæg gesetne ofer rice. So. 106, 9 hwæt ic wat þæt du hefst done hlaford nu todæg de þu tweowast æt ælcum bingum bet bonne be siluum. Ps. 2, 7 bu eart min sunu, nu todæg ic dé acende.

tomorgen, morgen. Cp. 324, 1 ga, & cum tomorgen. So. 172, 33 ic wót nu be dam mónan hu he tomorgen ferd; 34 ic nát hweð ic tomorgen ætan sceal; 188, 18 uton spurian tomorgen

furdur, æfter dam ylcan.

ungéara, vor nicht vielen Jahren, unlängst. Be. 600, 39 ic § 565 wæs ungéara on niht abysgod on wæccum & on sealmsange & on gebedum (= nuper occupatus noctu vigiliis & psalmis).

### Dritte Abteilung.

#### DIE ADVERBIEN DER ART UND WEISE.

Wie die Adverbien des Ortes und der Zeit häufig verallgemeinert werden, so nehmen umgekehrt die der Art und Weise oft örtliche oder zeitliche Färbung an.

§ 566

ælcor, anders (wie). S. § 537, S. 252. æmnwel, gleich gut. So. 196, 24 du gelyfst þinum hlaforde bet donne dé selfum & binum geférum æmnwel & dé selfum.

æninga, jedes Falls. Be. 584, 32 gif da cnihtas æninga ofslagene beon sceoldan (= si necesse esset pueros interfici); 640, 16 onbead bæt hi æninga gedydon bæt W. wære onfongen on his Biscopscire (= ut eum facerent recipi).

ætgædere, zusammen. Vgl. § 552. Be. 492, 7 þæt hi for his gehylde dam ælmihtigan Gode ætgædere heora béna & gebodu (Miller: gebedu) sendan & geotan. Or. 142, 3 pær Gallie & Bryti ætgædere wæron; 188, 15 mid þæm fultume þe he ætgædere hæfde; 190, 26 hie abas sworan bæt hie ealle ætgædere

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

wolden, oppe on heora earde licggean, oppe on heora earde libban. Bo. 82, 23 pe ma pe pæt gód & pæt yfel magon ætgædere bion; 190, 14; 230, 3. Le. 64, 1 pa hie ætgædere wæron.

ætsomne, susammen. Vgl. § 552. Be. 572, 15 mid dy we da togædere coman & æfter endebyrdnesse æt somne sæton. Cp. 391, 28 dæm ilcum de we eft tiochiad urne eard & urne edel & ure ierfe eall ætsomne to te (?) forlætanne. Bo. 216, 4 gif nu twa god wæron, de ne mihton ætsomne bion, & wæron þeah butu gode; 296, 1 da hwile þe hit ætsomne bib. So. 203, 33 swa swa her rice men gefeod ofd egder ætsumne ge heora freond ge heora feond. Ps. 36, 37 ac þa unrihtwisan symle forweorþad, ealle ætsomne, mid hyra yrfeweardum. Le. 64, 1 þa hi ealle ætsomne wæron. Vgl. auch § 1076.

agendlice. 1. im eigentlichen Sinne. Be. 474, 42 dis is agendlice Scotta epel (= hæc autem proprie patria Scottorum est). 2. anmassend, herrschsüchtig. Cp. 144, 5 ge budon swide riclice & swide agendlice (= vos autem cum austeritate imperabatis eis et cum potentia).

án, allein. Be. 597, I ac efne da án da de to æfestnesse belumpon. Cp. 348, II forlæt donne án din lac beforan dæm wiofude; vgl. anforlætan § 97 (I. S. 158). So. 190, 29 (s. § 165, I. S. 301).

anlepe, allein. Vgl. § 220 (I. S. 332). Cp. 314, 9 ne est ne wenen öæt hit anlepe full healic mægen sie beforan öæm dieglan Deman, öylæs hie wenen öæt hit anlepe micelre geearnunga mægen sie.

ariht, richtig. So. 170, 14 nis nan þara de þé rihte sehd

bæð he bé ne finde, de ana bé ariht secð.

á de, "um so" bei der zweilen Steigerungsstufe. Cp. 403, 3 ne wene he dæt he sie á dy near hefonrice. Bo. 66, 15 wenst du pæt hi ápe deorwyrpran seon; 152, 9 hwæper ænig mon beo ápy unweorpra pe hine manige men forsiop; 156, 25 pæt he ápy weorpra wære; 168, 23 hwæper du nu beo ápy fægerra for opres mannes fægere; 362, 22 hwi forlæte wit hi á þy ma. So. 183, 13 þæt ic hyre ádema wilnige.

auht, awiht, owiht, owuht, irgendwie. Be. 514, 17 da ne ylde he Eadwine owiht; 538, 27 owuht; 540, 37; 634, 8. Cp. 415, 3 gif he hit æfter dæm auht swide wrecan wolde. Bo. 140, 23 hwæder du æfre auht unrot wære; 188, 11 hwæder pu nu wene pæt se auht blipe sie de ealle pas feower hæfp. So. 182, 12 hweder pu donne wille beon awiht blide; 187, 6 gedenc nu hweder awiht mann cynges ham sece. Le. 68, 9 ic ne dorste gepristlæcan para minra awuht feala on gewrit settan.

awer, irgendwie. Bo. 30, 13 (s. § 537, S. 252).

§ 567 **bet**, besser. **Or**. 24, 29 ælc wiht mæg bet wyð cyle þonne wið hæte (vgl. S. 33, § 394 b.); usw. **Bo**. 260, 2 hwæber þé se

ende a bet lician wille. So. 170, 28 bu bet wast bonne ic wite: 185, 31.

buton, ausgenommen, nur. Vgl. bei der Präposition buton

\$ 1047.

dearnenga, heimlich. Or. 192, 11 he for dearnenga mid § 568 gewealdene fultume on bone ende Hannibales folces be he self on wæs. Cp. 429, 1 se de dearninga syngad. Le. 58, 6 ne lige bu dearnenga. — Vgl. Æþelstan (Le.) 158, § 2 se be beof

dearnunga feormige.

ealles, durchaus, ganz. Or. 234, 24 pet he ealles buton § 569 arunge to Rome ne com. Cp. 188, 16 da underdioddan mon sceal swæ læran dæt hie ealles ne sien genæt ne geiermed; 238, I dylæs hiene se anda gelæde on ealles to micle hátheortnesse. Bo. 14, 6 ne eart bu beah ealles of bam earde adrifen; 90, 6 ne ic ealles for swipe ne girnde bisses eorblican rices; 142, 1; 178, 23; 282, 27. So. 165, 24 ic clypie to be dridten bu be æall gewortest, bæt be ealles geweordam ne mihte ne æac wunian ne mihte butan bé; 184, 16 gyf ic æalles ne mæg heora geferædena habban. Ps. 7, 2 ic nát ealles hwa me ahredde & gehæle, butan bu wylle. Le. 58, 12 ne sie hio ealles swa beowu swa odru mennenu; 60, 17. — Vgl. Wulfstan 56, 3 Antecrist cwemed and lablice forlæred ealles to manege.

eallinga, eallunga, ganz, durchaus. Be. 400, 22 swa bæt bæt mod butan rihtum regole eallinga nowiht deb; 493, 6; 509, 29; 516, 3; 532, 32; 576, 4; 577, 29; 590, 22; 619, 4; 643, 18. Cp. 383, 18 hu, ne widsæcd se donne eallunga Godes degn to bionne, se de . . .; 393, 17. Bo. 42, 13 swelce bu eallunga hæbbe forloren þina gesælþa; 44, 24; 48, 18; 140, 29; 144, 22, 27; 158, 13; 170, 22 (allunga); 202, 5; 244, 20; 302, 30; 382, 9. So. 166, 3 bu be nelt be eallunga geeowian openlice nanum oðrum; 26; 29; 167, 1; 168, 18; 170, 33; 180, 17; u. ö. Ps. 13, 2 nis nan pe eallunga wel do; 4; 15, 7. — Vgl. Wulfstan, 56, 5 ponne hwa folgje eallinge his luste.

eawenga, öffentlich. Or. 272, 18 he weard diegellice cristen,

for bon he eawenga ne dorste.

efne, genau, ebenso, grade, sogar. Be. 566, 35 da nydde se Arceb. hine swybe bæt he ridan sceolde, & efne ætnyhstan mid his sylfes handum upp on hors ahof; 597, I he næfre noht leasunga ne ideles leodes wyrcean ne mihte, ac efne da an da de to æfestnesse belumpon.

elles, anders. Be. 471, 18 hu wurb he elles gelæred; 494, 15 hwæt elles is to secanne; 518, 8 & he nowiht elles dyde; 559, 35 pæt he . . . elles ne deah nemne medmicel hlafes mid dynre meolce. Cp. 399, 5 donne dæt flæsc nauht elles ne secd to dæm odrum buton tudor. Bo. 8, 15 nu hit nauht elles nat butan gnornunga; 28, 4 to hwæm cumab hi bonne elles; 142, 27 hwi bib elles ælce dæg swelc seofung; 176, 10 nu bu hit na hu

elles begitan ne miht, buton pu hit forstele. So. 164, 34 hwam wille ic ælles befæstan pæt ic elles gestryne butan minum geminde; 169, 32 for dam ic silf nan wyht ælles næbbe; 186, 19 ic ne lufige deah nan ding æalles (das hier sicher statt elles steht) on dam wisan pe ic donne wisdom lufige. Ps. 13, 11 hwa arist elles of Syon to pæm pæt he sylle Israelum hælo, butan pu, Drihten, pe afyrst hæftnyd of pinum folce; 31, 11 forpam hi elles ne genealæcead pinum willan; 43, 16 nyton hwæt hy elles sprecon buton ure bysmer. Le. 62, 34 gif ge ponne elles dod; 70, 4 gif hine mon togenedan scyle, and he elles nylle. Bei Murray im New Engl. Dict. heifst es bei else: "It is . . probable that even, in OE. the consciousness of the genetival character of else was already obscured;" mir scheint es jedoch, dafs der Genetiv nach hwæt, nowiht u. ä. noch deutlich gefühlt wurde.

emnar, gleicher. Or. 96, 35 ne wene ic, dæt ænige twegen latteowas emnar gefuhten (Thorpe: I do not think that any two

leaders fought more equally).

emne, gleich; gleichmässig, sogar, selbst. Or. 114, 18 þæt hit emne gedæled wære. Cp. 300, 5 Crist hiene selfne geeaðmedde emne oð done deað; 393, 14 hu he æfter swa miclum wisdome afioll, emne oðdæt he dioflum ongan gieldan. Bo. 356, 23 sio sunne & se mona habbaþ todæled butwuht him þone dæg and þa niht swiþe emne. So. 168, 14 swa þat heora ægðer byð eft emne þat þæt hyt ær wæs. Ps. 9, 8 he demð ealre eorþan swyðe emne; 28, 5 Drihten forbrycð þa myclan cedertreowu emne swa þa lytlan onwæstmas. Le. 64, 43 dem þu swiðe emne.

em(n)lice, gleichmässig. Or. 62, 11 hu emplice hit gelomp ymb das tu heofodricu; 108, 9; 252, 3. Bo. 60, 7 ne miht pu beah ealle men emlice mid gehealdan. Ps. 32, 1 bæt hine ealle

rihtwillende emnlice herian.

emnsare, gleich traurig. Cp. 413, 29 hie ne magon ealneg ealla on ane tid emnsare hreowan, ac hwilum an, hwilum odru cymb sarlice to gemynde; nach B.-T. ist es ὅπαξ λεγόμενον, er hält die Form aber für den Instrumental eines Hauptwortes; so auch Sweet und Hall; aber es entspricht doch genau dem Adverb sare.

emnswide, ebenso sehr. Cp. 409, 15 dætte . . . hi fægnigen & emnswide [him] blissigen. Vgl. in der metrischen Bearbeitung des Bo. bei Fox auf S. 290 u. (Sedgefield 167, 44):

manigu obru gesceast esn swide him

giond has widan worulde winnad between him.

endemes(t), emdenes, gleich, zusammen. Or. 86, 15 ic ne mæg eal þa monigfealdan yfel emdenes areccean; 138, 6 & hi him þæt swiþe ondrædan hu hi wið him eallum emdemes mehten; 192, 29 þa hie swa monega gewin hæfdon emdenes underfongen. Bo. 292, 5 færþ þonne micel folc to, & irnaþ ealle endemes; 372, 8 ne mæg hio (d. h. sio sunne) ealle endemest gescinan; 12 he geseob & burhseob ealle his gesceafta ændemest. Ps. 13, 4

ac hi hine fleod ealle endemes; 34, 24 ac sceamien hy heora and him eac ondrædon, ægder endemes; ebenso 39, 16.

floccmælum, in Scharen. Or. 78, 13 hie ponne hie flocc-§ 570 mælum slogan; 200, 19 hie wæron flocmælum þiderweard þæm oprum to fultume. — Vgl. Chronik (Plummer) S. 141 hi ferdon æghwider folc mælum (flocmælum. C. D. recte).

for, sehr. Cp. 348, 17 is det donne for micel scyld be geded dætte nan god ne bid andfenge; Sweet bemerkt dazu auf S. 490: ,, Note the use of for, as in the Danish for meget, altfor stor, to express excess, instead of to, E. too. As far as I know, this is a solitary instance." - übersieht aber dabei, dass dieser Gebrauch noch zweimal in der Cp. vorkommt, nämlich: 439, 35 & deah hi for micel god ne don, hi wilniad dæt hi micel dyncen, & hi mon widherge; und 445, I deah we hi for hrædlice to dæm weorce don ne mægen; wo Sweet beide Male gleichfalls durch too übersetzt; er übersieht aber auch, dass dieses for nicht ne. too, sondern ne. very entspricht; es ist offenbar gleichen Ursprungs mit der Präposition for und bedeutet "vor Anderen", also "sehr". Ich habe diesen Gebrauch ferner an folgenden Stellen gefunden: Bo. 90, 6 bæt me næfre seo gitsung & seo gemægb for wel ne licode, ne ic ealles for swipe ne girnde bisses eorblican rices; ganz ähnlich VIII, 10; 52, 30 hwæt þæt donne beop for lytla sælpa odde nane; 94, 28 is bæt bonne for dysilic geswinc bæt ge winnab eowre woruld to don bæt ge . .; 236, 17 is bæt for micel gecynd (vgl. Belden a. a. O., S. 72/3); 240, I ongiton bæt bæt is for inlice god bing bæt ealle gesceafta & ealle wuhta wilniab to habbenne; 360, 19 is þæt for inweardlice riht racu þæt ðu bær recst. Ausser an der ersten und an der letzten Stelle überseizt Cardale stets falsch, als ob for Praposition ware. So. 164, 19 bonne . . . . hit hwæs wilnode to witanne bæs be hit ær for sweotole ongytan ne meahte; 182, 16 wære bu for inwordlice dysig, da þu wilnodest þæt . . . . — Vgl. Ælfric (Kluge) 51, 49 da gelamp hit æt sumum sæle, swaswa gyt foroft ded; (Thorpe) II. 24, 6 bæt heora forwel fela on eowerunn gemynde fæste beod. - Wulfstan 4, 10 we gesawan for oft æt sumra bæra byrgenan manige gefettan lichamlice hæle; 12, 4 and donne sona for oft byd pæt brocc lidre; ebenso 52, 30; 59, 10; 109, 3. Holy Rood 99, 17 hit geweard for yfelnysse, swa swa for oft git bid.

forhwæga, ungefähr, mindestens. Or. 20, 30 alecgab hit donne forhwæga on anre mile bone mæstan dæl fram bæm tune; 35 for hwæga on fif milum odde on syx milum fram bæm feo.

forneah, sehr nahe, beinahe. Or. 12, 1 & norh forneah oh pa beorgas; 36, 9 bæt forneah eall bæt folc forweard; 64, 32; 112, 28; usw. usw. Bo. 294, 24 nallas no bæt án bæt hi biob afylde, ac forneah to nauhte gedone.

forsop, wahrhaftig. Vgl. bei der Präposition for § 655 am

Schlusse, vor \$\beta\$.

full, fol, vollständig, sehr. Be. 476, 25 durh tyn winter full. Or. 50, 21 þa folc him betweonum ful X winter þa gewin wraciende wæron; 184, 2 swelce niwe rædas swelce hie fol oft ær ealde gedydan. Bo. 18, 3 ic nat ful geare ymbe hwæt þu gyt tweost; 48, 8 manege beoþ þeah ægþer ge full æþele' ge full welige; 62, 5 full oft; 110, 19 ebenso; 160, 31 hi beoþ full earme & full unmihtige; 168, 24 biþ men ful lytle þy bet þeah he gódne fæder hæbbe; 314, 23 þa men ne magon ful eaþe locian ongean þa sunnan. Ps. 34, 21 hit is la ful good, þæt . . . Le. 64, 46 hie ablændað ful oft wisra monna geþoht.

fulleape, sehr leicht. Bo. 36, 22 ne meht bu full eape

cwedan bæt bu earm sé; vgl. 314, 23 bei full.

fulgeorne, sehr eifrig, sehr willig. Cp. 254, 22 Balaham

donne fulgeorne wolde feran dær hiene mon bæd.

ful(1)neah, folneah, (sehr nahe, ganz nahe,) beinahe, fast. Or. 48, 11 folneah X wintra; 12 bætte hie hit folneah to nanum facne næfdon; usw. Cp. 449, 3 ac da gód de hi openlice dod beforan monnum beod fulneah swelce hi sien butan gewitnesse. Bo. VI, 6 bu earb fulneah forboht; ebenso 36, 14; VI, 21 bæt heo hine hwæthwegnunges upahafen hæfde & fulneah gebroht æt pam ilcam weorpscipe; 12, 11 forpam went nu fulneah eall moncyn on tweonunga; 20, 8 bæt bu fulneah mid ealle forwurde; 80, 3 done mon fulneah deadne gedod; 134, 12 & deah sech fulneah ælc mon on swipe lytlum dingum da sélestan gesælþa; 374, 31 ac ic eom nu get on micle maran gedrefednesse geunrotsod, fulneah ob ormodnesse. So. 190, 11 & ic ne ougyte nane trimbe ne on mode ne on lichaman ac æom fulnah on mod [Read ormod]; 195, 20 hu ne sint æalle halga bec fulneah fulle be undeadlycnesse bære sawle. Ps. 11, 1 haligdom is nu on bisum tidum full neah asprungen; 17, 4 me ymbhringdon sar, and sorga, and granung, ful neah od dead; 5 me ymbhringdon sar and manigfeald witu, fulneah anlic helle witum; 21, 13 and to deadum duste ful neah mine fynd me geworhton; usw.

fullryht, ganz richtig. Bo. 132, 11 to pam pæt hit ne mæg fullryht aredian to góde. So. 176, 23 fulrithte pu me hæfst geandwyrd.

fyrmest, am Besten; eigentlich: zuerst. Be. 508, 32 dære cirican eahtum & gódum freopode & fultemede swa he fyrmest meahte. Or. 14, 28 nu wille we ymbe Europe londgemære areccean swa micel swa we hit fyrmest witon. Cp. 451, 24 hit is betere, dætte ælc mon adryge of oderra monna mode done wenan be him ælces yfeles, swa swa he butan synne fyrmest mæge. Bo. 68, 19 ponne hæft he his sceoppendes onlicnesse swa fot swa swa ænegu gesceaft fyrmest mæg hiere sceppendes onlicnesse habban.

§ 571 geare, geara, vollständig, genau. Be. 489, 2 þæt ðu geara canst (= bene); ähnlich 542, 14; 587, 30 geare wiste, þæt . . .; 619, 40 ic wát geare. Or. 42, 1 ic wát geare; u. ö. Bo. 18,3

(s. bei full § 570); 52, 26 geara wat; ebenso 66, 23; 320, 1; 246, 4 ic geman genog geara. So. 171, 29 dus geara ic wolde cuman [Read cunnan] good swa ic bis bing can; 174, 23 genoh geare ic wót . . .; ebenso 199, 22.

gelimplicum, passend, der Zeit angemessen. Diese auffallende Form, bei B.-T. und Sweet nicht verzeichnet, von Hall falsch durch "by chance" übersetzt, findet sich nur einmal im Be.: 515, 16 & se cyning ylde da gyt to gelyfanne, & durh sume tid, swa swa we ær cwædon, gelimplicum ana sæt (= & per aliquod tempus, ut diximus, horis competentibus solitarius sederet; Miller über-

setzt frei und falsch: often).

genoh, genug, genügend. Be. 564, 18 forbon de him se weg dæs sibfætes genoh cub wæs. Or. 126, 31 genoh sweotollice us gedyde nu to witanne; usw. Cp. 399, 25 he cwæð ðæt hio wære genoh fæst on his hælo. Bo. 24, 8 ic ongite genoh sweotule pæt . . .; ebenso 52, 16; 34, 18 hwa mæg pam wedendan gytsere genoh forgifan; 42, 25 se wer is Wisdomes & Cræfta full & genog orsorg nu git ælces eorblices eges; 48, 11 manige habbab genog gesælilice gewifod; 246, 4 (s. o. bei geare). So. 169, 23 genoh lange ic bolede ba witu; 171, 20 genoh cub me bydde (= bid) god; 172, 20 genoh wel du hyt ongitst; 174, 23 (s. o. bei geare).

georne, eifrig, sorgfältig. Be. 552, 42 bæt he dære godspellican lare georne gefealh; 608, 8 & he swybe georne wæs ba brodra biddende. Bo. 28, 10 bonne scealt bu georne gebolian; 118, 16 ic de swipe georne bidde. So. 172, 27 ne can ic hine beah swa georne swa ic wolde; 189, 19 & higa (Imperativ) georne æfter maran.

gewis, gewiss. So. 174, 17 hwet man gewiss wiste. grundlinga, gründlich. Be. 493, 11 on dam geryne de bib æghwelc syn grundlinga adwæsced.

healfunga, halb, sum Teil. Cp. 206, 7 hit is nytre dæt § 572 dæt him mon on tælan wille, dæt hit mon healfunga sprece (=

ex latere); ähnlich 208, 22; 210, 16.

heapmælum, in Haufen. Be. 483, 31 hi heapmælum cóman; 484, 5. Or. 170, 7 ac eac hie him heapmælum selfe on hand eodon. Cp. 348, 23 hu hie hie gadriad heapmælum.

holinga, vergebens. Be. 518, 29 ac holinga; 521, 19 ne wæs þæt holenga; 613, 27 mid dy we da swybe lange wib dam

winde & wib dam sæ holonga campodan & wunnan.

huhugu, huhwego, ungefähr. Be. 558, 12 wæs by briddan dæge Magi dæs monbes huhugu ymb da teoban tid dæges; ähnlich 619, 27; 590, 3 is Elig þæt land on Eastengla mægþa huhugu syx hund hida on ealondes gelicnesse; 603, 30 is bæt ealond fram dære ylcan cyricean feor ut on garsecge seted, huhugu on nygan milum; 614, 32 bæt is huhwego on obre healfre mile fæce; ebenso 617, 5.

humeta, in welcher Weise. Bo. 174, 8 pæt sum sunu ofsloge his fæder, ic nát humeta; 246, 3 pæt pu ne mihte witan humeta he his weolde odde hu he his weolde. — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 388, 2 humeta bodad he Cristes geleafan; 486, 17 nu is to besceawigenne, humeta God gedafad pæt . . . .

huru, wenigstens, jedes Falles, sicherlich. Be. 629, 27 da ongan ic dencean. & me huru duhte bæt bæt wære heofona rice (= cogitare cœpi quod hoc fortasse esset regnum cælorum. Or. 20. 8 & se Estmere is huru fiftene mila brad. Cp. 393, 30 dæt hi huru hiora tohopan anwealgne gefæstnigen (= tamen). Bo. 38, 17 gif hit on ænegum men ænige hwile fæstlice wunab, se deap hit huru afirrep bæt hit beon ne mæg bær hit ær wæs; 108, 7 & hwæt forstent eow bonne se gilp, huru bam be se æfterra deaþ gegripþ & on ecnesse gehæft; 162, 28 to þam . . . . bæt heora eabmetto ne mihton nauht forstandan, ne huru heora ofermetta ne dohte him da nawber; ähnlich 168, 11: 192, 28; 234, 14. So. 163, 22 bæt he . . bisne weig gelimpfulran gedo, ge hure mines modes eagan ongelihte; 164, 11 bæt me to ægdrum onhagige ge her nytwyrde to beonne ge huru bider to cumane; 179, 27 od done first de we hyt fulfremmen myd him & huru he myd us; 182, 23 & huru bæs de læs; 185, 8 ne hure; 188, 26 & huru. Ps. 24, 6 þa scylda mines iugoðhades ne gemun þu, Drihten, ne huru þa þe ic ungewisses geworhte; 26, 7 and huru nu hæfð min heafod uppahafen.

hwæðere, nichtsdestoweniger, dennoch. Be. 478, 42 þæt he wæs hwæþere mid by bæþe his blodes geclænsad; 488, 14 þæt he nænigne hwæbere nydde to Cristenum beawe.

hwæthwara, etwas, ein wenig. Or. 54, I þa þeahhwæðre gebyrede him þæt hie hwæthwara gebugan to fleonne (= cum paulatim cederent).

hwæthwega, hwæth(w)ugu, ein wenig, ungefähr. Vgl. § 340, I. S. 443/4. Be. 478, 31 wæs seo stow hwæthwugu on healfre mile fram dære ceastre wealle; 479, 17 seo cyrice on Breotone hwæthwugu fæc sibbe hæfde (= aliquantulam pacem habuerit; hw. sieht hier fast wie ein Eigenschaftswort aus, als welches es sonst nicht vorkommt); 507, 9 deofolgildum þe monnum þuhte þæt heo hwæthwugu forlæten hæfde; 508, 11 & hwæthwugu onslepte; 532, 27 da dæt weorc þære cyricean hwæthwugu healf geworht wæs. Bo. 6, 21 da eode se Wisdom near minum hreowsiendan geþohte & hit swa niowul hwæthwega uparærde; 56, 23 ic ongite þæt min lar hwæthwugu ingæð on þin ondgit; 138, 25 hwæt ge þeah magon hwæthwego ongitan; 222, 5, 6; 266, 3; 272, 19; 310, 31; 330, 27; 342, 1. So. 181, 21 þæt byð hwæthwugu swa fæste on mode; 188, 22 þæt þæt ic mage openlicor ongytan hwæthuwgu be dam wisdome. — Vgl. Blickl. Hom. 201, 14 dær wæs seo suðduru hwæthwega hade mare.

hwæthweganunges, ein wenig. Cp. 154, 16 da nietenu

bonne beod hwæthwugununges from eordan ahafen. Bo. VI, 20 pæt heo hine hwæthwegnunges upahafen hafde; 29; 46, 10; 202, 1 gif pu hi hwæthweguninga wip fyr ne gemengdest; 334, 5.

hwéne, ein wenig; oft zeitlich: kurze Zeit. Be. 478, 9 swa... þæt hi hwéne ær æfenne oferfaran ne mihten (= vix); 490, 12 beah be þæt wite hwæne heardor & strangor dón sy; 194, 35 hwéne æfter þon; 594, 33 hwéne ær; ebenso 632, 34; 640, 36. Or. 18, 31 eastewerd hit mæg bion syxtig mila brad, obbe hwéne bradre; 208, 28 hwéne ær. Cp. 74, 17 ac bis bæt we nu feaum wordum arimdon, we willab hwéne rúmedlicor héræfter areccean. Bo. 16, 25 nu hwéne ær; ebenso 118, 12; 122, 9, 11; 70, 14 þæt is to herianne hwéne rihtlicor; ähnlich 236, 9.

hwón, ein wenig; häusig zeitlich: kurze Zeit. Be. 527, 4 dæs de hi hwón gereorde wæron; ähnlich 608, 1; 534, 11 slép dær hwónn; ähnlich 577, 28; 610, 31; 619, 29. Or. 17, 15 he dær bád westanwindes & hwón norpan; 280, 28 he wæs hwón giernende pissa woroldpinga. Cp. 108, 15 dæt da pe him underdiedde biod him to hwón God ondrædad; 417, 35 dylæs him to hwón hreowen da gedohtan synna. Bo. 16, 15 mót ic nu cunnian hwón binre sæstrædnesse.

ierringa, ärgerlich. Cp. 435, 11 be dæm ilcan he cwæd § 573 eft ierrenga durh done ilcan witgan. Bo. 174, 22 seo beo sceal losian, ponne heo hwæt yrringa stingh. Ps. 26, 10 ne awend pu pine ansyne fram me, ne pé næfre yrringa acyr fram pinum peowe.

læst, am wenigsten. Be. 601, 30 da hi læst wéndan. Bo. § 574 24, 12 ponne hy læst wænaþ; 306, 7 ebenso. Ps. 10, 2 ponan hi læst wénað; 13, 9 ebenso.

lyt, wenig. Be. 511, 16 gif seo wund to lyt genihtsumede to pæs cyninges deape; 567, 29 ähnlich. — Vgl. Blickl. Hom. 43, 13 ne sceal he eac . . . to lyt pancian heora ælmessan.

lytelne, beinahe. Be. 475, 22 he lytelne Breotona rice forlét (= pene); wahrscheinlich ist lytesne zu lesen (s. das folgende Wort), da es nach B.-T. sonst nicht vorkommt.

lytes(t)ne, beinahe. Be. 499, 32 der lytestne eall his weorod ofslegen wæs; 535, 25 done mon mihte lytesne of ealre Lindesse stowum sweotole geseon; 540, 11; 556, 30; 633, 6.

lytle, wenig; meist zeitlich. Or. 128, 24 of pæm ilcan folcum forwurdon lytle ær nigantiene hund M monna; 252, 13 pæt gestod lytle leng ponne seofon hund wintra. Cp. 413, 18 & lytle ær he cwæð. Bo. 118, 17 swa swa pu me nu lytle ær gehéte; 168, 24 bip men ful lytle þy bet þeah he godne fæder hæbbe; 318, 1 lytle ær. So. 177, 33 ic wóð ful lytle ðe gearor hwilc seo sunne is; 191, 26 nu lytle ær. Ps. 8, 6 pu hine gedést lytle læssan þonne englas; 17, ü. lytle ær his ende.

lytlum, wenig; in der Verbindung lytlum and lytlum = allmählich. Cp. 282, 9 lytlum & lytlum he forliest dæt góde andgiet (= paulisper); 437, 8 deah hi lytlum syngien. So. 188, 12 he sceal of swide lytlum hyt ongynnan & ponne lytlum & lytlum stigan near & near stæpmælum; 194, 14 (s. mydlinga § 575).

§ 575 ma, mehr. Be. 474, 21 pæt hi donne ma of dam wifcynne him cyning curan; 481, 3, 15; 489, 39; 496, 9; 503, 27. Or. 46, 4 dæt hie ma mehten heora weras wrecan; 136, 28. Cp. 405, 12 wénestu recce he hire æfre ma? Bo. 34, 19 swa him mon mare selþ, swa hine ma lyst. So. 172, 16 ælcne þara de ic ma lufige þonne oderne; 183, 25. Ps. 18, 9 hy synt ma to lufianne þonne gold. Le. 64, 3 and eowra sawla ma forhwerfdon þonne hie gerihton.

mare, mehr. Bo. 60, 26 ponne we mare pæt lufiap pæt pe under us is on urum anwealde.

mæst, am Meisten, hauptsächlich, daher auch: fast. Be. 563, 25 da æfter medmycelre tide se Wigheard, & mæst ealle his geféran dade mid him cóman, dy ofercumendan wóle fordilgode wæron & forpférede (= & omnes pene qui cum eo advenerant socii). Or. 8, 24 se westsupende Europe landgemirce is in Ispania westeweardum et dæm garsecge, & mæst æt þæm iglande þætte Gades hátte; 200, 16 mæst ealle þe þærbinnan wæron wæron wið þæs fyres weard; ähnlich 18. Bo. 26, 10 hy wæron rihte þa hi dé mæst geóleccan. So. 171, 12 gadera þonne of dam eallum þe þu dær embe sunge þæt dæt þé þince þæt þé mæst neod sy & mæst þerf to witande. Le. 68, 1 æt ærestan we lærað, þæt mæst þearf is, þæt æghwelc mon his áð and his wed wærlice healde.

micele, mycle, sehr, bei Weitem. Be. 473, 32 dis Ealond hafab mycele lengran dagas on sumera & swa eac nihta on wintra donne da subdælas middangeardes; 474, 30 Hibernia on smyltnysse lyfta is betere mycle donne Breotone land; ähnlich bei der zweiten Steigerungsstufe: 496, 9; 503, 27; 509, 16; 547, 25; 593, 21. Or. 18, 3 se hwæl bid micle læssa bonne odre hwalas; usw. usw. Cp. 376, 4 hwy ne magon hie donne gedencean, hu micle swidur hie gesyngiad. Bo. 4, 15 ba wæs he swa micle swidor on his Mode gedréfed; 46, 2 micle by éb; 122, 15 micle be winsumre; 342, 2 micle leng. So. 172, 17 ic hine lufige swa mycele ma bonne done oderne swa ic . . . .; ähnlich 175, 9. Ps. 34, 15 hi blissedon micle swydor on minum ungelimpe.

micles, viel. Cp. 60, 3 se læce bid micles to bald.

miclum, viel, sehr. Or. 21, 13 hi hit sceolan miclum gebétan; 118, 25 & hi miclum tintrade & bismrade; 264, 28 & miclum on pæm syngade; u. ö. Bo. 218, 8 swa miclum he liht swa sio sunne hine gescínp. So. 179, 4 ac byð swiðe miclum geéced; 194, 12 swa miclum lufað goð swa he wisdom lufað; ebenso 13. Ps. 8, 5 hwæt is se mann, þe þu swa myclum amanst. — Vgl. Chronik (Kluge) 27, 162 and he hine miclum and his geféran mid feo weorðude.

mid, damit. S. bei der Präposition mid § 730.

mydlinga, mittelmässig; gleichsam: mittlings. So. 194, 14 sam he hine miclum lufige, sam he hine lytlum lufige, sam he hine mydlinga lufige.

náhú, in keiner Weise. Bo. 176, 10 (s. bei elles § 569). § 576 nane dinga, keines Weges. Cp. 94, 17 ac eac dæt he

nane dinga dæt ryht to swide ne bodige.

nanuht, nanwiht, nauht, naht, noht, gar nicht, in keiner Be. 474, 15 we witan heonan noht feor oper ealond eastribte; ebenso 517, 15; 343, 21; 567, 2; 482, 32 for pam ege dæs deapes noht don sél woldan; 526, 23 he nowiht ne sohte ne no lusode da ding de . . .; 530, 12 æster noht monegum gearum; 533, 30 hit gelamp neaht micelre tide æfter his slæge: 541, 5 ic wat bæt des cyning æfter dyssum naht lange ne leofab; 548, 10 nowiht miclum fæce betwyh him tosceaden: 612, 3 ne hine nowiht his geleafa wægde. Or. 94, 30 ne gebynco be swelc gewin noht lustbære; 254, 14 þa hit mon Agustuse sæde, þa herede he ba ofermetto, & nanuht ne leahtrade. Cp. 136, 1 & noldon beon abisgode nane wuht on eorolicum dingum; 3 donne ne fultumad he noht to his hieremonna nieddearfe; 202, 11 donne hie nane wuht ne ofermodgiab; 307, 33 da ne dorste he nawuht hrædlice ut of dære ceastre faran up on da muntas. Bo. 12, 22 & he for bæs Modes geomerunge næs nauht gedréfed; 18, 4 bu cwist bæt bu naht ne tweoge; 20, 13 bu ne bearft bé nauht ondrædan; 54, 25 ne mæg hus naht lange standan on dam hean munte; 82, 18 hu ne wast bu bæt hit nis nauht gecynde ne nauht gewunelic bæt . . .; 108, 13 ic hit no selfe nauht ne ondræde; 304, 2 þæt wæs þæt hit nauht unriht wære þæt mon . . . . . So. 174, 26 bu segst bæt dé bæs nan with ne tweonige; 27 ne ondræde ic hi me nawit swide; 176, 35 du wast bæt se æca þé naht fram ne gewyt; 180, 15 da ne lyhtad nawiht ongean ba sunnan; 182, 31 ne gebelge ic me nawiht wid bé; 183, 27 ne lyst me nawiht dara metta; usw. Ps. 26, 4 ne byd min heorte nawuht afæred.

napelæs, nichts desto weniger. Or. 126, 15 & he deah napelæs heora land oferhergeade; 228, 31 & he déh sippan na by læs ne hergeade on Romane.

nawer neah, fast nicht; nicht einmal; gar nicht. Bo. 94, 18 & ealle netenu ne notigad nawer neah feorpan dæles disse eorpan; vgl. aber 96, 28 (§ 545). So. 197, 13 ne truige ic na us swa wel ne nawer neah swa pam; 196, 28 nese la nese, ne nawer neah; 201, 30 ne pin lichaman pær beon ne mæg ne pin lychamlican æagan pær nawer neah cuman ne magon.

neah, beinahe. S. § 545. neadinga, s. nydinga.

nyde, notwendig, gezwungen, mit Gewalt. Be. 634, 20 sebe ne wyle cyricean duru wilsumlice geeadmoded ingangan, se sceal

nyde on helle duru unwilsumlice geniperad gelæded beon (= qui non vult Ecclesiæ januam sponte humiliatus ingredi, necesse habet in januam inferni non sponte damnatus introduci). Or. 218, 20 ic sceal eac niede para monegena gewinna geswigian pe on eastlondum gewurdon. Bo. 214, 9 donne scealt pu nede geleofon pæt sum anweald sie mara donne his; 216, 11 hu ne sceolon we ponne nede bion gepafan pæt . . .; ebenso 240, 10; 272, 27 buton he nede scyle; ähnlich 290, 14; 382, 14; 390, 10.

nydinga, notwendig, mit Gewalt. Be. 546, 22 da tugon heo hine nydinga [neadunga] of dam mynstre. Or. 42, 10 ymb hone cniht he he neadinga genam Ganemehis. Cp. 32, 14 & woldon hine don nidenga to kyninge; 278, 5 hit sceal donne niedinga afeallan for dæm slide; 340, 18 donne sculon hie eft niedenga gadrian oder ierfe; 415, 17 & he hi genam niedenga; 441, 22 & nu dæt dæt hie lyst hi sculon nedenga forlætan, & deah dæt hi nu nedenga forlætad him bid eft to wite gehealden. Bo. 110, 17 ac sio lease gesælp hio tihh on last neadinga ha hiere togeheodah from hæm sohum gesælhum mid hiere olecunge; seo wiherweardnes honne full oft ealle ha he hiere underheodde bioh, neadinga getihh to ham sohum gesælhum. — Vgl. Wulfstan 84, 21 ha he wile neadunga nydan.

§ 577 ofer, übrig. Be. 489, 26 mid by eall pæt ofer bip to lafe on heora weoruldspedum, arfæstum & gódum is to recceanne & to syllanne (= omne quod superest); 29 pæt ofer si & to lafe, sellap ælmessan (= quod superest date eleemosynam).

oferswipe, übermässig. Bo. 350, 28 ac pa yselan for hiora

yflum weorcum wæron gewitnode ofer swipe.

onsundron, on sundrum, besonders. Be. 489, 15 on dam nænig heora of dam de hi ahton ówiht his beon on sundran cwæb (= suum esse). Cp. 453, 11 hit bid swide geswincful dæt mon ælcne mon scyle on sundrum læran (= cum magni sit studii, ut exhortandis singulis serviatur ad singula); ebenso 455, 6. Bo. 84, 19 deah he butu on anum men sien, þeah biþ ægþer him on sundron; 202, 19 ælc dara-gesceafta hæfþ his agenne eard on sundron, & deah is ælc wiþ ober gemenged.

orceapunga, umsonst. Le. 58, 11 by siofodan [geare] beo he frioh orceapunga. — Vgl. Blickl Hom. 41, 12 (ne purfon ge wenan, pæt ge pæt orceape sellon, pæt ge . . . syllaþ) und B.-T.

orsceattinga, umsonst. Be. 558, 27 & eac swylce béc on to leornianne & lareowas orsceattinga geafon & sealdon (= gratuitum).

orwige, ohne Gefahr gerichtlicher Verfolgung. Le. 96, 5 þæt mon mote mid his hlaforde feohtan orwige; ebenso 7. Vgl. B.-T. § 578 rihte, grade, richtig, mit Recht. Or. 16, 3 & ryhte be eastan him sindon Bæme. So. 170, 13 nis nan þara de þé rihte sehd þæð he. . .; 172, 21 genoh wel du hyt ongitst & genoh rihte; ähnlich 176, 23; 182, 7.

scyrmælum, stürmisch. Bo. 110, 13 ac seo orsorhnes gæþ § 579 scyrmælum swa þæs windes yst.

somod, samod, zusammen, zugleich, in gleicher Weise, gleichfalls; oft zeitlich gefärbt. Be. 482, 23 mid dy pa ongon firenlust weaxan, & sona wól ealra monna somod gehradode; 483, 45 & gehwær sacerdas somed & mæssepreostas betwih wibedum wæron slægene; 487, 5; 488, 24; 498, 20; 538, 5; 551, 32; 553, 33; 582, 30; 603, 19; 630, 33. Or. 20, 10 & cumad ut samod in Estmere.

stæpmælum, stufenweise, allmählich. Cp. 22, 17 nu ic wilnige þætte deos spræc stigge on þæt ingedonc dæs leorneres, swæ swæ on sume hlædere, stæpmælum near & near; 278, 3 oft donne dæt hefige mod glit niodor & niodor stæpmælum on unnyttum wordum. So. 188, 12 he sceal of swide lytlum hyt ongynnan & bonne lytlum & lytlum stigan near & near stæpmælum swilce he on sume hlædre stige & wylle weordan uppe on sumu sæ clifte.

sticcemælum, stückweise, allmählich, hier und da; oft zeitlich. Be. 477, 3 & swylce eac sticcemælum his dam halwendan trymnyssum wæs gelæred (= paulatim); 484, 15 da ongunnon hi sticcemælum mod & mægen niman (= paulatim); ebenso 527, 34; 533, 22; 567, 43; 610, 18; 624, 37; 628, 9; 637, 21; 628, 12 & hi styccemælum swa micel & swa dicce wæron (= paulisper). Or. 17, 5 ac hit is eal weste buton on feawum stowum styccemælum wiciab Finnas; 160, 21 þætte þrie wulfas on anre niht brohton anes deades monnes lichoman binnan þa burg, & hiene bær sibban sticcemælum tobrudon. - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 108, 19 hi on his fordside sticmælum toburston; ähnlich 464, 26; 508, 23 bæs muntes cnoll is sticmælum mid wuda oferwexen; II. 270, 33 bid sticmælum todæled. — Blickl. Hom, 207, 27 donne wæs se cnoll swa hit nu cub is, bæt se munt is mycel uteweard; & he is styccemælum mid hsomige (= hrimige?) wuda oferwexen, sum mid grénum felda oferbræded.

sundor, allein, getrennt. Be. 503, 38 da geseah he Æpelfrib se cyning heora sacerdas & bisceopas & munecas sundor stondon ungewæpnade on gehældran stowe (= seorsum); 489, 11 ne scealt du hwæpere sunder beon fram dinum geférum (= seorsum fieri). — Vgl. auch Bickling. Hom. 15, 5 Hælend genam his twelf þegnas sundor of þæm weorode.

swa, so, ebenso. Be. 473, 32 hafap mycele lengran dagas on sumera & swa eac nihta on wintra; 478, 8 & hi swa on bæs streames brycge abysgade wæron; pæt . . .; 485, 3 bæt ba ylcan biscopas Bryttum on gefeohte godcundne fultum forgeafon, & swa ham wæron eft hweorfende; 503, 19 wiperwearde wæron urum gewunan & ealra Godes cyricean swa. Bo. X, 9 hwæper se wela mihte pone mon gedón swa weline pæt he maran ne porfte. So. 163, 25 sie swa; 164, 8 swa gedó se wilega gidfola; 31 gyf þu

bonne nanne swa gerádne næbbe, séc hyne; 168, 15 & swa wrixlad eall tunglai & hwerfiad on pam ylcan wisan; 172, 17 ic hine lufige swa mycele ma. Ps. 1, 4 swa byb bam men be we ær ymbspræcon; 5 ne him eac swa ne limpð; 27, 1 gif þu swa ne dést.

swæ some, ebenso. Vgl. swæ some swæ bei den Konjunktionen. Cp. 98, 13 & do dæt wif dæm were dæt hio him mid ryhte don sceal. & he hiere swæ some, bylæs hie on unryht hæmen; 397, 25 agife se wer his wife hire ryht on hira gesinscipe, & swa same dæt wif dæm were.

swipe, sehr. Be. 472, 8 swybe fela hi me sædon; 476, 26 wæs eac Bryten da swybe gehéed on myclum wuldre Godes geleafan & ondetnysse; 478, 4 da com he to swip streamre ea (wo swibstream zu einem Worte geworden ist); 44 wæs . . swybe gedréfed; ähnlich 525, 2; usw. Or. 2, 13 bæt ure Dryhten bone ærestan mon swibe ryhtne & swibe godne gesceope; 10, 24 ba lond sindon swipe beorhtte; usw. Cp. 399, 23 her is an lytele burg swide neah; 411, 11 hire sint forgifena swide manega synna; Bo. II, 10 da bisgu us sint swibe earfobrime; 2, 14 ac he ba gehát swide yfele gelæste; 6, 14 ac hwonon wurde bu mid bissum woruldsorgum bus swipe geswenced; 92, 17 an yfel is swipe swipe to anscunianne; usw. So. 166, 3 du pe gesceope eall gesceaftas swipe goode; 167, 6 fordam pu swide wel ricsast; 174, 27 ne ondræde ic hi me náwit swide; usw. Ps. 5, 9 heora mod is swide idel; 6, 2 min mod ys swyde gedrefed; 15, 3; 18, 5; u. ö. Le. 64, 43 dém bu swide emne; 3.

swipor, stärker, mehr. Be. 477, 19 bone forlycgend ura goda du me helan woldest, swybor donne minum degnum secgean; 532, 30 da brobra obra weorca swydor gymdon; 538, 30. 24, 27 he brych swidor on done suddæl bonne he do on bone norddæl; usw. usw. Bo. 4, 15 ha wæs he swa micle swidor on his Mode gedréfed, swa his Mod ær swidor to ham woruldsælbum gewunod wæs; 190, 13. So. 171, 18 ne lyst me burht beah nanes binges swidor to witanne bonne bises; 172, 16 sume læsse sume swydor; 201, 3; usw. Ps. 34, 15 hi blissedon micle swydor on minum ungelimpe.

swidost, am Meisten, auch: sehr schnell. Be. 471, 13 du eart swybe gymende & smeagende ealdra manna cwidas & dæda. & ealra swibost dara mærena wera ura deode; 23 swybost he me sæde of Deodores gemynde; 502, 39; 531, 33; 547, 28, 17, 35 swipost he for dider; 112, 2 & sippan on Thesali he bæt gewinn swipost dyde for pære gewilnunge pe . . .; usw. 383, 19 dæt he ne dreage swa he swidusd mæge woruldmonna undeawas. Bo. XII, 20 swa he swibost mihte; 24, 11 swibe lytelice oleccab bæm Modum be hi on last willab swibost beswican; 70, 21; usw. So. 170, 9 ic wilnege to be & bæs [&] swidost de ic butan to bé cuman ne meg; 181, 26 preo bing me habbad

swiodost gedréfed. Ps. 30, 13 ofer ealle mine fynd ic eom geworden to edwite, and minum neahgeburum swidost; 38, ü. ealra swidost.

swutole, offenbar, deutlich. Be. 576, 31 da geseah heo swutole swa swa monnes lichoman mid scytan bewundenne. Or. 252, 20 hit wæs eac sweotole gesiene bæt . . . ; u,  $\ddot{o}$ . Bo. 24, 8 ic ongite genoh sweotule bæt . . . .

synderlice, besonders. Be. 96, 23 ac hu mæg þær þonne synderlice anes rices monnes nama cuman bonne dær mon furdum bære burge naman ne geheord, ne bære beode de he on hámfæst bib. Ps. 4, 9 forðam þu, Drihten, synderlice me gesettest on blisse & on tohopan.

tela, teala, teola, wohl, gut, richtig. Be. 517, 10 da wén-§ 580 don hi þæt he tela ne wiste; 536, 33 nu ic wát tela; 599, 5 cwæþ he; tela, utan we well ðære tide bídan; 632, 32 geseoh bæt du teala wite. Or. 168, 20 bær him seldon teola gespeow. Bo. 360, 13 þæt hio ober twega dó, odde him leanige þæt he ær tela dyde; 378, 8 gif hi done frydom tela gehealdon.

bærbufan, ausserdem. S. bei der Präposition bufan § 1041a. bærmid, damit. S. bei der Präposition mid § 731.

pærof, daraus. S. bei der Praposition of § 756.

pæronufan, noch dazu, wörtlich: oben darauf. Or. 180, 13 & hie hit him on bæt geråd geafon, bæt hie him Siciliam to ne tugen, ne Sardiniam, & eac him gesealden bæronufan III M talen-Vgl. auch & 1051. tana ælce géare.

þærwið, dagegen. S. bei der Präposition wið § 1008.

beah, dennoch, nichts desto weniger. Or. 82, 12 beh hie ær ofer hiera willan him to gecierdon, & hie him gehéton bæt hie dæt gefeoht ærest mid him selfum burhteon wolden, béh hie him est facen gelæsten, þa hie on dæm sæ feohtende wæron; 124, 18 he wearb béh swibor beswicen for Alexandres searewe ponne for his gefeohte; 126, 15; 182, 34. Bo. XII, 6 & hu se wisdom is an anlipe cræft pære sawle & is deah betera ponne ealle bæs lichoman cræftas; 18, 2. So. 165, 6 ac me binch bath peah þæt þu sí to unhál; 170, 11 ac ic wát þeah þæt þu . . . .; 171, 17 (s. bei swipor § 579); 176, 7; 177, 32 (peht); 187, 1. Ps. 2, 6 and ic eam peah cincg geset fram Gode; II blissiad on Gode, and deah mid ege; 15, 7. Le. 60, 16 gif hwa slea his bone nehstan, and he beah utgangan mæge; 17.

beahhwædre, dennoch, nichts desto weniger. Or. 52, 36 ba beahhwædre gebyrede him bæt . . . .; 82, 1 uton behhwæbere acræftan hu we . . . .; 224, 9 & behhwæbre se consul weard gefliemed.

dus, so. Be. 477, 18 cwæd him dus to; 481, 42 wæs se fruma dus awriten; 43 dus hi heora yrmbo arehton; 487,8; 500, 29; 537, 30; 576, 4. Or. 21, 6 & ponne hys gestreon beod bus eall aspended; usw. Bo. 4, 20 and ormod hine selfne on-

gan wépan & pus singende cwæb; 6, 12, 14; 10, 9; 40, 2; 384, 20. So. 171, 29 dus geara ic wolde cunnan good. Ps. 9, 33 ne recp God, peah ic pus dó; 14, 7; 44, 14. Le. 58, ü. & pus cwæð.

to. I. zu sehr. 1. Bei Eigenschaftswürtern und Adverbien:

Be. 492, 18 hæt he on strengo heodscipes & frea to whee sy;
538, 19 ac ymb da gymene his eere hælo he wæs to sæne & to
receleas. Or. 56, 21 cwædon hæt hie to rade wolden fultumlease
beon æt heora bearntéamum; 178, 15 cwæd hæt him to micel
æwisce wære hæt . . . . Cp. 447, 8 se de to lange & to fæste
wunad on dæm whacum treowum. Bo. 6, 15 hu hæfst dara
wæpna to hrahe forgiten; 34, 6 to wel; 40, 9 oft hone to smylton
sæ dæs norhan windes yst onstyreh; 96, 6 to ungemetlice; ähnlich 108, 11; 298, 5. So. 165, 7 hæt hu si to unhål; 183, 1
to swide; 190, 4 to ungemetlice. Le. 64, 3 and eow to swide
gedwealdon.

2. Bei upahebban: Cp. 461, 28 dylæs hine auder, odde his lif odde his lar to upahebbe. Bo. 350, 12 by læs hi for longum

gesælþum hi to up ahæbben.

II. auch, dazu. Be. 537, 35 & his hand mid by earme be of his lichoman aslegen wæs, he het to ahon. Bo. 384, 14 hy habbab eall bæt ba unstyriendan habbab & eac mare to.

toeacan, ausserdem. Bo. 44, 17 & bu hæfst nu get toeacan

eall pæt ic pé ær tealde. Vgl. auch § 1068.

togædere, zusammen. Be. 483, 17 da hi togædere geþeodde wæron; 490, 2 da du togædere gesomna; ähnlich 548, 20. Or. 8, 11 dær Asia & Europe hiera landgemircu togædre licgad; 46, 5 hi þa þa wif ealle togædere gecirdon; 88, 25; 96, 31; 102, 31; 150, 29; usw. usw. Bo. 82, 22 ac seo gecynd hit onscunad þæt hie magon weorþan togædere gemenged; 116, 10 se ilca God gefégþ mid freondrædenne folc togædere. So. 172, 29 luca nu þæt þu ofer gemeð ne wilnige nu du hi togædere nemnest; ebenso 31; 196, 29 þæt du hi togædere métst. Ps. 30, 16 hi hi gegaderodon ealle togædere; 47, 4. Le. 68, 9 ic þa Ælfred cyning þas togædere gegaderode.

tosomne, zusammen. Be. 515, 7 da gefóron hi tosomne. Or. 46, 9 sippan wæs hiera peaw pæt hie ælce geare ymbe twelf monad tosomne férdon; 190, 3 tosomne cuman; ebenso 208, 11. Bo. 84, 29 ne weorpad hi næfre tosomne geféged; 236, 6; 246, 14; 254, 22. Ps. 2, 2 and hwy arisad eordcyninggas, and eal-

dormenn cumad tosomne wid Gode; 32, 6.

toweardes, entgegen. Bo. 324, 7 hwi ne magon ge gebidan gecyndelices deades, nu he eow ælce dæg toweardes onet.

§ 581 unéő, nicht leicht. So. 187, 15 & þeah cumað æalle to anum hlaforde, sume æð sume unéð.

ungefóge, ausserordentlich. Or. 21, 5 & for dy þær beod þa swiftan hors ungefóge dyre.

ungewealdes, unfreiwillig, zufällig. Cp. 156, 25 donne

hie of yflum willan ne gesyngað, ac of unwisdome & ungewisses oððe ungewealdes; 166, 2 ungewealdes ofslihð his geferan; 188, 3; 214, 11.

ungewisses, unbewusst, unfreiwillig. Cp. 156, 25 (s. ungewealdes); 214, 10. Ps. 24, 6 ba scylda mines iugodhades ne gemun bu, Drihten, ne huru ba be ic ungewisses gewohrte.

unmyndlenga, unerwartet. Or. 146, 8 hiene spon þæt he on Umenis unmyndlenga mid here become. Bo. 328, 8 nis hit nan wundor deah hwa wene þæt swylces hwæt unmyndlinga gebyrige.

unniedenga, ungezwungen. Cp. 264, 12 donne he durh his

agene geornfulnesse gesyngað unniedenga.

untela, schlecht. Cp. 206, I da scamleasan nyton det hie untela dod. Bo. 354, I he wat pet he untela ded.

unpearfes, ohne Bedürfnis. Ps. 13,6 heora fet beod swide hrade blod to ageotanne, unpearfes, for yflum willan.

unwenunga, unerwartet. Bo. 368, 20 men cwædon gio, donne him hwæt unwénunga gebyrede, þæt þæt wære wéas gebyred.

wéas, zufällig. Cp. 198, 22 gif him donne wéas (H.: ge-§ 582 wealdes) gebyrige odde ungewealdes. Bo. 288, 17 ac gif him nu wéas gebyrep; ebenso 326, 26; 328, 5; 332, 25; 366, 23; 368, 12, 13, 20 (s. bei unwenunga § 581); 330, 18 wenap þæt þæt ne sie eald gesceaft, ac sie wéas geworden níwane.

wel, wohl, sehr. Be. 487, 42 wæs be eastan pære ceastre wel neh sum cyrice; 499, 25 mihte swype well beon to him gepeoded se cwide pe...; 519, 2 & öær wæs mid öam gerynum Cristes geleafan well gelæred. Bo. 16, 13 öeah öé wel lyste wearmes mustes; 42, 28 sio is swipe wel gerád; 112, 4 pæt pu hi cupest wel tóscádan. So. 164, 30 godne heorde, pe wel cunne healdan pæt pæt ...; 167, 6 pu swide wel ricsast; 172, 20 genoh wel öu hyt ongitst. Ps. 13, 2 nis nan pe eallunga wel do.

wid, dagegen, damit. S. bei der Präposition wid § 1009. yrringa, s. ierringa § 573.

§ 583

## Vierte Abteilung.

# DIE ADVERBIEN DER BEJAHUNG UND DER VERNEINUNG.

### Erstes Kapitel.

### DIE ADVERBIEN DER BEJAHUNG.

§ 584 A. géa, ja. Be. 615, 9 cwep nu hwylchugu word, cwæp nu géa (= dicito aliquod verbum, dicito Gae, quod est, lingua Anglorum, verbum adfirmandi & consentiendi, id est etiam); 622, 35 géa, cwæp ic, du eart min Bosel (= aio: etiam, tu es enim Boisil). So. 173, 11 þa cwæð ic: géa, ic hys gelife; ebenso 174, 13, 23; 175, 2; 190, 29; 191, 23; 201, 7; 182, 12 da cwæð ic: géa la géa (vgl. § 1126, A).

§ 585 B. giese, gise, ja. Cp. 308, 8 wene ge nu δæt ic ænigre leohtmodnesse bruce, oδδε δætte ic δence æfter woruldluste, oδδε wene ge δæt ægδer sie mid me ge gise ge nese? (= numquid levitate usus sum? aut quæ cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me: est, et non? 2. Kor. I, 17 τοῦτο οὖν βουλευόμενος, μή τι ἄρα τη ἐλαφρία ἐχρησάμην; ἢ ὰ βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, ἵνα ἢ παρ' ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ, καὶ τὸ οὖ οὖ;). Bo. 88, 21 gise la gese, ic wat þæt he mihte gif he wolde (vgl. § 1126. B.); 220, 22 þa cwæþ he: ne sæde ic þé ær þæt sio gesælþ gód wære? Gyse, cwæþ ic, þu þæt sædest.

### Zweites Kapitel.

### DIE ADVERBIEN DER VERNEINUNG.

§ 586

### A. nese, meist wiederholt: nese nese,

Be. 549, 6 nese, cwæþ he, ne onfeng he his gódum for gytsunge; 630, 2 andswarede ic him: næse cwæþ ic, ne wát ic hi. Cp. 308, 8 (s. § 585). Bo. 62, 10 hwæþer du durre gilpan þæt heora fægernes þin sie, nese nese; ebenso 15; 23; 64, 26; 132, 25; 134, 5; 140, 14; einfaches nese: 132, 28; 228, 15; 140, 27 nese la nese (vgl. § 1126. C.); ebenso 150, 20. So. 165, 3 nese la nese; ebenso 188, 19; 190, 20; 191, 13; 196, 18, 28; 197, 13; 172, 30 nese; ebenso 173, 2; 202, 31; 203, 4 nese næse. — Vgl. Lucas 6, 60 da andswarode his modor: nese sóþes, ac he byð Johannes genemned (= oùxì).

## B. ne und seine Verbindungen.

§ 587 1. ne steht allein in der Regel dicht beim Zeitwort: Be. 472, 32 bæt he me bæt ne otwite; 474, 12 bæt heora land ne

wære to dæs mycel; 477, 23 & he ne wæs ondredende da beotunge dæs ealdormannes. Or. 17, 22 for þæm hie ne dorston forp bi þære ea siglan for unfriþe. Cp. 2, 17 dætte ic furðum anne anlepne ne mæg gedencean besudan Temese; 32, 17 ne fleah he dy rice dy his ænig mon bet wirde wære. Bo. II, 16 þæt he for hine gebidde & him ne wite. Ps. 1, 1 eadig byð se wer þe ne gæð on geþeaht unrihtwisra, ne on þam wege ne stent synfulra, ne on heora wólberendum setle ne sitt. Le. 58, 1 ne lufa þu oðre fremde godas ofer me.

2. Diese nahe Stellung des ne beim Zeitwort führt bei einigen Hülfszeitwörtern (wesan, habban, willan) sowie bei agan und witan sogar häusig zur Verbindung zu einem Worte.

### a. wesan.

§ 588

nis: Be. 489, 2 me nis tweo; 576, 2 bæt hit swa nis; 611, 11 nis bæt eac swylce no to forswigienne. Cp. 346, 25 se wisdom nis ufan cumen of hefonum. Bo. 20, 16 ac hit nis git se tima; 40, 11; 52, 10. So. 164, 1 nis hit nan wundor; 165, 4. Ps. 3, 2 ac hit nis na swa hy cwebab; 9, 12; 13, 1; 18, 3.

næs: Bo. 12, 22 & he for þæs Modes geomerunge næs nauht gedrefed; 86, 14 ne gedeð se anweald hine gódne ne meodumne, gif he ær næs; 140, 27 næs ic næfre git nane hwile swa emnes modes. So. 189, 31 ac me sceamað nu þæt ic wénde þæs ðe hyt næs genog soð þu sædest; 203, 17 þa he goode næs swa eadmod swa swa he myd rihte sceol. Ps. 17, 39 hy clypodon, and næs þara þe hig gehælde; 36, 35 and ic þa þanon fór, and eft ðyder com, þonne næs he; 45, #.

Das Adverb næs = "keinesweges, aber nicht", das Grimm (Gramm. II. S. 723 u.) als Verkürzung aus nalles, Grein aber als Zusammensetzung aus ne und gese auffast, halte ich für nichts Anderes als jene Zusammensetzung von ne und wæs. Für diese Ansicht scheinen mir hauptsächlich folgende Stellen zu sprechen, an denen die Form næs zwar schon als Adverb aufgefast werden kann, aber wahrscheinlicher noch als Form des Hülfszeitwortes aufgefast werden muss\*): Or. 24, 25 ure yldran cwædon þæt hio wære se dridda dæl þyses middangeardes: næs na for dam þe þæs landes swa fela wære, ac for dam þe se Wendelsæ hit hæsd swa todæled; 98, 30 æster þeosan gewinne geweard þætte Perse gebudan srið eallum Creca solce, næs na sor þæm þe hie him ænigra góda úþen, ac sor þæm þe hie wunnon on Egypti; 102, 18 hie ne angeatan, mid hwelcum scinncræste & mid hwelcum lot-

<sup>\*)</sup> Erst nachträglich sehe ich, das auch Koch meine Ansicht schon als möglich geäusert hat (s. Gr. III. 1. § 38; er verweist dabei auf ahd. nur aus ni wari (es wäre nicht), ags. nære þæt, ne. were it not, beit, all be it, die gleichfalls zu Konjunktionen geworden sind).

wrence hit deofla dydon - næs na se soða God - ðæt hie mid

by yfele pa menn swenctan.

Gans als Adverb aber erscheint næs an folgenden Stellen: Cp. 40, 22 be him God for monegra monna dingum geaf, næs for hiera anra; 397, 23 gif hi afeallan scolden, oæt hi afeollen on det hnesce bedd des gesinscipes, næs on da heardan eordan dæs unryhthæmdes. Bo. 34, 23 hwæt dé ongan lystan ure, nas us þín; 58, 6 þæt hit is of his agenre gecynde nas of þínre; 60, 15 hwæt seo duguð bonne bæs wlites be on bam gimmum bið. bib heora næs eowre; 64, i ac þa heofencundan þing þe sint gecynde, næs bæs eorblican; 24 donne telle ic ba weorbmynd bæm wyrhtan be hie worhte, næs na þé; 31 ne beob bæt bonne heora gódes, næs pines; 66, I hu ne gilpst þu þonne heora gódes, næs bines. So. 172, 8 for bi be hi sint flesclicu nytenu nes men: 101. 24 da cwæd heo: hweder bu mæge tocnawan bone rihtwisan & bone unrihtwisan; da cwæd ic: gea, be sumum dæle, nes bæah swa swa ic wolde. Ps. 7, 4 ponne ofslean me mine fynd orwigne, næs þas þe mine frynd beon sceoldon; 48, 12 forþam heo on last tiliað to cwemanne Gode and mannum, mid wordum, næs mid weorcum; 49, ü. ofredon Gode heora nytenu. næs hy sylfe.

næron: Or. 142, 19 pær pær hie næron, hie gedydon pone mæstan ege. Cp. 4, 13 hie næron on hiora ægen gedeode awritene. Bo. VI, 18 pæt . . . da sælpa . . . nauhtas næran; 72, 15 næron pa welige hamas. So. 194, 20 hweder pa dreo ping æalle æce weron de neron; 198, 7 ic wundrige hwi du wenan mahte pæt hy næran æcan.

nære: Or. 40, 8 þæt sio hæte nære for hiora synnum; usw. Cp. 38, 6 he wénde þæt hit nan syn nære; 364, 19. Bo. IV, 23 þæt him naht swiþor nære; 10, 1; 102, 29; 122, 14; 124, 15; usw. usw. So. 174, 25 sædon þæt næfre nan wiht gewisses nære buton twæonunga; 193, 13. Ps. 24, 6 þa þe ic wénde þæt scyld nære; 39, ü.

næren: Or. 88, 21 beh hie him bæs gebafiende næren.

§ 589

### b. habban.

næbbe: So. 165, 11 þa cwæd ic: ic nebbe nan þara; 169, 30 nebbe ic þé nauwiht to bringende butan goodne willan.

næfst; Or. 156, 3 þa ondwyrdon hie him tweolice, & cwædon: þa hæfst oþþe næfst. Bo. 38, 6 þæt þu nu næfst þa hwilendlican arwyrþnessa & þa bliþnessa þe þu ær hæfdest; 66, 21. So. 182, 3 þu nafst swilce hæle swilce þu hæfdest; 200, 16 næfst me gyt geandweard.

næfp: Cp. 60, I gif he donne git geswicen næfd his agenra undeawa; 202, 16 he hie næfp. Bo. XII, 10 ne he eft him næfp dæt þæt he ær wénde; 16, 7; 44, 5; 60, 20; 102, 2; usw. usw.; 50, 22 he simle wilnad hwæshwugu þæs þe he þonne næft;

ebenso 56, 1. So. 182, 21 næfd nan man to bæs hal eagan; ebenso 187, 3. Ps. 9, 25 he næfð nan gemynd; 14, 3; 37, 14; 48, 8.

nabbað: Or. 74, 28 þæt ge nanuht mid eow nabbað fæstes ne stronges. Cp. 298, 7 & (hie) his deah nauht nabbad. Bo. VI, 24 sume habbab æbelo & nabbab are; 48, 11; 68, 4; 82, 27; 140, 21; usw. So. 178, 22 hi næbbað ful hale eagan; 200, 33. Ps. 11, 2 hi nabbab on heora mode, bæt hi on heora mube sprecað: 48, 12.

næbbe: Cp. 395, 16 swelce he nan næbbe. Bo. 48, 20 beah he nu nanwuht ealles næbbe ymbe to sorgienne; 52, 5, 29; 68, 8; 160, 26; 294, 21; usw. usw. So. 164, 32 gyf bu bonne nanne swa geradne næbbe, séc hyne; usw. Ps. 3, 1 þæt hit næbbe nane hæle æt his Gode. Le. 60, 24 gif he næbbe hwæt

he selle; 62, 28, 36; 68, 2; 70, 3.
næbben: Cp. 409, 15 deah hie da geearnunga næbben. Bo. 294, 11 bæt da yfelan nabban eac éce edlean heora yfeles: 318, 14 me binch bæt hi næbbæn nænne. So. 167, 27 næbben nan edlean; 202, 25 wenst bu bæt hy nabban nanege munde.

næfde: Be, 545, 8 næfde he on him naber ne yrre ne oferhyd. Or. 18, 13 næfde he þeah ma donne twentig hrydera; Cp. 34, 22 sona swæ he da byrdenne næfde swæ manegra earfoda; 42, 21; 58, 1. Bo. 70, 27 gif he nane æhta næfde; 124, 18; 140, 31; 300, 8.

næfdest: Bo. 24, 18 bæt bu bær nane myrhbe on næfdest;

72, 1; 142, 5.

næfdon: Be. 474, 20 mid by Peohtas wif næfdon; 624, Or. 48, 13 hie hit to nanum fácne næfdon; 98, 7; usw. Cp. 26, 25 da hirdas næfdon andgit. Bo. 74, 6 nænne weorbscipe næfdon; 302, 17; 312, 25.

næfden: Or. 54, 4 þæt hie oder gener næfden. Cp. 303, 3

gif hie næfden; 330, 1.

næfd: Bo. 64, 28 donne sint hi be pliolicran & geswincfulran hæfd bonne næfd (Cardale übersetzt: then are they more dangerous and more troublesome to thee, had, than not had).

### c. willan.

§ 590

nylle, nelle: Cp. 44, 5 he nyle gifan þæt him God geaf; 304, 13 ic nelle mid bé faran. Bo. 84, 20 bæt gecynd nyle næfre nanwuht wiberweardes lætan gemengan; 172, 19 hwi nyle he cwepan. So. 170, 12 ne ic æac nelle forlete pé; 189, 8 nelle wyd næfre ær þa þæostru þære nihte on scínian, ær wiht magon pa sunnan sylfe geseon; 202, 11 nele he us nanwiht helan; 204, 24 be nele his andgyt æcan. Ps. 35, 3 he nyle ongitan; 48, 7. Le. 58, 11 nelle ic from minum hlaforde; 62, 29 gif pære fæmnan fæder hie bonne sellan nelle\*).

<sup>\*)</sup> Beachtenswert ist die zusammengezogene i Form dille = Jou wille: So. 190, 27 me dincd bæt dille gyt witan bæt ylce bæt bu ær woldest.

nelt: Bo. 12, 13 bu heore nelt stiran. So. 166, 3 bu be nelt bé eallunga geeowian; 170, 11 bæt bu me nealt forleten.

Ps. 5, 3 bu eart se ylca God be nan unriht nelt.

nyllað: Or. 48, 27 þæt hie nellað geþencean oþþe ne cunnon; 122, 15; usw. Cp. 28, 18 be swæ nyllan libban; 44, 19; 305, 14. Bo. 70, 5 hi nellah witan hwæt hi sint. So. 184, 33 gyf hi nellað spurian efter þam; 203, 14. - Vgl. Wulfstan 97, 4 gyf hi donne bæt nellad.

nellen: Bo. 318, 10 ic wene beah bæt we nyllen. Le.

82, I gif hi hie gesamnian nellen.

nolde: Be. 471, 17 gif se ober nolde, 546, 21 bæt he bæt nolde (andere Lesart: ba ne wolde he). Or. 38, 17 bæt folc nolde ær Gode abugan; 68, 25. Cp. 32, 19 he nolde bion kyning. Bo. 36, 14 ic nolde bæt bu be forbohtest; 80, 13; 162, 12; usw. usw. So. 186, 6 & heo donne bé fluge & nolde bé lufian. Ps. 34, 13 heora nolde onfon se déma; 50, 9. Le. 60, 23 hine healdan nolde; 66, 6.

noldest: Bo. 150, 6 forbam de du noldest beon gebwære. So. 185, 34 bu noldest. Ps. 9, 20 hwi noldest bu cuman to us;

39, 6.

noldon: Or. 56, 15 Mesiane noldon, det . . .; usw. Cp. 4, 17 we noldon to dæm spore mid ure mode onlútan; 46, 9. Bo. 322, 7 donne noldon hi na cweban bæt wære wite. Le. 66, 5 bæt we nane byrðene on eow settan noldon.

nolden: Or. 224, 27 for hwy hie nolden gebencan ealle

pa brocu.

### d. agan.

nah: Bo. 324, 5 bæt hio nan geweald nah. - Vgl. Wulfstan 52, 15 þæt se man hywað hwilum hine sylfne þeh mihtine and unforhtne, be nah on his heortan ænigne cáfscype.

nage: Le. 58, 12 nage he hie ut on elpeodig folc to bebycgganne; 76, 1 nage hio his ierfes owiht; 86, 27, 1; 28;

104, 77.

nahtest: Bo. 66, 15 beah bu hi næfre nahtest.

nahton. Or. 92, 34 eac buton bæm yfele nahton hie naber ne bærinne mete ne bærute freond.

§ 592

591

### e. witan.

nát: Or. 120, 1 ic nát; 124, 13; usw. usw. Cp. 24, 18 hwa nát, þæt . . .; 342, 21; 370, 7. Bo. 8, 16 nu hit nauht elles nát butan gnornunga; 48, 21; 52, 22; 96, 26; 106, 27; 146, 6; usw. usw. So. 164, 26 ic nat hwæt; 27; 165, 13; 169, 32; usw. Ps. 7, 2 ic nát.

nást: Cp. 240, 12 du nást hwær him ader cymd. Bo. 18, 27 nu du self nást hwæt þu self eart; 268, 19. So. 171, 23 þu nást bæt gemet: 32.

nyton: Or. 136, 20 hie hit nyton. Cp. 206, 1 da scamleasan nyton bæt hie untela dob; 301, 26. Bo, 50, 27 ge nyton hwæt ge dop; 70, 6; 112, 18; 132, 16; 278, 24. So. 166, 1 pa pe nyton hwæt hi lufiað; 173, 13; 203, 10. Ps. 38, ü. ealle men, be nytan, hwam hi hine læfað; 43, 16. — Vgl. Wulfstan 97, 19 and nytan na, hwæt he ær dyde.

nyte: Or. 134, 23 nyte we nu, hwæder . . . . . Cp. 26, 21 swelce he hi nyte; 330, 4 det du nyte hwider .... Bo. 18, 9 wenst du bæt ic nyte bone wól; 244, 7 bæt he nan ryht andwyrde nyte; 204, 16 nis nu nan wis man bæt nyte bætte . . . . So. 171, 32 bæt bu gode nawiht gelices nyte. Le. 62, 28 gif

he nyte hwa hit stæle.

nysse: Or. 17, 14 he nysse hwæder. Cp. 40, I him gebyrede bæt he nysse self bæt he man wæs.

nyste: Be. 545, 3 pæt he da weorpunge Eastrena on riht ne heold ne nyste. Or. 17, 33 he nyste hwæt þæs soþes wæs; usw. Bo. 14, 3 ic nyste hu feor; 86, 16; 240, 18; usw. usw. So. 182, 13 nyste ic náwar eordan, hu . . .; 194, 2. Ps. 34, 12 bæt ic nawber ne nyste, ne ne worhte; 15; 49, 22. Le. 60, 21 se hlaford hit nyste.

nystest: Bo. 18, 30 bu nestest hwæt bu wære; 240, 19 du nystest ælcre gesceafte ende; 244, 27 bæt bæt bu ær sædest bæt bu nysstest.

nyston: Or. 198, 8 swa ba nyston be bærinne wæron. Bo. 300, 14 hi nyston nænne oberne God. - Vgl. Wulfstan 153, 7 bam, be hit ær nystan.

3. Die anderen festen Verbindungen mit ne sind bei den Für-§ 593 wörtern und bei den Adverbien schon erörtert worden; hier sei nur noch nalles erwähnt. Die Form nalæs (wohl zu scheiden von na læs, no læs, das "nicht weniger" bedeutet, also bejahenden Sinn hat), wird von allen Forschern mit Ausnahme von Bosworth (im kleinen Wörterbuche) als Nebenform von nalles angesehen und behandelt. Wenngleich ich nun bei Alfred, der auch beide Schreibweisen hat - und nalæs ist oft sogar wie na læs in zwei Wörtern geschrieben - einen Unterschied der Bedeutung nicht habe feststellen können, so wäre es doch einer eingehenden Untersuchung wert, ob hier etwa doch nicht lediglich zwei verschiedene Schreibarten des selben Wortes, sondern zwei ursprünglich nach Form und Bedeutung ganz verschiedene adverbial-konjunktionale Ausdrücke vorliegen, nämlich eben nalles = ne ealles = "durchaus nicht" und nalæs = na læs = "nicht weniger", deren bei der bekannten Undeutlichkeit doppelter Verneinungen (wie sie ja auch in na læs steckt) leicht zu vermengende Bedeutungen im Laufe der Zeit Verwischung und Verdunkelung zur Folge hatten, und darnach dann auch Verwechselung und Vermischung der Formen. Nur wenige Beispiele mögen hier genügen: Be. 472, 24 na læs mid ånes mannes gebeahte, ac mid

gesægene unrim geleaffulra witena; 483, 3 ac nalæs æfter micelre tide; ebenso 518, 40; 639, 4; 487, 1 ac hi nalæs mid deofolcræfte. ac mid godcunde mægene gewelgade cóman; ähnlich 494, 33; 495, 28; 488, 18 sceolde beon wilsumlic, nalæs genededlie; ähnlich 490, 13; 495, 45; usw. (Im Be. ist die Schreibweise stets nalæs, oft sogar getrennt, obschon die Bedeutung immer "keines Weges" ist.) Or. 34, 20 þæt hi hiora agnum godum getealde wæron, þæt sint diofolgild, nales þam soban Gode; 62, 11 þæt ba anwaldas sien of wyrda mægenum gewordene, nales of Godes gestihtunge; 74, 35 ond nu ure Cristne Roma besprice bæt hiere weallas for ealdunge brosnien, nales na for bæm be hio mid forheriunge swa gebismrad wære swa Babylonia wæs. Bo. 26, 25 da ilcan þé habbaþ nu heora agnes þances forletan, nales bines; 36, 5 forbam de he ure bé onlænde æfter his bebodum to brucanne, nallas biure unrihtgitsunga gewill to fulfremmanne; 72, 22 treowa wæstmas hi æton & wyrta, nalles scir win hi ne druncan; 148, 7 bonne eowab he hi nalles ne hild; 178, 5 forbam be bin werige flæsc hafab bin anweald, nalæs bu his; 286, 20 for by hi hit burh bone willan secab, nales burh rihtne weg.

§ 594

### C. na, no.

Be. 481, 3 bæt hi no ma ne mihton for heora gescyldnysse swa gewinnfullicum fyrdu swencte beon; 482, 31 þætte ða cwican no genihtsumedon; 493, 23 bæt heo no mot in cyrican gangan; 602, 24 forbon de he no wolde dy ærran geare gehyran done arwurban fæder. Or. 126, 15 & he deah na be læs heora land oferhergeade. Bo. XII, 9 donne ne mæg he no be rabor beon swa welig swa he wolde; 14, 25 ne onscunige ic no bæs neoberan and bæs unclænan stowe, gif ic þé gerádne gemete; ne me na ne lyst; 26 23 gif bu hi na ne underfeng; 108, 13 ic hit no selfe nauht ne ondræde. So. 172, 10 ne lufige ic hi na for di; 174, 27 na ne ondræde ic hi. Ps. 21, 2 ic bé na ne odwite, bæt bu me ne gehyrst. Le. 60, 25 ne sie he na mansleges scyldig; 62, 33 utancumene and elbeodige ne geswenc bu no; 40 leases monnes word ne rece bu no bæs to gehieranne; 92, 39, I gif he wæpne gebrede & no feohte, sie be healfum bam. Meist ist na mit ne verbunden; weitere Beispiele stehen in § 595.

§ 595

## D. Gehäufte Verneinung.

Die gehäufte Verneinung dient bei Alfred stets zur Verstärkung. Be. 473, 20 done ne mæg ne sunne blæcan nene rén wyrdan; 474, 31 & dør nænig mann for wintres cyle on sumera hég ne måweb ne scypene his neatum ne timbreb, ne dær monn ænigne snicendne wyrm ne ætterne gesihb, ne dør ænig nædre lisian ne mæg; ähnlich 482, 3; 480, 37 bæt bæt earme ébel mid ealle ne fordiligad ne wære; 510, 31 ne he no ne

wipsóc þæt he . . . . .; 545, 8 næfde he on him naþer ne yrre ne oferhyd ne gytsunge ne idel gelp him on ne ricsode. Or. 17, 23 ne métte he ær nan gebún land; 19, 10 he cwæð bæt nan man ne búde be norðan him; ähnlich 58, 13; 70, 15; 196, 10; 20, 18 ne bið ðær nænig ealo gebrowen mid Estum; 24, 25 næs na for dam þe . . .; 30, 20 þa nan man ne ær ne syddan mid gefeohte ne gefor buton Alexander; 34 bæt nan forbyrd nære æt geligere betwuh nanre sibbe; 34, 29 on bære tide næs na ma cyninga anwalda butan þysan þrim ricum; 48, 12 þætte hie hit folneah to nanum facne ne to nanum lade næfdon bætte . . . .; 154, 31 be Romane ær na ne ne gesawon; 274, 12 bæt nan hus næs binnan bære byrig bæt hit næfde bære wrace angolden. Cp. 2, 16 ic wene bætte nauht monige begeondan Humbre næren; 46, 10 nis dæs donne nan tweo; 82, 14 fordæm donne he higad to dæm godcundum bingum anum, dæt he ne dyrfe an nane healfe abugan to nanum fullicum & synlicum luste, ne eac ne dyrfe beon to upahafen for nanum wlencum ne for nanre orsorgnesse, ne hiene ne gedrefe nan wuht widerweardes, ne hiene ne geloccige nan olicung to hiere willan, ne hiene ne georysce nan widermodnes to ormodnesse; gif donne mid nanum dissa ne bid onwæced his ingedonc; 98, 5 ne est for hiera untrymnesse ne forlæte dæt he ne wilnige dæs hean; 274, 12 nis hit nan wundor; 387, 32 næs no forðæmde hie fægnodan; 395, 16 swelce he nan næbbe; 397, 12 dæt hie ne biod no on ryhtum gesinscipe. Bo. IV, 22 þæt him naht swiþor nære; VIII, 9 þæt him næfre seo mægb & seo gitsung forwel ne licode; XII, 8 bonne ne mæg he no be rabor beon swa welig swa he wolde: 4, 17 & he da nanre frofre be innan pam carcerne ne gemunde; 12, 6 & nauht ne bréab bam scildigum; ebenso 9; 42, 21; 14, 26 ne me na ne lyst mid glase geworhtra wága ne heahsetla; 168, 20 nan mon ne bib mid rihte for obres gode, ne for his cræftum no dy mærra ne no dy geheredra gif he hine self næfb; 210, 22 ne nænne monn nu þæs ne tweop, forþam þe he nauht nyton betere, ne furbum nauht emngodes; 284, 11 ne hit beah ne mæg nan yfel don; 368, 14 ac þær hit of nauhte ne come bonne wære hit wéas gebyred. So. 163, 5 ne cóm ic náper mid anre byrbene hám; 14 swa swa ic nu ne gyt ne dyde; 164, 1 nis hit nan wundor; 32 gyf þu þonne nanne swa gerádne næbbe; 165, 4 nese la nese, ne min ne nanes mannes nis to bam creftig bæt . .; II ic nebbe nan bara. Ps. 1, 5 ac ba unrihtwisan ne beod na swylce, ne him eac swa ne limpo; 3, 2 ac hit nis na swa hy cwedad; 40, 3 and he bonne naht ne swugad. Le. 58, 2 ne minne noman ne cig bu on idelnesse; 60, 25 ne sie he na mansleges scyldig.

# Fünfte Abteilung. DIE STELLUNG DER ADVERBIEN.

Die Stellung der Adverbien ist äuseerst mannigsaltig; die vorhergehenden §§ zeigen es an ihren vielen Beispielen schon an. Es genügt daher hier eine kurze Übersicht mit wenigen Belegen.

- § 596

  I. Das Adverb steht an der Spitze des Satzes: Be. 588, 22 de feng æfter hire on de dénunge Seaxburh; 606, 44 de wæs twa géar þæt he þæt biscopsetl swa sæt & heold. Or. 10, 3 scortlice ic hæbbe nu gesæd ymb þa þrie dælas; 6 Asia ongen dæm middeldæle on þæm eastende, þær liged se múþa (vgl. ne. in Asia there is . . .); 14, 5 nu hæbbe we awriten þære Asian suþdæl; nu wille we fón to hire norddæle. Cp. 58, 2 swide eade mæg on smyltre sæ ungelæred scipstiora genoh ryhte stieran; 274, 15 ond eft hit is awriten; 303, 3 sua we magon betesð ofaceorfan dæt us on him mislicað.
- § 597

  2. Das Adverb steht zwischen Subjekt und Prädikat: Be. 472, 6 pæt we her writap; 474, 19 swa we ær cwædon; 532, 32 pæt hi eallunga forlæten da getimbro; 638, 23 ac pæt hwæpere sv. a wesan ne mihte; 639, 7 mid dy he da hæfde XXX wintra. Or. 10, 4 swa ic ær gehet; 112, 16 he hwædre pa burg gewann; 132, 1 de hi ætgædere gelærede wæron; 270, 22 hiene ofslógon eac his ågene men. Cp. 2, 2 hwelce wutan gio wæron geond Angelkynn; 4 & hu gesæliglica tida þa wæron geond Angelcynn; 58, 10 da cræftas, þe we ær bufan cwædon; 303, 8 de hie ær dydon; mit Wiederholung des Subjektes: 2, 9 & eac da godcundan hådas hu georne hie wæron. Bo. II, 3 swa hio nu is gedón; 13 swa swa heo nu gedón is; 212, 22 ne ic eac nolde þæt þu . . . . .

3. Das Adverb steht zwischen Subjekt und Attribut: Be. 630, 38 nalæs eallum monnum æghwær swongrium & heora lifes un-

gemyndum secgan wolde.

§ 599 4. Das Adverb steht swischen Subjekt und Objekt: Cp. 4, 1 bætte we nu ænigne on stal habbad lareowa. Bo. IV, 4 & hu

Deodric ba bæt anfunde.

§ 600 5. Das Adverb steht zwischen Prädikat und Objekt: Be. 638, 28 deah de se biscop him pæt swipe bewerede. Cp. 2, 7 & hu hi . . . hiora anwald innanbordes gehioldon; 4, 5 hwelc witu us pa becomon; 14 da pe das stowa ær hioldon; 42, 21 he næfde gefylled pagit pone rim his gecorenra; 303, 10 donne we hie æresd gefangnu habbad; 326, 23 & seld deah his ælmessan. Bo. II, 8 pe hine oft ægper ge on mode ge on lichoman bisgodan; IV, 16 hu se Wisdom hine eft rete & rihte; VI, 20 pæt heo hine hwæthwegnunges upahafen hæfde.

§ 601 6. Das Adverb steht am Ende des Satzes: Cp. 2, 1 Ælfred

kyning háteð grétan... his wordum luflice & freondlice; 4, 8 da gemunde ic eac; 324, 1 gá, & cum to morgen.

7. Das Adverb steht zwischen dem Hülfszeitwort und dem § 602 Infinitiv oder Partizip. Be. 471, 18 hu wurd he elles gelæred; 638, 24 wæs ma gehealden. Or. 10, 3 scortlice ic hæbbe nu gesæd ymb þa þrie dælas; 14, 26 nu hæbbe we scortlice gesæd ymbe Asia londgemæro; 17, 27 þa Beormas hæfdon swipe wel gebúd hira land; 192, 29 þa hie swa monega gewin hæfdon emdenes unterfongen. Cp. 4, 15 her mon mæg giet gesion hiora swæð; 38, 14 hwæt se Babilonia kyning wæs swiðe upahæfen on his mode; 303, 4 sua we magon betesð ofaceorfan ðæt us on him mislicað. Bo. 212, 17 ic ne mæg fullice ongitan. Ps. 4, 7 and is þeah geswutelod ofer us þin gifu.

8. Das Adverb steht vor einem Eigenschaftsworte: Be. 472, § 603 8 swype fela hi me sædon; 638, 22 on swa mycelre lufan; 640, 38 sum swipe beorht mon. Or. 42, 26 bæt ungemetlice micel gefecht. Cp. 2, 4 & hu gesæliglica tida þa wæron geond Angelcynn; 13 bætte swibe feawe wæron behionan Humbre. Bo. II, 9 ba bisgu us sint swipe earfoprime; VI, 6 þæt þu earþ fulneah forþoht; X, 9 mihte bone mon gedón swa weline; 40, 10 swa oft bone to smylton sæ bæs norþan windes yst onstyreb.

Le. 86, 28 gif mon swa gerádne mon ofslea.

9. Das Adverb trennt zwei enge zusammen gehörende Wörter: § 604
Be. 639, 32 on da sylfan tid se ylca Papa da Agatthon gesomnode Sinop. Or. 14, 10 pær of pæm beorgum wilp seo ea supweard Eufrates. Cp. 130, 3 dylæs he mislicige dæm pe he hiene ær selfne gesealde; 298, 6 & his deah nauht nabbad; 310, 9 da weallas donne Hierusalem getacniad da mægenu dære saule.
Bo. XII, 12 wolde hi pa selfe getæcan; 60, 14 seo dugud ponne pæs wlites pe on pam gimmum bid. Le. 60, 23 and hæbben him pæt weord gemæne and eac pæt flæsc swa pæs deadan; 68, 10 ic pa Ælfred cyning pas gegaderode.

10. Das Adverb steht zwischen Zeitwort und Prädikatsnomen: § 605

Bo. VI, 17 sæde þæt his ancor wære da git fæst on eorþan.

11. Mehre Adverbien: Be. 473, 16 and her beop oft § 606 fangene séolas; 474, 14 we witan heonan noht feor oper ealond eastrihte; 475, 12 swylce he eac Orcadas... gebéodde; 638, 19 ond mid by he da feola monpa dær dam gesæligum gelesum geornlice abysegad wæs. Cp. 58, 2 (s. § 596); 303, 3 (s. § 596); 344, 14 hu ne biod ge donne flæsclice.

### Sechste Abteilung.

### VERWENDUNG DES ADVERBS ALS EIGENSCHAFTSWORT.

§ 607 Einige Male wird ein Adverb als Eigenschaftswort verwendet: Be. 482, 22 swa nænig æfter yldo sybban gemunan mæg; 622, 33 min iu magister & festerfæder min se leofesta Bosel; 632, 12 mid ofercyme semning a deabes; 647, 17 of iu manna gewritum.

# Achter Abschnitt. DIE PRÄPOSITIONEN\*).

### Litteratur:

A. Harstrick, Untersuchung über die Präpositionen bei Alfred dem Großen. Kieler Doktorschrift. 1890. [Behandelt Be., Or., Cp., Bo. (& Heliand); aber nur: of, from, to, toweard, withweard, in, on, oninnan, b(e)innan, onubban, onufan, mid, with.]

J. W. Bearder, Über den Gebrauch der Präpositionen in der altschottischen Poesie. Halle, 1894. — Besprochen von Wülfing in den Englischen Studien XIX. 410—412, und von M. Förster in den Mitteilungen zur Anglia XVIII. N. F. VI. 133—135.

M. Steininger, Der Gebrauch der Praposition bei Spenser.

Haller Doktorschrift, 1890.

E. M. Taubert, Der syntactische Gebrauch der Präpositionen in dem angelsächsischen Gedichte vom heiligen Andreas. Leipziger Doktorschrift, 1894.

F. Grimm, Der syntactische Gebrauch der Präpositionen bei John Wycliffe und John Purvey (Übersetzung der vier Evang.).

Marburger Doktorschrift, 1891.

Th. P. Harrison, The Separable Prefixes in Anglo-Saxon. A Dissertation Presented to the Board of University Studies of the Johns Hopkins University for the Degree of Doctor of Philo-

sophy. Baltimore, 1802.

Henry Marvin Belden, The Prepositions in, on, to, for, fore, and at in Anglo-Saxon Prose. A study of case values in Old English. A dissertation presented to the Board of University Studies of the Johns Hopkins University Baltimore, for the Degree of Doctor of Philosophy. Baltimore (1897).

<sup>\*)</sup> Ob and bei den in den §§ 209 (I. S. 318, Zahl 805), 211 (I. S. 321, Zahl 810) und 212 (I. S. 322 f., bei 1, 4 und 8) angeführten zusammen-gesetzten Zahlwörtern als Präposition anzusehen ist (vgl. Koch, Mätzner, March, Murray), wenn ihm, der sonstigen Verbindung entgegen, ein Dativ folgt, läst sich bei der Zerfahrenheit in diesen Verbindungen nicht seststellen.

H. Winkler, Germanische Casussyntax. I. Der Dativ, Instrumental, örtliche und halbörtliche Verhältnisse. Berlin 1896. (S. 406-429.)

F. Naber, Gotische Präpositionen. I. Beilage zum Programm des Gymnasii Leopoldini und der damit verbundenen

Realklassen zu Detmold. 1897.

August Gebhardt, Beiträge zur Bedeutungslehre der altwestnordischen Präpositionen mit Berücksichtigung der selbständigen Adverbia. Leipziger Doktorschrift. Halle 1896.

Bei den Präpositionen wende ich nicht den Ausdruck, Post-§607 position' für sie an, wenn sie statt vor dem Hauptworte hinter ihm — und dann zuweilen erst dicht vor dem Zeitworte — stehen, schon allein aus dem Grunde nicht, weil (s. auch Winklers Kasussyntax S. 407) ohne jede Veränderung der Bedeutung die Präpositionen sowohl vor wie nach stehen können, im zweiten Falle nur zuweilen eher als Adverbien bezeichnet werden dürften; nach Winkler behält z. B. der Dativ "seine Eigenbedeutung, die der Beteiligung, bei und nimmt zur näheren Erläuterung des Verhältnisses ein vollwertiges Adverb zu sich, welches durch die Verbindung ebenfalls zur Prä- oder Postposition herabsinkt."

Sehr weit geht Harrison in seiner Arbeit, wo er die "separable prefixes" nur nach den Zeitwörtern behandelt, und so an einer ganzen Reihe von Stellen Adverb annimmt, wo in Wirk-

lichkeit volle präpositionale Gültigkeit herrscht.

Behaghel sagt sich in seiner Heliand-Syntax durch Wort (S. VIII f.) und That (S. 87) von der Sonderung der Kasus bei den Präpositionen ganz los, da die Verschiedenheit der Kasus nicht mit verschiedenen Bedeutungen der Präposition zusammenhänge, sondern mit der Verschiedenheit der Verbalbegriffe, zu derer Bestimmung die präpositionale Gruppe diene. So grundsätzlich richtig dies an sich ist, eine ideale Anordnung hat auch Behaghel hier so wenig wie in den anderen Abteilungen seiner Syntax zu Wege gebracht, wenn auch Manches übersichtlicher, logischer und psychologischer angeordnet ist als bei der alten Lehrweise. Ich habe mich nach reitlicher Überlegung der Trennung nach den Kasus nicht entsagen mögen.

# Erste Abteilung. DIE EIGENTLICHEN PRÄPOSITIONEN.

## Erstes Kapitel.

### DIE EINFACHEN EIGENTLICHEN PRÄPOSITIONEN.

### A. æfter (und æft).

§ 608 Die Präposition wester kommt ihrem Ursprunge entsprechend — sie ist eine komparativische Form — fast nur mit dem Dativ, nur zuweilen auch mit dem Instrumentalis vor\*).

Die Nebenform æft kommt nur einmal im Be. vor: 480, 8 da wæs ymb feower hund wintra & seofone æft Drihtnes menniscnysse; Miller druckt æfter. Vgl. dazu Koch (Gr. II. S. 345): "Das verkürzte æft kömmt nur bei Durh. vor: cumað æft mec Mt. 4. 19. Nach Bouterweks Glossar soll æft = post auch L. 1, 38 vorkommen, indessen sein Text gibt da æfter, wobei et durch eine Abkürzung geschrieben ist. Ich denke, das auch Mt. 4, 19 eine solche Abkürzung entweder vom Glossator vergessen oder im Laufe der Zeit undeutlich geworden ist." So wird es denn wohl auch bei der Stelle aus Be. sein.

### I. æfter mit dem Dativ.

### a. Bezeichnung des Ortes.

Bei den mit \* bezeichneten Beispielen kann auch zeitliche Bedeutung angenommen werden; vgl. § 612.

a. æfter beseichnet die Bewegung hinter etwas her. Be. 494, 5 we witon & leorniab on Cristes bocum, bæt bæt wif de wæs drowiende blodes flownysse, heo eadmodlice wæs cumende æfter Drihtnes bæce & gehrán bæt fæs his hrægeles (= post tergum Domini humiliter veniens); 565, 3 da onlysde he hine & let hine feran æfter dam Biscope (= absolvit eum & post Theodorum ire permisit). Or. 152, 20 diegellice æfter Seleucuse fór; ähnlich 242, 30; 21, 2\* donne cymed se man se bæt swiftoste hors hafad to bæm ærestan dæle & to bæm mæstan, & swa æle æfter oðrum, od hit bid eall genumen. Cp. 222, 1\* fordæm, gis sio lufu ne gæd æfter dære forgifnesse, donne wierd dær feoung; 348, 12 forlæt donne án dín lác beforan dæm wiofude, & fél ærest æfter him; ähnlich 13; 405, 36 (da he dis eal dyde da he stod æfter us gewend,) & cliopode æfter us (= ergo post tergum stans nos admonuit; dieses Beispiel kann man hierher

<sup>\*)</sup> Wo mehre Kasus bei einer Präposition vorkommen können, nehmich in Zweifelfällen den Akkusativ an, wenn die Form Akkusativ und Dativ sein kann, — Dativ, wenn sie Dativ und Instrumentalis sein kann.

siehen, weil in dem cliopian doch die Bewegung des Lautes, des Schalles eingeschlossen ist; man kann es aber auch in § 614 einordnen). Bo. 264, 16 ha eode het wif æfter him; 356, 12\* heah
ealle ohre steornan faren mid ham rodore æfter here sunnan on
ha eorhan; 17\* færh he honne æfter here sunnan on hære eorhan
sceade, oh he ofirnh ha sunnan hindan, & cymh wihforan ha sun-

nan up.

Nachgestellt: Or. 44, 19 bær wæron fiftene gear bæt lond herigende & westende, ob heora wif him sendon ærendracan æfter, & him sædon bæt hie oder dyden, odbe hám comen odde hie him woldon oberra wera ceosan; ähnlich 200, 25; 114, 11 & him Philippus æfter for; ebenso 148, 20; 180, 9; 240, 27, 31. Cp. 90, 24 swee sculon ba sacerdas nu faran hlydende & bodigende beforan dæm egeslican deman be him swide andrysnlic æfter gæð; 407, 8 ac deah donne giet him fylgd God, & him æfter cliopad, donne he hiene monad æfter dære gedonan scylde, & hiene spænd dæt he to him gecierre (= sed ecce, adhuc et post tergum Deus subsequens monet, qui etiam post culpam ad se redire persuadet; vgl. o. Cp. 405, 36; während dort nur die Schallbewegung des cliopian vorlag, kommt hier noch die Bewegung des fylgan dazu); 407, 13 donne we gehirad under bæc dæs maniendes stemne, donne we to him gecierrad, donne donne he us cieged huru æfter urum scyldum, donne he us æfter cliopad. deah we ær nolden æfter his lare (= vocem ergo post tergum monentis audimus, si ad invitantem nos Dominum saltem post peccata revertimur). Bo. 78, 8 ne purfon ge no hogian on dam anwealde, ne him æfter bringan. - Vgl. Chronik (Kluge) 27, 155 & bær gefeaht wib alne bone here and hiene gefliemde and him æfter råd ob bæt geweorc.

β. æfter bezeichnet die Stellung hinter Etwas. Be. 582, 3 § 610 ac he cyrde to Subseaxna mægbe, seo æfter Cantwarum sub & west belimpeb to Westseaxna gemære (= siquidem divertens ad provinciam Australium Saxonum que post Cantuarios ad austrum & ad occidentem usque ad Occidentales Saxones pertingit). Or. 20, 1\* bonne æfter Burgenda lande wæron us bas land, ba synd hatene ærest Blecingæg & Meore & Eowland & Gotland on bæcbord. Cp. 28, 14 fordon da eagan biod on dæm lichoman foreweardum & useweardum, & se hrycg færð æster æscere wuhte (= oculi quippe sunt, qui in ipsa honoris summi facie positi providendi itineris officium susceperunt, quibus hi nimirum, qui subsequenter inhærent, dorsa nominantur; obgleich faran eigentlich eine Bewegung ausdrückt, wird hier dem Sinne nach dennoch eine Stellung bezeichnet; ebenso im unmittelbar folgenden Satze, wo æfter adverbial steht): swæ gáð ða lareowas beforan dæm folce, & þæt folc æfter; 156, 7 swide ryhtlice hit wæs awriten æfter dæm nietenum dæt da heargas wæron atifrede (= rate ergo post animalia idola describuntur).

Im übertragenen örtlichen Sinne findet sich æfter: So. 181, 31 hwæt pu swidost lufæst æfter dinum geagenum gewitte & æfter gode; ebenso 184, 12.

§ 611 y. æfter bezeichnet die Bewegung "über - hin, entlang": Cp. 58, 25 he sceal faran gind lond swæ swæ læce æfter untrumra monna husum (= quia quasi ad ægrum medicus accedit); 60, 3 se læce bid micles to bald & to scomleas be gæd æfter oderra monna husum lacniende, & hæfð on his agnum nebbe opene wunde unlacnode (= qua præsumptione percussum mederi properat, qui in facie vulnus portat); 134, 3 ba gimmas dara halignessa licgead toworpene æfter stræta endum; 4 donne licgead da gimmas toworpene æfter strætum, donne . . . . (= sanctuarii quoque lapides in plateas disperguntur, cum . . . .); 13 ebenso (= dispersi per plateas jacent); 16 dæt da gimmas wæren forsceadene æfter dæm strætum (= dispersos in plateis); 272, 13 dæt mod . . . gewit swæ oft from us swæ us unnytte gedohtas to cumad, & æfter ælcum dara toflewd (= quod a nobis toties recedit, quoties per pravas cogitationes defluit; nicht wie Sweet übersetzt: and is dissipated by each of them); 372, 13 læt forð ðine wyllas, & todæl ðin wætru æfter herestrætum (= deriventur fontes tui foras, et in plateis aquas divide; die selbe Stelle ist vorher (Z. 5) übersetzt: & læt dine willas irnan wide, & todæl hie, læd hie giond din land, & gegierwe dæt hie irnen bi herestrætum (s. § 626); 18 dæt is donne dæt mon his wætru todæle æfter kyninga herestrætum, dæt mon . . . (= fontes quippe foras derivare est . . .); 374, 9 ebenso (= aquas ergo in plateis dividimus); 469, 6 gif swa hlutor wæter hlud & undiop toflowed after feldum. Bo. 234, I bæt eall se dæl, se be bæs treowes on twelf monbum geweaxeb, bæt he onginb of dam wyrtrumum, and swa upweardes grewp op pone stemn, & siddan andlang dæs pipan, & andlang bære rinde ob done helm, and siddan æfter dam bogum, odde bæt hit ut aspringb on leafum & on blostmum & on bledum. - Vgl. Chronik (Kluge) 27, 143 and he lytle werede uniepelice æfter wudum for and on morfæstenum. - Wulfstan 49, 21 and farab æfter pam wege.

Ausserdem kommi æfter in dieser Bedeutung ein Mal mit dem Instrumental vor: Be. 629, 4 da ætywde me æfter don wege de ic ær com betwyh da dystra swa swa beorhtnes scinendes steorran (= apparuit retro via qua veneram quasi fulgor stellæ meantis inter tenebras).

Aus dieser örtlichen Bedeutung kann sich die entwickelt haben, die die Gemässheit bezeichnet (s. § 613).

# § 612 b. Bezeichnung der Zeit.

Bei Bezeichnung der Zeit dient witter zur Angabe des Ereignisses oder Zeitpunktes, nach dem Etwas Statt findet. Be. 474, 24 da forpgongenre tide witter Bryttum & Peohtum dridde cynn

Scotta Breotone onfeng on Pehta dæle (= procedente autem tempore Brittania post Brittones & Pictos, tertiam Scottorum nationem in Pictorum parte recepit); 475, 17 se æfter Nerone ricsode; 20 da feng Neron to rice æfter Claudie dam Casere; 476, 15 da wæs ymb tu hund wintra & syx & hundeahtatig æfter dære drihtenlican mennyschysse; ebenso und ähnlich 23; 478, 43; 479, 32; 481, 34; 482, 13, 20, 34; 483, 3; 484, 27, 30; 486, 37; 492, 29 obbe æfter hu micelre tide mót heo in cyricean gangan; 494, 14 eall . . rihte Godes dome geendebyrded wæs æfter synne dæs ærestan mannes; 495, 15 symble wæs Romana gewuna fram heora yldrum æfter gemencgnysse ågenes wifes bæt hi clænsunge dwéales & bæbes sohton; 515, 12; 529, 13 & hine eft æfter fæce mid fulluhtbæþe aþwógh; 23; usw. Or. 1, 5 & hu Sameramis his cwen feng to bem rice æfter him; ähnlich 6, 9; 36, 5; 48, 2; 62, 13; 66, 25; 74, 10; 3, 22 ond hu Alexandres heretogan heora lif on unsibbe geendedon æfter Alexandres deabe; ähnlich 30, 14; 20, 28 ponne todælað hi his feoh, þæt þær to lafe bið æfter bæm gedrynce & bæm plegan; ähnlich 132, 34; 208, 12; 30, 7 & hy him æfter þæm grimme (Adverb) forguldon þone wigcræft; ebenso 36, 29; 46, 1; 52, 13; 66, 22; 70, 3; 66, 13 he ba Romulus æfter biosan underfeng Cirinensa gewinn; 36, 24 Moyses lædde Israhela folc of Egyptum æfter þæm manegum wundrum be he bær gedon hæfde; 36, 20 beah hi hine eft æfter hys dæge heom for god hæfdon; 44, 28 & hie dær æfter hrædlice tide from bæm londleodum burh seara ofslægene wurdon; 72, I beh heora æfter fyrste wære preo hund; 182, 17 æfter hu monegum wintrum sio sibb gewurde. Cp. 38, 5 on dæm hearme pe his bearne æfter his dagum becom; 42, 20 he hiene ætiewde æfter dære æriste; 120, 11 hwelc wite sceolde drowian se upahafena degn æfter dem anfangenan rice (= quod servum ex suscepto regimine elatum, quæ post supplicia maneant); 132, 25 ac donne hwelc æfter halgum håde hiene selfne fæstlice geimpað on eorðlicum weorcum, donne bid hit swelce dæt fægre hiew dæs goldes sie onhworfen (= nam cum quilibet post sanctitatis habitum terrenis se actibus inserit, quasi colore permutato . . .); 180, 10 and swide hræde eac æfter dæm he him olecte, þa he cwæd ..; ähnlich 250, 8; 465, 19; 224, 19 donne he hit est ofman æster lytlum fæce; 228, 3 dætte hie hiera heortan getrymmen æfter dæm miclan sige; 6 dylæs se lytega feond æfter fyrste swidor fægenige; ebenso 278, 6; 362, 11; 427, 2; 338, 3 & deah æfter disse worlde he underfeng helle wite (= eumque post hanc vitam ultrix gehenna suscepit); 362, 5 da Saducie andsacedon dære æriste æfter deade; 393, 13 hu hit awriten is be Salomonne, hu he æfter swa miclum wisdome afioll, emne obbæt he dioflum ongan gieldan (= S., qui post tantam sapientiam usque ad idolatriam cecidisse describitur); 403, 12 dæt hie huru æfter dæm scipgebroce him da sæ ondræden (= ut mare saltem post naufragium metuant); 407, 14 æfter urum

20

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

scyldum (= post peccata; vgl. die ganze Stelle in § 609); ähnlich 411, 1; 405, 8; 449, 31 donne ne læt he nanne oderne æfter him on da gódan weorc; 342, 17 ac Dryhten gecydde durh Salomon done snotran hu micel his irsung æfter dære dæde bid (= sed quanta eos animadversione renuat, per quemdam sapientem Dominus demonstrat). Bo. 2, 9 & ba æster bam foresprecenan cyningum Deodric feng to bam ilcan rice; 38, 13 wenst bu nu bæt be anum byllic hwearfung, billic unrotnes on becumen, & nanum obrum mode swelc ne onbecome, ne ær bé ne æfter bé; 92, 11 bæt ic wilnode . . . . æfter minum life bam monnum to læfanne ... min gemynd on godum weorcum; 310, 12 bæt is bæt sweotoloste tacn þæs mæstan yfeles on þisse worulde, & þæs wyrstan edleanes æfter disse worulde; ebenso 312, 8; 20 forbam he mót cuman æfter bam earfobum to écre áre. So. 167, 28 næbben nan edlean æfter bisse worulde heora gearnunge; ebenso 177, 7; 194, 22; 34 hweder du æfter bæs lichaman gedále & bære sawle mare wisse; 199, 7 to witanne bætte æfter urum dagum geweorðan sceal: 201, 12 ac ic gelyfe æfter domes dæge bæt us ne beo nan wiht dyhle. Ps. 21, 20 ure cyn bæt æfter us cymð; 23, ü. þa ba he on heofonas astah æfter his æriste; 28, ü. and he (Dauid) witegode eac bæt ylce be Ezechie, be lange æfter him wæs; ebenso 33, ü. Le. 60, 25 . . nihtes . . .; gif he siddan æfter sunnan upgonge bis déd; 64, 1 ba æfter his browunge monega hæðena beoda hie to Gode gecerdon; 68, 9 hwæt þæs þam lician wolde, be æfter us wæren. - Vgl. Ælfric (Kluge) 51, 80 æfter disum gelamp bæt mannewealm becom; 54, 8 and se Ceadwalla sloh and to sceame tucode pa Norohymbran leode æfter heora hlafordes fylle.

Nachgestellt: Be. 645, 31 dere tide sona æfter se hefegosta wol Sarcina deode Gallia rice mid sarlice wæle & earmlice fornáman & forhergedon. Cp. 330, 22 da pe wilniad disses middangeardes gestreona, & nyllad witan done demm, pe him æfter cuman sceal.

# § 613 c. Bezeichnung der Übereinstimmung oder Gemäscheit.

Diese Bedeutung scheint sich aus der örtlichen "an Etwas entlang" entwickelt zu haben; vgl. § 611. Be. 474, I dis ealond nu on andweardnysse æfter rime fif Moyses boca, dam seo godcunde æ awriten is, fif deoda gereordum ænne wisdom dære hean sopfæstnysse & dære sohan heanesse smeah & andetteah (= hæc in præsenti, juxta numerum librorum quibus lex divina scripta est, quinque gentium linguis, unam eamdemque summæ veritatis & veræ sublimitatis scientiam scrutatur & confitetur); 485, 18 da wæs æfter forþyrnendre tide ymb fif hund wintra & tu & hundnigontig fram Cristes hidercyme Mauricius casere feng to rice (æfter ist hier wohl nicht rein zeitlich zu nehmen, sondern es heifst: "gemäs dem Laufe der Zeit"); 486, 19 þæt is syx hund hida

micel æfter Angelcynnes æhte (= magnitudinis juxta consuetudinem æstimationis Anglorum, familiarum sexcentarum); ebenso 584, 13; 488, 28 æfter hæse & bebode dæs eadigan fæder Sce. Gregorii (= juxta quod jussa sancti Patris G. acceperant); 495, 45 dis ic cwebe æfter forgifenysse nalæs æfter bebode (= hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium); 499, 13 æfter gerisenre are swa myclum were (= juxta honorem tanto viro congruum); ebenso 522, 6; 535, 30; 603, 1; 503, 22 æfter deawe dære halgan Romaniscan cyricean (= juxta); ähnlich 522, 27; 546, 3; 555, 4; 506, 27 æfter Romana bysena (Miller: bysene: = juxta exempla Romanorum); 515, 10 æfter dam God-gespræce be he ær onfeng (= juxta oraculum quod acceperat); 519, 9 & he eall da deode æfter dam geryne his noman fram langre wonesse & ungesælignysse alysde (= juxta sui nominis sacramentum); ähnlich und stets als Übersetzung eines lateinischen juxta: 524, 27; 527, 33; 528, 24; 544, 3; 548, 26; 553, 24; 554, 22; 560, 35; 566, 39; 572, 5, 15; 576, 24; 600, 13; 608, 17; 530, 34 æfter ealles sinopes dome (= ex Synodica sanctione). Or. 1, 13 & hu hie sippan ealra hiora wæstma pone fiftan dæl ælce geare heora cyninge to gafole gesellad æfter his gesetnesse; 202, 6 ba wæs Hannibale æfter hiera hæðeniscum gewunan þæt andwyrde swipe láð; ähnlich 210, 8. Cp. 44, 11 sceogeað eowre fétt, þæt ge sin gearwe to ganne on sibbe weg æfter minra boca bebodum (= calciati pedes in præparatione Evangelii pacis); 80, 4 öætte sio heord se be folgad dæm wordum & dæm deawum dæs hirdes. mæge bett gån æfter his deawum donne æfter his wordum (= ut grex qui pastoris vocem moresque sequitur, per exempla melius quam per verba gradiatur); 116, 25 swæ micle ma we hie gefreogeað æfter ðæm godcundan dome (= divino judicio); 162, 8 hu him eac hwilum æfter dæm mægenum eakiad da costunga (= et quia crescente virtute plerumque bella tentationis augentur); 202, 22 ne sculon ge bion to wise æfter dæs lichoman luste (= non multi sapientes secundum carnem); 248, 17 we sint gesceapene æfter dære bisene ures Scippendes (= ad conditoris tamen nostri sumus imaginem et similitudinem creati); 282, 15 æfter eallum his willum; 21 ælc idel mon lifað æfter his agnum dome (= in desideriis est omnis otiosus); 308, 8 ic dence æfter woruldluste (= secundum carnem cogito); 364, 21 donne forhycgead hie dæt hie folgien odrum monnum æfter betran ondgiete (= sequi alios ad melius intellecta despiciunt); 429, 21 æfter his hlafordes willan (= secundum voluntatem ejus); 435, 12 ic wrice on eow æfter eowrum gedeahte (= visitabo super vos juxta fructum studiorum vestrorum); 465, 29 gecwuca me æfter dinum wordum (= secundum verbum tuum). Bo. 28, 1 nu du hie bonne æfter þinum willan þé getrewe habban ne miht; ähnlich 116, 6; 140, 26; 322, 11; 328, 3; 36, 4 he ure pé onlænde æfter his bebodum to brucanne; 68, 28 pætte æfter eowrum agnum dome

ge dób eow selfe wyrsan bonne eowre agne æhta (= eisdem vosmet ipsos vestra existimatione submittitis); ähnlich 94, 13; 88, 7 æster bære bisene be gio Trogia burg barn; 336, 16 se wyrch æfter his unasecgendlicum forebonce; 21 ähnlich; 370, 27 & gylt ælcum æfter his gewyrhtum; usw. Ps. 7, 9 dém me æfter minum gewyrhtan, and dem me æfter minre unscæðfulnesse; 17 ic bonne andette Drihtne æfter his rihtwisnesse (= confitebor Domino, secundum justitiam ejus); 15, 2 bæt ic moste ofercuman pa peoda . . . . æfter minum agnum willan; 27, 5 (abwechselnd mit be, s. § 628). Le. 62, 29 agife he pæt fioh æfter pam weotuman; 06, 6 æfter bære ilcan wisan mon mot feohtan mid his geborene mæge. -Vgl. Lucas 2, 9 æfter gewunan dæs sacerdhades hlotes he eode bæt he hys offrunga sette; 10, 22 and æfter bam be hyre clænsunge dagas gefyllede wæron æfter Moyses æ (= κατὰ τὸν νόμον Μωσέως). — Ælfric (Kluge) 50, 22 he gecneordlæhte æfter wisra lareowa gebisnungum.

§ 614 d. æfter bei Zeitwörtern\*) des Suchens u. ä.

Bei den Zeitwörtern des Suchens, Strebens, Sehnens u. ä., die zum Teil auch mit dem Genitiv vorkommen, dient æfter zur Einführung des Gegenstandes der körperlichen oder geistigen Thätigkeit. Diese Verwendung erklärt sich aus derjenigen zur Bezeichnung des Ortes (s. §§ 609—611), namentlich aus der bei den Zeitwörtern des Gehens u. ä., die man daher auch hierher ziehen könnte.

- a. delfan, grabend suchen. Bo. 74, 13 pe ærest þa eorpan ongan delfan æfter golde & æfter gimmum.
- β. faran, gehend suchen. Or. 260, 9 he self æfter gewinne for, & nán findan ne mehte.
- $\gamma$ . irnan, laufend suchen. Bo. 376, 13 ba be on eallum bingum wadab on hiora agenne willan, & æfter hiora lichoman luste irnab.
- đ. secan, suchen. Or. 136, 26 pæt hie hiene æfter fripe sohton (= sie suchten ihn wegen des Friedens; also doppelte Fügung: "sie suchten ihn", und: "sie suchten nach dem Frieden").
- e. sendan, nach Jemand senden und ihn bitten zu kommen, wegen und um Etwas (z. B. Hülfe, Frieden) senden. Or. 98, 13 pa burgware sendon pa æfter Jesulause; 19 hie sendon pa on Perse æfter Conone; 116, 22 pa sende he æfter maran fultume to dæm pe pa burg ymbseten hæfdon; ferner 148, 7; 154, 22; 160, 2; 170, 17, 20; 174, 27, 28; 182, 10; 200, 30; 202, 17; 270, 26, Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 206, 24 pa twegen leorning-cnihtas pe Crist sende æfter pam assan.
  - ζ. spyrian, forschen. Bo. XIV, 17 hu we sceoldan eallon

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen der einzelen Zeitwörter vgl. die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes.

mægne spyrian æfter Gode; 94, 3 se þe wile wislice & geornlice æfter þam hlisan spyrian; ferner 178, 13; 194, 8; 196, 3; 230, 17; 242, 3; 254, 20; 258, 18; 280, 19; 306, 28; 308, 4; 388, 7; usw.; Sedgefield hat es "about 25 times" gefunden. So. 180, 3 þæt is þæt man spurige æfter gode; 184, 33 gyf hi nellað spurian efter þam þe þu spurast; ferner 185, 27; 186, 25; 188, 18; 190, 24; 204, 23. Vgl. auch § 615. a.

η. earnian, streben. So. 201, 3 ac ælc hæfð be þam andefnum þe he ær æfter æarnað. Vgl. auch beim Genitiv δ 11. a., d.

(I. S. 11/12).

9. flietan, streitend streben. Cp. 176, 6 da pe æfter oderra monna ierfe flietad & hie reassad (= qui adhuc et aliena rapere contendunt); ebenso 318, 15 (mit ausgelassenem ierse).

1. girnan, strehen. Or. 278, 10 ha gierndon eac æfter hæm

onwalde. Vgl. auch beim Genitiv § 11. e., I. S. 12.

x. higian, streben. Cp. 330, 14 se þe æfter dæm higad dæt he eadig sie. Bo. 292, 13 forþæm is ælcum þearf þæt he higie eallan mægne æfter þære méde; vgl. 132, 27 hu mæg þæt yfel beon þætte ælces monnes ingeþanc wénþ þætte gód sie, & æfter higaþ, & wilnaþ to begitanne. So. 189, 19 fagene dæs dæles þe þu ongitan magæ & higa georne æfter maran. Vgl. auch § 615. a.

λ. longian, verlangen. Or. 84, 27 þæt us nu æfter swelcum

longian mæge.

 $\mu$ . swincan, arbeiten, streben. Bo. 190, 22 ne swinch he nauht æfter dam hu he foremærost seo, ne nan mon eac ne begit pæt he æfter ne swinch (vgl. § 615. a.), he donne swinch ealle his woruld æfter ham welan; 292, 31 he simle æfter ham swinch.

v. wilnian, streben. Bo. 126, 18 & wilnian hiora woruld æfter pæm = sie streben ihr ganzes Leben lang darnach; I. S. 260 ist dieser Beleg also bei wilnian mit dem Akkusativ zu streichen. Vgl. auch beim Genitiv § 11. l. (I. S. 13) und 25. d. (I. S. 33).

- E. winnan, kämpfend streben. Or. 278, 9 & he ofslog Saturninus, þe æfter þæm onwalde wonn. Bo. 190, 25 he donne swincð (vgl. µ.) ealle his woruld æfter þam welan (Sedgefield liest hier aus C: wind); 366, 11 hi wunnon æfter wyrþscipe on disse worulde. Vgl. Chronik 39, 685 her ongan Ceadwala winnan æfter rice.
- o. hwyrfan, wenden. Ps. 23, 4 se be ne hwyrtô his mod æfter idlum gebohtum.

π. gewendan, wenden. Cp. 405, 35 ba he stod æfter us gewend.

o. acsian und o. frínan, fragen. Or. 166, 12 and ælc acsiende & frínende æfter his friend. Bo. 332, 19 swa is disse spræce þe du me æfter ascast; 366, 6 hwy ge nellan acsien æfter dam wisum monnum and æfter dam weorpgeornum. So. 183, 22 hwi acsast þu ma æfter dam; 194, 33 nu þu wást be dam þreom þingum þe du æfter acsodest. Ps. 36, 35 and ic acsode

æster him and hine sohte. Vgl. auch § 615. a., und beim Genitiv §§ 12. a., c. (I. S. 14) und 36. a., d. (I. S. 39).

r. murcnian, klagend sich sehnen. Bo. 66, 7 hwæt murcnast

bu bonne æfter bam be bu forlure.

- v. seofian, seufzend sich sehnen. So. 189, 26 pu ne scealt to swide pé ládian ne to swide seofian afwer (!!) riht; die Jub-Ed. übersetzt: after aught; auch Hulme nimmt und wohl mit Recht Schreib- oder Druckfehler für after awiht an (a. a. O., S. 8/9).
  - φ. sican, seufzend sich sehnen. Or. 92, 35 þæt wæron þa

tida be Romane nu æfter sicad.

- $\chi$ . blissian und  $\psi$ . gefeon, sich freuen. Ps. 34, 19 forbæm pæt mine fynd ne blissien æfter me; 37, 16 ic symle bæd, pæt næfre mine fynd ne gefægen æfter me. Vgl. beim Genitiv § 15. d. (I. S. 19).
- ω. oleccan, schmeicheln. Bo. 144, 17 ponne bepurson hi bæt hi oleccan pæm æfter fripe, pe ænigre wuhte mare habbað.

Man vgl. auch die mit æfter zusammengesetzten Zeitwörter: I. S. 87, 102, 153.

### §614ª

### e. æfter bei einigen anderen Zeitwörtern.

- a. gesellan, geben. Bo. 192, 6 siddan he bæs welan full bib, bonne binch him bæt he hæbbe ælene willan, gif he hæbbe anweald, & geselh eallne done welan æfter dam anwealde (= er giebt sein ganzes Gut für die Gewalt dran).
- β. niedan, zwingen. Or. 290, 24 ac his geréfan & his ealdormen nieddon hi æfter gafole. Bo. 78, 20 & sette him dómas & nidde hie æfter gafole.
- γ. secgan, sagen. Le. 62, 40 leases monnes word ne rece bu no þæs to gehieranne, ne his domas ne geþafa þu, ne nane gewitnesse æfter him ne saga þu; Schmid übersetzt: und lege kein Zeugnis für ihn ab.

### §614<sup>b</sup>

### 2. æfter mit dem Instrumentalis.

a. Zeitlich: Be. 475, 10 da æfter don Claudius eft fyrde gelædde on Breotone; ebenso 479, 5; 494, 35; 514, 35; 521, 35; 522, 4; 546, 41; 547, 23; 557, 4; 558, 12; 559, 23; 564, 37; 507, 39; 584, 2 dæt bæt ealond Wiht onfeng Cristene bigengan, dæs twegen cynelice cnihtas æfter don onfangenan fulluhtes bæbe sona wurdon ofslegene (= ut Vecta insula Christianos incolas susceperit, cujus regii duo pueri statim post acceptum Baptisma sint interempti). Cp. 136, 19 swide hræde æfter don he gecydde; ebenso 160, 4; 212, 8; 264, 20.

b. Bezeichnung der Gemäscheit: Be. 487, 36 æfter don pe hi lærdon hi sylfe durh eall lifdon (= secundum ea quæ docebant ipsi per omnia vivendo); 556, 38 da dyde Oswio se cyning æfter don de he Drihtne gehét (= juxta quod Domino

voverat); 562, 11 æfter don de me se Mæssepreost sægde (= juxta quod mihi Presbyter referebat).

### 3. Einzelheiten,

\$ 615

- a. In Relativsätzen kommt æfter zuweilen mit dem Akkus ativ vor, doch beruht das sicherlich nur darauf, dass die relative Verbindung angeknüpft wird, ohne dass an das Folgende gedacht wird: Cp. 330, 24 δæt ierse δæt ge ærest æfter higiað (vgl. § 614. κ.). Bo. 190, 24 (vgl. § 614. μ.); 312, 24 ic ondræde þæt ic forlete þæt wit ær æfter aspyredon (vgl. § 614. ζ.). So. 177, 21 gyf ic geséo & habbe þæt ðæt ic æfter swince (vgl. § 614. μ.); 193, 21 þæt is swiðe good gytsung, sege þeah hwet [ergänze: ic] þé æfter acsode (vgl. § 614. ρ., auch § 310. β., I. S. 425). Vgl. aber auch Chronik 29, 656 ða seonde se kyning æfter þone abbode ebenso 30, 656 o.
- b. Zuweilen steht æfter ganz allein, aber nicht als zeitliches Adverb (s. § 552), sondern als Präposition, zu der das Beziehungswort fehlt und aus dem Zusammenhange zu ergänzen ist: Or. 290, 30 hét þeh sendon æfter, þær he ænigne libbendne wiste (vgl. § 614. ε.). Bo. 132, 27 hu mæg þæt yfel beon þætte ælces monnes ingeþanc wénþ þætte gód sie, & æfter higaþ, & wilnaþ to begietanne (vgl. § 614. x.); 344, 14 ac forþy ne magon ða yfelan cuman to þam hean hrofe eallra góda, forþam hi ne spyriaþ on riht æfter (vgl. § 614. ζ.). So. 171, 18 spura þanne æfter & sæc þæt þu acsast (vgl. § 614. ζ.).

c. Die Verbindungen hermster und paraester kommen als zeitliches Adverb vor.

- a. héræfter: Be. 519, 27 swa we est heræster gemynegiap; so noch 529, 35; 580, 38; getrennt: 594, 12 be dam twam hér is æster to cwebanne.
- β. þæræfter: Or. 34, 10 þara oþera syfan geara wædle þe þæræfter cóm: Cp. 104, 7 hwæt getacniað donne þa twelf oxan buton þa twelf apostolas, & siðdan ealle da endebyrdnessa dara biscopa þe dæræfter fylgeað; ebenso 144, 9; ähnlich 186, 15; 188, 7; 242, 15; 314, 3. Bo. 382, 4 ac swa swa dæs andgites mæþ biþ þe þæræfter spiraþ (swiraþ ist Druckfehler). Getrennt: Cp. 399, 33 ne bið hit no fordémed beforan Gode, gif dær gebedo æfter fylgeað.

### B. æt.

Die Präposition æt kommt nur mit dem Dativ vor, während sie in den Bli. Ho. auch wenige Male mit einem Akkusativ erscheint (s. Flamme a. a. O. § 118. II., S. 59). Auch im Altwestnordischen kommt æt mit dem Akkusativ nur vereinzelt vor (s. Gebhardt a. a. O. S. 65).

# 1. Bezeichnung des Ortes.

a, æt bezeichnet, dafs Etwas bei oder an oder in einem Orte § 616 oder Gegenstande oder in der Nähe einer Person geschieht oder sich befindet. Be. 477, 13 he se déma stód æt his godgyldum (= contigit judicem aris adsistere); 505, 13 þa he æt Rome ærest Cristes cyricean stabelode (= Romæ); 510, 2 se wæs ær æt Hrofeceastre Biscop (= qui erat Hrofensis Ecclesiæ Episcopus); 515, 8 da gefóron hi tosomne & gefuhtan on gemære Myrcna deode æt eastdæle dære ea, de is Idle nemned (= ad Orientalem plagam amnis qui vocatur Idlæ); 524, 39 nis fordon ungerisne bæt we an mægen & an wundor of monegum asecgan de æt dissum halgan Cristes mæle geworden wæs (= ad hanc Crucem); 525, 9 da da gebrobru æt béode sæton (= sedentibus jam ad mensam fratribus); ebenso 11: 25 da ne wiste he hwæt he gefélde cealdes æt his sídan licgean (= sensit nescio quid frigidi suo lateri adjacere); 535, 7 & bæt deofolseoce æt his reliquium wæron gelácnode (= ut per eas (= reliquias) sint dæmoniaci curati; Alfred hat hier æt wohl in dem Sinne: durch das Berühren der Reliquien); 536, 17 sum beng slóh tácen æt dam gæte (= pulsans ad ostium); 21 da gesawon hi dær monige men æt him beon; 555, 22 & wilnedon æt heora fæder lice Gode lifian (= ad corpus sui Patris vivere); 565, 13 Putta æt Hrofeceastre to bisceop wæs gehalgod (= Putta Hrofensis Ecclesiæ sit factus Antistes); 578, 2 æt dam lictune dæs mynstres an blind wif hire wæs gebiddende (= ut ad Cymiterium ejusdem Monasterii orans cæca . . .); 616, 24 da gestod he se B.' æt hire & orationem gecwæb ofer hire (= & adstans dixit orationem super illam); 627, 14 ealle da de æt his lichoman wæpende sæton (= omnes qui corpori flentes assederant); 632, 35 & gesæton æt me, ober æt minum heafde, ober æt minum fótum (= & resederunt circa me, unus ad caput, & unus ad pedes); 640, 32 de dær inne wæron æt him (= cum omnibus qui aderant fratribus); 642, 35 dæs mynstres, þæt is æt Wire muban (= quod est ad ostium Viuri amnis). Or. 8, 24 se westsubende Europe landgemirce is in Ispania westeweardum et dæm garsecge, & mæst æt bæm iglande bætte Gades hátte (= apud Gades insulas); 31 þære Affrica norþwestgemére is æt þæm ilcan Wendelsæ; ähnlich 10, 1, 26; 22, 11, 18; 24, 33; 78, 15, 25; 102, 22; 110, 7; 120, 26; 128, 2; 136, 29; 144, 6; 154, 3; 156, 26; 166, 33; 168, 30; 186, 27, 31; 194, 7; 202, 9; 220, 21; 238, 7; 256, 10; 80, 16 Xersis pæt oper folc swa swide forseah, bæt he ascade, hwæt sceolde æt swa lytlum weorode mara fultum (Belden meint, æt sei hier = against; jedes Falles nähert es sich hier diesem Sinne); 158, 8 & hie mid flexe bewundon & onbærndon hit & bebyddan hit bonne on bone elpend hindan, bæt hie bonne fóran wédende ægþer ge for þæs flexes bryne ge for þara nægla sticunge, bæt æt ælcon þa forwurdon ærest þe him onufan wæron.

Cp. 8, 4 ic wolde bætte hie ealneg æt bære stowe wæren; 100, 17 done stan be æt his heafdum læg; 19 ba he æt dæm stane slæpte; 20 he geseah åne hlædre stondan æt him on eorðan; 21 & æt dæm uferran ende Dryhten hlinode; 132, 12 toworpne sint da stanas dæs temples, & licgead æt ælcre stræte ende; 134, 17 he ne cwæd na dæt da gimmas wæren forsceadene æfter dæm strætum (vgl. § 611), ac æt dæra stræta endum; 198, I hie underfod yfle gedohtas æt hiera heortan (= conceptam in corde malitiam); 307, I gif we done biteran wille æt dæm æsprynge forwyrcead & adrygad; 308, 2 gif æresd se wyrtruma bid forcorfen æt dære heortan (= cum a corde prius radicem levitatis abscindunt); 310, 6 kóka aldormon towearp da burg æt Hierusalem; 340, 11 gif se wyrttruma ne bid forcorfen odde forbærned æt dæm stemne: 425, 4 swa us bid æt Gode, donne we wid hine gesyngiad (= ita et cum Deo delinquimus). Bo. XIV, 2 & hu mon héhb bone heafodbéah æt þæs ærneweges ende; ebenso 292, 4; 218, 23 cymp donne up æt dam æwelme. So. 199, 34 bonne byd bær forlytlu wynsumnes æt þam lyfe. Le. 96, 7 gif he geméteð oðerne æt his æwum wife. - Vgl. Chronik (Kluge) 24, 8 his lic lip æt Wintanceastre; 25, 63 wintersetl namon æt Peodforda; usw.

1. Anmerkung: Die Präpositionsverbindung steht wie ein Attribut bei einem Hauptworte: Be. 472, 29 mid dam brodrum dere cyricean æt Lindesfarena (= a Fratribus Ecclesiæ Lindisfarnensis); 522, 12 on da tid seo cyrice æt Hrofeceastre wæs hyrdeléas (= Hrofensis Ecclesia); 20 he forlét eac on his cyricean æt Eoforwicceastre Jacobum done diacon (= reliquerat autem in Ecclesia sua Eburacensi Jacobum Diaconum).

- 2. Anmerkung: Die Präpositionsverbindung steht wie ein Prädikatsnomen: Be. 551, 18 des mynstres de is nemned æt Hregeheasse (= Monasterii quod vocatur ad Capræ caput); 552, 30 on dam cynelican tune, de nemned is æt Walle (= in villa regia, quæ cognominatur Ad murum); 572, 13 Putta Cantwara burhge B.' seo is cweden æt Hrosesceastre (= quod dicitur H.); u. ö. Or. 19, 23 he seglode to deser porte de mon hæt æt Hædum; Sweet giebt zu dieser Stelle im "Anglosaxon Reader' folgende Anmerkung (S. 192, zu Z. 99): "æt Hædum, Heidabær, now Slesvig. This pleonastic use of æt with names of places occurs elsewhere in the older writings, as in the Chronicle (552), "in dære stowe de is genemned æt Searobyrg", where the æt has been erased by some later hand, showing that the idiom had become obsolete. Cp. the German "Gasthaus zur Krone", Stamboul = "èς τὰν πόλιν". Der Vergleich mit dem Deutschen hinkt. Belden vergleicht noch mhd. da zen Burgonden, so was ir lant genant.
- 3. Anmerkung: Nachgestelltes æt: Be. 597, 11 da stod him sum mon æt durh swesen & hine hålette (= adstitit ei quidam per somnium); 618, 6 da men de him æt wæron; 633, 12 monnum, de me æt sæton (= qui mihi adsederant).

4. Anmerkung: öæræt: Or. 294, I þa cóm Theodosius bærto, & funde bæræt feawa men. Vgl. auch Be. 487, 7 (§ 619. y.). § 617 b. æt bezeichnet die örtliche Nähe in übertragener Bedeutung so, dass Etwas bei oder während einer Handlung oder einem Ereignisse geschieht, gleichsam = "bei Gelegenheit von"; es hat eine zeitlich e Färbung, aber ursprünglich wird der Gedanke an die örtliche Nähe bei der Anwendung von æt massgebend gewesen sein. Be. 402, 4 ac dé sceolan of Gallia rice bisceopas cuman. da dé æt biscopes halgunge on gewitscype standan (= nam quando de Gallis Episcopi veniunt, qui in ordinatione Episcopi testes adsistant); 505, 35 he Mellitus betwih hi æt dam sinode sæt; 516, 15 swa du æt swæsendum sitte mid dinum ealdormannum (= te residente ad cœnam cum Ducibus); ähnlich 618, 10; 520, 9 segen fore him bæron æt gefeohte (= in pugna); 528, 13 bæt he mid by foresprecenan B. sæte æt his undernswæsendum (= cum . . . . consedisset ad prandium); 569, 7 gif he æt leornunge sæt; 575, 18 sebe mid ohre gingran breher æt gebede wæs; 582, 8 da he æt fulluhte bæbe abwegen wæs; 598, 29 da de æt forbfóre wæron (= qui prope morituri esse videbantur); 549, 12 da de æt dam deabe heora synna hreowe dydon. Or. 30, 35 bæt nan forbyrd nære æt geligere betwuh nanre sibbe; 54, 22 he him æt dære pinunge fylstan wolde; 56, 21 cwædon bæt hie to rade wolden fultumlease beon æt heora bearnteamum; 24 gecwædon ba bæt ba be ær æt bæm ábum næren, bæt ba hám gelendon; 84, 28 pa swa micel folc on swa lytlan firste æt þrim folcgefeohtum forwurdon; 33 mid þæm þe he sprecende wæs to his geférum æt his underngereorde; 120, 24 ac Somnite æt obran geseohte mid maran fultume & mid maran wærscipe to Romana gemetinge coman bonne hie ær dyde; ähnlich 82, 14; 182, 2; 184, 15; 190, 8, 32; 208, 11; 242, 12; 280, 9; 130, 25 ba hie sume sibe druncne æt heora symble sætan; 194, 4 þeh he hie æt bæm ærran færelte begietan ne mehte; 234, 4 ober (wundor) wearp on Tarentan bære byrig æt anre feorme; 224, 25 dær hie æt hiera gemôte wæron. Cp. 26, 8 & bæt hi fyrmest hlynigen æt æfengislum (= in cœnis); 80, 19 dæt se sacerd scyle onson done swidran bogh æt dære offrunge (= in sacrificio; Sweet: the right shoulder of the offering); 148, 14 oft mon bid swide wandigende æt ælcum weorce & swide lætræde; 262, 21 ne underfengon ge no done Gast æt dæm fulluhte to deowianne for ege; 413, 16 dæt hie ne dyrfen bion gesewene æt dæm nearwan dome (= ut a districto judice videri non debeant). Bo. 380, 25 swipe wel du min hæfst geholpen æt bære spræce. So. 196, 10 ic wat bæt du hefst done hlaford nu to dæg de bu tweowast æt ælcum þingum bet þonne þé siluum. Ps. 5, 3 ic stande on ær mergen beforan de æt gebede, and seo be; 0, 10 and gefultumend bu eart, Drihten, æt ælcere dearfe. Le. 78, 13 gif mon oderne æt gemænan weorce offelle; 84, 23 gif hond mon toslite obbe abíte, æt forman misdæde geselle VI scill., gif he him mete selle, æt æfteran cerre XII scill., æt þriddan XXX scill. (beim zweiten und dritten Male wird hier der Übergang zum Zeitlichen sehr deutlich); I gif æt þissa misdæda hwelcere se hund losige; 86, 29 be twyhyndum men æt hlóðslyhte; 66, 7 gesetton for þære mildheortnesse þe Crist lærde, æt mæstra hwelcre misdæde, þæt þa woruldhlafordas moston mid hiora leafan buton synne æt þam forman gylte þære fiohbote onfon, þe hie þa gesettan, buton æt hlafordsearwe, þam hie nane mildheortnesse ne dorfton gecwæðan; 100, 61 gif mon bið on hrif wund, geselle him mon XXX scill. to bote; gif he þurhwund bið, æt gehweðerum muðe twentig scill. — Vgl. Æpelstan (Le) 130, Cap. 1 þeof, þe æt hæbbendre handa gefangen sy; ebenso 152, § 2.

c. In wenigen Fällen bezeichnet æt die örtliche Richtung, § 618 das Ziel einer Bewegung: Be. 614, 10 pæt .. gesundige windas durh done smyltestan sæ usic æt lande gebrohte (= secundi nos venti ad terram usque per plana maris terga comitarentur). Or. 122, 6 se æbeling bebead sumum his folce bæt hie gebrohten Romana consulas & heora witan æt heora agnum londe & him beforan drifen swa swa niedlingas; 264, 21 & heton eft Johannes æt his mynstre gebrengan on Effesum from bæm woruldierbum (= w ... iermbum?) be he hwile on wæs (= Joannes Ephesum rediit). Cp. 132, 2 gif ba fét weordad ascrencte, eal se lichoma wierd gebigged, & dæt heafod gecymd æt (H.: on) dære eordan (= ne a profectus sui itinere pedes torpeant, cum curvata rectitudine corporis caput sese ad terram declinat). Bo. VI, 21 heo wende bæt heo hine hwæthwegnunges upahafen hæfde & fulneah gebroht æt þam ilcan weorbscipe de he ær hæfde; ebenso 46, II; 32, 8 mid bam beowum ic eom ealne bone heofon ymbhweorfende, & þa niþemestan ic gebrenge æt þam hehstan, & da hehstan æt þam niþemestan, þæt is þæt ic gebrenge eaþmodnesse on heofonum, & þa heofonlican gód æt þam eaþmédum; 76, 7 nis nan tweo, þæt þæs andwearda wela amerþ & læt da men de beob atihte to bam sobum gesælbum, & he nænne ne mæg gebringan þær he him gehét, þæt is æt dam hehstan góde. Ps. 12, 2 hu lange sceal ic settan on mine sawle dis sorhfulle gepeaht, and his sar æt minre heortan. - Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 166, 16 he wolde æt dam weorce gecuman. — Nachgestellt: Cp. 246, 21 ac ge me noldon æt cuman.

**oæræt** getrennt: Cp. 58, 11 oæt se se pe swelc ne sie, oær no æt ne cume, oeah hiene mon niede.

d. Einzelheiten.

§ 619

a. æt hám = zu Hause (endungsloser Dativ, s. Gramm. v. Sievers § 237. Ann. 2).

aa. Ruhe: Or. 46, 16 æt ham beon; 90, 25 mon oft hergeade ægðer ge on hie selfe ge on heora land æt hám; 98, 3; 110, 31; 136, 29, 30; 170, 1; 192, 30. So. 163, 7 þæs þe ic

æt hám behorste. — Vgl. Chronik (Kluge) 31, 339 þe þa æt hám æt þam geweorcum wæron. — Ælfric (Thorpe) 1. 126, 6 min cniht lið æt hám bedreda.

ββ. Richtung (= nach Hause): Or. 56, 19 æt hám cuman;

72, 19 buton anum, se þæt laðspel æt hám gebodade.

β. æt handa, das genau dem ne. at hand entspricht, = "zur Hand." Be. 511, 23 næfde he scyld æt handa, þæt he done cyning mid gescyldan mihte (= non habens scutum ad manum quo Regem a nece defenderet); 525, 11 da sæt he æt béode, & næfde da æt handa hwær he þæt gebrohte lác healdan sceolde, sende þa on his bosm (= qui cum sedens ad mensam non haberet ad manum ubi oblatum sibi munus reponeret, misit hoc in sinum sibi).

γ. Prädikativ erscheint æt allein = "dabei anwesend" im örtlichen Sinne selten: Be. 572, 12 & swylce eac ure brohur & sacerd Wilferp Norpanhymbra B.' durh his agene ærenddracan æt wæs, eac swylce æt wæron ure brohru & sacerdas... (= quibus etiam frater & Consacerdos noster Uilfrid Nordanhymbrorum gentis Episcopus per proprios Legatarios adfuit; adfuerunt & fratres ac Consacerdotes nostri...); 487, 7 mid eallum his geféran de dær æt wæron (= una cum omnibus qui aderant ejus comitibus; nicht = "dabei", sondern = "dort dabei", dær ist also von æt zu trennen). — Vgl. auch ætstandan § 71. d., I. S. 91.

#### 2. Bezeichnung der Zeit.

§ 620 a. Be. 511, 40 seo wæs gefullad by halgan dæge æt Pentecosten ærest manna of Norbanhymbra deode (= quæ baptizata est die sancto Pentecostes, prima de gente Nordanhymbrorum); 519, 30 bæt he wære gefullod æt middum dæge fram Paulino (= baptizatum se fuisse die media a Paulino); ebenso 575, 9; 525, 14 da wæs æt midre nihte da he wæccende wæs, (= at medio noctis tempore, cum evigilaret); 588, 7 & seldon on hátum babum heo babian wolde, butan bam hyhstum symbelnessum & tidum æt Eastrum & æt Pentecosten & dy twelstan dæge ofer geohol (= raroque in calidis balneis, præter imminentibus sollemniis majoribus, verbi gratia Paschæ, Pentecostes, Epiphaniæ, lavari voluerit); 627, 35 swa sunnon upgong bib æt middan sumere. Or. 17, 7 he sæde þæt he æt sumum cirre wolde fandian hu ....; ebenso 260, 30; 60, 25 ealle stærwriteras secgad bæt Asiria rice æt Ninuse begunne, & Romana rice æt Procose begunne (da rice "Zeit der Oberherrschaft" bedeutet, ist æt hier wohl eher zeitlich als örtlich aufzufassen; örtlich will es Belden auffassen, der es (a. a. O. S. 76) mit anderen Stellen fälschlich zusammenbringt); 82, 2 hu we mægen us selfum betst word & longsumast æt urum ende gewyrcan; 6 Xersis wæs þa æt twam cirrum on ðæm londe swa gescend; 92, 19 bone demm be Romanum æt bæm cirre gedon weard; 94, 15 ac hi hefenisc fyr æt dæm ilcan cyrre forbærnde; ebenso 114, 26; 116, 4 & sona æt ánum cirre án C & eahtatig ceapscipa gefengon; 118, 21 æt þæm cirre wurdon Ahteniense forslagen; ebenso 208, 18; 210, 32; 140, 17 æt oðrum cirre; ebenso 216, 13; 182, 10 æt bæm briddan cirre; ebenso 216, 14; 228, 28; 12 æt þæm feorðan cirre. Cp. 196, 11 hit gelomp æt sumum cirre dæt ...; ebenso 234, 24; 427, 24; 224, 17 dæt he donne nanwuht æt dæm cirre ne bid astired; 305, 17 hie mon æt ælcum cierre mæg for hira leohtmodnesse of hiera ágnum geðeahte awendan; 455, 33 donne he afliemd æt anum cierre da mettrymnesse; 457, 5 dæs lichoman læcas oft æt anum cierre ægder dóð; 303, 14 dylæs he da bieternesse dære wyrte de hine gehælan sceal æt fruman gefréde; 443, 9 swa swa hit God æt fruman wisse. Bo. 88, 6 se hét æt sumum cyrre forbærnan ealle Rome burh; 244, 18 æt odrum cerre bu me sædest bæt du . . .; 382, 26 ac sio gesiho æt fruman cerre, swa da eagan on besiop, hio ongitap ealle done andwlitan pæs lichoman; 338, 17 he welt eallra gesceafta swa swa he æt fruman getihhod hæfde & get hæfb; ebenso 376, 4. Le. 96, 43 eallum frioum mannum has dagas sien forgifene . . . . and an dæg æt Sce Petres tide and Sce. Paules, . . . and æt Eallra haligra weordunge anne dæg. — Vgl. Blickl. Hom. 29, 24 God fæder stemn wæs gehyred æt his fulwihte; 51, 8 æt bæm ytmestan dæge hit him wyrb to teonan; ebenso 24.

b. Besonders häufig kommt æt zur Bezeichnung der Zeit mit § 621 einigen Superlativen vor; Fügungen die gradezu als Adverbien betrachtet werden können.

a. æt nihstan = zuletzt, schliesslich; dann. Be. 507, 24 da æt neahstan wæron heo mid håtheortnesse onstyrede (= ad ultimum furore commoti); 508, 19 wære du ofergeotende minre bysne hwæt ic fore Cristes cneohtum da he me in tacnunge his lufan bebead, bende & swingan & carcern & monige geswencednesse & æt neahstan done sylfan deah & rode deah from ungeleafsumum & Cristes feondum ic drowade & aræfnde, bæt ic mid Criste gesigefæsted wære (= vincula, verbera, carceres, adflictiones, ipsam postremo mortem, mortem autem crucis); 512, 32 da æt nyhstan geleornade he (= tandem); ebenso 530, 3; 542, 1; 513, 3 ba gesohte he æt nyhstan & com to Rædwolde (= tandem). Or. 30, 12 & pa æt nyhstan he wæs feohtende wid Sciddie (= post); 32 & ba æt nehstan hyre agene sunu hio genam hyre to geligere (= tandem filio inceste cognito); ebenso 56, 17; 86, 27; 110, 30; 114, 37; 140, 7; usw. usw. Cp. 194, 14 dæt donne æt nihstan hit wierd to gewunan dæt he hit ne mæg gebétan; 250, 8 donne is æfter dæm gecweden dæt he sárgige æt nihstan (= et gemas in novissimis). Bo. 24, 11 & ponne æt nihstan, ponne hy læst wænab, hi on ofermodnesse forlætab. - Vgl. Wulfstan 152, 14 da gelamp hit æt nixtan, þæt . . . . — Bli. Ho. 85, 1 & þa æt nehstan he lét . . .

β. æt ærestum = zuerst. Cp. 278, 3 æt ærestum lyst done

mon unnyt sprecan be odrum monnum (= prius). Le. 68, Cap. 1 at ærestan we lærað, þæt mæst þearf is, þæt æghwelc mon his áð and his wed wærlice healde. Di. 69 nu æt ærestan.

- and his wed wærlice healde. Di. 69 nu æt ærestan.
   γ. æt siþestan = zuletzt. Cp. 330, 24 ðæt ierfe ðæt ge ærest æfter higiað, æt siðestan hit bið bedæled ælcre bledsunge (= hæreditas, ad quam festinatur in principio, in novissimo benedictione carebit).
- o. æt ytmestan = zuleizi. Cp. 332, I on dys andweardan life we onginnad ærest libban to dæm dæt we æt ytmestan onfón sumne dæl bledsunga (= ex hac quippe vita initium ducimus, ut ad benedictionis sortem in novissimo veniamus).

## 3. æt bei Zeitwörtern\*).

Auch bei Zeitwörtern ist die ursprüngliche örtliche Bedeutung von et stets zu erkennen,

- § 622 a. æt bezeichnet bei den Zeitwörtern des Empfangens, Bittens, Erreichens, Findens u. ä. die Quelle, woher man empfängt oder erbittet usw.
  - a. abiddan, erbitten. Be. 577, 9 bæd þæt heo funde & abæde æt dær [lies: dæs] árfæstan scyppendes mildheortnysse, þæt heo fram swa myclum cwylmnessum onlysed beon moste (= apud misericordiam pii conditoris impetraret). Or. 194, 26 gesecgad me nu, Romane, hwonne bæt gewurde ær dæm cristendome, bæt obbe gé obbe odere æt ænegum godum mehten rén abiddan, swa mon sibban mehte, sibban se cristendom wæs, & nugiet magon monege gode æt urum Hælendum Criste, bonne him bearf bid; 268, 15 þa abædon hie æt þæm ælmihtegum Gode þæt hit swa swide rinde bæt hie hæfdon wæter genog onufan bære dúne. Cp. 60, 23 of he ongiete dæt he mæge abiddan æt Gode bæt he onginne (= quod obtinere a Domino quæ poposcerit possit. -Vgl. Bli, Ho. 65, 7 him forgifenesse æt urum Drihtne abiddab; u. ö. (s. Flamme. — Wulfstan 152, 25 abæd se abbod æt þam ælmihtigan gode, bæt hyre sunu sang swyde hlúde of heofonum. - Chronik 25, 626 wolde abiddan æt Gode, bæt he moste his feonde afyllan.

β. anbidian, erwarten. Ps. 24, 19 forpam ic symle pæs anbidode and wilnode and wende æt pe Drihten. — Vgl. I. S. 28.

γ. begitan, erlangen. Be. 482, 3 ne mihton hi nænigne fultum æt him begitan (= neque quicquam ab illo auxilii impetrare quiverunt). Or. 48, 30 hwær ænegu þeod æt oþerre mehte frið begietan. — Vgl. Altkent. Urkk. (Kluge) 10, 2 hu min willa is det min ærfelond fére, de ic et Ædeluulfe cyninge begæt & gebohte mid fullum friodome on æce ærfe. — Bli. Ho. 85, 30 þa þine welan þe þu on fruman begeate æt þæs ærestan

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen der einzelen Zeitwörter vgl. die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes.

mannes egeleasnesse & unhyrsumnesse, & æt neorxnawanges ánforlætnesse. — Wulfstan 151, 4 gyf we ænige miltse begytan sceolon æt gode. — Vgl. auch I. S. 21.

- 6. biddan, erbitten. Or. 48, 23 pe nu lustlice sibbsumes frides & sumne dæl landes æt eow biddende sindon; 84, 15 pæt he eft wæs biddende ánes lytles troges æt ánum earman men; 248, 16 & him fultumes bæd æt Pholomeuse pæm cyninge. Vgl. Bli. Ho. 65, 12 forpon pe hie næfre forgifenesse æt Gode ne biddap. Ælfric (Thorpe) I. 256, 6 hu mihtu for sceame æniges dinges æt Gode biddan.
- $\varepsilon$ . findan, finden. Be. 574, 40 mid by heo da nænige cupe andsware findan mihte, deah de heo georne sohte æt dam swustrum, da gelamp þæt . . . . (= cumque nihil certi responsi, tametsi sæpius inquirens, a Sororibus accepisset); 577, 9 (s.  $\alpha$ ). Or. 56, 2 þæt hie swaþeah æt him ne mehton mid þy nane are findan; 244, 1 & for þon eac ic ne mæg findan æt me seolfum þæt ic hine æfre geseo.
- ζ. gebycgan, kaufen. Be. 530, 14 & mid feo gebohte æt him þæt biscopsetl on Lundenceastre (= emit pretio ab eodem sedem Lundoniæ civitatis); 571, 10 he gebohte noht mycelne dæl ðæs landes mynster ðær to getimbrianne æt sumum gesíþe ðe þæt land ahte (= emit partem a Comite). Or. 152, 34 nan mon ne mehte æt obrum his feorh gebycggan.

η. geceapian, kaufen. Or. 228, 15 Geoweorda geceapade mid his feo æt þæm consule; þæt he þæs gewinnes lytel þurhteah.

9. gefaran, erreichen. (Vgl. § 103, I. S. 199). Or. 122, 23 ægber þara folca wæs þæs gefeohtes georn, Somnite for þæm anwalde þe hie on ægþere healfe hæfdon, & Romane for þæm bismere þe hie ær æt him gefóran; 156, 31 gif ic eft gefare swelcne sige æt Romanum.

i. gegitsian, erstreben, erreichen. Cp. 364, 22 wilniad dæt hie gegitsien & gelicetten æt dæm ungetydum folce wisdomes naman (= ut apud imperitum vulgus scientiæ sibi nomen ex-

torqueant).

x. gehyran, hören. Be. 549, 25 da his gesihhe æt his sylfes mûpe gehyrde (= illasque visiones ex ipsius ore audierit); ebenso 558, 40 (= ab ipso audisse). Cp. 303, 5 dæt we æresd gedón dæt hie gehieren æt us hwæthwugu dæs de him licige (= cum prius ad audiendum eorum placabilem mentem fecerint præmissa bona quæ placent). Bo. 246, 7 ic wolde get his mare æt dé geheoran (= planius tamen ex te audire desidero). — Vgl. Bli. Ho. 119, 32 þa his lare & his word þe hie æt his sylfes muþe gehyrdon.

λ. geleornian, lernen. Be. 528, 4 þæt he æt him geleornode þæt he . . .; 593, 28 swa swa heo æt gelæredum wæpnedmonnum geleornian mihte (= a doctis viris discere). Or. 30, 8 þone wígcræft þe hy æt him geleornodon; 152, 22 ða wæs seo

sibb & seo mildheortnes geendad be hie æt Alexandre geleornedon.  $Vgl. \pi$ .

μ. gelæred beon, lernen. Or. 132, I Chalisten þone Philosofum he ofslóg, his emnscolere, de hi ætgædere gelærede wæron æt Aristotelese heora magistre (= C. philosophum, sibique apud A. condiscipulum occidit; vgl. zu de hi § 296. a., I. S. 411).

v. gelicettan, erheucheln. Cp. 364, 22 (s. bei i.), wo es mit gegitsian zusammen "durch Heuchelei erstreben, erreichen" bedeutet.

- 5. geniman, nehmen. Cp. 186, 22 eft ic eow gesio, & Jonne blissiad eowre heortan, & eowerne gefcan eow nan mon æt ne genimd (= iterum videbo vos, et gaudebit cor vestrum, et gaudium vestrum nemo tollet a vobis).
- o. habban, haben. Cp. 142, I se bid eallinga Godes gewinna se se be wilnad dæt he hæbbe ba weordunga for his gódan weorcum be God habban sceolde æt næm folce (= qui per recta opera, quæ facit, ejus vice ab Ecclesia amari concupiscit); 190, 3 dæt hie . . . æt Gode da léan habban willen; 425, 11 hwelce idnesse hæfd God æt urum witum, odde hwelcne weordscipe hæfd he æt urre drowunga (= neque enim Deus nostris cruciatibus pascitur). Bo. 52, 22 hwelce gesælba hæfb he æt bam welan; 58, I hwæt hæfst du æt þam gifum þe du cwist þæt seo wyrd eow gife, and æt þam welum, deah hi nu éce wæron; 66, 20 hwæt wilnast bu bonne bæt bu hæbbe æt swelcere gesælignesse; vgl. 21 næfst du bær nauht æt búton bæt bu tilast wædle to flionne; 102, 13 woldon habban eowerra gódena weorca méde æt fræmdra monna cwiddunge (= de alienis sermunculis); 104, 11 hwæt hæfð he æt þam hlisan, æfter þæs lichoman gedále & þære sawle. Ps. 3, 1 monige cwedad to minum mode bæt hit næbbe nane hæle æt his Gode. — Nachgestellt mit bær: Bo. 66, 21 (s. o.)
- π. leornian, lernen. Be. 503, 4 nimab ge min geoc ofer eow & leorniab æt me, bæt ic eom milde & eabmodre heortan (= discite a me); 598, 9 his song & his leop wæron swa wynsume to gehyranne, bæt da sylfan his lareowas æt his mube writon & leornodan (= suaviusque resonando, doctores suos vicissim auditores sui faciebat). Cp. 6, 20 swæ swæ ic hie geleornode æt Plegmunde minum ærcebiscepe & æt Asserie minum biscepe & æt Grimbolde minum mæssepreoste & æt Johanne minum mæssepreoste; 32, 22 leornodon æt him, þæt we flugen. Vgl. Blickling Hom. 13, 18 leorniað æt me, forðon þe ic eom mildheort & eaþmod. Vgl. auch das deutsche: an Einem lernen.
- o. niman, nehmen. Be. 529, 18 da onfeng he him & æt fulluhtbæbe nam æt dæs B.' handa dære godcundan degnunge him to godsuna (= ipsum prius secunda generatione Deo dicatum sibi accepit in filium); 632, 39 da namon hi eft da boc æt me (= receperunt codicem).
- o. onfon, empfangen. Be. 511, 32 pæt he pæt mid his benum æt him onfenge pæt . . . (= precibus suis apud illum

obtinuerit); 516, 7 da de maran gefe & fremsumnysse æt dé onfengon donne ic (= ampliora a te beneficia accipiunt); 554, 10 da bæd he hine bæt he sumne dæl landes æt him onfenge bæt he mihte mynster on getimbrian (= eum possessionem aliquam a se accipere); vgl. auch 574, 7 & monige untrume . . . . ðæræt hælo onfengon. Or. 96, 23 æfter þæm Persa cyning benóm bone ealdormon his scire, be ær bæm fribe anfeng æt Læcedemonium, & hie gesealde anum wræccean of Ahtena, Creca byrg, se wæs haten Conon. Bo. 334, 16 ealle gesceafta, gesewenlice and ungesewenlice, stille & unstille, onfop æt bæm stillan, & æt bam gestæbbigan, & æt þam ánfealdan Gode, endebyrdnesse & andwlitan & gemetgunge (= caussas, ordinem, formas ex divinæ mentis stabilitate sortitur). Ps. 14, 6 se be his feoh to unrihtum wæstmsceatte ne syleò, ne nanes feos ne wilnaò æt þam unscyldigan onfón; 23, 5 se be swylc byð, he onféhð bletsunge fram Gode and miltse æt Drihtne Hælende (also fram und æt unterschiedlos neben einander; vgl. § 673. 6.). - Vgl. Blickling Hom. 41, 14 hwylcum edleane he onfó æt Drihtne; 105, 18 mennische lichoman onfeng æt Sancta Marian þære unwemman fæmnan; u. ö. (vgl. Flamme). — Chronik 41, 688 onfeng fulluht æt Sergium pam papan (A. liest: from).

7. underfón, empfangen. Cp. 260, 6 & hu manige hléorslegeas he underfeng æt dæm þe hiene bismredon (= tot objecta conviciorum probra sustinuit); 368, 7 ac donne we underfód done hwæte æt Gode, donne we ongietad inweardlice da æ (= frumentum quippe a Domino accipimus).

v. wénan, erhoffen. Ps. 24, 19 (s. anbidian).

φ. wilnian, erstreben. Cp. 443, 31 da da he wilnode lare æt Gode, da gefeoll se egeslica ehtere to don dæt he . . . . Ps. 24, 19 (s. anbidian).

x. witan, wissen, erfahren. Bo. 326, 24 ic wolde witan nu æt þé hu..; 366, 21 ebenso. So. 193, 12 ac ic wolde witan ærest æt þé hweðer ... — Vgl. Wulfstan 151, 29 he wyle æt us witan, hu we ....

 $\psi$ . writan, schreiben. Be. 598, 9 (s. leornian).

Im folgenden Beispiele drückt æt die Quelle bei einem verneinten Empfangen aus: Or. 56, 21 & cwædon pæt hie to rade wolden fultumlease beon æt heora bearnteamum.

Vgl. auch noch: gelæccan, ergreifen: Chronik (Kluge) 51, 91 ac dæs caseres heahgeréfa Germanus gelæhte done pistol æt Gregories ærendracan & hine totær. — geearnian, verdienen: Wulfstan 151, 6 ponne moton we be gewyrhtum fela for urum synnum prowjan and doljan and æt gode geearnjan. — (ge)-axian, fragen: Wulfstan 152, 17 and heo sorhfull þa axode æt þæs mynstres abbode, hwær.... Bli. Ho. 43, 18 buton se mæssepreost hie æt him geacsige. Ælfric (Thorpe) I. 80, 17

be dære tide þe he geaxode æt dam tungelwitegum. — a dreogan, erleiden: Bli. Ho. 83, 31 & hér manige setunga & searwa adréag æt Judeum, æt þæm unlædum bocerum; ebenso 97, 15. — þrowian, erdulden: Bli. Ho. 93, 34 þæt we ne þurfon þysne ege leng þrowian æt þyssum englum (vgl. bei from § 673. ɛ.).

- § 623 b. Bei einigen Zeitwörtern, die Befreien bezeichnen, führt zet dasjenige ein, wovon befreit wird.
  - a. ahreddan, befreien. Or. 1, 10 Joseph ahredde Egypta folc æt þæm miclan hungre; 34, 33 he hi æt hungre ahredde. Ps. 4, ü. swa dyde Ezechias, þa he wæs ahred æt his feondum, and swa dyde Crist, da he wæs ahred æt Judeum; 16, 12 and ahrede mine sawle æt þam unrihtan wisan; 17, 17 Drihten ahredde me æt þam ofermætum wæterum; 21, 18 ahrede mine sawle æt heora sweordum, and of þæs hundes handa, min lif (also of und æt unterschiedlos neben einander); 31, 8 ahrede me æt þam þe me habbað utan bestanden; auch 34, 11. Vgl. Bli. Ho. 43, 23 þæt he . . . . þa sauwle raþost mid ele & mid wætere æt þon wiþerweardan ahredde.
  - β. alysan, erlösen, befreien. Or. 44, 9 þæt hie sceolden ðæt lond æt him alésan. Ps. 17, ü. hine God alysed hæfde, ægðer ge æt Sawle ge æt eallum his feondum; (gleich darauf: þonne he alysed wæs fram Judea ehtnesse; vgl. auch 16, 12 and of þære wræce minra feonda alys me;) 17, 28 forþam ic weorðe fram þé alysed æt costingum; 27, ü. hine God alysde, ægðer ge æt his mettrumnesse ge æt his feondum; 28, ü. þonne he alysed wære æt Asirium, and eac æt his mettrumnesse; þæt he sceolde beon alysed æt Judeum; ebenso 29, ü.; dort aber weiter: hu he sceolde alysed beon, ægðer ge fram Judeum ge of ðy deaðe. Vgl. auch 31, ü. on his alysnesse æt his feondum.

y. gefridian, beschützen vor. Ps. 24, 15 gedo forbi, Drihten,

pæt þu me gefriðie æt minre nydþearfe.

- o. hále gedón, erlösen. Ps. 30, 8 pu gesawe mine eadmodnesse, and pu gedydest hále æt nydpearfe mine sawle. — Vgl. Chronik 135, 1002 hi woldon hine besyrewian (!) æt his life & syððan ealle his witan, & habban syþðan his rice.
- § 624 c. æt findet sich endlich bei folgenden einzelen Zeitwörtern:
  - a. abreatian, ekel machen. Cp. 292, 10 oder bid swelce hit sie irres anlicnes, dæt is dæt mon wille æt odrum his yfel adreatian & hine on ryhtum gebringan.

β. befangen beon, behaftet sein. Cp. 376, 23 nu is to ongietonne æt hu micelre scylde da biod befangne da þe . . . .

- γ. beon, beteiligt sein(?). Or. 242, 23 & ealle pa men Julius het ofslean pe æt pære lare wæron pæt mon Pompeius ofslóg. Oder rein örtlich?
- ô. derian, schaden. Cp. 142, 23 ômm hie gedafiad byllic de hie ondrædad dæt him derian mæge æt dæm gilpe.

ε. hine fortruwian, zu sehr trauen. Cp. 326, 15 ne fortruwige he hiene æt δære ciepinge (im Latein nichts Entsprechendes).

ζ. nyt beon, nützen. Cp. 210, 21 oft we magon bion swæ

nyttran æt him (= utilius apud illos proficimus).

η. tweogan, zweifeln. So. 196, 17 dinc pé hweder pé awuht æt his segene tweoge.

3. tweonian, sweifeln. So. 192, 12 gyf me æt énugum bingum tweonað.

Vgl. auch Ælfric (Thorpe) 1. 50, 2 Stephanus wæs to diacone gehadod æt bæra apostola handum.

#### 4. æt feawum wordum.

§624ª

Be. 545, 14 swa swa ic nu æt feawum wordum secge (= ut breviter multa comprehendam); Belden (a. a. O., S. 78) führt die in § 624. β. γ. gegebenen Stellen sowie diese als "a few exceptional uses of æt" an, mit der Bezeichnung "means" für diese. Die Stelle bietet den wohl einzigen altenglischen Beleg für diese bisher nur fürs Me. belegte Anwendung von æt (s. bei Murray, Stratmannmann-Bradley, Mätzner).

#### C. be.

Die Präposition be kommt nur mit dem Dativ und zuweilen mit dem Instrumentalis vor.

# 1. Bezeichnung des Ortes.

a. be bezeichnet, dass Etwas in der Nähe eines Ortes oder einer § 625 Person Statt findet: Be. 509, 6 Laurentius forbférde & in mynstre dæs eadigan Apostoles Sce. Petres bii his foregengan Sce. Agustine bebyrged wæs (= juxta prædecessorem suum A. sepultus est); 511, 18 com he to dam cyninge dy ærestan Easterdæge be Deorwentan dære ea (= juxta amnem Deroventionem); ebenso 574, 14; 611, 14; 641, 11; 642, 36; 518, 15 on Swalewan streame, se ligh be Cetereht tune (= in fluvio Sualua, qui vicum Cataractam præterfluit; vielleicht kann man hier auch im Englischen an die Beaeutung "entlang" denken, vgl. § 626); 519, 31 on Trenton streame be Teolfinga ceastre (= in fluvio Treenta juxta civitatem quæ Tiovulfingacæstir vocatur); 520, 4 dær de hluttre wyllan urnon be folccupum strætum (= juxta publicos viarum transitus); 552, 30 is se be dam wealle de gearo Romane Breotone ealond begyrdon XII milum fram east sæ (= est enim juxta murum); 570, 6 & wæs ærest bebyriged bi Sca. Marian cyricean (= juxta ecclesiam); 588, 30 & hi sona gemétton be dære ceastre weallum druh (= juxta muros); 618, 6 & hine neah forpfore geseah & da men ealle unrôte de him æt wæron & da dúrh be him gesett, on dære he to byrigenne geseted beon sceolde (= juxta); nachgestellt: 582, 22 da se B. þæt geseah de him big sæt (= quo viso Pontifex qui adsidebat). Or. 10, 15 bæt sint India gemæro pær pær Caucasus se beorg is be norpan, & Indus

seo ea be westan, & seo Reade Sæ be suban & garsecg be eastan; diese Verbindungen werden auch selbst wieder als Präpositionen gebraucht, s. §§ 1093 ff.; - 17, 4 (pæt land . . .) is eal weste, buton on feawum stowum styccemælum wiciab Finnas, on huntode on wintra, & on sumera on fiscabe be bære sæ; 128, 14 & funde hiene ænne be wege licgan; 276, 2 Germanie be be Donua wæron, forhergedon Italiam. Cp. 168, 24 & sting ut durh da hringas bi dære earce sidan (= inducesque per circulos, qui sunt in arcæ lateribus); 409, 33 to dære byrig . . ., sio stód bi dære sæ; 433, 10 hæbbe eower ælc his sweord be his déo for nihtlecum ege (= uniuscujusque ensis super femur suum propter timores nocturnos); 15 he hæbbe his sweord be his hype (= ebenso). Bo. 34, 9 deah dæm feohgitsere cume swa fela welena, swa para sondcorna beop be pisum sæclifum; 182, 22 hi sculon secan be sæ warobe & be æa ófrum ægber ge hwite gimmas ge reade. So. 163, 16 se mæg gedón þæt ic softor eardian ægðer ge on bisum lænan stóclífe be bis wæge da while be ic on bisse weorulde beo, ge eac on bam hécan hame de he us gehaten heso (Instrumentalis). Ps. 22, ü. hu hi sceoldon Gode bancian bæra ara be hi be wege hæfdon hamweardes; 2 and fédde me be wætera stadum; 41, 7 forþæm ic eom gemynding þín, Drihten, be Jordane stade and on pam lytlan cnolle, be Ermon hatte. -Vgl. Æpelbirht (Le.) 6, 51 se be bonne bi bam standed. — Chronik (Kluge) 26, 116 and nam wintersetl be Tinan pære ei; 27, 166. — Bli. Ho. 73, 30 Maria seo þe sæt be Hælendes fotum.

§ 626 b. be bedeutet: an - vorbei, entlang: Be. 518, 15 (s. § 625); 533, 30 hit gelamp bæt sum mon rád be dære stowe (= juxta); 534, 18 férde he be dære ylcan stowe (= juxta). Or. 17, 9 þa for he norpryhte be pem lande; 16 & siglde da east be lande; ebenso 19; 19, 14; 17, 22 hie ne dorston forp bi pære ea siglan; 21, 9 & swidost ealle hys speda hy forspendad mid ban langan legere bæs deadan mannes inne, & bæs be hy be bæm wegum alecgao, be da fremdan to ærnad, & nimad. Cp. 196, 13 ba Saul hiene wolde secean uppe on dæm munte, da for he ford bie dæm scræfe de he oninnan wæs, & he his dær no ne wénde; 372, 6 & gegierwe dæt hie irnen bi herestrætum (= in plateis; vgl. bei æfter § 611). Bo. 368, 6 nis hit nan wundor deah bu gestyrige (Sedgefield liest: getiorie und übersetzt: grow tired), gif ic be læde be bam wege. - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 60, 21 eode se apostol be dære stræt.

§ 627

# 2. Bezeichnung der Zeit.

In zeitlicher Bedeutung kommt be nur ein paar Mal im Be. vor, und zwar nur in der bekannten Verbindung, die einem einfachen absoluten Dativ (vgl. I. S. 145 ff.) gleichwertig ist: Be. 479, 28 se be Diocletiane lyfgendun Gallia rice & Ispania heold & rehte (= vivente Diocletiano); 505, 10 æfter Agustine fyligde

on Bisceophade Laurentius Jone he forban be him lifigendum gehalgode (= quem ipse idcirco adhuc vivens ordinaverat): 507. 10 da ongunnon heo sona openlice deofolgildum beowian be monnum buhte bæt heo hwæthwugu forlæten hæfde bi dæm fæder lifiendum (= quam vivente eo aliquantulum intermisisse videbantur); 519, I wæs he be dam breber lifigendum wræcca on Gallia lande (= qui vivente adhuc fratre cum exularet in Gallia); 573, 30 ond da gena be him lifigendum bæt he wæs bewered fram dære bisceopdénunge mid hefigre untrumnesse (= quo adhuc superstite, sed gravissima infirmitate ab administrando Episcopatu Vgl. dazu Callaway a. a. O. S. 42-44, der da auch prohibito). Beispiele der selben Redewendung aus Werken vorbringt, die keine Übersetzungen aus dem Lateinischen sind, und mit Recht gegenüber der Ansicht von Grimm, Mätzner, March, K. Köhler feststellt, dass das Partizip in diesen Fällen nicht als absolut, sondern als attributiv zu betrachten ist. - Vgl. auch Hlodar (Le.) 12, 6 gif ceorl acwyle be libbendum wife and bearne.

Hierher gehört auch eine Stelle aus den So., an der statt des Partizips libbendum das Eigenschaftswort cwucum eingetreten ist: So. 181, 22 bæt byð hwæthwugu swa fæste on mode bæt ic þence bæt ic næfre be me cwucum aletan ne scile.

In anderen zeitlichen Verbindungen fand ich be bei Wulfstan: 208, 3 and sy ælc heordpening agifen be Petrus mæssedæg, and cornteodung be emnihte odde latest be ealre halgena mæssan. — Vgl. auch Grimms Wörterbuch 1. Sp. 1352. 12.

## 3. Bezeichnung der Gemäßheit.

§ 628

Die Bedeutung "gemäfs, nach" entwickelt sich aus der örtlichen Bedeutung "entlang". Vgl. auch § 640.

Be. 494, 29 forbon swa swa bi dan ealdan deodscipe da uttran weorc wæron behealden, swa on dam niwan deodscype nalæs swa swybe bæt útan dón bib, swa bæt innan doht bib, behygdiglice is behealden (= sicut enim in Testamento veteri exteriora opera observantur, ita in Testamento novo, non tam quod exterius agitur, quam id quod interius cogitatur, sollicita intentione adtenditur, ut subtili sententia puniatur); 496, 12 swylce eac bi disse wisan to Dauide durh done sacerd was cweden (= hinc etiam ad David per Sacerdotem dicitur, ut . . .); 541, 1 mid by he da se cyning be dæs B.' hæse & bene blisse onfeng (= dumque Rex jubente ac postulante Episcopo, lætitiam reciperet); 589, 25 ic wat cublice bæt ic be gewyrhtum on minum sweoran bere da byrbenne dysse ádle (= scio certissime, quia merito in collo pondus languoris porto); ebenso 600, 37; 601, 19; 602, 12; 637, 5. Or. 18, 19 æghwilc gylt be hys gebyrdum; 56, 4 hie deah for Godes lufan, be dæs gyltes mæþe, forgifnesse doð; 88, 31 hwelc gewinn þa wæron be dæm þe nu sindon (= im Verhältnis zu); 126, 22 & bær het þa burg atimbran þe mon sibban be him het Alexandria; ebenso 132, 26; 168, 24 ac leton heora fultum pærbinnan beon, be bæm dæle bæt hie ægðer mehton . .; 184, 7 & hie ba Romane be para biscepa lare hie swa cuce bebyrgdan; 208, 3 sibban sæton þa Gotan þær on lande, sume be þæs caseres willan, sume his unwillan. Cp. 8, 14 heht him swelcra ma brengan be dære bysene (= Urschrift, Vorlage für Abschriften; vgl. auch Pogatscher im AfdA. XXV. (1899) S. 30); 128, 5 fordon adreat da hieremen ryhtes llfes, donne hie wilniad gastlice libban, be dæm yfelan bisnum be se déd be him fore beon sceolde (= unde subjectorum quoque procul dubio vita torpescit, quia cum proficere spiritaliter appetit, in exemplo ejus qui sibi prælatus est, quasi in obstaculo itineris offendit); 174, 4 to æghwelcum be his andefene; ähnlich 194, 10; 202, 1; 372, 19; 184, 20 fordæm com Nadan to cidanne dæm kyninge Dauide, & licette, swelce he ymb sumes dearfan & sumes earmes monnes ryht spræce, & sohte dæs kyninges dom, & wolde bæt he ærest hiene be obrum men gedémde, & siddan gehierde his agne scylde, fordæm dæt he eft ne meahte dæm ilcan dome widcwedan (= ut prius rex sententiam diceret, et reatum suum postmodum audiret); 232, 14 gedencen be dysum da æfstegan, hu . . .; 240, 5 be dæm ryhtlice be Judeum wæs gecweden durh done witgan (= unde . . .); 318, 21 & dæt folc is to dæm gesett dæt hie scylen be hiora rædum libban; 417, 33 dæt hi mægen ongean dæt be dæm ilcan gemete hreowsian (= juxta ruinæ modum); 423, 5 swa wunderlice hit todælð & gemetgað se godcunda wisdom be hira ægðeres geearnungum (= exigentibus meritis); 451, 28 dæt he deah gesyngad durh da de be him bisniad (= sed tamen per eos, qui se imitati fuerint, multiplicius delinquant); 30 dylæs da untruman be him bisneden. Bo. II, 17 forpæmbe ælc mon sceal be his andgites mæde and be his æmettan sprecan dæt he sprech; ebenso XIV, 18; 382, 7; 388, 10, 12; 82, 2 ba wearb he strengra & adrencte hine, swide ryhte be Godes dome, swa swa he manigne oderne ær dyde; 168, 10 forbæm hit to ælcum men ne cymb be his gewyrhtum, ne huru nanum ealne weg ne wuniab (= quæ nec iudicio provenit, nec umquam firma perdurat); ebenso 262, 21; 310, 16; 322, 17; 374, 19; 180, 6 ælc gesceaft is to árianne be hire andefne; ähnlich 322, 3; 206, 2 hwæt, bu Drihten forgeafe bam sawlum eard on hiofonum, & him bær gifst weorblice gifa, ælcere be hire geearnunge; ähnlich 5; 358, 3 & sio hefige eorpe sit pær nipere be pæs cyninges gebode. So. 168, 6 be pinre hése seo sunne bringo leohtne dæg & se mona leoht on nyht; be þara anlicnesse bu astyrst & wildest æallum bis middangearde swa bæt ealle gesceafta wrixliad swa dæg & nyht; 176, 6 hu mæg ic forlæten þæt dæt ic wót & can & of cyldehade togewonod eom, & lufian bæt det me uncud is buton ge be gesegenum (ge ist wohl zu streichen); ebenso (aber ohne ge) 204, 19; 179, 32 & peah ne scal nam man beo ydel, bæt he hwæthwugu ne onginne be dam

mythtum be hym god gife; 180, 14 ealle ba ding be beorhte beod. bonne seo sunne hym on scynd hi lyhtad ongean, elc be his mæðe; 28 ac ælc fognað þæs þe læste he ongytan mæg be hys andgytes mæðe; ebenso 181, 11; 186, 16 æalle bas weorlde ic lufige, ælc dinc be dam dæle be ic hyt nytwyrde ongyte; 192, 2 engelum he gef be heora andefne & manna saulum he gyfð ælcre be hyre andefne swilca gyfa; 200, 24 for dam hi nolde be heora fædra larum þa ylcan áre geearnian; 34 ac ælc hefð be hys gearnunga swa wite swa wuldor; 201, 2 ac ælc hæfð be þam andefnum be he ær æfter æarnað. Ps. 27, 5 ic wát bæt bu sylst him edlean be heora gewyrhtum, and æfter bam unrihte, be hi answincad bu heom gyldest (vgl. & 613); ebenso 10, 6; 5, 11 ac be bære andefne heora unrihtwisnesse fordrif hi; 36, 8 ne bysna bé be nanum bæra be yfel dón. Le. 72, 4, § 1 gif he hine selfne triowan wille, do bæt be cyninges wergelde (übersetzt durch: secundum regis werigildum hoc faciat); § 2 odde be his hlafordes were hine getriowe (ebenso); 76, 9 forgielde bone wifman fullan gielde, and bæt bearn be bæs fædrencnósles were healfan gelde (ebenso); 78,5 weaxe sio bot be pam were (übersetzt durch: crescat emendatio, sicut ejus natalis ingenuitas erit); 80, 16 gif mon cú obbe stód-myran forstele and folan obbe cealf ofadrife, forgelde mid scill. and ba moder be hiora weorde (= secundum); ähnlich noch 84, 2; 88, 32; 90, 36, § 1; 94, 42, § 2; 92, 39, § 2 gif syxhyndum bissa hwæder gelimpe, briefealdlice arise be bære cierliscan bote, XII-hyndum men twyfealdlice be bæs syx-hyndan bote (= im Verhältnis zu). - Vgl. Chronik (Kluge) 28, 208 se gefreode Ongelcynnnes scóle be Ælfredes béne Westseaxna cyninges. — Wulfstan 2, 12 beh hy gelyfdan be his segene, be hit ær geseah, untweogendlicor bonne .... - Ælfric (Kluge) 56, 89 Birinus witodlice gewende fram Rome be des papan ræde þe ða on Rome wæs. - Edward Le. 120, 2 gylde swa wer swa wite swa lahslitte, be pam pe syo dæd sy; ebenso 3 u. ö. — Edmund Le. 174, 1 þæt hi heora clænnesse healdan be heora háde,

Vgl. auch Bo. 88, 9 se hét æt sumum cyrre forbærnan ealle Romeburh on anne sið æfter þære bisene þe gio Trogiaburg barn, hine lyste eac geseon hu seo burne, & hu lange, & hu leohte be pære operre (= im Vergleich mit!); ebenso (Sedgefield reiht diese Stelle allerdings anders ein, bei in connexion with, in the case of') 342, 10 swylc is þæt þæt we wyrd hataþ be þam godcundan foreþonce. Vgl. Engl. Stud. 28. meine Bespr. von Sedgef.'s Ausg.

## 4. Bezeichnung des Grundes, der Ursache.

§ 629

Be. 478, 41 be dam donne cup is, pæt he... (= de quo nimirum constat...); 490, 25 pæt... hi be idlum dingum weoruldgestreon sece (= lucra de vanis quærere). Bo. 310, 24 be hwam cwest pu pæt (= auf Grund wovon behauptest du das?

Cardale: wherefore sayest thou that? Möglich ist es aber auch, be durch ,betreffs' zu übersetzen); 130, 5 be pisan & be manegum pyllecum mæg beon eallum monnum cup, pætte . . .; 152, 5 be pam is swipe sweotol pæt . . .; ebenso 12; 250, 16.

# 5. Bezeichnung des Mittels.

- § 630 a. Bei Zeitwörtern\*) wie halten, fassen, ergreifen u. ä. zur Bezeichnung dessen, woran man hält usw.
  - u. (ge)niman, nehmen, fassen, greifen. Be. 528, 23 genam hine da be dære swipran handa (= adprehendit dextram ejus); 582, 31 þæt hi hi earmlice be handum nóman (= junctis misere manibus); 615, 6 genam hine da be his cinne (= adprehendens eum de mento). Übertragen: Cp. 168, 15 him bid dearf dæt he hiene genime simle be dære leornunge haligra gewrita, & be dæm arise (= studere incessabiliter debet, ut per eruditionis studium resurgat). Vgl. auch & 632. d.

β. arisan, sich erheben. Cp. 168, 15 (s. bei a.).

- y. up ahon, aufhängen. Or. 294, 10 & hiene sippan mid rapum be pæm sweoran up aheng (das Mittel ist hier also doppelt ausgedrückt, be hat hier aber noch die örtliche Färbung, die ja auch bei den vorher genannten Fällen vorliegt, deutlicher zur Schau als sonst; vgl. Winkler, German. Casussyntax I. S. 410/11).
- đ. hangan, hangen. Be. 160, 12 eala hwæt þæt bið gesælig mon de him ealneweg ne hangað nacod sweord ofer þam heafde be smalan bræde.
- e. utgangan, ausgehen. Le. 60, 16 gif hwa slea his pone nehstan mid ståne odde mid fyste, and he peah utgangan mæge bi stafe (= indem er sich an einem Stabe aufrecht hält).
- ζ. beran, tragen. Cp. 170, 6 da sáhlas donne, pe mon da earce bi beran sceal, sticiad ealne weg in on dæm hringum.
- § 631 b. Bei Zeilwörtern des Nennens und Bezeichnens zur Bezeichnung dessen, womit oder wonach man nennt.
  - a. (ge)nemnan, nennen. Be. 575, 23 dæt on dam ylcan mynstre sum lytel sweltende cniht be naman genemde da Mynster fæmnan de him æfter fyligende wæs (= ut in eodem Monasterio puerulus moriens, virginem quæ se erat secutura, clamaverit); 597, 12 & hine hálette & grétte & hine be his naman nemde (= eumque salutans, ac suo appellans nomine). Or. 72, 12 eac þæm monega ea sindon be noman nemnede for þæm gefeohte. Ps. 48, 10 and hi nemnad hiora land, and hiora tunas, be heora naman. Vgl. dasu auch Or. 40, 33 Perseus . . . þære þeode oþerne naman ascóp be him syluum, swa hi mon syddan hét Persi; sonst wird dies durch from ausgedrückt, vgl. § 684.

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen der einzeln Zeitwörter vgl. die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes.

- β. (ge)hátan, heisen. Or. 116, 12 be his noman heo wæs gehátenu Constantinopolim; 266, 18 þæt hie mon siþþan héte be noman Helium; 284, 7 hét hie be him hátan C. (= nach ihm). Bo. XIV, 4 hu mon sceolde ælcne mon hátan be þam deore þe he gelicost wære.
- γ. getacnian, bezeichnen. Cp. 70, 5 donne bi dæm sceabbe swide ryhte sio hreofi getacnad dæt wohhæmed (= in scabie etenim fervor viscerum ad cutem trahitur, per quam recte luxuria designatur).
- c. Bei Zeitwörtern des Kennens, Erkennens u. ä. zur Bezeich-§ 632 nung dessen, woran man erkennt usw.
- a. witan, wissen. Be. 503, 2 be hwon magon we bæt witan hwæber he si (= et unde hoc possumus probare); 8 be hwon magon we dis gescead witan (= et unde vel hoc dinoscere valemus). Or. 106, 15 bæt hie be bæm wiston hwider hie sceoldon; ebenso 17; 140, 20 bæs on obrum geare Curius se consul mid Romanum gefeaht wið Sabinan, & heora ungemet ofslóg, & sige hæfde; be þæm mon mehte witan, þa he & þa consulas hie atellan ne mehton: 190, 13 æfter þæm Hannibal sende ham to Cartaina þrio mydd gyldenra hringa his sige to tacne; be bæm hringum mon mehte witan hwæt Romana dugude gefeallen wæs. Cp. 62, 13 ealle we wioton be monnum, se se be . . . . (= cuncti enim liquido novimus, quia . . . .; man kann hier be allerdings auch durch ,betreffs' übersetzen, vgl. § 636. ψ.); 419, 3 be dæm he mæg witan dæt hi . . . Bo. 236, 16 bu miht witan be manegum bingum bæt bæt gecynd is swipe micel; 238, 8 be bam bu miht openlice witan bæt . . .; 300, 13 we witon swibe lytel bæs be ær us wæs, buton be gemynde & be geascunge.

Sellen Instrumentalis: Cp. 56, 15 donne mæg he wietan be dy, hwæder . . . Bo. 222, 25 be by du miht witan þæt . . .; 336, 2 be þy mæg ælc mon witan þæt . . . — Vgl. auch § 636. ψ.

β. ongietan, erfahren, erkennen. Or. 104, 10 be pæm mon mehte ongietan hwæt . . . . (= ubi conjici datur, quantum . . . .). Cp. 152, 14 dæt se reccere mæge ongietan be sumum tacnum on his hieremonna mode eall dæt dær gehyddes lutige (= ut quibusdam signis erumpentibus rector in subditorum mente omne, quod clausum latet, inveniat); ganz ähnlich 154, 10; 156, 20; 188, 21; 342, 12; 374, 23 (= ex); 376, 10; 411, 15 (= ex). Bo. 24, 17 be pæm pu miht ongitan pæt pu . . .; ebenso 84, 30; 224, 9; 80, 10 dæt is swipe sweotol to ongitanne be sumum Romaniscum ædelinge, se wæs haten Liberius (Sedgefield übersetzt dies, wohl nicht ganz richtig: in connexion with, in the case of); ferner 120, 20; 134, 23; 244, 5; 246, 11; 280, 11; 302, 26; usw. So. 174, 18 það þu meahtest beo þære tefrunge ongytan þises roðores ymbehwirft; 176, 11 hwæðer þu mæge cweðan þæt du hine be dam ongytan ne mægæ. — Mit Instrumentalis: Bo.

208, 19 be by hu miht ongitan pæt of ham mæstan góde cumah da læssan gód; ebenso 342, 2. — Vgl. auch § 636. t.

- y. oncnawan, erkennen. Cp. 264, 23 det hie be dem oncnawen, to hwem hiera agen wise wierd; 180, 16 be dem we magon swide sweotule oncnawan, det... (= ubi notandum valde est, quod...). Vgl. Lucas 27, 44 ælc treow is be his wæstme oncnawen.
- δ. niman, annehmen, lernen. Cp. 391, 30 ac nimen him nu be bisse bisene gefean & tohopan bære ecan ierfeweardnesse (= hinc ergo de spe æternæ hæreditatis gaudium sumant). Vgl. \$ 630. α.
- ε. leornian, lernen. Bo. 80, 24 we leornodon eac be pam wælhreowan Bisiridem (kann auch ,betreffs' heisen, wie es Se dg efield auffast; vgl. dazu auch Bo. 80, 10 oben bei β.). So. 174, 20 wost du nu pæt nu leornodest on pam ylcam crefte be anre linan pæs awritan anlang middes pæs þóþeres.
- 5. geseon, sehen. So. 187, 25 swa swa æalle men lybbab under anre sunnan & beo hyre leothte geseob pæt pæt hy geseob.
- § 633 d. Bei libban dient be zur Bezeichnung dessen, wovon man lebt.

Be. 571, 22 on mycelre forhæfednysse & clænnysse lifes be heora agenum handgewinne lifigeab (= in magna continentia & sinceritate proprio labore manuum vivant); 605, 16 bæt ic lifigean mæge be minum handgewinne (= ut de opere manuum mearum vivere queam). Or. 30, 10 bara nytena meolc, be hy mæst bi libbað; 58, 20 ge eac þas eorþan, þe ealle cwice wyhta bi libbað, ealle hiere wæstmbæro he gelytlade. Cp. 154, 17 da nietenu . . . onlutad to dære eordan, fordon hie sculon be dære libban; 318, 19 deah pa odre be him libben (= quia contineri per se cæteros vident); 320, 4 & da biod butan ierre be be hiora gifum libban sculon (= qui ex aliena dispensatione subsistunt). So. 187, 4 næfð þeah nan man to þæs unhále æagan þæt he ne mage lybban be báre sunnan; 187, 24 & lybbað þeah æalle be ánes hlafordes are; mit ausgelassenem Kasus: 187, 21 he hym (wysdome) mæg cuman to & on hys hyrede wunian & be lybban. — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 166, 14 ne leofad se mann na be hlase anum, ac lyfað be eallum dam wordum þe gáð of Godes mude. — Lucas 15, 4 se man ne leofab be hlafe anum, ac of ælcum Godes worde (hier stehen also be und of ganz gleich; = ὅτι οὐκ ἐπ' ἄρτψ μόνψ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ' ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ). — Wulfstan 120, 3 godes peowas, pe . . . be godra manna ælmessan libbað. — Bli. Ho. 51, 18 Godes is þæt yrfe þe we big leofiab; ebenso 57, 9.

Ähnlich wie libban scheint mir einmal beon verwendet zu sein: So. 183, 3 ne æac maran (welan) getilige to haldænne ponne ic genetlice bi beon mage.

## e. Bei Zeitwörtern des Erzeugens.

§ 634

strienan, erzeugen. Or. 56, 25 gecwædon þa þæt þa þe ær æt þæm áþum næren, þæt þa hám gelendon & bi eallum heora wifum bearna striendon (= quibus promiscuos omnium feminarum concubitus permisere); 154, 16 þæt wæron þa þe hie gesett hæfdon þæt sceoldon be heora wifum bearna strienan, þonne hie on gewin fóron. — Vgl. auch § 643. f.

Hierhin gehört auch: Or. 282, 2 & gesealde his suna þæt rice Constantinuse, þone he hæfde be Elenan his ciefese (= Const. filium ex concubina H.). — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 202, 4 he sceolde be his ealdan wife sunu habban. — Vgl. auch §§ 622. 0., 673. y. und das Verzeichnis am Schlusse; auch Grimms Wörterbuch 1. 1351. 8.

# f. Bei einigen anderen Zeitwörtern, zur Angabe des Mittels. § 635

Bo. 120, 16 ac ic sceal be sumere bisene sume anlicnesse pære wisan þé getæcan; 52, 32 ic wene nu þæt ic þé hæfde ær genog sweotole gereht be manegum tacnum þætte monna sawla sint undeaplice & ece; 152, 19 ac ic þé mæg eaþe gereccan be sumere bisne, þæt þu miht genog sweotole ongiton, þæt . . .; 368, 9 ic þé wille læran bi spellum, swa ic ðé eallne weg dyde (vgl. bei on § 789. aa.). So. 171, 28 ic þé sceolde tæcan be sumere bisene; 198, 23 me ðincð nu ðað þu hyt me hefdest genoh swætele gereaht be þisse anre bysena. Le. 74, 1 gif he losige, and hine mon eft gefó, forgielde he hine selfa be his wergilde (übersetzt durch: redimat se pretio nativitatis suæ); 78, 4 gif hie mon teo, geladie hie be sixtegum hida (= adlegiet se per LX hidas); 62, 25 gif mid him cwicum sie funden, þæt he ær stæl, be twyfealdum forgielde he hit; ebenso 28.

# 6. be = betreffs, über.

Eine ganz genaue Scheidung bei den verschiedenen Bedeutungen von be ist kaum durchführbar, manche der hier zu bringenden Belege könnten z. B. auch in § 629 untergebracht werden, wie anderseits manche der vorher gebrachten hier eingereiht werden könnten.

#### a. Bei Zeitwörtern.

§ 636

a. (a)writan, schreiben. Be. 471, 9 þæt spell þæt ic niwan awrát be Angeldeode & Seaxum (= historiam gentis Anglorum ecclesiasticam); 472, 26 þæt ic be dam halgan fæder Cuþbyrhte wrát (= de); ähnlich 37; ferner 489, 19. Cp. 232, 18 þe be him awriten is dætte for his æfste dead become ofer ealle eordan; ähnlich 300, 6.

ähnlich 300, 6.
β. secgan, sagen, sprechen. Be. 471, 14 forbon dis gewrit odde hit god sagad be godum mannum ..., odde hit yfel sagad be yfelum mannum (= sive enim Historia de bonis bona referat ... seu mala commemoret de pravis); 514, 35 þæt se cyning

his gepohte, big dam de ic dé ær sægde, dære cwene on digolnysse onwreah; auch 561, 34. Or. 28, 23 scortlice hæbbe we nu gesæd be pæm gesetenum iglandum pe on dæm Wendelsæ sindon. Bo. 18, 24 wast pu aht opres bi pé selfum to secganne buton pæt pu nu sædest; 86, 25. — Vgl. Ælfric (Kluge) 60, 59 sume men eac sædon be pam scinendum steorran, pæt hi godas wæron.

- y. (ge)cweban, sprechen. Be. 476, 32 Scs. Albanus, be dam Fortunatus Presbyter on fæmnena lofe, da he gemynegode dara eadigra Martyra da be of eallum middangearde to Drihtne cóman, cwæb he . . . (= de quo . . . ait . . .). Or. 36, 12 be bæm Theuhaleon wæs gecweden, swilce mon bispel sæde, bæt he wære moncynnes tydriend, swa swa Noe wæs; 156, 20 ba ascedan hiene his begnas hwy he swa heanlice word be him selfum gecwæde, bæt he oferwunnen wære. Cp. 132, 19 be dæm rúman wege sio Sodfæstnes, dæt is Crist, durh hiene selfne he cwæd: 28, 9; 30, 1; 200, 3; 220, 9; 314, 12; 451, 28. **Bo**. 174, 12 be bære hæfegan gémenne bearna cwæb min mægister E., bæt ... So. 184, 4 da cwæd ic: be hwi cwist du bæt? Da cwæd heo: Hic cwæde be dam þingum þe þu me ær sédest þa þu getyohhod hæafde to forletanne. Ps. 18,  $\ddot{u}$ , be bæm he cwæð. — Vgl. Wulfstan 6, 5 se cwyde is swyde egeslic, be god burh bone witegan be pam cwæð, pe godes folce bodjan sculon, pæt syndon biscopas and mæssepreostas; he cwæd be pam: . . . Falsch ist natürlich, was Mohrbutter zu diesen Stellen sagt (a. a. O., S. 38 u.): "be mit dem Dativ vertritt das deutsche "zu" in dem Ausdruck "zu Jemand reden. " - Mit Instrumentalis: Be. 493, 21 be don bære ærestan méder ealles mancynnys wæs cweden; ähnlich 497, 33; 537, 30; 648, 17. Cp. 62, 24 be don cwed sio uplice stefn to Moyse (= hinc; vgl. § 629); ferner 252, 11; 354, 18; 358, 9; 391, 13. So. 184, 4 (s. o.).
- đ. reccan, erzählen. Cp. 407, 2 ac swa swa we nu dis reahton be eallum monnum, swa hit mæg æghwelc mon be him anum gedencean (= quod igitur generaliter simul potuit dici de cunctis, hoc necesse est specialiter sentiri de singulis).
- ε. sprecan, sprechen. Be. 489, 18 be dam ylcum fæderum, bi dam we fore sprecende wæron (= de quibus præfati sumus); 494, 11 das wif be dam we sprecaþ (= has vero de quibus loquimur); 503, 35. Cp. 184, 9 swelce he be odrum men sprece & ascige; 246, 17. Di. 69 Gregorius spræc to his diacone be haligra monna larum and þeawum & life; G. ærest wæs sprecende be him selfum. Vgl. Ælfric (Kluge) 50, 8 seo bóc sprecð genoh swutelice be disum halgan were.
- ζ. clipian, rufen. Cp. 26,6 be ðæm Crist selfa clipode, & bus cwæð.
- η. leogan, lügen. Cp. 54, 24 ac on uteweardum his mode he lihð him selfum ymbe hine selfne bi ðæm godum weorcum.

3. witgian, weissagen. Cp. 64, 11 be dæm witgode Anna.

i. ongitan, wissen, denken. Be. 495, 13 deah de be dyssum willan misenlice cynn monna missenlice ongite & healde (= quamvis de hac re diversæ hominum nationes diversa sentiant). Cp. 64, 7 se bid eallinga blind se þe naht ne ongit bi dæm leohte dære uplican sceawunge (= cæcus quippe est, qui supernæ contemplationis lumen ignorat). — Vgl. § 632. β.

x. gehieran, hören. Cp. 66, 16 donne hie gehierad auht be dæm gode dæs hefonlican rices (= qui etsi quando aliquid ex bono patriæ coelestis audierit); 354, 6 be dæm we magon ge-

hieran dætte . . .

λ. gemynegian, erinnern. Be. 561, 24 & he eac swylce bær on bam gewrite gemynegode be bæs Wigheardes deabe.

 $\lambda^1$ . geortruwian, sweifeln. Bo. 44, 28 pa pe ne lætap geortruwian be pis andwearden life (Instrumental); 30 pa preo

bé ne lætab geortrewan be bam ecan life.

- μ. frinan, fragen. Be. 579, 39 da frunon hi done sittendan bi his stealle hu be him geweorpan sceolde pone de hi untrumne neosian comon (= interrogantibus de statu ejus . .). Vgl. Wulfstan 2, 1 and we da geacsodon be pam heofonlican édle.
- v. wesan, sein und ξ. geweorþan, werden. Be. 579, 39 (s. μ.). Cp. 182, 23 ne sculon we eac forgitan hu hit wæs be Saule δæm kyninge; 352, 24 (Instrum.) be δis ilcan wæs δætte Gesaphat . . . . fulneah mid ealle forwearð (= unde! vgl. § 629). Bo. 156, 8 swa hit biþ be ælcum þara þinga þe . . . . So. 187, 19 swa hit bið æac be þam wisdome.
- o. gedrefed weoroan, gestört werden. Be. 600, 37 ha wæs heo be gewyrhtum swybe gedrefed be swylcum witedome (= at illa merito turbata de tali præsagio).
  - π. déman, urteilen. Cp. 184, 10 & gehiere hu he be δæm

déman wille. S. bei ymbe \$ 1016.

- q. wundrian, sich wundern. Vgl. Lucas 17, 22 and hig ealle wæron þæs gecnæwe, and wundredon be þam wordum þe of his muþe eodon.
- o. (ge)dencan, denken. Cp. 158, 6 be him selfum sceal ælc mon gedencean hu he odrum déman wille (= ex se ergo debet unusquisque colligere, qualiter . . . .); 314, 15 be dæm we magon gedencean, hu lytelu sio forhæfdnes bid gesewen (= qua in re pensandum est); ähnlich 328, 10 (= hinc ergo colligendum est); 358, 12; 407, 2 (s. d.); 463, 31 be dæm worde is to denceanne de he cwæd to dæm burgwarum (= notandum vero, quod dicitur). Bo. 296, 5 þæt ilce þu miht geþencan be dam lichoman & be his limum. Vgl. Ine Le. 20, Einleitung ic Ine . . . wæs smeagende be þære hælo urra sawla, and be þam stadole ures rices.
  - τ. wénan, denken. Bo. 212, 28 ac þæt is swipe dyslic &

swipe micel synn pæt mon pæs wénan sceole be Gode; 362, 8 hwæt wénst pu be bære gódan wyrde; 14 ähnlich.

- v. settan, fesseizen. Le. 72, 2 swa we eac settad be eallum hadum, ge ceorle ge eorle.
- φ. bebeodan, gebieten. Mit Instrumentalis: Cp. 168, 19 eft be dys ilcan bebead Dryhten Moyse hu he sceolde beran da earce, pa he cwæd (= hinc Moysi Dominus de portanda arca præcipit dicens).
- χ. afandian, erfahren. Bo. 174, 12 forpam du hit hæfst afandad be þé selfum (Sedgefield liest: afunden).
- ψ. witan, wissen. So. 172, 32 ac ic secge það man wót oft mare be þam healicran donne be þam healicran; ic wót nu be dam mónan hu he tomorgen férð. Vgl. auch Cp. 62, 13 in § 632. α.
- w. mænan, klagen. Ps. 2, ü. forbi he seofode on þæm sealme, and mænde to Drihtne be his feondum, ægðer ge inlendum ge utlendum, and be eallum his earfoðum; and swa déðælc þæra, þe þysne sealm sincgð, be his sylfes feondum, and swa dyde Crist be Judeum.
- aa. singan, singen. Ps. 3, ü. be Judeum he hine sang; 5, ü. done he sang be his sylfes frofre, and be herenesse ealra dera rihtwisena de secad yrfeweardnesse on heofonrice . . . he hine singo be his sylfes frofre; ähnlich 6, ü.
- ββ. don, thun. Be. 512, 12 & solte hweet be byssum bingum to donne were (= quid de his agendum arbitrarentur). Ps. 47, 7 swa swa we geogéare hyrdon, þæt God dyde be urum fæderum, swa we geseoð nu þæt he deð be us.
- yy. aræfnian, ertragen. Be. 491, 35 forbon swa swa be bam mannum is hwæthugu to aræfnianne da durh ungewisnysse synne fremmab, swa donne on dam is stronglice to ehtanne da de him ne ondrædab witende syngian (= quia sicut in his qui per ignorantiam fecerunt, culpa aliquatenus toleranda est, ita in his fortiter insequenda, qui non metuunt sciendo peccare), da be hier mit on gleich steht, kann man auch übertragen örtliche Bedeutung annehmen. Vgl. auch § 673. a.

Ein Zeitwort des Sprechens ist an folgenden Stellen zu ergänzen: Cp. 100, 16 be dem eac Jacobus se heahfæder, pa he smirede done stån pe æt his heafdum læg to tacne dæt he eft wolde his ierfe dær geteodian, for dære gesihde pe he on dæm swefne geseah, pa he æt dæm ståne slæpte. He geseah åne hlædre stondan æt him on eordan usw. (= hinc Jacob Domino desuper innitente et uncto deorsum lapide, ascendentes Angelos ac descendentes vidit); 304, 6 be dæm se ilca Moyses de God self lærde, & hine lædde durh dæt westen mid dy fyrenan sweore on nieht, & on dæg mid dy sweore dæs wolcnes, he wolde Obab his sweor ob dæs hædendomes sidum alædan, & hie wolde underdiodan ælmihtigum Gode. He cuæd (= unde Moyses, qui regente se Deo

deserti iter aërea columna duce pergebat, cum Hobab cognatum suum a gentilitatis conversatione vellet educere, et omnipotentis Dei dominio subjugare, ait:); 130, 11 be dæm eac Moyses, se be wæs Gode swæ weord bæt he oft wid hiene selfne spræc, æt sume cirre Giethro his sweor, deah he hæden & eldeodig wære, hiene tælde & sæde dæt he . . . (= hinc Moyses, qui cum Deo loquitur, Jethro alienigenæ reprehensione judicatur, quod . . .). Hierzu bemerkt Sweet im Anglosaxon Reader 5 auf S. 191 zu 32: "be pæm in this frequent collocation with cweep, gecweden, generally translates some causative particle, such as unde, inde, hinc. In one passage (p. 131, l. 11 of my edition), where there is no cwepan following, there can be no doubt as to its causative meaning: "be pæm eac Moyses . . . . æt sume cierre Githro his sweor . . . hine lælde." The Latin has hinc Moyses . . . Jethro alienigenæ reprehensione judicatur." But in another passage (p. 433, l. 8) hinc dicitur is translated ymbe pat is gecweden. These examples would justify us in translating either "therefore", according to the Latin, or "about which", according to the Old English." Mir scheint, gerade auch wegen der Stelle 433, 8, dass an allen diesen Stellen be durch "über" zu übersetzen ist, wenn auch einige Male eine Übersetzung durch "wegen" am Platze wäre.

# b. Bei Hauptwörtern.

§ 637

- a. andsware, Antwort. Be. 488, 24 & samod be dam nydpearflican dingum his andsware biddende onfeng (= & simul necessariis ejus responsa petens acceperit).
- β. bispell, Beispiel, Gleichnis. Bo. IV, 19 hu he him rehte bispell bi þære sunnan & bi oþrum tunglum & bi wolcnum; 26 & sæde him bispell hu he hit macian sceolde gif he heora þegen beon sceolde, & be þæs scipes segele; VI, 8 δa ongan se Wisdom eft secgan bispell be þære sunnan, hu heo oferliht ealle oþre steoran.
- $\gamma$ . bóc, *Buch*. So. 164, 16 Agustinus Cartaina bisceop worhte twa béc be his eagnum ingepance, pa béc sint gehatene Soliloquiorum. Vgl. bei wid gg.
- đ. dom, *Urteil*. Cp. 405, 15 he gereahte done ryhtestan dom be dæm forlegenan & dæm aworpnan wife. *Vgl. bei* wid \$ 993.
- s. gepeaht, Gedanke, Rat. Be. 488, 33 swylce eac be monigum socnum & frignyssum da de him nyddearflice gesewen wæron, his gepeahte wæs biddende (= simul & de eis quæ necessariæ videbantur quæstionibus, ejus consulta flagitans); 515, 33 hwylc gepeaht se ylca Cyning mid his Ealdormonnum hæbbende wæs be dære onfengnysse Cristes geleafan (= quale consilium idem cum Primatibus suis de percipienda fide Christi habuerit).
- ζ. getyma, Bürge, Gewährsmann. Le. 108, 4 and þæt ælc man wite his getyman be mannum and be horsum and be oxum,

η. hlisa, Gerücht, Ruhm. Be. 501, I nis us donne se hlisa to forswigienne de be dam eadigan Gregorie durh yldra manna segene to us becóm (= nec silentio prætereunda opinio quæ de beato Gregorio, traditione majorum ad nos usque perlata est).

3. læasspell, Lüge, Ersindung, Märchen. Be. 591, 26 & hine ascade hwæber he da alysendlican rúne cube & da stasas mid hine awritene hæsde, be swylcum menn læasspell secgab & sprecab (= an forte literas solutorias de qualibus sabulæ serunt, apud se haberet).

u. lar, Lehre. Di. 68 wilnade to minum freondum, pæt hi me of Godes bocum be haligra manna peawum and wundrum awriten pas æfterfylgendan lare. — Vgl. bei wið \$ 993.

x. scopleoð, Bardenlied. Or. 262, I & ongon wyrcan scopleoð be þæm bryne.

λ. spell, Erzählung. Bo. 288, 1 gehér nu án spell be þam ofermodum cyningum.

μ. wéna, Meinung. Cp. 451, 23 δætte ælc mon adryge of oðerra monna mode δone wénan be him ælces yfeles.

**§** 638

### c. Bei einem Eigenschaftsworte.

So. 173, 10 gelyfst þu þæs þæt ic þe mæge dón gewisram be gode þonne þu nu eart be ðam mónan.

**§ 639** 

# d. Unabhängig, in Überschriften.

Be. 473, 6 be gesetnysse Breotene oppe Hibernia Scotta ealandes, ond heora dam ærran bigengum (= de situ Brittaniæ vel Hiberniæ, & priscis earum incolis); 476, 14; 498, 27; 500, 6; u. ö. Cp. 32, 4 be dære byrdenne dæs reccendomes (= de pondere regiminis); 40, 9; 46, 5; 52, 4; 461, 9; u. ö. Bo. VIII, 7 and be Deodrices anweald & Nerones; 12; 13; 15; X, 17; XIV, 1, 5, 8. So. 164, 17 ha béc sint gehatene Soliloquiorum, hat is: be hys modis smeaunge & tweounga. Le. 68, Cap. 1 be adum and be weddum; 70, 2 be circena sócnum; 72, 3, 4, 5; 74, 6, 7, 8; usw. usw.

Mit Instrumentalis: Le. 74, 7 be pon pe mon on cynges healle feohte; 92, 38 be pon pe mon beforan ealdormen on gemóte gefeohte; andere Hss. lesen an beiden Stellen pam; — 80, 17 be pon pe odrum his unmagan odfæsteð.

Nicht eigentlich als Überschrift, aber doch ein Wort des Satzes vor aus nehmend, steht be mit dem Dativ an zwei Stellen: Be. 488, 37 ærest bi bisceopum, hu hi mid heora geférum drohtian & lifigean scylon (= de Episcopis, qualiter cum suis Clericis conversentur). So. 183, 26 da cwæd heo: hu be mete hu swide lyst dé pæs? (ich übersetze: was nun Nahrung angeht, wie sehr gelüstet dich darnach?)

7. be summum dæle, be ænigum dæle usw.

§ 640

Diese adverbialen Redewendungen, die zur Angabe eines Masses dienen, kommen sehr oft vor; die Bedeutung von be ist ähnlich der, durch die es die Gemäsheit angiebt (s. § 628).

Or. 120, 15 Philippuses yfel mehte beh bagiet be sumum dæle gemetlic byncan; 142, 10 ic sceal eac gemyndgian be sumum dæle bæs be Alexandres æfterfylgendas dydon. Cp. 108, 23 forðæmþe hie be sumum dæle wildiorlice bioð; 210, 16 gif we healfunga & deah be sumum dæle hiera gódan weorc sæcgead (= si quædam bona illorum ex latere requiramus); 230, 2 ac we nabbad deah nane méde dære heringe, gif we be sumum dæle nyllað onginnan dæt we onhyrigen dæm deawum þe us on oðrum monnum liciad be dæm dæle de we mægen (= sed nihil mercedis agimus, si ea quæ diligimus, in quantum possumus non imitamur); 15 dæs dy wierse wite hie sculon habban on ende be him licad dæt mon wel dó, & nyllad dæm onhyrigean be sumum dæle (= gravius quippe extrema ultione feriendi sunt, quibus placuit quod imitari noluerunt); 294, 11 ne sceal mon no mid openlice edwite him widslean, ac be sumum dæle arwyrdlice wandiende swide wærlice stieran (= non aperta exprobratione, sed sub quadam sunt cautela reverentiæ parcendo feriendi); 306, 3 ac ðæm un-bealdum is to kyðanne, gif hie be ænegum dæle wolden geðencean hwæt hie selfe wæren, donne . . . . (= istis dicendum est, quia si hoc quod sunt, utcumque attenderent, . . .). Bo. 24, 25 þæt þæt Mod ne sie be sumum dæle onstyred; 200, 25 ac seo eorpe hit helt & be sumum dæle swilgb; 246, 6 þeah ic hit þa be sumum dæle ongeate, ic wolde get his mare æt dé geheoran; 266, 10 ic hit wiste eac ær be sumum dæle; 322, 5 ac ic wat gif þa scyldigan ænigne spearcan Wisdomes hæfdon & be ængum dæle ongitan, þæt hi . . . . (= ipsi quoque inprobi, si eis aliqua rimula virtutem relictam fas esset adspicere); 340, 19 ne to nauhte ne weorpab, gif hi be nanum dæle ne biob gefæstnode to Gode; - 238, 12 ælcere wuhte is gecynde bæt hit willnige bæt hit å sie be bam dæle de hit his gecynde healdan mót & mæg (= ut quoad possunt naturaliter manere desiderent); 282, 14 & se be eadig bib, se bib God, be bam dæle de we ær rehton on bisse ilcan béc; 348, 2 and get ic bé mæg sume bisne feawum wordum secgan be ham dæle be sio mennisce gesceadwisnes mæg ongitan da godcundnesse (= so weit als, in so fern als, in dem Ma/se als). So. 163, 4 gaderode . . . . to ælcum para weorca be ic wircan cube ba wlitegostan treowo be bam dele be ic aberan meihte; 191, 23 da cwæd heo: hweder bu mæge tocnawan bone rihtwisan & bone unrihtwisan; da cwæd ic: géa, be sumum dæle, næs bæah swa swa ic wolde; 194, 14 sam he hine miclum lufige, sam he hine lytlum lufige, sam he hine mydlinga lufige, be bam dæle he lufað god þe he wisdom lufað; 203, 13 & þa gooda

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

helpad dam goodum, & heora ælc odrum be dam dæle þe hy

magon.

Ähnlich ist be an folgenden Stellen verwendet: Or. 248, 2 he gewelgade Romeburg swa swipe pæt mon ælcne ceap mehte be twiefealdan bet geceapian ponne mon ær mehte. Ps. 30, 27 forpan rihtwisnesse God lusað and secð, and forgylt be fullan ælcum þe ofermetto dóð. Le. 78, 3 gif oðer mon mid hire læge ær, sie be healsum pæm ponne sio bót; ebenso 92, 39, § 1. — Vgl. Ælfric (Kluge) 59, 40 be seosansealdum wæs seo sunne þa beorhtre ærþan se mann agylte.

§ 641

# 8. be in der Anreihung.

Zur räumlichen oder zeitlichen Nebeneinanderstellung, Anreihung, dient be an folgenden beiden Stellen: Cp. 6, 19 þa ongan ic þa bóc wendan on Englisc þe is genemned on Læden Pastoralis, & on Englisc Hirdebóc, hwilum word be worde, hwilum ondgit of andgite. Bo. II, 4 Ælfred Kuning wæs wealhstod disse béc & hie of bécLedene on Englisc wende, swa hio nu is gedón, hwilum he sette word be worde, hwilum andgit of andgite. Vgl. hierzu Erdmanns, Syntax Otfrids' II. § 24 (S. 17).

§ 642

### 9. be him selfum.

Bo. 258, 33 hit is gecynd dære godcundnesse bæt hio mæg beon ungemenged wid opre gesceafta buton operra gesceafta fultume, swa swa nan oper gesceaft ne mæg; ne mæg nan oper gesceaft be him selfum bion. Über diese Anwendung von be zur Vereinzelung, die im Angelsächsischen bisher nicht belegt gewesen zu sein scheint, vgl. Mätzner, Gramm. IIa. S. 396. b., Murray NED. I. 1228. 4.

So ist be vielleicht auch schon an der Stelle Cp. 158, 6 aufzufassen (s. § 636. o.).

§ 643

#### 10. Einzelheiten.

a. Wie be jetzt im Neuenglischen zur Bezeichnung des Urhebers beim Passiv verwendet wird, so scheint es auch schon einmal im Be. gebraucht zu sein: Be. 637, 3 be disses B.' lifes stealle foreweardum we sculan feawum wordum gemynegian, da de be him gedone wæron (= de cujus statu vitæ, ut ad priora repedantes, paucis quæ sunt gesta, memoremus; Miller übersetzt etwas frei: with regard to the early circumstances of this bishop's life, we shall mention in a few words what be fell him).

b. "Zur Harfe singen" ist im Be. einmal durch be ausgedrückt: Be. 597, 6 donne der wæs blisse intinga gedémed, þæt hi ealle sceoldan durh endebyrdnesse be hearpan singan (= cum esset lætitiæ causa ut omnes per ordinem cantare deberent). — Vgl. Lucas 31, 32 we sungon eow be hearpan, and ge ne sealtedon.

c. Unklar ist die Bedeutung von be an folgender Stelle: Be. 474, 43 dis is agendlice Scotta épel, heonon coman seo dridde

deod Scotta, swa we ær cwædon, eac be Bryttum & Peohtum on Breotone (= hæc autem proprie patria Scottorum est: ab hac egressi, ut diximus, tertiam in Brittania Brittonibus & Pictis gentem addiderunt; Miller übersetzt: this is the proper home of the Scots; hence came that third race of Scots mentioned above, as dwelling in Britain along with Britons and Picts; am wahrscheinlichsten scheint auch mir örtliche Bedeutung zu sein.

d. Be. 531, 10 & swylce eac mid his ealdorlicnysse bebead pæt feowertiglice fæsten healden beon ær Eastrum be wite rædenne (= simul & jejunium Quadraginta dierum observari principali auctoritate præcepit); das ist unser deutsches "bei Strafe", Miller

übersetzt denn auch: under fear of penalty.

- e. Or. 72, 33 da gebeotode Ĉirus det he his degn on hire (= dere ea) swa gewrecan wolde, ha he swa grom weard on his mode & wip ha ea gebolgen, het hie mehte wismon be hiere cneowe oferwadan, her heo er wes nigon mila brad honne heo stedu wes (rex iratus ulcisci in amnem statuit, contestans eum, qui nunc tam præclarum equum voravisset, seminis vix genua tingentibus permeabilem relinquendum); Thorpe übersetzt, wies scheint wie so oft mit Anlehnung ans Lateinische: ... that women might wade over it, [the water only reaching] to their knees, where it besore was nine miles broad, when it was flood. Diese eigentümliche Verwendung von be scheint sonst nicht vorzukommen.
- f. Cp. 42, 14 gif he donne bearn dærbie gestriene, donne cenne he pæt dæm gefarenan breder pe hie ær ahte. Vgl. § 634.

#### 11. be mit dem Instrumentalis.

§ 644

Die wenigen Stellen, an denen be mit einem Instrumentalis verbunden ist, sind schon gelegentlich erwähnt worden, nämlich:

1. Ortsangabe (§ 625): So. 163, 16.

2. Bei witan (§ 632. a.): Cp. 56, 15. Bo. 222, 25; 336, 2.

3. Bei ongietan (§ 632. B): Bo. 208, 19; 342, 2.

4. Bei (ge)cwedan (§ 636. y.): Be. 493, 21; 497, 33; 537, 30; 648, 17. Cp. 62, 24; 252, 11; 354, 18; 385, 9; 391, 13. So. 184, 4.

5 Bei bebeodan (§. 636. φ.): Cp. 168, 19.

6. In Überschriften (§ 639): Le. 74, 7; 80, 17; 92, 38.

#### D. for.

#### Litteratur:

H. Hupe, Die Präposition for. In der Anglia' 12. Band S. 388-395.

for und fore werden ganz unterschiedlos gebraucht, so dass von einer etwa früher vorhandenen Verschiedenheit der Anwendung bei Alfred keine Rede mehr sein kann.

for kommt mit dem Dativ, dem Instrumentalis und dem Akkusativ vor.

#### I. for mit dem Dativ.

- § 645 a. for zur Bezeichnung des Ortes. (Vgl. beim Akkusativ § 653, bei fore §§ 658, 662.)
  - a. for bezeichnet mit dem Dative nur die Ruhe vor einem Orte, dann übertragen auch den Rang. Be. 478, 13 da sona adrugode se stream & beah for his fótum, swa þæt he mihte dryge ofergangan (= vidit undam suis cessisse ac viam dedisse vestigiis); 503, 15 da hi da gesawon þæt he ne arás for him, da wæron hi sona yrre gewordene (das Lateinische hat nichts Entsprechendes; man könnte for hier auch durch "für" übersetzen); 27 gif he nu for us arisan ne wolde (= si modo nobis adsurgere noluit; hier scheint der lateinische Dativ für "für" zu sprechen); 641, 37 was he se wer se formesta & for Gode & for mannum micellic. Cp. 106, 24 ealle da pe for odrum beon sculon (= cuncti qui præsunt; vgl. § 658); 116, 22 we biod mid Gode swæ micle swidur gebundne swæ we for mannum orsorglicor ungewitnode syngiad buton ælcre wrace (= tanto ergo apud Dominum obligatiores sumus, quanto apud homines inulte peccamus; Sweet führt diese Stelle in der Einleitung (S. XXXVIII) unter denjenigen auf, an denen fore sein End-e verloren habe); 134, 2 & hit sie ablacod & forsewen for monna eagum (= ante humanos oculos); ebenso 449, 10; 216, 7 he ne mæg gedyldgian dæt he for disse worlde sie forsewen (= dum despici in mundo hoc quisque non patitur); 352, 5 hu ne hatige ic da ealle, Dryhten, da be dé hatigad? & for binum feondum ic aswand on minum mode (= super inimicos tuos tabescebam). Bo. 40, 5 donne seo sunne on hádrum heofone beorhtost scineb, bonne adeostriab ealle steorran, forbam de heora beorhtnes ne beod nan beorhtnes for hire (ich glaube for hier noch örtlich auffassen zu sollen, doch ist hier die Verwandtschaft mit der begründenden Bedeutung sehr deutlich zu erkennen; Cardale übersetzt denn auch: by reason of her; wie Sedgefield darüber denkt, ist nicht erkennbar); 46, 1 eala wæran ba ancras swa trume & swa burhwuniende ge for Gode ge for worulde swa swa bu segst. Ps. 49, 4 fyr byrnd for his ansyne (Luther: fressendes Feuer geht vor ihm her). So. 166, 12 & for be hys [hys ist überflüssig] is sod wall bætte sod is.
  - 6. Eine schon wesentlich abgeschwächte örtliche Bedeutung hat for in der Redensart for worulde: Be. 479, 29 wæs se mon monpwære & for weorulde god (= vir summæ mansuetudinis & civilitatis); 549, 33 da forlét he eal da ding de he for worulde hæstde for Godes naman (= relictis omnibus quæ habere videbatur); 625, 13 wæs þæt mære wer & sor worulde eac swylce æpelre gebyrde (= viro illustri, & ad sæculum quoque nobili). Cp. 4, 5 gedenc hwelc witu us þa becómon sor disse worulde, þa þa we hit (= wisdom) nohwæder ne selse ne lusedon ne eac oðrum monnum ne líssdon (rgl. aber bei a. 216, 7); 86, 2 donne

odrum monnum dyncd dæt hie mæstne dem & mæste scande drowigen & hie forsewenuste biod for worlde (= cum exterius perpeti abjecta cernuntur). Bo. 14, 11 þær ðu gemunan woldest hwylcra gebyrda bu wære & hwylcra burgwara for worulde (= si enim cuius oriundus sis patriæ reminiscaris); 36, 19 gif þu nugemunan wilt eallra bara arwyrbnessa be bu for bisse worulde hæfdest siddan pu ærest geboren wære od pisne dæg (Cardale: in respect of this world); 46,6 pu miht peah ongiton hu pa mine sælba and se min weordscipe her for worulde is oncerred (= sed quantum ornamentis nostris decesserit, vides); 46, 1 (s. bei a.); 50, I wundrum lytel mæg gedón bone eallra gesæligestan mon her for [C. liest hier: on] worulde, bæt he wend bæt . . . ; 294, 13 deah du nu wêne þæt hiora hwylc gesélig sie hér for worulde; 364, 11 by ne sceolde nán wis man willian seftes lifes, gif he ænigra cræfta rech, obbe æniges weorbscipes her for worulde (Sedgefield übersetzt: in the sight of the world, as regards the world). Man vgl. Einenkel in den "Streifzügen" (S. 136 f.); in der That scheint diese Redewendung auch schon bei Alfred nur eine Formel zur Hervorhebung und Beteuerung der Aussage zu sein. -Vgl. auch Ælfric (Kluge) 56, 10 hwæt ba Oswold cyning his cynedom geheold hlisfullice for worulde.

- b. Die der örtlichen am nächsten verwandte und sich auch § 646 aus ihr zunächst entwickelnde Bedeutung von for ist die der Vertretung und des Ersatzes; in dieser hat for aber auch oft den Akkusativ bei sich (vgl. § 654). Vgl. auch bei fore §§ 659, 663.
- u. for = an Stelle, an Statt von, als Entgelt für. Be. 477, 40 swa hwylc man swa bissum onlicnyssum & deofolgyldum ansægdnysse bereb, se for bam méde onféhb ecum tintregum helle wites (= quicumque his sacrificia simulacris obtulerit æternas inferni pænas pro mercede recipiet); 483, 19 þæt . . . hi him andlyfne & are forgeafen for heora gewinne (= ut . . . illi militantibus debita stipendia conferrent); 514, 5 cwæb þæt he eall da gód de he mihte for méde dyslicre fremsumnesse syllan wolde (= qui cum se omnia quæ posset, huic tali pro mercede beneficii daturum esse responderet); 520, 23 þæt Honorius for him gecoren wæs; 539, 12 dætte forbferdum Paulino dam biscope Ithamar for him æt Hrofesceastre biscopsetle onfeng (= pro eo); ähnlich 561, 28; 573, 32; 580, 22, 23; 639, 17; 646, 10; 577, 12 & for pam hwilwendlicum geswenctnesse éce méde & edléan onfeng (= temporales adflictiones æterna mercede mutavit); 589, 30 mid by me nu for golde & for gimmum of sweoran forblifab seo readnes & bryne dæs swyles & wærces (= dum mihi nunc pro auro & margaritis, de collo rubor tumoris, ardorque promineat); 609, 13 gegea[r]wigeab done lichoman mid niwum hrægelum & gegyrlan for dyssum de ge dær on námon (= pro his quæ tulistis). Or. 234, 22 ba sende him mon áne bláce hacelan angean, him

on bismer, for triumphan. Ps. 9, 4 and eall for me dydest pet ic don sceolde.

- β. Diese Verbindung mit for kann auch als Prädikat verwendet werden, kommt so zwar mit dem Dativ bei Alfred nicht vor, wohl aber mit dem Akkusativ (vgl. § 655).
  - c. for bezeichnet das Ziel oder den Zweck.

§ 647 u. for bezeichnet, dass Etwas den Zweck hat einer Person oder einer Sache zu dienen. Vgl. beim Akkusativ § 656, bei fore §§ 660, 664. Be. 471, 18 (s. \$ 648); 476, 29 de on da ilcan tid for drihtne heora blod aguton (= pro Domino); 477, 9 da Scs. Albanus for bam cuman be he gefeormade & his Magistre gegyrede hine da mid his munucgegyrelan (= pro hospite ac magistro suo; for kann hier eben so gut durch "an Stelle von", "als Vertreter für" übersetzt werden; ebenso auch an der nächsten Stelle sowie an mancher anderen); 16 pæt he hine sylfne on geweald sealde swylcere frécednysse for bam cuman de he on gestlibnysse gefeormode; 46 & he ealle da witu de him man dyde, gebyldelice & gefeonde for drihtne abær & aræfnde (= pro Domino); 483, 12 bæt hi sceoldan for heora éple compian & feohtan (= pro patria); ebenso 546, 10, 11; 487, 5 wæron gebedo singende somod for heora sylfra ecre hælo & dara de ... (= pro); ähnlich 38; 503, 15, 27 (?, vgl. § 645. a.); 508, 10; 537, 29 da gebæd he for pam saulum his weorudes (= oravit pro animabus exercitus sui); 549, 33 (s. § 645. \( \beta \). das zweite for); ebenso 569, 39; ferner 584, 10, 11; 635, 28 & dære mæghe men gewunalice da moldan námon for ádlum & untrumnessum (= propter languentes). Or. 80, 33 he ne úpe þæt ænig má folca for his þingum forwurde; 292, 17 he wip his hlaford won for odra monna lare. Cp. 32, 19 & eac wolde for us browian; 34, 1 pæt we his ege & his brogan us ne ondreden & for sodfæstnesse bæt we lufien geswinc (= terrores minime timere, pro veritate adversa diligere); 40, 19 hie biod réde & strece for ryhtwisnesse (= justitiæ severitate districti sunt); 22 dara gifa be him God for monegra monna dingum geaf, næs for hiera anra (= dona, quæ non pro se tantummodo, sed etiam pro aliis acceperunt); ähnlich 304, 4; 42, 9 Crist for us eallum dead wæs (= Christus pro omnibus mortuus est); 62, 22 ne wilnige se na bion dingere for oderra monna scylde se be bid mid his agenum geswenced (= intercessor pro culpis aliorum); 88, 18 ne come ge no togeanes minum folce bæt ge meahton standan on minum gefeohte for Israhela folce (= nec opposuistis murum pro Domo Israel); 136, 21 ungenidde, mid eorum agnum willum ge sculon bencean for eowre heorde Godes bonces, nalles no for (= wegen, um - Willen) fracoolicum gestreonum (= (pascite gregem Dei) providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie); 146, 16 & deah ha his lufe ne sece he no ha for him selfum (= et tamen

amorem suum pro seipso non quærere); 260, 16 se þe for us gebæd to his fæder (= pro nobis). Bo. 336, 25 he hit eall to gódum ende bringþ, & for góde déþ eall þæt þæt he déþ. So. 170, 31 þæt ic simle þone ræd arædige de þé licworde si & me for bám lyfum best & rihtwyrdost si; 176, 1 ac ic þé scolde erest acsian hu manige þu forleten hæbbe þisse worlde lustas for gode. Le. 66, 3 men þa wilniað heora sawla sellan for Dryhtenes naman. — Vgl. Ælfric (Kluge) 56, 106 oð he ofslagen wearð for his folces ware. — Lucas 44, 50 seðe nis ongén eow, se is for eow.

- B. for führt das Ziel oder den Zweck ein, worauf eine Thä-§ 648 tig keit sich richtet. Be. 471, 18 for dinre dearfe & for dinre deode ic dis awrat (= in notitiam tibi simulque eis, quibus . . . .); 481, 4 da gesægdon Romane onan Bryttum bæt hi no ma ne mihton for heora gescyldnysse swa gewinnfullicum fyrdu swencte beon (wegen des Lateinischen: non se ultra ob eorum defensionem tam laboriosis expeditionibus posse fatigari kann man for hier auch durch ,wegen' übersetzen); 483, 18 pæt hi for sibbe & for hælo heora ebles campodon & wunnon wib heora feondum (= pro); ähnlich 524, 24; 586, 19 be Johanne . . . ., se for lare com to Breotone (= propter docendum; es liegt nahe, for hier durch wegen' oder um - Willen' zu übersetzen, wie sich die Bedeutung des Zweckes denn sehr häufig mit der des Grundes (s. §§ 649, 650) nahe berührt). Or. 30, 31 ælcne hio to hyre gespon for hyre geligernesse; 164, 32 (s. § 650). Cp. 40, 12 & for oderra monna dearfe onfod dyllica gifa (= pro exercitatione cæterorum); 88, 23 bæt he widstande mid his spræce bæm unryhtwillendum mid freore & unforwandodlicre stefne, for gescieldnesse his heorde (= pro defensione gregis . . . potestatibus contraire); 305, 3 bæd deah for dæs odres dearfe; 318, 5 he cwæd dæt hit wære gód dæt mon foreode flæsc & win for bisene his brodrum (= non manducare carnem, neque bibere vinum, neque facere, in quo frater tuus scandalizatur); 401, 15 dis ic cwede for eowerre dearfe (= hoc ad utilitatem vestram dico). So. 183, 15 pæt hyt si betere [wif] to hæbbenne for bearna gestreone; 192, 18 gyf he beah gepasad pæt pé awiht widerweardes becymd ponne byd pæt for binre bearfe beah bu hyt ongytan ne cunne. Ps. 34, 21 hy geopenodon ealle heora mud for leahtre. — Über for bæm sur Einleitung von Absichtsätzen vgl. §§ 463/4 (S. 155 ff.).
- d. for bezeichnet den Grund. Vgl. beim Akkusativ § 657, beim Instrumentalis § 652, bei fore § 661.
- a. for giebt den persönlichen (subjektiven) Grund an, § 649 der durch einen abgezogenen Begriff ausgedrückt wird; im Deutschen durch "aus" oder "vor" übersetzt: Be. 482, 32 da cwican no genihtsumedon þæt hi da deadan bebyrigdan, ac hwæþere da de lifigende wæron for þam ege dæs deaþes noht don sel woldan, ne fram heora sawle deaþe acígde beon ne mihton (= sed ne morte quidem suorum nec timore mortis, hi qui supererant a morte animæ

revocari poterant); 522, 4 da est seo moder onsende for Eadbaldes ege & Oswaldes para cyninga on Gallia rice to fédanne Dægberhte dam cyninge (= quos mater metu Eadbaldi & Osualdi Regum, misit in Galliam nutriendos Regi Dægberecto): 484, 5 sume for hungre heora feondum on hand eodan (= alii fame confecti procedentes manus hostibus dabant); 547, 6 pæt he wold[e] for Godes lufon on elpeodignesse lifian (= pro Domino). Or. 56, 4 & nu cyningas & caseras, beah be hwa wid hiora willan gegylte, hie deah for Godes lufan, be dæs gyltes mæbe, forgifnesse dób; 66, 2 wæron biddende bæt hie for bara cilda lufan bæs gewinnes sumne ende gedyden; ähnlich 288, 9; 130, 28 þa sægde se Clitus for ealdre hyldo bæt Philippus mare hæfde gedón; 232, 27 beh be hie hit openlice cyban ne dorsten for bara senatum ege; 286, 21 ob bæs folces wæs fela forworden, ægber ge for burste ge for hæte (= vi sitis et ardore solis confectus). Cp. 34, 3 for dære orsorgnesse monn oft adint on ofermettum (= ista (prospera) sæpe per timorem cor inquinant); 46, 12 donne he for nanre ánwilnesse ne wiòcwiò (= cum ad respuendum hoc pertinax non est); 10 mid his mode he hit sceal fleon & beah for hiersumnesse he hit sceal underfon (= et ex corde debet fugere et invitus obedire); 48, 4 oder for dæm ege, he he ondred hæt he hit swæ medomlice don ne meahte, him widsoc (= alter pergere cum pavore recusavit); ebenso 88, 10 (for ege); 78, 7 dæt he dara bing for bæm ege anum bæs godcundan deman innweardlice undersece (= pro sola interni judicis intentione discutere); ferner so 174, 22; 262, 22; 284, 10 (vgl. Z. 5 u. 7); 374, 13; 48, 13 for bære lufan Isaias wilnode hu he nyttost meahte bion his nihstum on dys earfedlican life (= per activam vitam prodesse proximis cupiens); ähnlich 140, 12; 168, 3; 50, 4 dylæs . . . . ænig durre on eadmodnesse hiewe hit ofermodlice forcwedan, swelce he licette eadmetta, & do deah for gilpe, gif hiene gecistd sio uplice gifu (= ne . . . quem superna gratia eligit, sub humilitatis specie superbe contradicat); 58, 17 bæt he for his swongornesse hie ne gehyde (= sub otio lenti torporis abscondere); 102, 21 dætte da . . . him durren hiera diglan ding for scome geondettan; 106, 7 (s. bei fore § 661. aa.); 10 he sceal bion wid dara agyltendra undeawas upahæfen for dæm andan his ryhtwysnesse (= sit per zelum justitiæ erectus); 134, 21 and swadeah hwilum sint to gedafienne for nieddearfe das eordlican tiolunga (= ex compassione toleranda sunt). So. 184, 28 ic hi lufige for freondscype & for geférædenne. Ps. 6, 6 mine eagan synt gedrefede for yrre; 13,6 heora fét beod swide hrade blod to ageotanne, unpearfes, for yflum willan. Le. 72, 5 gif hie fåhmon geierne odde geærne, þæt hine seofan nihtum nan mon ut ne teo; gif hit ponne hwa do, ponne sie he scyldig cyninges mundbyrde and pære cirican frides, mare gif he pær mare ofgefo, gif he for hungre libban mæge, buton he self utfeohte; 108, 5

gif ponne gebyrige, pæt for neode heora hwilc wið ure bige habban wille.

β. for giebt den sachlichen (objektiven) Grund an, der eine § 650 Thätigkeit oder einen Zustand veranlast; im Deutschen durch, wegen', ,um — Willen' übersetzt. Die Scheidung von dem for des Zweckes (s. § 648) ist schwierig (vgl. Einenkel a. a. O. S. 139 Abs. 5), ebenso die vom for des Vorteils (s. § 647) und vom for der Vertretung (s. § 646).

Be, 472, 34 bæt hi for minum untrumnessum ge modes ge lichoman gelómlice & geornlice dingian mid da upplican arfæstnesse Godes ælmihtiges (= pro meis Infirmitatibus & mentis & corporis); 474, 31 & bær nænig mann for wintres cyle on sumera hég ne maweb (= nemo propter hiemem fœna secet æstate); 483, 42 & da cynelican getimbro mid fyre fornaman for dæs Godes folces synnum (= justas de sceleribus populi Dei ultiones expetiit): 400, 16 da gódan fæderas heora flæsclice bearn for heora synnum dreageab & swingab (= pro culpis verberibus feriunt); ähnlich 493, 6; 489, 41 forpon ne syndon to lufianne da wisan fore (s. § 661. B.) stowum, ac for godum wisum stowe syndon to lufianne (= non enim pro locis res, sed pro bonis rebus loca amanda sunt); 401, 18 for dære wisan eac swylce Johannes wæs heafde becorfen (= pro qua re . . . ); 25 dy læs hi for slæsclicre lufan tintrego ecre cwylmnysse onfón; ne syndon hi hwæbere for dysse wisan to bescyrianne gemænsumnysse Cristes lichoman & blodes (= ne pro carnali dilectione tormenta æterni cruciatus incurrant; non tamen pro hac re . . . ); 492, 7 bæt hi for his gehylde dam ælmihtigan Gode ætgædere heora béna & gebodu sendan & geotan (= pro ejus custodia); 496, 42 mid by heo donne gelimpeh seo bysmrung for oferfyllo; 499, 28 da wæs for his fromscype onstyred Aedon (= motus ejus profectibus); 502, 2 dæt Agustinus Brytta biscopas for rihtgeleaffulra sibbe lærde & monade (= pro pace Catholica); 575, 28 se for dære cildlican yldo da gyt wæs on dære fæmnena mynstre feded (= propter infantilem adhuc ætatem); 620, 21 da he for maran yldo done Biscophad dénian ne mihte (= præ majore senectute); 501, 2 for hwylcum intingan he monad wære bæt he (= qua videlicet ex causa admonitus); 605, 21 & sona for his cyme da werigan gastas danon on weg gewitan (= siquidem ad adventum ejus spiritus recessere maligni); u. ö. Or. 2, 10 hu Læcedemonie & Mesiane him betweonum wunnon for hiora mægdena offrunga; 3, 11 hu Caudenes Furculus sio stow wearb swibe widmære for Romana bismere; 14, 18 bæs landes is XLIII beoda, wide tosetene for unwæstmbærnesse þæs londes; 17, 22 hie ne dorston forþ bi þære ea siglan for unfribe; 35 swibost he for dider, toeacan bæs landes sceawunge, for bæm horschwælum; 24, 21 bæt ytemeste land, bæt man hæt Thila, is feawum mannum cuð for dære oferfyrre (= per infinitum a ceteris separata, vix paucis nota); 30 for dam

bingon is Affrica ægber ge on landum ge on mannum læsse bonne Europe (= ea scilicet causa est, Africam... minorem videri); 34, 15 & for bæm wóle be on bæt land becóm, Egypti adrifen Moyses ut . . (= ne pestis ad plures serperet); 40, 6 da sudmestan Æthiopian hæfdon bryne for dære hæte; 8 . . . . bæt sio hæte nære for hiora synnum, ac sædon bæt hio wære for Fetontis forscapunge; 48, 21 & for hiora cræftum & for hiora hwætscipe iowra selfra anwaldes eoweres unbonces habban mehton; 60, 23 bæt ba ricu of nánes monnes mihtum swa gecræftgade ne wurdon, ne for nanre wyrde buton from Godes gestihtunge; 64, 12 ac Romane mid hiora cristnan cyninge Gode bowiende wæron, bætte he him for bæm ægbres geube, ge hiora cyninges ge heora anwaldes; ebenso 13; 66, 33; 62, 29 hit God for heora cristendome ne gehafode, naher ne for heora caseras (lies: caseres), ne for heora selfra; 72, 12 eac bæm monega éa sindon be noman nemnede for pæm gefeohte; 78, 8 æfter pæm he wonn on Scibbie. ægber ge for Ciruses slege bæs cyninges, his mæges, ge eac for bæm be him mon dær wifes forwiernde (= hac causa, quod filiæ ejus petitas sibi nuptias non obtinuisset); 112, 2 he bæt gewinn swibost dyde for bære gewilnunge be he wolde hi him on fultum getéon; 118, 33 þa Philippuse gebyrede þæt he for dæm plegan ut of dæm monweorode arád, ba métte hiene his ealdgefána sum, & hiene ofstang (= cum . . . ad ludos contenderet; nähert sich also der Bezeichnung des Zweckes (s. § 648); 124, 19 he wearp beh swibor beswicen for Alexandres searewe bonne for his gefeohte (= non minus arte Alexandri superata, quam virtute Macedonum); 130, 29 he ba Alexander ahléop, & hiene for bære sægene ofslóg; 164, 32 he hiene þa for bæm girelan gebealg. & hiene oferfon het, & ahon; & wende bæt he for his forsewennesse swelc sceorp werede (= quod sibi velut insultans purpuratus occurreret; = um ihn zu verhöhnen; also Zweck (§ 648)); 204, II ba folc hie togædere gesomnedon for Amilcores lare (= Amilcare Pœno duce); 240, 5 bæt hie for his bingum adræfde wæron (= pro Cæsare intercedentes, curia foroque prohibiti); 258, 24 ba woldon Romane ofsléan Claudius for Gaiuses pingum his mæges, bæs ærran cesares; 260, 5 oðsace nu se se þe wille obbe se þe dyrre, bæt bæt angin nære gestilled for bæs cristendomes Gode (= . . . neget quisquam divinitus esse compressum?); 266, 22 him sealde Justinus se philosophus ane cristene bóc for hiora freondscipe (= librum, pro Christiana religione compositum, tradidit); 286, 21 op bæs folces wæs fela forworden, ægber ge for burste ge for hæte (vgl. § 649). Cp. 4, 23 hie ne wendon bætte æfre men sceoldon swa reccelease weordan & sio lár swa odfeallan; for dære wilnunga hi hit forléton, & woldon dæt hér by mara wisdom on londe wære by we ma gebioda cubon (Sweet übersetzt: ,through that desire'; Kern ("Zur Cura Pastoralis" in PBB. XVI. 554 ff.) bemerkt zu dieser Übersetzung mit Recht: "Es

ist aber gar nicht die Rede von einem Wunsche, sondern von einer Meinung. Ich übersetze "deshalb" und ziehe zur Vergleichung mhd. ,durch - Willen', = ,um - Willen, wegen' heran." Vgl. auch o. Or. 112, 2.\*)); 24, 4 pætte sio unrótnes, þe he for dæm yflan weorcum hæbbe, gemetgige done geféan be he for dæm gódan weorcum hæfde (= ut perfecta quæque opera consideratio propriæ infirmitatis deprimat); 26, 18 hi ne biod mid nánre sylle underscotene bæs godcundlican mægenes, ne for nánum cræfte gecorene (= nullis fulti virtutibus, nequaquam divinitus vocati); 25 est he hi dréade durh done witgan for hira ungelærednesse (= pastorum imperitia voce Veritatis increpatur); 28, 4 unwise lareowas cumad for dæs folces synnum; fordon oft for dæs la-reowes unwisdome misfarad þa híremen, & oft for dæs lareowes wisdome unwisum hiremonnum bid geborgen (= quæ nimirum pastorum imperitia meritis congruit sæpe subjectorum, qui quamvis lumen scientiæ sua culpa exigente non habeant, districto tamen Dei judicio agitur, ut per eorum ignorantiam hi etiam qui sequuntur offendant; das "cumad for dæs folces synnum" ist mir nicht verständlich; man könnte fast an deutsches aufkommen für' denken); 32, 5 hu forht he sceal bion for ælcre orsorgnesse (= quod . . . . sunt . . . . prospera formidanda); 34, 13 sona, gif he on rice becymo, for dære weordunge dæs folces he bid on ofermetto awended & gewunab to bæm gilpe (= quod si ad regiminis culmen eruperit, in elatione protinus usu gloriæ permutatur); 24 he wæs mid ofermettum gewundod, & bæt swide wælhreowlice gecydde on Urias slege his agnes holdes degnes, for dære scamleaslican wilnunge his wifes (= factusque est in morte Uriæ crudeliter rigidus, qui in appetitu sæminæ suit enerviter sluxus); 36, 7 & hine deah for dæm ealdan treowum sorlet, 38, 14 wæs swide upahæfen on his mode for his onwalde & for his gelimpe; 40, 10 & donne for hiera ágenra iédnesse dæt fléod (= sed quietem propriam sectando refugiunt); 44, 21 gif him donne God ryhtlice & streclice déman wile, & he him for his mildheortnesse ne árað (= de quo si districte judicentur); 46, 5 be ðæm þe for eadmodnesse fléod da byrdenne bæs lareowdomes (= per humilitatem refugiunt); 54, 8 & for dære genyhte dæs flowendan welan he blissað (= rerum affluentium abundantia exultat); 60, 11 swelcum ingedonce gerist dæt he for lichoman tidernesse ne for worlde bismere anum wid ba scire ne winne (= per imbecillitatem corpus, per contumaciam repugnat spiritus); 62, 12 he mæg ondrædan þæt he for his agnum scyldum mare ierre gewyrce; ähnlich 90, 8; 64, 13 se biò eallinga healt se be wat hwider he gan sceal, & ne mæg for his modes untrymnesse, deah he gesio lifes weg, he ne mæg medomlice ongån (= per infirmitatem mentis vitæ

<sup>\*)</sup> Vgl. (nach B.-T.) Gudtl. 4 sum hlaw, done men for féos wilnunga gedulfon.

viam perfecte non valet tenere); 68, 3 da bræwas gréatiad, fordæm hie biod oft drygge for dæm tearum be dær gelóme offlówad (= sed humore defluente infirmitate palpebræ grossescunt); 74, 7 dæt he ongiete for hwæs gedyncdum dæt folc sie genemned heord (= sub cujus æstimatione populus grex vocatur); 78, 8 dætte sio mennisce olicung for nanum freondscipe dærto ne gemenge; 82, 6 & forsio ælce oliccunge disses middangeardes, & eac his ege for dere wynsuman swetnesse Godes (= terrores autem considerato internæ dulcedinis blandimento contemnat); 90, 26 ac for dissum wæs geworden dæt se halga gast . . . . (= hinc est enim quod . . . . ); ferner 100, 18; 112, 7; 120, 9, 17; 124, 4, 5; 136, 22 (s. § 647); 140, 11, 12, 22; 142, 12; 144, 17; 146, 9; 154, 20 for bære gewilnunge hiera gifernesse hie simle locigead to dære eordan (vgl. o. 4, 23); 168, 16; 188, 8; 196, 4; 210, 12 hwæt wille ge for eowerre fortruwodnesse & for eowerre anwilnesse cwedan, hwæs odde hwæs ge sien, fordæmbe on eowre towesnesse ge habbad gecyded dæt ge ures nánes ne sindon (= quid vos per proterviam hujus vel illius dicitis, qui per dissolutionem negligentiæ nullius vos esse monstratis?); 212, 14; 224, 12; 230, 9; 234, 14; 256, 2 donne dæt flæsc bid gelet mid sumum broce, hit getacnad dem mode for dere swingan hwet Godes will bid (= plerumque caro per molestias tarda, flagello suo menti Deum indicat; also gradezu = mittels!); 284, 5, 7; 395, 16 se donne hæfd wif swelce he nan næbbe, se de hit hæfd for licumlicre frofre, & deah for dæm bryce & for dære lufe hine ne awent from bettrum weorcum (= qui sic per illam carnali consolatione utitur, ut tamen nunquam ad prava opera a melioris intentionis rectitudine ejus amore flectatur); 411, 12 mara geféa wyrd on hefonum for ánum hreowsiendum donne ofer nigon & hundnigontig ryhtwisra dæra de him nan dearf ne bid hreowsunga (= gaudium erit in cælo super uno peccatore pœnitente, magis quam super nonaginta novem justis, quibus non opus est pœnitentia); 413, 24 donne hie for anre hwelcre [synne] hreowsiao, donne hreowsiao hie for ealle (= dum per unumquodque erroris sui inquinationem deflent, simul se ac totos lacrymis mundent; sehr auffällig ist der Wechsel von Dativ und Akkusativ bei ganz gleicher Bedeutung, vgl. § 657). Bo. II, 6 swa swa he hit ba sweotolost & andgitfullicost gereccan mihte for bæm mistlicum & manigfealdum weoruldbisgum be hine oft bisgodan; VIII, 7 þæt hi hi woldon ahebban for þam anwealde ob bone heofen; 8, 9 da ongan se Wisdom hreowsian for bæs Modes tydernysse; 28, 13 gif bu bonne wilnast bæt heo for dinum bingum ohre beawas nimen; 48, 27 he bib for swibe lytlum bingum oft swipe ungemetlice gedréfed; 96, 26 ic nát for hwilcon dysige ge geornad þæt ge . . .; 330, 15 hwi þæt is weorþe & eft for bære sunna sciman to his agnum gecynde weorbe; 366, 15 forbæm hi wuniah nu ofer hem tunglum, on ecre eadignesse, for heora gódum weorcum. So. 163, 8 for pam ic lære ælcne bara pe . . .;

21 swa ic gelyfe eac bæt he gedó for heora ealra earnunge; 165, 22 bæt du me for dinre mildheortnesse alyse; 166, 15 bu eart seo hehste gesæld & for be sint geselige æalle ba be geselige synt (also gradezu: durch dich; vgl. o. Cp. 256, 2); 167, 23 du be breatast men for heora sinnum; 175, 17 for dam bingum is dearf bæt bu . . .; 179, 11 heo ne mæg god geseon swa swa heo wilnab, for bæs licuman hefenesse & gedrefednesse; 186, 12 bu cwæde ba beah hwa hwæt lufode dæt for hwilces odres binges dingum bæt he ná bæt bing ne lusede; 191, 7 ælc bara be clenne byd, byd for clennesse clene, & se be wis byd, he byd for wysdome wis; vorher heist es: æall bætte soo byd, byd of sódfestnesse sód. Ps. 6, 3 gedó me hálne for dinre mildheortnesse; 9, 22 hine bletsiao þa yfelan for his yfelan dædum; 23 se synfulla bysmrað Drihten, and for þære menigu his unrihtes he ne gedencd bæt God hit mæg gewrecan; 11,5 for yrmdum bæra wædlena, and for granunge bæra bearfena, ic arise; 13, 1 bonne byd bæt folc for pam cwyde gewemmed. Le. 66, 7 hie pa gesetton for bære mildheortnesse, be Crist lærde, æt mæstra hwelcre misdæde, þæt . . .; 70, 2 gif hwa þara mynsterháma hwelcne for hwelcre scylde geséce; 96, 43 æghwæt bæs be him ænig mon for Godes noman geselle; 104, 75 gif se mon healt sie for hære sinwe wunde. — Vgl. Ælfric (Kluge) 55, 18 and gewunnon hær sige. swaswa se eallwealdend heom une for Oswoldes geleafan; 58, 177 nu ic sceall geendian earmlicum deabe and to helle faran for fracodum dædum; 60, 57 hi wurpodon him for godas þa sunnan and bone monan for heora scinendan beorhtnesse; 60 sume hi gelyfdon on fyr for his færlicum bryne. - Lucas 38, 47 and geswutulude beforan eallum folce for hwylcum binge heo hine æt hrán.

Über fordæm und fordæmde vgl. bei den Konjunktionen, auch §§ 446/7, S. 122 ff.

Die Verbindung for - intingan findet sich mehrmals im Be: 484, 35 dætte se ylca biscop for þam intingan untrumnysse feria gehæfd (= causa infirmitatis; vgl. I. S. 203); 493, 35 þæt is donne gesewen geméted for intingan unforhæfdnysse anre (= quod videlicet ex sola causa incontinentiæ videtur inventum); 495, 30 gedafenab bæt seo ælice gegaderung lichoman seo for intingan tuddres nalæs dæs willan, & seo gemengdnys dæs flæsces seo for intingan bearne to cennanne, nalæs cwemnysse uncysta (= oportet legitimam carnis copulam, ut causa prolis sit, non voluptatis, & carnis commixtio, creandorum liberorum sit gratia, non satisfactio vitiorum); 531, 16 monige of Breotone for intingan munuclifes gewunedon sécan Francna mynstro (= Monachicæ conversationis gratia); 554, 30 þæt he him spéde & lyfnysse sealde, þæt he dær wunian moste for intingan his gebeda ealle tid dæs feowertiglican fæstenes (= licentiam ibidem orationis causa demorandi); 569, 41 com to him of Breotone for neosunge intingan se halgesta wer & se forhæfedesta Hygebald håtte (= cum ergo veniret ad eum, gratia visitationis, de Brittania vir sanctissimus & continentissimus, vocabulo Hygbald).

§ 651 e. for bei der Bitte.

Bo. II, 14 & nu bit & for Godes naman healsaþ ælcne þara de þás bóc rædan lyste; 394, 2 ic bidde dé for þinre micelan mildheortnessan.

§651ª f, for zur Zeitangabe.

Kommt bei Alfred noch nicht vor; vgl. aber Wulfstan 96,7 da de wæron fordférede for hund gearum oddon gyt firnor.

§ 652

#### 2. for mit dem Instrumentalis,

Mit dem Instrumentalis kommt for fast nur zur Angabe des Grundes vor. Vgl. beim Dativ § 649, 650, beim Akkusativ § 657. Be. 403, 2 for hwon ne sceal bæt geeacnode wif gefullad beon (= cur); ebenso 494, 8, 20; 507, 14; 513, 37; 541, 5; 569, 16; 525, 4 & he mid da hefignesse dæs gebrocenan earmes swipe geswenced was, swa bæt he for by såre ne mihte forbon his hand to mube gedon (= ut ne ad os quidem adducere ipsum brachium ullatenus dolore arcente valeret); 612, 2 gelyfde þæt his eage for dy feaxe dæs Godes weres dam he gehrinen wæs hrabe gehæled wære (= credens suum oculum capillis viri Dei quibus adtactus erat, ocius esse sanandum). Or. 54, 33 for hwi besprecaò nu men pás cristnan tida; 120, 1 ic nát, for hwi eow Romanum sindon ba ærran gewin swa wel gelicad . . . . & for hwy ge þa tida swelcra broca swa wel hergeað; 224, 27 acsade hie, for hwy hie nolden gebencan ealle ba brocu; 100, 10 for bon ic wolde gesecgan, hu Creca gewinn ongonn; 280, 19 & for bon gebode gewurdon fela martyra. Cp. 22, 22 bylæs he for by undersenge his eadmodnesse sorkete; ebenso 24; 176, 17 daet hie hit for dv forlætad; 338, I nis hit no gesæd dæt he for dv getæled were dy he odre men reasode, ac fordydy he his agnes ungemetlice bréac. Bo. XII, 24 & forhwy se góda God læte ænig yfel beon; 326, 10 ic wundrize, for hwi hit swa went swa hit nu oft deb; 16, 13 buton bu git to full sy bees be be kefed is, but be for by wlatige; 52, 14 for by is betere beet feeh; 98, 28 for di sceolde zelc mon beon on dam wel gehealden; 260, 14 & da stanas hi styredon for by swege; w. F. So. 165, 12 for di ic nát hward ic dón sceal; ferner 170, 27; 172, 5; 10 ne lufige ic hi na for de ac for dam be hi men sint; 26 for hwi? Ps. 3, 1 for hwi arisad swa mænige wid me? Le. 60, 20 gif hwa asiea his beowe obbe his beowenne beet eage ut, and he bonne hi gedő ánigge, geofréoge hie for bon tetura = zum Ersatze? rgl. J 646. a.).

Für die Verwendung von for dy, for hwi und ühnlichen Konjunktionsverbindungen ugl, bei den Konjunktionen.

## 3. for mit dem Akkusativ.

a. for zur Bezeichnung des Ortes. Vgl. beim Dativ § 645, § 653 bei fore §§ 658, 662.

Zur eigentlichen Bezeichnung des Ortes kommt for mit dem Akkusativ nicht vor, nur zweimal zur Angabe der Reihenfolge, des Ranges. Cp. 96, 23 & sie he for ealle upadened mid der godcundan foresceawunge his ingedonces (= præ cunctis contemplatione suspensus); 194, 16 ac da sint to manianne pe for odre bion sculon, dæt hie . . . (Sweet meint (S. XXXVIII u.) fore habe hier sein e verloren; vgl. kurz vorher: 194, 12 gebyred dæm pe fore odre men bion sceal; da auch sonst ein paar Mal in dieser Redensart nur fore vorkommt, kann Sweet Recht haben; vgl. §§ 658, 662.

#### b. for zur Bezeichnung der Vertretung.

§ 654

a. Wie mit dem Dativ (vgl. § 646) kommt for auch mit dem Akkusativ in der Bedeutung von "an Stelle, an Statt von, als Enigeli für" vor (vgl. auch bei fore §§ 659, 663). Be. 478, 18 (?, s. \$ 656); 497, 2 gif oper sacerd on bære stowe ne bib, sebe for hine bæt geryne mæssesanges gegearwie (= cum exhiberi mysterium, pro eo quod Sacerdos alius in loco deest, ipsa necessitas compellit); 510, 3 & he dære cyricean for hine oderne B.' gehalgode (= pro se consecravit episcopum); ebenso 519, 26; 520, 28; 560, 23; 565, 13; 580, 33; 594, 28; 636, 10. **Or**. 164, 18 hie gesetton, ponne him micel moncwealm on becom, pæt hie sceolden men hiera godum blotan, swa eac da diofla be hie on geliefdon gelærdon hie bæt þa de bær on unhæle wæran, bæt hie hale for hie cwealdon. Cp. 130, 15 ac lærde hiene dæt he gesette odre for hiene to démenne betweox dæm folce ymb hiera geflito (= pro se alios ad jurgia dirimenda constituat); 232, 5 donon hit gewierd dæt se fót gesihd durh dæt eage, & bæt eage stæpð on dæm fótum, da earan gehierad for done mud, & dæs mudes tunge sceal faran on dara earana dearfe, & sio womb sceal fulteman dæm hondum, & sio hond sceal wyrcean for da wombe (= unde fit, ut pes per oculum videat, et per pedes oculi gradiantur, ori auditus aurium serviat, et ad usum suum auribus oris lingua concurrat, suffragetur venter manibus, ventri operentur manus); 346, 15 det sealt he nemde for wisdom, fordem he wolde dæt we hæfden ægder ge sibbe ge wisdom. Bo. 209, 11 dy ic be acsige by ic nolde bæt unc beswice ænegu léas anlicnes for soba gesælþa (= ne nos præter rei subiectæ veritatem cassa cogitationis imago decipiat). So. 168, 19 ac cumad odre for hy swa swa leaf on treowum (= es treten Andere für sie ein). 39, 6 noldest bu ná ofrunga, and oflata náne, ac hyrsumnesse bu me bebude for ofrunga. Le. 86, 27 gielden þa þæs weres þriddan dæl, briddan dæl þa gegyldan, for briddan dæl he fléo; § 1

gif he medrenmægas ráge, gieldan þa gegildan healfne, for healfne he fléo.

§ 655 β. Diese Verbindung mit for wird auch als Prädikat verwendet. (Vgl. Einenkel a. a. O. S. 137 f.)

aa. Als Prädikat bei transitiven Zeitwörtern:

aaa. habban = halten für, ansehen als: Be. 503, 26 ne hine for ÆrceB. habban woldon (= neque illum pro Archiepiscopo habituros esse); 521, 31 swa gyt todæg Brytta deaw is bæt hi Angelcynnes geleafan & æfestnysse for nowiht habbab (= pro nihilo habere). Or. 36, 20 peah hi hine est æster hys dæge heom for god hæfdon; ebenso 254, 25, 29; 184, 15 þæt him þa geþuhte swelc þæt mæste wæl swelc hie oft ær for nóht hæfdon. Cp. 120, 16 hæfð hine donne siddan for ænne licettere (= et dividet eum, partemque ejus ponet cum hypocritis); 134, 20 he wilniad dæt hie mon hæbbe for da betstan & da halgestan. Bo. 168, 9 forbæm is dæs folces hlisa ælcum men for nauht to habbene; 300, 18 da sceolde bæs Jobes fæder beon eac God. þæs nama wæs Saturnus, & his swa ilce eal cyn hi hæfdon for God; 282, 21 ne magon we næfre gereccan bone yfelan mon clænne & untwifealdne, be ma be we magon hátan oððe habban deadne mon for cwucene. Ps. 14, 5 se pe pone awyrgdan for nawuht hæfð. - Vgl. Wulfstan 106, 21 he is geteald eac árwurdost ealra bæra goda, þe þa hædenan on dam dagum for godas hæfdon; auch 222, 28. — Über andere Verbindungen von habban vgl. das Verzeichnis am Schlusse. - Vgl. auch Grimms Wörterbuch IV. 1, I. Sp. 628, 8, und Vernalekens Deutsche Syntax 2. S. 216.

βββ. weorpian, schätzen, verehren als. Bo. 300, 16 hi nyston nænne operne God on dæne tíman, buton hiora cyningas hi weorpodon for Godas. — Vgl. Ælfric (Kluge) 60, 57 hi wurpodon him for godas þa sunnan end þone mónan for heora scínendan beohrtnesse; ebenso 61; 88. — Wulfstan 98, 24 and þæt hæþene folc þurh deofles láre weordedon þa heom for godas; 105, 13 þæt hy wurdedon him for godas þa sunnan and done mónan; ähnlich 106, 27; 107, 17.

γγγ. forhycgan, verachien als. Be. 503, 28 he us for nowiht forhygep.

886. lætan, hallen für. Or. 98, 22 & hi Læcedemonie mæst ealle awéstan, & hi to þon gedydon þæt hi hi selfe léton ægþer ge for heane, ge for unwræste. So. 186, 9 walawa hwæt þu me for hæardne lætst.

εεε. dón, halten für. Be. 548, 19 feorpe is árléasnesse fyr þæt is þonne we us for nowiht dóp, þæt we earme menn reasiap & strúdaþ in heora æhtum & heora gódum (= cum infirmiores spoliare pro nihilo ducimus). Cp. 270, 22 hio bioð innane oft ahafene on ofermettum, swæ ðæt hie ða felasprecan forsioð, &

hie for nauht dóð (= mens, quos loquentes audit, quasi infirmos despicit).

ζζζ. tellan, schätzen, halten für. Bo. 134, 5 hwæper nu gód hlísa & foremærnes sie for nauht to tellenne, . . . . nis hit nan cyn, þæt mon þæt for nauht telle (= an claritudo nihili pendenda est?); 286, 12 se untweofealda willa bioþ to tellenne for fullfremod weorc. — Vgl. Wulfstan 102, 21 δonne syndan þás dagas getealde for teoðingdagas; ähnlich 106, 16.

ηηη. settan, setzen. Cp. 160, 8 δæt he him genáme áne írene hierstepannan, & sette betweoh hiene & δa burg for iserne weall (= pones eam murum ferreum inter te & civitatem); ebenso 164, 10.

999. hátan, heissen, nennen. Bo. 282, 21 (s. aaa.).

Bei der Verbindung for soh, die dreimal bei witan und zweimal bei secgan vorkommt, gilt schon, was Einenkel darüber fürs Mittelenglische sagt (a. a. O., S. 138), nämlich dass sie gradezu wie ein Adverb gebraucht wird: Be. 538, 33 ic for soh wat hæt hæt nis minre geearnunge hæt ic yldinge onsó to lisianne (= verum novi non hoc esse meriti mei . . .); 622, 37 saga him forsoh hæt he . . . . Bo. 30, 17 wite hu for soh (= audacter assirmarem); 70, 18 ebenso (= nego). So. 188, 33 honne mæg ic he for s[e]od secgan: gelys me gys hu wille.

 $\beta\beta$ . Als Prädikat bei beon: Bo. 154, 16 ponne bip ægper ge pam wisan ge pam ælpeodegan his wela for nauht. Ps. 41, 3 me wæran mine tearas for hlafas, ægper ge on dæg ge on niht\*).

c. for zur Bezeichnung des Zweckes.

§ 656

for bezeichnet, dass Etwas den Zweck hat, zum Vorteile einer Person oder einer Sache zu dienen (vgl. beim Dativ § 647, bei fore §§ 660, 664). Be. 485, 36 pæt he sceolde eadmodlice for hi dingian, pæt...; ebenso 512, 32; 556, 43; 571, 11 dære arædnisse toætyceddre, pæt hi eac swylce for hine sepe him da stowe gesealde, å da standendan munecas dær to Drihtne cleopedan & for hine dingedon (= pro ipso Domino preces offerrent); 478, 18 bæd & wilnade pæt he mid done martyr oppe for hine drowian moste, de he ær slean sceolde (= ut cum Martyre vel pro Martyre... mereretur percuti; diese Stelle kann auch in § 654 eingereiht werden); 503, 39 pæt hi sceoldau for heora campwered gebiddan & to Gode dingian (= ad exorandum Deum pro milite bellum agente); 536,39 & hi for hine gebædon; ebenso 541, 28; 634, 35 nænig mon ne dorste for hine sæalmas ne mæssan singan ne furpon for hine gebiddan (= pro eo). Or. 184, 5 pæt hie sceolden mid monnum for hie heora godum blotan. Cp. 192, 3

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen der einzeln Zeitwörter vgl. die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes.

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

gif du hwæt gehætest, for dinne freond, donne hafast du odrum men din wed geseald (= si spoponderis pro amico tuo); 222, 17 gebiddað for þa þe eower ehtað & eow láð dóð (= orate pro); ebenso 256, 17; 395, 33; 451, 34 donne forwyrd din brodur for dinum dingum, for done ær Crist gedrowade (= propter quem!); Bo. II, 15 oæt he for hine gebidde; 42, 22 ne forslawodest bæt pu pin agen feorh for hine ne sealdest; 60, 24 hit nan god nis for eow selfe (s. m. Bespr. v. Sedgef.'s Ausg. in E. St. 28). Ps. 19, ü. Ezechias folc gebæd for hine; hy hine singað for heora kyningas; ebenso 20, ü.; 27, ü.; 29, ü. Le. 106, Einleitung bæt frið þæt Ælfred cyning and Gyðrum cyning gecweden habbað, and mid abum gefeostnod, for hy sylfe and for heora gingran, ge for geborene ge for ungeborene. - Vgl. Bli. Ho. 195, 5 gif he ær nele bone selestan dæl for hine sylfne Gode gedælan. — Ælfric (Thorpe) I. 50, 22 he bæd mid sodre lufe for his cwelleras; ähnlich 56, 2; (Kluge) 57, 114. — Æhelstan (Le.) 154, 3 man singe . . . an fiftig sealmas for bone cyng and for ealle be ... - Lucas 26, 28 gebiddab for ba be eow onhiscead. -Wulfstan 120, 2 godes belowas, be for urne cynehlaford and for eal cristenfolc bingjan scylan; 121, 9 and he for eall mancyn dead browade. — Bli. Ho. 45, 36 hi bingiab for ba be . . .

§ 657 d. for zur Bezeichnung des Grundes. Vgl. beim Dativ §§ 649, 650, bei fore § 661.

Cp. 312, 14 swæ oft swæ we ure hand doð to urum múðe for gifernesse ofergemet; 413, 24 (vgl. § 650). Bo. 286, 4 for þis is se Platones cwide genog sop. — Vgl. Æþelstan Le. 126, I. b ic... bebeode eallum .... on þæs Drihtænes nama and ealra halgena, and for mine lufu (vgl. § 651); 130, § 1 and þæs ealle sie gedón for Drihtenes mildheortnesse and mine lufu.

Anmerkung I: Unklar ist mir die Stelle: Bo. 96, I ge wilniah eowerne hlisan ungemetlice to gebrædanne ofer swelcne cafertun swelce hæt is hætte men bugiah hisse worulde fulneah swilce an prica for hæt oder; das Lateinische giebt auch keinen Anhaltpunkt; Belden (a. a. O., S. 63) fast diese Stelle so auf wie die solgende (s. Anm. 2.), was nicht unwahrscheinlich ist; ob Sedgesield durch ihn oder selbständig zu der selben Auffassung gekommen ist, ist aus seinem "Glossary" nicht erkennbar.

Anmerkung 2: for bedeutet ,im Vergleich zu' an folgender Stelle: Bo. 302, 25 eala pæt hit is micel cræft dæs Modes for done lichoman.

#### E, fore.

Im Verhältnis zu for erscheint fore nur sehr selten bei Alfred, aber ohne jeden Unterschied von jenem in der Bedeutung oder der Anwendung.

#### I. fore mit dem Dativ.

- a. fore zur Bezeichnung des Ortes (vgl. beim Akkusativ § 662, § 658 bei for §§ 645, 653.
- a. Auch fore bezeichnet wie for mit einem Dativ in der Regel die Ruhe vor einem Orte, dann auch den Rang: Be. 520, 9 he hæfde swa mycele héannesse, pæt hi segen fore him bæron æt gefeohte (= ut in pugna ante illum vexilla gestarentur); 632, 33 da wyrstan ingewitnesse me ic geseo, & fore minum eagum hæbbe (= pessimam mihi scientiam certus præ oculis habeo). Cp. 107, 24 ealle da de fore odrum bieon sculon (= cuncti qui præsunt; die Hs. C. liest: for (s. § 645)); ebenso 138, 23.
- β. Sehr häufig wird fore in dieser Verwendung nach gestellt, was bei for nie der Fall ist. Be. 512, 30 fore his hælo dæs cyninges & dære deode de he fore wæs (= cui præerat); 628, 6 se latteow, sehe me fore eode (= qui me præcedebat; vgl. foregán § 102, I. S. 184). Cp. 102, 20 da þe oðrum fore biod (= qui præsunt); 126, 17 dæt hie beod oðrum broðrum ofergesett, & him fore beon sculon on godcundum dingum (= quod fratribus animarum causa prælati sunt); ebenso 128, 6; 138, 17; 192, 22.
- y. Einmal kommt in diesem Sinne pærfore vor: Cp. 116, 10 donne bid dæt rice wel gereaht, donne se pe dærfore bid swidur wilnad dæt he ricsige ofer monna undeawas donne ofer odre gode menn (= is qui præest);
- δ. fore verschmilst auch oft mit beon (vgl. §§ 75. II. b. und 102, I. S. 102 f. und 184), ist vielleicht auch an den unter β. angeführten Stellen mit den Formen von beon enge zusammen zu lesen. Vgl. überhaupt noch foreberan I. S. 116, forecuman I. S. 93, foresettan I. S. 117, foresittan I. S. 103.
- E. Nur einmal beseichnet fore mit einem Dativ die Richtung: Be. 614, 42 forbon he oft ær fore him cóm & his ælmæssan onfeng (= nam sæpius ante illum percipiendæ eleemosynæ gratia venire consueverat).
- b. fore sur Bezeichnung der Vertretung (vgl. beim Akkusativ § 659 § 663, bei for §§ 646, 654). Le. 60, 19 gif hwa odrum his eage oddó, selle his agen fore, tóð fore téð (G.: tóð), honda wið honda, fét fore fét, bærning fore bærning, wund wið wunde (G.: wund), læl (G.: læle) wið læle. Hier zeigt sich ein heilloses Durcheinander in der Anwendung der Kasus, selbst bei den ersten, d. h. den von selle abhängigen, die eigentlich alle Akkusative der Einzahl sein sollten, wie denn die Le. überhaupt sehr reich an falschen Kasusformen sind. Vgl. Æþelstan (Le.) 160, 5 and se þe hors næbbe, wyrce þam hlaforde, þe him fore ríde oððe gange.
- c. fore zur Bezeichnung des Vorteiles. Vgl. beim Akkusativ § 660 § 664, bei for §§ 647, 656. Be. 502, 9 pæt hi . . gemæne win

fore drihtne onfenge godcunde lare to læranne on Angelbeode (= ut... communem evangelizandi gentibus pro Domino laborem susciperent); 508, 17 wære du ofergeotende minre bysne hwæt ic fore Cristes cneohtum da he me in tacnunge his lufan bebead. bende & swingan & carcern & monige geswencednesse & æt neahstan done sylfan deab & róde deab from ungeleafsumum & Cristes feondum ic drowade & aræfnde (= pro parvulis Christi). Nachgestellt: Ps. 17.  $\ddot{u}$ . odde bæne be he hine fore singd: 10.  $\ddot{u}$ . sæde on dæm sealme hu his folc him fore gebæde on his earfodum (Wichmann meint (in der Anglia 11. S. 60), hier sei - wie auch an der ersten Stelle - fore für for eingetreten; dieses steht allerdings gleich darauf in der selben Wendung, aber mit dem Akkusativ (s. § 656); Verwechselung und Vermischung von for und fore ist bei Alfred gang und gäbe); 23, 10 hwæt is se gewuldroda kyning? Hit is se wuldorfæsta, se be God fore wyrco swylc wundru (diese Stelle scheint aber verderbt zu sein). - Vgl. Bli. Ho. 41. 30 seo sawl bæs mannes, bonne hire man ba ælmessan fore dæleb. — Vgl. auch forebingian & 67. n. (I. S. 79).

- § 661 d. fore zur Angabe des Grundes. Vgl. bei for §\$ 649, 650, 657.
  - u. fore = aus, vor: Cp. 106, 5 hu se reccere sceal bion dem weldondum monnum fore eadmodnesse geséra & wid dara yssena undeawas stræc for ryhtwislecum andan (= sit bene agentibus per humilitatem socius, contra delinquentium vitia per zelum justitiæ erectus; vgl. § 649; die Hs. H. liest auch an der ersten Stelle for; vgl. auch Sweet in der Einleitung S. XXXVIII ("fore is substituted for for")). Vgl. auch Cp. 172, 20 swæ swæ monegra cynna wyrta & grasu biod gerád, sumu néat batiad fore (= in Folge ihres Genusses), sumu cwelad (= herbæ, quæ hæc animalia enutriunt, alia occidunt).
  - β. fore = wegen, um Willen: Be. 489, 41 (s. § 650). Cp. 144, 17 se donne wilnad swidur dæt mon lufige sodfæstnesse donne hiene selfne, se þe wilnad dæt mon nánre ryhtwisnesse fore him ne wandige (= ille ergo seipso amplius veritatem desiderat amari, qui sibi a nullo vult contra veritatem parci). Ps. 26, 13 gesete me æ, Drihten, on þinum wege, and gerece me on rihtne pæd, fore minum feondum. Nachgestellt: Be. 553, 21 þyslic wæs seo syn de se cyning fore ofslegen wæs (= pro qua). Or. 1, 27 ymbe þa Gotan, þe him fore andredan ge Pirrus se réþa Creca cyning, ge se mæra Alexander, ge Julius se casere; 4, 18 hu Orosius sæde þæt he wære cumen to dæm gódan tidan þe Romane eft fore gulpon; ebenso 182, 14 (?, vgl. foregielpan § 78, I. S. 117); 214, 4 (s. I., S. 184\*)). Bo. 224, 7 forþam we cweþaþ þæt þæt hehste gód sie de hehsta hrof eallra góda, & seo

<sup>\*)</sup> Meine dort durch die Einreihung und Übersetzung (mit "?") angedeutete Vermutung zu dieser Stelle, dass fore vielleicht als verstärkendes

hior de eall god on hwearfab, & eac bæt bing de mon eall god fore dép.

#### 2. fore mit dem Akkusativ.

- a. fore sur Orts bezeichnung. Vgl. beim Dativ § 658, bei for § 662 §\$ 645, 653.
- a. Nur einmal bezeichnet fore mit dem Akkusativ den Ort oder die Richtung auf einen Ort hin: Be. 568, 25 & hine eadmodlice on eorpan astrehte fore vone B.' (= prosternens se in terram).
- β. An allen übrigen Stellen bezeichnet fore mit dem Akkusativ den Rang: Cp. 54, 15 δæt mod δætte wilnað fore (H.: for) oðre bion (= mens præesse volentium); ebenso 146, 14; 194, 12 (vgl. § 653); 20.
- b. fore sur Beseichnung der Vertretung. Vgl. beim Dativ § 663 § 659, bei for §§ 646, 654. Be. 550, 33 gehalgode fore hine Domianum (= consecravit pro eo D.). Vgl. auch das Beispiel in § 659.
- c. fore zur Bezeichnung des Vorteils. Vgl. beim Dativ § 660, § 664 bei for §§ 647, 656. Nur nachgestellt: Be. 541, 30 gebæd hi fore (kurz vorher: þæt he for hine gebæde, vgl. § 656); 618, 2 þæt he to dam untruman men ineode & hine fore gebæde (= ut intraret oraturus pro illo).

#### F. from.

Die Präposition from bezeichnet den Anfangspunkt zunächst § 665 im räumlichen, dann auch im zeitlichen Sinne, und wird nur mit dem Dativ verbunden. Sie bezeichnet die Trennung deutlicher und bestimmter als die Präposition of (vgl. §§ 732 ff.), wird aber häusig abwechselnd mit dieser verwendet. Da alle anderen Bedeutungen mit der örtlichen zusammenhängen, nehme ich hier die zeitliche zuerst vor, schließe mich aber sonst an Mätzners vortrefsliche Einteilung an.

## I. from in zeitlicher Bedeutung.

Im zeitlichen Sinne bezeichnet from den Ausgangs- oder An-§ 666 fangspunkt, bedeutet "seit", "von — an": Be. 475, 10 se wæs feorpa fram Agusto (= ab Augusto quartus); ebenso 27; 476, 16; 480, 10; 481, 35; 483, 8; 485, 20; 475, 15 þæt gér wæs fram Cristes hidercyme þæt sixte eac feowertigum (= qui est annus ab Incarnatione Domini quadragesimus sextus); ebenso 26; 476, 5; 483, 6;

Adverb, wie sor (s. § 570, S. 277) aufzufassen ist, wird mir immer wahrscheinlicher, je länger ich darüber nachdenke. Sie gälte dann vielleicht auch für die anderen 3 Stellen aus Or. Für die letzten 3 wäre dann allerdings gielpan transitiv, wie es sonst nicht vorzukommen scheint.

485, 19; 492, 13 fordon fram dam ærran tidum minra foregengena pallium onfeng se Biscop on Arela dære byrig (= ab antiquis prædecessorum meorum temporibus pallium Arelatensis Episcopus accepit); 495, 15 hwæbere symble wæs Romana gewuna fram heora yldrum . . . þæt hi . . (= Romanorum ab antiquioribus usus fuit); 518, 8 fram ærnemergen oð æfen (= a mane usque ad vesperam); 537, 22 þæt he oftust fram dære tide dæs uhtlican lofsanges op lútterne dæg on gebedum astode (= a tempore matutinæ laudis ad diem usque); 547, 26 & fram bære sylfan tide his cnihthådes bæt he micle gyminge hæfde haligra leorninga (= ab ipso tempore pueritiæ suæ); 33 from æfenne ob honcred (= a vespera usque ad galli cantum). Or. 58, 8 ymbe þæt . . . . þætte ær gewearð ær Romeburg getimbred wære, þæt wæs from frymde middangeardes feower busend wintra; ebenso 250, 26; 60, 26 from dæm ærestan géare Ninuses rices odbæt Babylonia burg getimbred wæs, wæron LXIIII wintra (= a primo anno imperii Nini usque quo . . . , interveniunt anni sexaginta et quatuor; gleich darauf geht es weiter: et a primo anno Procæ, dies übersetzt Alfred aber durch: eac of dæm ilcan géare be Procos ricsade); 62, 15 from þæm géare þe heo getimbred weard, wæs hire anwald M wintra; ähnlich 170, 11; 252, 7. Bo. 100, 31 deah du nu telle from bisses middaneardes fruman od bone ende; ebenso Ps. 24, 5 gemun, Drihten, pinra miltsunga, and pinre 198, 4. mildheortnesse, þe fram fruman worlde wæs. - Vgl. Wulfstan 151, 15 ne yldon we na fram dæge to dæge, pæt we to gode ne gecyrron, wo fram aber nicht "seit" heisst, sondern übertragen örtliche Bedeutung hat. - Bli. Ho. 45, 32 be æfre from frymbe middangeardes acenned wæs; ähnlich 81, 23,

## 2. from in rein örtlicher Bedeutung.

a. from in rein örtlicher Bedeutung erscheint hauptsächlich bei Zeitwörtern\*) der Bewegung und führt dann Das ein, wovon die Bewegung ausgeht, oder wovon sich Etwas ent fernt; es heist also: "von — her; von — aus; von — hinweg". Bei den selben Zeitwörtern kommt auch oft übertragen örtliche Bedeutung vor, Stellen die ich der Einfachheit halber hier mit aufnehme; vgl. dazu im Übrigen die §§ 671—681.

§ 667

# a. Bei intransitiven Zeitwörtern der Bewegung.

aa. afaran, weggehen. Or. 206, 17 ha bebead he sumum hæm folce hæt hie from hæm fæstenne afóren; 292, 30 mid hæm he he from hære clusan afaren wæs wih hara scipa; — nachgestellt: 80, 30 & him from afaran hét ealla ha burgwara. Vgl. λλ.

ββ. arisan, sich erheben. Be. 578, 30 ond sona dæs de

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen der einzelen Zeitwörter vgl. die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes.

heo fram dam gebede arás (= exsurgens ab oratione); 597, 25 da arás he from dam slæpe (= exsurgens a somno).

 $\gamma\gamma$ . awendan, sich abwenden. Or. 82, 22 hie biddende wæs þæt hie mid sume searawrence from Xerse þæm cyninge sume hwile awende. Cp. 395, 17 & beah for bæm bryce & for bære lufe hine ne awent from bettrum weorcum (= ad prava opera a melioris intentionis rectitudine ejus amore flectatur).  $Vgl. \psi\psi$ ,  $\delta\delta\delta$ ,  $\delta$  668.  $\phi\phi$ .

od. besteon, entstiehen. Be. 599, 39 hu he mihte besteon

fram dam toweardan yrre (=fugere a ventura ira). Vgl. ξξ.

ss. beon, auf dem Wege sein\*). Or. 144, 27 pa hie from dere byrg hamweard wæron, pa metton hie Leonantius. — Vgl.

auch § 671. β.

ζ. brádian, sich ausbreiten. Or. 234, 10 & mon geseah swelce hit wære an gylden hring on heofonum brådre þonne sunne, & wæs from þæm heofone brådiende niþer op þa eorþan, & wæs eft farende wið þæs heofones.

ηη. bugan, abbiegen. — Nachgestellt: Or. 82, 25 þa þa Perse þæt gesáwon þæt him þa from bugan þe hie betst getriewdon þæt him sceolde sige gefechtan, hi selfe eac fleonde wæron. — Vgl. Wulfstan 33, 9 þæt he deofol and his gemánan ealne forsæcð and him mid ealle fram byhð. Vgl. nn. — Vgl. auch transitives bégan: Bli. Ho. 57, 22 bégan we ure mod from þære lufan þisse worlde synlustum & gitsungum.

39. cuman, kommen. Be. 474, 6 is pæt sæd dæt hi cómon fram Armoricano dære mægepe on Breotone (= de tractu Armoricano Brittaniam advecti). Bo. 30, 2 ægper para pé cóm ær from me; ebenso 14; 198, 18 eall pæt we gódes habbap on pisse worulde, pæt us is úton cumen, pæt is from pé; — nachgestellt: 212, 26 forpam gif pu wénst pæt him ahwonan útan cómon da gód de he hæsp, donne wære pæt ping betere de hit him fram cóme, donne he, gif hit swa wære. Ps. 24, 19 pæt me sceolde cuman sum sultum, and sum frosor fram pé; 36, 38 ac seo hæl pæra rihtwisena cymed symle fram Gode. — Vgl. auch § 671. y.

u. cyrran, sich abwenden, zurückkehren. Or. 152, 13 þa anscunedon hiene his ågene leode, & monige from him cirdon. Bo. 300, 6 δa se cyning eft ham cerde from þam Kasere; — nachgestellt: 80, 28 ac eft ær he him from cerde, he sceolde beon ofslegen. — Vgl. Wulfstan 71, 16 cyrrað fram yfele and fram unrihte. — Vgl. ρρ., χχ. Vgl. auch die Verwendung bei dem hierher gehörigen Verbalsubstantiv: Be. 533, 8 ðy geare ðe seo wildeorlice árléasnes Bretta cyninges & seo on weg acerrednes fram Cristes geleafan Angel cyninga onscunigendlic wæs (= feralis impietas Regis Brittonum, & apostasia demens Regum Anglorum; vgl. hierzu bei of § 735).

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 20 § 381. f., wo vier Stellen nachzutragen sind: Or. 70, 19: 144, 27: 284, 32. So. 203, 35.

xx. delfan, graben. Or. 90, 29 hie þa hrædlice beforan heora feondum forweorþan sceoldon, þær hie ða burg ne abræcen mid þæm cræfte þe þa scondlicost wæs, þeh he him eft se weorðesta wurde, þæt wæs þæt hie from hiora wícstówum under þære eorþan dulfon, oþ hie binnan þære byrig up eodon.

λλ. faran, gehen. Or. 17, 24 ne métte he ær nán gebún land, sipþan he from his ágnum hám fór; 286, 15 þa he fór from Actesifonte þære byrig. Cp. 415, 21 (s. γγγ.). — Vgl. Lucas 46, 7 ne fare ge fram huse to huse. — Vgl. ua., auch γγγ.

μμ. féolan, gelangen, gehen. Nachgestellt: Or. 38, 20 swa swyde swa hi ær Moyse & hys folce þæs utfæreldes wyrndon, swa micle hy wæron geornran þæt hi him fram fulgen; ich war zunächst versucht, flugen statt fulgen zu lesen; nachdem mich aber Cosijn mit Recht darauf aufmerksam gemacht hat, daſs von einer eigentlichen Flucht erst später die Rede sein kann, als ihnen die Egipter mit einem Heere nachsetzen, glaube ich auch, daſs man bei fulgen als Form von feolan zu bleiben hat, obgleich fleon fram auf den ersten Blick klarer und besser zu sein scheint, und obgleich feolan sonst mit fram oder einer ähnlichen Präposition nicht vorzukommen scheint, sondern nur mit der Bezeichnung des Zieles; weshalb sollte aber nicht auch einmal der Ausgangspunkt bei feolan genannt sein, nachdem es einmal aus einem Zeitwort der Ruhe zu einem der Bewegung geworden war?

vr. féran, gehen, siehen. Be. 539, 40 bebead þæt manna gehwa him hám férde fram dære stowe de is nemned Willfæres dún (= redire a loco qui vocatur V.); 600, II da férde se Mæssepreost fram him (= abiit Sacerdos). — Vgl. Ælfric (Kluge) 54, 3 se férde on his iugode fram his freondum and magum to Scotlande on sæ. — Lucas 48, 30 sum man férde fram Hierusalem to Hiericho.

- E. fleon, fliehen. So. 169, 21 ic wes geo þín & þa fléah ic fram þé to deofle; 27 ic eom fleonde fram hym. Vgl. Bli. Ho. 47, 12 þonne flyhþ þæt deofol fram us. Vgl. dð. Vgl. auch Be. 524, 1 dis ungesælige géar & þæt godléase gyt todæg láþe wunaþ, ge for fléame dara cyninga fram Cristes geleafan & eft to deofulgyldum cyrdon, ge for wédenheortnesse dæs leodhatan Brytta cyninges (= tam propter apostasiam Regum Anglorum qua se fidei sacramentis exuerant, quam propter vesanam Brittonici Regis tyrannidem; Miller setzt mit Recht Gedankenstriche vor & eft und hinter cyrdon; statt & möchte ich þa zu lesen vorschlagen).
- oo. gangan, gehen. Be. 600, 25 da gelamp sume dæge þæt he wæs fram da mynstre for sumum dingum feor gangende (= de Monasterio illo longius egressum; Miller liest: dæm; da scheint Druckfehler zu sein). Cp. 383, 2 & gád from geate to geate durh midde da ceastre (= de porta usque ad portam). Ps. 43, 19 ne ure mod ne eode on bæcling fram þé. Vgl. Æþelstan

Le. 146, 2 bútan hy him fram gán willan. — Lucas 42, 33 and hi him fram eodun.

nn. gebúgan, sich abwenden. Or. 78, 7 Darius awende ealle Asiriæ & Caldei eft to Perseum, þe ær from him gebogene wæron (= Babyloniam a Persarum regno deficientem bello recuperavit). — Vgl. Wulfstan 150, 16 gebúge ælc cristen man georne fram unrihte to rihte. — Vgl. nn.

qo. gecyrran, sich abwenden. Ps. 36, 26 gecyr forþæm fram yfele. — Vgl. Wulfstan 115, 6 utan gecyrran georne fram synnum. — Bli. Ho. 89, 12 ne þu ne gecyr on erre from þinre

beowene. — Vgl. u., χχ., § 668. γγγ.

oo. gewitan, gehen, sich abwenden. Be. 477, 21 gif du gewitan bencest fram bam bigange ure æfestnysse (= a cultu religionis discedere); 501, 34 da ne wolde se Papa bæt gehafigean ne da burhware don ma, bæt swa æbele wer & swa gebungen & swa gelæred swa feor fram him gewite (= tam longe ab urbe recederet): 537, 10 geseoh bæt du ut danon ne gonge, ær seo ádl from dé gewiten sy (= donec hora recessionis febrium transierit); 13 ac heo swa ondrædende fram him gewat (= timens aufugit); 566,6 gif du bæt wast bæt ic unrihtlice bisceophade onfenge, ic lustlice fram dære déninge gewite (= libenter ab officio discedo); 581, 10 ac he æfter medmyclere tide for wébelnysse woruldgóda fram dam bisceopsetle gewat (= illo ab Episcopatu decedente). Cp. 26, 23 gewitad from me ge unryhtwyrhtan, nát ic hwæt ge sint (= recedite a me); ebenso 328, 6; 170, 21 dæt hie næfre ne gewieten from dære geornfulnesse dære rædinge & leornunge haligra gewrita (= a sacræ lectionis studio non recedant); 272, 12 (ðæt mod . . .) hit gewit swæ oft from us swæ us unnytte gedohtas to cumab, & æfter ælcum bara toflewb (= (cor . . .) quod a nobis toties recedit, quoties per pravas cogitationes defluit); 276, 4 (da oferspræcan . . .) dæt hie . . . ongieten from hu micelre ryhtwisnesse hie biod gewietene, donne hie on monigfaldum wordum slidriad (= a quanto rectitudinis statu depereunt); 312, 16 we biod swæ micle fierr gewitene from urum æfterran Mæge be us est gedingode, swæ we ofdor aslidad on dæm undeawe (= tanto longius a secundo parente receditur); 441, 20 ac gehiren hi ðæt das andweardan god biod from ælcre lustfulnesse swide hrædlice gewitende (= quod bona præsentia et a delectatione citius transitura sunt). Bo. 206, 8 gif eac hwylc god man from gode gewite, donne ne bip he pe ma fullice god (= quidquid a bono deficit, esse desistit); — nachgestellt: 6, 4 da wendon hi me heora bæc to and me mid ealle from gewitan; ähnlich 38, 23; 72, 5; 110, 28. So. 176, 35 hwat du wast þæt se æca þé náht fram ne gewyt buton bu fram hym gewite. Ps. 6, 7 gewitað fram me ealle ba be unriht wyrcað; 9, 20 Drihten, hwi gewitst bu swa feor fram us; 21, 9 ne gewit bu fram me; 34, 21 ebenso. - Vgl.

Bli. Ho. 77, 3 ne gewat from us; 99, 19 eall bæt is from heora eagum gewiten; 36; 101, 4; 103, 5.

ττ. healtian, hinken. Be. 644, 19 hi nugyt heora ealdan gewunon healdab & fram rihtum stigum healtiab (= ipsi adhuc

inveterati & claudicantes a semitis suis).

vv. hweorfan, weggehen. - Nachgestellt: Bo. 26, 29 ac bonne heo hwam from hweorfende beod, he hi sceal mid bam mæstan såre his modes forlætan; nu du hie bonne æfter binum willan bé getréwe habban ne miht, & hy bé willah on murnunga gebringan, bonne hie bé fram hweorfab, to hwæm cumab hi bonne elles, butan to tacnunge sorges & anfealdes sares. — Vgl. Wulfstan 68, 10 hu mæg man eaðost gehwyrfan fram yfele and fram unrihte.

φφ. irnan, laufen. Or. 12, 26 ond bonne of bæm sæ bær he up of bem sonde scyt he is east irnende fram eastdæle burh Æthiopica wéstenne (= atque hinc oceano tenus, orientem versus per Æthiopica deserta prolabi; da fram eastdæle das gerade Gegenteil von east bezeichnet, so ist wahrscheinlich bæs sæs dahinter zu ergänzen). Cp. 383, 8 dæt is donne dæt mon ierne from geate to obrum (= de porta usque ad portam ire).

χχ. oncerran, sich abwenden. Be. 543, 7 ond da sona instæpe oncerde se wind from dære byrig (= statim mutati ab urbe venti; vgl. ωω). — Vgl. Bli. Ho. 109, 20 fram heora unrihtum

oncyrron. — Vgl. u., eq.

ψψ, hine onwendan, sich abwenden. Cp. 266, 5 & hie hie deah noldon onwendan from hiera won wegum, dæt is, from hiera yflum weorcum (= a viis suis non sunt reversi). Ps. 33, 14 onwende hine fram yfele. Vgl. yy., 888., \$ 668. 999.

ωω. hine onweorpan, sich wegwenden. Be. 543, 8 hine sona se wind onwearp fram dere byrig (vgl. xx.).

aaa. sceacan, losbrechen. Cp. 138, 21 swæ giemeleaslice oft sceacad ure gedohtas from us (= quia importune aliquando prodeunt).

 $\beta\beta\beta$ . seglian, segeln. Or. 19, 25 da he biderweard seglode fram Sciringes heale.

yyy. wandrian, wandern. Cp. 415, 21 donne hwelces monnes mod forlæt his ægne tilunga, & sorgað ymb oðerra monna wisan, de him nauht to ne limpo, & færd (vgl. 11., S. 360) swa wandriende from his hade & of his endebyrdnesse (= mens extra habitum atque extra ordinem proprium vagatur; fram und of sind hier also ganz gleich gebraucht).

886. wendan, sich abwenden. Or. 158, 21 ha wende Pirrus from Sicilium eft to Romanum (= reversum ex Sicilia Pyrrhum). Cp. 403, 4 ne don ma se de gehât gehæt, ne wêne he dæt he sie á dy néar hefonrice, gif he hine from went dæm gehátum (das Lateinische entspricht nicht). Vgl. γγ., ψψ., auch § 668. μμμ.

ses. pencan, sculan und willan erscheinen mit fram ein paar Mal als selbständige Zeitwörter der Bewegung, d. h. ein Zeitwort der Bewegung ist bei ihnen im Sinne zu ergänzen; vgl. hierzu §§ 390 c. (S. 27), 393 c. (S. 30 f.), auch 381. f. g., 395 c., 396. Anm. 2.) — Or. 190, 25 pæt he para ælces ehtend wolde beon, swa swa his feondes, pe pæs wordes wære pæt (vgl. § 302. c., I. S. 415) from Romebyrg pohte; Thorpe übersetzt: who should give his vote for leaving Rome; Bosworth: who would speak a word that he thought of leaving Rome; Barrington: who were for leaving Rome. — So. 177, 1 du wast pæt se æca pé naht fram ne gewyt buton pu fram hym gewite, & pu scealt nide fram dam odrum sam pu wille sam pu nelle. — Cp. 34, 19 & pa he him fram wolde, pa feng he hine. Le. 58, 11 nelle ic from minum hlaforde ne from minum wife ne from minum bearne ne from minum ierfe.

## β. Bei transitiven Zeitwörtern der Bewegung.

§ 668

aa. abregdan, entfernen. Bo. 104, 18 heo forséop ponne ealle pas eordlican ping & fagenap pæs pæt heo mót brúcan pæs heofenlican, sippan heo bip abrogden from pæm eorplican (= quæ se cælo fruens terrenis gaudet exemptam). Vgl. auch § 78, I. S. 110.

ββ. acyrran, abwenden. Be. 478, 2 ongæt þæt he hine mid tintregum & mid swinglan oferswißan ne mihte, ne from dam bigonge dære Cristenan æfestnysse acyrran (= a cultu .... revocari); ebenso 479, 2; 599, 25 þæt hie ... yrre fram him acyrde dæs soþfæstan déman (= iram a se justi Judicis averterent). — Reflexiv: Ps. 26, 10 ne awend þu þine ansyne fram me, ne þé næfre yrringa acyr fram þinum þeowe. — Vgl. γγγ.

γγ. adón, wegthun. Cp. 210, 10 noldon from eow adón ba þe bæt dydon (= ut tolleretur de medio vestrum, qui hoc opus fecit); 224, 11 adó ærest from bé ba byrðenne bæs yflan willan (= prius a te molem malitiæ excute); ähnlich 268, 15. — Nachgestellt: Or. 118, 15 mehten hi heora gemænan fiend him from adón. Bo. 146, 8 nu hi ne magon eowre wædle eow fram adón (= si opes nec submovere indigentiam possunt). — Vgl. Bli. Ho. 79, 1 hér ne bið forlæten stán ofor stán, þæt ælc ne sy fram oþrum adón; 95, 27 facen & leasunga & æfeste from urum heortum adoon & afyrran.

ob. adrifan, wegtreiben. Be. 507, 38 heo done sopfæstnisse bodan from him adrifon (= præconem a se veritatis expulerant). Cp. 24, 12 from dære dura selfre disse béc, þæt is from onginne disse spræce, sint adrifene & getælde da unwaran (= ab ipso libri hujus reprehenduntur exordio; doppelsinnig: örtlich und zeitlich); 248, 15 da awiergedan gástas, da þe from dæs heofoncundan Fæder eðle adrifene sindon (= a cælestis sunt patriæ sorte separati); — nachgestellt: 266, 2 ne meahddu his dysig

him from adrifan (= non auferetur ab eo stultitia ejus). Bo. 26, 20 oferhoga hi þonne & adrif hi fram þé; 144, 21 þæt heo mæge adrifæn þa eormþo fram þæm welegum. So. 169, 16 adrif fram me dysig & ofermæto; — nachgestellt: 204, 6 swa swa sum rice man on þisse weorulde hym habbe hys deorlinga sumne fram adrifen oððe heora begra unwyllum hym si fram anyd. Ps. 43, 11 þeah þu, Drihten, us nu adrifen hæbbe fram þé. — Vgl. Wulfstan 1, 9 þa he hider adræfed wæs fram þæm modes leohte.

se. afeorrian, entfernen. Cp. 301, 20 donne bid heo afeorrod suide feor from dære sodan heanesse (= ab altitudine

veræ celsitudinis elongatur). Vgl.  $\eta\eta$ .,  $\vartheta\vartheta$ .

ζζ. afligan, vertreiben. — Nicht bei Alfred; vgl. aber Ælfric (Kluge) 57, 142 mid þam duste wurdon afligde deofla fram man-

num, babe on wodnysse ær wæron gedrehte.

ηη. afyrran, entfernen. Bo. 22, 16 afyr fram þé þa yfelan sælþa & ða unnettan. Ps. 21, 17 ac la Drihten, ne afyr þinne fultum fram me, ac loca to minre generenesse. — Vgl. Bli. Ho. 67, 36 Maria hire geceas þone betstan dæl, se ne bið næfre fram hire afyrred; 95, 27 (s. bei adón). — Vgl. εε., 39.

99. afyrrian, entfernen. Bo. 394, 11 afyrra fram me da

fulan gálnysse & ælc unrihtwisnysse. - Vgl. εε., ηη.

u. ahebban, erheben. Cp. 154, 16 da nietenu donne beod hwæthwugununges from eordan ahafen (= jam quidem aliquan-

tulum a terra suspensæ). — Vgl. λλλ.

xx. ahwyrfan, abwenden. Be. 633, 36 der he da wip don da gedweolan his cnihthada gereccan gymde on geoguphade, & da durh gode dæde fram Godes eagum ahwyrfan (= errores pueritiæ bene faciendo a Dei oculis abscondere). Cp. 413, 17 ahwyrf, Dryhten, din eagan from minum synnum (= averte oculos tuos a peccatis meis); ähnlich 465, 20. Bo. 296, 26 gif du swa gewlætne mon métst þæt he biþ ahwerfed from gode to yfele, ne miht du hine na mid rihte nemnan man, ac néat (= quem transformatum vitiis videas). Ps. 12, 1 odde hu lange wilt þu ahwyrfan þinne andwlitan fram me. — Vgl. Bli. Ho. 45, 26 þæt se cyning & se biscop sceoldan . . . . hi from eallum unrihtwisum ahweorfan; 89, 11 ne ahwyrf þu þine onsyne, ne þine mildheortnesse from me. — Vgl. 886.

λλ. alædan, wegführen. Ps. 39, 1 he... alædde me fram þam pytte ælcra yrmða, and of þam duste, and of þam drosnum ælces ðeowdomes, and ælcere hæftnyde. — from und of

wieder gleichmässig angewandt. - Vgl. EEE., mm.

μμ. alætan, weglassen, entfernen. Cp. 268, 16 ac we deah for dæm broce dæs fyres nyllad alætan from us dæt rust dara unnyttra weorca (= nec per ignem rubiginem amittimus).

vv. animan, wegnehmen. Cp. 222, 9 ælc öweora & ælc ierre & unweorðscipe & geclibs & tæl sie anumen fram eow (= auferatur a vobis).

§§. anydan, wegzwingen. So. 204, 6 (s. bei dd. adrifan).
oo. aræran, erheben. Cp. 106, 23 se godcunda dom gedencd dætte ealle menn gelice bion ne magon, ac wile dæt simle
se oder beo aræred from dæm odrum (= alter regatur ab altero;
es kann from auch den Urheber einführen an dieser Stelle).

nn. asceotan, abschie/sen. Or. 294, 24 him onsende God swelcne wind ongean pæt hie ne mehton from him nænne flån asceotan, ac ælc com oper para, oppe on hie selfe, oppe on pa eorpan.

ee. ascúfan, zurückstossen. Bo. 84, 27 ælc gesceaft onscunað þæt hire wiþerweard bið, and swið georne tiolaþ þæt hit him þæt from ascúfe.

σσ. asendan, entsenden. Cp. 212, 18 beah eow hwelc ærendgewrit cume, swelce hit from us asend sie (= epistolam per nos missam; from kann hier auch den Urheber einführen).

— Vgl. iu.

ττ. astyrian, bewegen. Cp. 212, 16 bæt ge no to hrædlice ne sien astyrede from eowrum gewitte (= moveamini a vestro sensu).

vv. ateon, abziehen. Be. 598, 19 he geornlice gymde pæt he men atuge from synna lufan & måndædum (= ab amore scelerum abstrahere). Cp. 128, 26 he wolde arweorðra monna mod from dises middangeardes geferræddenne ateon (= a mundi consortio contestando); 192, 23 butan eac da þe he fore beon sceal from dære slæwde his synna atio (= a peccati torpore disjungit). — Vgl. \*\*xx\*.

 $\phi \phi$ . awendan, abwenden. Cp. 389, 4 bætte we forðæm from bære wilnunga & from bære geornfulnesse bære godcundan lufan ure mod ne awenden (= a supernæ dilectionis studio animum non inflectant). Bo. 370, 23 sona swa hi heora Mod awendaþ from gode, swa weorþaþ he ablende mid unwisdome (= oculos a summæ luce veritatis ad inferiora et tenebrosa deiecerint). Ps. 21, 22 ne he his andwlitan ne awende fram me; ebenso 26, 10 (s. bei  $\beta \beta$ .); 29, 7, — Vgl. Ælfric (Kluge) 55, 46 þæt heora geleafa wurde awend eft to gode fram þam wiþersæce þe hi to gewende wæron. — Vgl.  $\zeta \zeta \zeta$ ,  $\vartheta \vartheta \vartheta$ .,  $\mu \mu \mu$ .,  $\xi$  667.  $\gamma \gamma$ .

χχ. aweorpan, wegwerfen. Be. 517, 4 he da sona fram him awearp da idlan dysignysse de he ær beeode (= abjecta superstitione vanitatis). Ps. 17, 22 his rihtwisnesse ic ne awearp fram me.

 $\psi\psi$ . awyrtwalian, entwurzeln. Cp. 282, 4 donne bestild sio slæwd on us, & ricsad donne ofer us, oddæt hio us awyrtwalad from ælcre lustbærnesse gódra weorca (= a bonorum desiderio funditus convalescente furtim torpore mactatur).

ωω. bringan, bringen. Be. 641, 3 da ærendgewrito de he brohte fram dam Apostolican Papan ærest Brihtwalde dam Arceb. to rædanne (= quas ab Apostolico Papa advexerat). Cp. 397, I sio lufu donne is Godes æ; sio æ & sio lufu us briengad monig gód from Criste (= ille nobis et largiter sua bona contulit).

aaa. don, entfernen. Cp. 8, 2 ond ic bibiode on Godes noman pæt nán mon done æstel from pære béc ne doe, ne pa bóc from pæm mynstre. — Vgl. Æpelstan Le. 152, Cap. 1 and se pe odres mannes man underfó, pe he for his yfele him fram dó, . . . . . .

βββ. gebrengan, bringen. Or. 264, 22 & héton est Johannes æt his mynstre gebrengan on Essesum from þæm woruldier[m]þum

pe he hwile on wæs.

 $\gamma\gamma\gamma$ . gecyrran, abwenden. Be. 561, 33 & eft durh pa geornfulnesse Germanus des bisceopes hi sona fram heora gedwolan wæron eft gecyrde (= sint ab errore correcti). — Vgl.  $\beta\beta$ ., § 667.  $\varrho\varrho$ .

δόδ. gehwyrfan, abwenden. Ps. 16, 12 aris, Drihten, and cum to me ær hie cumen, and gehwyrfe hi fram me. — Vgl. 22.

sss. gelædan, wegführen. Be. 505, 2 Æpelbyrht cyning & his deode fram deofulgylda bigonge he to Cristes geleafan gelædde (= ab idolorum cultu ad Christi fidem perduxit). Ps. 21, 8 Drihten, pu eart se pe me gelæddest of minre modor innode; pu wære min tohopa, syppan ic fram minre modor breoston gelæd wæs; also from und of gleich verwendet. — Vgl. W., ηηη.

ζζζ. gewendan, abwenden. Cp. 405, 36 & cliopode æfter us, beah we from him gewende wæren. — Vgl. φφ., 399., μμμ.

ηηη. lædan, führen. Or. 1, 16 hu Moyses lædde Israhela folc from Egyptum ofer þone Readan Sæ. Ps. 5,8 Drihten, læd me on þine rihtwisnesse fram minra feonda willan. — Vgl. λλ., εεε.

399. onwendan, abwenden. Be. 514, 36 da onwende heo hine fram dere yfelan ingehygde his modes (= revocavit eum illa ab intentione). — Vgl. Bli. Ho. 109, 19 syn hie ponne sona from heora wonessum onwende; 113, 30. — Vgl.  $\varphi\varphi.$ ,  $\zeta\zeta\zeta.$ ,  $\mu\mu\mu.$ , auch f. 667.  $\psi\psi.$ 

w. sendan, senden. Be. 526, 18 and fram dissum ealonde & fram dyssa muneca freondscipe to lærenne Cristes geleafan Angoldeode wæs sended Aidan se B.' (= ab hac ergo insula, ab

horum collegio Monachorum . .). - Vgl. 00.

\*\*\*. teon, ziehen. Bo. 110, 18 ac sio lease gesælþ hio tihþ on last neadinga þa þe hiere togeþeodaþ from þæm soþum gesælþum mid hiere olecunge (= postremo felix a vero bono devios blanditiis trahit). — Vgl. vv.

λλλ. upahebban, aufheben. Ps. 9, 13 bu eart se ylca God be me uppahofe fram deabes gatum. — Vgl. u.

 $\mu\mu\mu$ . wendan, wenden. Bo. 194, 13 ac ic wolde nu þæt ðu wendest þin ingeþanc fram þam leasan gesælþum. —  $Vgl. \varphi\varphi$ ., 999.,  $5667. \delta\delta\delta$ .

b. In rein örtlicher Bedeutung führt from ferner das ein, § 669 wovon Etwas entfernt ist; es steht so bei feor & unfeor, (nicht) fern, weit weg (vgl. § 56. d., I.S. 60). Be. 490, 29 (s. § 686); 517, 15 is seo stow gyt æteowed giu dara deofolgylda naht feor east fram Eoferwicceastre (= non longe ab Eburaco ad Orientem); 536, I fram dam mynstre unfeor wæs dære Abbudissan mynster (= a quo non longe & illa Monasterium habebat); 543, 21 he wæs on anum dæs cyninges tune noht feor fram dære foresprecenan byrig (= erat in villa regia, non longe ab urbe de qua præfati sumus). — Vgl. Bli. Ho. 43, 26 þæt he gesawe naht feor from þæs mæssepreostes sidan...; 69, 25 & is þeah heora heorte feor fram me.

An den übrigen Stellen ist nicht genau festzustellen, ob fram zu feor oder zum Zeitworte der Bewegung oder Trennung zu ziehen ist; es sind: Be. 501, 34 (s. gewitan, § 667. oo.). Cp. 301, 20 (s. afeorrian, § 668. se.); 399, 26 (s. ascadan, § 680. \$\zeta\$.). Ps. 9, 20 (s. gewitan, § 667. oo.).

c. In rein örtlicher Bedeutung kommt from ferner in ziemlich § 670 unabhängiger Stellung vor, namentlich bei Angabe der Himmelsrichtung oder des Masses der Entfernung, oft mit gleichzeitiger Angabe des Ziels durch od: Be. 472, 4 fram fruman dyssa bóca ob da tid de Angelcyn Cristes geleafan onfeng, of ealldra manna sægenum . . . . swybost we geleornodon bæt we hér writab (= a principio itaque voluminis hujus usque ad tempus . . . . . ex priorum scriptis ea quæ promeremus didicimus; doppelsinnig: örtlich & zeitlich); 473, 11 hit hafab fram Subdæle da mægbe ongean de mon hateb Gallia Belgica (= habet a Meridie G. B.); 478, 31 wæs seo stow hwæthwugu on healfre mile fram dære ceastre wealle, & fram dære burnan, de he ær drigum fótum ofer eode (Latein fehlt); 481, 8 pæt . . . hi geworhten . . . stænene weal ribtre stige from east sæ ob wæst sæ (= murum a mari ad mare recto tramite); 483, 40 bærndon & hergedon & slógan fram east sæ oð west sæ (= ab Orientali mari usque ad Occidentale); 535, 25 forbon de ealle da niht stod swylce beorht sunnbeam fram dam weene upp of heofon heah, done mon mitte lytesne of ealre Lindesse stowum sweotole geseon (= columna lucis a carro illo ad cælum usque porrecta stabat); 539, 41 hám férde fram dære stowe de is nemned Willfæres dun seo is tyn milum westrihte fram Cetrihtworpige (= est a vico Cataractone decem ferme millibus passuum contra solstitialem occasum secretus): — übertragen: 556. 13 he wolde ealle his deode fram dam gingrum ob da yldran fordón & fordilgian (= ejus gentem a parvo usque ad magnum delere). Or. 8, 8 ealne bysne middangeard from bæm eastdæle healfne behæfð (= per totam transversi plagam orientis extenditur); 10, 30 bonne west from Tigres bære ie ob Eufrates ba ea bonne betux bæm ean sindon bas land; 14, 28 from bære ie Danais west of Rin fa ea . . . & est suf of Donua . . . & norf ob bone garsecg . . . binnan bæm sindon monega beoda; 20, 31 alecgad hit donne forhwæga on anre mile bone mæstan dæl fram bæm tune; 35 donne sceolon beon gesamnode ealle da menn de swyftoste hors habbad on bæm lande, for hwæga on fif milum odde on syx milum fram þæm feo; 28, 29 he hæfde ealle Asiam on his geweald genyd sud fram bæm Readan Sæ & swa nord ob bone sæ be man hæt Euxinus (= a meridie atque a Rubro mari surgens); 70, 25 sceoldon ealle hiera senatus cuman ongean heora consulas æfter bæm geseohte, siex mila from dære byrig, mid crætwæne; 254, 23 op him Pilatus onbead from Hierusalem ymbe Cristes tacnunga; 264, 11 he bebead bæt mon Johannes bone apostol gebrohte on Bothmose bæm iglande, on wræcsibe from obrum cristenum monnum; 270, 14 het ænne weall bwyres ofer eall bæt lond asettan from sæ ob sæ; 136, 4 bær wæron ærendracan on anbide of eallre worolde: bæt wæs from Spaneum, & of Affrica, & of Galliam, & of ealre Italia; 144, 22 for bon be he des ærendes ærendraca wæs from Alexandre; diese beiden letzten Beispiele schliessen sieh enge an die intransitiven Zeitwörter der Bewegung an, da ein solches aus wrendraca zu erganzen ist. Bo. 88, 16 næs him no by læs underdeod eall bes middangeard from easteweardum od norpeweardne; ebenso 94, 7. So. 175, 19 swa scipes ancerstreng by abenæd on gerihte fram bam scype to bam ancre.

# 3. from in übertragen örtlicher Bedeutung zur Bezeichnung des Ausgangspunktes.

In übertragener örtlicher Bedeutung bezeichnet fram bei einigen Zeitwörtern den Ausgangspunkt; es läst sich nicht immer eine sichere Trennung von der rein örtlichen Bedeutung (§§ 667, 668) durchführen. Vgl. auch 2. a. vor § 667.

- § 671 a. Zeitwörter des Ausgehens, Entspringens, Herrührens.
  - a. awæcn(i)an, entspringen, herrühren. Or. 144, 13 eall heora gewinn awæcnedon ærest from Alexandres epistole, forþon þe he þæron bebead þæt mon . . . . (= igitur causa et origo bellorum epistola Alexandri regis fuit, qua jussit . . .).
  - β. beon, kommen, herstammen. (Vgl. auch § 667. εε.) Be. 544, 6 æfter him fylgde in done biscophad Fiinan, se wæs eac from Hii Scotta mynstre, & of heora ealonde sended wæs, & longe tiid Biscop wæs (= & ipse illo ab Hii Scottorum insula ac Monasterio destinatus; in der anderen Hs. lautet die Stelle: ond hine æfterfylide Finan on Biscophade, se com of Hii Scotta ealonde, & monegu gear on Biscophade wunode). Of. 58, 23 nu we witon pæt ealle onwealdas from him sindon (= omnem potestatem a Deo esse); we witon eac pæt ealle ricu sint from him, for þon ealle onwealdas of rice sindon (= quod si potestates a

Deo sunt, quanto magis regna, a quibus reliquæ potestates progrediuntur?).

γ. cuman, herstammen. Or. 40, 14 & ealle da men cómon fram twam gebrodran. Bo. 18, 15 ic wat þæt ælc wuht fram Gode com. — Vgl. auch § 667. 33.

8. forbbecuman, herrühren. Be. 497, 7 he gesyhp fram hwylcum wyrttruman seo besmitenes forbbecom (= a qua radice

inquinatio illa processerit).

ε. weorpan, entstehen. Or. 122, 34 (ealle pa pe wið hiene gewin upahófon.) Pæt (ergänze: gewinn) wearð ærest from Persum, pa hie sealdon Demostanase pæm philosophe licgende feoh wið pæm pe he gelærde ealle Crecas pæt hie Alexandre wiðsócen (= Græcorum motibus..., quibus auctor, ut ab imperio Macedonum deficerent, Demosthenes orator, auro Persarum corruptus, exstiterat). — Vgl. Lucas 8, 1 soplice on pam dagum wæs geworden gebod fram pam casere Augusto, pæt eall ymbehwyrft wære tomearcod.

Anmerkung: Den Ausgangspunkt bezeichnet fram in übertragen örtlicher Bedeutung auch noch an folgenden Stellen in freierer Stellung: Or. 34, 14 þæt him wæran fram hym drycræftas gecynde, for don þe he monige wundor worhte in Egyptum; 146, 20 ac he Umenis him wénde from Antigones hamfærelte micelra untreowda; 164, 14 for þon þe heora wise on nænne sæl wel ne gefor, naþer ne innan from him selfum, ne utane from oþrum folcum. Cp. 417, 19 we habbað geáscod from urum ærestan mæge Adame dæt us is from him gecynde dæt we ælc yfel on drio wisan durhtion (= in primo parente didicimus; vgl. o. Or. 34, 14).

#### b. Beginnen.

§ 672

onginnan, beginnen. Or. 22, 20 æt þæm ende hit belicgað da beorgas þe man hæt Alpis: þa onginnað westane fram þæm Wendelsæ in Narbonense þære deode (= quæ a Gallico mari exsurgentes . . .); 24, 32 Affrica ongind eastan westwerd fram Egyptum æt þære ée þe man Nilus hæt. Man kann diese beiden Stellen aber auch in § 670 unterbringen, wenn man fram enger zu der Bezeichnung der Himmelsrichtung zieht als zu onginnan.

## c. Zeitwörter des Habens, Empfangens u. ö.

§ 673

a. aræfnan, ertragen. Be. 508, 20 (s.  $\varepsilon$ .).

β. findan, finden. Be. 556, 14 da beseah he to fultume dære godcundan arfæstnysse, da he fram dam arleasan cyninge nænige sibbe findan mihte (= respexit ille ad divinæ auxilium pietatis, quo ab impietate barbarica posset eripi).

γ. habban, haben. Be. 610, 5 hæfde he gewitnesse & cypnesse fram eallum dam broprum & fram eallum dam cumum de pæt mynster sohton, þæt he . . . . . . (= testimonium habens ab

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

universis Fratribus). Ps. 40, ü. Dauid sang bysne sealm be bam fultume be he hæfde fram Gode.

- d. onson, empfangen. Be. 472, 9 swybe fela hi me sædon fram gehwylcum biscopum & hwylcum cyninga tidum Eastseaxe dære gife onfengon Cristes geleafan (= a quibus Præsulibus gratiam perceperint); 474, 6 on fruman ærest wæron dysses Ealondes bigengan Bryttas ane, fram dam hit naman onfeng (= a quibus nomen accepit); ähnlich 500, 6; 486, 33 bæt wif he onfeng fram hire yldrum (= a parentibus acceperat); 503, 30 hi wæron unsibbe & gefeoht fram heora feondum onfonde (= bellum ab hostibus forent accepturi); 510, 4 forbon he ealdorlicnysse onfeng from Bonifatio dam papan (= data sibi., auctoritate a Pontifice Bonifacio); ferner 517, 3; 520, 25; 521, 38; 541, 13; 547, 20; 552, 23; 554, 2; 559, 32; 611, 14; 625, 30. Or. 62, 5 on bære ilcan tide be Babylonia diowdome onfeng from Ciruse dæm cyninge (= Babylon a Cyro subversa). Cp. 370, 21 da word dære lare from Gode onfeng (= prædicationis verbum a Deo accepit). Ps. 23, 5 onfeho bletsunge fram Gode and miltse æt Drihtne Hælende; hier stehen also æt und from ganz gleichbedeutend; vgl. auch bei æt § 622. o., bei to § 936. - Vgl. Bli. Ho. 45, 34 bonne onfob hi from Gode maran mede bonne hi from ænigum obrum lácum dón.
- s. prowian, erdulden. Be. 508, 20 & æt neahstan done sylfan deap & rode déap from ungeleafsumum & Cristes feondum ic drowade & aræfinde (= mortem ab infidelibus pertuli); ähnlich 27. In den Bli. Ho. mit æt, s. Schluss von § 622., S. 322. o,
- § 674 d. Zeitwörter des Biltens, Begehrens, Erfahrens, Hörens u. ä.
  - a. acsian, erfragen. Be. 516, 38 mid by he ba se cyning fram bam foresprecenan biscope sohte & acsode heora halignesse be hi ær beeodan, hwa ba wigbed . . . . toweorpan scolde (= a Pontifice quæreret).
  - β. biddan, erbitten. Be. 474, 20 mid by Peohtas wif næfdon, bædon him fram Scottum (= cumque uxores Picti non habentes peterent a Scottis); 481, 32 Bryttas to Rome fram Ettio bam Cyninge wæron him fultumes biddende & bæs nænigne næfdon (= ab Aetio auxilium flagitantes); 564, 41 þæt se B. wære on Francena rice done de hi Oswio bædon fram bam Romaniscan biscope (= quem petierant a Romano Antistite; vgl. hiersu § 235. a. Anm., I. S. 343).
  - y. frignan, fragen. Be. 515, 41 hæfde gespræce mid his witum & syndriglice wæs fram him eallum frignende, hwylc him duhte deos niwe lar (= sciscitabatur ab omnibus).
  - d. geacsian, erfragen. Be. 472, 16 & eac ymb dara biscopa lif & forpfore we geacsodan fram dam brobrum dæs Myn-

stres de hi sylf astemnedon (= diligenter a Fratribus agnovimus). Cp. 417, 19 (s. § 671. Anm).

- E. gehyran, hören, erfahren. Be. 542, 9 sæde he þæt he hit gehyrde fram dam sylfan Uttan Mæssepreoste on dam & þurh done dis wunder gefylled wæs (= se hoc ab ipso Utta Presbytero audisse); ferner 548, 39; 592, 30; 607, 12; 631, 4. Vgl. Bli. Ho. 63, 25 on domes dæg hi beoþ from Gode þysne cwide geherende.
- ζ. geleornian, lernen, erfahren. Be. 488, 17 he geleornade fram his lareowum & fram dam ordfruman his hælo, þæt . . . . (= didicerat enim a doctoribus); ferner 566, 20; 568, 13; 634, 1.
- (= didicerat enim a doctoribus); ferner 566, 20; 568, 13; 634, 1.
  η. leornian, lernen. Be. 512, 9 fram dam arwurpan were
  Sce. Pauline þæt riht leornade dæs halgan geleafan (= ab ipso
  venerabili viro P. rationem fidei ediscere); ferner 554, 35.
- 3. ongietan, erfahren. Be. 472, I eali dæt he . . . . ongeat fram leorningcnihtum dæs eadigan Papan.
- ¿. secan, suchen. Be. 516, 38 (s. bei u.); 594, 2 cyningas & ealdormen oft from hire gepeaht & wisdom solton (= ab ea quærerent consilium.)
- x. witan, wissen. Bo. 16, 26 pu cwæde, þæt ælc wuht from Gode wiste his rihttiman.
- 4. from in übertragen örtlicher Bedeutung zur Bezeichnung der Entfernung.
  - a. Bei intransitiven Zeitwörtern.
    - a. Zeitwörter des Sichabwendens, Sichenthaltens u. ä.§ 675
- aa. acólian, kühl werden. Be. 495, II nymbe ær þæt fyr þære unrihtan willnunge fram dam mode acólie (= nisi prius ignis concupiscentiæ a mente deferveat; d. h. sich abkühlt und dadurch entfernt).
- ββ. hine ahabban, sich enthalten. Be. 489, 17 preostas, da de hi fram wifum ahabban ne mæge, niman him wif (= qui se continere non possunt, sortiri uxores debent); 491, 24 þæt hi ahabban hi fram swylcum unrihtum; 493, 15 þæt for wæpnedbearne heo sceolde hi ahabban fram Godes huses ingange drec & drittig daga, & for wifcilde syx & syxtig daga; ebenso 495, 17, 20; 493, 36 þonne hi ne wyllaþ hi ahabban from heora werum; 496, 5 þæt hi... hi from wifum ahæfden (= abstinere a mulieribus); 497, 4 donne sceal he hine eaþmodlice ahabban fram onsægdnysse dæs halgan gerynes (= ab immolatione sacri mysterii abstinere); 553, 36 du ne woldest de ahabban fram dam huse dæs forlorenan mannes (= te continere a domo perditi illius); 619, 4 þæt Herebald eallinga hine fram dam geslite ahæbbe (= ab illo se certamine abstineat).
- γγ. hine æthebban, sich erheben. Vgl. § 377, S. 11. Cp. 112, 13 forðæm he hiene æthóf from oðerra monna geferrædenne,

& hiene dyde odrum monnum swæ ungelicne (= cæterorum com-

parationi se præferens).

66. aspringan, abfallen. Be. 511, 6 pet he ... his geféran ... geheolde, pet hi ne asprungan fram heora geleafan (= ut eos contineret, ne a fide deficerent). — Vgl. beim Dativ § 71. f., I. S. 92.

εε. forberan, sich enthalten. Le. 66, 5 pæt is ponne pæt ge forberen, pæt ge deofolgyld ne weordien, ne blod ne picgen,

ne asmored, and from dernum geligerum.

ζζ. tosceadan, sich unterscheiden. Be. 526, 35 and swa swibe his lif toscægde [B.: tosced] fram ussa tide aswundennysse (= vita illius a nostri temporis segnitia distabat). — Vgl. § 680. ρρ.

§ 676

β. Zeitwörter des Aufhörens, Freiseins u. ä.

au. ablinnan, aufhören. Be. 549, 8 ond da ablann hæt

fyr fram hym (= cessavitque ignis).

ββ. aidlian, frei sein. Be. 611, 6 da hrægel . . . . da eac swylce from hælo gife ne aidledon (= indumenta . . . . . etiam ipsa a gratia curandi non vacarunt). — Vgl. beim Genitiv § 40. a., I. S. 41.

γγ. blinnan, aufhören, ablassen. Be. 478, 45 het da sona blinnan fram ehtnysse Cristenra manna (= cessari mox a persecutione præcepit); 485, 16 þæt hi ne ablunnen fram dam gewinne (= ne a laborando cessarent); ebenso 601, 6; 533, 38 þætte þæt sár gestilled wæs & hit blon fram dam unhálum styrenessum þara hleoma (= quiescente dolore cessabat ab insanis membrorum motibus); 623, 5 ne he óhte dy ma blan fram gearwunge dæs siffætes (= nec tamen a præparando itinere cessare volebat). – Vgl. beim Genitiv § 18. c., I. S. 24, beim Dativ § 71. j., I. S. 92.

66. gestillan, ablassen. Be. 485, 11 dette Bryttas sume tid gestildon fram utgefechte & hie sylfe dræston on ingefechtum (= ut Brittones quiescentibus ad tempus exteris, civilibus sese bellis contriverint); 542, 3 gestilde seo sæ fram dam wylme (=

suo quievit a fervore).

§ 677 y. Zeitwörter des Genesens.

getrumian & gewyrpan, genesen. Be. 539, 7 sona dæt him bet wæs & hine getrumede & gewyrpte from dære untrumnysse (= convalescens ab infirmitate). — Vgl. beim Genitiv § 40. u., I. S. 43.

b. Bei transitiven Zeitwörtern, die teilweise mit denen der Bewegung zusammenfallen (s. § 668.).

§ 678 a. Zeitwörter des Befreiens in jedem Sinne.

aa. ahreddan, erretten. Ps. 17,3 and fram minum feondum ic weorde ahredd.

 $\beta\beta$ . alysan, erlösen. Be. 514, 3 gif hwylc sy þæt bé fram byssum nearonessum alyse (= si qui sit, qui his te mæroribus

absolvat); 519, 10 he eall da deode æfter dam geryne his noman fram langre wonesse & ungesælignysse alysde (= a longa iniquitate atque infelicitate liberatam); ferner 557, 14; 577, 35; 589, 29; 640, 40. Ps. 5, ü. ha he alysed wæs fram Judeum (unmittelbar vorher of); 7, 1 alys me fram eallum ham he min ehtad; ferner 17, ü. (æt, of und from in ganz gleichmäsiger Anwendung); 29, ü. (ebenso); — vgl. auch 17, 46 hu eart min alysend fram ham peodum he wid me yrsiad. — Vgl. Wulfstan 125, 13 ac alys us fram yfele; 144, 34 hu he us alysde fram deoflum and fram hellewite (gleich darauf: of). — Bli. Ho. 31, 23 wolde mid his Suna lichoman hysne middangeard alysan fram deofles anwalde; 89, 31 hu us alesdest from deahes fruman; 97, 9; 101, 14. — Ælfric (Thorpe) I. 34, 20 hurh done we beod alysede fram dam ecan deade; 33 to di hæt he us fram hellicum nyrwette alysde. — Vgl. xx., auch § 118, I. S. 264.

γγ. apwean, rein waschen. Be. 551, 22 monige mid fulluhte bæbe from synnum abwegene wæron (= multi fidei sunt fonte abluti); ebenso 555, 31; 584, 35; 639, 23 & hi fram unsyfernessum heora synna abwóh mid fulluhte bæbe (= a peccatorum suorum sordibus fonte Salvatoris abluit). — Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 242, 29 se Hælend hi aðwóh mid þweale wiðutan fram fenlicere fúlnysse mid his fægerum handum, and wiðinnan eac heora andgit aðwóh fram eallum horwum healicra leahtra; and hét gehwilcne oðerne aðwean fram fúlum synnum mid foreðingunge. Vgl. beim Genitiv § 40 c., I. S. 41.

ob. geclænsian, reinigen. Be. 554, 27 tilode he mid gebedum fram unsyfernyssum hi geclænsian þara ærrena mána (= a pristina flagitiorum sorde purgare). Cp. 427, 7 se fullwuht done mon geclænsað from his synnum. Ps. 18, 11 from þæm de me beholen synt, geclænsa me, Drihten. — Vgl. Bli. Ho. 37, 11 we sceolan . . . ure heortan clænsian from yflum gepohtum; 39, 3 — Vgl. beim Genitiv § 40. m., I. S. 42.

εε. gefreon, befreien. Cp. 260, 10 se ilca se us gefriod mid his forespræce from ecium witum, se ilca swigende gedasode swingellan (= quod advocatione sua nos ab æternis suppliciis liberans tacitus flagella toleravit). — Vgl. beim Genitiv § 40. 0., I. S. 42. — Vgl. Bli. Ho. 65, 31 he wolde . . . us gefreolsian from deosles peowdome; 73, 32. (Vgl. hierzu bei of § 737 am Schlusse).

ζζ. gehælan, heilen. Be. 484, 37 & he sylf durh gesihpe fram his ådle wæs gehæled (= & ipse per visionem a suo sit languore curatus); ähnlich 512, 1; 534, 12; 537, 8; 571, 32; 583, 21; 589, 4; 610, 2; 611, 9; beachtenswert ist die doppelte Verwendung von fram, einmal in der Bedeutung "von — aus", dann in der "von — weg", an folgender Stelle: 538, 3 dætte on Hibernia sum man fram his riliquium fram deades lipe wæs gehæled (= ut in Hibernia sit quidam per reliquias ejus a mortis articulo revoca-

- tus). Cp. 260, 13 se þe us gehæleð from ðæm stice urra synna (= a peccatorum nos punctionibus salvans). Ps. 29, 2 and me gehældest fram þæra geférscipe, þe feollon on pytt. Vgl. Ælfric (Kluge) 57, 139 and þær wurdon gehælede þurh his halgan geearnunge fela mettrume men fram mislicum coþum; Thorpe II. 238, 21 hi wurdon gehælede fram ðam deadbærum attre ðara fyrenra næddryna.
- $\eta\eta$ . gelacnian, heilen. Be. 537, 3 væt æt his byrigenne an lytel cniht fram lengtenadle wæs gelacnod (= e febre curatus). Vgl. u.
- 99. generian, erlösen. Be. 514, 19 sepe hine fram swa monegum yrmðum & teonum generede (= se tot ac tantis calamitatibus ereptum); ferner 515, 26, 29; 557, 14; 570, 21; 582, 27; 610, 24; 616, 40; 640, 40. Vgl. Bli. Ho. 97, 16 wolde us from ecum witum generian.
- u. lacnian, heilen. Be. 584, 30 se da on dam ylcan dælum digolice lacnod wæs fram his wundum da de him gedóne wæron (= curabatur a vulneribus). Vgl. m.
- xx. onlysan, erlösen. Be. 532, 9 þæt leoht da halgan saule fram dam bendum dæs lichoman onlysde (= carnis vinculis absolutam); ähnlich 568, 40; 577, 10 þæt heo fram swa myclum cwylmnessum & swa singalum onlysed beon móste (= a cruciatibus absolvi).  $Vgl. \beta\beta$ ; auch § 118, I. S. 265.
- λλ. sparian, verschonen, bewahren vor. Ps. 18, 11 and from ældeodegum feondum spara me binne deow, Drihten.
- § 679 

  β. Zeitwörter des Schützens, Behütens, Verbergens u. ä.
  - aa. begyrdan &  $\beta\beta$ . gefæstnian, befestigen. Be. 476, 11 & hit begyrde & gefæstnade mid dice & mid eorpwealle fram sæ to sæ fram oprum elreordum beodum (vgl. § 705.  $\beta\beta$ .).
  - γγ. gefriðian, beschützen. Cp. 106, 3 ðæt he swæ micle ieðelicor bið gefriðod from his agnum costungum swæ he mildheortlecor bið geswenced mid oðerra monna costungum (= quia tanto facilius a sua eripitur, quanto misericordius ex aliena tentatione fatigatur). Ps. 11, 8 þu Drihten, gehælst us, and gefreoðast fram heora yfle on ecnesse; 32, 16 forþam þæt he gefriðie heora sawla fram deaðe; ferner 42, 1; 45, ü.
  - δδ. gescyldan, beschützen. Be. 500, 25 he mid hálgum monungum saule fram feondum gescylde (= animas monitis texit ab hoste sacris); 524, 24 þæt he us from ðam oferhydigan feonde & ðam réþan mid his miltsunge gescylde (= ut nos ab hoste superbo ac feroce sua miseratione defendat); ferner 555, 27; 562, I. Vgl. ζζ.
  - εε. helan, verheimlichen. Cp. 449, 5 ac hi habbað ece gewitnesse ðara yfela ðe hi diegellice dóð, ðonne hi he(o)lað from monnum ðæt hi secggan scoldon, & secgað ðæt hi he(o)lan scol-

don (= culpas suas occultando hominibus). - Vgl. auch § 681, y.,

ferner §§ 75. I. s., 78 (I. SS. 101, 126).

C. scyldan, & nn. wibscufan, abwehren. Be. 509, 33 he oft stormas & hreonisse dara werigra gasta fram his sylfes scepenisse & his geférena mid his gelómelicum bedum & trymnyssum scylde & wibsceaf (= a sua læsione crebris orationibus repellere; man beachte den Unterschied der Bedeutung gegenüber gescyldan (88.).

## y. Zeitwörter des Scheidens, Trennens, Hinderns u. ä.§ 680

aa. aceorfan, abschneiden. Cp. 252, 21 dætte swæ hwæt swæ nu on us unnyttes sie dætte dæt aceorfe sio swingelle from us (= quicquid in nobis est superfluum, modo percussio resecet).

 $\beta\beta$ . acigan, abrufen. Be. 482, 33 fram heora sawle deabe

acigde beon ne mihton (= a morte animæ revocari).

yy. adælan, abtrennen. Bo. 214, 17 þæt is deah micel syn to gepencenne be Gode, pæt ænig gód sie buton on him, odde ænig from him adæled (= quare quod a summo bono diversum est sui natura, id summum bonum non est, quod nefas est de eo cogitare).

dd. alúcan, trennen, wegziehen. Le. 60, 13 gif hwa bonne of giernesse and gewealdes ofslea his bone nehstan burh searwa, aluc bu hine fram minum weofode, to bam be he deade swelte.

se. amierran, hindern. Cp. 415, 36 & Jonne Dæt beswicene mod ymb byllic benco, bonne wyrb hit amierred from dære incundan hreowe (= ab intentione pænitentiæ suspendatur).

- Vgl. beim Genitiv & 40. b., I. S. 41.

- ζζ. ascádan, scheiden. Cp. 346, 2 ac se þe wille ascádan da forhæfdnesse from dære anmodnesse, gedence se done cwide pe se psalmscop cwæð (= qui abstinentiam a concordia separat); 10 wile he hiene ascadan from oderra monna geferrædenne (= a cæterorum societate disjungit); 358, 14 ælc dara þe hiene mid unryhte ascadan wile from dære gedwærnesse, he wile forlætan dere lufan grénnesse (= per discordiam separantur a viriditate dilectionis); 399, 26 nis hit naht feor ascaden from disse worulde (vgl. \$ 669).
- ηη. aslitan, abreissen. Cp. 350, 23 dylæs, donne he him ondræt da towesnesse utane, he sie innan asliten from dæm gedoftscipe dæs incundan Deman (= ne dum humana foras jurgia metuunt, interni fœderis discissione feriantur)

99. aspanan, weglocken. Nachgestellt: Or. 52, 5 aspon

him from ealle ba be. . . .

u. asyndrian, trennen. Cp. 80, 19 se sceolde beon asyndred from dæm odrum flæsce; dæt donne tacnad dæt dæs sacerdes weorc sculon bion asyndred from oberra monna weorcum; ferner 268, 19. Bo. 342, 7 swa hi swipor biop asyndrode fram Gode.

xx. adiedan, trennen. Cp. 348, 6 swæ lange swæ hie biod from dære luse adied hiora nihstena (= a proximo per charitatem discordant); 350, 21 hiene selfne swæ adiede from dære sibbe his Sceppendes mid dære gedasunga dæs unryhtes (= ab auctoris sui se pace disjungant). Vgl. oo., auch § 78, I., S. 112. — Vgl. Bli. Ho. 57, 23 þe læs us þisse worlde lusu aþeode from þære luse þæs ecan lises.

λλ. awenian, entwöhnen. Be. 493, 33 ær þonne þæt acennede bearn fram meolcum awened si (= quoadusque qui gignitur, ablactatur). — Vgl. Bli. Ho. 61, 24 & hi aweniaþ from Godes gemynde.

 $\mu\mu$ . bescyrian, trennen, abhalten. Be. 494, 3 þæt heo si bescyred fram Godes cyricean ingange (= ut ingressu Ecclesiæ

privetur). - Vgl. beim Genitiv § 40. i., I. S. 42.

pv. bewerian, zurückhalten, hindern. Be. 492, 21 þæt he da de widerwearde syndon dære hæse & bebodum ures scyppendes fram bisceopa deawum bewerige (= ab Episcoporum moribus compescat); 493, 10 hwylce rihte mæg donne bewered beon fram gyfe dæs halgan fulluhtes (= a sacri baptismatis gratia prohibere; 573, 30 he wæs bewered fram dære bisceopdenunge mid hefigre untrumnesse (= gravissima infirmitate ab administrando Episcopatu prohibito); ähnlich 582, 2.

ξξ. geniedan, wegzwingen. Or. 276, 5 & Sermende ge-

nieddon ealle Dati from Romana onwalde.

oo. piedan, trennen (?). Cp. 348, 5 dæt is donne dæt he gesibsum sie, dæt he hiene nanwuht ne ahebbe ofer his gelican, ne from hiora geferrædenne ne diede (= pacifica autem, quia per elationem se minime a proximorum societate disjungit); da piedan "vereinigen", nicht "trennen" heifst, wird wohl adiede zu lesen sein (vgl. xx.).

ππ. todælan, trennen. Bo. 222, II þæt gód ne sint nan wuht todæled from ðære soþan gesælþe; 342, I biþ sio nafu

hwæthwugu todæled from bære eaxe; ebenso 3.

qq. tosceadan, scheiden, trennen. Be. 476, 2 & done (dæl) mid dice tosceadde fram obrum unatemedum deodum (= partem vallo a cætera distinxerit); ferner 486, 19; 504, 17. Bo. 214, 11 ælc þing de tosceaden biþ from obrum, biþ ober, ober þæt þing, deah hi ætgædere sien, gif þonne hwelc þing tosceaden biþ from dam hehstan góde, donne . . . . (= quod a qualibet re diversum est; . . . . quod a summo bono diversum est sui natura, id . . .). — Vgl. § 675. ζζ.

# § 681 c. Bei Eigenschaftswörtern.

Die Eigenschaftswörter, die mit from verbunden werden, entsprechen begrifflich den behandelten Zeitwörtern und bedeuten: frei, rein, verschieden u. ä. Ihrer manche kommen auch mit dem Genitive vor.

١

- a. æmtig, ledig, frei (vgl. beim Genitiv § 3. b., I. S. 3). Be. 567, 5 his béc rædde, swa oft swa he fram dam gewinne dære deninge godcundre lare æmtig wæs (= a labore & ministerio verbi vacabat).
- β. clæne, rein, frei (vgl. beim Genitiv § 3. c., I. S. 3). Be. 489, 24 þæt hi... fram eallum unalyfednyssum heora heortan & tungan & lichoman Gode ælmihtigum clæne healdan (= ab omnibus inlicitis & cor & linguam & corpus Deo auctore conservent); 496, 13 gif hi from wifum clæne wæron (= a mulieribus mundi essent); ähnlich 16; 532, 36 swa swa heo wæs fram gebrosnunge licumlicre willnunge clæne & unwemme (= a corruptione concupiscentiæ carnalis erat inmune); ähnlich 585, 11. Ps. 50, 3 aðweah me clænran from minum unrihtwisnessum, þonne ic ær ðysse scylde wæs.
- y. digol (& geholen), verborgen. Be. 584, 25 wendon bæt hi dær mihton digle & geholene beon from andsyne dæs unholdan cyninges (= occulendos se a facie Regis victoris). Vgl. § 679. 58.
- ô. elþídig, fremd, entfremdet. Cp. 140, 21 ðæt he donne for dære wilnunge his agnes gilpes & heringe ne weorde eldídig from Gode (= hunc auctori reddat extraneum amor suus).
- s. fremde, fremd (vgl. beim Genitiv § 6. b., I. S. 7). Be. 549, 38 da willnode he hine sylfne fram eallum begangum dysse worulde fremde gedón (= se ab omnibus sæculi hujus negotiis alienare). Cp. 248, 14 hwa is donne from us fremde buton da awiergedan gastas (= alieni a nobis sunt). Vgl. Blickling Hom. 233, 32 gif we gewitah fram þé, þonne beo we fremde from eallum þæm gódum þe þu us gegearwodest.
- 5. freo, frei (vgl. beim Genitive § 3. e., I. S. 3). Be. 549, 40 he fram eallum middaneardes dingum freoh on ancerlifes drohtnunge gestihtode his lif geendian (= ab omnibus mundi rebus liber).
- η. sunder, getrennt. (Adverb.) Be. 489, 11 ne scealt du hwæpere sunder beon fram dinum geférum in Ongel cyricean (= seorsum fieri non debet a Clericis suis).
- 3. ungehrinen, unberührt. Be. 534, 36 seo gesund & ungehrinen fram dam fyre astod & awunede (= tuta ab ignibus & intacta remansit); ebenso 544, 21.
- i. ungewemmed, unbefleckt. Be. 587, 37 heo fram werelicre hrinenesse ungewemmed awunode (= a viri contactu incorrupta).
  - x. unwemme, unbefleckt. Be. 532, 36 (s. β.).
  - 5. from zur Angabe des Grundes und der Ursache.
- a. Beim Passiv führt from die Person ein, von der die § 682 Thätigkeit ausgeht, also den Urheber der Handlung. Bei manchen

Zeitwörtern lässt sich from aber auch oft rein örtlich auffassen, z. B. bei sendan u. ä.

Be. 474, 37 da de wæron fram nædran geslegene (= quibusdam a serpente percussis); ebenso 518, 19, 41; 521, 2, 16; 539, 14; 546, 36, 41; 475, 8 ge eac Vespassianus fram him sended wæs (= V. ab eo missus); ebenso 16; 481, 37; 504, 44; 511, 13; 522, 13; 477, 31 Albanus ic eom geciged fram minum yldrum (= A. a parentibus vocor); 37 da onsægdnysse da de fram eow deoflum wæron agoldene (= quæ a vobis redduntur); 478, 25 on dysse dune usanweardre bæd Scs. Albanus fram Gode him wæter seald beon to sumre his benunge (= dari sibi a Deo aquam rogavit); 479, 5 Verolamium, seo nu fram Angeldeode Werlameceaster obbe Wæclingaceaster is nemned (= a gente Anglorum); 480, 12 wæs Romaburh abrocen fram Gotum (= fracta est autem Roma a Gothis); 21 öæt Bryttas fram Scottum & Peohtum wæron forhergode; ferner 483, 43; 480, 39 fram fremdra deode ungebwærnesse fornumen & fordilgad beon sceolde; ähnlich 481, 25; 483, 2 bætte Angelbeod wæs gelabod fram Bryttum on Breotone; ebenso 9; 488, 27 fram Æthereo wæs gehalgod ærceb.'; ähnlich 510, 39; 520, 24; 494, 37 þæt þæt fram dam ælmihtigum Gode unclane & besmiten ætywed bib on weorce beon, bæt ... (= illud ab omnipotente Deo pollutum esse ostenditur); 495, 25 he da geomrade hine fram scylde acennedne (= a delicto se natum gemebat); 499, 7 fram dære stowe bigengum on uncymre byrigenne geseted wæs; 503, 13 si donne he fram eow forhogod; 504, 40 from dære stowe Mæssepreoste heora gemynde & forbfore mid Mæssesange mærsade syndon; 507, 23 from him monode wæron; ferner 508, 2; 517, 24; 518, 29; 519, 30; 521, 42; 526, 25; 530, 31; 534, 27; 547, 7; 551, 9; 530, 13 Wine wæs adrifen fram dam ylcan cyninge of his B. setle; 18 mid dam hefigestum wonungum fram his feondum geswenced wæs; ähnlich 536, 11; ferner 531, 14, 28; 533, 11; 536, 13; 540, 10; 548, 6; 551, 5; 552, 22; 576, 37; usw. Or. 1, 19 hu on Egyptum wurdon on anre niht L monna ofslagen from hiora agnum sunum; ähnlich 40, 14; 44, 28; 110, 24; 178, 4; 218, 14; 270, 19; 276, 9; 4, 34 hu Cartainum wearb frið aliefed from Scipian bæm consule; ebenso 202, 20; 12, 34 bonne on bæm wintregum tidum wyrb se múba fordrifen foran from bæm norbernum windum; 32, 3 hit weard fram heofonlicum fyre forbærned; ähnlich 94, 14; 270, 1; 62, 17 ær hio hiere anwaldes benumen wurde & beswicen from Arbate hiere agnum ealdormenn & Meba cyninge; ähnlich 196, 2; 282, 6; 64, 21 weard Romeburg getimbred from twam gebrodrum, Remuse & Romuluse; ferner so 164, 10; 110, 22 Philippus wæs Thebanum to gisle geseald from his agnum bréper Alexandre; 116, 10 seo ilce Bizantium wæs ærest getimbred from Pausania, Læcedemonia ladteowe, & æfter þæm from Constantino þæm cristenan casere geieced; ferner 128, 27; 134, 13; 156, 28; 182,

30; 288, 13. Cp. 28, 2 se be Godes bebodu ne gecnæwh, ne biò he oncnawen from Gode (= hi, qui ea quæ sunt domini nesciunt, a domino nesciuntur); 140, 18 bonne he mid gódum weorcum bib underwreded, & from worldmonnum ongieten swelce he sie eldiédig on dissum middangearde (= cum bonis actibus fultus a mundo videtur alienus); 224, 23 ðæm mæg bion swiðe hræde geholpen from his lareowe (= quibus a prædicatione succurritur); ferner 226, 20; 284, 20; 336, 2; 354, 1; 376, 16; 413, 13; 439, 14; 465, 13. Bo. 150, 13 ne wurde bu beah na adrifen from Deodrice; 162, 7 hi weorpab bereafode ælcre åre, ge furbum bæs feores, fram heora leasan cyninge. Ps. 2,6 and ic eam beah cincg geset fram Gode ofer his done halgan munt Syon; 10, ü, ba he wæs adrifen on bæt westen fram Sawle bam cynge; 17, 9 gléda wæron onælde fram him; ferner 28; 21, 5; 32, 7; 35,  $\vec{u}$ .; 36, 22; 43, 10; 45,  $\vec{u}$ . — Nachgestellt: Be. 511, 37 wip dam cyninge, de se myrpra ær fram sended wæs. — Vgl. Blickl. Hom. 27, 2 bæt he wære costod from deofle; ebenso 28; 29, 14; 31, 24 se ilca Sunu wæs acenned fram God Fæder, se Ælmihtiga from bon Ælmihtigan, & se Eca from ban Ecan; u. ö. - Lucas 31, 30 soblice ba sundorhalgan and ba ægleawan forhogodon bæs Hælendes gebeaht on him sylfum, na fram bam Hælende gefullode; 36, 29; 41, 22; 47, 22. - Chronik 4, 3 hér swealt Herodus from him selfum ofsticod. - Ælfric (Kluge) 54, 5 betwux pam weard ofslagen Eadwine fram Brytta cyninge: (Thorpe) II. 238, 18 swa hwa swa fram dam næddrum abiten wære. — Wulfstan 146, 15 bær beod ba sawla forgytene fram eallum bam, de hi ær cudon on eordan.

b. Auch beim Aktiv führt from einige Male den Grund ein: § 683 Or. 46, 27 on bæm dagum wæs swa micel ege from bæm wifmonnum, pætte ... (= hac fama excitas gentes tanta admiratio et formido invaserat); 124, 4 bæt hie sibban ungemetlicne ege from him hæfdon; 198, 32 þa wearð him ærest ege from Romanum; ebenso 5, 4; 208, 24; 216, 11, 25; 48, 16 hie ealle from him ondredon pæt hi hie mid gefeohten; 136, 7 swa egefull wæs Alexander ba ba he wæs on Indeum, on easteweardum bissum middangearde, þætte þa from him ondredan þe wæron on westeweardum; 206, 7 on pære firran Ispanie forweard Emilius se consul mid eallum his folce from Lusitaniam bære beode; on bæm dagum forweard Lucius Beuius se consul mid eallum his folce from Etusci bæm leodum (= a Lusitanis cæsus interiit; a Liguribus circumventus occisus est); 270, 27 Mammea his sio góde modor sende æfter Origenise þæm gelæredestan mæssepreoste, & hio weard sibban cristen from him & welgelæred.

c. from steht so auch zuweilen bei Zeitwörtern des Nennens § 684 (vgl. Mätzners Gr. 2<sup>a</sup>. S. 274). Be. 506, 33 wæs his freonama Oesc, fram dam sybban Cantwara cyningas wæron Oescyngas

nemde (= a quo Reges Cantuariorum solent Oiscingas cognominare); 518, 38 Wuffa, fram pam EastEngla cyningas Wuffingas wæron nemde (= a quo Reges . . . Vuffingas appellant); 591, 15 seo nu op dis fram his noman is nemned Tunnan ceastre (= ab ejus nomine Tunnancæstir cognominatur); vgl. auch: 611, 14 on dam mynster de bi Docore dære ea getimbred is, & fram dære ea noman onfeng (= ab eo cognomen accepit). — Vgl. auch bei be § 631. u., S. 328.

§ 685

## 6. from = betreffs, über.

In dieser Bedeutung erscheint from bei einigen Zeitwörtern der mündlichen Äufserung (vgl. Flamme a. a. O. § 126. I. 6., S. 62, auch Conradi a. a. O. § 40. c., S. 35).

a. gilpan, sich rühmen. Or. 220, 10 bonne hie from gesælgum tidum gilpab, bonne wæron ba him selfum ba ungesæl-

gestan. - Vgl. beim Genitiv & 13. e., I. S. 15.

b. secgan, sprechen. Be. 618, 26 nis þæt wundor to forswygienne þæt Herebald se Cristes deow sæde from him & þæt eac swylce beon geworden on him sylfum (= quod famulus Christi H. in seipso ab eo factum solet narrare miraculum). Or. 88, 12 ælce dæg mon cóm to þæm senatum, & him sædon from burgum & from túnum on eorþan besuncen (= de innumeris quassationibus ac ruinis villarum oppidorumque assiduis Roma nuntiis fatigaretur); 138, 34 þeh þe heora biscopas from hiora godum sæden þæt hie dæt gefecht forbuden. — Die Stelle Be. 472, 9, die Harstrick (a. a. O., S. 12, 5) hierher zieht, gehört nicht hierhin, vgl. § 673. Å.

c. singan, singen. Or. 32, 28 from dæm Josepe Sompeius se hæbena scop & his cniht Justinus wæran dus singende.

§ 686

#### 7. Einzelheiten.

Be. 490, 29 hwæber mótan twegen æwe gebrobro twa gesweostro on gesinscipe onfon, da de beob feor heora cneorisse fram him acende (= quæ sunt ab illis longa progenie generatæ; Miller übersetzt: may two full brothers take in marriage two sisters, who are far removed in descent from them; es ist am wahrscheinlichsten, dass fram zu feor (s. § 669) zu ziehen ist, aber ganz klar ist die Stelle nicht); 608, 2 bætte swa hwæt swa he læs & hwon hæfde geearnunge from dam eadigan Cubberhte bæt bæt gefylde & geclænsade bæt sár dære langan untrumnesse (= ut si quid minus haberet meriti a beato Cudbercto, suppleret hoc . . . .; es heisst also from hier: "im Gegensatze zu"). Or. 60, 23 bæt wille ic gecyban, bæt ba ricu of nanes monnes mihtum swa gecræftgade ne wurdon, ne for nanre wyrde buton from Godes gestihtunge; 256, 6 hu God þa þa mæstan ofermetto gewræc on þæm folce, & hu swide hi his anguldon from heora agnum casere (= von, ... aus). S. auch § 540, S. 255.

## G. geond.

§ 687

Die Präposition geond kommt nur mit dem Akkusativ und nur in der örtlichen Bedeutung "über — hin, durch — hin" vor.

1. Be. 502, 16 hi heora seolfra deawas & gesetnysse betran dydon, donne hi gebwæredon eallum Cristes cyricean geond middangeard (= per orbem); 505, 26 mid da Cristes cyricean seo geond ealne middangeard togoten is (= quæ toto orbe diffusa est); 526, 27 he férde geond ealle ge durh mynsterstowe ge durh folcstowe (= discurrere per cuncta & urbana & rustica loca); 558, 24 sume geond mynster eodon & him godcunde lareowas sohtan (= circumeundo per cellas Magistrorum); 566, 1 da férde Theoder biscop geond ealle Angelcynnes mægbe & bisceopas halgode (= perlustrans universa); 572, 26 þa ywde ic him sona da ylcan bóc dara reogola; & of dam ylcan bócum tynn capitolas da ic geond stowe awrát, & ic wiste pæt swybost nyddearflico wæron, sealde him & bæd bæt hi ealle da geornlice heoldan (= Decem capitula quæ per loca notaveram; Miller übersetzt: which I had transcribed passage by passage); 42 pætte nænig Godes deowa bisceopes geféra forlæte his agene biscop & geond missenlice stowe fére & yrne (= passim quolibet discurrat); 581, 40 da Willferb B.' adrifen wæs of his bisceopscire & he longe geond monige stowa férende wæs (= multa diu loca pervagatus . . .); 643, 25 & sona sende geond eall his rice & hét writan . . . Or. 19, 5 bær sint swide micle meras fersce geond pa móras; 36, 7 wurdon swa mycele wæterflód geond ealle world; 26 froxas cómon geond eall Egypta land; 38, 2 hundes fleogan cómon geond eall þæt mancyn, & hy crupon þæm mannum betuh ba beoh ge geond eall ba limu (= muscas caninas, etiam per interiora membrorum cursitantes); 58, 18 hit God sippan longsumlice wrecende wæs, ærest on him selfum, & sibban on his bearnum gind ealne pisne middangeard; ebenso 72, 20; 78, 12 bonne hie gind bæt lond tofarene wæron; ähnlich 188, 10, 12; 88, 15 æfter dæm com swa micel hæte giend Romane; 114, 29 & his here geond ba byrig todælde; 286, 10 fóran hwærfigiende geond þæt wésten. Cp. 2, 3 hwelce wutan gio wæron geond Angelkynn; 58, 24 he sceal faran gind lond swæ swæ læce æfter untrumra monna húsum (= quasi ad ægrum medicus accedit); 180, 14 sæcgeað dæm welegum gind disne middangeard, dæt hie . . . . (= divitibus hujus sæculi præcipe); 372, 5 læd hie giond din land; 469, 2 siddan hine gierdon da de Gode hérdon durh halgan bec hider on eordan geond manna mod missenlice. Bo. 96, 27 bæt ge woldon eowerne naman tobrædan geond eallne eorban; 126, 6 & swa he bib smugende geond ba eorban; ähnlich 168, 4; 386, 23; 156, 1 hit was geo geond ealle Romana mearce

bæt heretogan & domeras . . . hæfdon mæstne weorbscipe. 8, I hu wundorlic bin nama ys geond ealle eordan; ebenso 9; 8 fleogende fuglas, and sæ-fiscas, ba farað geond ba sæ-wegas; 10, 1 bæt ic fleo geond muntas and geond wéstenu, swa spearwa; 16, 13 tostencte hi geond eorban; ähnlich 21, 27; 44, ü. Le. 64, I ær þam þe his Apostolas tofarene wæron geond ealle eorðan to læranne; 66, 7 þa wurdon monega seonoðas geond ealne middangeard gegaderode, and eac swa geond Angelcyn. - Vgl. In e Le. 28, 20 gif feorcund mon obbe fremde butan wege geond wudu gonge. — Lucas 65, 23 gá geond bas wegas and hegas, and nyd hig þæt hig gán in (= ἔξελθε είς τὰς όδοὺς καὶ φραγμοὺς.) — Ælfric (Kluge) 51, 83 bæt gehwær stódon aweste hus geond ba burh buton bugigendum; 56, 68 sæde þæt fela þearfan sætan geond ba stræt gehwanon cumene to bæs cyninges ælmyssan; 57, 147 ba weard his hors gesieclod, and sona pær feol wealwigende geond da eordan wodum gelicost; mid bam be hit swa wealwode geond bone widgillan feld, ba . . . .

2. Nachgestellt wird geond nur selten: Be. 521, 26 he langre tide ealle heora mægbe mid gewéde wæs geond farende (vgl. geondféran § 103, I. S. 211); 538, 4 pæt se hlisa dysses æpelan weres eall Breotena gemæro geond scine (vgl. § 103, I. S. 211); 629, 22 swa mycel leoht & beorhtnes ealle de stowe geond sceán; 610, 36 swa swa mycel hand his heafud gehrine & mid da ylcan hrinenesse ealne done dæl his lichoman de mid da adle gehefigad wæs, & on styccemælum fleondum dam sare & æfterfyligendre hælo, geond goten wæs (= sensit magnam manum caput sibi tetigisse, eodemque tactu totam illam quæ languore pressa fuerat corporis sui partem, paulatim fugiente dolore, ac sanitate subsequente, ad pedes usque pertransisse; Miller übersetzt, obgleich er geondgoten als ein Wort druckt: as though a great hand had touched his head, and with the same touch passed over all that part of his body, where he was affected with the attack, while the pain gradually disappeared and healing followed; mir scheint doch geond zu weit vom Akkusative weg zu stehen, als dass man es als dazu gehörige, nachgestellte Präposition auffassen könnte; ich meine, man müsse hier ealne done dæl als adverbialen Akkusativ der Ortsbestimmung auffassen (ngl. auch & 120, I. S. 267), und geondgoten zusammenziehen, vgl. dazu die Beispiele bei geondgeotan in § 103, I. S. 211). Vielleicht ist auch an den ersten drei Stellen geond zum Zeitworte zu ziehen.

Zu den in § 103 (I. S. 211) gegebenen Zeitwörtern mit geondtrage man je des Falles noch folgende Stellen nach: Cp. 8, 9 ryhtspell monig Gregorius gléawmód gindwód durh sefan snyttro; 258, 10 dæt Godes leohtsæt geondsecd & geondliht ealle da diegelnesse dære wambe; 336, 17 ne done tolætan, þe hiene durh da sunnan gódes weorces geondscinan wille.

3. Mätzner (Gr. 2ª. S. 476. o.) behauptet, die Übertragung

dieser Präposition auf andere Gebiete sei erst der jüngeren Zeit eigen, die älteste Sprachperiode verwende sie nur auf räumliche Verhältnisse. Im Be. habe ich nun eine Stelle gefunden, wo scheinbar geond zur Zeitbestimmung dient: Be. 474, 28 pæt cynan nu geond todæg Dalreadingas wæron håtene (= a quo videlicet duce usque hodie Dalreadini vocantur); die Hs. B. liest aber gyt, und Miller meint mit Recht: "perhaps we should read geona and earon."

#### H. in.

§ 688

in dient zur Ortsbestimmung und kommt sowohl mit dem Dativ wie mit dem Akkusativ vor. Vgl. auch das Adverb in § 543, S. 257.

Miller behauptet in seiner langen Erörterung über das Schwinden von in und das Vordringen von on im Westsächsischen (a. a. O., S. XXXVIII. u.): "The Cura Pastoralis contains a solitary instance of in. (Sweet, Preface, XXXIX. Napier, Anglia, 10, p. 139, who adds that he only found one example in all Ælfric.)." in kommt aber nicht einmal, sondern sieben mal in der Cp. vor, was übrigens auch aus Sweets Wortlaut zu ersehen ist, der da sagt: "the preposition in is still preserved in a few cases, although even in Alfred's time it is almost completely absorbed by on. An exemple is in dæs monnes mode (155, 22)." Auch Napier berichtet falsch, indem er sagt: "im Hatton Ms. der Cura Pastoralis habe ich ausser dem einen von Sweet beigebrachten Beleg kein Beispiel gefunden." Bei 330, 14 hat Hatton allerdings on, aber bei 342, 19 wie Cotton in, ebenso bei 328, 22 und bei 284, 15! Dazu kommen die Stellen 385, 22 und 445, 21 in Hatton, für die Cotton überhaupt fehlt. Die rechnerischen Aufstellungen Millers über in und on scheinen mir nicht so belangreich zu sein wie er glaubt; im Be. als dem zuerst übersetzten Werke kommt in, das Alfreden wohl ohnehin noch leidlich geläufige war, häufiger vor als in den anderen Übersetzungen, da er sich hier auch noch nicht so weit von der engen Abhängigkeit von der lateinischen Vorlage losgerungen hatte, was wohl zu berücksichtigen ist.

Winkler (German. Casussyntax S. 415) behauptet: "Die hervorstechendste Eigentümlichkeit des Angelsächsischen in ist die, dass es überhaupt fast nur örtliche Präposition bleibt, somit die ganze gewaltige Sphäre des Wirkens im übertragenen Sinne kaum kennt, wodurch das gotische und deutsche in erst seine hervorragende Bedeutung erlangt (ich wenigstens kenne im Angelsächsischen nur das örtlich-zeitliche in). Auf die ganz örtlichen Fälle soll nicht näher eingegangen werden. Doch seien einige Fälle erwähnt, wo wenigstens nicht materiell örtliche Auffassung vorliegt, sondern eine Andeutung von einer mehr übertragenen Bedeutung." Dafür dass dennoch auch ganz übertragene Bedeutung vorkommt, bringe ich

Belege.

#### I. in mit dem Dativ.

§6882 a. Mit dem Dativ giebt in den Ort an, wo Etwas Statt findet.

a. Be. 476, 20 betwyh da monigan yfel de hi dydon Diocletianus in Estdæle middangeardes, & Maximianus on Westdæle (= in Oriente, in Occidente); 488, 1 in dære cyricean seo cwén gewunode hire gebiddan; 495, 26 (in einem Bilde:) forbon he bær da wætan dære uncystan in dam telgan done he getyhb ær of dam wyrtruman (= portat in ramo humorem vitii); 496, 12 da wif da de ælmihtiges Drihtnes lichoman onfób, in him sylfum sceolan lichoman clænnysse healdan (= custodire in se munditiam carnis); 504, 35 on dære cyricean nord portice . . ., in dam eac swylce ealra dæra æfterfylgendra ærcebiscopa lichoman syndon bebyrged butan twegra; 508, 42 he het in Sce. Petres mynstre cirican getimbran; 587, 44 & da ingangende eall gefylde & in ymbhwyrfte ymbsealde bæt hus (= in gyro circumdedit); 589, 25 ic wát cublice bæt ic be gewyhrtum on minum sweoran bere da byrbenne dysse adle & dysse untrumnese, in dam ic me gemon geo beran da ic geong wæs da ydlan byrbenne gyldenra sigla; 601, 32 se da in dam mynstre eardode & drohtnade; 604, 26 gewunode he swybost da stowe geondféran & in dam tunum godcunde lare bodian, da de in heagum morum & in hrébum feor gesette wæron; 621, 2 he wæs in his cyricean bebyriged. Or. 2, 4 hu Sardonopolus wæs se sibemesta cyning in Asiria; 8, 10 in Danai bære ie; 23 se westsubende Europe landgemirce is in Ispania westeweardum; 19, 30 ba igland be in Denemearce hyrab; 20, 9 of dæm mere de Truso standed in stade; 22, 20 pa onginnad westane fram bæm Wendelsæ in Narbonense bære deode, & endiad eft east in Dalmatia bæm lande; ähnlich 60, 18; 36, 4 ricsode Ambictio se cyning in Athena, Creca byrig; 52, 13 æfter bæm ricsade Fraortes se cyning in Meden; ebenso 90, 19; 156, 4; 98, 14 be mid heora here wæs in Asiam (die lateinische Akkusativform ist kein Beweis dafür, dass sie Alfred als solche gefühlt hat). Cp. 330, 14 dæt he eadig sie in disse worlde (mit zeitlicher Färbung: in dieser Zeitlichkeit); 342, 19 done cwide be awriten is in Ageas bocum dæs witgan; ebenso 328, 22; 385, 22 de dær wisoste wæron in Hierusalem. So. 171, 5 þæt ic si wyniende in binum eadegum rice; 180, 31 ba hwile ba he in bisse worlde byd. Le. 74, 7 gif hwa in cyninges healle gefeohte; 76, 9 gif mon wif mid bearne ofslea, ponne pæt bearn in hire sie; 88, 33 in XII ciricum dó he þæt; 90, § 37 mid þæs ealdormonnes gewitnesse, be ær in his scire folgode; 98, 45 gif in feaxe bið wund inces lang; 47, § 1 gif hit (= eage) in pam heafde sie; 102, 68 gif mon bið in eaxle wund. — Vgl. Blickl. Hom. 121, 9 pa wæs bæt hie bysne middangeard on twelf tánum tohluton, & æghwylc ánra heora in þæm dæle þe he mid tán geeode, þæt he burh Godes gife manige beode urum Drihtne burh his lare gestreonde, — das heisst natürlich: "und dass seder in dem Teile, den er erlost hatte, ... gewann", nicht aber, wie Morris seltsamer Weise übersetzt: "and each of them went to the quarter allotted him, so that he ... gained"); 18 he wile on domes dæg est on pysne middangeard cuman in wolcne & mid engla prymme. — Chronik 20, 584 her Ceawlin & Cupa suhton wip Brettas, in pam stede pe mon nemnep Fepan leag.

β. Bei einem Bergnamen: Be. 496, 4 da da Drihten wolde

his folc gesprecende beon in Sinai dune.

γ. in bei Völkernamen und Gruppenbezeichnungen, zuweilen durch "unter" zu übersetzen: Be. 492, 12 in Gallia bisceopum ne syllað we dé ænige ealdorlicnysse (= in Galliarum episcopis nullam tibi auctoritatem tribuimus; hier kann man allerdings auch durch 'bei' übersetzen); 506, 10 wæs he se dridde cyning in on Angeldeode cyningum (on ist wohl zu tilgen, da es wohl eigentlich die erste Silbe von Ongeldeode sein sollte; oder sollte es etwa wie inne on anzusehen sein? (vgl. § 697); 518, 14 da stowe syndon on Beornica mæghe, ac swylce eac in Dera mæghe... he fullode þæt folc. Or. 8, 17 ond in Rochouasco þære þeode heo wyrcð þæt fen þe mon hateð Meotedisc; 22, 20 (s. bei a.); 158, 1 æfter þæm gefuhton Pirrus & Romane in Abulia þære þeode. Le. 94, § 2 gif mon in Lencten halig ryht in folce butan leafe alecgge.

## b. in mit dem Dativ in übertragener örtlicher Bedeutung.§ 689

a. Bei cyrice, wenn es nicht das Gebäude, sondern die Christenheit bezeichnet; in gewisser Weise steht es den vorher erwähnten Gruppenbezeichnungen gleich, und doch wieder geht es m. E. weiter von der rein örtlichen Bedeutung ab als diese: Be. 489, 11 ne scealt du hwæpere sunder beon fram dinum geférum in Ongel cyricean; 38 pæt swa hwæt swa du oppe in Romana cyricean oppe on Gallia oppe on hwylcere opre hwæt dæs geméte pætte ælmihtigum Gode ma licode, pæt du behydelice pæt geceose, & in Angeldeode cyricean fæstlice to healdanne gesette; ähnlich 492, 2.

β. In ganz übertragener örtlicher Bedeutung: Be. 492, 32 æfter hu mycelre tide mót dam wife hire wer in lichoman gegaderunge gepeodde beon; 493, 20 forbon se willa þæs lichoman bib in synne, nalæs þæt sár dære cennysse (= voluptas etenim carnis, non dolor in culpa est); 505, 25 þæt hi on ánnesse sibbe & in gehylde rihtra Eastrana geþwærede mid da Cristes cyricean; 508, 18 fore Cristes cneohtum da he me in tacnunge his lufan bebead (= quos mihi in indicium suæ dilectionis commendaverat); 509, 22 da getreowde he in godcundre fultom dær se mennesca wan wæs (= confidens in divinum auxilium; sonst on, s. § 787. εε.); 538, 31 me is nu fæstlice in mode (= inest autem animo); 547, 4 swylce eac he wæs in æþelum mægenum mære geworden (= sed

egregiis insignis virtutibus); 559, 28 lisse his list on micelre eadmodnysse & on monpwernysse & in forhæsednysse & in bilwetnesse & on sopsæstnysse & on fulfremednysse; 620, 24 & dær his list in Gode mid wyrpre drohtunge gesylde (= vitam in Deo digna conversatione complevit); 621, 28 þætte heora lichoman in sibbe bebyrigede syndon. Or. 14, 24 Albani hi sint genemde in Latina. Cp. 154, 22 da ingedoncas þe wealcad in dæs monnes mode (= quando cogitationes volvuntur in mente); 445, 21 da weorc de deadlicu sint in dé. Bo. 2, 18 se wæs in bóccræstum & on woruldspeawum se rihtwisesta. Le. 88, 34 gecyde symle swa ost him pears sie, in gemótes gewitnesse cyninges gerésan. — Vgl. Bli. Ho. 83, 3 þonne mótan we in þære engellican blisse geseon mid urum Drihtne.

Anmerkung: Be. 607, 31 da apenede se B.' hine in cruce & hine gebæd (= incubuit precibus Antistes); selbstverständlich ist in cruce lateinisch, und Miller übersetzt daher mit Recht: "Then the bishop extended himself in the form of a cross and prayed". Recht unwahrscheinlich und gewagt ist die Übersetzung in der Jub.-Ed.: "then the bishop leaned on his crook & prayed."

§ 600 c. in mit dem Dativ zur Zeitangabe.

Kommt nur zweimal vor: Be. 508, 6 da heht he in þære seolfan nihte him streowne gegearwian (= ipsa nocte); 518, 11 des tun wæs forlæten in dæra æfterfyligendra cyninga tidum.

d. in führt bei rea fian einmal das ein, was man raubt: Be. 548, 19 honne we us for nowiht doh, het we earme menn reafiah & strudah in heora ehtum & heora godum (= cum infirmiores spoliare, & eis fraudem facere pro nihilo ducimus); — bei blissian und fægnian das, worüber man sich freut: Be. 611, 1 hi ealle in dam blissedon & fægnedon (= cunctisque congaudentibus); auch einmal mit Instrumentalis: Be. 644, 42 he blissode in don, het he op dæt in lichoman gehealden wæs (= gratulabatur ille, quod eatenus in carne servatus est).

#### 2. in mit dem Akkusativ.

8 691 a. in mit dem Akkusativ in rein örtlicher Beziehung bezeichnet die Richtung (vgl. bei on § 779). Be. 474, 17 da férdon Peohtas in Breotone & ongunnon eardigan da Norþdælas dysses Ealondes; 485, 37 þæt hi ne dorftan in swa fræcne siþfætt & on swa gewinfullicne & on swa uncuþe ællþeodignysse féran; 492, 29 æfter hu micelre tide mót heo in cyricean gangan; ebenso 34; 493, 13; 507, 20 ne willaþ we in dæt bæþ gongan; 544b, 37 (s. § 694. y.); 549, 3 þa genam se engel sona þone mann, wearp in þæt fyr; 589, 10 seo Abbudisse in þæt geteld eode; 603, 34 eode in Mailras þæt mynster. Or. 20, 7 seo Wisle líð ut of Weonodlande, & líð in Estmere; 10 cumað ut samod in Estmere; 40, 31 Perseus of Creca lande in Asiam mid fyrde fór;

50, 24 ähnlich. Cp. 284, 15 gif he on dæm sumera bided ingonges in hefonrice. Le. 90, 37 gif mon wille of boldgetale in oder boldgetæl hlaford sécan, do þæt mid þæs ealdormonnes gewitnesse, þe he ær in his scire folgode (= suchen, indem er von einem b. ins andere geht); § 1 dæle he hwædre þæt healf cyninge in þa scíre, þe he ær folgode, healf in þa þe he oncymd (auch hier liegt Richtung vor: er verteile es in die Grafschaft hinein); 108, 5 þæt ne þeowe ne freo ne móton in þone here faran butan leafe.

Vgl. Bli. Ho. 121, 21 þa hie þa in þone heofon locodan æfter him; ähnlich 125, 16. — Chronik 20, 601 hér sende Gregorius papa Agustino ærcebiscepe pallium in Bretene.

Kempf (a. a. O., S. 38) und Schürmann (a. a. O., S. 47) führen einige Stellen an, an denen in mit dem Akkusativ nicht die Richtung nach einem Orte, sondern die Ruhe an einem Orte bezeichnet; bei Alfred habe ich nichts Entsprechendes gefunden, denn die Stelle Or. 98, 14 (s. § 688<sup>a</sup>. o.) ist kaum hierher zu zählen.

- b. In übertragener örtlicher Bedeutung (vgl. bei on § 692 § 780): Be. 523, 15 in das twa mæghe Norhanhymbra deod iu geara todæled wæs; ähnlich 528, 7; 544, 5 æfter him fylgde in done biscophad Fiinan; 598, 7 ond he eall da he in gehernesse geleornian mihte, mid hine gemynegode & swa swa clæne nyten eodorcende in hæt sweteste leoh gehwyrfde (= in carmen dulcissimum convertebat). Bo. 2, 8 Romane burig abræcon and eall Italia rice in anwald gerehton. Vgl. Bli. Ho. 57, 21 sceolon in éce wite gefeallan.
- c. Zur Zeitangabe Be. 493, 26 fullian we donne pæt § 693 cennende wif... in da sylfan tid de heo cenne (= hora eadem qua gignit); 504, 20 on dære deode wæs in da tid Sæbyrht cyning (= tunc temporis); 528, 12 pæt pæt gelumpe in sume tid dy halgan Easterdæge (= tempore quodam); ebenso und ähnlich 542, 28; 571, 31; 594, 25; 596, 21; 604, 15. Le. 94, § 1 gif pisses hwæt gelimpe penden fyrd ut sie, odde in Lenctenfæsten, hit sie twybote; § 2 gif mon in Lencten halig ryht in folce butan leafe alecgge, gebéte mid CXX scill. Vgl. Bli. Ho. 53, 33 pæm Drihtne sy lof... on ecnesse in ealra worlda world. Chronik 24, 626 Eanfled wæs gefulwad in pone halgan æfen Pentecosten.

#### d. Einzelheiten.

§ 694

a. Be. 597, 26 da arás he from dam slæpe; eall þæt he slæpende song, fæste on gemynde hæfde, & dam wordum sona monig word in þæt ylce gemet Godes wyrbes songes to gebeodde (= exsurgens autem a somno, cuncta quæ dormiens cantaverat, memoriter retinuit, & eis mox plura in eundem modum verba Deo digni carminis adjunxit); Sweet meint (Anglos. Reader 5, S. 197 u.), "the translation is stiff and unidiomatic; in pæt ilce

gemet should be on pæm ilcan gemete; wyrpe should govern the genitive; and the word-order is quite un-English. This passage alone is enough to prove that the translation is only nominally Alfred's"; ich habe schon im ersten Bande (S. 73 u.) gezeigt, dass dies keine Gründe sein können, Alfred die Beda-Übersetzung abzusprechen; in pæt ylce gemet ist nur eine der vielen wörtlichen Übersetzungen. Vgl. auch § 796. 11. on gemett und Be. 629, 36: pætte seo swétnes de ic ær byrigde & me micel duhte, in da wipgemetnesse dæs æfteran leohtes & beorhtnesse wæs lytel & medmycel gesewen (= ut is quem antea degustans quasi maximum rebar, jam permodicus mihi odor videretur).

Vgl. ferner auch: Be. 628, 23 da in onlicnesse uppastigendra yselena mid réce hwilum on heannesse beop upp worpene (= qui instar favillarum cum fumo ascendentium, nunc ad sublimiora

projicerentur). Vgl. § 796. 99. on onlicnesse.

β. in Englisc: Be. 622, I (s. bei on § 797. ζζ.).

y. Den Zweck führt in an folgenden Stellen ein: Be. 508, 43 he het in Sce. Petres mynstre cirican getimbran in are dære eadigan fæmnan Sca. Marian (= Ecclesiam sanctæ Dei Genitricis fecit); 544b, 37 ha ilcan studu in gemynd hæs wundres in da ciricon setton (= in memoriam miraculi); 597, 17 da ongan he sona singan in herenesse Godes scyppendes da fers & da word de he næfre ne gehyrde (= in laudem Dei Conditoris); 625, 37 hæt he gerisenlice meahte in dara haligra aare syndrige stowe gehwylce haligra halgian (= in eorum honorem). Vgl. bei on § 786.

#### I. innan.

innan (vgl. b(e)innan §§ 1036/8<sup>a</sup>, oninnan § 1050, und das Adverb innan § 543) kommt mit dem Dativ und mit dem Akkusativ vor; es bedeutet "inner halb".

# §694ª I. Mit dem Dativ.

innan bezeichnet, dass sich Etwas innerhalb eines Ortes befindet oder dort geschieht: Cp. 358, I gis he ær on dæs osermódan engles wisan innan his ingedonce of Godes gesihde ne aseolle,
donne ne become he no utane to dæm sæde dære wrohte (= intus
aversione mentis); 385, 4 sittad eow nu giet innan ceastre (= vos
autem sedete in civitate); ebenso 6 (s. § 1036); 21 ure Hælend,
da he wæs twelswintre, wurde beæstan his meder & his mægum
innan dære ceastre Hierusalem (= remansit in Jerusalem); 38, 16
& hine othos innan his gedohte eallum odrum monnum (= cunctis
prius in cogitatione se prætulit); 226, 25 & est innan hiera burgum sæste belocene durh hiera giemeliste hie lætad gebindan (=
intra urbis claustra); 258, 16 & dæt sår innan dære wombe, dæt
tacnad da sorge dæs modes (= plagæ in secretioribus ventris).
Bo. 182, 20 ic wéne þeah þæt ge hi donne setton up on dúnum

& innon wudum. So. 164, 28 ic nat hwæder hit wæs innan me de utan. — Vgl. Chronik (Kluge) 28, 218 & pa sæton para and innan Jonan, tu winter on pam twam stedum.

#### 2. Mit dem Akkusativ.

§694b

Mit dem Akkusativ bezeichnet innan die Richtung: Be. 543, 2 se wind pæt fyr & done smic innon pa ceastre ofer pa wallas dráf. Bo. 218, 22 swa swa of dære sæ cymp pæt wæter innon pa eorpan, and pær afersceap; 232, 25 hwæt wénst pu forhwi ælc sæd grówe innon da eorpan & to cipum & to wyrtrumum weorpe on dære eorpan, buton forpype hi tiohhiap pæt se stemn & se helm móte py fæstor & py leng standon; 246, 28 du eart nu fulneah cumen innon da ceastre pære sopan gesælpe. — Vgl. Æþelstan Le. 154, 2 and se pe bespyrige yrfe innan odres land, aspirige hit ut, se pe pæt land age, gif he mæge. — Chronik (Kluge) 25, 54 hér för se ilca here innan Mierce to Snotengaham.

3. Andere Belege, auch je einen mit Genitiv, bringen Koch § 694° (II. 367, § 416) und March (S. 164) bei; auch Taubert hat Beispiele aus dem Andreas (a. a. O., S. 43 f.).

Mit Recht sagt Belden (a. a. O., S. 47): "There seems to be some confusion between in . . . on and innan. The separated forms should, and for the most part do, retain the values of adverb and preposition distinct; but sometimes in on, up on are interchanged with innan, uppan." Trennung oder Nichttrennung beruht sicher oft nur auf Schreiber-Willkür; ob in on oder innan zu lesen ist, ist also überhaupt oft kaum festzustellen; an den von mir angeführten Stellen ist z. B. stets Beides möglich, sowohl in on als auch innan; Jenes entspräche in der Form up on, Dieses aber utan.

Vgl. daher auch folgende Stellen: Be. 506, 10 (s. § 688ª. y.); 507, 35 cwómon in on dælas Gallia rices (= ad partes Galliæ successere). Or. 12, 28 þonne besincð eft in on þa eorþan; 17, 14 þa béag þæt land þær eastryhte, oþþe seo sæ in on ðæt lond, he nysse hwæðer; 21 læg án micel ea upp in on ðæt land; ebenso 19, 21; 24 se hyrð in on Dene. Cp. 170, 7 sticiað ealne weg in on ðæm hringum. Bo. 126, 5 eft of þære sæ he gelent in on þa eorþan. Ps. 36, 14 ac heora sweord gáð inn on heora heortan; 42, 3 þæt hy me nu gyt gelædan to þinum halgan munte, in on þin halge templ; 45, 4 se Hyhsta gehalgode his templ in on þære byrig.

## J. inne.

Die Präposition inne (vgl. das Adverb inne § 543) kommt nur nachgestellt beim Relativum pe vor, sowie in der sehr häufigen adverbialen Verbindung derinne; bei der seltenen Verbindung inne on ist inne Adverb.

- § 695

  I. in ne nachgestellt: Be. 559, I of dam huse de da untruman men inne restan (= in quo infirmi quiescebant); 574, 31 da becom he eac swylce on done dæl dysses mynstres de da wæpnedmen inne wæron (= partem illam qua viri tenebantur); ferner 617, 7; 625, 8. Or. 268, 30 án þunor toslóg hiora Capitoliam, þæt hus þe hiora godas inne wæron, & hiora diofolgield.

  Vgl. Flamme a. a. O., § 132 (S. 63).
- § 696

  2. ðærinne: Be. 543, 36 hi aslógan án geteld on west healfe dære cyrican on dære cyrican fæst þæt he hine dær inne gerestan mihte; 575, 41 bæd þæt hi þæt blácern & þæt leoht adwæsctan þæt dær inne wæs ondærned (= quæ inidi accensa erat); ferner 589, 2; 598, 36; 625, 38; 640, 32. Or. 90, 24 & him þæt setl swiþor derede þonne þam þe þærinne wæron (= magis obsessores quam obsessos detrivit); 92, 34 eac buton þæm yfele náhton hie naþer ne þærinne mete ne þærute freond; 102, 12 man worhte anfiteatra, þæt mon mehte done hædeniscan plegan þærinne dón; ferner 112, 17; 114, 13; 166, 1; 198, 8; 270, 2. Cp. 94, 8 habbad swæ deah swide mislica geearnunga þe dærinne wuniað (= quos intus diversitas meritorum tenet); 98, 11 gestihtode hu men sceoldon dærinne hit macian; ferner 100, 26; 102, 1; 156, 18; 220, 13. Bo. 4, 12 da hét he hine gebringan on carcerne & þær inne belucan.
- § 697 3. inne on: Or. 126, 28 pæt he becrupe on pæs Amones anlicnesse pe inne on pæm hearge wæs; 244, 18 ahleopon pa ealle & hiene mid heora metseacsum ofsticedon inne on heora gemótærne. Bo. IV, 10 hu se Wisdom cóm to Boetie ærest inne on pam carcerne; 100, 4 for py wyrp oft gódes monnes lof alegen inne on dære ilcan peode pe he on hamfæst bip. Nachgestellt findet sich diese Präpositionsverbindung einmal bei Wulfstan: 154, 9 into pære heofonlican cyrican, pe he å sydpan inne on wunode mid godes englum.

#### K. mid.

mid kommt mit dem Dativ, mit dem Instrumentalis und mit dem Akkusativ vor.

#### I, mid mit dem Dativ.

- a. mid dient zur Angabe der Gemeinschaft oder der Begleitung, besonders von Personen, Personengruppen oder persönlich gedachten Dingen.
- § 698 u. mid führt Etwas ein, was mit dem Subjekte gemeinsam vorhanden ist oder handelt oder leidet; es steht bei transitiven, intransitiven und passiven Zeitwörtern und ist im Deutschen durch

"mit, zusammen mit, gleichzeitig mit, in Begleitung von" oder ähnlich zu übersetzen. Vgl. beim Instrum. § 709, beim Akkus. § 720.

au. Be. 474, 26 da wæron cumene of Hibernia Scotta Ealonde mid heora heretogan Reada hátte (= qui duce Reuda de Hibernia progressi): 476, 8 he com on Breotone mid fyrde: 480. 34 da cóman hi sona mid sciphere on heora landgemæro (= mox advecti navibus inrumpunt terminos); 475, 4 Gaius hit mid fyrde gesohte; 28 se onfeng Romwara rice mid Aurelia his breber (= regnum cum Aurelio Commodo fratre suscepit); 482, 6 ge eac monige weallas mid seofon & fiftegum torran gehruron & gefeollan (= sed & plurimi ejusdem urbis muri cum . . . turribus corruerunt); 484, I sacerdas & mæssepreostas betwih wibedum wæron slægene & cwylmde, biscopas mid folcum buton ænigre åre sceawunge fornumene wæron (= Præsules cum populis); 477, 35 gif du wille bysses lifes gesælignysse mid us brucan, ne yld du bæt ðu þam myclan godum mid us onsecge (= si vis perennis vitæ felicitate perfrui, Diis magnis sacrificare ne differas); 517, 23  $(s. \ 5 \ 709); 523, 17 \ (s. \ 5 \ 700); 525, 27 \ fram dam he fulluhtes$ geryno onfeng mid his degnum de mid hine wæron (= Baptismatis sacramenta, cum his qui secum erant militibus, consecutus erat: beachtenswert ist der Wechsel von Dativ und Akkusativ; Miller liest: pe him mid wæron); ähnlich 518, 5 (s. § 720). Or. 2, 2 hu Eneas se cyning gefor mid fierde on Italie; ebenso 3, 31; 4, 2; 40, 32; 4, 4 hu Romane foron on Affrice mid prim hunde scipa & mid XXX; ebenso 8; 30 se consul for mid sciphere on Sicilie; ähnlich 36, 11; 6, 22 hu Marcus Antonius feng to Romano anwalde mid Aureliuse his breder; ebenso 7, 6; 10, 5 ic wille para preora landrica gemære gereccan hu hie mid hiera wætrum tolicgead; 38, 22 se cyning ba mid his folce him wæs æfterfylgende; 64, 7 Babylonie (mid monigfealdum unryhtum & firenlustum) mid heora cyninge buton ælcre hreowe libbende wæran; 102, 8 ac án wind com of Calabria wealde, & se wol mid bæm winde; 128, 8 þæt he siþþan wæs fleonde mid þære firde; 158, 17 wæs þær seo monigfealdeste wól, mid moncwealme; 204, 19 Sempronius se consul weard ofslagen on Ispania mid ealre his firde; 76, 31 bær wearb Cirus ofslægen, & twa busend monna mid him. Cp. 120, 13 itt him donne & drincd mit dæm druncenwillum monnum (= manducet autem et bibat cum ebriis); ähnlich 326, 4; 164, 25 gif hwa gonge bilwitlice mid his friend to wuda treow to ceorfanne (= si quis abierit cum amico simpliciter in silvam ad ligna cædenda); ebenso 166, 5; 304, 11 far mid us (= veni nobiscum); 13 ic nelle mid dé faran (= non vadam tecum); 307, 16 donne he cymd mid his mægendrymme to démanne, & his wuldor to ætiewanne (= cum virtutis suæ gloriam venit ostendere); 196, 12 he wæs gehyd on ánum eorðscræfe mið his monnum; ebenso 16; 433, 3 ac gif se stiora his stiorrodor gehilt, donne cymd he orsorglice to lande,

hwilum deah ongean wind & ongean da yda, hwilum mid ægdrum (= modo in fluctibus ex adverso navem dirigit, modo ventorum impetus per obliquum findit; vgl. hierzu Or. 294, 24 him onsende God swelcne wind ongean bæt hie ne mehton from him nænne flån asceotan, . . . & Theodosius hæfde bone wind mid him bæt his fultum mehte mæstra ælcne heora flåna on hiora feondum afæstnian). Bo. X, 20 hu þa oþre friend cumaþ mid þam welan, & est mid þam welan gewitaþ; 2, 3 Gotan . . . . wib Romana rice gewin upahófon, & mib heora cyningum Romane burig abræcon. So. 163, 5 ne com ic naper mid anre byraene ham. Ps. 4, ü. ælcne bæra he sancg besone mid weorode; 9,7 and heora gemynd onweg gewat mid bam myclan hlisan; 28 he syt symle on gebeahte mid pam welegum dygollice. Le. 58, 11 gif he wif self hæbbe, gange hio ut mid him; 64, 3 we geascodon, bæt ure geféran sume mid urum wordum to eow comon; 96, 5 bæt mon môte mid his hlaforde feohtan orwige. — Vgl. Bli. Ho. 57, 15 swa bonne seo saul mid gastlicum bingum on écnesse leofab: 21 ah sceolon mid deoflum in ece wite gefeallan; 24; 25; 32; 63, 7 swa bonne nu mid him byrnan sceolon þa þe . . .; 67, 36 Lazarus þær wæs ána sittende mid Hælende, & mid his þegnum; 73, 4 & sæt mid him æt bæm æfengereordum; 95, 6; 101, 12. – Ælfric (Kluge) 52, 126 uton standan mid gemäglicum wopum ongean dam.

ββ. mid durch ætgædere verstärkt: Be. 478, 38 ac him da eagan of his heafde ascuton & ætgædere mid þæs martyres heafde on eorþan feollan; 503, 23 þæt ge Angeldeode ætgædere mid us Drihtnes word bodie (= ut genti A. una nobiscum verbum Domini prædicetis). Or. 210, 23 hie cwædon þæt him leofre wære þæt hie mid þære byrig ætgædere forwurdon.

γγ. Nachgestellt: Be. 510, 30 mid eallum hire geferum de hire mid come (= cum omnibus qui secum venissent). So. 179, 30 we witon d nám man mæg nawyht goodes wyrcan buton hym god myd wyrce.

δδ. mid steht in diesem Sinne auch bei Zeitwörtern, bei denen die Gemeinschaft auch durch andere Präpositionen ausgedrückt werden kann, da sie sich mehr der Richtung "gegeneinander" nähert.

aaa. Zeitwörter des Sprechens und Beratens: Be. 601, 4 cwæb he, se de mid me spræc (vgl. bei to § 879, bei wid §§ 976, 995). Cp. 242, 16 dætte he hæbbe his gedeaht & his sundorspræce mid dæm bilwitum & mid dæm anfealdum (= cum simplicibus sermocinatio ejus). Vgl. auch Ps. 9, 28 bei aa.

βββ. Zeitwörter (und Hauptwörter) des Streitens u. ä.: Be. 503, 29 gif hi sibbe mid Godes mannum onfon ne woldan (= si pacem cum fratribus accipere nollent). Or. 116, 2 (nachgestellt) Philippuse gepuhte æfter þæm þæt he an land ne mehte þæm folce mid gifan gecwéman, þe him an simbel wæron mid winnende; 130, 20 he gelice slóg & hiende þa þe him on siml

wæron mid farende & winnende; 158, 16 sona swa þæt gewinn mid Romanum geendad wæs; 268, 10 æfter þæm him becóm on þæt Deniscæ gewinn mid eallum Germanium. Cp. 88, 20 (nachgestellt) dæt he fare togeanes Israhela folce him mid to feohtanne; ebenso 23. — Vgl. bei wid §§ 968, 969, 977, 981, 987, 988, 993, 996, 1006. Vgl. aber bei aa. Le. 96, 5, wo mid ,mit, nicht ,gegen bedeutet.

γγγ. Zeitwörter des Vereinigens und Vermischens: Be. 490, 34 00 hwylce cneorisse sculon Cristene men mid heora magum him betwih on gesinscipe gepeodde beon (= usque ad quotam generationem fideles debeant cum propinquis sibi conjugio copulari); vgl. bei to § 887. Bo. 22, 7 ponne heo ponne swa gemenged wyrð mid dan yþum (vgl. bei to § 887, bei wið §§ 979, 998).

odd. Zeitwörter der fleischlichen Vermischung: Be. 491, 10 hefig mån is þæt mon hine menge mid his steopmeder (= cum noverca autem miscere grave est facinus; vgl. bei wið § 999). Or. 66, 30 his suna geþafode þæt he læg mid Latinus wife; 148, 3 Euredica, Ariþeusses cwén . . . . þurh Cassander hiere hlafordes þegn, mid þæm heo hæfde dierne geligre. Le. 62, 31 & se þe hæme mid nétene, swelte he deaðe; ähnlich 76, 10; 78, 3 gif oðer mon mid hire læge ær. — Vgl. Bli. Ho. 61, 14 þa þe wóhhæmed nu begangaþ mid oþerra ceorla wifum & mid þæm mannum þe beoþ criste to brydum gehalgode. — Nachgestelli: Le. 62, 29 gif hwa fæmnan beswice unbeweddode, and hire mid slæpe. — Vgl. Æþelbirht Le. 10, 85 gif man mid esnes cwynan geligeð be cwicum ceorle, II gebete.

β. mid führt Etwas ein, was mit dem Objekte Gemein-§ 699 schaft irgendwelcher Art hat; nur bei transitiven Zeitwörtern. Bedeutung wie bei a. (Vgl. beim Instrumentalis § 710, beim Akkusativ § 721.) Be. 480, 25 onsendon hi ærendwrecan to Rome mid gewritum (= Legatos cum epistolis mittentes); 498, 5 he da sende mid dam foresprecenan ærenddracan him maran fultum to godcundre lare (= misit cum præfatis legatariis suis plures cooperatores). Or. 3, 19 hi him héton gefeccean to Escolapius pone scinlacan mid pære scinlæcan nædran; 4, 28 Romane sendon Lucius pone consul on Gallie mid III legian; 21, 7 bonne byrd man hine ut, & forbærned mid his wæpnum & hrægle; 34, 16 bæt Egypti adrifen Moyses ut mid hys leodum; 46, 21 hiera heres bone mæstan dæl ham sendon mid hiora herehype; 58, 15 pætte God pone ærestan monn ryhtne & godne gesceop, & eal monneynn mid him; vgl. auch 294, 24 (§ 698. ua. bei Cp. 433, 3). Cp. 32, 3 gif he oderne mid him dæder bringd; ebenso 378, 22; 332, 19 & his nauht mid him ne læddon buton ...; 372, 14 se lareow sceal ærest self drincan of dæm wille his agenre lare, & siddan geotan mid his lare dæt ilce wæter on his hieremonna mod (= ut ipse prius bibat, et tunc prædicando aliis

influat). Le. 66, 4 mid him we sendon Judam and Silam; 76, 9 gif mon wif mid bearne ofslea. — Vgl. Ælfric (Kluge) 52, 116 uton ahebban ure heortan mid handum to gode. — Bli. Ho. 125, 2 ba he wile ealle for heora gewyrhtum mid deoflum on ece fyr sendan (oder = unter die Teufel?). — Chronik 20, 595 hér Gregorius papa sende to Brytene Augustinum mid wel manegum munecum, be Godes word Engla deoda godspelledon; 29, 654 her Oswin ofsloh Pendan on Winwid felda & XXX cynebearna mid him.

Verstärkt durch ætgædere: Be. 487, 7 & hi sona him lifes word ætgædere mid eallum his geféran de dær æt wæron bodedon & lærdon (= ihm und seinen Gefährten); 505, 39 & da... to healdenne awriten brohte ætgædere mid dam ærendgewritum, de.. (= una cum epistolis). — Nachgestellt: Be. 486, 23 nóman hi eac swylce him wealhstodas of Franclande mid.

y. mid führt Dasjenige ein, wobei oder worunter sich \$ 700 Etwas befindet oder vorgeht, dient also gleichs am zur Ortsang abe; es steht bei transitiven, intransitiven und passiven Zeitwörtern; es ist im Deutschen durch "bei" oder "unter" zu übersetzen. Vgl. §§ 711, 722. Be. 472, 28 of dam gewritum, de ic awriten gemette mid dam brodrum dære cyricean æt Lindesfarena (= ex eis quæ de illo prius a Fratribus Ecclesiæ Lindisfarnensis scripta reperi); 30 bæt ic mid eallum done wæstm arfæstre dingunge geméte (= apud omnes fructum inveniam); 474, 23 þæt get todæg is mid Peohtum healden (= apud Pictos); 477, 6 mid by ba se foresprecena Godes man fela daga mid him wæs on gestlibnesse (= apud eum hospitaretur), da becom bæt to earan dæs manfullan ealdormannes, þæt Albanus hæfde done Cristes andettere digollice mid him (= Confessorem penes Albanum latere); 480, 39 se nama bære Romaniscan beode, sebe mid him swa lange scean & bryhte (= quod apud eos tam diu claruerat); 502, 41 cóman hi ærest to sumum Ancran se wæs mid him halig & wis (= apud eos); 506, 28 rihtra dóma gesetnesse mid snotera gebeahte gesette æfter Rómana bysena, & da hét on Englisc awritan, da nu géna ob dis mid him hæfde & gehaldene synd (= quæ ... habentur & observantur ab ea [gente]); 512, 30 for his hælo ... mid monnum won (= apud homines); 521, 30 on dære Cristenan æfestnysse, seo mid him upp cumen wæs (= quæ apud eos exorta erat); 522, 2 hi hæfdon swilce eac mid him Eanflæde Edwines dohter & Wuffrean his sunu (= habens secum); 8 monige deorwurbe fatu Edwines dæs cyninges, mid dam wæs sum mycel gylden Cristes mæl (= in quibus crucem magnam auream); 523, 17 he se Eanfrib Æbelfribes sunu mid mycelre æbelinga geogebe ge mid Scottum ge mid Pehtum wracode (= cum . . . juventute apud Scottos sive Pictos exulabant); 535, 28 da ongunnon da bropro des mynstres... biddan pet mid him da halgan reliquias gehealdene beon moston (= apud se); 623, 20 ne he hwæbere ænigne wæstm swa miceles gewinnes mid dam ellreordum gemétan

mihte (= apud); nachgestellt: 529, 34 se cyning de he mid wræcca wæs (= apud quem). Or. 18, 11 da beod swyde dyre mid Finnum; 13 he wæs mid bæm fyrstum mannum on bæm lande; 20, 19 ne bid dær nænig ealo gebrowen mid Estum; 20 bær is mid Estum deaw, bonne bær bid man dead, bæt he lid inne unforbærned mid his mågum & freondum monað, ge hwilum twegen; 32, 25 mid Egyptum weard syfan gear se ungemetlica eordwela; 100, 8 bæt is mid Crecum beaw bæt . . .; ebenso 164, 34; 190, 14; 236, 6; 254, 27; 156, 23 næs þeaw, þæt mon ænig wæl on ba healfe rimde be bonne wieldre wæs, buton bær by læs ofslagen wære, swa mid Alexandre wæs on dæm forman gefeohte; 74, 28 bæt ge nanuht mid eow nabbad fæstes ne stronges; 230, 12 næs na mid Romanum ær ne sibban swa heard gefeoht swa bær wæs; 232, 15 & eac ba mid Romanum wæs sibb of obrum folcum, ba ongunnon Romane þa mæstan sace him betweonum up aræran; 256, 10 ba hie æt hiora theatrum wæron mid heora plegan; 122, 26 se ilca Papirius wæs æfter þæm gefeohte mid Romanum swelces domes beléd bæt hie ... (= apud Romanos); ebenso 138, 19; ähnlich 180, 16; 274, 18 II caseras, ober wæs binnan Romebyrig, ober wæs mid Emilitum þæm folce. Cp. 8, 5 buton se biscep hie mid him habban wille; 308, 8 odde wene ge dæt ægder sie mid me ge gise ge nese (= ut sit apud me: Est et non?); 100, 6 donne ic was mid Judeum ic was swelce hie (= factus sum Judæis tanquam Judæus); 116, 22 we biod mid Gode swæ micle swiður gebundne (= apud Dominum obligatiores sumus); 260, 4 hu manig yfel ure Dryhten & ure Aliesend gedolode mid dem ilcan monnum be he self gesceop (= ab his quos creaverat pertulit) . . . . Bo. 14, 18 simle he hæfde bone mid him; bonne he bone mid him hæfde, bonne wæs he mid his agnum cynne & mid his agnum burhwarum; 148, 16 micel sido mid Romwarum wæs þæt . . . .; 300, 31 & wunode mid hire ob done first bæt . . . .; 350, 3 forþam þe hi willniab maran áre & maran hlisan & maran weorbscipe mid Gode to habbanne; 372, I Omerus se góda sceop, þe mid Crecum sélest wæs, se was Firgilies lareow, se Firgilius wæs mid Lædenwarum sélest; nachgestellt: 148, 0 forbam be hi manige cunnon and manige him mid beod; 302, I bæt his begnas him ne mihton leng mid gewunian; 204, 9 to pam ylcan hlaforde be he ær myd wes. (Vgl. auch § 708. ε.) So. 165, 9 bæt du hæfdest digele stoge & æmanne ælces odres binges & fæawa cube men & creftige mid bé, be nanwiht ne amyrdan ac fultmoden to binum crefte; 169, 3 æalle bing synt under hym odde mid hym odde on hym; 182, 4 ne bine freond myd de næfst æalle þé swa gemóde & swa geþwére swa swa þu woldest; nachgestellt: 179, 29 bæt ælcum wel wyrcendum god myd beo mydwyrhta. Ps. 5, ü. be herenesse ealra dæra rihtwisena de secad yrfeweardnesse on heofonrice, mid Criste, se ys ende ealra dinga; 4 ne mid bé ne wunað se yfelwillenda. Le. 62, 25 gif mid him

cwicum (falsche Angleichung!) sie funden, þæt he ær stæl; 35 þinum geferan, þe mid þé eardian wille. — Vgl. Edward Le. 120, § 2 gylde wite mid Englum and mid Denum lahslit; ebenso 122, 6 u. ö. — Bli. Ho. 75, 36 symle ge me habbaþ mid geleaffullum mannum ondweardne; 95, 22 we willaþ beon on þa swiþran healfe Drihtnes Hælendes Cristes mid soþfæstum saulum & gecorenum; 97, 5 þæt we... us þa ecean eadignesse geearnian mid urum Drihtne. — Ælfric (Thorpe) I. 70, 15 þæt word wæs mid Gode; 200, 17 ðu gemétst gife and lean mid Gode.

Verschieden lässt sich die folgende Stelle auffassen: Be. 471. 25 swybost he me sæde of Deodores gemynde, se wæs biscop on Cantwara byrig, & Adrianus Abbud, forbon he swybost wæs mid him gelæred, eall bæt he . . . (= qui in Ecclesia Cantuariorum a beatæ memoriæ Theodoro Archiepiscopo & Hadriano Abbate viris venerabilibus atque eruditissimis institutus, diligenter omnia quæ . . ., cognoverat; durch dieses "institutus a" verführt, nimmt Harstrick (a. a. O., S. 49) an, mid bezeichne hier die Person als den Urheber der Thätigkeit; möglich ist Das, doch kann es auch das gemeinsame Unterrichtetwerden angeben; Miller übersetzt: under whom he had chiefly studied; ich meine auch, es heist: "bei dem oder unter dessen Leitung er unterrichtet worden war." — Ähnliche Stellen sind: Or. 110, 20 Philippus pa he cniht wæs, wæs Thebanum to gisle geseald, Paminunde, pæm strongan cyninge & bæm gelæredestan philosophe, from his agnum breber Alexandre, be Læcedemonia rice ba hæfde, & mid him gelæred weard on bam brim géarum ba he dær wæs (= hic primum ab Alexandro fratre obses Thebanis datus, per triennium apud Epaminondam, strenuissimum imperatorem et summum Philosophum, eruditus est). — Bli. Ho. 63, 6 Judas nu is cwylmed mid deoflum on bæm ecum witum, was Morris übersetzt: "by devils".

§ 701 b. mid dient in anderer Weise zur Angabe der Begleitung oder Gemeinschaft, indem es die Gefühle oder die Gesinnungen einführt, von denen begleitet eine Handlung ausgeführt wird; es giebt also den seelischen Zustand des Subjektes oder des Objektes an. Vgl. beim Instrumentalis § 712, beim Akkusativ § 723.

Be. 474, 26 oppa mid freondscipe oppa mid gefeohte him sylfum betwih hi setl & eardungstowe geahnodon da hi nu get habbab (= vel amicitia vel ferro sibimet inter eos sedes quas hactenus habent, vindicarunt); 477, 15 forpam he mid his sylfes willum gepristade pæt he hine sylfne on geweald sealde swylcere frécednysse for pam cuman (= quod se ille ultro pro hospite militibus offerre ac discrimini dare præsumpsisset); ebenso 22 (= ultro); 486, 2 ac pæt hi mid ealre geornfulnysse & mid Godes lufan da god gefremede de hi durh Godes fultum don ongunnon

(= sed omni instantia, omnique fervore, quæ inchoastis, Deo auctore peragite); 496, 2 mid wæccere mode is to smeageanne & to gebencenne (= vigilanti vero mente pensandum est); 599, 7 swa mid stilnesse his lif geendode (= ita cum silentio vitam finivit). Or. 1, 5 hu Sameramis his cwen feng to bæm rice æfter him mid micelre rédnesse & wrénnesse; 28, 27 mid ungemætlicre gewilnunge anwaldes he was heriende & feohtende fiftig wintra; 76, 17 hie dær þa mid micelre blidnesse buton gemetgunge bæt win drincende wæron; 23 hio ba seo cwen Dameris mid micelre gnornunge ymb bæs cyninges slege hiere suna bencende wæs; 04, 10 wæron wilniende þæt hie gemong him mid sibbe sittan mosten; ebenso 170, 14; 148, 29 Antigones, se mid ungemete girnde anwalda ofer obre (= ardens cupiditate dominandi); 220, 8 ba be bær aweg comon, hie obflugon mid bæm mæstan bismre: 200, 21 wilnedon to him bæt hie mosten on his rice mid fride gesittan. Cp. 26, 9 hi swæ mid ofermettum & mid upahæfennesse becumad to dære åre dære hirdelecan gemenne (= ex sola elatione venerunt); 88, 13 ne healde ge mid swelcum eornoste ba heorde swæ hierdas sceoldon; 124, 14 dæt he mid ungemetlicre grimsunge his hieremonna wunda to swide ne slite ne ne iece; 136, 21 ungenidde, mid eorum agnum willum, ge sculon bencean for eowre heorde. Ps. 2, 11 blissiab on Gode, and deah mid ege. Le. 68, 2 selle mid eadmédum his wæpn. -Vgl. Bli. Ho. 63, 12 him was mid rihte beboden bæt hi sceoldan symle þæm unriht dóndum mid grimnesse stéran; 71, 23 þæt we sceoldan . . . mid mycelre lufan hine arwyrbian; 101, 20 bæt sceal beon gedón mid swide gódum willum.

c. mid führt die Umstände ein, von denen begleitet eine Handlung ausgeführt wird, giebt ihre Art und Weise an. Vgl. auch §§ 713, 714, 724.

a. Be. 474, 26 (s. § 701); 476, 8 des Casere framlice rehte § 702 da cynewisan, ac hwæpere mid gewinne (= fortissime quidem rempublicam, sed laboriosissime rexit; Miller zieht mit Recht die letzten vier Worte hierher, während sie von Smith zum folgenden Satze gezogen sind); 497, 10 ac donne gyt is se sylfa geboht to smeageanne, hwæber he geeode de mid scynesse de mid lustfullnysse obbe hwæber donne gyt bæt mare is, mid gyfunge dære synne (= sed pensandum est, ipsa cogitatio utrum suggestione, an delectatione, vel, quod majus est, peccati consensu acciderit): 498, 30 da edniwode he & worhte mid cyninges fultume da cyricean (= recuperavit, regio fultus adminiculo, Ecclesiam); 506, 30 sepe cyricean whte odde biscopes oppe opera hada mid stale afyrde (= qui... furto auferret). Or. 8, 21 seo ea Danai.... ponne mid longre nearonesse sup ponan be eastan Constantinopolim Creca byrg ligeð; 30, 2 he eac oftrædlice fór mid miclum gefeohtum on Sciddie þa nordland; 20 Indeas, þa nán man ne ær

ne syddan mid gefeohte ne gefor buton Alexander; ähnlich 78, 23; 98, 11; 192, 23; 64, 7 (s. § 698. aa.); 70, 20 sæde þæt hie hæfden bet gewyrht þæt him mon mid héafe ongean come ponne mid triumphan; 72, 29 þa gebeotode án his degna bæt he mid sunde ba ea oferfaran wolde; 84, 32 hwelc moncwealm on Creca londe wæs mid monigfealdum deadum; 104, 27 hie bær gesetene sint giet ob bisne dæg mid bradum folcum (= quos ibi usque in hodiernum diem amplissimis generis sui incrementis consistere); 118, 18 Philippuse gebuhte ba bæt he leng mid folcgefeohtum wid hie ne mehte, ac oftrædlice he wæs mid hlóbum on hi hergende; 256, 32 ær þæm hie mon ne mehte mid nánum þingan forbúgan; 198, 35 þa folc on feferádle mid ungemete swulton; 288, I ba ongon se cealc mid ungemete stincan. Cp. 6, o gedón, swa we swide eade magon mid Godes fultume, dætte . . .; 28, 16 donne dæm lareowum adistriad dæs modes eagan, de beforan gán sceoldon mid gódum bisnum; 46, 18 mid his mode he hit sceal fleon (= ex corde); 268, 2 det tin donne, donne hit mon mid sumum cræfte gemengd. Bo. 2, 15 ac he ba gehát swide yfele gelæste, & swide wrábe geendode mid manegum máne; 386, 24 sume licgap mid eallon lichaman on eorpan. Le. 80, 18 gif hwa nunnan mid hæmedpinge oðbe on hire hrægel odde on hire breost butan hire leafe gefo. - Vgl. Bli. Ho. 89, 7 forbon be mid gewyrhtum ic bas browige.

§ 703 β. Ständige Formeln.

ua. mid rihte: Cp. 36, 18 oft mon forlét done ege & da fæstrædnesse þe he mid ryhte on him innan habban sceolde; 45, 7; 56, 14; 302, 16; 356, 1. Bo. 30, 30, 31; 296, 27; vgl. auch 60, 21 hie mid nánum ryhte ne magon geearnigan þæt ge heora wundrigen. So. 203, 17. Ps. 7, 11; 9, 9. — Vgl. Bli. Ho. 63, 11 (s. § 701).

ββ. mid unrihte: Cp. 328, 21 δæt se gidsere him on geheapige δa byrðenne eorðlicra æhta mid unryhte, & his weorðig & his land mid unryhte ryme; 332, 3. Bo. 80, 14 þe hie ær mid unrihte gewunnen hæfde. Le. 58, 9 ne wilna þu þines neh-

stan ierfes mid unryhte.

γγ. mid eallum kommt nicht vor, aber wohl der Instrumentalis mid ealle (s. § 714).

d. mid bezeichnet das Werkzeug oder Mittel. Eine große Anzahl der hier gebrachten Belege könnte aber auch in § 702 eingeordnet werden.

§ 704 a. mid giebt das wirkliche Werkzeug oder Mittel (vgl. §§ 715, 725) an, mit dem eine Handlung ausgeführt wird (auch im Bilde): Be. 476, 2 dæt Severus se Casere onfeng micelne dæl Breotone, & done mid dice tosceadde fram ohrum unatemedum deodum (= ut Severus receptam Brittaniæ partem vallo a cætera distinxerit); 477, 1 da wæs he semninga mid dam godcundan gyfe

gesawen & gemildsad (= subito divina gratia respectus); 41 da wæs he mid miclum wylme & yrre onstyred (= nimio furore commotus): 43 wende bæt he mid swinglan sceolde da bedu & da anrédnesse his heortan anescian da he mid wordum ne mihte (= verberibus, quam verbis non poterat, cordis ejus emollire constantiam); 478, 7 seo menigo monna butan tweon mid godcundre onbryrdnysse was geciged to benunge das eadigan martyres (= divinitatis instinctu ad obsequium ... vocabatur); 16 da wæs he sona mid godcundre onbryrdnysse innan monad (= divino admonitus instinctu); ebenso 485, 24; 481, 21 heora gewinnan worhtan him hócas, & mid dam tugan hi earmlice adún of dam wealle; 482, 4 he was abysgad mid hefigum gefeohtum (vgl. bei ymbe \$ 1019); 40 oct cub is best best mid Drihtnes mihte gestihtad wæs, þæt . . . (= Domini nutu dispositum esse); 483, 42 Chaldeas bærndon Hierusaleme weallas, & da cynelican getimbro mid fyre fornáman for dæs Godes folces synnum (= ignis . . . guondam a Chaldæis succensus Hierosolymorum mænia immo ædificia cuncta consumpsit); 484, 2 biscopas mid folcum buton ænigre åre sceawunge ætgædere mid iserne & lige fornumene wæron (= ferro pariter & flammis absumebantur); 486, 5 bæt he hi mid his gife gescylde; 488, o hi eac getrymedon bæt da sobe wæron mid monigra heofonlicra wundra ætywnysse (= miraculorum ostensione firmaverant); 492, 19 donne is he to onbærnanne & to gebétanne mid dinre broborlicnysse lufan (= tuæ fraternitatis zelo accendendus est); 25 bæt . . . . untrume mid dinre trymenysse syn gestrangode. & unribte mid dinre ealdorlichysse syn geribte (= persuasione roborentur, auctoritate corrigantur); 30 by læs hit si mid deade fornumen (= morte præoccupetur); 26 gif hi synd dreade mid freenysse deabes (= mortis periculo urgetur); 501, 25 da pleogede he mid his wordum to dam naman & cwæb (= adludens ad nomen ait, d. h. er machte ein Wortspiel); 505, I fram Gode mid wundra wyrcnesse awrebed wæs (= a Deo operatione miraculorum suffultus); 17 da ongan he . . da stabolas dære cyrican . . . mid gelomlicre stefne his haligre trymenesse & lare & mid singalum bysenum árfæstre wyrcnysse he ongan héan & miclian (= crebra voce . . . & continuis exemplis provehere curavit); 534, 32 dæs huses hróf, se wæs mid gyrdum awunden (= virgis contextum); 587, 7 ba wæs he gehrinen mid untrumnesse (= arreptus infirmitate; nach Harstrick bezeichnet mid hier wie bei einigen anderen Beispielen (a. a. O., S. 49) "beim Passiv die Person als den Urheber der Thätigkeit"; wenn man so will, könnte man eine ganze Reihe von Stellen, wo mid beim Passiv Art und Weise, Mittel oder Grund angiebt, hierher ziehen); 592, 9 bæt he mid bendum ne mihte gehaberod beon (= vinculis cohiberi); 595, 14 da licode dam árfæstan foreseonde ure hælo hire da halgan saule eac swylce mid longre hire lichoman untrumnesse adémde & asodene beon (= longa infirmitate carnis examinari); 609, 24 ne

wæs da ylding bæt Eadbyrht wæs mid grimre ådle dread & gestonden (= morbo correptus); nachgestellt: 543, 32 da studu de seo cirice mid awreped was; ähnlich 544, 31. Or. 1, 11 hu Joseph se ryhtwisa mon ahredde Egypta folc æt bæm . . . hungre mid his wisdome; 3, 15 hu he self weard mid atre acweald; ebenso 108, 27; 196, 4; 88, 4 & bær wurdon mid hungre acwealde: 4. 3 bæt he mid scipum wib Romane wunne; 12, 36 seo ea . . . geded mid bæm flode swibe bicce eorbwæstmas on Ægypta lande; 18, 15 bæt lytle bæt he erede he erede mid horsan; 21, 8 swidost ealle hys speda hy forspendad mid ban langan legere bæs deadan mannes inne; 30, 13 pær weard ofscoten mid ånre flane; ebenso 144, 27; 21 hio wæs wilniende mid gewinnum þæt hio hy oferswidde; 31 hio hy ealle mid fácne beswác to deade; 32, 6 Jordanis seo ea ælce geare bæt land middeweard oferfleow mid fôtes bicce flôde. & hit bonne mid dam gedynged weard; 10 he eal bæt land mid sweflenum fyre forbærnde; 34, 11 hu he gegaderode on þan ærran syfan géaran mid hys wisdome, þæt he þa æfteran syfan géar eall bæt folc gescylde wið bone miclan hungor; 36, 19 Liber Pater oferwan þa underigendan Indea deode, & hi forneah mid ealle (s. § 714) fordyde, ægber ge mid druncennysse ge mid firenlustum ge mid manslyhtum; 38, 4 God da mæstan ofermetto geniorode mid bære bismerlicestan wrace & bære unweordlicostan; 31 getruwedon mid hyra drycræftum bæt hi on done ilcan weg féran meahtan; 44, 9 he hie wolde mid gefeohte fordón & forherigan; 56, 7 þætte Pelopensium & Atheniensium, Creca beoda, mid eallum hiera cræftum him betweonum winnende wæron; 23 þæt mid hiera weddum gefæstnod hæfdon; 32 mid bæm scopleoðe heora mod swide getrymede; 58, 18 hit God wrecende wæs ... mid monigfealdum brocum & gewinnum; 64, 9 ær bon hie God mid bæm mæstan bismere geeaðmedde: 23 Romulus hiora anginn geunclænsade mid his brodor slege, & eac sippan mid his hiwunge & his geférena; 68, 11 he hie hét gebindan, & beforan eallum þæm folce mid besman swingan, & sibban mid æxsum heora heafda ofaceorfan; 22 da pinedon hie hiene mid þæm þæt hie his hand forbærndon; 70, 22 þonne hie hwelc folc mid gefeohte ofercumen hæfdon; 76, 25 þæt eac mid dædum gelæste; 84, 33 þæt tacnade Leonida . . . mid þæm be he sprecende wæs (= dadurch dass er); 100, 8 mid dæm worde bid gecybed hwæder healf hæfd bonne sige; 128, 12 Darius hæfde gebunden his agen mægas mid gyldenre racentan; 196, 26 he hie on lytlan firste mid hungre on his geweald geniedde; 206, 18 bæt hie mid bæm aloccoden ut ba be bærbinnan wæron; 228, 20 hie swibe bismrade mid his wordum; 288, I wearb Juninianus mid bæm bræbe ofsmorod; 184, 5 bæt hie sceolden mid monnum for hie heora godum blotan, & bæt sceolde beon an Gallisc wæpnedmon & an Gallisc wifmon, & hie ba Romane be bara biscepa lare hie swa cuce bebyrgdan; ac hit God wræc on him swa he ær ealneg dyde,

26

swa oft swa hie mid monnum ofredan. Cp. 2, 8 (hu hi ægðer ge hiora sibbe ge hiora sido ge hiora anwald innanbordes ge-hioldon, & eac ut hiora æðel rymdon;) hu him ða speow ægðer ge mid wige ge mid wisdome; 24, I befæste he mid his lifes bisenum da lare dæm be his wordum ne geliefen; 26, 17 hi ne biod mid nanre sylle underscotene bæs godcundlican mægenes (= nullis fulti virtutibus); 28, 21 monige eac wise lareowas winnað mid hira ðeawum wið ðam gastlican bebodum þe hi mid wordum lærað (= quod verbis prædicant, moribus impugnant): 30, 3 ge gedrefdon hira wæter mid eowrum fotum (= aquam pedibus vestris turbabatis); 15 gif hi mid hira heortan earum woldon gehiran done Cristes cwide (= sollicita cordis aure pensarent); 36, 22 be bid abisgod on færelte mid odrum cirrum; ähnlich 128, 3; 138, 8; 158, 10; 425, 17; 38, 21 & him swide undigellice geondwyrde mid dæm witum be he hit swide hrædlice wræc; 44,5 he nyle helpan dæs folces mid dæm be he his healp; 17 & donne biod onælede mid dære girninge dara smeaunga Godes wisdomes anes; ähnlich 330, 12; 23 swæ hie monegra undeawa gestieran meahton mid hiora larum & bisnum; 50, 24 da be beod mid hiora agnum byrdennum ofdrycte; 54, 5 his mod bið afédd mid dære smeaunga dære wilnunge oderra monna hiernesse (= in occulta meditatione cogitationis cæterorum subjectione pascitur); ähnlich 303, 1; 380, 8; 58, 5 dæs modes storm, se symle bid cnyssende dæt scip dære heortan mid dara gedohta ystum (= tempestas mentis, in qua dum cogitationum semper procellis navis cordis quatitur); 19 héalden hie bæt hie mid hiera unryhtum bisnum da ne screncen da be... (= ne per exemplum pravi operis ... obstaculum fiat); 60, 20 swæ he mæge da adrúgodan heortan gedwænan mid dæm flówendan ydum his lare (= corda arentia doctrinæ fluentis irrigare); 62, 16 healden hie dæt hie mid hiera dingengum hefigre ierre ne astyrien dæs dearlwisan déman; 22 ne wilnige se na bion dingere for oderra monna scylde se be bid mid his agenum geswenced (= quem crimen depravat proprium); 64, 8 se se be bid ofseten mid dæm diestrum disses andweardan lifes (= præsentis vitæ tenebris pressus); 9 donne he næfre ne gesiho mid his modes eagum oæt towearde leoht; 19 mid dære nose we tosceadad da stenceas (= naso quippe odores discernimus); 66, 21 mid dære geornfulnesse & mid dære wilnunge disse worlde & hiere welena bid asmorad dæt sæd Godes worda (= et a sollicitudinibus, et divitiis, et voluptatibus vitæ euntes suffocantur); 78, 23 he bid ofslegen mid dæm sweorde dære gedafunge; 88, 15 hydad eow mid dære swiggean (= dum se sub silentio abscondunt); 21 dæt he widstande mid his spræee ðæm unryhtwillendum þe ðyses middangeardes waldað mid freore & unforwandodlicre stefne, for gescieldnesse his heorde (= pro defensione gregis voce libera hujus mundi potestatibus contraire); (nachgestellt:) 84, 20 be dæm onwalde, be we sculun ure undea-Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

was mid ofercuman; so noch 300, 9; 330, 20; 340, 17; 391, 8; 114, 22 & eft on Annanian & on Saffiran gecydde his nid & his onwald mid dære wræce (= hic zelus ultionis jus aperuit potestatis); 138, 14 da sacerdas ne sceoldon no hiera heafdu scieran mid scearseaxum, ne eft hie ne sceoldon hiera loccas lætan weavan, ac hie sceoldon hie efsian mid scearum (= sacerdotes caput suum non radant, neque comam nutriant, sed tondentes attondeant capita sua); 158, 3 dæt mon mid micelre gemetgunge swelcra scylda dreaunga gelidigie & gemetgige (= ut magno moderamine ipsa delicti correptio temperetur); 160, 6 & derscad done weall mid rammum (= et pones arietes in gyro); 200, 23 Titum he wolde onælan mid ryhtwislicum andan (= illum per æmulationis studium inflammat); ähnlich 330, 12 (s. § 705. xx.); 303, 13 sua eac se læce, donne he bietre wyrta déd to hwelcum drence, he hie gesuét mid hunige; 300, 18 to dæm lytegan feonde, de dæs ærestan monnes mod ontynde on dæs æples gewilnunge, & hit da gewearp mid synne grine (= in peccati laqueo strinxit); 330, 20 (nachgestellt) he ne geliefd does grines be he mid gebroden wyrd; 346, 4 lofiad God mid tympanan & on choro (= laudate eum in tympano & choro); 356, 20 bicned mid dæm eagum, & trit mid dæm fét, & spricd mid dæm fingre (= annuit oculis, terit pede, digito loquitur); 358, 4 ebenso, aber: trit mid dy fét; 360, 3 be simle widbritt dæm untruman mode dære sibbe be he self forlét, & hiene mid dæm forworhte, od he ofdune afeoll; nachgestellt: 467, 10 for dære eadmodnesse de we hit mid gewundiad; 431, 34 se de forlæt done ymbhogan & da geornfulnesse de he mid stioran scolde dære sawle & dæm lichoman. Bo. IV, 16 hu se Wisdom hine eft réte & rihte mid his andsworum; VI. 3 sæde bæt hit wære ofseten mid bæs låbes såre; 10 be bære sunnan, hu heo oferliht ealle obre steoran & gebiostrab mid hire leohte; VIII, 18 hu se Wisdom & seo Gesceadwisnes hæfdon bæt Mod arét ægber ge mid smealicre spræce ge mid wynsuman sange; X, 3 hu God welt ealra gesceafta mid þam bridlum his anwealdes; XII, 21 hu God wealt ealra gesceafta & eallra góda mid þam steorroþre his gódnesse; 4, 22 ða lioð ic sceal nu heofiende singan & mid swibe ungerådum wordum gesettan; 10, 14 ba sunnan bu gedést bæt heo mid heore beorhtan sciman ba beostre adwæsch bære sweartan nihte, swa déb eac se móna mid his blácan leohte bæt ba beorhtan steorran dunniab on bam heofone; 68, 27 mid bam ge habbab gecybed bætte . . . .; 144, 25 mid hwam hi mægen þæt eall gebétan; nachgestellt: 86, 2 þonne woldon hi simle on dam clifian, de him gód mid worhte, nalæs yfel; ac þær þar hi góde beoð, þonne beoð hi þurh þæs gódan monnes gód góde þe him gód mid wirch, & se bið burh God god; gif hine bonne yfel mon hæfb, bonne bib he yfel durh bæs monnes yfel be him yfel mid déb, & burh deofel; 166, 3 para bridla, be he ba gesceafta nu mid gebridlode hæfb; 120, 12

bin Mod wæs abisgod mid bære ansine dissa leasena gesælda: 376, 19 se wæs swipe abisgod mid dære ylcan spræce; 176, 9 hwæt bu donne mæne mid bære gitsunge bæs feos; nachgestellt: 30, 10 & pé pa snyttro on gebrohte pe pu pa woruldare mid begeate; 136, 24 beah heora lareowas him donne biodan ba ilcan mettas de hi ær tame mid gewenedon. So. 164, 3 siddan he ænig cotlyf on his hlafordes læne myd his fultume getimbred hæfð; 166, 10 bu we ne magon lichamlice ongytam naber ne mid eagum ne mid spéce earum ne mid earum ne mid smecce ne mid hrine; 168, 31 hy sint gebridloð mit dam bridle godes bebodu; 173, 19 h[w]æder woldest bu donne binne cniht be wet ér æmbe sprécon cunan be mid dam utram gewitum be mid dam inran (die Antwort lautet: ic hine can nu swa ic hine of dam uttram gewitum cunnan mæge); 175, 19 myd þisum ancrum þu scealt gefastnian done streng on gode, bæt dæt scyp healdan sceal bines modes; 201, 35 bæt we nader ne myd bæs modes eagan nan wiht ne magon of bisse weorulde geseon eallunga swa swa hyt is; — nachgestellt: 163, 2 to ælcum bara tóla be ic mid wircan cube; 178, 26 seo gesyho pe we god myd geseon scylon. Ps. 2, 9 ic gedó bæt bu heora wylst mid isernre gyrde; 3, 3 mid minre stemne ic cleopode to Drihtne; 5, 1 Drihten, onfoh min word mid þinum earum; 13 þu . . . us gescyldst mid pam scylde pinre welwilnesse; 9, 29 and preatad pone earman mid his eagum; 10, 7 Drihten . . . hi gewyrph mid grine; 11, 2 facen hi sprecao mid heora weolorum; 38, 14 (s. § 715). Le. 58, 11 burhbyrlige his eare mid æle; 60, 16 gif hwa slea his pone nehstan mid ståne obbe mid fyste; 21 sie he mid stånum ofworpod; 62, 34 ic eow bonne slea mid minum sweorde; 64, 47 ne mid nanum unrihtum bu hine ne drecce; 40 bæt he ne come no has belodu to brecanne ne to forbeodanne, ac mid eallum godum to eacanne; 70, I gif hine mon on bam fierste geyflige mid slege obbe mid bende obbe burh wunde, bete bara æghwelc mid ryhte beodscipe ge mid were ge mid wite; 72, 3 gebéte... bæs borges bryce mid V pundum mærra pæninga, ... his mundbyrd gebéte mid þrim pundum,... mundbyrd gebéte mid twam pundum; 106 bæt frið bæt ... ealle gecweden habbað, and mid áðum gefeostnod; nachgestellt: 74, 6 and slea mon ba hond of, be he hit mid gedyde. — Vgl. Bli. Ho. 61, 18 þæt se hi móte eft mid mycclum witum witnian; 19 bæt hi mihton mid fæstenum, & mid gebedum, & mid teara gytum, ealne deofles willan oforswyban; 23 mid bæm unwære men beswicab & adwellab, & hi aweniab from Godes gemynde mid heora scinlácum & gedwolcræftum; 63, 28 gá bu nu on pone ecan gefean bæs heofonlican brymmes, be bu ær on worlde mid geleafan to me & to minum halgum, mid rihtum ondgite geearnodest; 67, 15 þa he mid his deaþe þone ecan deaþ oferswibde; u. ö. - Ælfric (Kluge) 60, 67 cwebende mid mube and mid modes incundnesse; (Thorpe) I. 42, 1 hi man sceolde mid stánum oftorfian.

§ 705 ß. mid erscheint zur Bezeichnung des Werkzeugs oder Mittels besonders bei Zeitwörtern\*), die ein Füllen, Bedecken, Umgeben, Kleiden, Schmücken u. ä. ausdrücken. Vgl. §§ 716,726.

aa. befón, umgeben, susammenfassen. Or. 8,7 Asia is befangen mid Oceano þæm garsecge suþan & norþan & eastan (= Oceano circumcincta); ähnlich 12, 12; 210, 29. So. 171, 13 gadera þonne of dam eallum þe þu dær embe sunge þæt dæt þé þince þæt þé mæst neod sy & mæst þerf to witande, & befóh hyt þonne mid feawum wordum & sege hit me. — Vgl. Wulfstan 36, 13 þæt hwite hrægel de man mid þæne mann befehd. — Mit Instrum. \$ 716. au.

ββ. begyrdan, umgürten, umgeben. Be. 476, 10 hit begyrde & gefæstnade mid dice & mid eorþwealle fram sæ to sæ fram oþrum elreordum beodum (= a cæteris indomitis gentibus, non muro, sed vallo distinguendam); 477, 24 begyrded wæs mid wæpnum bæs gastlican camphades (= accinctus armis); 609, 2 seo (stow) wæs æghwanon mid sæs yþum utan begyrded (= loco fluctibus cincto). Cp. 46, 10 gif swelc eabmodnes bið mid oðrum gódum beawum begyrded (= virtutibus cingitur). Vgl. beim Instrumentalis § 118. II. (I. S. 265).

 $\beta\beta^1$ . behypan, *umgeben*. Be. 537, 28 was mid wapnum & mid feondum eall utan behyped  $(B, \cdot)$  ymbheped, s.  $\gamma\chi$ : = armis

& hostibus circumseptus).

 $\beta\beta^2$ . besmitan, bewerfen, beflecken. Cp. 96, 6 se donne se pe dolad flownesse his sædes he bid unclæne gecweden; swæ eac se pe oferspræce bid, he bid nohte don læs mid dære besmiten (= qui ergo fluxum seminis patitur, immundus asseritur, quia multiloquio subditus ex eo se inquinat; sonderbar ist hier, wie Alfred, offenbar noch unter dem Eindrucke des Lateinischen stehend, das Eigenschaftswort oferspræce im Nachsatze behandelt, als sei es das Hauptwort oferspræc); 102, 24 þa scylda þe hie wénad dæt hie mid besmitene sin.

γγ. beswapan, bekleiden, beschützen. Cp. 82, 11 (s. bei

ζζ.). Mit dem Instrum. § 716. ββ.

δδ. beteon, be-, überziehen. Or. 230, 24 hiera sceldas wæron betogen mid elpenda hydum (= scuta, quæ elephanti corio extento habilia gestabant). Cp. 94, 6 se æppel bið betogen mid ánfealdre rinde.

εε. beheccan, bedecken. Be. 534, 32 dæs huses hróf, se wæs mid gyrdum awunden & mid dæce behæth (= culmen do-

mus, quod erat virgis contextum ac fœno tectum).

sio burg dæs modes, pe mid nanre swiggean ne bid betyned,

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen dieser Zeitwörter vgl. die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes,

sceal swide oft gefrédan hiere feonda speru (= quia enim murum silentii non habet, patet inimici jaculis civitas mentis).

ζζ. bewæfan, umgeben, umkleiden. Cp. 82, 9 se sacerd sceolde beon fæste bewæfed on bæm sculdrum mid ðæm mæssehrægle (= velamine astringitur), . . . δæt he beo . . . wið ælce orsorgnesse beswápen mid ðissum mægnum (= ornamento muniatur).

ηη. bewindan, umwinden, umgeben. Be. 576, 32 da geseah heo swutole swa swa monnes lichoman mid scytan bewundenne (= sindone involutum); nachgestellt: 589, 20 ealle da scytan de se lichoma mid bewunden wæs. Or. 158, 5 hie námon treowu, & slógon on operne ende monige scearpe ísene næglas, & hie mid flexe bewundon, & onbærndon hit.

 $\eta\eta^1$ . bewreon, bedecken. Nur einmal nachgestellt: Be. 532, 15 done stån de seo byrigen mid bewrigen wæs. — Vgl. Bli. Ho. 61, 16 seobban hi mon mid bæm halgan wrigelse bewrihb.

- 39. gefiðerian, mit Federn versehen, befiedern, beschwingen. Bo. 270, 5 ac þær ic nu móste þin mod gefiþerigan mid þam fiþerum, þæt þu mihtest mid me fliogan, þonne miht ðu ofersion ealle þas eorþlican þing. So. 163, 11 & gefeðrige hys wænas mid fegrum gerdum.
- u. gefrætwian, schmücken, bekleiden. Be. 527, 44 swa swa he ær mid dam gemetgunge dæs gesceades funden hæfde, swa he æfter fæce mid oprum gastlicum mægenum gefrætewod ætywde (= sicut prius moderamine discretionis, ita postmodum & cæteris virtutibus ornatus apparuit). Vgl. Bli. Ho. 95, 21 næs na mid golde ne mid godwebbenum hræglum, ac mid godum dædum & halgum we sceolan beon gefrætwode; 111, 36. Mit Instrument. § 716. γγ.
- xx. gefyllan, füllen, anfüllen, erfüllen. Or. 256, 23 he wæs swipe gefylled mid unpeawum & mid firenlustum. Cp. 40, 15 bæt hie biod mid lara swetmettum gefylde (= doctrinæ dapibus referti); 252, 8 ic eom gefylled mid broce & mid iermoum (= saturatus afflictione et miseria); ferner 306, 11; 310, 9; 324 11; 330, 12. Ps. 10, 2 fyllab heora coceras mid flánum; 7 mid byllicum, and mid manegum byllicum beod heora drincfatu gefyldu; 15, 11 bu . . . gefylst me mid gefean; 16, 13 gefyl hie nu mid bære witnunga, be bu lange gehyd hæfdest. - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 44, 13 he was swide geleafful, and mid ham Halgum Gaste afylled; 20 ba weard se eadiga Stephanus mid Godes gife, and mid micelre strence afylled. — Bli. Ho. 89, 19 hire innob bu gefyldest nigon monab mid ealles middangeardes weorbe; 95, 1; 99, 16; 121, 34; — vgl. auch 75, 6 he getacnab bysne middangeard, se wæs mid bon gewunon bære heofogoston gewemmednesse synna & mana full; und Ælfric (Thorpe) I. 190, 10 hi da gegaderodon twelf wilian fulle mid bam bricum. - Mit Instrum.

§ 716. 80., mit Akkusativ § 726. aa., vgl. auch beim Genitiv § 41. c.,

(I. S. 43), bei of Cp. 248, 12 in § 750.

1. gegyrwan, bekleiden, schmücken. Be. 477, 10 gegyrede hine da mid his munuc gegyrelan (= ipsius habitu indutus); nachgestellt: 609, 9 dara hrægela, de se halga lichoma mid gegyred wæs. Or. 70, 34 crætwæn, se wæs mid siolfre gegiered; 164, 31 gemétte his agenne sunu mid purpurum gegieredne on biscephade. — Vgl. Bli. Ho. 89, 35 & eft mid his unwemmum lichoman hine gegyrede; 103, 3 gegyrede hine peowlice mid pære menniscan tydernesse.

μμ. gerénian, schmücken, besetzen. Cp. 82, 24 ðæt hrægl sceolde bion gerénod mid golde & mid ðæm stáne iecinta. Nachgestellt: Bo. 70, 16 þeah þa gerénu fægru sien, þe hit mid gerénod bið.

 $\mu\mu^1$ . getimbrian, bauen. Be. 473, 27 mid Ceastrum, da de wæron mid weallum & torrum & geatum & dam trumestum locum getimbrade (= quæ & ipsa muris, turribus, portis, ac seris erant instructa firmissimis).

νν. gewæpnian, bewaffnen. Cp. 82, 13 gáð ge gewæpnode ægðer ge on ða swiðran hond ge on ða winestran mid  $\eth$ æm wæpnum ryhtwisnesse (= per arma justitiæ a dextris sinistrisque gradiens; έν παντὶ συνιστῶντες έαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι .... διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν).

E. gewelgian, bereichern, ausstatten. Be. 499, I he hi mid missenlicum geofum gewelgode (= diversis donis ditavit). — Vgl. Bli. Ho. 89, 32 pu us gewelegodest mid pinum tocyme. —

Mit Instr. \$ 716. 88.

oo. gewlitegian, verschönern. Cp. 86,5 dætte eal da gód & da mægenu þe he dó, bion gewlitegode mid dære lufan Godes & monna beforan dæm eagum dæs ecean Deman (= ut ante interni judicis oculos omnia virtutum bona ex charitate decorentur).

nn. gewurdian, geweordian, ehren, schmücken. Be. 473, 26 wæs dis Ealond eac geo gewurdad mid dam æpelestum Ceastrum, anes wana drittigum (= erat civitatibus nobilissimis insignita). Cp. 40, 11 monige sindon mid miclum gifum monegra mægena & cræfta geweordode (= eximia dona virtutum percipiunt); 44, 16 pe biod geweordod mid miclum & mid monegum Godes gifum (= magnis muneribus ditati). Di. 68 mid cynehades mærnysse geweordod. — Vgl. Ælfric (Kluge) 60, 67 we hine wurdiad mid gewissum geleafon. — Bli. Ho. 69, 24 pis folc me weordad mid weordum; 89, 18 S. Maria, þa þu mid heofonlicum wuldre geweordodest; 125, 17. — Mit Instrumentalis § 716. ζζ.; vgl. auch beim Genitiv § 42. e. (I. S. 44).

eq. oferdrifan, durch Treiben bedecken. Or. 38, 36 peah hit wind odde sæs flod mid sonde oferdrifen.

oo. oferwyrcan, bedecken. Or. 168, 15 swa he hit him eft ham bebead on anum brede awriten, & sippan hit awriten

wæs, he hit oferworhte mid weaxe (= per tabellas scriptas, et post cera superlitas, enunciabat). — Vgl. Bli. Ho. 125, 35 þæt seoþþan næfre nænig man þa læstas sylfe ufan oferwyrcean ne mihte, ne mid golde, ne mid seolfre, ne mid nænigre worldfrætwunga.

vr. ymbfón umgeben. Or. 24, 17 hit is on ælce healfe ymbfangen mid garsecge. Nachgestellt: Bo. 18, 10 wénst du þæt ic nyte þone wól þinre gedrefednesse de du mid ymbfangen eart.

vv. ymbhabban, umgeben. Or. 24, I Ispania land is bryscyte & eall mid fleote utan ymbhæfd. Auch mit Instrumentalis, s. § 716. u.

φφ. ymbhringan, umgeben. Be. 546, 30 he wæs ymbhringed mid his feondum (= dum optimo esset vallatus exercitu).

 $\chi\chi$ . Ymbhypan, umgeben. Be. 511, 25 da wæs he sona æghwanon mid wæpnum ymbhyped (= cum mox undique gladiis impeteretur); 537, 28 (s.  $\beta\beta^1$ ).

 $\psi\psi$ . ymbsellan, umgeben. Be. 542, 24 mid eallum dyssum da burh ymbsealde (= his urbem circumdedit); 582, 22 wæs mid wuda & mid sæ ymbseald (= silvis et mari circumdatum); ferner 588, 28; 605, 24.

aaa. ymbspannan, umspannen. Be. 616, 8 hine mon na mid twam handum ymbspannan mihte (= duabus manibus circumplecti).

 $\beta\beta\beta$ . ymbweaxan, *umwachsen*. Or. 132, 10 buton anre byrg, seo wæs ungemettan fæste mid clúdum ymbweaxen.

Man vgl. noch folgende Stelle: Bli. Ho. 85, 9 para deosla peostro he oforgeat mid his pæm scinendan leohte.

γ. mid kommt ferner bei Zeitwörtern des Erwerbens, § 706 Kaufens, Auslösens, Bezahlens vor und giebt dabei das Mittel, d. h. den Preis an, womit gekauft wird usw.

aa. alysan, erlösen. Be. 592, 10 þæt he móste mid feo hine alysan gif he mihte (= facultatem sese redimendi si posset). Or. 48, 34 þæt men hie mehten aliesan mid feo of þeowdome.

 $\beta\beta$ . forgieldan, vergelten. Le. 78, 12 forgielde ælc great treow mid V scill. and siððan æghwylc mid V pæningum. — Vgl. Bli. Ho. 91, 16 þonne sceolan we mid ure ánre saule forgyldan & gebetan ealle þa þing þe . . .

γγ. gebetan, büsen. Le. 78, 11 gif mon on cirliscre fæmnan breost gefo, mid V scill. hire gebéte; 72, 3; u. ö.

bô. gebycgan, kaufen. Be. 530, 14 mid féo gebôhte æt him þæt biscopsetl on Lunden ceastre (= emit pretio ab eodem sedem Lundoniæ civitatis). Cp. 326, 16 swelce he hie mæge mid his penengum gebycggean (= cum curant pro peccatis nummos tribuere). Mit Akkusativ § 727.

se. geceapian, kaufen. Or. 228, 15 Geoweorda geceapade mid his féo æt pæm consule pæt he pæs gewinnes lytel purh-

teah (= consulem pecunia corrupit); 20 þæt mon nane burg ne mehte ieð mid feo geceapian; nachgestellt: 214, 22 we sint on þæm friþe geborene þe hie þa uneaðe hiera feorh mid geceapedon.

ζζ. geearnian, verdienen. Cp. 354, 4 mid δæm δu geearnode Godes irre (= idcirco iram quidem Domini merebaris; darnach gäbe mid den Grund an, mir scheint es besser zu sein zu übersetzen: um diesen Preis erwarbst du dir Gottes Zorn). — Vgl. Bli. Ho. 101, 27 hefigre is, þæt man mid mándædum & mid synnum him sylfum geearnige edwít, þonne mon mid gódum & soþfæstum dædum geearnige him þa écean ræste æfter þisse worlde.

ηη. gewrixlian, eintauschen. Cp. 322, 18 ne he ne gime hwelce hylde he mid öære ælmessan gewrixle (= ne impensæ gratiæ vicissitudinem requirant).

33. gieldan, bezahlen. Or. 190, 34 ponne guldon hie pa consulas mid hiera gemænan féo & sippan fréodon (= servos publico pretio emtos).

u. ongieldan, bezahlen. Or. 184, 9 ac hit God wræc on him swa he ær ealneg dyde, swa oft swa hie mid monnum ofredan, þæt hie mid hiera cucum onguldon þæt hie ungyltige cwealdon.

Man vgl. noch folgende Stellen: Bli. Ho. 91, 12 þa he us mid his blóde abóhte of helle hæftnede; 101, 25 Drihten þonne swipe bliplice ealle þa gód mannum geleanað mid twyfealdre méde eces lifes.

e. mid führt den Grund, die Ursache, die Veranlas-§ 707 sung ein; manche der unter den vorigen Abteilungen angeführten Beispiele liessen sich vielleicht auch hier einreihen, so namentlich die. die Harstrick (a. a. O., S. 49) besonders aufführt als solche, in denen mid beim Passiv die Person als den Urheber der Thätigkeit einführt. Be. 472, 19 sume we mid Isses gesægene dæs arwurhan Abbudes geleornedon (= Abbatis relatione comperimus): 24 bæt we on Norbanhymbra geacsedon ymbe Cristes geleafan oð bysne andweardan dæg, nalæs mid ånes mannes gebeahte, ac mid gesægene unrim geleaffulra witena þa de þa ding wiston & gemundon, & sybban bæt ic sylf ongeat, ne lét ic bæt unwriten (= non uno quolibet Auctore, sed fideli innumerorum testium qui hæc scire vel meminisse poterant adsertione cognovi); 486, II swa mid his lefnysse Godes word bodigende on Cent eode (= accepta ab eo licentia); 498, 35 swylce he eac Mynster getimbrade be eastan dære ceastre, on dam mid his getrymnesse & lare Æbelbyrht se cyning weorblice cyricean hét getimbrian bara eadigra Apostola Petri & Pauli (= in quo, ejus hortatu, Ædilberct Ecclesiam . . . construxit); 509, 16 wæs he lichomlicre gebyrde æbeles cynnes, ac mid modes heanisse micle æbelra (= erat carnis origine nobilis, sed culmine mentis nobilior); 517, 20 he ongan mid dæs B.' lare maran cyrican & hyhran stænene timbrian (= docente eodem Paulino); 522, 16 & durh bæt se forasprecena B.' Scs.' Paulinus dære cyrican scire onfeng mid dæs Arceb.' hæse & Eadbaldes dæs cyninges (= invitatione Honorii & Eadbaldi); 529, 6 se mid Honorius gepeahte dæs Papan com on Breotene (= cum consilio Honorii); 585, 24 foresittendum Theodore mid Godes gyfe Arcebisceopes Breotone ealondes (= gratia Dei Archiepiscopo); 631, 9 bæt he on bæt gemynegade mynster mid his bene in gedon was (= ejus rogatu); 635, 39 awrát he æbele bóc his beode mid sinobæs bebode wib Brytta gedwolan (= jubente Synodo). Or. 78, 13 ba wæron da Perse mid bæm swibe geegsade; 102, 6 geweard se micla moncwealm on bæm londe: na, swa hit gewuna is, of untidlican gewideran, bæt is, of wætum sumerum, & of drygum wintrum, & of redre lenctenhæte. & mid ungemætre hærfestwætan & æfterhæban; 134, 20 swa eall bæt folc weard mid him anum agæled bæt hie . . .; 154, 26 he wæs on dæm dagum gemærsad ofer ealle obere cyningas, ægber ge mid his miclan fultume, ge mid his rædbeahtunge, ge mid his wigcræfte. Cp. 80, 5 he bid genied mid dæm folgode dæt he sceal healice sprecan (= qui enim loci sui necessitate exigitur summa dicere); 180, 11 du earma, du pe art mid dy storme & mid dære yste onwend & oferworpen (= paupercula tempestate convulsa); 415, 17 wæs his mod gehæft mid dæm mædene (= conglutinata est anima ejus cum ea). Bo. 380, 26 ic wundrige hwi swa mænige wise men swa swipe swuncen mid dære spræce; Sedgefield führt die Stelle unter ,instrument, means' an und übersetzt ,at, over'; 198, 21 bu ealle god mid bines anes gebeahte gebohtest & geworhtest. Le. 68, 9 manege para pe me ne licodon, ic awearp mid minra witena gebeahte; 86, 20 gif mon twyhyndne mon unsynnigne mid hlobe ofslea; es ist schwierig, das mid hier genau zu übersetzen; Schmid sagt: "wenn ein Zweihyndemann unschuldig durch eine Bande erschlagen wird"; die "Vetus Versio" hat: "si quis hominem twihindum innocentem cum hlobe, i. e. cohorte occidat"; die Überschrift lautet: "be twyhyndum men æt hlodslyhte", "von einem Zweihyndemann beim Totschlag durch Bande", "de homine twihindo, i. e. ducenteno, occiso a hloo, i. e. a cohorte." — Vgl. Chronik 39, 679 Coludes burh forbarn mid godcundum fyre. - Vgl. beim Instrumentalis § 718, beim Akkusativ \$ 728.

#### f. Einzelheiten.

§ 708

a. mid läst sich an einigen Stellen nur durch betreffs' übersetzen: Or. 78, 26 heora ladteow wæs håten Htesseus; se wæs mid his dædum snelra ponne he mægenes hæsde (= Miltiades ei tunc bello præsuit, qui, celeritate magis quam virtute fretus...); 182, 27 swa ponne wæs mid Romanum þæt án gear þæt hie sibbe hæsdon, þæt hie under þære sibbe to þære mæstan sace becóme (vgl. aber in § 700 Or. 20, 20; 100, 8; usw.). Cp. 130, 14 hiene

tælde & sæde dæt he on dyslicum geswincum wære mid dæs folces eordlican deowote (= quod terrenis populorum negotiis stulto labore deserviat). Ps. 23, 4 he byd þæs wyrde, þe unscædfull byd mid his handum, and clæne on his heortan.

- $\beta$ . mid = "gegen, mit" im feindlichen Sinne (vgl. auch  $\beta$  698.  $\beta\beta\beta$ .). Or. 228, 14 hie sendon Calfurnan pone consul mid him mid firde (= Calpurnium deinde consulem adversum se missum).
- y. Cp. 385, 12 du gionga, bio dé unide to clipianne & to læranne, ge furdum dina ágna spræca, & deah de mon tuwa frigne, gebid du mid dære andsware, od du wite dæt din spræc hæbbe ægder ge ord ge ende (= adolescens loquere in causa tua vix: et si bis interrogatus fueris, habeat initium responsio tua). Diese Verbindung scheint ganz vereinzelt dazustehen.
- 6. Cp. 385, 31 we sculon wietan dætte oft bid on halgum gewrietum genemned mid feorwe to giugudhade (= sciendum namque nobis est, quia in sacro eloquio aliquando adolescentia juventus vocatur; die Stelle ist jedes Falles verderbt, Sweet sagt dasu in einer Anmerkung auf S. 491: "feorwe, the w over erasure. As it stands the word can only be the dative of feorh (life), Gothic fairhwau, but I cannot extract any sense from it. The original has "aliquando adolescentia juventus vocatur". I have, however, just received an explanation from Mr. Skeat, which is no doubt correct. "The word meant is midfeorh = middle life, midst of life: and then the scribe, having written mid, thinks it to be a prep. and turns feorh into feorwe"." Zu to giugudhade vgl. dann § 928.
- e. Bo. 26, 14 da triowa de de nu sindon opene, hi sindon git mid manegum oprum behelede (= quæ sese adhuc velat aliis, tota tibi prorsus innotuit); auch diese Verbindung scheint vereinzelt zu sein; Sedgefield übersetzt merkwürdiger Weise "in the case of", und ebenso an der folgenden Stelle: 58, 28 pæt word gefylp eallra (Junius hat: ælces) para earan pe hit geherp, & ne bip peah no dy læsse mid pam pe hit sprich. Beide liesen sich schliesslich am besten in § 700 unterbringen.
- ζ. Die Verbindung mid cilde beon o. ä. habe ich bei Alfred nicht gefunden, wohl aber bei Wulfstan: 22, 8 pa weard heo purh haligne gåst on innode geeacnod and mid pam cilde weard sona and pæt gebær, da hit pæs tima wæs, eallum middanearde to sodan helpe; vier andere Belege bringt B.-T. S. 684<sup>a</sup> Z. 5—2 v. u.

#### 2. mid mit dem Instrumentalis.

a. mid dient zur Angabe der Gemeinschaft oder der Begleitung, besonders von Personen, Personengruppen oder persönlich gedachten Dingen.

§ 709 a. mid führt Etwas ein, was mit dem Subjekte gemeinsam vorhanden ist oder handelt oder leidet (vgl. §§ 698, 720). Be. 479,

40 Maximus . . . . eft mid mycle weorede férde on Gallia rice (= cum magno exercitu); 486, 35 bæt heo done deaw dæs Cristenan geleafan & hire æfestnysse ungewemmedne healdan móste. mid by Biscop done de hi hire to fultume dæs geleafan sealdon: 487, 21 ba hi férdon & nealæhtan to dære ceastre. swa swa heora beaw wæs, mid by halgan Cristes mæle & mid anlicnysse bæs myclan cyninges ures Drihtnes hælendes Cristes; 499, 30 cóm mid unmæte weorode & stronge wib hine to gefeohte; 34 Deodbald wæs ofslegen mid ealle by weorude be he lædde; 517, 23 ba onfeng Eadwine cyning mid eallum dam æbelingum his deode & mid mycle folce Cristes geleafan; 535, 42 da gecyrde he mid ane his degne . . to Hunwoldes ham; 539, 45 se ylca gesiib durh Æbelwine his geféran mid by foresprecenan his begne hine bær ameldode. & hine mon bær lablice deabe acwealde (= nam ab eodem Comite proditum eum Osuiu, cum præfato ipsius milite per Præfectum suum Ædiluinum detestanda omnibus morte interfecit); 528, 13 bæt he mid by foresprecenan B.' sæte æt his undernswæsendum; 561, 38 da se Sigehere mid dy dæle his folces de he heold, forlet da geryno dæs Cristenan geleafan. Or. 21, 4 bonne ríded ælc hys weges mid dan feo; 98, 20 hi mid micle sciphere gesohte; 118, 4 þa his here geseah þæt he mid þy horse afeoll, hie ba ealle flugon. Cp. 258, 2 donne aflewd dæt sår of dære wunde mid dy wormse, donne . . . . (= mala enim livor vulneris abstergit, quia . . .); 445, 12 hit sceal fleotan mid dy streame; 13 elles hit gelent mid by streame. Le. 58, 11 mid swelce hrægle he ineode, mid swelce gange he ut; 96, 5 swa mot se hlaford mid by men feohtan; 6 mon mot feohtan mid his geborene mæge. - Vgl. Bli. Ho. 105, 3 for urum Drihtne se leofað & ríxað mid God Fæder & mid bon Halgan Gáste abúton ende.

Anmerkung: Be. 495, 3 se wer sebe mid his agene wife bip slæpende. Vgl. § 698. 866.

β. mid führt Elwas ein, was mit dem Objekte Gemein-§ 710 schaft hat (vgl. §§ 699, 721): Be. 518, 19 on Donafelda δær wæs δα cyninges botl, hét Eadwine δær cyricean getimbrian, δα æfter fæce δα hæþenan mid ealle δy botle forbærndon (= quam postmodum pagani cum tota eadem villa succenderunt); 537, 34 hét swylce se cyning seþe hine slóh his heafod on steng asettan, & his hand mid δy earme δe of his lichoman aslegen wæs, he hét to ahón (= caput & manus cum brachiis a corpore præcisas); ganz ähnlich 528, 26. Or. 146, 9 þa sende Antigones hiene selfne & his oþerne þegn Polipercon mid micle fultume þæt hie hiene beswiceden.

γ. mid = bei (unter). Be. 548, 42 δa awunedon mid § 711 δi eadegan Fursie δa δry englas be δam we ær sædon (= remanserunt cum beato Furseo). Vgl. §§ 700, 722.

b. mid führt die Gefühle oder Gesinnungen ein, unter denen Etwas geschieht. Vgl. §§ 701, 723. Be. 534, 20 da ongan he mid gléawe mode bencean & smeagean, pæt .... (= sagaci animo conjicere); 551, 14 he mid mycle gefean swa wæs eft hám hweorfende (= multo cum gaudio reversus est); 569, 28 us gedafenab bæt we his heofonlicre monunge mid gedéfenlice ege & lufan andswarige (= debito cum timore & amore); 610, 26 bæt he bæt sår mihte gebyldelice mid smylte mode aberan & aræfnan (= patienter dolorem ac placida mente sustineret). Or. 30, 18 ac hio mid wiflice nine wæs feohtende on bæt underiende folc Æthiopiam; 98, 24 þær mid micle gefean þara burgleoda onfangen Cp. 22, 10 du leofesta brodur, swide freondlice & swide fremsumlice du me tældest. & mid eadmode ingedonce du me ciddest, forðæm ic min máð (= benigna atque humillima intentione reprehendis); 368, 22 donne hie mid forhwerfde mode dære sibbe bebod gehwerfað to ungeðwærnesse (= dum perversa mente de præceptis pacis discordiam faciunt). So. 165, 18 gebyde þé feawum wordum deoplice mid fulle angitte.

### c, mid führt die begleitenden Umstände ein.

- § 713 a. (Vgl. § 702.) Be. 511, 2 ac he mid ealle his mode beheold bæt he .. (= toto animo intendens ut ...); 514, 31 mid blipe andwlitan hine halette & grétte (= lætoque vultu salutans eum). Or. 8, 10 (seo ea Danai irno bonan suoryhte .....) & bonne forb mid micle flode . . . wid eastan ut on ba sæ flowed; 54, 20 he benco mid innewearde mode bæt he . . . (= intentione appetunt); 82, 21 hie biddende wæs bæt hie mid sume searawrence from Xerse pæm cyninge sume hwile awende; 226, 6 donne went he mid ealle cræste ongean dæs odres gedyld (= tota contra alterum virtute se erigit). Cp. 4, 18 we noldon to bæm spore mid ure mode onlutan; 304, 7 be bæm se ilca Moyses de God self lærde, & hine lædde durh dæt westen mid dy fyrenan sweore on nieht, & on dæg mid by sweore bæs wolcnes, he wolde . . . .; 356, 20 gæð mid wó múðe. — Vgl. Bli. Ho. 103, 27 we sceolan mid ealle mægene him beowian.
- § 714 \(\beta\). Als Formel kommt nur mid ealle vor (vgl. §§ 703, 724, auch Grimms Wörterbuch 6. 2332. e. und Gebhard a. a. O. S. 99, 5.):

  Or. 36, 18 hi forneah mid ealle fordyde; ebenso 48, 7; 204, 13; u. ö. Cp. 274, 22 ne bæd he no dæt he hiene mid ealle fortynde mid gehåle wåge; 352, 25 Gesaphat fulneah mid ealle forweard for Achabes freondscipe; 447, 10 oddæt he mid ealle acólad. Weitere Beispiele in § 369. a. (I. S. 466.) Vgl. Chronik 84, 893 hie asettan him on ånne sip ofer mid horsum mid ealle.
  - d. mid giebt das Werkzeug oder Mittel an.
- § 715 a. (Vgl. § 704, 725.) Be. 478, 42 he wæs hwæpere mid by bæpe his blodes geclænsad (= lavacro mundatus); 484, 27

dara Pelagianiscan hreohnysse mid godcunde mægene gestilde; 485, 15 eac swylce mid trymmedlice ærendgewrite hi gestrangode (= epistola illos confortaverit); 507, 21 we willab mid by hláfe gereorde beon (= pane illo refici); 511, 27 he da eac oberne cyninges deng mid dy manfullan wæpne acwealde (= sica nefanda peremit); 513, 34 mid by he ba lange mid swigendum næarosum his modes & mid by blindan fyre soden was (= tacitis mentis angoribus & cæco carperetur igni); 516, 19 he on da tid de he inne bib, ne bib hrined mid by storme des wintres (= hiemis tempestate non tangitur); 561, 37 seo ylce mægð ða EastSeaxan, mið dy heo wæced wæs mid dy wæle dære foresprecenan deadlicnysse (= præfatæ mortalitatis clade premeretur). Or. 32, 27 him da Joseph rihtwis man, mid godcunde fultume gehealp (= cui J. divina provisione subvenerit); 78, 3 se, mid bon be he Egypte oferwon, gedyde þæt . . . he heora godgieldum eallum wiðsóc; 102, 19 öæt hie mid by yfele þa menn swenctan; 124, 14 þe þæt he swa mid lytle fultume bone mæstan dæl bisses middangeardes gegán mehte, be bæt he mid swa lytle weorode swa micel anginnan dorste; 158, 32 þær wearð mid áne stáne ofworpen (= saxo ictus); 258, 25 mid bon be hie bæs cristendomes onfengon, hie wæron swa gebwære & swa gesibsume bæt .... Cp. 38, 18 be ic self atimbrede . . . mid mine agne mægene & strengeo; 68, 23 mid dy he hiene bedæled dære oncnawnesse dæs uplican leohtes; 110, 6 mid by wierd det mod beswicen; 114, 16 hiene da mid his worde geslog, & mid by anwalde gecyode bæt he ..; 10 mid by he geearnode oæt . . .; 148, 7 monig bio agita his góda & wilnao mid oy geearnian oone hlísan oæt he sie rúmgiful (= se effusio sub appellatione largitatis occultat); ähnlich 174, 7; 208, 19; 256, 12; 303, 5; 358, 25; 370, 13; 451, 16; 192, 2 da donne be ofer ohre bion sculon sint swide egeslice gemanode mid dy worde be man cwæð: . . . (= iste enim teribiliter admonetur, cum dicitur: ...); 220, 19 dylæs he mid by nide yfles ingedonces toweorpe da mægenu dæs gódan weorces; 260, 8 be us dwiehd mid dy hálwyndan wætre; 270, 4 se stán done mon mid náne ísene ceorfan ne mæg; 282, 17 hit wierd gewundod mid dy hungre dæs ... geochtes; 309, 8 mid by worde wæs getacnod bætte....; 312, 9 dæt hie huru hiene selfne ne durhstinge mid dy sweorde unryhthæmdes (= ne luxuriæ se mucrone transfigant); 340, 22 dæt he eft scyle mid dy reafface ælmessan gewyrcean; 352, 10 he sceal weordan his life to nytte mid dy dæt he næte his undeawas; 358, 4 (s. § 704); 378, 24 he wæs onæled mid by upcundan liohte (= illustratus superno lumine); 401, 15 dis ic cwede for eowerre dearfe, dylæs ic eow mid ænige grine (Neutrum, s. Sievers, Gr. § 267. b.) gefoo (= hoc ad utilitatem vestram dico, non ut laqueum vobis injiciam); 419, 24 hi tiliad hi selfe to clænsianne mid dy wope, donne hie est mid unryhte lise hie besmitad (= quia flendo inaniter se mundant, qui vivendo se nequiter in-

quinant). Bo. 264, 3 bæt he ne slát þa lifre Tyties dæs cyninges, be hine ær mid by witnode; 354, 7 forbæm he wolde mid by tælan bone oberne bæt he onscunede his beawas. So. 201, 10 ic gelyfe bæt ure gewit weorde myd bi swide miclum geæced. Ps. 9, 14 heora fét synt gefangene mid by ilcan gryne; 15, 4 ne ic ne clypige to heora godum, ne to heargum ne gebidde mid mine mube; 17, 14 he sende his strælas, and hi tostencte, and gemanigfealdode his ligeta, and gedréfde hig mid by; 38, 14 onfoh mid binum earum minne wop and mine tearas; ne swuga wid me, ac andswara me mid bine fultume. Le. 62, 35 ne gehene bu hine mid by eacan; 90, 36, § 1 getriowie hine be bam wite and mid by pet wite afelle. - Vgl. Bli. Ho. 43, 27 pet he wære getogen mid bon isnan hôce on bære picenan ea; 69, 12 hie woldan mid bon his gitsunga cunnian; 83, 29 uuton nu gehyran & gepencean hwæt he dyde, & mid hwy he us freo gedyde.

§ 716 B. Bei einigen Zeitwörtern des Füllens, Bedeckens u. ä. (vgl. \$ 705):

aa. befon, umfassen. Cp. 94, 7 swæ sio halige cirice unrim folces beféhő mid anfealde geleafan (= sic innumeros sanctæ Ecclesiæ populos unitas fidei contegit). Mit Dativ § 705. au.

ββ. beswápan, bekleiden, beschützen. Cp. 82, 21 donne bið hit sweotol ðæt he bið swiðe gerisenlice beswápen mid swíðe wlitige oferbrædelse on bæm sculdrum (= quanta in utroque humero superhumeralis pulchritudine tegatus, ostendat). Mit Dativ \$ 705. 77.

yy. gefrætwian, schmücken, bekleiden. Be. 535, 31 his segen se wæs mid golde & mid gode wæbbe gefrætewod & ofer his byrigenne geseted (= vexillum auro & purpura compositum).

Mit Dativ § 705. u.

od. gefyllan, anfüllen. Be. 576, 2 ic geseo dis hus mid swa mycele leohte gefylled (= tanta luce impletam). — Vgl. Bli. Ho. 69, 3 ba wæs eall bæt hus gefylled mid bon swétan stence pære deorwyrdan smerenesse; ebenso 73, 19. Mit Dativ § 705. xx., mit Akkusativ § 726. aa.; vgl. beim Genitiv § 41. c. (I. S. 43).

δδ¹. gehlidian, bedecken. Be. 488, 32 seo wæs swylce eac gerisenlice gehlidad mid gelice stane (= operculo quoque similis

lapidis aptissime tectum).

se. gewelgian, bereichern, ausstatten. Be. 487, 1 ac hi nalæs mid deofolcræfte, ac mid godcunde mægene gewelgade cóman (= non dæmonica, sed divina virtute præditi). — Mit Dativ \$ 705. E.E.

ζζ. gewurpian, ehren, schmücken. Be. 478, 24 seo stow, de eft sceolde mid dy blode bæs eadigan martyres gewurbad & gehalgod weorpan (= beati Martyris cruore dicaretur). - Mil Dativ § 705.  $\pi\pi$ .; vgl. auch beim Genitiv § 42. e. (I. S. 44).

m. oferdrencan, trunken machen. Ps. 44, ü. Dauid witgode on bissum feower and feowertigoban sealme, ba he wæs oferdrenct mid by halgan gaste.

33. oferflowan, überfluten. Or. 32, 6 (s. § 704, S. 400). u. ymbhabban, umgeben. Be. 546, 30 þa he wæs mid dy unmætan weorode ymbhæfd. Vgl. § 705. vv. und bei pp. die andere Lesart dieser Stelle.

xx. ymbwyrcan, umgeben. Cp. 276, 20 gelicost openre byrg, dære be mid nane wealle ne bid ymbworht (= urbs patens et absque murorum ambitu).

### y. Bei Zeitwörtern des Erwerbens.

§ 717

Nur eine Stelle mit Instrumentalis (vgl. beim Dativ § 706): Or. 48, 31 hwær ænegu beod æt oberre mehte frið begietan, obbe mid golde, obbe mid seolfre, obbe mid ænige feo.

e. mid giebt Grund, Ursache, Veranlassung an. (Vgl. § 718 beim Dativ § 707, beim Akkusativ § 728.) Be. 482, 12 dæt Bryttas mit dy mærran hungre genedde da elreordian of heora gemærum adrifan (= fame famosa coacti); 22 mid dy ba ongon firenlust weaxan & sona wól ealra monna somod gehradode (= dadurch, in Folge dessen.) Or. 56, 2 for hwi besprecad nu men bas cristnan tida, & secgab bæt nu wyrsan tida sien bonne ba wæren, ba, beh be hwa wære mid bæm cyningum on hiora gewill yfel donde, bæt hie swa beah æt him ne mehton mid by nane åre findan. Cp. 38, 10 swædeah mid dy selflice se Dema bid genided to dæm irre; 180, 11 (s. beim Dativ & 707); 182, 4 se be bid upahafen mid by gefean & mid by gilpe bisse worlde (= quos consolatio gloriæ temporalis extollit).

#### f. Einzelheit.

\$ 719

So. 196, 25 bu dést eac swide rihte & swide gerisenlic myd by (= daran) bæt bu swa gooda twreowa wit hi hefst.

#### 3. mid mit dem Akkusativ.

Die Verbindung von mid mit dem Akkusativ kommt fast ausschliesslich im Be, vor. Näheres hierüber s. § 729.

a. mid zur Angabe der Gemeinschaft oder der Begleitung, besonders von Personen, Personengruppen oder persönlich gedachten Dingen.

a. mid führt Etwas ein, was mit dem Subjekte gemeinsam § 720 vorhanden ist oder handelt oder leidet (vgl. §§ 698, 709). Be. 478, 18 bæt he mid done martyr obbe for hine drowian móste; 21 and da astáh se arwurbesta Godes andettere mid da (B: dære) menigeo on da dune upp; 510, 35 se mid hi féran sceolde (= cum illa veniret); 40 da cóm he mid da (B. dære) foresprecenan fæmnan to Edwine; ebenso 511, 4, 6; 518, 5 Paulinus se B.' sumre tide cóm mid done cyning & dære cwéne on done cynelican tún (also

gans auffälliger Wechsel); ähnlich 525, 27 (s. § 698); 526, 36 ealle da de mid hine eodan; 530, 19 he sceolde mid hi gán; 28 da heo da mid da cyste on done cafortún eode dæs huses de se féondséoca man on præsted wæs (= adferens quæ jussa est); ebenso 35; 541, 27 he wolde . . . eft on scypláde mid da fæmnan hám hweorfan; 551, 1 nembe he Cristes geleafan onfenge mid da deode de . .; — verstärkt durch ætgædere; 617, 15 bæd ic eac ætgædere mid hine (= rogavi & ego una cum illo); — nachgestellt: 600, 26 wæs án dæra bropra his geféra & hine mid eode (= comitante secum uno de Fratribus). Or. 128, 13 þa fór he wid his mid siex hund (die Form braucht nicht unbedingt Akkusativ zu sein) monna. Le. 106, 3 and gyf man cynges þegen betéo manslihtes, and he hine ládian durre, dó he þæt mid XII cynges þegnas (andere Lesart: þegnum). — Vgl. Chronik 32, E, 2 lc Wulfere kyning mid þas kyningas & mid eorles & mid heorotogas & mid þægnas þás gewitnesse mines gifes toforan þone ærcebiscop Deusdedit ic hit festnia mid Cristes mél.

Anmerkung 1: Be. 492, 16 hafa du mid done ilcan bisceop spræce & gepeahte hwæt to donne si; 505, 30 he da wæs smeagende mid done (B.: dam) Apostolican Papan Bonefatio; 514, 20 sepe mid hine spræc (B.: wid hine) (= loquebatur cum eo); 577, 31 da frunon hi da ymbsittendan, mid hwæne heo sprecende wære, cwæp heo: mid mine da leofestan moder Æpelburge (vgl. § 976); 515, 16 geornlice mid hine sylfne smeade & dohte, hwæt .... Vgl. § 698, ααα.

Anmerkung 2: Be. 505, 25 pæt hi on ånnesse sibbe & in gehylde rihtra Eastrana gepwærede mid da Cristes cyricean; 539, 34 ac ne mihte he hwæpere mid done cyning de done operne dæl Norpanhymbra rices hæfde sibbe habban; 497, 38 ac da he feaht forpon he wæs gehæfted & gefeaht mid da æ dæs modes, dære wipfeaht seo æ sepe on his limum wæs (= pugnabat legi mentis, cui lex quæ in membris est, repugnabat); 512, 31 ge mid worde trymenesse mid monnum won, ge eac mid da godcundan arfæstnysse mid worde his gebeda. Or. 48, 16 hie alle from him ondrédon pæt hi hie mid gefeohten.  $Vgl. \ \delta 698. \ \beta\beta\beta$ .

§ 721 β. mid führt Etwas ein, was mit dem Objekte Gemeinschaft hat (vgl. §§ 699, 710): Be. 485, 27 he sende Godes deow Agustinum & opre monige Munecas mid hine; 505, 38 Mellitus betwih hi æt dam sinode sæt, & da ding de dær regollice gedémed wæron mid his ealdorlicnysse mid Cristes rôde tacne wrát & fæstnade, & eft hwearf to Breotene, & da mid hine on Angel cyricean to healdenne awriten brohte; 521, 40 Scs. Paulinus se bisceop genam mid hine Æpelburhge cwéne da he ær brohte; 522, 8 brohte heo seo cwén mid hi monige deorwurhe fatu; 560, 20 sende eac se cyning mid hine his Mæssepreost Eadæth wæs håten.

§ 722 γ. mid = bei, unter. (Vgl. §§ 700, 711.) Be. 472, 35 pæt hi for minum untrymnessum ge modes ge lichoman gelom-

lice & geornlice dingian mid da upplican arfæstnesse Godes ælmihtiges (= apud supernam Clementiam intervenire); ebenso 649, 7; 486, 27 he gehet ecne gefean on heofonum, and toweard rice butan ende mid done soban God & done lifiendan (= regnum sine fine cum Deo vivo & vero futurum); 511, 15 læfde he & wæg mid hine twig-ecgede handseax geættred (= habebat sicam bicipitem toxicatam); 513, 8 æfter þon da Æþelfrib se cyning hine der geacsade bet he mid Rædwolde done cyning wæs (C. & B. haben: dam cyninge) (= apud Regem); 515, 29 he donne dé eac fram tintregum genereh ecra yfela & bé dælnimende gedéh mid hine dæs ecan rices on heofonum (= æterni secum regni in cælis faciet esse participem); 529, 32 da gewat he to EastEngla cyninge, se wæs Anna haten, mid done he dreo gear wæs wræcca (= apud quem); 556, 25 his sunu mid Cynnwisse da cwene wæs to gisle geseald (= apud); 618, 31 hwylcere geearnunge he hæfed were mid bone inlican gewitan (= apud).

b. mid zur Angabe der begleitenden Gefühle. Vgl. §§ 723
701, 712. Be. 508, 14 hine wæs frignende mid þa Apostolican
Bearlwisnesse, for hwon he þæt Godes eowde forlætan wolde
(= sciscitabatur Apostolica districtione).

c. mid zur Angabe der begleitenden Umstände. Nur in § 724 der Formel mid ryht (vgl. §§ 703, 714.) Cp. 44, 8 se bid eac mid ryht odre sét onscód (H.: mid ryhte). Bo. 292, 16 ne mæg hine mon no mid riht hátan se gooda; Fox liest hier rihte, ebenso Sed gefield, der übrigens gar keine andere Lesart angiebt.

d. mid bezeichnet das Mittel oder Werkzeug.

a. (Vgl. §§ 704, 715.) Be. 478, 43 da wæs se déma æfter § 725. dyssum mid da neownysse swa monigra heofonlicra wundra swybe gedréfed & gefyrhted (= novitate perculsus); 510, 37 to don bæt he da fæmnan & hire geféran æghwæber ge mid da (B.: dære) mærsunge heofonlicra geryna ge mid his dæghwamlicre lare trymede; 514, 21 da instæpe sette he mid da swipran hand him on þæt heafod; 525, 3 he mid da hefignesse dæs gebrocenan earmes swipe geswenced wæs; 23 bæt eall seo deod mid da (B.: dære) gyfe dæs Cristenan geleafan gelæred wære; 553, 34 he yrre done cyning licgende gehrán mid da gyrde de he him on handa hæfde; 555, 31 he sona wæs mid da wyllan dæs hálwendan bæbes fram synnum abwægen; 558, 37 da wæron hi begen mid da ádle dære vlcan deaplicnysse swybe breade & hefiglice swencte; 575, 30 da wæs he gehrinen mid da foresprecenan adle; ähnlich 38; 610, 16 da gefélde he his lichoman healfne dæl fram dam heafde ob da fét mid da ádle geslægene beon; 628, 3 mid dy hi da . . . mid da (B.: dære) unriman mænigeo sweartra gásta dræste wæron. Cp. 368, 18 eall hiera ondgiet forhwerfad mid hiora wo lare (H: mid hiera wore lare). Bo. 302, 4 bæt hio sceolde mid hire drycræft

pa men forbrédan & weorpan hi an wilde deora líc; Napier (Anglia 10. S. 138 Anm.) sagt zu dieser Stelle: "drycræft steht auch jetzt in der Hs.; hinter dem t ist aber ganz deutlich ein Buchstabe ausradiert worden sich glaube noch erkennen zu können, dass es ein e war]; also hatte die Hs. wohl ursprünglich -cræfte." — Vgl. Bli. Ho. 121, 9 hie pysne middangeard on twelf tanum tohluton, & æghwylc anra heora in pæm dæle pe he mid tan geeode, pæt he purh Godes gise manige peode urum Drihtne purh his lare gestreonde; die Form tan ist doch offenbarer Akkusativ, Morris im "Index of Words" nennt sie zwar "d. s.".

Nachgestellt: Be. 535, 33 þæt sylfe wæter þæt hi ða bán mid ðwógan, gutan in ænne ende ðære cyricean; 608, 39 swylce eac eall ða hrægel ða ðe he mid gegearwod wæs . . . ungewemmed wæron. Cp. 330, 18 & donne for dæm luste dæs metes he forgitt dæt grin dæt he mid awierged wierd; 364, 10 dæt ísen dæt hie men mid lácnian sculdon.

§ 726 β. Bei Zeitwörtern des Bedeckens und Füllens.

aa. gefyllan, anfüllen. Ps. 23, 1 Drihtnes ys eorde and eall pæt heo mid gefyld is. Vgl. §§ 705. xx., 716.  $\delta\delta$ ., auch beim Genitiv § 41. c. (I. S. 43.)

 $\beta\beta$ . oferwréon, bedecken. Bo. 330, 21 þæt dysig þæt hit ær mid oferwrigen wæs.

§ 727 γ. Bei Zeitwörtern des Erwerbens.

Nur einmal nachgestellt, bei gebycggan: Cp. 449, 15 hi sellað wið to lytlum weorðe ðæt ðæt hi meahton hefonrice mid gebycggan. Vgl. § 706.  $\delta\delta$ .

- § 728 e. mid sur Angabe des Grundes (vgl. §§ 707, 718). Be. 493, 19 ne bij heo mid nænige synne byrþenne ahefegad (= nullo peccati pondere gravatur). So. 201, 22 ac þæt mod is mid þa lichaman gehefegod & abysgod.
- § 729 Andere Belege für mid mit dem Akkusativ führt Napier im 10. Bande der Anglia S. 138/9 an. Vgl. auch Grimm Gramm. IV. S. 707 und 770, der das Vorkommen des Akkusativs bei mid im Ahd. und im Ags. nachweist, Gebhardt a. a. O., S. 100/1, und Dietrichs Aufsatz über "Reste des instrumentalen Accusativs" im 11. Bande von Haupts Zeitschrift S. 393—409, in dem mit mit dem Akkusativ im Althochdeutschen, im Altnordischen und im Angelsächsischen behandelt wird. Endlich vgl. man Miller in der Einleitung S. XLIV—XLIX; ich kann hierzu nur wieder auf meine Frage in meiner Einleitung zum 1. Bande hinweisen (S. XI, Z. 6/5 v. u.).

# § 730 4. mid allein.

a. mid erscheint überaus häusig ohne einen abhängigen Kasus; zunächst am meisten in der Bedeutung "damit," besonders beim

Infinitiv mit to, und in Absichtsätzen, zur Angabe des Mittels: Be. 511, 23 næfde he scyld æt handa bæt he done cyning mid gescyldan mihte (= quo Regem defenderet); 517, 8 da sealde se cyning him sweord bæt he hine mid begyrde; 541, 41 da ongunnon... þa scypmen þa ancras upp teon & on done sæ sendan, woldon bæt scyp mid gefæstnian (= tentabant nautæ anchoris in mare missis navem retinere); 545, 13 he hæfde mildheortnysse da untruman & da dearfan mid to frefrigenne (= pauperes recreandi vel defendendi clementiam); 605, 33 da bead se Godes mon bæt him mon issern geloman mid hwæte dider brohte, bæt land mid to téagenne; 608, 41 swylce eac eall da hrægel da de he mid gegearwod wæs nalæs bæt án bæt hi ungewemmed wæron, ac swylce eac swa hwit & swa niwe wundorlice ætywdon, swa he by ylcan dæge mid gegearwod wære; 611, 41 da he da dam feaxe onfeng dæs halgan heafdes, da wæs he mid halwendre onbryrdnesse monad bæt he to gesette dam untruman bréhge, & sum fæc done ungehwæran swyle mid dygde & dwénde (= at ille salubri instinctu admonitus, cum accepisset capillos sancti capitis, adposuit palpebræ languenti, & aliquandiu tumorem illum infestum horum adpositione comprimere ac mollire curabat). Or. 18, 12 stælhránas, da beod swyde dyre mid Finnum, for dæm hy fód þa wildan hránas mid. Cp. 44, 7 swæ is cyn dæt sio halige gesomnung tæle ælces dara god de hit him anum wile to gode habban, & nyle oderra mid helpan; 126, 1 gif dær donne sie gierd mid to dreageanne, sie dær eac stæf mid to wredianne (= si ergo est districtio virgæ quæ feriat, sit et consolatio baculi quæ sustentet); 142, 14 wá ðæm þe willað under ælcne elnbogan lecgean pyle & bolster under ælcne hneccan men mid to gefónne (= væ his, qui consuunt pulvillos sub omni cubito manus, et faciunt cervicalia sub capite universæ ætatis ad capiendas animas); 170, 7 da sáhlas donne, be mon da earce bi beran sceal, sticiad ealne weg in on dem hringum da earce mid to beronne, da biod geworht of dæm treowe sethim, dæt næfre ne rotad (= vectesque de lignis Sethim fiunt, qui eisdem ad portandum circulis inseruntur); 316, 5 ne fæst se no Gode ac him selfum, se þe dæt nyle dearfum sellan dæt he donne on mæle læfd, ac wile hit healdan eft to oðrum mæle, ðæt he eft mæge his wambe mid gefyllan (= si ea quæ ventri ad tempus subtrahit, non egenis tribuit, sed ventri postmodum offerenda custodit); 326, 18 da hwile be hie penengas hæbben mid to gieldanne; 366, 14 ac donne mon snid da bearnéacan wif on Galad hiora mearce mid to hrymanne (= secuerunt ergo prægnantes Galaad ad dilatandum terminum suum); 380, 6 se be ne wiernd dæs wines his lare da mod mid to oferdrencanne be hiene gehieran willað (= dum vino eloquii auditorum mentem debriare non desinit); 381, 24 he bebead dæt menn namen hiora sweord Godes and an mid to wrecanne (= assumi ad ulciscendum gladios juberet); 391, 27 we eac wiernað

vrum cildum urra peninga mid to plegianne (= et pueris nummos subtrahimus); 451, 15 donne se mon no his ægenne gielp mid ne seco; 455, 30 dæt he swa strangne læcedom selle dæm séocan, swa he mæge da mettrymnesse mid geslieman (= quatenus sic superexistentem morbum subtrahat). Bo. 60, 7 deah bu hie smale todæle swa dúst, ne miht bu beah ealle men emlice mid gehealdan; 90, 16 bæt bib bonne cyninges andweorc & his tól mid to ricsianne, þæt he hæbbe his land full mannod; 95, 2 ic wilnode andweorces bone anweald mid to gereccenne; 112, 7 deah bé nu bince bæt bu deorwyrbe feoh forloren habbe, bu hæfst beah micle diorwyrpre mid geboht; 248, 8 God ne bebearf nanes opres fultumes, buton his selfes, his gesceafta mid to wealdanne (= et ad mundum igitur regendum nullis extrinsecus adminiculis indigebit); 252, 30 da sceolde he sendan dunras & lygetu & windas & towyrpan eall hira geweorc mid & hi selfe cfslean; 258, 24 we woldon mid gebeacnian da sobfæstnesse. So. 178, 17 nanre sawle eagan ne beod full hale ge hyre god myd to geseonne buton bisum priom. Le. 62, 36 gif mon næbbe buton ánfeald hrægl hine mid to wréonne obbe to werianne; 82, 19 gif hwa his wæpnes odrum onlæne, þæt he mon mid ofslea; 98, 47, § 1 gif hit (bæt eage) in bam heafde sie, and he noht geseon ne mæge mid. - Vgl. Bli. Ho. 73, 18 bæt Maria genáme án pund deorwyrpre smyrenesse, & smyrede mid bæs Hælendes fét, & mid hire loccum drégde.

b. Ahnlich unabhängig, aber zur Bezeichnung der Gemeinschaft, sieht mid an folgenden Stellen: Be. 568, 9 gang hrape to cyricean, & hat ure seoson bropra hider to me cuman, & du eac swylce mid wæs (= tu quoque simul adesto). Or. 116, 27 he his heres priddan dæl gehydde, & him self mid wæs; 242, 18 he him het pæt heasod of accorsan, & hit sippan het Juliuse onsendan, & his hring mid. So. 175, 13 ponne sorlæt he pæt scyp standan, forpam him pincd syddan pæt he mæge æd butan saran ponne mid. Le. 58, 12 gif ponne he alese his suna mid to hæmanne; 78, 1 gif he hie oserweorpe and mid ne gehæme; 2 gif he mid gehæme.

c. Hieran schliesen sich Stellen, an denen mid ganz adverbial oder konjunktional, fast = ,auch, erscheint: Be. 583, 9 pæt hi mihton his menn on habban da de mid wracedon (= ubi suos homines qui exules vagabantur, recipere posset); 628, 36 tugon hi da werigan gastas, & niper mid gewitan in midde da neowolnesse dæs byrnendan liges (= trahentes autem eos maligni spiritus descenderunt in medium baratri illius ardentis). Or. 202, 25 pa him mon pone triumphan ongean brohte, pa eode pær mid Terrentius, se mæra Cartaina scop; 270, 23 hiene ofslogon eac his agene men, & his modor mid. Cp. 352, 18 he ofsloh his agenne geféran, da he hiene forlæg wid da Madianiten, & da forlegisse mid he ofslog.

5, þærmid ist mir an folgenden Stellen aufgefallen: Bo. 34, 3 § 731 hwæt is þé þonne, þæt þu þærmid ne ne hwearfige; 80, 18 þa forcéaw he his agene tungan, and wearp hine ðærmid on ðæt neb foran. — Getrennt: So. 163, 13 & þær murge & sófte mid mæge on eardian (die Jub.-Ed. übersetst: & thereby may dwell merrily & softly).

### L. of.

Obgleich ursprünglich from mehr "von — her" bedeutet, of § 732 aber mehr "von — weg", werden beide Präpositionen dennoch auch in beiden Bedeutungen und häufig sogar abwechselnd gebraucht. (Vgl. §§ 665 ff.) Ich schliefse mich im Wesentlichen an Harstricks Einteilung an

of kommt nur mit dem Dativ und ganz vereinzelt mit dem Instrumentalis vor. — Vgl. auch das Adverb of § 546,

#### I. of mit dem Dativ.

a. of mit dem Dativ bezeichnet zunächst schlechthin die Entfernung oder Trennung, bedeutet also "von — weg"; so steht es zumeist bei Zeitwörtern\*) der Bewegung.

a. Bei transitiven Zeitwörtern der Bewegung.

§ 733

abrédan, entfernen, wegnehmen. Be. 490, 4 ic dé halsige hwylc wite sceal drowian swa hwylc swa hwæthugu of cyricean durh stale ut abrédep (= si quis aliquid de Ecclesia furtu abstulerit); 501, 22 wel þæt is cweden Dere ,de ira eruti', hi sculan beon of Godes yrre abrodene & to Cristes mildheortnesse gecygde; 629, 11 da wæron wit sóna of dam dystrum abrodene (= me . . . . exemptum tenebris). Bo. 330, 20 gif him God abrít of þam mode þæt dysig (vgl. § 78, I. S. 110). Vgl. brédan. accorfan, ab., wegschneiden. Be. 544, 43 monige men of

accorfan, ab., wegschneiden. Be. 544, 43 monige men of bære ylcan styde sprytlan acurfon (andere Lesart: ge eac swylce of bære ilcan stype sponas bweoton; = astulis ex ipsa destina excisis). Cp. 138, 7 bæt he ealle ba gebohtas of his mode ne accorfe. Vgl. ceorfan.

adón, wegthun, entfernen. Cp. 224, 10 aweorp ærest of dinum agnum eagan done gréatan béam, & cunna siddan hwæder du mæge adón done cid of dines brodur eagan (= ejice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui); 354, 5 du adydest da bearwas of Judea londe (= abstuleris lucos de terra Juda). Bo. 76, 15 pætte eowre eoldran giu Romana witan done cynelican naman of Romebyrig ærest adydon; 108, 6 adéd eow of bisse worulde. — Vgl. Bli. Ho. 91, 1 he wolde ælcne tweon of heora heortum adón. — Vgl. dón.

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen von Zeitwörtern ziehe man stets die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes zu Rate.

adræfan, wegtreiben. Or. 40, 17 se weard of his rice adræfed; ebenso 150, 23; 42, 18 hu hreowlice he weard adræfed of Othinentium his agenre beode (hier ist möglich, dass of den Urheber bezeichnet, nicht die Entfernung; vgl. § 747). Cp. 36, 5 be hine . . . of his earda (C.: earde) adræfde. Vgl. auch Or. 68, 1 in § 761.

adrifan, wegtreiben. Be. 480, 30 da compedon hi wib heora feondum, & him mycel wæl ongeslógan, & of heora gemærum adrifon & aflymdon; ebenso 482, 12; 499, 17, 25; 530, 13. Or. 152, 8 hie ba Demetrias of bæm rice adrifon. Cp. 282, 23 donne an unclane gast bid adrifen of dæm men, donne bid dæt hus clæne (= uno quidem exeunte spiritu munda domus dicitur); 401, 13 he wolde da sorga awegadrifan disses middangeardes of his hieremonna mode. Bo. 14, 6 ne eart bu beah ealles of bam earde adrifen; ähnlich 152, 24; 354, 18. Ps. 14, ü. he adrifen wæs of his earde. - Vgl. Bli. Ho. 43, 22 se be bid to læt bæt he bæt deofol of men adrife.

adrygan, trocknen und dadurch wegwischen. Cp. 74, 21 dæt he mæge adryggean of oberra monna heortan bæt bæron fúles sie (= ut in alienis quoque cordibus pollutionis maculas tergat); 419, 16 sio gedohte hreowsung adrygd da gedohtan synne of dæm mode (= cogitata afflictio mentem tergeret, quam nimirum tantummodo cogitata iniquitas inquinasset); ähnlich 451, 23.

afterran, entfernen. Cp. 455, 31 dylæs he ægder afterre of dæm lichoman ge da mettrymnesse ge eac dæt lif (= ne fortasse languor cum vita deficiat). Ps. 13, 11 bu, Drihten, be afyrst hæftnyd of binum folce.

aflieman, in die Flucht jagen. Be. 480, 30 (s. adrifan); 521, 28 he wolde eall Angolcyn of Breotone gemærum aflyman. Le. 70, 7 sie he afliemed & sie amænsumod of eallum Cristes ciricum.

agifan, weggeben. Le. 82, 21 bonne hine mon of bam mynstre agife.

aheawan, abhauen. Be. 528, 26 mon ahéow da hand mid by earme of dam lichoman (= cum manus cum brachio a cætero essent corpore resectæ).

ahebban, wegheben. Cp. 395, 23 dæt mon ahebbe his mod of dissum eordlican to dem hefonlican (= de infimis animum attolere).

ahweorfan, wegwenden. Bo. 24, 26 bu eart eac nu of binre stilnesse ahworfen.

ahwierfan, wegwenden. Cp. 403, 22 de ægder ge hi selfe clæne gehealdað, ge eac oðre of hira gedwolan ahwierfað (= quam multi et se illibatos custodiant, et alios ab errore convertant).

alædan, wegführen. Be. 513, 21 ic de alæde of disse mægbe (= educam te de hac provincia); ferner 541, 13; 547, 33, 40; 567, 12. Cp. 56, 9 oæt mod be ær wæs aled of his gewunan for dære gewilnunge dære worldåre; ferner 266, 14; 304, 9 he wolde Obab his sweor od dæs hædendomes sidum alædan (= cum Hobab cognatum suum a gentilitatis conversatione vellet educere; wozu Sweet (S. XXXVIII, l. Z.) mit Recht bemerkt: "of appears once in the antiquated shape of ob (304. 9), where the archaism seems to be suggested by the preceding Obab".) Bo. 182, 10 þæt dysig... de da earman men gedwelaþ & alæt of þam rihtan wege (= quæ miseros tramite devio abducit ignorantia). Ps. 22, ü. hy sceoldon beon alæd of Babilonia þeowdome; 39, 1 (s. bei from § 668. λλ.). Le. 74, 8 gif hwa nunnan of mynstre utalæde. — Vgl. Bli. Ho. 67, 21 he hie eft alædde of helle grunde on þa hean þrymmas heofona rices. — Vgl. gelædan, lædan.

amænsumian, aus der Gemeinschaft ausschliefsen, in den Bann thun. Le. 70, 7 (s. bei assieman).

animan, wegnehmen. Cp. 268, 13 beah ne meahte mon him of animan bone miclan rust (= et non exivit de ea nimia

rubigo ejus). Vgl. niman.

areccan, übersetzen. Cp. 2, 15 swide feawe wæron pe hiora denunga cuden understandan on Englisc, odde furdum an ærendgewrit of Lædene on Englisc areccan (Harstrick (a. a. O. S. 4) fasst diese Stelle so auf, als führe of hier gleichsam den Stoff ein; das ist nicht richtig). Vgl. hierzu auch Cp. 6, 19 pa ongan ic pa boc wendan on Englisc hwilum word be worde, hwilum ondgit of andgite.

ascacan, abschütteln. Cp. 310, 15 gif dæs modes forhæfdnes full oft mid ungedylde ne ascoke da sibbe of dæm sceate dære smyltnesse (= a sinu tranquillitatis excuteret).

ascádan, abtrennen. Cp. 38, 22 þa he hine ascéd of dæm

worldrice (= ab humana societate separavit).

asettan, wegsetzen. Be. 540, 42 bæd þæt he eode to his setle sittan to his swæsendum & unrotnysse of his heortan asette (= dummodo ille residens ad epulas tristitiam deponeret).

asléan, abschlagen. Be. 537, 34 his hand mid by earme be of his lichoman aslegen wæs, he hét to ahón (= a corpore præcisas). Vgl. beim Dativ ofaslean § 78, I. S. 127, aslean ebenda S. 111.

aspanan, weglocken. Or. 218, 10 se ilca consul gedyde eallum Romanum pa bismerlecestan dæd, pa he aspón of Scippium DC monna to him (of kann hier aber auch "von — her" bedeuten).

astifician, entwurzeln. Bo. 148, 2. So. 184, 2. Beide Belege s. bei awyrtwalian.

aswápan, wegfegen. Cp. 258, 18 sio sorg donne aswæpd aweg dæt yfel of dæm mode.

atéon, wegziehen. Cp. 36, 9 sio scyld hine swide feor of ealra haligra rime atuge; 441, 34 buton he of his hieremonna

mode da dornas dære idlan lufan ær upatuge (= nisi ab auditorum suorum cordibus spinas vani amoris evelleret). Bo. 242, 18 nán hæfignes dæs lichoman ne nán unpeaw ne mæg eallunga atíon of his mode þa rihtwisnesse. Ps. 29, 2 þu atuge mine sawle of neolnessum & of helle. — Vgl. Luc. 27, 42 bropor, læt þæt ic atéo þa egle of þinum eagan; . . . . téoh ærest þone beam of þinum eagan, and þonne þu gesihst þæt du atéo þa egle of þines brodor eagan. — Vgl. teon, beim Dativ ofateon § 78, I. S. 127.

ateran, wegreissen. Cp. 358, 20 mid dæm anum yfle aterad of dære mennescan heortan ealle da godan cræftas (= ab hu-

manis cordibus cunctas simul virtutes eradicant).

aðwéan, wegwaschen. Cp. 258, 3 donne dæt sár dære swingellan dissa worldbroca adwiehd ægder ge da gedohtan synna ge da gedonan of dære saule. Vgl. § 737.  $\gamma$ ., beim Genitiv § 40. c. (I. S. 41).

awegadrifan, wegtreiben. Cp. 401, 13 (s. bei adrifan).

awendan, abwenden. Cp. 305, 18 hie mon æt ælcum cierre mæg for hira leohtmodnesse of hiera agnum geneahte awendan. Bo. 106, 20 mon mæg þa sunnan awendan of hiere stede. Vgl.

gewendan, onwendan, wendan.

aweorpan, wegwerfen. Cp. 224, 8 (s. bei adón); 232, 25 bonne hie of hiera heortan nyllab aweorpan done æfst; 419, 31 bonne hi dæt yfel mid ondetnesse him of aweorpad. Bo. 260, 5 gesælig bib se mon, be . . . . of him selfum aweorpan mæg da diostro his Modes. Ps. 2, 3 utan aweorpan heora geocu of us; 9, 36 weordad aworpene ha synfullan of ægdrum his rica; 21, 5 ic eom utaworpen fram him of heora gesomnunga; 30, 25 hæt ic wære aworpen of hora eagena ansyne.

awindan, entwinden. Bo. 288, 13 ac gif him mon bonne

awint of ba clabas. Vgl. auch § 734.

awyrtwalian, entwurzeln. Bo. 122, 19 gif du ærest awyrtwalast of dinum Mode da leasan gesælpa & hi ofatihst of done (!) grund (Rawlinson liest hier: of atihp op; ebenso Sedgefield, ohne eine andere Lesart anzugeben; und doch hat auch Fox of, allerdings mit dem Vermerk: "Bod. 0d".); 148, 2 hwæper nu se anweald hæbbe pone peaw pæt he astificige unpeawas & awyrtwalige of ricra manna Mode & plantige dær cræftas on (= ut utentium mentibus virtutes inserant, vitia depellant). So. 184, 2 hwæper si pin ealde gytsung & seo gemæhd eallunga of dinum mode astyfcod were & wyrtwalod; 19 pæt pa worlde lustas ne sint eallunga awyrtwalode of dinum mode. Ps. 36, 9 hy beod awyrtwalode of eorpan. Vgl. beim Instrumentalis § 761.

besencan, versenken. Cp. 134, 24 bæt he for bære byrdenne gehefgad & oferswided ne sie besenced of dæm yfemestum

to dæm niedemestan.

brédan, wegziehen. Cp. 172, 10 ne bréde ge no da sten-

geas of \( \partial \text{m} \) hringum, \( \partial \text{yles} \) sio earc sie ungearo to beranne (= ut ad portandam arcam nulla mora præpediat, vectes nunquam a cir-

culis recedant). Vgl. abrédan.

ceorfan, abschneiden. Cp. 198, 11 Dauid cearf swide diegellice swide lytelne læppan of Saules mentelle his ealdhlafordes. Bo. 324, 20 hatige his unpeawas, ceorfe him of swa he swipost mæg. Vgl. aceorfan.

cígan, wegrufen. Be. 568, 18 me of weorulde cígde & labode. dón wegthun. Le. 100, 52 gif monnes tunge bið of heafde oðres monnes dædum dón. Vgl. auch adón, §§ 737.  $\varepsilon$ ., 756.

gebrengan, wegbringen. Cp. 316, 6 dætte hiene sio gewilnung dære gifernesse of his modes fæstrædnesse ne gebrenge

(= ne aut illos appetitus gulæ a mentis statu dejiciat).

gecirran, abwenden. Le. 64, 2 pæt ærendgewrit, þe þa Apostolas sendon ealle to Antiochia, and to Syria, and to Cilicia, þa sind nu of hæðenum þeodum to Criste gecirde.

gedwelian, irreführen. Bo. 182, 10 (s. bei alædan). Vgl.

beim Genitiv §§ 14. e., 40. n., I. S. 16, 42.

gehwyrfan, wenden, übersetzen. Be. 648, 23 seo wæs yfele of Crecisce on Leden gehwyrfed (= male de Græco translatum); vgl. bei areccan. Ps. 22, 2 Drihten . . . min mod gehwyrfde of unrotnesse on gefean. — Vgl. ahwierfan.

gelædan, führen. Ps. 14, ü. þa hie on hæftnyde gelædde wæron of Hierusalem to Babilonia; 17, 19 he me gelædde on rymet of minum nearonessum; 21, 8 se þe me gelæddest of minre modor innoðe. Le. 58, Einleitung ic þé ut gelædde of Ægypta londe and of hiora þeowdome. — Vgl. alædan, lædan.

gewendan, wenden, übersetzen. Bo. II, 11 peah pe he pas boc hæsde geleornode & of Lædene to Engliscum spelle gewende.

Vgl. bei areccan, auch awendan, onwendan.

habban, haben. Le. 78, 13 and hi hit hæbben ær XXX nihta of þam lande (= et habeant hoc.... eductum de terra illa).

lædan, führen. Or. 36, 23 Moyses lædde Israhela folc of Egyptum. — Vgl. alædan, gelædan, auch §§ 739. 99., 761.

lapian, laden. Be. 568, 18 (s. o. bei cigan).

niman, wegnehmen. Bo. 142, 26 da strengran nimah ha welan of ham unstrengrum; 232, 17. Vgl. Ælfric (Kluge) 50, 46 and he da hine of dære munuclican drohtnunge genam. — Vgl. animan § 739. u., beim Dativ § 78, I. S. 127.

onwendan, abwenden. Bo. 112, 23 bara unstillena gesceafta styring ne mæg no weorpan gestilled, ne eac onwend of bam ryne & of pære endebyrdnesse pe him geset is. Vgl. awendan, ge-

wendan.

sellan, weggeben. Le. 94, 41 pæt he hit ne móste sellan of his mægburge. Vgl. auch § 739. \xi\_5.

sendan, senden. Or. 96, 25 hiene sende mid scipehere of Persum to Læcedemonium.

spanan, weglocken. Cp. 350, 11 he das eordlican sibbe toscéd & da hefonlican & his apostolas spon of disum andweardan to dem ecean (= cum terrenam pacem a superna distingueret, atque ad venturam discipulos ex præsenti provocaret).

teon, wegsiehen. Be. 481, 21 da sohtan heora gewinnan him sarwe & worhtan him hocas & mid dam tugan hi earmlice adun of dam wealle. Bo. 140, 5 ac eow tihp swipe manigfeald gedwola of pam andgite. — Vgl. Lucas 27, 42 (s. bei atéon). — Vgl. atéon; auch §§ 31. e., 71. ee., 78, I. S. 37, 94, 127.

öwitan, abhauen. Be. 544, 43 (s. bei aceorfan). upatéon, wegsiehen. Cp. 441, 34 (s. bei atéon). utabrédan, wegnehmen. Be. 490, 4 (s. bei abrédan). utalædan, wegführen. Le. 74, 8 (s. bei alædan).

utaspiwan, ausspeien. Cp. 447, 2 ic hine wille est utaspiwan of minum mude (= incipiam te evomere ex ore meo).

utaweorpan, wegwerfen. Ps. 21, 5 (s. bei aweorpan).
utgelædan, wegführen. Le. 58, Einleitung (s. bei gelædan).
wendan, wegwenden, übersetzen. Cp. 6, 19 (s. bei areccan).
Bo. II, 2 Ælfred Kuning wæs wealhstod disse béc & hie of bécLedene on Englisc wende. Vgl. awendan, gewendan, onwendan,
auch § 734.

wyrtwalian, entwurzeln. So. 184, 2 (s. bei awyrtwalian). Vgl. noch Bli. Ho. 91, 36 eorpe bip onhréred of hire stowe. — Ælfric (Kluge) 60, 76 he aflig de his fæder of pam foresædan églande.

Über die Präpositionsverbindung ut of vgl. § 1059.

# § 734 β. Bei intransitiven Zeitwörtern der Bewegung.

afaran, weggehen. Or. 76, 12 he for pæm of dære wicstówe afór on áne digle stowe. Bo. 12, 25 ic ongeat pæt du wære utafaren of pines fæder epele, pæt is of minum larum. Vgl. auch § 740. aa.

afeallan, abfallen. Be. 619, 18 da wearp me slide & him of afeoll (= lapsus decidi). Cp. 142, 16 da men pe sigad on disses middangeardes lufan, oddæt hie afeallad of hiera ryhtwisnesse (= cadentes a sua rectitudine animas); ferner 296, 19; 358, 1; 395, 25; 360, 5 dæt we ne mægen upastígan on done weg & on da áre pe he of afioll, Vgl. auch § 740. ββ.

ascéotan, abschiessen, fallen. Be. 478, 37 ac him da eagan

of his heafde ascuton.

awindan, sich entwinden. Cp. 166, I sio æcs donne awint of dæm hielfe (= ferrrumque lapsum de manubrio); 8 sio æcs awint of dæm hielfe, & eac us of dære honda (= securis manum fugit). Vgl. auch § 733.

beon, auf dem Wege sein. So. 203, 35 & est ha rihtwisan syddan hy of hisse weorulde beod, hy gemunan swide oft ægdær ge das godes ge hes yseles he hy on disse weorulde hædon.

cirran, sich abwenden. Cp. 174, 4 swæ swide swæ he of dære æwe & of dære ryhtan lare ne cirre (= a communis ædificationis arte recedat).

faran, weggehen. Be. 543, 19 bæt he of dam lichoman faran sceolde (= egredi e corpore); ähnlich 541, 7. Or. 4, 33 Asterbal fór of Ispanium on Italie; ähnlich 40, 31; 158, 30; 194, 7; 134, 1 he fór ut on gársecg of bæm múban, þe seo ea wæs hátenu Eginense. Cp. 415, 21 færð swa wandriende from his háde & of his endebyrdnesse (= extra habitum atque extra ordinem proprium vagatur).

féran, weggehen. Cp. 46, 3 hwæt se ancenda Godes sunu of his fæder bosme wæs férende to urre andweardnesse dæt he ure gehulpe (= quando ipse summi patris unigenitus, ut multis prodesset, de sinu patris egressus est ad publicum nostrum).

forpféran, weggehen. Be. 500, 13 he forpférde of dyssum life (= transiens ex hac vita); ebenso 531, 6.

forbgangan, weggehen. Be. 484, 15 forbéodan of þam diglum stowum, de hi ær on behydde wæron (= emergentes de latibulis).

gangan, gehen. So. 202, 4 swa swa we of pisse weorulde weordad & seo sawle of pære carcerne gæð pæs lichaman. — Vgl. Bli. Ho. 27, 22 pæs pe he of pam fulwihtes bæpe eode. — Vgl. auch § 740. vv.

gefaran, gehen. Or. 19, 32 Wulfstan sæde þæt he gefóre of Hæðum.

geféran, gehen. Be. 588, 16 (s. § 753).

gewitan, gehen. Be. 506, 4 of Breotene gewiton (= a Brittania discesserint); ferner 549, 34. Cp. 316, 25 bæt hie gewiten of hiera geleafan (= discedent a fide); 356, 2 gif hio bonne of obres [modes] gewite, on bæs obres hio burhwunige (= si ab eis qui corripiuntur, expellitur, integra tamen in vestra qui corripitis mente teneatur). Bo. 6, 18 gewitab nu, awirgede woruldsorga, of mines begenes Mode. Ps. 38, 16 forlæt me nu, Drihten, to sumre róthwile on bisse weorulde, ær ic hire swa of gewite, bæt ic eft an ne sy.

léoran, weggehen. Be. 550, 26 of dissum leohte léorde (= ex hac luce migravit).

lyhtan, absteigen. Be. 553, 32 lyhte of his horse (= desiluit equo).

onwæcnan, erwachen. Cp. 459, 33 nu us is tima dæt we onwæcnen of slæpe (= de somno surgere). Vgl. § 741. 4.

seglian, segeln. Or. 19, 22 & of Sciringes heale he cwæð þæt he seglode on fif dagan to þæm porte þe mon hæt æt Hæþum. swifan, abfchweifen. Bo. 22, 10 (s. § 761a. b.). utafaran, wegfahren. Bo. 12, 25 (s. bei afaran).

wendan, sich wenden. Or. 222, 13 þa Scipia hiene hamweard wende of þæm lande. Ps. 2, 12 onfóð lare, þy læs eow God yrre weorðe, and þy læs ge wendon of rihtum wege. Vgl. auch § 733.

weorpan, sich entfernen. Bo. 16, 23 ic no ne wearp of pam sopan geleafan (= nec unquam fuerit dies, qui me ab hac sententiæ veritate depellat; vgl. § 383. d., S. 22); 136, 12 ælc gesceast bip heald onlocen wip hire gecynde, buton monnum & sumum englum, da weorpap hwilum of hiora gecynde (diese Stelle ist am angeführten Orte nachzutragen). So. 202, 4 (s. bei gangan).

§ 735 y. Beim Verbalsubstantiv.

Be. 530, 12 æfter his onweggewitenesse of Breotene (= post abscessum ejus a Brittania); 531, 31 on dam dæge de genealæhte hyre gecygednesse of dyssum life (= imminente ergo die suæ vocationis). Ps. 22, ü. be his agenre gehwyrftnesse of his wræcside; ähnlich 24, ü.; 30, ü. gebiddende to Drihtne for his hámcyme of þam wræce and of dam earfodan. Vgl. auch § 737. β.

§735ª d. Bei fyrr.

Bo. 366, 28 ac hit is swa fyrr of uncrum wege, of þæm wege þe wit getiohhod habbaþ on to farenne, þæt þæt ðu me ær bæde, hit wære ðeah nyttre to gecyrrenne & to ongitanne (= hæc autem etsi perutilia cognitu, tamen a propositi nostri tramite paullisper aversa sunt). Vgl. § 56. d., I. S. 60.

§ 736 s. Ganz un ab hängig, frei im Satze steht of öfters in den Länderbeschreibungen im Orosius.

Or. 8, 11 ond bonne of bære ilcan ie Danai sub andlang Wendelsæs, & bonne wib westan Alexandria bære byrig Asia & Affrica togædre licgeað; 10, 19 of bære ie Indus, þe be westan eallum bæm lande ligeð, betux bære ie Indus & bære þe be westan hiere is, Tigris hátte, þa flowað buta sub on bone Readan Sæ, & betux bæm twæm éan sindon bás land: . . .; 36 of bære ie Eufrate west ob bone Wendelsæ, & norb forneah ob ba beorgas þe mon Tauros hæt, ob bæt land þe mon hæt Armenie, & eft sub ob Egypte monege beoda sindon bæs landes; 14,6 nu hæbbe we awriten bære Asian subdæl; nu wille we fón to hire norðdæle: bæt is bonne of bæm beorgum þe mon hæt Caucasus.

§ 737 b. of führt dasjenige ein, wovon man befreit, erlöst, reinigt, aufweckt usw.

a. ahreddan, befreien. Ps. 21, 18 ahrede mine sawle æt heora sweordum, and of þæs hundes handa min lif.

β. aliesan, erlösen. Or. 48, 34 (s. bei mid § 706. αα); 62, 5 þætte Roma aliésed wearð of þeowdome þara unryhtwisestana cyninga & þara ofermodgestana, þe mon hæt Tarcuinie (= Roma

a Tarquiniorum regum dominatione liberata est); ebenso 214, 13. So. 167, 29 pu pe us alysdest of dam peowdome odera gesceafta; 170, 16 alyse me of dam gedwolan pe ic on od pisum dwealde. Ps. 5, ü. pa he alysed wæs of his mettrumnesse; gleich darauf: pa he alysed wæs fram Judeum; — 16, 12 of pære wræce minra feonda alys me; 24, 13 he alysd mine fet of gryne. — Vgl. Bli. Ho. 51, 33 pæt ge eow alésan of eowrum synnum; 63, 3 pe hine æfre of pæs grimman deofles gewealdum alésan mæge; 73, 7 us alésde of deofles peowdome; usw. — Wulfstan 121, 10 us ealle pa purh his dead alysde of ecan deade; 145, 2; 150, 28. — Lucas 7, 71 he alysde us of urum feondum and of ealra para handa pe us hatedon; 74 butan ege of ure feonda handa alysede. — Vgl. onliesan, beim Instrumentalis § 761.

Beim zugehörigen Verbalsubstantiv: Ps. 22, ü. he þancað Gode his alysnesse of his earfoðum; and eac þanciað Cristene men heora alysnesse of heora scyldum æfter fulluhte. Vgl. § 735.

- y. adwean, reinigen. Cp. 421, 21 se bid adwægen of unclænnesse, se de adwihd mid hreowsunga his unclænnesse (= baptizatur quippe a mortuo, qui mundatur fletibus a peccato.) Vgl. eine andere Verbindung von adwean Cp. 258, 3 (§ 733). Vgl. beim Genitiv § 40. c. (I. S. 41).
- 6. aweccan, erwecken. So. 166, 9 du pe ært fæder pæs suna pe us awehte & gyt wrehd of pam slepe ure synna; ebenso 31. Vgl. Bli. Ho. 67, 6 he Lazarum awehte of deape; ebenso 25; 69, 23, 27; 71, 31; ähnlich 77, 10; 95, 14. Vgl. auch Be. 627, 5 forpon de to awehtnesse liftendra monna of saule deape sum mon wæs sum fæc dead & eft to life lichoman arås (= ad excitationem viventium de morte animæ).
- e. don, befreien. Or. 204, 9 ealle pa Romaniscan men pe Hannibal on Crece geseald hæfde, him bebead se consul pæt hie eal hiera heafod bescearen to tacne pæt he hie of deowdome dyde (C.: adyde) (= captivi capitibus rasis ob detersam servitutem currum triumphantis secuti sunt). Vgl. § 733.
- ζ. geclænsian, reinigen. So. 167, 16 us geclensast of æallum urum synnum. Ps. 50, 3 of þysse scamleasan scylde geclænsa me. Vgl. Wulfslan 95, 23 þæt þa beon raðe amerede and geclænsode of synnum þurh ða myclan ehtnesse.
- η. gefriðian, beschützen, befreien. Ps. 21, 19 gefriða me of þæs leon muðe and of þam hornum þara ánhyrna gefriða me yrming.
- 3. generian, retten, befreien. Ps. 34, 11 bu generest bone earman of bæs strengran anwealde. Vgl. Bli. Ho. 67, 19 hie generede of deofles anwalde; 89, 23 genere me of bysses deabes bendum; 99, 3; 113, 33.
- i. gereafian, rauben. Cp. 260, 7 se pe ælce dæg saula gereafað of dæs ealdan feondes hondum (= de manu antiqui hostis captivorum animas quotidie rapiens); 343, 8 se de me bring

lac of earmes monnes æhtum on woh gereafodu (= qui immolat sacrificium de substantia pauperis; C.: gereafedum, vgl. § 744. αα.).

- x. onliesan, befreien. Bo. 104, 16 sippan heo of pam carcerne pæs lichoman onliesed bip (= mens... terreno carcere resoluta). Vgl. Bli. Ho. 89, 4 min lif of pære ecean forwyrde pu onlysdest. Vgl. aliesan.
- λ. toslupan, gelöst werden. Bo. 336, 11 þæt hi ne moton toslupan of heora endebyrdnesse.

μ. w(r)eccan, erwecken. So. 166, 9 (s. o. bei δ.). Vgl. hierzu

Haupts Zischr. 11, 422 f.

Vgl. auch Bli. Ho. 91, 12 pa he us mid his blode abohte of helle hæftnéde; 29, 20 he wolde.... Adam gefreolsian of pam langan wræce (vgl. § 678. εε.). — Lucas 30, 21 on pære tide he gehælde manega of ádlum, ge of witum and of yfelum gastum; 33, 2 (vgl. § 678. ζζ. bei from).

c. of bezeichnet die Richtung, = ,von - her'.

§ 738 a. Bei manchen transitiven Zeitwörtern der Wahrnehmung, des Lernens u. ä. bezeichnet of so die Richtung.

aa. alesan, auswählen, sammeln. Be. 578, 15 da mæg on dære béc gemétan swa hwylc swa hi rædep de we das of alesan (= de quo hæc excerpsimus). So. 200, 15 nu heft þa cwidas geendod þe þu on of disum twam bócum alése; 204, 29 hær endiad þa cwidas þe Ælfred kining alæs of þære béc þe . . .

ββ. bysnian, sich ein Beispiel nehmen. So. 166, 23 of

pinum rice we bysniad eall pæt we godes dod.

γγ. ceosan, wählen. Be. 474, 21 þæt hi donne ma of dam wifcynne him cyning curan donne of dam wæpnedcynne (= magis de feminea Regum prosapia quam de masculina Regem sibi eligerent).

γγ¹. gaderian, sammeln. Cp. 114, 3 δæt he of him gadrige δætte him stælwierðe sie (= assumere ex illa quod adjuvat). So. 171, 11 gadera þonne of δam eallum . . . þæt δæt þé mæst neod sy to witande.

86. geceosan, wählen. Be. 625, 43 gecuron hi of heora rime gemetfæstne man (= elegerunt ex suo numero virum modestum). Or. 56, 29 gecuron him anne scop to cyninge of Atheniensem (= Lacedæmonii Tyrtæum, poetam Atheniensem, ducem

prælio legunt).

- 56. gegaderian, sammeln. Or. 126, 9 Darius gegaderade fird of Persum & eac of oprum londum pone fultum pe he him to aspanan mehte (= tertio cunctis Persarum viribus sociorumque auxiliis contractis). Bo. 246, 13 ic ongeat pet des middangeard wæs of swide manegum and mistlicum dingum gegaderod (= ex tam diversis contrariisque partibus.. convenisset; diese Stelle könnte also auch in § 744 eingereiht werden).
- ζ. gehieran, hören. Cp. 92, 9 hit is gecweden öæt se sacerd sceolde sweltan, gif se swég nære of him gehiered ægöer

ge ingongendum ge utgongendum (= sacerdos namque ingrediens vel egrediens moritur, si de eo sonitus non audiatur). Ps. 3, 3 mid minre stemne ic cleopode to Drihtne, and he me gehyrde of his pam halgan munte; 17, 6 he gehyrde of his pam halgan temple mine stemne; 19, 6 he hine gehyrd of his pam halgan heofone. — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 74, 34 da lare de ic of dinum mude gehyrde.

ηη. geleornian, lernen. Be. 472, 5 of ealldra manna sægenum ob dás andweardan tid swybost we geleornodon þæt we hér writaþ (= ex priorum scriptis didicimus); 579, 43 æghwæþer dara dinga swa gefylled wæs swa he of dære gesihþe ge-

leornode (= ut ex visione didicit).

99. métan, finden. Be. 472, 19 sume we da of ealdra manna gewritum obbe sægene métton (= . . . partim ex scriptis vel traditione priorum comperimus).

- u. ongietan, erkennen. Ćp. 152, 16 dæt he mæge hwilum ongietan micel of lytlum (= ex minimis majora cognoscat); 208, 23 fordæm of dære scylde de he hiene donne bereccean ne mæge, he ongiete da þe he donne déd (= ut ex eo quod defendere nequeunt, cognoscant . .). Bo. 186, 3 ic wolde deah hit fullicor & openlicor of dé ongitan. Vgl. auch § 749. dd.
- xx. seon, geseon, sehen. Be. 599, 14 eac swylce þæt is gesægd (Miller liest das richtigere gesegen) þæt he wære gewis his sylfes forþfóre, of dam de we nu secgan hyrdon (= qui etiam præscius sui obitus exstitisse, ex his quæ narravimus, videtur). Or. 168, 34 þær ymbutan wæs hergende & bærnende, þætte Cartainense mehton geseon of heora byrg þæt fyr & þone teonan, þonne hie on fóre wæron (= ut vastationem et incendia de muris ipsius urbis specularentur). Bo. 346, 20 forþæm he of þæm hean hrofe hit eall gesihþ. So. 189, 13 þæt hy heonan of þisse weurlde magen geseon þa sunnan sylfe geseon; 202, 1 þæt we naðer ne myd þæs modes eagan nán wiht ne magon of þisse weorulde geseon eallunga swa swa hyt is (of þisse weorulde kann hier aber auch genitivisch sein, vgl. § 753).
- λλ. witan, wissen. So. 195, 25 hic wundrige hwi du swa swide georne & swa gewislice þæt to witanne þætte nefre nán man of disse carcerne þises &weardan lyfes swa gewislice witan ne myhte, swa swa du wilnast.
- β. of zur Bezeichnung des ,Woher' bei anderen transitiven § 739 Zeitwörtern.
- aa. abiddan, (er) bitten. Or. 80, 4 Xersis hæfde his agenes folces VIII C pusenda, & he hæfde of operum peodum abeden IIII CM; 31 & him from afaran het ealla pa burgware pe he of oberum londe him to fultome abeden hæfde.
- $\beta\beta$ . bringan, bringen. Be. 501, 9 da frægn he of hwylcum lande oppe of hwylcere beode hi brohte wæron; sæde him

man þæt hi of Breotene ealonde brohte wæron (= de qua regione vel terra essent adlati). Or. 70, 33 þonne sceolde him man bringan ongean of þære byrig crætwæn, se wæs mid siolfre gegiered. — Vgl. auch § 744. αα.

- γγ. cweðan, sprechen. Cp. 242, 13 gehierað hwæt of ðæs wisan Salomonnes múðe wæs gecweden (= audiant quod sapientis ore dicitur); 316, 9 gehieren ða oferetolan ða word ðe Crist of his agnum múðe cwæð (= audiant illi ex ore Veritatis).
- δδ. drincan, trinken. Cp. 372, 3 drinc δæt wæter of δinum agnum mere (= bibe aquam de cisterna tua).
- ss. eowian, zeigen. Cp. 461, 8 onne sculon hi him eowian diogolran & diopran lara of halgum bócum (= ut tunc subtiliora quæque de coelestibus audiant).
- ss<sup>1</sup>. forgifan, geben. Be. 486, 32 he Cristen wif hæfde, seo wæs him forgifen of Francena cyning cynne (= uxorem habebat Christianam de gente Francorum regia). Bo. 152, 4 ne magon hi nænne cræft forgifan þam þe hi lufiað of hiora welan, gif hi hine on heora gecynde nabbað.
- ζζ. gehælan, heilen. Be. 536, 5 cwæþ heo seo cwén þæt of ðære moldan ðæs flóres on ðam þæt wæter his bána ðwéales gegoten wæs, monige untrume men gehælede wæron (= de pulvere multi jam sanati essent infirmi). Ps. 19, 2 Drihten onsende þé fultum of his þam halgan temple, and of Sion gehæle ðé (= mittat tibi auxilium de sancto, et de Sion tueatur te; Luther: er sende dir Hülfe vom Heiligtum, und stärke dich aus Zion). Während also durch of an dieser zweiten Stelle der Ort eingeführt wird, von dem her das Heilen betrieben wird, dient of an der ersten dazu, das Mittel oder Werkzeug anzugeben, durch das geheilt wird. An anderen Stellen, aber nicht bei Alfred, führt of Dasjenige ein, von dem die Heilung befreit (s. § 737 am Schluss), wozu bei Alfred from verwendet wird (s. § 678. ζζ.).
- $\zeta\zeta^{1}$ . geliefan, glauben. So. 202, 2 ac of dam dæle þe we hys geseod, we sceolum gelifan þane dél þe we hys ne geseod.
- ηη. gebencan, denken. Be. 490, 7 dis mæg gebencean din broborlicnys of þæs þeofes hade, hu he gereht beon mæge (= hoc tua fraternitas ex persona furis pensare potest). Cp. 348, 14 of disum bebode we magon gedencean hu unaberendlic gylt sio towesnes bid, donne da lac fordæm biod forsæcene (= ex qua præceptione pensandum est). Le. 66, 6 of þissum anum dome mon mæg geþencean, þæt he æghwelcne on riht gedemeð (= ex hoc uno judicio perpendi potest, ut unicuique justum judicetur).
- ớθ. lædan, führen. Be. 474, 34 of Breotone nædran on scipum lædde wæron (= de Brittania adlati serpentes); 483, 30 of δæs strynde monigra mægþa cyningcynn fruman lædde (= de cujus stirpe multarum provinciarum regium genus originem duxit);

— nachgestellt: 501, 20 hwæt håtte seo mægð de das cnihtas hider of gelædde wæron. — Vgl. § 733.

u. niman, (ent) nehmen. Be. 472, 28 sume ic ærest nóm of dam gewritum de ic awriten gemétte . . .; 486, 23 nóman hi eac swylce him wealhstodas of Franclande mid (= acceperunt autem de gente Francorum interpretes). Cp. 258, 8 of Salomonnes cwidum we námon dætte dære wambe nama sceolde tacnian dæt mod, da da he cwæd: (= quia enim venter mens dicitur, ea sententia docetur qua scriptum est:). So. 166, 22 swa þeah swilce æ swylce we abbad & swylce þæawas swylce habbad ealle þa þe gód sint we námon of þinum & of þinum rice. — Vgl. Bli. Ho. 71, 8 sume naman þa twigu of þæm treowum & streowodan on þone weg. — Vgl. § 733.

hys modes æagum geseon wele, he sceal of swide lytlum hyt ongynnan. Auch in intransitiver Anwendung: Or. 8, 14 Europe hio ongind of Danai pære ie; 28 Affrica & Asia hiera landgemircu onginnad of Alexandria, Egypta burge. Bo. 234, 2 ongitan, pæt eall se dæl, se þe þæs treowes on twelf monþum geweaxeþ, þæt he ongind of dam wyrtrumum, and swa upweardes gréwþ oþ

bone stemn.

λλ. onliehtan, erleuchten. Bo. 20, 14 of þam lytlan spearcan de du mid þære tyndran gefenge, lifes leoht þé onliehte.

 $\lambda\lambda^1$ . onsendan, senden. Ps. 19, 2 (s. bei  $\zeta\zeta$ ).

μμ. reccan, erzählen. Bo. 260, 6 we sculon get of ealdum leasum spellum dé sum bispell reccan; 298, 21 ic dé mæg reccan of ealdum leasum spellum sum swipe anlic spell pære spræce pe wit nu ymbe spræcon.

rv. sécan, suchen. Be. 642, 31 sohte he him fultum of Angoldeode (= quæsivit auxilium de gente Anglorum). Le. 90, 37 gif mon wille of boldgetale in oder boldgetæl hlaford sécan.

ξξ. sellan, geben. So. 167, 22 us sillest ponne hláf éces lyfes & pone drinc of lyfes wylle. Vgl. § 733.

00. sendan, senden. Or. 202, 17 þa sendon þa burgleode of Cartaina æfter Hannibale. Ps. 17, 17 Drihten sende of his heanesse. — Vgl. Bli. Ho. 27, 10 gif þu sy Godes sunu send þé nyþer of þisse heanesse. — Vgl. § 733.

ππ. settan, setzen. Be. 647, 33 (s. bei σσ.). Bo. II, 5 hwilum he sette word be worde, hwilum andgit of andgite. Vgl. in § 733 bei areccan Cp. 6, 19.

earman mid his eagum, and settab his digollice, swa swa leo déb of his hole.

oo. writan, schreiben. Be. 647, 33 ic das boc for minre nydpearfe & minra freonda of geweorcum arwurpra fædera wrat & sette (= ex opusculis breviter adnotare). Di. 68 þæt hi me wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

of Godes bocum awriten has æfterfylgendan lare. — Vgl. Wulf-sian 152, 25 hæt hyre sunu sang swyde hlude of heofonum.

§739° y. of zur Bezeichnung des "Woher" bei intransitiven Zeitwörtern:

aa. lócian, schauen, sehen. Ps. 13, 3 Drihten lócað of heofenum ofer manna bearn.

ββ. onginnan, beginnen. S. § 739. xx.

γγ. sprecan, sprechen. Cp. 370, 19 swæ swæ of Gode beforan Gode we sprecad on Criste (= sicut ex Deo coram Deo in Cristo loquimur; ἀλλ' ὡς ἐκ Θεοῦ, κατενώπιον τοῦ Θεοῦ, ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν); se donne spricd of Gode beforan Gode, se be . .; 443, 26 hu Dryhten wæs sprecende of hefonum to his ehtere (= de cœlo Dominus loquens).

§ 740 d. of zur Bezeichnung des , Woher' bei intransitiven Zeitwörtern des Kommens, Gehens u. ä.

αα. afaran, weggehen. Cp. 385, 8 ac eft donne we full-gearowode weordad mit dæm godcundan cræfte, donne bio we of dære ceastre ut afærene, dæt is of urum agnum ingedonce, odre men to læranne (= ut cum virtute divina perfecte induimur, tunc quasi a nobismetipsis foras etiam alios instruentes exeamus). — Vgl. § 734.

 $\beta\beta$ . afeallan, fallen. Cp. 48, 10 ac hio was of swide gelicum willan, fordon hio afeoll of anum welle (= en ab utrisque exterius diversa vox prodiit, sed non a diverso fonte dilec-

tionis emanavit). Vgl. § 734.

γγ. (a)flówan, fliesen. Or. 12, 23 & pær neh sie eft flówende up of pæm sande. Cp. 372, 4 drinc dæt wæter of dinum agnum mere, & dætte of dinum agnum pytte aflówe (= bibe aquam de cisterna tua, et fluenta putei tui); 467, 29 he cwæd dæt he wolde dæt on worulde ford of dæm innodum á libbendu wætru fléowen, de wel on hine gelifden under lyfte.

od. arisan, aufstehen. Ps. 7, 6 aris, Drihten, of þinum yrre; 13, 11 hwa arist elles of Syon to þæm þæt he sylle Israelum hælo; 18, 5 seo sunne arist swide ær on morgen up, swa swa brydguma of his brydbure. — Vgl. Wulfstan 126, 15 þæt he syddan of deade arise. — Bli. Ho. 86, 19 forþon þe Drihten of

deape arás mancynne to bysene æfter his prowunga.

ss. aspringan, entspringen. Or. 88, 30 pat eac Edna pat sweflene fyr tacnade, pa hit up of helle geate asprong on Sicilia pam londe.

εε<sup>1</sup>. beon, sein. Or. 232, 15 on pæm fiftan geare pe Marius wæs consul, & eac pa mid Romanum wæs sibb of oprum

folcum (= von anderen Völkern her).

ζζ. cuman, kommen. Be. 474, 9 Peahte deod cóm of Scyphia lande on scipum (= de Scythia); 25 da wæron cumene of Hibernia Scotta ealonde (= de Hibernia progressi); 38 dara

bóca leaf, de of Hibernia cóman (= qui de Hibernia fuerant); 476, 33 dara eadigra Martyra da be of eallum middangearde to Drihtne cóman (= de toto orbe venirent); 483, 20 cómon hi of drim folcum dam strangestan Germanie, bæt of Seaxum & of Angle & of Geatum (= advenerant autem de tribus Germaniæ populis fortioribus, id est, Saxonibus, Anglis, Jutis); 23 of Seaxum bæt is of dam lande de mon hateb ealdSeaxan, coman EastSeaxan & SupSeaxan & WestSeaxan (= de Saxonibus, id est, ea regione quæ nunc antiquorum Saxonum cognominatur, venere . . .); ferner 24; 486, 25; 492, 4; 540, 33; — nachgestellt: 501, 17 he frægn hwæt seo deod nemned wære de hi of coman. Or. 32, 9 him cóm of þæm firenluste Godes wraco; 64, 18 ær þæm him seo bót of dæm cristendome cóm; 176, 33 cóm Hasterbal se níwa cyning of Cartainum on Libeum bæt igland (= Lilybæum venit ex Africa). Cp. 66, 1 sio halige gesomnung durh gesceadwisnesse gesihd & ongietad of hwæm ælc costung cymed (= quæ ex causis singulis tentamenta prodeant); 86, 19 of dære eordan cymed dæt fleax, dæt bid hwites hiewes (= de terra etenim byssus nitenti specie oritur); 124, 20 se swéta mete be hie héton monna, se him com of hefonum; ebenso 346, 25; 330, 8 ne wierd se gidsere næfre full fios, & se be worldwelan lufað ungesceadwislice, ne cymd him of dæm nán wæstm (= avarus non implebitur pecunia, et qui amat divitias, non capiet fructum ex eis); 344, 2 forgietad hiora demn be him of dæm gestreonum cymd odde cóm; 348, I se be of Gode cymb, he bid godes willan & gesibsum (= quæ autem desursum est sapientia); 417, 5 hwæder him dæt gedoht cume of færlicum luste, de of wilnunga & gedafunga, dæt hie swa gesyngeden (= utrum delectatione tantummodo, an etiam consensu deliquerint); 443, 19 da him dæt leoht com of hefonum & hine gebrégde (= super eum cœlitus lux emissa resplenduit); - nachgestellt: 334, 10 dios eorde, be him det gestreon of com (= de qua sumpti sunt). Bo. 126, I hi cumab ealle of him, & eft ealle to him, swa swa ealle wæteru cumad of dære sæ, & eft ealle cumad to dære sæ; 208, 24 swa cymd ælc gód of Gode, and eft to him; 368, 12 ælc þing cymp of sumum dingum; nachgestellt: 268, 22 done weg be de gelæt to bære heofenlican byrig, de bu ær of come. - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 34, 12 Bethleem, soblice of dé cymd se latteow be gewylt Israhela deoda. Bli. Ho. 29, 11 ealle has god cumah of hæm æsprenge Godes mildheortnesse; 69, 6 he com of pæm tune pe Scariot hatte; 77, 13 pa he of heofenum to eorpan cwóm; 103, 2; 105, 9. — Wulfstan 52, 21 ælc riht wisdom is cumen of gode; 23 be hæfð þæne wisdom, be of godes agenre gyfe cymb; ebenso 53, 2. - Vgl. § 741.5. m. dropian, tropfen. Ps. 44, 10 myrre, and gutta, and cassia dropiad of binum cladum, and of binum elpanbænenum

husum.

m<sup>1</sup>. feohtan, fechten. Or. 42, 33 bonne ba Lapithe ge-

sawon Thesali þæt folc of hiora horsum beon feohtende wið hie; vgl. 132, 19 Poros & Alexander gefuhton ánwig of horsum. Vgl.  $\vartheta\vartheta^1$ .

ηη<sup>3</sup>. flówan, s. aflówan.

 $ηη^8$ . gangan, s. νν.

39. irnan, laufen, fliesen. Or. 8, 15 Europe hio ongind of Danai pære ie, seo is irnende of norpdæle, of Riffeng pæm beorgum.

39. plegian, spielen, Übungen machen. Or. 118, 29 þa

on dæm dæge plegedon hie of horsum. Vgl. m<sup>1</sup>.

u. rinan, regnen. Or. 3, 26 hu mon geseah weallan blod

of eorban, & rinan meolc of heofonum.

\*\*. scéotan, aufschiefsen. Or. 8, 31 pære Affrica norp-westgemére is æt pæm ilcan Wendelsæ pe of dæm garsecge scyt, dær Ercoles syla stondað; 12, 26 ond ponne of pæm sæ, pær he up of pæm sonde scyt, he is east irnende; 22, 4 be norðan Constantinopolim Creca byrig scyt se sæearm up of pæm sæ westrihte pe man hæt Euxinus.

\*\*\*. scínan, scheinen. Cp. 86, 21 hwæt mæg donne elles been getacnod durh dæt fleax buton lichoman clænnes, sio sceal

scinan of clænre heortan.

\*\*x². standan, hervorstehen. Be. 645, 29 stod se leoma him of swylce fyren decelle ongean nordæle middangeardes (= portabant autem facem ignis contra Aquilonem, quasi ad accendendum adclinem; Miller: a beam stood out from them).

λλ. upcuman, aufstehen. Be. 497, 5 gif bonne of scondlicum gepohte bæs wæccendan upcymeb seo bysmrung slæpendes (= ex turpi cogitatione vigilantis oritur inlusio dormientis).

 $\mu\mu$ . utaberstan, losbrechen. Cp. 278, 8 oddæt hit on last of his tungan utabirst to openum bismere dæm odrum (= us-

que ad apertas lingua contumelias erumpat).

vv. (ut)gangan, ausgehen. Be. 494, 36 of heortan utgangeh yfele gepohtas (= ex corde exeunt). Cp. 48, 10 lóca nu hu ungelic spræc eode of dissa twegea monna mude; 316, 15 ac dæt dæt of his mude gæd, dæt hiene geunclænsad (= quæ exeunt de ore). Ps. 21, 8 syddan ic of hire innode eode, pu wære min God. — Vgl. Lucas 25, 19 and eal seo menigeo sohte hine to æthrinenne, for þam þe mægen of him eode. — Bli. Ho. 27, 7 ne bið on hlafe ánum mannes lif, ac of eallum þæm worde þe gáþ of Godes muþe. — Vgl. auch § 734.

ξξ. weallan, wallen. Or. 3, 26 (vgl. u.).

oo. weaxan, wachsen. Be. 491, 5 pæt pæt tuddur ne grówan ne weaxan mihte of swylcum gesinscype (= ex tali conjugio sobolem non posse succrescere). Cp. (vgl. auch § 756) 340, 7 hu, ne bið he donne swelce he sáwe gód, & him weaxe of dæm ælc yfel (= peccatorum seges quasi ex virtute seminatur); 401, 14 he wolde da sorga awegadrífan disses middan

geardes of his hieremonna mode da de biod aweaxene of dæm gesinscipe (= curas nascentes ex conjugio). Bo. 20, 19 of þæm þonne onginnad weaxan þa mistas þe þæt Mod gedréfaþ (= ex quibus orta).

nn. winnan, kämpfen. Or. 278, 25 on pære tide wæron Dioclitie III cyningas on winnende: Caucarius on Bretlande, & Achilleus of Egypta londe, & Marseus of Persum (= Carausio rebellante in Britanniis, Achilles in Ægypto, cum et Narseus etiam rex Persarum Orientem bello premeret).

s. of = ,woher' zur Bezeichnung des Ortes der Herkunft oder Abstammung bei Zeitwörtern und bei Hauptwörtern.

aa. Bei Zeitwörtern.

§ 741

- 1. beon, sein: Be. 476, 5 Severus Casere, se wæs Æffrica cynnes, of dære byrig de Lepti hatte (= Severus, genere Afer Tripolitanus, ab oppido Lepti); 483, 21 of Geata fruman syndon Cantware (= de Jutarum origine sunt Cantuarii); 502, 39 coman seofan Brytta biscopas & ealle da gelæredestan men da wæron swybest of Baancorona byrig (= maxime de . . . Monasterio, quod vocatur Bancornaburg); 503, 7 gif he donne is unmilde & oferhydig, donne is bæt cub bæt he nis of Gode (= non est de Deo); 534, 18 com sum ober man, men sædon bæt he wære of Bretta deode (= venit alius quidam de natione Brittonum); 535, 10 forbon be he of obre (Miller: oberre) mægbe wæs (= de alia provincia ortus); ähnlich 550, 22; 646, 11; 547, 25 wæs dæs wer Furseus of dam æbelestan cynne Scotta (= erat de genere Scottorum); 621, 8 da feng æfter him Ine to WestSeaxna rice, se wæs eac of dære cynelican strynde (= successit Ini de stirpe regia); ähnlich 637, 40. Or. 54, 17 he wæs of Sicilia þæm londe; 58, 24 (s. § 671. β.); 92, 5 Romana gewinn & para Gallia, pe wæron of Senno pære byrig (= Galli Senones). — Vgl. Ælfric (Kluge) 51, 55 pa sæde him man bæt hi of Englalande wæron: 58, 4 of pam synd ealle ping and on pam synd ealle ping; (Thorpe) I. 30, 8 he was of Dauides mægde; 40, 11 he was æfre God of Gode, Wisdom of dam wisan Fæder. — Bli. Ho. 89, 21 bu wast, bæt hire flæsc is of minum flæsce, & hire ban of minum bánum.
- 2. acenned beon, erzeugt werden, herstammen. Be. 477, 28 hwæt limpeb dæs to dé of hwylcum wyrtruman ic acenned si (= qua sim stirpe genitus); 479, 31 Constantinus his sunu dam gódan Casere se wæs of Elena dam wife acenned his rice forlét (= Constantinum filium ex concubina Helena creatum); 495, 21 ne wæs acenned of unrihthæmede ne durh dyrne forligenysse, ac acenned wæs of ælicum gesinscype (= non enim de adulterio, sive fornicatione, sed de legitimo conjugio natus fuerat); 517, 38 da begen him wæron acende of Cwenburhge (= ei nati sunt de Quænburga); 558, 7 Ecbyrht se halga wer of Angelcynnes

cynne acenned munuclif wæs lædende on Hibernia (= Ecgberct, vir sanctus de natione Anglorum); 586, 12 his Sunu done acennedan of Fæder acennedne ær weorulde (= ex Patre generatum). Cp. 312, 19 dætte of dæm gode ne weorde wierse yfel acenned (= ex virtute generentur). — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 40, 10 þæt Word, þæt is se Wisdom, is acenned of dam Ælmihtigum Fæder; ähnlich 70, 19.

3. geweorpan, entstehen. Be. 494, 28 us pæt was geworden of synne dæs ærestan mannes, pæt us hingrian mihte (= ex culpa primi hominis factum est).

4. onwæcnian, erwachen, entstehen. Bo. 288, 21 forpam of pam unmetta, & pam ungemetlican gegerelan, of pam swetmettum, & of mistlicum dryncum pæs lipes, onwæcnap sio wode

brág þære wrænnesse. Vgl. auch § 734.

- 5. cuman, kommen, herstammen, entstehen. Be. 494, 27 oft butan synne bib don bæt of synne cymb (= venit ex culpa). Or. 48, 14 ba da Gotan coman of been hwatestan monnum Germania. Cp. 188, 4 hiera ægder astyred sumne undeaw, deah hie ungewealdes cumen of des lichoman mettrymnesse; 240, 17 donne mon mæg ongietan of hwæm hit ærest com, & for hwæm (= quia quo initio ad culpam peccator accesserit, videtur); 306, 18 eac is to wietanne dætte sume undeawas cumad of odrum undeawum sua ilce sua hie comon ær of oðrum (= quia quædam vitia sicut ex seipsis gignuntur, ita alia ex aliis oriuntur); 312, 10 hu micel leohtmodnes & leasferones & oferspræc cymo of oære oferwiste (= quanta sibi per esum loquacitas, quanta mentis levitas insidietur); 435, 17 sio donne de longe gesired bid, sio cymd symle of yflum ingedonce (= in studiis vero malitiosa semper intentione peccatur); 455, 23 dæt dær deah ne weaxe on him sio of drycnes das eges, de cymd of das yflan blodes flownesse (= impressa ex conspersione formido). Bo. XII, 17 hu of pam mycelan gode cumab ba læssan; ähnlich 208, 19; 24, 14 hi cumad of woruldgitsunga; 168, 14 ælc mon wát bæt ealle men of ánum Fæder cómon & of anre méder; ebenso 170, 7; 284, 2 se anweald bara yslena ne cymb of nanum cræste, ac of unbeawum. Vgl. auch
- 6. forðcuman, entstehen. Cp. 106, 21 da ungelicnesse de of hiera undeawum forðcymeð (= quæ accessit ex vitio).
- 7. geboren beon, geboren sein. Or. 296, 11 for bon he of hiora lande geboren wæs.

Hierhin können auch einige der Beispiele aus § 740 gezogen werden.

§ 742 ββ. In freier Stellung bei Hauptwörtern, gleichsam einen aufgelösten Relativsatz darstellend: Be. 502, 24 da lædde mon forþ sumne blindne mon of Angelcynne (= quidam de genere Anglorum); 521, 8 him Penda on fultume wæs, se fromesta esne of Mercna cyningcynne (= Penda viro strenuissimo de regio

genere Merciorum; in diesem wie in manchem anderen dieser Fälle nähert sich diese Verbindung der Vertretung des Genitivs, vgl. §§ 751 ff.); 528, 34 bætte swa æbele foregenga swylcne yrfeweard his æfestnysse & his rices hæfde of his sylfes mægsibbe (= talem haberet de sua consanguinitate & religionis heredem); 539, 30 hæfde Oswio . . efenhletan . . . , dæs nama wæs Oswine of Edwines cynne des cyninges (= consortem, vocabulo Osuini, de stirpe regis Æduini); 548, 37 he öær eac halige weras of his cynne gemétte (= virorum de sua natione Sanctorum); 558, 29 betwih das wæron twegen geonge æbelingas mycelre glauwnesse men of Angelbeode Æbelhun & Ecbyrht (= erant inter hos duo juvenes magnæ indolis, de nobilibus Anglorum, Æ. & E.); 560, 27 nam he twegen bisceopas of Britta deode on gesibscipe dære halgunge (= duobus de Brittonum gente Episcopis); 563, 19 wæs he se man on cyriclicum deodscipe of Angelcynne well gelæred (= vir in Ecclesiasticis disciplinis doctissimus, de genere Anglorum; auch Miller übersetzt, trotz der auffälligen Stellung: this man was of English descent and well trained in ecclesiastical discipline); 582, 20 wæs dær sum munuc of Scotta cynne, se wæs Dicol haten (= Monachus quidam de natione Scottorum); ähnlich 599, 27. Or. 2, 27 hu Gallie of Senno abræcan Romeburg; ebenso 3, 20; 50, 7 Alexander, Priamises sunu bæs cyninges, of Troiana bære byrig, genom bæs cyninges wif Monelaus, of Læcedemonia, Creca byrig, Elena; 68, 20 pær Mutius nære, an monn of dære byrig; 80. I ba wæs mid him an wræccea of Læcedamania, Creca byrg, se wæs haten Damerad (= Demaratus Lacedæmonius); ähnlich 06, 24; 106, 25 him leofre was bot hie Romanisce cyningas hafden bonne of heora agnum cynne; 112, 19 heora gewuna wæs bæt hie woldon of ælcerre byrig him self anwald habban (hie und of æ. b. gehören zusammen); ebenso 112, 22 þa bædan hie Philippus æst of anre byrig, ponne of operre, bæt hie him on fultume wære wib ba be him on wunnon; 136, 4 (s. § 670); hierhin gehört auch: 152, 35 ne furbon bætte ba wolden gefriend beon be wæron gebrodor of fæder & of méder. Bo. 2, I on dære tide be Gotan of Sciddiu mægbe wib Romana rice gewin upahófon. — Vgl. Bli. Ho. 71, 16 hit is se Nadzarenisca witga of Galileum.

d. of bezeichnet bei Zeitangaben den Ausgangspunkt, = § 743, "von...ab". Be. 480, 13 of dere tide Romane blunnun ricsian on Breotene (= ex quo tempore); 483, 26 is sæd of dære tide de hi panon gewiton op to dæge pæt hit weste wunige (= ab eo tempore); ebenso 484, 21; 499, 37; 517, 33; 521, 9; 526, 2; 535, 33; 536, 40; 559, 6; 565, 36; 573, 32; 600, 19; 602, 28; 588, 13 of dære tide uhtsanges od lutterne dæg (= ex tempore matutinæ synaxeos usque ad ortum diei); — 512, 8 ac he ærest geornlice å of tide ... þæt riht leornade (= verum primo diligentius ex tempore ... rationem ediscere; Miller übersetzt:

from time to time, doch ist of tide nichts weiter als die wörtliche Übersetzung des Lateinischen, das "sogleich, aus dem Stegreif" bedeutet). Or. 60, 28 eac of dæm ilcan geare pe Procos ricsade in Italia wæron eac swilce LXIIII wintra, ær mon Romeburg getimbrede (vorher (Z. 26) from) (= a primo anno Procæ usque ad conditionem Urbis intersunt anni . . .). So. 176, 5 hu mæg ic forlæten pæt dæt ic wót & can & of cyldehade togewonod eom. Ps. 47, 11 pæt hy hy mægen eft secgan of cynne on cynn; ebenso 48, 10. — Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 64, 14 Godes Gast him wæs on wunigende æfre of dam dæge.

e. of dient auch zur Bezeichnung des Herkommens, wenn es den Stoff einführt, aus dem Etwas gemacht ist.

§ 744 a. Bei transitiven Zeitwörtern.

au. bringan, darbringen. Cp. 342, 4 árleasra offrung bið awierged, forðæm hio bioð brohte of unryhtum gestreonum & of mándædum ( $\rightleftharpoons$  quia offeruntur ex scelere); 8 se þe me brengð lac of earmes monnes æhtum on wóh gereafodum ( $\rightleftharpoons$  qui immolat sacrificium de substantia pauperis; vgl. § 737.  $\iota$ .). Vgl. auch § 739.  $\beta\beta$ .

 $\beta\beta$ . gesettan, einrichten. Be. 583, 13 da gestapelode he dær mynster & pæt to reogol life gesette swypost of dam broprum de he mid him brohte (= fundavit Monasterium, ac regulari vita instituit, maxime ex his quos secum adduxerat Fratribus).

γγ. getimbrian, bauen. Be. 517, 26 da he dær hræde geweorce of treowe cyricean getimbrede (= quam ibidem ipse de ligno citato opere construxit). — Vgl. Chronik 25, 626 on Eoferwic, þær he ær hét getimbrian cyrican of treowe; . . . & þær he hét eft timbrian maran cyrican of ståne.

od. (ge)wyrcan, machen, herstellen. Be. 473, 19 her beob swybe genihtsume weolocas, of dam bib geweorht se weolocréada tælhg (= quibus tinctura coccinei coloris conficitur); 552, 12 pætte no mihton Godes beon da de manna handum geworhte wæron of eorplicum timbre odde of treowum obbe of stanum (= qui hominum manibus facti essent; Dei creandi materiam lignum vel lapidem esse non posse); 588, 27 done stan secean, þæt mon mihte da druh of geheawan & gewyrcean (= de quo locellum in hoc facere possent; dass man daraus . . .); 31 hi sona gemétton druh of hwitum stane fægere geworhte (= de marmore albo pulcherrime factum). Or. (vgl. auch § 756) 18, 18 on þæm sciprapum, be beod of hwæles hyde geworht, & of séoles; ebenso 22; 54, 23 he . . geworhte anes fearres anlicnesse of are (= taurum aëneum fecit); 74, 17 he is geworht of tigelan & of eorotyrewan; 202, 5 ane byrgenne, swelce hiera peaw wæs þæt mon ricum monnum bufan eorðan of stánum worhte; 210, 26 & him eft wæpeno worhton, þa þe ísen hæfdon, & þa þe næfdon, hie worhton sume of seolfre, sume of treowum. Cp.

82, 23 ðæt hrægl wæs beboden ðæt sceolde bion geworht of purpuran & of twiblium derodine & of twispunnenum twine linenum (= quod recte superhumerale ex purpura, bis tincto cocco et torta fieri bysso præcipitur); 124, 14 swæ eac ðæm lareowe is to mengenne ða liðnesse wið ða réðnesse, & of ðæm gemange wyrce gemetgunge (= miscenda ergo est lenitas cum severitate, faciendum quoddam temperamentum ex utroque); 168, 22 hát wyrcean twegen stengeas of ðæm treowe, þe is háten sethim (= faciesque vectes de lignis S.); ähnlich 170, 8; 346, 5. Bo. 354, 11 he wyrcþ of yfle gód. — Vgl. Bli. Ho. 73, 20 þeos smerenes wæs geworht of ehtaténe cynna wyrtum. — Wulfstan 108, 8 of eorðan gewurdan ærest geworhte þa, ðe we ealle of cóman, and to eorðan we sculan ealle geweorðan. — Ælfric (Thorpe) II. 38, 9 eall his reaf wæs geworht of oluendes hære.

Vgl. auch North. Matth. (Kluge) 38, 3, 4 de ilca sodlice iohannes hæsde gewéde of hérum dæra camella (= habebat uestimentum de pilis camelorum). — Ælfric (Kluge) 57, 124 se earm

weard geléd árwurdlice on scrine, of seolfre asmipod.

### β. Bei intransitiven Zeitwörtern.

§ 745

Be. 478, 19 da wæs þes man durh Godes gyfe of ehtere geworden sopfæstnesse freond (= ex persecutore factus collega veritatis); 623, 32 ond forþam de he da útlican to geleafan brúcan ne mihte, he da his geférum ma of his mægna bysenum brycian gymde (= et quoniam externis prodesse ad fidem non poterat, suis amplius ex virtutum exemplis prodesse curabat). So. 185, 20 of twam dingum we sint þæt we sint, þæt [h]ys of saule & of lichaman.

- y. Auch der Stoff der Gedankenäusserung kann durch § 746 of eingeführt werden. Be. 471, 24 swybost he me sæde of Deodores gemynde. Or. 17, 31 fela spella him sædon þa Beormas ægþer ge of hiera agnum lande ge of þæm landum þe ymb hie útan wæron; 42, 15 ic sceall eac ealle forlætan þa þe of Perseo & of Cathma gesæde syndon.
- f. Das von of Eingeführte kann nun auch die Ursache, den Grund, den Urheber, das Mittel bezeichnen.
- a. Den Urheber giebt of häufig beim Zeitwort an, nament-§ 747 lich beim Passiv. Or. 1, 26 hu II æpelingas wurden afliemed of Scippium; 24, 2 Ispania land is pryscyte, & eall mid fléete útan ymbhæfd, ge eac binnan ymbhæfd ofer da land ægper ge of þæm gársecge ge of dam Wendelsæ (= Hispania universa terrarum situ trigona est, et circumfusione Oceani Tyrrhenique pelagi pene insula efficitur); 42, 18 hu hreowlice he weard adræfed of Othinentium his agenre peede (vgl. S. 422 o.); 58, 4 þæt Creca folc fela géara him betweenum dréogende wæren, ægper ge of Læcedemonia, ge of Mesiane, ge of Boetium, ge of Atheniensium;

100, 22 hiere gewitgad wæs of sodfæstum monnum bæt heo . . . .: 126, 2 bæt gefeoht wæs gedon mid micelre geornfullnesse of bæm folcum bæm (= ingentibus utrimque animis pugna committitur); 154, 28 for bon fylste Pirrus Tarentinum for bon be Tarente seo burg was getimbred of Lacedemonium, be his rice by was (= ex Lacedæmoniis conditam civitatem). Cp. 278, 10 swæ he sæwð done sticel dæs andan, oddæt dærof awiexd towesnes, & of dære towesnesse bid det fyr onæled dære fiounga, & sio fioung adwæsco da sibbe (= hinc seminantur stimuli, oriuntur rixæ, accenduntur faces odiorum, pax extinguitur cordium); 417, 7 hit oft gebyred dæt dæt mod wyrd gecostod of dæs flæsces lustfulnesse (= plerumque enim tentatur cor, et ex carnis nequitia delectatur). Bo. 218, 6 ealle steorran weorpab onlihte & gebirhte of dære sunnan. Ps. 8, 2 of dæra cilda múde, pe meolc súcad, pu byst hered; 35, 9 of binum leohte we beod onlihte. - Vgl. Lucas 34, 14 bæt sæd be feoll on ba bornas bæt synt ba be gehyrab, and of carum and of welum and of lustum byses lifes synt forbrysmede and nænne wæstm ne bringað; 38, 43 fordælde on læcas eall bæt heo ahte, and ne mihte beah of ænegum beon gehæled. — Bli. Ho. 71, 17 se sceal beon geweorbod of cilda mube meolcsúcendra. — Chronik 26, 640 Ermenred gestrynde twegen sunu, ba syddan wurdan gemartirode of Dunore. — Bei manchen dieser Beispiele kann man übrigens auch das of durch ,von - her' überseizen.

B. of führt das ein, was Grund oder Ursache, besonders Beweggrund, einer Thätigkeit ist. Be. 490, 12 donne is hit of lufan to donne, nalæs of wylme ne of hátheortnysse (= ex caritate agendum est, & non ex furore); 493, 38 das wif da de heora bearn of unrihtum gewunum obrum to fédanne syllab (= ex prava consuetudine); 494, 13 eall bæt de we drowiab on dyssum deadlican lichoman, is of untrumnysse dæs gecyndes; forbon hingrian, dyrstan, hátian, célian, werigean, eall þæt is of untrumnysse dæs gecynnes (= ex infirmitate naturæ); 495, I for hwon donne þæt wif bæt heo clæne mode of gecynde drowab, sceal hire on unclænnysse geteled beon (= ex natura); 496, 35 of hwylcere wisan dam mode hit gegange dæs slæpendan; forbon hwilum hit gelimpep of oferfylle, hwilum of bæs gecyndes oferflownysse & untrumnysse, hwilum of gebohte; and donne hit of does gecyndes oferflownysse & untrumnysse becymeb, . . . . (lateinisch stets = ex); 497, 31 hit dære lustfullnysse of þam sylfan rihte wibcwyb (= ex ratione); 41 he bib free of dære sobfæstnysse de he lufab. he bib gehæfted of dære lustfullnysse, da he byreb genyded (= liber ex justitia quam diligit, captivus ex delectatione quam portat invitus); 599, 32 seo dearlwisnes des heardan lifes him ærest of nyde becom for bote his synna (= ex necessitate emendandæ suæ pravitatis); 631, 24 næfre he his da wætan hrægel & da cealdan asettan wolde, obbæt hi of his seolfes lichoman gewearmedon & adrugedon (= ex suo corpore calefierent). Or. 34, 6

bæt he of dæm cræfte Pharaone bæm cyninge swa leof wurde; 76, 3 dæt ... hiere anweald is ma hreosende for ealddome bonne of æniges cyninges niede; 100, 11 Creca gewinn, be of Læcedemonia dære byrg ærest onsteled wæs; 102, 5 (vgl. bei mid § 707); 106, 32 bæt sio sibb of his mihte wære. Cp. 26, 16 hi ricsiad of hira agnum dome, næs of dæs hihstan déman (= ex se namque, et non ex arbitrio summi rectoris regnant); 48, 11 sio spræc wæs of swide gelicum willan; 156, 24 donne hie of vflum willan ne gesyngab, ac of unwisdome & ungewisses obbe ungewaldes obbe of flæsclicum gecynde obbe of wacmodnesse & of unbieldo obbe of untrymnesse modes obbe lichoman (= cum non malitia, sed sola ignorantia vel infirmitate delinquitur); 168, 14 od dæt he afild of his agnum willan (= a semetipso corruat); 358, 17 gif he ne bid of godum willan & of untwyfaldre lufan ongunnen (= quia non ex unitate charitatis oriuntur). Bo. 16, 4 forbon be bé is swipe micel unrotness nu getenge, ge of dinum yrre, ge of dinum gnornunga; 58, 6 hwæber se bin wela dines bances swa deore seo be for his agenre gecynde; hwæber ic bé secge beah bæt hit is of his agenre gecynde nas of binre; gif hit bonne his agenre gecynde is, nas of dinre (hier also gleichgestellt mit dem Genitiv; = divitiæne vel vestri vel sui natura pretiosæ sunt?); ähnlich 66, 9; 82, 25; 84,3 gif se anweald bonne of his agenre gecynde & of his agenes gewealdes god wære (das zweite of ist naturlich nur irrtumlich dahin geraten); ähnlich noch 32; 248, 26 swa pæt ic un g eape mihte geseon swibe lytellne sciman leohtes of bisum beostrum. So. 191, 6 æall bætte sób byd byd of sobfestnesse sob, & ælc bara be clenne byd byd for clennesse cléne, & se be wis byd he byd for wysdome wis. Ps. 32, 15 nawher ne dam horse, ne hæm rædemen, ne wyrd geborgen of his agnum cræftum (= in abundantia autem virtutis suæ non erit salvus). Le. 60, 13 gif hwa ponne of giernesse and gewealdes ofslea his bone nehstan. - Auch bei vielen dieser Beispiele ist die Übersetzung ,v o n - h e r' möglich, die ja auch der Bedeutung entspricht.

Hierhin gehört auch der Ausdruck of inneweardre heortan = ex intimo corde: Be. 477, 4 pæt he.. of inneweardre heortan Cristen wæs geworden (= Christianus integro ex corde factus est); 501, 14 he ba of inneweardre heortan swipe sworete & bus cwæp (= intimo ex corde); 559, 4 of inneweardre heortan God wæs biddende, pæt he.. (= intimo ex corde); 606, 42 ac forpgotenum tearum of inneweardre heortan Drihtne his willan bebead (= profusis ex imo pectore lacrymis).

y. of führt das ein, woran Etwas erkannt wird.

§ 749

au. cunnan, erkennen. So. 173, 21 ic hine can nu swa ic hine of dam uttram gewitum cunnan mæge, ac ic wilnode þæt ic cude hys ingehance of minum ingehance (vorher (20) steht mid).
ββ. gemynan, sich erinnern. Cp. 254, 18 dætte dæt mod

pe ofer his mæð bið upahafen gemyne of ðæm swingum þe ðæt flæsc ðolað to hwæm eall mancynn gesceapen is (= ut animus ex percussa quam sustinet carne memoretur).

γγ. oncnawan, erkennen. Cp. 405, 18 of dissum wordum we magon oncnawan, dat... (= ut hinc utique colligamus).

ôc. ongitan, erkennen. Be. 591, 33 da ongeaton hi da de hine geornlice sceawodon of his &wlitan & on gebærum & eac swylce on his wordum, þæt he ne wæs of dearfendum folce swa swa he sægde, ac þæt he wæs æþelre strynde (= animadverterunt ex vultu & habitu & sermonibus ejus). Cp. 208, 23 of dære scylde de he hiene donne bereccean ne mæge, he ongiete da þe he donne déd (= ex eo cognoscant). Vgl. auch § 738. u.

§ 750 8. Durch of wird das Mittel bezeichnet, wodurch Etwas ist oder entsteht oder bewerkstelligt wird. Auch hier bleibt die Urbedeutung "von - her" leicht erkennbar. Be. 493, 9 bæt dære menniscan gecynde of ælmihtiges Godes gyfe gehealden wæs (= quod naturæ humanæ ex omnipotentis Dei dono servatum est); 536, 5 (vgl. § 739. ζζ.). Or. 34, 4 ha sæde he Sompeius hæt he hær drycræftas geleornode, & of þæm drycræftum þæt he gewunode monige wundor to wyrcenne; 8 bæt he of bæm drycræfte geleornode godcundne wisdom; 60, 22 ba ricu of nanes monnes mihtum swa gecræftgade ne wurdon, ne for nanre wyrde buton from Godes gestihtunge; 62, 10 bæt ba anwaldas sien of wyrda mægenum gewordene, nales of Godes gestihtunge; 126, 32 genoh sweotollice us gedyde nu to witanne Alexander hwelce ba hæðnan godas sindon to weorbianne, bæt hit swibor is of bara biscepa gehlote & of heora agenre gewyrde bæt bæt hie secgað bonne of bara goda mihte. Cp. 248, 12 dylæs fremde men weorden gefylled of dinum geswince (= ne forte impleantur extranei viribus tuis; gefyllan hat sonst den Genitiv bei sich, um das zu bezeichnen, womit gefüllt wird, s. § 41., I. S. 43, oder mid, s. §§ 705. xx., 716. δδ., 726. αα.); 322, 5 gif hwa dénige, dénige he swelce he hit of Godes mægene dénige, næs of his selfes (= si quis administrat, tanquam ex virtute, quam administrat Deus); 439, 12 donne hi wénad dæt hi of hira ægnum mægene hi hæbben gehealden wið ða lytlan scylda (= qui enim vane elati boni minimi custodiam suis viribus tribuunt); 447, 24 (?, vgl. § 760). 152, 4 ne magon hi nænne cræft forgifan þam þe hi lufiað of hiora welan, gif hi hine on heora gecynde nabbað; 234 18 hu his gesceafta weaxab & eft waniab, donne dæs tima cymb, & of heora sæde weorpap eft geedniwade. So. 180, 20 he is seo hea sunne, he byt simle scynunde of hys agnum leohte ægðer ge ða sunnan be we myd licumlicum æagum geseod ge æalle gescafta ge gastlica ge eorolicra.

g. Gleichfalls der Urbedeutung von of entsprechend ist dessen häusige Verwendung im partitiven Sinne, da es denn das Ganse einführt, von dem ein Teil genommen wird, die erste Stufe zur Entwickelung der Genitivbildung mit of; und zwar nicht nur partitivem Genitive gleichkommend kommt diese Verbindung vor, sondern auch zuweilen (mit \* bezeichnet) subjektivem.

a. of steht so bei einem Hauptworte und be on (= "gehören § 751 zu"). Be. 560, 34 wæs he of discipulum Aidanes dæs gódan biscopes (= erat de Discipulis); 570, 27 wæs se Wynferd of dæs Biscopes geférscype (= erat Wynfrid de Clero ejus Antistitis).

— Mit zu ergänzendem be on: Be. 561, 12 sumne Mæssepreost dæs noma wæs Wigheard, of geférscipe dæs bisceopes Deosdedit (= Presbyterum nomine V. de Clero D. Episcopi). — Vgl. Lucas 1, 5 on Herodes dagum Judea cyninges, wæs sum sacerd on naman Zacharias, of Abian gewrixle, and his wif wæs of Aarones dohtrum.

β. of im partitiven oder überhaupt genitivischen Sinne § 752 von einem Hauptworte abhängig. Be. 511, 40 seo wæs gefullad ærest manna of Norbanhymbra deode mid XI fæmnum oberum of bære cwenehirede (= baptizata est, prima de gente Nordanhymbrorum, cum undecim aliis de familia ejus); 521, 6 of dam wintrum he syx wintra Cristes rice campode (= e quibus sex etiam ipse Cristi regno militavit); 524, 38 nis ungerisne þæt we án mægen & an wundor of monegum asecgan (= nec ab re est unum e pluribus virtutis miraculum enarrare); 40 wæs sum Godes deow of dam brobrum dære cyricean æt Heagostealdes ea (= quidam de fratribus Ecclesiæ); 559, 32 mid arfæstnysse his sylena of dam gódum de he from ricum monnum onfeng (= pietate largiendi de his quæ a divitibus acceperat); 569, 5 swa me sum brobor sæde, of dam de me on gewritum tyddon (= frater quidam de eis qui me erudiebant); 571, 25 of dam ylcan bocum tynn capitolas . . . sealde him (= ex eodem libro Decem capitula); 616, 2 bæt sum fæmne of dæra nunnena rime mid hefigre adle gestonden wære (= quædam de numero Virginum); ähnlich 626, 32. Or. 34, 31\* syphan was sio bysen of him ofer ealle world; 86, 21 ba hiora III hund & siex men of ægderre healfe to anwigge eodon; 164, 9\* þæt Punica gewin, þæt wæs of þæm folce of Cartaina bære byrig; 254, 18\* for bon be ba latteowas wæron Agustuse of monegum landum ungerade; 256, 7\* beh hit eallum bæm folcum of oþrum londum swa swibe gewrecen ne wurde. Bo. 382, 5 swilc is se Wisdom bæt hine ne mæg nan mon of bisse worulde ongitan swilcne swilce he is. — Bei einem Superlativ: Or. 130, 23 monege obre be of Mæcedonian ricoste wæron.

γ. of im partitiven Sinne von einem Fürworte abhängig. § 753 Be. 489, 14 on dam nænig heora of dam de hi ahton owiht his beon on sundran cwæþ (= ex his quæ possidebant, aliquid); 490, 25 feor þæt la si, þæt Godes cyrice mid ætyccnysse onfo, þæt heo gesewen biþ of eorþlicum dingum ánforlætan (= ut cum

§ 755

augmento recipiat quod de terrenis rebus videtur amittere); 540, 38 hu mycel of uncrum feo du Godes bearnum sylle (= quantum de pecunia nostra); 545, 14 of eallum dan de on halgum bocum beboden is to healdenne he nowiht to gymeleaste ne forlét (= nil ex omnibus); 558, 20 wæron dær on da tid monige of Angeldeode, da de ... (= erant multi de gente Anglorum, qui . . .); ebenso 621, 14; 561, 40 se sylfa cyning & monige of his folce lufodon dis deadlice lif (= plurimi de plebe); ähnlich 567, 12; 572, 35 ne owiht of heora æhtum durh nydnæme ongeneoman (= quicquam de eorum rebus); 575, 38 sumu of dam ylcan Godes beowum mid ba foresprecenan adle wæs geswenced (= quædam ex eisdem ancillis Dei); 576, 39 þæt hwylchugu hrabe of dære gesomnunge swyltende wære (= aliquis de illa Congregatione); 584, 19 da de of dam ylcan ealonde durh geleafan gehælede wæron (= eorum qui de eadem insula credendo salvati sunt); 588, 16 swylce eac dara Godes deowa rim, da de of hire mynstre of middangearde wæron to geféranne, bæt heo swutollice eallum cydde (= qui de suo Monasterio hac essent de mundo rapiendi); 596, 33 swa hwæt swa he of godcundum stafum durh boceras geleornode (= quicquid ex divinis literis); 601, 10 nænigne of eallum nu butan dé ic gemétte ymb his saule hælo abysegod beon (= neminem ex omnibus). Or. 200, 34 ealle ofslog be of bæm landum his men wæron. So. 202, I (s. § 738. xx.). — Vgl. Lucas 23, 2 da cwædon sume of bam sundorhalgum; ebenso 32, 36.

§ 754 đ. Bei Zahlwörtern: Be. 541, 20 is genoh bæt we of monigum [tacnum] breo areccan for intingan his gemyndes (= e quibus tria); 548, 30 geseah he ænne of dam drim englum (= unum de tribus Angelis); ebenso 47; 551, 31 da wæs Dema on (Miller: aan) of dam feower foresprecenan sacerdum biscop geworden middelEngla (= unus ex præfatis quatuor Sacerdotibus); 575, 31 da clypode he driwa & ane of dam gehalgedum fæmnum Criste hire agenne noman cigde (= unam de virginibus); 637, 6 bæt he fram his ealdormannum wæs arwurbod swa swa an of him sylfum (= quasi unus ex ipsis); 35 se wæs an of discipulum dæs eadigan Papan (= unus ex discipulis). Or. 84, 29 ba swa micel folc on swa lytlan firste æt brim folcgefeohtum forwurdon, bæt wæs nigon X hund busenda of Persa anra anwealde buton hiera wiberwinnum, ægber ge of Scibbium ge of Crecum (= quibus, brevissimo intervallo, de visceribus unius regni decies novies centena millia virorum tria bella rapuerunt); 128, 23 of bæm ilcan folcum forwurdon lytle ær nigantiene hund M monna (= et hæc quidem ex illis populis, unde jam ante . . decies novies centena millia profligata referentur). — Vgl. Lucas 24, 13 geceas twelf of him; 30, 19 ba clypode Johannes twegen of his leorningcnihtum.

E. Vollständig partitiv kommt of auch ein paar Mal

bei transitiven Zeitwörtern bei Ælfric vor, wo dann "Etwas" zu ergänzen ist: (Kluge) 57, 159 férde sum ærendfæst ridda be dære ylcan stowe and geband on ánum clápe of pam halgan duste pære deorwurdan stowe; 58, 184 ic hæbbe of pam stocce pe his heafod on stód; 186 hwæt pa se mæssepreost pæs mannes ofhreow, and scóf on halig wæter of pam halgan treowe, sealde pam ádligan of to supenne.

#### h. Einzelheiten.

a. pærof: Or. 216, 4 giet to dæge mon hæt Corrinthisce § 756 fatu ealle pe pærof gewarhte wæron (vgl. § 744. 88). Cp. 278, 9 swæ he sæwd done sticel dæs andan, oddæt dærof awiexd towesnes (vgl. § 740. 00.). Bo. 190, 16 nabbab donne nauper ne hine ealne, ne done dæl de hi pær of dydon (vgl. § 733).

β. ofhim selfum, von selbst: Cp. 307, 18 he cyde dæt § 757 he no donne of him selfum ne démde, ac of dæm de hine sent (= se non a semetipso judicare); 409, 2 da de ofdryscad da styringe dæs flæsclican lustes, & of him selfum accorfad unryhtlico weorc (= affectum in se pravi operis abscidunt). — Vgl. Ælfric (Kluge) 59, 7 se ælmihtiga fæder gestrynde anne sunu of him sylfum butan wifes gemanan.

7. Bo. 276, 25 ic nat peah pe elles hwæt dince. da cwæp § 758 ic: ne pinch me nauht opres of pinum spellum (= an tu aliter existimas? Minime, inquam); Cardale & Fox übersetzen: I do not think at all differently from what thou sayest; Sedgefield übersetzt: concerning, about; beide Übersetzungen scheinen mir haltbar. Andere Belege dieser Art sind mir nicht bekannt.

- 6. of endebyrdnesse, in gehöriger Ordnung: Be. § 759 541, 37 and ealle das ding swa se B. forecwæb of endebyrdnysse gelumpon & gefyllede wæron (= ex ordine completa sunt); 638, 15 dæs lareowdome he of endebyrdnesse geleornode IIII Cristes bec (= ex ordine didicit).
- s. of dæle: Be. 557, 32 he swylce eac Pehta beode of \$ 760 bam mæstan dæle Ongelcynnes rice underpeodde (= maxima ex parte); ebenso 627, 24; 633, 2; 562, 7 him gebodad wæs þæt on bære mægþe EastSeaxna of dæle Cristes geleafan aidlad wære (= fidem provinciæ ex parte profanatam); 623, 20 swa grim storm & swa réþe, þæt of miclum dæle da ding to lose wurdon de on dam scype wæron (= nonnulla ex parte); 641, 34 þæt he Crecisc gereord of miclum dæle cuþe (= non parva ex parte); ebenso 646, 38 (= maxima ex parte); 647, 3 (= ex parte). Vgl. auch Cp. 447, 24 & of sumum dingum openlice cydad dæt hie willad dæt men wenen dæt hi yfle beon (= et tamen quibusdam factis publice mala de se opinari permittunt); man kann dies Beispiel aber auch in § 750 einreihen.

§ 761

## 2. of mit dem Instrumentalis.

In ganz vereinzelten Fällen erscheint bei of ein noch erkennbarer Instrumentalis: Or. 68, 1 þa adræfdon (s. S. 422 o.) hie ægðer ge þone cyning, ge his sunu, ge ealle þa þe þær cynecynnes wæron of þy rice mid ealle. Cp. 260, 24 nu se ne fór (s. § 734) butan swingellan of dys middangearde se þe butan ælcere synne wæs; 338, 18 dylæs hie weorden awyrtwalode (s. § 733) of dys andweardan life. Bo. 146, 16 ne læt (vgl. § 733) he his nanwuht of þis middanearde mid him mare þonne he brohte hider (= Defunctumque leves non comitantur opes). Ps. 29,  $\bar{u}$ . hu he sceolde alysed beon (s. § 737.  $\beta$ .), ægðer ge fram Judeum ge of dy deade.

§ 761ª

# 3. of mit Genitiv und Akkusativ.

a. Einmal scheint of mit dem Genitiv verbunden zu sein:

Bo. 4, 25 ac ic nu wepende & gisciende of geradra worda missó; Cardale und Fox übersetzen: yet I now, weeping and sobbing, wander from appropriate words; Sedgefield liest ofgeradra in einem Worte und übersetzt dies durch straightforward, simple (B.-T. durch appropriate, mit nur diesem einzigen Belege), misson durch fail to find. Es kann m. E. auch der Genitiv irrtümlich doppelt ausgedrückt sein, einmal durch sich selbst, dann aber auch noch durch of (vgl. Chronik 133, 1001 þa gesomnode man þær ormæte fyrde of Desenisces folces & Sumorsætisces; of fehlt in C & D); auch könnte of für oft verschrieben oder verdruckt sein. Jedes Falles aber ist missón verbunden wie die Zeitwörter der Trennung, bei denen (§ 18., S. 24 ff.) es nachzutragen ist.

b. Der Akkusativ steht einmal im Relativsatze (Be. 588, 27; s. § 744. 88.), ein ander Mal an folgender Stelle: Bo. 22, 10 se broc, peah he swipe of his riht ryne; Cardale übersetzt das sehr sonderbar: though it be strong in its right course; ich war geneigt, ryne als ryne zu lesen: "obgleich er sehr aus der Richtung rast", — möchte mich jetzt aber Sedgefield anschließen, der gleichfalls rihtryne zusammenzieht, aber swide zu swise ändert

(s. § 734).

### M. ofer.

ofer wird mit dem Dativ und mit dem Akkusativ verbunden.

### I. ofer mit dem Dativ.

§ 762 a. ofer mit dem Dativ bezeichnet, dass sich Etwas über einem Orte besindet, im Zustande der Ruhe. Be. 499, 9 æghwylcre niht ofer his byrigenne heosonlic leoht wæs ætywed (= supra sepulcrum ejus); 535, 6 dæt ofer his reliquias bæt heosonleoht ealle niht wæs ofer gestondonde & scinende (= super re-

liquias ejus; die akkusativische Form wird trotzdem als englischer Dativ gedacht sein); 536, 4 cwæb heo seo Abbudisse bæt heo gesæge dære nihte bæt leoht ofer his banum up ob heofon heah (= lucem supra reliquias ejus ad cælum usque altam vidisset). Or. 32, 11 dær wæs standende wæter ofer bam lande, swa hit bære ea flod ær gefleow. Cp. 138, 19 bæt feax bonne on hiera heafde getacnad þa uterran gedohtas, dæt grewd & scind ofer dæm brægene (= capilli vero in capite exteriores sunt cogitationes in mente); 256, 3 done ilcan willan be dæt mod hwilum ongietan ne mæg be ofer dæm flæsce sitt (= quem mens ipsa carni præsidens non videbat); 301, 23 donne bid hio gelicoso hiere Dryhtne. se wunad ofer eallum dæm hiehstum gesceaftum (= auctori suo manenti super summa conjungitur); 391, 21 gedencen, mid hu micelre giefe ofer him wacab se Scippend & se Stihtere ealra gesceafta (= creator quanta super eos gratia vigilat). Bo. 160, 11 bæt bið gesælig mon de him ealneweg ne hangað nacod sweord ofer pam heafde be smalan præde; 200 17 pæt fyr is yfemest ofer eallum bissum woruldgesceaftum; ähnlich 202, 8; 204, 27 donne hio bonne ymbe hire scippend smeab, donne bib hio ofer hire selfre; 366, 14 hi wuniah nu ofer hæm tunglum; — nachgestellt: 384, 26 ne hæt ne sech hæt him ofer is. So. 164, 33 bu ne mehat ægder ge ealne weig ofor bam sittan de bu gestryned hæfst & healdan ge eac maran strynan. Ps. 28, 3 ealle Godes word is ofer wætrum; 32, 18 sy, Drihten, bin mild-

heortnes ofer us. Le. 90, 36 gif mon hasað spere ofer eaxle.
b. Weit seltener wird ofer mit dem Dativ verbunden, um § 763
eine Bewegung oberhalb von Etwas auszudrücken, nicht etwa
die Richtung (über Etwas hin). Or. 208, 2 þa wæs Donua
seo ea swa swipe oferfroren, þæt hie getruwedon þæt hie ofer
þæm ise saran mehten. Bo. 270, 8 gif þu mihtest de slion ofer
þam rodore, donne mihtest þu gesion þa wolcnu under þe, &
mihtest þe sliogan ofer þam syre þe is betwux þam rodore & þære
lyste (= transcendit ignis verticem); 15 & siddan to þam cealdan
stiorran þe we hataþ Saturnes steorra, se is eall sig, se wandraþ
ofer oprum steorrum usor donne ænig oþer tungol.

c. ofer mit dem Dativ steht ferner bei gesettan: Ps. § 764 17, 48 gemicla nu and gemonigfealda þa hælo þæs cynges, de du gesettest ofer folcum; 23, 2 he gesette þa eorþan ofer þære sæ, and ofer dam eam he hi gestadelode.

d. ofer mit dem Dativ zur Bezeichnung des Vorzuges: Ps. § 765 49, 6 gegadrie on ha swydran hand his halgan, ha he heoldon his behodu, ofer ælcere offrunga (Luther: Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mehr achten, denn Opfer). So. 186, 23 hine ic lufige ofer eallum odrum hing.

e. of er mit dem Dativ hat einmal die Bedeutung "jen-§ 766 seits": Be. 482, 39 da gelicode him eallum pæt hi Seaxna deode of er dam sælicum dælum him on fultum gecygdon & gelapedon Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

(= ut Saxonum gentem de transmarinis partibus in auxilium vo-

carent; Miller übersetzt ofer durch from).

§ 767 f. ofer mit dem Dativ erscheint einmal bei geféon (vgl. bei æfter § 614. ψ., bei on §§ 787. ββ., 812): Be. 478, 37 ne wæs he forlæten þæt he ofer him deadum gefége (= gaudere super mortuum non est permissus). Vgl. § 775; Mätzner a. a. O. 2\*, S. 456.

### 2. ofer mit dem Akkusativ.

§ 768 a. ofer mit einem Akkus ativ bezeichnet, dass sich Etwas über einen Raum hin von seinem einen Ende bis zum anderen bewegt. Be. 478, 35 se cwellere sebe his arlease handa abenede ofer done arfæstan sweoran dæs martyres, & his heafod of asloh (= ille qui piis cervicibus impias intulit manus); 480, 19 binnan dam dice, de we gemynegodon bæt Severus se Casere het dwyrs ofer bæt ealond gedician (= trans insulam fecisse); 481, 2 hi sona ealle da de done deab beswician myhtan ofer done sæ norb aflymde, da de ær ælce geare ofer done sæ hloþedon & hergedon (= trans maria fugavit, qui prius anniversarias prædas trans maria cogere solebant); 15 & hi sigefæste ofer sæ ferdon; ähnlich 484, 7; 488, 26; 507, 34; 519, 6; 626, 6; 482, 29 ba com semninga mycel wol & grim ofer da gehwyrfdon modes menn (= subito corruptæ mentis homines acerba pestis corripuit); 41 gestihtad wæs þæt yfell wræc come ofer da wipcorenan (= veniret contra inprobos); ähnlich 541, 32; 555, 9; 513, 28 obbe la hwider mæg ic nu leng fleon? monigra geara tida ofer ealle Breotone ic flyma wæs, þæt ic me his hete berh & wearnode (= quo enim nunc fugiam, qui per omnes Brittaniæ provincias, tot annorum temporumque curriculis vagabundus, hostium vitabam insidias?); 520, 2 heo mihte gegan butan ælcere sceabenysse fram sæ to sæ ofer eall dis ealond (= totam perambulare insulam a mari ad mare); 36 by læs nyd wære bæt hi simle swencte wæron ofer swa langne weg sæs & landes to Rome for halgunge Ærcebiscopes (= ne sit necesse ad Romanam usque civitatem per tam prolixa terrarum & maris spatia pro ordinando Archiepiscopo semper fatigari); 575, 6 da wæs dær semninga heofonlic leoht onsended & com ofer hi ealle (= venit super omnes); 601, 24 bæt on dinum dagum dis wite ofer das burh ne cymeb (= quod in diebus tuis hæc plaga non superveniet); 606, 20 da ding da de ofer hine cumende wæron (= cuncta quæ eum essent superventura); 543, 2 geseah þæt ... se wind bæt fyr & done smic innon ba ceastre ofer ba wallas draf (T: geseah swapendum windum done leg dæs fyres & done rec up ofer dære burge wallas ahefenne, = qui cum ventis ferentibus globos ignis, ac fumum supra muros urbis exaltari conspiceret). Or. 1, 16 hu Moyses lædde Israhela folc from Egyptum ofer bone Readan Sæ; 4, 23 hu Hannibal abræc ofer Perenei þa

peorgas); 5, 31 hu ofer ealle Italie weard ungeferlic unsibb: ähnich 232, 31; 8, 29 liged þæt londgemære sup bonan ofer Nilus pa ea, & swa ofer Ethiopica wéstenne ob bone Subgarsecg; 12, 35 seo ea biò flowende ofer eal Ægypta land; 19, 4 þa Cwenas nergiad hwilum on da Nordmen ofer done mor; 6 & berad ba Cwenas hyra scypu ofer land on da meras; 24, 2 Ispania land s bryscyte, & eall mid fleote utan ymbhæfd, ge eac binnan ymbnæfd ofer da land ægher ge of hæm garsecge ge of dam Wendelsæ = Hispania trigona est, et circumfusione Oceani Tyrrhenique pelagi pene insula efficitur); 30, 34 hio gesette ofer eall hyre rice, pæt . . .; ähnlich 248, 15; 266, 9; 34, 31 syppan wæs sio bysen of him ofer ealle world; 36, 29 gnættas cómon ofer eall pæt land; 76, 6 pa Cirus fór ofer pæt londgemære, ofer pa ea pe hátte Araxis, him þær se gionga cyning þæs oferfæreldes forwiernan mehte; ebenso 84, 8; 104, 20 on sumre tide hit hagalade stánum ofer ealle Romane; ebenso 234, 6; 186, 14 & sippan he gefór ofer þa monegan þeoda; 104, 22 swa swa án micel yst come ofer ealne middangeard; ähnlich 106, 21, 27; 256, 16; 124, 26 bonan afór ofer Taurasan bone beorg; 172, 19 bær he ofer pone munt faran sceolde; ahnlich 186, 17, 33; 188, 3; 294, 3; 202, 1 mid him ofer sæ nolden; ebenso 236, 13; 256, 34 cóm eac Godes wracu ofer Jupan; 262, 19 pa weard est sibb ofer ealne Romana anwald; 270, 13 hét ænne weall þwyres ofer eall bæt lond asettan from sæ ob sæ; 200, 19 hie fóran sibban ofer Donua ba ea on Ualenses rice; nachgestellt: 84, 4 to bære ie, be he ær westweard hét ba ofermætan brycge mid ståne ofer gewyrcan. Cp. 8, 8 bis ærendgewrit Agustinus ofer saltne sudan brohte iegbuendum; 76, 21 dylæs he ofer done derscold his endebyrdnesse stæppe (= ne extra ordinis limitem operis pedem tendat); 128, 23 he cymò swæ swæ grin ofer ealle da be eardiad ofer eordan (= superveriet in omnes, qui sedent super faciem omnis terræ); ahnlich 316, 12; 232, 19 dætte for his æfste dead become ofer ealle eordan (= intravit in orbem terrarum); 244, 19 donne cymb se Dryhtnes domes dæg & wrace dæg ofer da truman ceastra & ofer da hean hwammas (= super civitates munitas, et super excelsos angulos venit); ähnlich 6; 469, 5 sume hine lætað ofer landscare riðum torinnan. Bo. 92, 23 þæt is bonne wilnung leases gilpes & unryhtes anwealdes & ungemetlices hlisan godra weorca ofer eall folc (= gloriæ scilicet cupido et optimorum in rempublicam fama meritorum; d. h. Ruhm, der sich über Alle hin ausbreitet; vgl. meine Besprechung von Sedgefields Bo.-Ausg. im 28. Bd. der Engl. Stud.); 94, 31 ge wilniah eowerne hlisan ungemetlice to gebrædanne ofer swelcne cafertún swelce bæt is bætte . . . .; ähnlich bei gebrædan und tobrædan 96, 7; 98, 19; 106, 8; 114, 29; nachgestellt: 96, 15; 98, 5 pette da get Romane nama ne come ofer da muntas be Caucaseas we hátaþ; 270, 3 ic hæbbe swifte swifte sepera, þæt ic mæg sliogan ofer done héan hróf bæs heofones (=

> Sunt etenim pennæ volucres mihi, Quæ celsa conscendant poli).

So. 175, 11 swa swa scyp brinco man ofer sæ; 188, 15 bonne mæg he lócian egder ge ofer þone warað ge ofer þa sæ þe hym donne be niodan byd. Ps. 2, 8 and binne anwald ic gebræde ofer deoda gemæro; 4, 7 and is beah geswutelod ofer us bin gifu; 8, 2 ahefen ys bin myclung ofer heofonas; 9, 32 and ahefe upp bine hand ofer ba unrihtwisan; 38 dém nu, Drihten, bearfe bæs earman, and bæs eabmodan, bæt se awyrgeda ne éce, bæt he hine leng myclie ofer eordan; 10; 7 Dr'hten onsent manegra cynna witu, swa swa rén, ofer da synfullan; and he onsent fyr ofer hig; 13, 3 Drihten lócað of heofenum ofer manna bearn; 17, 28 ic utgange ofer minre burge weall; 18, 4 ofer ealle eordan færð heora stemn, ofer ealle eorðan endas heora word; 44, 4 gyrd nu bin sweord ofer bin beoh.

b. ofer mit dem Akkusativ bezeichnet, dass sich Etwas auf, über oder oberhalb von Etwas im Zustande der Ruhe befindet. Be. 544, 18 seo wræpstudu, ofer da se halga B. hlyniende forbférde (T.: da studu de se biscop onhleoniende fordférde; = cui incumbens obiit); 568, 29 hwæt se song wære blissiendra, de ic gehyrde of heofonum cumendra ofer dás cyricean (= quod erat canticum illud lætantium quod audivi, venientium de cælis super oratorium hoc; ich übersetze: "den ich von vom Himmel Kommenden über dieser Kirche hörte"; doch könnte es ja auch wie im Lateinischen heissen: "von Denen, die vom Himmel über diese Kirche hin zogen"); 31 gif du sanges stæfne gehyrdest & du heofonlic weorud ongeate ofer us cuman (= si cælestes supervenire cœtus cognovisti); 570, 15 is ofer his byrigenne stowe treow geweorc on gelicnysse medmiceles huses geworht, mid hrægele gegearwod (= est autem locus idem sepulcri tumba lignea in modum domunculi facta coopertus). Or. 74, 20 widutan þæm dice is geworht twegea elna heah weall, & bufan bæm maran wealle ofer ealne bone ymbgong he is mid stænenum wighusum beworht; 88, 10 bæt ofer eall Romana rice seo eorbe wæs cwaciende & berstende; 102, 9 bes moncwealm wæs on Romanum full II gear ofer ealle menn gelice; 142, 15 bæm gelicost be ic sitte on anre heare dune, & geseo ponne on smeðum felda fela fyra byrnan; swa ofer eall Mæcedonia rice, þæt is ofer ealle þa maran Asiam, & ofer Europe bone mæstan dæl, & ealle Libium, Cp. 405, 21 nu sio Godes miltsung is swa micul ofer da dysegan (= quæ ab illo erit super improbos venia). Bo. 266, 19 bæt is bætte dysi & unrihtwisnes nu ricsab ofer ealne middaneard; ebenso 164, 26. Ps. 3, 7 on de ys eall ure hæl, and ure tohopa, and ofer bin folc sy bin bletsuncg; 32, 16 symle beod Godes eagan open ofer ba be hine ondrædab and ofer ba be hopiab to his mildheortnesse.

c. ofer = auf, einfach die Bewegung "bis nach, auf § 770 Etwas hin" bezeichnend, nicht = "über – hin, über – weg'. Be. 503, 4 nimab ge min geoc ofer eow & leorniab æt me (= tollite jugum meum super vos). Cp. 80, 12 du be wilt godspellian Sion, astig ofer heanne munt (= super montem excelsum ascende); 92, I for dissum wæs geworden dæt se halga gast on tungena onlicnesse gesette ofer ba apostolas (= super pastores in linguarum specie Spiritus sanctus insedit); 326, 1 sete din win, & lege dinne hlaf ofer ryhtwisra monna byrgenne (= super sepulturam justi constitue); 383, 4 dæt is donne dæt mon his sweord doo ofer his hype, det mon . . . (= gladium super femur ponere; vorher, in der Bibelstelle selbst, ist: ponat vir gladium super femur suum übersetzt durch: do his sweord to his hype). Ps. 2, 6 ic eam beah cincg geset fram Gode ofer his done halgan munt Syon, to pam best ic lære his willan and his æ. - Vel. Bli. Ho. 31, 8 se be stigeb ofer ba brymsetl heofona rices.

d. ofer bei Zeitwörtern und Redewendungen aller Art, § 771 die ein Herrschen, Walten über Etwas ausdrücken. Be. 506, 15 se hæfde rice ofer eall da Brytene butan Cantwarum anum (= populis præfuit); 508, 30 his rice ne wæs ofer heo swa swa his fæder hæfde (= non enim tanta erat ei, quanta patri ipsius regni potestas); 535, 20 & ofer hi rice onfeng (= super eos regnum acceperat); 551, 33 seo feanes nydde dara sacerda þæt án B. beon sceolde ofer tu folc (= unum Antistitem duobus populis præfici); 624, 20 to dam ealdormen de ofer hine wæs (= ad Satrapam qui super eum erat); - nachgestellt: 526, 3 on dam mægbum Angeldeode be Oswald ofer cyning wæs (= quibus regnavit); ebenso 528, 3; 551, 1; 564, 22 on Angelcynnes cyricean, de he ofer beon sceolde (= cui præesset); 646, 28 Norþanhymbra mægb de Ceolwulf se cyning on cynedome ofer is (= cui præest). Or. 52, 3 Arbatus his ealdormon, be he gesett hæfde ofer Medas dæt lond; 8 hæfdon Mæde onwald ofer Asirie; 58, 26 nu he bara læssena rica reccend is, hu micle swipor wene we bæt he ofer ba maran sie, be on swa unmetlican onwealdum ricsedon; 88, 20 se him was on teende ealdordom ofer ba obere; ähnlich 148, 30; 172, 19 hie gesetton Hannonan ofer hiora scipa; 292, 22 he hæfde VI gearum ær onwald ofer þa eastdælas; ebenso 62, 1; 96, 7; 114, 36; 98, 17 Ahteniense wæron him ondrædende bæt Læcedemonie ofer hie ricsian mehten swa hie ær dydon, for þæm lytlan sige be hie ba ofer hie hæsdon; ebenso 156, 26; nachgestellt: 52, 4 he angan sierwan mid bæm folce, be he ofer wæs; 122, 14 monega folc, be ge anwald ofer hæfdon. Cp. 46, 14 dæt dæt Godes willa sie dæt he ofer odre bion scile; ebenso 50, 20; 108, 3; 78, 15 dæs deman be ofer eall sitt (= super omnia præsidet); 84, 13 dæt he eac sie kyning ofer his agene undeawas; 108, 7 weahsad

ge & monigfaldiað & gefyllað eorðan, & eower ege & bróga sie ofer ealle eordan nietenu (= sit super cuncta animantia terræ); 114, 14 hu micelne onwald he hæfde ofer oore men (= quanta potentia super ceteros excrevisset); 290, 19 dæt hie witen dæt ge sume anwald habbad ofer hie; 114, 16 dæt he wæs ieldest ofer da halgan cyricean (= summum se intra Ecclesiam contra peccata recoluit); 118, 13 da be ofer odre biod giemen he geornlice dætte . . .; ähnlich 130, 23; 118, 14 swæ micle swæ hiera anwald bid mara gesewen ofer odre menn; 190, 6 eac sculon wiotan da ofer odre gesettan dæt dæt hie unaliefedes durhteod; ähnlich 441, 31; 459, 12; 300, 8 hit is awriten oæt he sie kyning ofer ealle da oferhygdan bearn; 108, 22 ofer da hie sculon ricsian næs na swæ ofer menn ac swæ swæ ofer nietenu (= quasi non hominibus, sed animalibus dominantur); ähnlich 116, 10; 282, 3; 310, 3; — nachgestellt: 188, 21 dæt hie gemetlice him ofer sien (also offenbarer Dativ, der sonst bei dieser Bedeutung nicht vorkommt; = ut temperanter præsint); 194, 17 be hie ofer beon sculon. Bo. 78, 19 gif ge nu gesawen hwelce mus bæt wære hlaford ofer obre mys (= si inter mures videres unum aliquem ius sibi ac potestatem præ ceteris vendicantem; darnach könnte diese Stelle auch in § 772 eingereiht werden); 82, 5 he hæsde sulneah unasecgendlicne sige ofer þa Africanas; 164, 26 deah he nu ricsige ofer eallne middangeard; ebenso 250, 15; 252, 20 ic wát þæt þu gehérdest oft reccan on ealdum léasum spellum bætte Job Saturnes sunu sceolde beon se héhsta God ofer obre Godas, & he sceolde bion dæs heofenes sunu, & scolde ricsian on heofenum, & scoldon gigantas bion eorban suna, & ba sceoldon ricsian ofer eorban; 326, 11 gif hiora anweald bib fullice ofer bæt folc be him under bib, & eac on sumum dæle ofer þa de him on neaweste bib ymbuton. So. 169, 2 se us gescylt wid ællum yfellum, nys naht ofor hyne. Ps. 2, 10 ge dómeras, be ofer eordan démad; 8, 6 bu hine gesetest ofer bin handgeweore; 9, 19 gesete, Drihten, ofer hy sumne anwald; 18, 12 gif mine fynd ne ricsiad ofer me; 32, ü. þæt he ... hine swa weordlice gesette ofer his rice. Le. 66, 6 gif he bone dom ofer hine sohte. — Vgl. Lucas 26, 35 he is God ofer unbancfulle and ofer yfele.

e. Eng mit dieser Verwendung von ofer verwandt ist diejenige, die einen Vorzug über Etwas, ein Überbieten, ein Hinausgehen bedeutet, wo ofer = "mehr als, über hinaus". Or. 34, I Joseph, se þe gingst wæs hys gebroðra, & eac gleawra ofer hi ealle; 154, 25 he wæs on dæm dagum gemærsad ofer ealle opere cyningas; 190, 28 æfter dæm hie gesetton tictator, pæt he sceolde bion hierra ofer þa consulas. Cp. 38, 25 se ilca se þe wénde þæt he wære ofer ealle odre men, him gebyrede þæt he nysse self dæt he man wæs (= qui magnum se ultra homines æstimasset); 46, 9 hie noldon þæt hie mon ahófe ofer da þe him betran dyncead donne hie selfe (= ne eis quibus impares se æsti-

mant, præferantur): 110.8 he bið up ofer hiene selfne ahafen on his mode (= super se animus extollitur); 112, 7 for eaomodnesse he was ahafen ofer obre menn (= per humilitatem quippe prælatus est); 114, 5 & deah ahebbe hiene ofer da scyldgan mid andan and mid wræce (= et tamen se peccantibus zelo ultionis anteferre); ähnlich 144, 7; 300, 11; 318, 17; 348, 4; 74, 3 dæs biscepes weorc sculon bion ofer oderra monna weorc swæ micle betran swæ . . . (= tantum debet actionem populi actio transcendere præsulis, quantum . . .); 82, 4 ne wilnige he nanes eorolices ofer dæt; 100, 12 deah we nu ofer ure mæd dencen & smeagen, dæt we dod for Gode (= sive mente excedimus, Deo); 254, 17 dæt mod be ofer his mæd bid upahafen (= qui extra se in elationem ducitur); 132, 13 hwæt tacnað donne dæt gold þe is swæ deorwierde ofer eal oder ondweorc, buton da heanesse des haligdomes (= quid namque auro, quod metallis cæteris præeminet, nisi excellentia sanctitatis); 286, 24 oft gebyred dæm mandwæran, donne he wierd rice ofer odre men, dæt he for his manowærnesse aslawao (= nonnunquam enim mansueti cum præsunt, . . .); 300, 19 donne hio (= sio upahæfennes) bid atyht ofer hiere andefenu (= dum se in ima deprimit); 302, 10 him ne sie nawuhtes cearu ofer da ryhtwisnesse; 340, 16 hu hie scylen mildheortlice dælan dæt dæt hie ofer dæt habbad; 387, 11 dylæs hie lufigen das eldiodignesse ofer hiora ægenne edel (= ne peregrinationem pro patria diligant); 435, 29 swa micle swa se biò beforan de on dæm stole sitt dæm odrum de dær ymb stondad, swæ bið sio syn de longe ær gedoht bid, & donne durhtogen, ofer da de færlice gedoht bid, & donne durhtogen (= et sicut assistentibus turbis prælati sunt, qui cathedræ honore fulciuntur, ita delicta eorum, qui præcipitatione corruunt, exquisita per studium peccata transcendunt. Bo. 44, 4 heo hit hæfp eall forsewen ofer bé anne (Sedgefield: beside, in comparison; vgl. deutsches "Etwas über etwas Anderem vergessen"); 64, 11 hwelc fremu is dé bæt bu wilnige bissa andweardena gesælba ofer gemet; ebenso 17; 18; 122, 22 ponne wát ic bæt du ne wilnast nánes obres binges ofer ba; 124, 13 dæt me dynch sie bæt héhste gód, bætte man ne durfe nanes obres godes, ne eac ne recce ofer bæt, siddan he bæt hæbbe; 130, 15 swa hwæt swa he ofer ealle obre bing swibost lufab; 170, 16 hwi ofermodige ge donne ofer opre men for eowrum gebyrdum; 180, 8 forbæm is se godcunda anweald to arianne ofer ealle opra gesceafta; 190, 27 forpam pe his hine lyst ofer ealle opre bing; 240, 22 nabbap hi nan god ofer bæt to secanne; 270, 16 siddon bu donne forb ofer bone bist ahefod; 280, 7 þæt se wære an fépe mihtigost se þe mihte gán, deah he wolde, ob bisse eorban ende, swa þætte nan dæl disse eorban ofer bæt nære (hier also rein örtlich; = eum, qui pedibus incedens ad eum locum usque pervenire potuisset, quo nihil ulterius pervium iaceret incessui, ambulandi potentissimum

esse censeres); 294, 1 bæt edlean is ofer ealle obre lean to lufienne; 296, 20 swa swa manna godnes hi ahef p ofer ba menniscan gecynd (= cum ultra homines quemque provehere sola probitas possit); 360, 23 bylæs hi cwæbon þæt wit spræcon ofer monnes andget (C. liest: gemet; = ne nimium velut ab humanitatis usu recessisse videamur); 384, 21 þæt þa unstyriendan hi ne ahebben ofer da styriendan, ne him wib ne winnen, ne ba styriendan ofer da men. So. 160, 11 be anne ic lufige so dlice ofer æalle odre bing; 33 ic lufige bæt heofenlice & ba bæt gastlice ofer pis æordlice; ebenso 170, 19; 177, 9, 14; 184, 29; 186, 5; 194, 8; 184, 13 þæt þu þine freond lufodest æfter gode & æfter pinum ægenum gewitte ofer æalle oddre bing; einmal kommt auch der Dativ in dieser Verbindung vor, s. § 765; - 170, 32 & nu gyt ofer æall oore þing ic þé geor[n]licost bydde, þæt þu . . .; 177, 16 nys me nan willan (statt: willa) ofer bæne; 192, 14 na wilna na to swide pines agnes willan ofer hys; 171, 25 gyf efre to dam becume bæt bu bonne ofer bæt ne eodest; 27 be les þu ánes hwæt woldest wylnodest ofer gemet. Ps. 12, 3 hu lange sceal min feond beon uppahafen ofer me; 15, 6 bu gedydest þæt we mætan ure land mid rápum, and min hlyt gefeoll ofer pæt betste; 17, 18 hig wæron gestrangode ofer me (Luther übersetzt: die mir zu mächtig waren). Le. 58, 1 ne lusa pu odre fremde godas ofer me; 62, 32 and se be godgeldum onsæcge ofer God anne, swelte se deade; 41 ne wend bu bé no on bæs folces unræd and unryht gewil, on hiora spræce and geclysp ofer þin ryht; 66, 5 þæm Halgan Gaste wæs geþuht and us, þæt we nane byrdene on eow settan noldon, ofer bæt be eow nedbearf wæs to healdenne.

f. Dieses Hinausgehen über bezeichnet ofer besonders häufig, § 773 um anzugeben, dass Etwas gegen Jemandes Willen oder Befehl geschieht: Be. 491, 34 gif hwylce donne ofer bæt gefremman donne syndon hi to bescyriganne Cristes lichoman & blodes (= si qui autem perpetraverint); 521, 17 æfter fæce fram him wæs unrihtlice ofslagen ofer ábas & treowa (= contra fidem jurisjurandi peremptus est). Or. 7, 12 hu Brettanie námon Maximianum him to casere ofer his willan; ebenso 292, 15; 82, 10 beh hie ær ofer hiera willan him to gecierdon; 128, 7 hine his þegnas ofer his willan from atugon. Cp. 399, 34 ne fornime incer noder oder ofer will butan gedafunge (= nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu). Le. 96, 4 gif he wille on hond gán and his wæpenu sellan, and hwa ofer bæt on him feohte, gielde swa wer swa wunde swa he gewyrce. - Vgl. Chronik 146, 1015 genam pæt wif ofer þes cynges willan. — Bli. Ho. 91, 16 þa þing þe we ær ofer his bebod gedydon. - Wihtræd Le. 16, 5 pæt he unrihthæmed genime ofer cinges behod and biscopes and boca dom; g gif esne ofer dryhtnes hæse beowweorc wyrce.

§ 774 g. Auch bei Zeitangaben wird ofer in der Bedeutung ,über

- hinaus', ,nach' verwendet: Be, 512, 7 deah de bæt wære bæt he ofer bæt deofulgyldum ne beowde, sybban he hine to Cristes deowdome gehatenne hæfde (= ultra); 527, 8 hi him to gewunon náman, þæt hi durh eallne géar, butan fiftig nihta ofer eastran. bæt hi dy feorban wicdæge & dy syxtan fæston to nones (= excepta remissione quinquagesimæ Paschalis); 537, 14 bæt ne by æsteran dæge ne dy driddan ne ofer bæt syphan hine o gerinan dorste (= neque umquam exinde); 540, 37 næfre ofer bis ic owiht ma sprece oppe déme hwæt ou sylle (= nunquam deinceps); 588, 8 seldon on hátum bapum heo bapian wolde butan dam hyhstum symbelnessum & tidum æt Eastrum & æt Pentecosten & by twelftan dæge ofer geohol (= Paschæ, Pentecostes, Epiphaniæ); 598, 35 da wæs ofer midde niht bæt he frægn hwæber hi ænig husel dær inne hæfdon (= cum jam mediæ noctis tempus esset transcensum); 605, 8 Cubbyrhtus . . . ænne æcer of dam gewinne his ågenre handa ofer da tid dæs sæwetes onfeng (= ultra tempus serendi); 30 da him da bæt sæd broht wæs, ofer ealle tid to sawenne & ofer eallne hiht wæstm to beranne (= ultra omne tempus serendi, ultra omnem spem fructificandi); 607, 20 æfter don de wit nu betwech unc to gongenne beob, ne geseo wit unc ofer bæt in dysse weorulde lichomlicum eagum (= non ultra nos in hoc sæculo carnis obtutibus invicem aspiciemus); ebenso 37; 615, 15 and ofer pæt ealle dy dæge ne blon (= ultra); 619, 27 wæs hit huhugu seo seofope tid dæges, bæt is ån tid ofer midne dæg (= erat autem hora diei circiter septima); 632, 30 ne miht du me ofer disne dæg ænige helpe ne geoce gefremman (= ultra); 641, 9 ne he langre tide ofer bæt lifigende wæs (= nec longo tempore superfuit); 645, 36 sona ofer da Eastortide, pæt is septima idus Maias, Osric of life gewat (= mox peracto Pascha). Or. 200, 21 hie Scipia wæs ealle ba niht sleande, swa hie bonne cómon, oò dæg, & sippan he hie slóg ofer ealne bone dæg fleonde (hier bedeutet ofer mehr: "den ganzen Tag über"); 110, 12 nu ic byses Alexandres her gemyndgade, nu ic wille eac bæs maran Alexandres gemunende beon, bæs obres nefan, beh ic ymbe Romana gewin on bæm géarrime forð ofer bæt geteled hæbbe; 230, 7 ba ne getruwade Geoweorpa his ágnum folce ofer bæt. Bo. 138, 7 swa déd eac seo sunne, beah heo ofer midne dæg onsige & lúte to bære eorban, eft heo séch hire gecynde. Le. 96, 43 VII dagas to Eastron & VII ofer. - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 128, 12 gyrstandæg ofer midne dæg hine forlét se fefor; II. 248, 12 da heoldon da Judei bone Hælend ofer niht. - Chronik 66, 855 her hæhne men ærest on Sceapige ofer winter sætun; 74, 878 hér hiene bestæl se here on midne winter ofer tuelftan niht to Cippanhamme. — Le. Æthelstan 152, § 1 butan hy ofer bis geswican willan, on þa gerád, þæt hy næfre eft on eard ne cuman; 158, 4 gif he est ofer bæt stalie; ebenso 132, 4. - Bli. Ho. 93, 15 by feorban dæge ofor undern beob myccle buneras on heofnum.

### h. Einzelheiten.

- § 775

  a. Mätzner führt in der Grammatik 2ª. S. 456 bei 4) zwei altenglische Beispiele an, wo ofer den Gegenstand einer Empfindung einführt; es sind diese: Lucas 84, 41 he weop ofer hig. Num. 16, 46 Godes yrre is ofer hig. Dazu setze ich: Cp. 411, 13 mara gesea wyrd on hesonum for anum hreowsiendum donne ofer nigon & hundnigontig ryhtwisra dæra de him nan dearf ne bid hreowsunga (= gaudium erit in cælo super uno peccatore pænitente, magis quam super nonaginta novem justis, quibus non opus est pænitentia). Vgl. auch § 767. Vgl. serner Ælfric (Thorpe) I. 36, 14 pam lareowe gedasenad pæt he symle wacol sy ofer Godes eowode.
- § 776 β. ofer adverbial.
  - ua. ofer = dar über, hinüber. Be. 589, 8 da abenodon hi & aslógan geteld ofer. Or. 18, 36 swa brád swa man mæg on syx dagum ofer féran; 244, 3 eode to þære burge wealle & fleah ut ofer; u. ö. Bo. 216, 16 þæt þu ne mihtst nænne weg findan ofer.
  - ββ. þærofer: Or. 74, 2 siþþan mid his firde þær ofer fór; 186, 16 þær eac ofer abræc. Cp. 336, 12 ne he self nánne wæstm ðærofer ne bireð. Bo. 254, 10 hu ðicke se hefon wære & hu fæst, oððe hwæt þær ofer wære. So. 183, 5 & þæt þæt þær ofer byð ic hogie swa ændebyrdlice gedélan swa ic ændebyrdlicost mæg.
- § 777

  y. An einigen Stellen im Or. bei Ortsbeschreibungen ist die genaue Bedeutung von ofer nicht ganz klar zu erkennen. Or. 16, 10 be eastan him is Wineda lond, pe mon hætt Sysyle, & eastsub, ofer sum dæl, Maroara; 35 be norpan him ofer pa wéstenne is Cwenland); 22, 30 be westan him Profentsæ ofer pa wéstenu seo us nearre Ispania; 24, 6 se bridda (bæra garena líd) nordwest ongean Brigantia Gallia burh, & ongean Scotland, ofer done sæs earm, on geryhte ongean bæne múdan þe mon hæt Scene.
- § 778 đ. ofer = im Verhältnis zu. So. 185, 13 me puthte pæt sår swide lytel odde ealles nawyht ofer done geleafan.

#### N. on.

Die Grundbedeutung dieser Präposition ist "auf"; sie kommt mit dem Akkusativ, mit dem Dativ und mit dem Instrumentalis vor. Ein Unterschied in der Bedeutung von in (s. §§ 6882-694) ist nicht festzustellen, vgl. § 688. Überhaupt ist die Verwendung von on sehr allgemein und unbestimmt; zu genaueren Bestimmungen wird es zuweilen mit up oder in verbunden, s. §§ 1057/8 und 694°.

#### I. on mit dem Akkusativ.

# a. Zur Ortsbezeichnung.

a. Mit dem Akkusativ bezeichnet on bei Zeitwörtern der Bewegung im Allgemeinen die Richtung auf Etwas hin, das das Ziel der Bewegung ist.

aa. (Vgl. bei in § 691.) Be. 473, 25 gif mon hine on § 779 fyr déb, donne fléob dær neddran on weg (= igni admotus); 474, 38 ba sceathan dy de on wæter (= ipsam rasuram aquæ immissam); 608, 30 hi woldan his bán on niwe cyste gedón (= in novo recondita loculo); 474, 7 cómon from Armoricano dære mægeþe on Breotone (= Brittaniam advecti); ebenso 529, 6; 474, 10 cómon on Scotland upp (= Hiberniam pervenisse); 43 (s. § 643. c.); 480, 29 dæs de hi on dis ealond comon (= in insulam advecta); 475, 11 fyrde gelædde on Breotone (= expeditionem in Brittaniam movit); 546b, 23 tugon heo hine nydinga of dam mynstre & læddon on done here (= invitum Monasterio eruentes duxerunt in certamen); 478, 21 astáh se andettere on da dúne upp (= montem ascendit); 38 him da eagan of his heafde ascuton & ætgædere mid bæs martyres heafde on eorban feollan (= in terram deciderunt); 525, 2 da gefeoll he on his earm ufan & none swybe gebræste (= corruens brachium contrivit); 479, 35 hit eac swylce on dis ealond be com (= insularum Ecclesiis aspersit); 523, 26 on municep dære byrig on ungearone done Osric mid his fyrde becom & hine mid ealle his weorude adylgode (= Osricum, dum se in oppido M. temerarie obsedisset, erumpens subito cum suis omnibus imparatum cum suo exercitu delevit); 534, 3 on his hors hleop (= ascendit equum); 548, 7 he locode on bysne middangeard (= respicere in mundum); 632. 34 eodon on dis hus to me twegen junge men (= intraverunt domum hanc); 486, 40 by læs hi on hwylc hus to him ineodan; - nachgestellt: 499, 27 téh hine da fyrd on; 538, 42 ic hæbbe bæs treowes dæl de his heafod on aseted wæs; 553, 31 da se cyning hine da on beseah; 618, 4 gif he his handa hine ongesette & hine bletsian wolde. Or. 2, 32 hu Marcus Curtius bescéat on þa genigendan eorþan; 3, 28 hu on Romane becóm micel moncwealm; 8, 20 wid eastan ut on ba sæ flówed be mon hétt Euxinus (= Euxinum Pontum ingreditur); 10,21 þa flówað buta sup on bone Readan Sæ; 12, 22 sie east irnende on bæt sond, & bonne besince eft on bæt sand; 19, 6 berad ba Cwenas hyra scypu ofer land on da meras; 22, 5 Donua muda pære éa scyt sudeast ut on done sæ Euxinus; 24, 18 sio sunne bær gæd near on setl ponne on odrum lande; 27 se Wendelsæ brycð swidor on done suddæl ponne he dó on pone norðdæl; 74, 5 sippan mid eallum his folce on bære éa gong on ba burg færende wæs, & hie gerahte; 76, 29 hio hiene gelædde on an micel slæd; 80, 29 his fierd gelædde on an ober fæstre land; 76, 32 seo cwen

hett ba dæm cyninge bæt heafod of aceorfan, & beweorpan on anne cylle; 88, 13 him sædon from burgum & from túnum on eorban besuncen, & hie selfe wæron ælc dæg on bære ondrædinge hwonne hie on ba eorban besuncene wurden; ebenso 152, 10; 160, 30; 172, 10; 92, 32 besáwon on þa besengdan burg & on þa westan; 134, I he fór ut on garsecg of þæm muban, be seo éa wæs hátenu Eginense, on án iglond, bær Siuos bæt folc & Jersomas on eardedon; 204, 7 ealle þa Romaniscan men, be Hannibal on Crece geseald hæfde; 242, 14 obfleah on Asiam mid his wife; 258, 16 þa géat mon þæt áttor ut on bone sæ; nachgestellt: 28, 15 se Wendelsæ, be Tiber sio éa ut scyt on. Cp. 2, 10 hu mon útanbordes wisdóm & láre hider on lond so hte (Sweet übersetzt: how foreigners came to this land in search of wisdom and instruction; vgl. z. B. Beowulf 200 ofer swan-råde sécean wolde mærne beoden); 28,8 gif se blinda done blindan læded, hi feallad begen on anne pyt (= ambo in foveam cadunt); 66, 20 hiora sæd gefeollun on þa domas (= semen in spinis cecidit); 38, 3 lædde þa elbeodgan ærendracan on his maomhus (= alienigenis aromatum cellas ostendit); 218, 5 da lác, be mon on dæt weobud legde; 314, 14 done widfarendan & done wædlan læd on din hús (= induc in domum); 338, 13 ælc triow man sceal ceorfan, be gode wæstmas ne birð, & we or pan on fyr, & forbærnan (= in ignem mittetur); 342, 20 se pe médsceattas gadrad, he leged hie on dyrelne pohhan; on dyrelne pohhan se leged dæt he to médsceatte sellan dencd, se pe wat, hwær . . . . (= misit eas in sacculum pertusum); 356, 17 dæt he séwe dæt wiod on da gódan æcras (= cum bonæ messi inserta fuisset zizania; über diese Stelle denke ich genau so wie über 443, 1 und 288, 6; s. § 780). Bo. 4, 18 ac he gefeoll niwol ofdune on pa flor; 34, 24 bu setst us on bæt setl bines sceoppendes; 70, 29 gif bu bonne be cóm e on béofsceole; 302, 5 hio sceolde mid hire drycræft þa men forbredan & weorpan hi an wilde deora lic (kann auch zu den Zeitwörtern des Verwandelns gerechnet werden, s. § 791), & siddan sléan on pa raccentan & on cospas; 316, 20 hi ealle lociab mid bam eagum on has eorhlican ding; nachgestellt: 300, 23 wunode on dam iglande be se cyning on fordrifen wearb. So, 180, 17 ac seo sunne scynd beah on hi (dicht vorher: beah heo hym on scine). Ps. 10, ü. þa he wæs adrifen on þæt wésten fram Sawle; 5 his égan lociad on his earman pearfan; 23, ü. þa þa he on heofonas a stáh; 47, 2 sio micle burh þæs myclan kyninges is aset on þa norðhealfe þæs muntes Syon. Le. 58, 12 náge he hie ut on elbeodig folc to bebycgganne; 13 swelce hine God swa sende on his honda; 64, 42 gif bé becume obres monnes giemeleas fioh on hand; 40 syddan se ancenneda Dryhtnes sunu ... on middangeard cwóm; 96, 4 gif mon becume on his gefan. — Vgl. Lucas 27, 39 hu ne feallab hig begen on bone

pytt; 29, 11 he férde on þa ceastre þe is genemned Naim. — Bli. Ho. 71, 9 sume náman þa twigu of þæm treowum, & streowodan on þone weg; 12 mid þy þe Hælend þa eode on þa ceastre; 26 he cóm on þysne middangeard mancyn to alysenne; 91, 4 he astág on heofenas. — Wulfstan 33, 18 þonne se sacerd cristnað, þonne orðaþ he on þone man.

Anmerkung: Auch beim Hauptwort kommt on so einige Male vor: Be. 485, 26 ymb fiftig wintra & hundteontig Angelcynnes hidercymes on Breotone (= adventus Anglorum in Brittaniam; 582, 28 (s. § 801). Or. 10, 7 per liged se múpa

ut on bone garsecg bære ie be mon hated Gandis.

ββ. Im übertragenen Sinne (vgl. bei in § 692): Be.§ 780 474, 21 oær seo wise on tweon cyme (= ubi res perveniret in dubium); 587, 26 mid by sumum monnum com on tweon, hwæber ... (= quibusdam veniret in dubium); 610, 29 hine wæs on gebed streccende æt lichoman dæs Godes weres (= prosternens se ad corpus viri Dei pia intentione); 626, 34 monige eac forpgeférdon on Drihten (= in Domino). Or. 60, 17 þa weard Babylonia & Asiria anwald geendad, & gehwearf on Medas; 164, 5 gemong bære heringe byllica bismra on hie selfe asædon; 264, 8 he wæs on swa micle ofermetto astigen. Cp. 2, 2 me com suide oft on gemynd, hwelce . . .; 22, 16 nu ic wilnige bætte deos spræc stigge on bæt ingedonc dæs leorneres, swæ swæ on sume hlædere (= ut ad lectoris sui animum ordinatis allegationibus quasi quibusdam passibus gradiatur); 20 án is dara dæla hu he on done folgod becume; 34, 12 gif he on rice becymb (= si ad regiminis culmen eruperit); 128, 22 bylæs eow hrædlice on becume se færlica domes dæg (= superveniat in vos); 58, 4 hwæt is donne dæt rice & se ealdordom buton dæs modes storm, se symle bid envssende dæt seip dære heortan mid dara gedohta ystum, & bid drifen hider & dider on swide nearwe bygeas worda & weorca, swelce hit sie ongemong miclum & monegum stancludum tobrocen (= huc illucque incessanter impellitur, ut per repentinos excessus oris et operis quasi per obviantia saxa frangatur); 70, 22 swæ eac sio gitsung dæt mod dæt hio gebinded mid dære lustfulnesse hio hit gewundad, donne hio wirpd on det gedoht hwethwugu to begietenne (= adipiscenda quæque cogitationi objicit); 88, 9 sio ungemetgode swigge dæs læreowes on gedwolan gebring d da be he læran meahte, gif he sprecende bion wolde (= silentium hos in errore derelinquit); 142, 6 donne beræsd he oft on ungemetlice cweminge; 148, 12 oft mon bid swide rempende, & ræsd swide dollice on ælc weorc & hrædlice; 142, 16 da men be sigad on disses middangeardes lufan (= in hujus mundi se dilectione reclinantes); 425, 15 swa swa we sigon ær on dæt unaliefede, oddæt we afeollon (= per illicita defluendo cecidimus); 168, o se eorolica geférscipe hiene tiho on da lufe his ealdan ungewunan (= ad vetustatem vitæ

per societatem sæcularium ducitur); 202, 17 him is micle iedre to gestiganne on done ryhtan wisdom donne . . .: 232, 18 hie weordad besencte on da ealdan unryhtwisnesse dæs lytegan feondes (= in antiquam versuti hostis nequitiam demerguntur); 244. 16 he hiene ahefd on his gedohte on gielp & on ofermetto (= apud cogitationes suas in fastu prudentiæ extollunt); ähnlich 423, 7; 248, 11 ne læt du to eldiodegum dinne weordscipe, ne on dæs wælhreowan hand din géar (= ne des alienis honorem tuum, et annos tuos crudeli); 19 on done ilcan dead hie wilniad eall moncynn to forspananne & to forlædonne (= et inferre mortem humano generi etiam perditus non pepercit); 282,6 sio slæwd giett slæp on done monnan (= pigredo immittit soporem; vgl. 8 sio slæwd him giett on done slæp); 372, 15 se lareow sceal erest self drincan of dem wille his agenre lare. & siddan geotan mid his lare dæt ilce wæter on his hieremonna mod; dæt is donne dæt mon his wætru utlæte, dæt se lareow mid by cræfte his lareowdomes útane on odre menn geote, oddæt hie innan gelærede weorden (= ipse prius bibat, et tunc prædicando aliis influat; fontes quippe foras derivare, est exterius aliis vim prædicationis infundere); 288, 6 donne tyht hie & gremed dæt irre dæt hie wealwiad on da wedenheortnesse (= impellente ira in mentis vesaniam devolvuntur; vgl. u. zu 443, 1); 300, 17 hie donne afeallad on da bisene dæs aworpnan engles (= in apostatæ Angeli imitationem cadunt); 350, 14 gif bonne dæs monnes mod & his lufu bid behleapen eallunga on da lænan sibbe, donne ne mæg he næfre becuman to dære be him geseald is (= si ergo in eam cor, quæ relicta est, figitur, nunquam ad illam, quæ danda est, pervenitur); 387, 12 dylæs hie lufigen das eldiodignesse ofer hiora ægenne edel, & hiora mod eal ahón on dæt de him hér gelæned bid (= ne peregrinationem pro patria diligant, . . . sed in his, quæ dantur, animum figant); 443, I unnyt he plantode on hi da word dære halgan lare (= nimirum frustra in eis sanctæ prædicationis verba plantaret; den Dativ hier zu erwarten, wie Belden thut (a. a. O., S. 2, 2), ist nicht nötig, "wohin säen" kann man grade so gut fragen, wie (vielleicht noch besser als) "wo säen"; vgl. auch 356, 17 in § 779); 457, 9 oft eac gebyred dætte twegen undéawas hreosad on ænne man, oder læssa, oder mara (= plerumque, dum duorum vitiorum languor irruit, hoc levius, illud fortasse gravius premit); 20 hi befeallad on idelgielp (= inanis gloriæ tentatione fatigatur); 459, 14 gemetlico word ..., dylæs hira mon má geote on dæt undiope mod donne hit behabban mæge, dæt hit donne oferflowe (= modus verbi, ne cum angusto cordi incapabile aliquid tribuitur, extra fundatur); 469, 1 dæs wæterscipes welsprynge is on hefonrice ..., donan hine hlódan hálge & gecorene, siddan hine gierdon da de Gode hérdon durh hálgan béc hider on eordan geond manna mod missenlice. Bo. II, 10 da bisgu us sint swipe earfobrime be on his dagum on ba ricu becomon be he underfangen hæfde; VI, 30 seo lår hwæthwegnunges eo de on his andgit; 8, 14 gif . . . bæt Mod . . . bringb on ba fremdan bistro, bæt sind woruldsorga (= tendit in externas ire tenebras); 22, 19 bæt du de ne anhebbe on ofermetto; 332,4 du spenst me on da mæstan spræce & on da earfobestan to gereccenne. So. 172, 13 þa þe ic hatige ða ic hatige for þi þe hi þæt gód bære gesceawisnesse wendab on ysel. Ps. 1, 1 eadig bib se wer, be ne gæð on gebeaht unrihtwisra; 4, 9 bu, Drihten, synderlice me gesettest on blisse and on tohopan; 5, 8 Drihten, læd me on bine rihtwisnesse fram minra feonda willan; 7, 16 gehweorfe his sar on his heafod, and on his brægn astige his unriht. Le. 62, 41 ne wend bu be no on bæs folces unræd and unryht gewil, on hiora spræce and geclysp; 66, 5 bam Halgan Gaste wæs gepuht and us, bæt we nane byrdene on eow settan noldon; 8 and on monega senobbéc hy writon hwær anne dom hwær oderne.

Anmerkung 1: Häusig sind Wendungen mit on anw(e) ald und on geweald: Be. 475, 12 mycelne dæl dæs landes on anweald on sen (= in deditionem recepit); ebenso 476, 10; 477, 15 pæt he hine sylsne on geweald sealde swylcere frecednysse (= discrimini dare). Or. 28, 29 od he hæsse ealle Asiam on his geweald genyd; ebenso 70, 32; 82, 17; 122, 33; 196, 26; 54, 11 him Cirus his nesa gesealde Ircaniam pa peode on anwald to habbanne; 112, 28 pæt hie án cyning on his geweald be pridian sceolde; 118, 27 Philippus hæsse ealle Crecas on his geweald gedón; ebenso 52, 28; 62, 3; 112, 26 he belytegade ealle Crece on his geweald; 122, 3 siex hund gisla on his geweald underseng. Bo. 4, 5 hu he pæt rice unrihtwisan cyninge aferran mihte, & on ryhtgeleassulra & on rihtwisra anwald gebringan.

Anmerkung 2: Für "übersetzen in eine andere Sprache" wird on verwendet: Cp. 4, 21 pæt hi hiora pa nánne dæl noldon on hiora ægen gediode wendan. Bo. II, 2 Ælfred Kuning wæs wealhstod disse béc, & hie of bécLedene on Englisc wende.

Anmerkung 3: on stowe = an Stelle von: Be. 570, 23 on des biscopes stowe gehalgode Theodorus Arcebisceop Wynfyrd godne wer & gemetfæstne (= in cujus locum ordinavit Th. Vynfridum); 573, 39 da benam he hine his bisceopscire & on his stowe gehalgode Seaxulf (= in loco ejus ordinavit . . . . .); 581, 18 twegen biscopas on his stowe gesette (= duo in locum ejus substituti Episcopi). An allen dreien Stellen kann stowe auch Dativ sein.

γγ. Besonders häusig steht das on der Richtung mit dem § 781 Akkusativ bei Zeitwörtern, die irgendwie eine Feindseligkeit ausdrücken. Be. 475, 11 (s. § 779); 511, 21 da astod he semninga & getogene dy wæpne under his scéate ræsde on

done cyning (= impetum fecit in Regem); 512, 3 sona dæs de he on hi feaht (= bello inito); 543, 13 hi no sybban on da burh feohtan ne dorstan (= impugnare urbem); 584, 31 he feaht & won on Wiht pæt ealond (= prælianti in insula Vecta); 524, 26 he for on done here de him togeanes gesomnod was (= in hostem progressi); 523, 26 (s. § 779); — nachgestellt: 481, 11 danon de hi sciphere on becom; 529, 30 da teah hine Penda fyrde & here on; 539, 18 fæht hine on & won Penda. Or. 2, 2 hu Eneas se cyning gefor mid fierde on Italie; 4, 4 hu Romane foron on Affrice mid brim hunde scipa; ahnlich 7; 74, 5 (s. § 779); 130, 33; 132, 27; 136, 14; 150, 18; 176, 3, 9; 178, 31; 204, 3; 218, 12, 29; 226, 22; 270, 11; 272, 2; 4, 28 hu Romane send on Lucius bone consul on Gallie mid III legian; 138, 7 gewealdenne here on Drysci & on Umbre sendon an hergiunge; 118, 24 Philippus gelædde fird on Læcedemonie; 182, 33 æfter þæm Fuluius Postumius se consul for þæm on hie fird gelædde; 154, 20 hie þa Romane cómon on Tarentine, & þær eall aweston; 98, 15 on Ahtene ungearwe becoman & hie gefliemdon; ähnlich 146, 8; 166, 32; 196, 25; 224, 12; 238, 9 þæt mon bæt fæsten bræce, & on fuhte dæges & nihtes; 30, 12 he wæs feohtende wid Sciddie, on ane burh; ähnlich 19; 92, 9, 10; 112, 14; 174, 10; 212, 4; 222, 3; 4, 16 hu Sardinie wunnon on Romane; ferner so 40, 32; 44, 12; 46, 5; 98, 32; 78, 8; 104, 15; 116, 7; 138, 5; 146, 15; 164, 23; 172, 26; 182, 8; 184, 32; 206, 35; 112, I on Thesali he bæt gewinn swibost dyde; 4, 32 Hannibal bestæl on Marcellus bone consul; ebenso 198, 11; 292, 29; 100, 2 hlodum on hie staledon; ähnlich 230, 9; 19, 4 ba Cwenas hergiad hwilum on da Nordmen ofer done mor, hwilum ba Nordmen on hy; ebenso 7; 90, 26; 94, 1; 100, 31; 118, 12, 19; 226, 23; 228, 31; 288, 26; vgl. auch 130, 19 næs his scinlac ne his hergiung on ba fremdan áne; 112, 33 on hie gelec bæt hie mid him on Athene wunnon; nachgestellt: 47, 34 & pa nihtes on ungearwe hi on bestæl; 92, 1 op hie binnan bære byrig up eodon, & hie nihtes on frumslæpe on bestælan. Cp. 282, 3 donne bestild sio slæwd on us; 328, 17 wa dæm be ealneg gadrad on hiene selfne dæt hefige fenn (= aggravat contra se densum lutum); 128, 9 bonne he on ober folc winnan sceal; 435, 12 ic wrice on eow æfter eowrum gedeahte (= visitabo super vos). Bo. 116, 6 winh heora ælc on oper æfter his agenum willan. Ps. 34, 12 bonne wid me arison lease gewitan, and stældon on me. Le. 94, § 1 & hine on ne feohte; ebenso 96, 4, 5. - Vgl. Chronik (Kluge) 25, 49 pone here solton æt Eoforwicceastre and on ba ceastre bræcon; 26, 117 se here bæt lond geéode and oft hergade on Peohtas and on Stræcled-Walas. — Bli. Ho. 29, 22 se awyrgda gast æfestg a b on ba be he gesyhb to Gode higian.

3 782 86. Gleichfalls die Richtung giebt on bei Zeitwörtern

des Schlagens u. ä. an: Be. 514, 21 da instæpe sette he mid da swibran hand him on bæt heafod (= imposuit dexteram suam capiti ejus). Or. 156, 11 he genédde under ænne elpent bæt he hiene on bone nafelan of stang; 250, 12 for bære dæde wearb Agustus swa sarig þæt he oft unwitende slóg mid his heafde on bone wag, bonne he on his setle sæt (= caput parieti collidens). Cp. 42, 15 donne hræce hio him on dæt neb foran (= huic in faciem mulier expuat); 44, 3 is cyn bæt him spiwe dæt wif on dæt neb (= cui in faciem mulier expuit); 294, 17 da dy d de Abner hiene mid hindewearde sceafte on dæt smældearme dæt he was dead (= percussit eum in inguine); 70, 7 swae bid sio costung ærest on dæm mode, & donne færed utweardes to dære hyde, ob dæt hio utascied on weorc (= et foris jam corpus sauciat; Sweet übersetzt richtig: until it bursts forth in actions; demgemäs könnte man utasceotan in diesem Falle zu den Zeitwörtern des Verwandelns (s. § 791) zählen, wie es Belden thut (a. a. O., S. 19. 6.), oder zu den in § 793 genannten). Bo. 80, 19 ba forceaw he his agene tungan, and wearp hine bærmid on det neb foran (= in os tyranni sævientis abiecit); 298, 18 donne sleab he eft on ba solu & bewealwiab bæron. Le. 78. 11 gif mon on cirliscre fæmnan breost gefó, mid V scill, hire gebete; 80, 18 gif hwa nunnan mid hæmedbinge odde on hire hrægel odde on hire breost butan hire leafe gefó, sie hit twybéte.

β. Mit dem Akkusativ giebt on auch häufig bei Zeit-§ 783 wörtern der Bewegung den Weg an: Be. 485, 37 þæt hi ne dorftan in swa fræcne sibfætt & on swa gewinfullicne & on swa uncube ællbeodignysse féran (= ne tam periculosam, tam laboriosam, tam incertam peregrinationem adire deberent). Or. 38, 32 bæt hi on done ilcan weg féran meahtan; 74, 5 sibban mid eallum his folce on dære éa gong on þa burg færende wæs. Cp. 40. 6 dylæs da gongen on swæ frecne stige, da be . . . (= in præcipitio pedem ponant); 44, 10 bæt ge sin gearwe to ganne on sibbe weg; 58, 20 da be gád on ryhtne weg toweard dæs hefonrices (= ad ingressum regni cælorum tendentibus); 76, 19 donne stæpd se sacerd swide tælleaslice on done weg (= irreprehensibiliter graditur); 130, 25 ðæt hie stæppen on ryhtne weg (= ut recta valeant pedes itinera carpere); 286, 16 he gæð on done weg, ac he nát on hwæt he gæd; 445, 27 hit bid wyrse dæt mon á onginne faran on sodfæstnesse weg, gif mon eft wile ongeancierran, & dæt ilce on faran (= tolerabilius esse potuisset rectam viam non arripere, quam post arreptam post tergum redire). Bo. 134, 27 hi hit ne sécad on done rihtestan weg; 138, 9 eft heo séch hire gecynde & stigh on ha dæglan wegas wih hire uprynæs; 276, 12 ongynb crypan on done ilcan weg; 366, 1 wel la wisan menn well, gáp ealle on bone weg be eow lærab da foremæran bisna þara gódena gumena & þæra weorþgeornena wera de ær eow wæron. So. 187, 9 hweder de dince bæt hi

æalle on anne weig beder cumen; ic wene beah dæt hi cumen on swide manige wegas. Ps. 18, 6 heo ymd swa egelisce on hyre weg, swa swa gigant ymd on his weg; 22, 4 beah ic nu gange on midde ba sceade deades. — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 274, 5 sede be wisdom tæcd, and on rihtne weg be gebrincd.

§ 784 y. Zuweilen bezeichnet on mit dem Akkusativ auch den Ort, wo Etwas Statt findet, wozu sonst in der Regel der Dativ verwendet wird (vgl. §\$ 799, 800, auch beim Instrum. § 821); die Beispiele des vorigen & nähern sich auch dieser Bedeutung. Be. 520, 9 swylce he hæfde eac swa mycele heannesse on bæt cynerice  $(B.: on \delta am \text{ cynerice}) = tantum \text{ vero in regno excellentiæ}$ habuit). Or. 17, 10 lét him ealne weg þæt wéste land on ðæt steorbord, & þa widsæ on dæt bæcbord brie dagas; 25 him wæs ealne weg weste land on bæt steorbord; ebenso 27; 19, 14, 17, 34; 20, 1; 38, 29 beforan Moyse & hys folce he bone Readan Sæ on twelf wegas adrigde, bæt hie drigan fótan bæne sæ oferferdon; 116, 1 Philippuse gebuhte æfter bæm bæt he an land (C.: on lande) ne mehte bæm folce mid gifan gecwéman þe him an simbel wæron mid winnende. Cp. 2, 10 (s. § 779); 194, 3 donne we hwæthwugu stiorwierdes ongietad on da be us underdiedde biod (= ea quæ in subditis arguenda cognoscunt); 296, 18 dæt ahrérede mod, donne hit ongiet dæt him mon birgd mid dære gesceadlican andsware, hit bid atæsed on dæt ingedonc (= quia commotæ mentes, dum et parci sibi sentiunt, et tamen responsionum ratione in intimis sub tranquillitate tanguntur). Bo. 6, 1 me þa forlétan swa blindne on þis dimme hol; 16, 3 on þara manfulra forbforlætenesse on bas woruldspeda (Sedg efield: in respect to); 118, 27 he is swide biter on mube & he bé tirb on da brotan bonne du his ærest fandast; 186, 7 hi dweligende sécab bæt héhste gód on da samran gesceafta. So. 164, 6 & his on gehwilce wisan to bære lænan tilian ægbær ge on sé ge on land (land dürfte aber als endungsloser lokativer Dativ angesehen werden wie ham, dæg usw.; s. Sieversens Grammatik 3 & 237. Anm. 2); 203, 9 eall pæt is on pisse weorulde gewyrd & eac on pa weorulde pe on beod. Le, 88, 32 gif mon folcleasunge gewyrce, and hio on hine geresp weorde; 100, 61 gif mon bid on hrif wund; 102, 65 gif mon sie on ha herdan to ham swide wund. - Vgl. Æthelstan Le. 130, 2 pæm þearfum, þe on þa tún synd. — Ælfric (Thorpe) I. 154, 29 on oderne ende men beod acennede, on oberne ende hi forofarao.

§ 785 b. Zur Zeitangabe.

Mit dem Akkusativ bezeichnet on zur Zeitangabe, wann Eiwas geschieht (vgl. aber auch beim Dativ § 802). Be. 476, 29 de on da ilcan tid for drihtne heora blod aguton (= eodem tempore); 31 swylce eac on da tid on Breotone wæs drowiende Scs. Albanus (= in ea); ebenso und ähnlich 477, 12; 479, 11; 482, 3; 484, 18;

486, 16; 493, 17; 498, 19; 519, 38; 522, 12; 542, 27; 479, 20 da de hi ær on da frecnan tid dære ehtnysse on wudum . . . hi hyddon (= tempore discriminis); 484, 19<sup>a</sup> on dyses mannes tid (= hoc ergo duce); 491, 29 on dás tíd (= in hoc enim tempore); 503, 21 dæt ge ærest rihte Eastran weorbian on heora tid (= suo tempore); 505, 23 done dæg dære æriste ne weorpodon on rihte tid (= non suo tempore); 529, 14 on da sylfan tid (= tunc temporis); 541, 23 was he eac sended on sume tid to Cent; 542, 15 bæt gelamp on da tid his bisceophades bæt . . . (= tempore Episcopatus ejus); 555, 9 on da tide dære myclan deadlicnysse (= tempore mortalitatis); ähnlich 561, 31; 609, 3; 574, 33 on hwylce tid (= qua hora); 575, 40 on midde niht (= circa mediam noctem); ähnlich 591, 11; 604, 14 on his tid (= suo tempore); 605, 34 on gerisene tid (= tempore congruo); 619, 36 sona on ærne morgen eode in to me (= mane primo); 627, 12 on forewearde niht forbferde (= primo tempore noctis); 645, 3 on done forman Easterdæg. Or. 19, 13 gyf man on niht wicode; ebenso 170, 33; 198, 8; 164, 13 heora wise on nænne sæl wel ne gefór, naþer ne innan from him selfum, ne utane from obrum folcum (= nulla unquam tempora vel foris prospera, vel domi quieta duxerunt); 190, 10 & þa on dæg he mehte cuman to ealra Romana anwealde; 226, 17 bære ilcan niht be mon on dæg hæfde þa burg mid stacum gemearcod; ebenso 236, 13; 200, 20 hwæt he hæfde Godes beowum on oftsibas to låde gedón. Cp. 52, 19 on þa tiid wæs to herianne þæt mon wilnode biscephades (= tunc); 120, 15 wird die völlig gleiche Bedeutung bei Verwendung von Dativ und Akkusativ klar: donne cymd his hlaford on dæm dæge þe he ne wénd, & on da tiid bæt he hiene ær nát (= in die qua non sperat, et hora qua ignorat); 356, 22 on ælce tid sawed wrohte (= omni tempore); 413, 29 hie ne magon ealneg ealla on ane tid emnsåre hreowan (= uno eodemque tempore); 364, 16 dætte da gewritu on dæg liehten urum mode; 304, 8 hine lædde durh dæt westen mid dy fyrenan sweore on nieht, & on dæg mid dy sweore dæs wolcnes; 433, 14 nán mon ne mæg on niht gesion (= in nocte); ebenso 459, 32; 461, 2 des cocces déaw is det he micle hludor sing on uhtan donne on dægred (= profundioribus horis noctis). Bo. 10, 25 bu be ba treowa burh bone stearcan wind norban & eastan on hærfesttid heora leafa bereafast, & eft on lencten opru leaf sellest; 164, 4 donne bib his on tid untilad; 114, 21 on lencten hit grewd, and on hærfest hit fealwah (aber weiter Dativ: on sumera hit bib wearm, and on wintra ceald); 24 swa eac sio sunne bringh leohte dagas, & se mona liht on niht (vgl. So. 168, 9, S. 468); 358, 9 on lengten; 16, 12 ne miht bu win wringan on midne winter, deah de wel lyste wearmes mustes (=

> Nec quæras avida manu Vernos stringere palmites,

Uvis si libeat frui, Auctumno potius sua Bacchus munera contulit);

88,7 se hét æt sumum cyrre forbærnan ealle Romeburh on anne sid; 300, 15 hi nyston nænne oberne God on dæne timan; ebenso 376, 20; 316, 5 be magon bet locian on niht bonne on dæg (= quarum intuitum nox inluminat, dies cæcat); 330, 5 hio ne bih deah by néar bære sæ þe hio bih on midne dæg. So. 168, 9 seo sunne bringo leohtne dæg & se mona leoht on nyht (vgl. Bo. 114, 24, S. 467). Ps. 1, 6 by ne arisad ba unrihtwisan on domes dæg; 5, 2 ic gebidde on dægred to dé; 3 ic stande on ærmergen beforan dé æt gebede; 9, 32 ne forgit bone bearfan on ende; 16, 3 bu come to me on niht; 41, 3 me wæran mine tearas for hlafas, ægber ge on dæg ge on niht; ebenso 31, 4; 18, 5 seo sunne arist swide ær on morgen up; 20,5 beah we wépon on æfen, he gedéd pæt we hlihhað on morgen; 31,7 gebiddað ealle halige to þé on tilne timan; 33, 1 ic bletsige Drihten on ælce tid; 35 ü, ba he wæs aflymed fram Sawle, on ba ylcan tiid be he genam his ceac, and his spere, on his getelde, on niht. Le. 58, 3 and hine gereste on bone seofodan dæg (kurz vorher: wyrcead eow syx dagas, and on pam siofodan restad eow); 74, 5 se pe stalad on Sunnanniht, odde on Gehhol, odde on Eastron, odde on bone Halgan Punres dæg, and on Gangdagas, para gehwelc we willab sie twybote, swa on Lenctenfæsten; 96, 43 XII dagas on Gehhol. - Vgl. Chronik (Kluge) 26, 87 and longe on dæg sige ahton; ebenso 94; 27, 139 hér hiene bestæl se here on midne winter ofer tueltan niht to Cippanhamme; 29, 265 swa bæt hie asettan him on anne sib ofer mid horsum mid ealle. — Ælfric (Kluge) 55, 17 and sybban on oderne mergen eodon to bam gefeohte; 56, 64 hit gelamp on sumne sæl. — Wulfstan 102, 10 us is swyde mycel pearf on ælcne timan, pæt we .... - Bli. Ho. 27, 25 se egeslica domes dæg cymeb on ba tid be . . . . . ; 47, 16 ærest on ærne morgen, obre sibe on underntid, briddan sibe on midne dæg, feorban sibe on nontid, fiftan sibe on æfen, syxtan sibe on niht, seofopan sipe on uhtan; 83, 17 on pas tid we sceolan habban godcunde blisse; 25 he mannum gecybde on bas ondweardan tid ealle ha hing he . . . . . .; ebenso 91, 19; 29 hy ærestan dæge on midne dæg gelimpeh mycel gnornung; 101, 19 se getreowa man sceal syllan his god on ha tid he . .; 121, 28 honne wære hæt on pas halgan tid geworden. — Holy Rood 3, 2 ymbe pa hálgan róde, hu heo on beosne dæg gefunden wæs.

Häusig erscheinen die ganz adverbial gewordenen Redewendungen on symbel, on last, on worulda woruld:

on last, zuletzt. Cp. 248, 13 & du donne sargige fordæm on last (= et gemas in novissimis); 278, 8 oddæt hit on last of his tungan utabirst to openum bismere dæm odrum (= ad extremum); 429, 31 da de longe ær ymbdeahtigead, & hit donne on

lasð durhtioð (= qui in culpa ex consilio ligantur); 437, 28 donon cymd oft dætte dæt mod him ærest na ne ondræt da lytlan scylda, ne, donne on last, da miclan (= ut mens assueta malis levibus nec gravia perhorrescat). Bo. 24, 10 swipe lytelice oleccap pæm Modum pe hi on last willap swipost beswican; 110, 17 ac sio lease gesælp hio tihp on last neadinga pa pe hiere togepeodap from pæm sopum gesælpum mid hiere olecunge (= postremo); 256, 31 nu on last pu sædest. Ps. 48, 12 heo on last tiliað to cwémanne Gode.

on symbel, immer. Or. 30, 27 hio dyrstende wæs on symbel mannes blodes; 116, 2 pæm folce, pe him an simbel wæron mid winnende; 130, 20 slóg & hiende þa þe him on siml wæron mid farende & winnende; 162, 25 ond eac þa diofla þe hie an simbel weorþedon hi amirdon; ferner 186, 3; 274, 19. Bo. 32, 6 mid þam þiowum wæs on symbel min plega.

on worulda woruld, in Ewigkeit. Ps. 9, 5 and du adilgas heora naman on worulda woruld; ebenso 36, 26; 40, 13; 44, 8; 19 and ponne, for by pé andett ælc folc on écnesse, and on weorulda weoruld; ebenso 47, 12. — Vgl. á worlda world in § 552, S. 265.

# c. on sur Beseichnung des Zweckes.

§ 786

on ærende, auf Botschaft. Bo. 152, 24 gif hwelc swipe rice mon on his hlafordes ærende færp; 358, 18 he sent ealla gesceaftu on his ærenda, & he hét ealle eft cuman.

on áre, zu Ehren. Be. 487, 42 wæs be eastan þære ceastre wel neh sum cyrice on áre Sci.' Martine iu geara geworht (= Ecclesia in honorem sancti M.); ebenso 532, 25; 555, 12; 586, 26; 641, 38; 643, 2. Vgl. auch § 694.  $\gamma$ . bei in.

on bismer, sum Schimpf. Or. 234, 22 ha sende him mon ane blace hacelan angean, him on bismer, for triumphan. Cp. 44, 9 hiene mon scile on bismer hatan se anscóda; 260, 17 ha him man on bismer to gebæd, ha swugode he (= sub irrisione adoratus tacuit). Le. 90, 3 gif he hine on bismor to homolan bescire.

on cypnesse, sur Verkündigung. Be. 609, 31 on öære stowe eac swylce oft beop geworden heofonlico mægen & hælo tacen untrumra, on cypnesse heora begra geearnunga (= meritis amborum testimonium ferunt).

on edwit, sum Tadel. Be. 632, 23 by læs him ætwite & on edwit sette his gepoftan, þæt he . . . . (= ne exprobrarent sibi sodales, quod . . . .).

on fultum, zu Hülfe. Be. 482, 40 bæt hi Seaxna beode ofer dam sælicum dælum him on fultum gecygdon & gelabedon (= in auxilium vocarent); 602, 9 & him on fultum cygdon da godcundan árfæstnesse (= invocantes divinæ auxilium pietatis). Or. 68, 14 aspon Tuscea cyning him on fultum; ebenso 82, 9;

90, 7; 96, 5; 106, 3 þa getugon Somnite him on fultum Pirrusan Epira cyning; ebenso 110, 8; 112, 2. Ps. 17, 9 he onælde heofonas, and astáh me on fultum; 33, ü þæt him God sende his godcundne engel on his fultum.

on hælo, sum Heile. Cp. 399, 25 he cwæd dæt hio wære swide neah, & deah genoh fæst on his hælo (= et tamen ad sa-

lutem tuta perhibetur).

on herenesse, sum Lobe. Be. 599, 12 he da swylce eac da ytemestan word on his herenesse betynde (= verba in laudem ipsius clauderet).

on hergiunge, sur Plünderung. Or. 138, 8 gewealdenne

here on Drysci & on Umbre sendon an hergiunge.

on lof, sum Lobe. Be. 599, 11 seo tunge de swa monig halwende word on des scyppendes lof gesette (= in laudem Conditoris composuerat).

on tácon, sum Zeichen. Be. 611, 30 da genámon hi sumne dæl his feaxes him to reliquium, þæt hi mihton heora biddendum freondum syllan, oþþe ætywan on tácon dæs wundres (= in signum miraculi).

on weorbung, zur Verehrung. Be. 641, 42 dyde, þæt he æghwanon mæst reliquia begeate ðara eadigra A'pla. & Cristes martyra, & on heora weorbungc wibedas sette & porticas worhte & todælde on þæt sylfe binnan ðære ylcan cyricean weallum (= in venerationem illorum poneret altaria, distinctis porticibus in hoc ipsum intra muros ejusdem Ecclesiæ; Miller: for this purpose).

Vgl. auch Le. 80, 1 mid LX scill. gebete ham byrgean, and hæt sie on cwicæhtum feogódum, and mon nænigne mon on

pæt ne selle (zu diesem Zwecke?).

#### d. on bei Zeitwörtern.

§ 787 o. Bei Zeitwörtern des Glaubens, des Vertrauens, des Hoffens, der Freude, des Zornes führt on mit dem Akkusativ Das ein, woran man glaubt, worauf man vertraut oder hofft, worüber man sich freut oder erzürnt.

au. blissian, sich freuen. Ps. 32, 17 Drihten ys ure fridigend, and ure gescyldend, and on hine blissiad ure heortan, and to his halgan naman we hopiad. Vgl. beim Dativ § 812, beim Instrumentalis § 824. a.

ββ. geféon, sich freuen. Be. 570, 14 da wundredon ealle menn & on þæt gefégon, hwylc wundor dære hælo durh Drihtnes gife ætywde & geworden wæs (= mirantibus & gaudentibus cunctis, quid . . .). Cp. 207, 18 ic eom suide geféonde on Dryhten, dætte ge . . . (= gavisus sum in Domino vehementer, quoniam . .; C. liest: Dryhtne). Vgl. beim Dativ § 812, beim Genitiv § 15. d., I. S. 19).

yy. gehyhtan, hoffen, vertrauen. Ps. 27, 8 on hine ge-

hyht min heorte; 32, 18 sy pin mildheortnes ofer us, swa swa we gehyhtad on pe. — Vgl. Bli. Ho. 111, 8 we sceolan gehyhtan on Godes pa gehalgodan cyricean & on da rihtgelefedan. — Vgl. § 103, I. S. 206.

- dd. geliefan, glauben. Be. 481, 31 Palladius wæs sended to gelyfendum Scottum on Crist (= ad Scottos in Christum credentes); 37 to Scottum da de on Crist gelyfdon; nachgestellt: 551, 28 hi ne woldan heora Gode hyron done de hi gescóp & hi on gelyfdon. Ebenso Or. 296, 23 his diofolgilda pe he on gelifde. Cp. 467, 30 he wolde dæt on worulde ford of dæm innodum a libbendu wætru fleowen, de wel on hine gelifden under lyfte. Ps. 12, 5 ac ic peah on pine mildheortnesse gelyfe. Vgl. Wulfstan 21, 15 on pæne we gelyfad and on his sunu, urne drihten Crist, and on pone halgan gast; 33, 10 se gelyfd anrædlice and rihtlice on hine; 65, 25 pæt he on Crist gelyfe. Ælfric (Kluge) 54, 200 on hine gelyfende; 2 gelyfed swype on god; 6 on Crist gelyfed; 59, 18 to gelyfenne on pas halgan prynnesse; 60, 60 sume hi gelyfdon on fyr for his færlicum bryne, sume eac on wæter and wurpodon hi for godas, sume on pa eorpan. Vgl. beim Dativ § 812.
- ss. getreowian, getriewan, getruwian, vertrauen. Be. 471, 11 ic getreowige on dine geornfulnysse; 482, 18 hi ma on godcundne fultum getreowodan (= confidentes in divinum auxilium); 485, 40 getreowode on Godes fultum; 556, 23 wæs getrywende on Cristes fultum (= Christo duce confisus); auch mit in und Dativ: 509, 22 (s. § 689. β.). Ps. 2, 13 þa þe nu on hine getrywað; 32, 15 se þe getruwað on his horses swiftnesse; 43, 8 ne getruwode ic næfre on minne bogan. Vgl. beim Dativ § 72. d.—g., I. S. 96.

 $\zeta\zeta$ . iersian, zürnen. Cp. 188, 8 bæt mon irsige on oberne for his góde.

- ηη. wynsumian, sich freuen. Be. 582, 37 deofolgyld onscunedon & eallra heora heortan & lichoman wynsumedon on done lifigendan God (= cor omnium & caro omnium exultaverunt in Deum vivum).
- β. Bei Zeitwörtern des Greifens und Ergreifens führt§ 788 on derer Objekt ein.
- aa. befón, ergreifen. Cp. 198, 14 gif hwæm gebyrige dæt he for his ágnum undeawum on da tælinge his hlafordes befó (= cum prælatæ dignitati saltem innoxie et latenter derogant; Sweet: "if any one happen to engage in blaming his lord"); 23 dæt he on dæs hwær befoo de wid his willan sie (= quando vel in minimis lingua labitur; Sweet: to engage in anything against his will); 238, 12 donne hwa on da léasunga beféhd, donne ne mæg he of, ac . . . (= dum fallaciam suam tueri conantur; Sweet: when any one takes to excuses); 401, 20 fordæm, donne

se Godes diow on dæt gemearr dære woruldsorga beféhd, deah he donne hæbbe beflogen done gesinscipe, donne næfd he no beflogen da byrdenne (= quem ergo cælibem curarum sæcularium impedimentum præpedit, et conjugio se nequaquam subdidit, et tamen conjugii onera non evasit; Sweet: when the servant of God lets himself be impeded by worldly cares; B.-T.: accepts

the hindrance of worldly cares).

ββ. fón, ergreifen. Be. 588, 22 da feng æfter hire on da dénunge Abbudissan Seaxburh hire sweoster (= cui successit in ministerium Abbatissæ). Cp. 50, 2 dylæs ænig unclænsod dorste on swæ micelne haligdom fón dære clænan dénunge dæs sacerdhades (= adire ministeria); 240, 19 deah dæt unclæne mod swide hrædlice féhd on da ladunga, & mid dære beheled his fét & da stæpas his unnyttan weorces (= et tamen adductis repente excusationibus impura mens introrsus pedes colligit, quia cuncta iniquitatis suæ vestigia abscondit). Bo. 256, 12 forþæm du á ymbe sticce féhst eft on da ilcan spræce; 258, 22 ne fó we na on da bisena and on bispell for dara leasana spella lufan; 29 se mon . . . ne sceolde fón on tó ungelic bispell dære spræce de he donne sprecan wolde; 334, 3 hit is neah þære tide de ic getiohhod hæfde on oder weorc to fónne. So. 177, 22 genoh wel pu féhst on þa spece & genoh rihte þu hyt understentst; 192, 33 uton gebéton hyt, uton fón on odre boc forewearde.

yy. gripan, ergreifen. Cp. 40, 5 þæt hira nán ne durre grípan swæ orsorglice on ðæt rice & on dóne lareowdom (= ne imperfecti quique culmen arripere regiminis audeant); 52, 7 ac da þe willað grípan on swelcne folgoð for hiera gidsunge hie doð him to lade [leafe] done cwide þe sanctus Paulus cwæð (= qui præesse concupiscunt); 62, 8 hu dear se grípan on da scire dæt he ærendige oðrum monnum to Gode, se se þe... (= qua mente apud Deum intercessionis locum pro populo arripit, qui...). Vgl.

beim Akkusativ § 103, I. S. 224.

§ 789 y. Bei Zeitwörtern des Lehrens, Mahnens und Überredens bezeichnet on Das, worin durch das Lehren eingeführt wird, wozu ermahnt und überredet wird.

aa. læran, lehren. Be. 526, 9 Scottas lærdon geonge & ealde on reogollicne deodscipe, fordon he munecas wæron da de hider cóman to læranne (= imbuebantur præceptoribus Scottis parvuli Anglorum, una cum majoribus studiis & observatione disciplinæ regularis).

ββ. manian, ermahnen. Be. 505, 6 δæt Laurentius mid his efenbiscopum Scottas wæs manigende on δa ánnysse δære halgan cyrican, ealles mæst ymb eastrena healdnyssa (= ut L. cum Coepiscopis suis Scottos unitatem sanctæ Ecclesiæ, & maxime in Pascha observando sequi monuerit).

yy. tyhtan, überreden. Cp. 50, 21 God selfa tyhte Moyses

on vone folgov, swædeah he him ondred (= M. suadente Domino trepidat); vgl. 52, 10 gif he hit þa herede & on (= dazu) tyhte, eft he stirde være gewilnunge (= qui tamen laudans desiderium, in pavorem vertit protinus quod laudavit); — 90, 13 se lareow sceolde beon mihtig to tyhtanne on hálwende láre (= ut potens sit exhortari in doctrina sana). So. 179, 25 þæt he us onbrirde & on þæt tihte, þæt we ærest wel willen. Vgl. bei to § 917.

Anmerkung 1: Hierhin ist auch am besten zu rechnen die wörtlich aus dem Lateinischen übersetzte Stelle: Cp. 309, 17 to dem lytegan feonde, de des ærestan monnes mod ontynde on des æples gewilnunge (= hosti callido, qui primi hominis sensum in concupiscentiam pomi aperuit). Vgl. bei to § 871.

Anmerkung 2: Die Person, die man überredet, wird ein-

mal durch on eingeführt bei:

gelácan, das nach B.-T. bedeutet "to play a trick on, delude", das aber wohl eher = "bewegen zu Etwas" (vgl. lácan): Or. 112, 23 he hiene geeadmedde to pæm folce pe he him pær heardost ondréd, pæt wæron Thesalii, & on hie geléc pæt hie mid him on Athene wunnon. Auch Sweet im Stud. Dict. übersetzt "persuaded", während Hall "to trick, cheat, delude" giebt.

- 8. Bei Zeitwörtern des Sprechens führt on mit dem Akku-§ 790 sativ Das ein, worüber gesprochen wird, oder worauf sich die Äusserung bezieht. Or. 164, 5 & peah gemong bære heringe pyllica bismra on hie selfe asædon. Cp. 216, 14 dæm gilpnan bid liofre dæt he secge on hiene selfne, gif he hwæt godes wat (= de se). Bo. 172, 4 hwæt godes magan we secgan on ha flæsclican unbeawas (= quid autem de corporis voluptatibus loquar); 80, 13 he nolde meldian on his geféran.
- e. Bei Zeitwörtern des Verwandelns und Übersetzens § 791 führt on mit dem Akkusativ Das ein, worin verwandelt oder übersetzt wird:
- au. areccan, übersetzen. Cp. 2, 15 án ærendgewrit of Lædene on Englisc areccan.
- $\beta\beta$ . behwyrfan, verwandeln. Cp. 222, 3 & se góda cræft de he dær licette dære forgifnesse, wierd behwirfed on wiersan scylde (= in deteriorem culpam odii virtus ostensa vertatur).
- yy. gecirran, verwandeln. Be. 616, 7 se earm wæs on mycelre (Miller hat das richtige mycelne) swyle gecyrred (= brachium versum in tumorem). Cp. 250, 10 oft sio hælo dæs lichoman on undeawas wierd gecirred (= accepta salus carnis per vitia expenditur).
- & gehíwian, umwandeln. Be. 552, 14 dara treowa æcyrf & lafe oppe on fyre forbærnde wæron oppe on hwylchugu fatu gehíwade wæron mennisces bryces (= in vasa humani usus for-

marentur).

EE. gehwyrfan, verwandeln. Be. 600, 34 (eall das getimbro...), neah is hæt hi eall fyr fornimeh & on axsan gehwyrfeh (=.. in proximo est ut ignis absumens in cinerem convertat); 601, 13 da hus.... da syndon nu on hus gehwyrfed oferæta & druncennesse & leasspellunga & odra unalyfedlicra scylda (= in commessationum... sunt cubilia conversæ). Or. 38, 21 ac seo hreowsung he him ha geweard weard swyde rade on wyrsan gehanc gehwyrfed.

ζζ. (ge)wendan, awendan, übersetzen, sich verwandeln. Cp. 4, 21 þæt hi hiora þa nanne dæl noldon on hiora ægen geðiode wendan; ähnlich 6, 2, 18, 24; 8, 13; — 146, 3 ðæt hit donne swæ beald sie for his freodome ðæt hit ne gewende on selflice & on ofermetto (= in superbiam non erumpat); 224, 22 ða manðwærnesse þe he ær ðurhtogen hæfde eft deahtigende on yfel ge-

went (= in malitiam vertunt).

§ 792 ζ. Bei Zeitwörtern des Teilens führt on die sich ergebenden Teile im Akkusativ ein.

aa. dælan, teilen. Bo. 186, 6 þeah hine dysige men on manig dælan; 312, 13 ac ic wille dælan ða yfelan ðam yfelum nu on twa.

ββ. todælan, teilen. Be. 530, 6 todælde on twa biscopscire WestSeaxna mægbe (= dividens in duas parochias provinciam); 627, 21 ealle his æhto on breo todælde (= in tres divisit portiones); 635, 33 da wæs se biscopdom dære mægbe on twa B,'scire todæled (= in duas parochias divisus est). Or. I, I hu ure ieldran ealne bisne middangeard on preo todældon; ebenso 8, 3; 20, 28 ponne todælað hi his feoh, pæt pær to lafe bið æfter bæm gedrynce & þæm plegan, on fif oððe syx, hwilum on ma, swa swa þæs feos andefn bið; 46, 16 hie heora here on tu todældon (= agmine diviso in duas partes); 268, 4 hi wæron ba ærestan men be Romana onwald on tu todældon (= hi primi rempublicam æquo jure tutati sunt). Cp. 22, 18 ic hi todæle on feower: 36, 16 ne todæl du on to fela din mod, & din weorc endemes (= ne in multis sint actus tui); 314, 7 donne dæt mod bið forlæten & onstyred & todæled ungeðafenlice & unendebyrdlice on undeawas (= si inordinatis demissa motibus mens vitiis dissipatur). Bo. 96, 17 heora spræc is todæled on twa & hundseofontig, & ælc þara spræca is todæled on manega beoda, & þa sint tolegena & todælda mid sæ & mid wudum; 190, 6 deah nu God anfeald seo & untodæled, swa swa he is, se mennisca gedwola hine todælb on monig mid heora unnyttum wordum (= hoc igitur, quod est unum simplexque natura, pravitas humana dispertit); 12 donne hi donne heora god on swa manige dælas todælab.

 $\gamma\gamma$ . tolicgan, sich trennen, teilen. Or. 12, 32 & ponne forp ponan west irnende heo tolip on twa ymb an igland. Vgl. auch Bo. 96, 17 bei  $\beta\beta$ .

66. tonemnan, durch Namengebung unterscheiden, einteilen. Or. 8, 4 & hie þa þrie dælas on þreo tonemdon: Asiam, & Europem, & Affricam (= ejusque tres partes, Asiam, Europam, et Africam vocaverunt); 14, 22 & norþ oþ þone garsecg is eall Sciþþia lond binnan, þeh hit mon tonemne on twa & on þritig þeoda. Bo. 190, 3 he biþ ánfeald untodæled, þeah hi ær on manig tonemned wære; vgl. 188, 19 is to geþencenne, þæt þa fif þing de we ær ymbe spræcon, þeah hi tonemde seon mid wordum, þæt hit is eall án ding, donne hi gegaderode beoþ, þæt is anweald, & genyht, & foremærnes, & weorþscipe & blis (= necessarium est, sufficientiæ, potentiæ, claritudinis, reverentiæ, iocunditatis nomina quidem esse diversa, nullo modo vero discrepare substantiam).

'se. tosceadan, trennen. Cp. 453, 17 dæt he mæge self gán orsorglice betwurn oderra monna undeawas, swa swa scearp sweord da wunde tosceat on tu, & gæd gehálre ecgge ford (= ut inter passiones medias uno quidem ductu transeat, sed more gladii bicipitis tumores cogitationum carnalium ex diverso latere incidat).

η. Auch bei noch einigen anderen Zeitwörtern führt on § 793 wie bei den in den beiden vorigen §§ genannten das Ergebnis der durch sie ausgedrückten Thätigkeit ein.

au. bebycgan, verkaufen. Be. 514, 39 he sceolde his freond pone betstan on nyde gesettum on gold bebycgean (= amicum suum optimum in necessitate positum auro vendere).

ββ. fyllan, fällen. Be. 481, 24 & heora gewinnan hi

ehtan & slógan & on wæll fyldon.

- γγ. geán(i)an, vereinigen. Be. 548, 21 op þæt de hi wæron on ænne unmætne lég geánede & gesomnade (= in inmensam adunati sunt flammam).
- dd. gesettan, seizen. Or. 80, 19 ac gesette ha men on ænne truman he mon hiora mægas ær on dæm londe slóg.

εε. gesomnian, versammeln. Be. 548, 21 (s. γγ).

- ζζ. (ge)tellan, anrechnen. Be. 493, 25 we donne þæt sylfe sár & wite hyre on synne tellaþ (= ipsam ei pænam suam in culpam deputamus); 494, 2 seo oferflouwnys dæs gecyndes hire ne mæg on synne geteled beon (= quia ei naturæ superfluitas in culpam non valet reputari); 495, 1 forhwon donne þæt wif þæt heo clæne mode of gecynde drowaþ, sceal hire on unclænnysse geteled beon (= cur quod munda mente mulier ex natura patitur, & in immunditiam reputetur?).
  - e. on in adverbialen Redewendungen.

a. Örtliche.

§ 794

 $\alpha\alpha$ . on hand.

aaa. In der Wendung on hand gangan = sich ergeben.

Be. 477, 11 eode him on hond (= se militibus exhibuit); 482, 16 þæt heora monige heora feondum on hand eodan (= multos eorum coegit victas infestis prædonibus dare manus); ebenso 484, 5 (= manus hostibus dabant). Or. 92, 25 hie þa eac besæton, oð hie sume hungre acwælan, sume on hand eodan; 134, 18 ealle þa burgware ne mehton hiene ænne genieddan þæt he him an hand gán wolde; ferner 170, 7; 174, 22; 176, 23; 196, 27, 34; 198, 15; 206, 21; 230, 6; 238, 10, 24; 270, 8. Le. 94, 42, § 1 gif he wille on hand gán and his wæpenu sellan; ebenso 96, 4; vgl. auch 64, 42 in § 779, S. 460 u.

βββ. Be. 629, 9 da cirde he sona on da swipran hand (= qui mox conversus ad dexterum iter). Or. 50, 14 hwa is bætte ariman mæge hwæt bær moncynnes forweard on ægdere hand; ebenso 56, 9; 58, 3 heora beh wurdon feawa to låfe on ådre hand. Cp. 82, 12 gåd ge gewæpnode ægder ge on da swidran hond ge on da winestran mid dæm wæpnum ryhtwisnesse (= per arma justitiæ a dextris sinistrisque gradiens). Ps. 44, 11 þær stent cwén þé on þa swyðran hand. — Vgl. Æþelstan Le. 146, 2 and beo þara ælc fæstende on ægdera (L.: ægðere) hand.

ββ. on healfe. Be. 548, 32 da twegen him on twa healfa flugon (= ab utroque latere); 580, 9 eall seo gesomnung brobra & sweostra on twa halfe singende ymbstódon (= omnis congregatio, hinc Fratrum, inde Sororum psallens circumstaret); 627, 37 wæs unc on da wynstran healfe geseted (= ad lævam nobis sita); 39 wæs æghwæber monna sawla full, da wrixendlice on twa halfe gesewene wæron swa swa mid unmætnesse miceles stormes worpene beon (= vicissim hinc inde videbantur jactari). Or. 8, 9 on bæm norbdæle, þæt is, Asia on þa swiþran healfe (= a dextra sui); 12, 12 Asia on ælce healfe is befangen mid sealtum wætre; 16, 12 on obre healfe Donua bære ie; ebenso 17, 23; 19, 1; 24, 14; 15 on westhealfe; 16 on norbhealfe; 64, 33 on ægbere healfe; ebenso 132, 18; 80, 27 him mon sceolde an má healfa on feohtan bonne on áne; 144, 32 hit onbærndon an feower healfa; ebenso 196, 19; 156, 22 bæt mon ænig wæl on þa healse rimde be bonne wieldre wæs; ebenso 212, 17; 176, 3 hie bonne on Reguluses fird on twa healfa bwyres on fore; ebenso 178, 23; 240, 28; 242, 3; 184, 3 him mon on breo healfe onwinnende wæs; 160, 25 bæt on ælce healfe bæs fyres seo eorbe wæs fif æcra bræde to axan geburnen; 20, 6 on subhealfe & on westhealfe bæs muðan sindon Mæsi, Creca leode. Cp. 306, 4 donne ne léten hie no hie eallinga on ælce healfe gebigean; 431, 9 donne bid hit on sume healfe open to wundianne. Bo. 204, 3 heo ne helt on nane healfe; 104, 25 behealde he on feowerhealfe his; 356, 26 hi ne læt God on åne healfe bæs heofones bion; 98, 6 ha Sciddeas he on ohre healfe hara munta bugiah. Ps. 11, 9 deah þa unrihtwisan us útan begán on ælce healfe; ebenso 16, 9; vgl. auch 47, 2 in § 779. – Vgl. Æhelstan Le. 146, § 2

and ne beo pær on nådre healfe na ma manna ponne XII. — Bli. Ho. 91, 4 he gesæt Godfæder on pa swipran healfe. — Ælfric (Thorpe) I. 222, 13 se engel sæt on da swidran healfe dære byrgene; ebenso 15.

γγ. on twa: Bo. 236, 15 hi hwilum willap on twa; 294, 17 þætte gód & yfel biop simle ungepwære betwux him & simle

on twa willab. Vgl. auch die Beispiele in § 792.

ôố. on bæcling, rückwärts. Be. 613, 28 da æt nyhstan locodan we on bæcling hwæber wén wære þæt . . . . (= post terga respiceremus); 628, 29 da gehyrde ic semninga micelne swég me on bæcling (= post terga); 619, 13 da gehyrde ic done B.' me on bæclinga mid geomerunga cweþan (= post tergum; Miller liest bæclinge). Ps. 43, 12 þu hæst nu us gehwyrsde on bæcling; 19 ure mod ne eode on bæclingg fram þé.

ee. on earsling, ärschlings, rückwärts. Ps. 6, 8 gán hy

on earsling; 34, 5 syn hi gecyrde on earsling.

β. on ðæt gerád, unter der Bedingung, zu dem Zwecke. § 795 Or. 52, 33 Cirus Persea cyning hæfde briddan dæl his firde beæftan him, on þæt gerád, gif ænig wære þe fyr fluge þe on dæm gefeohte wæs bonne to bæm folce be bær beæftan wæs, bæt hine mon slóge swa raðe swa mon hiora fiend wolde (= proposito suis metu, si quis e prælio cedere moliretur, ferro exciperetur); 122, 4 siex hund gisla on his geweald underfeng, on bæt gerád bæt hie him sibban éce þeowas wæren; 180, 12 hie hit him on bæt geråd geafon, bæt hie him Siciliam to ne tugen ne Sardiniam (= conditiones autem erant, ut Sicilia Sardiniaque decederent); 190, 31 ealle ba men be hie on beowdome hæfdon hie gefreodon, on bæt geråd bæt he him áðas swóran bæt hie him æt bæm gewinnum gelæsten); 202, 20 weard Cartainum frið aliefed from Scipian mid para senata willan, on bæt geråd bæt pa igland Sicilia & Sarpinia hierden to Romanum; 236, 8 pa Silla geacsade on hwelc gerad (= zu welchem Zwecke) Marius com to Rome. Bo. 32, 16 swa ic wolde, la Mod, bæt bu bé fóre up to us, gif dé lyste, on þa gerád þæt þu eft mid us þa eorþan sécan wille for gódra manna bearfe. So. 186, 7 nolde bé lufian on nán oder gerad butan bu woldest ælce oder lufe alétan. Ps. 9, ü. and on ha ylcan gerad hine singo ælc rihtwis mann be his sylfes feondum. — Vgl. Æħelstan Le. 130, 5 ic wille eowres geunnan eow rihtlice, on þa gerád, þe ge me geunnan mines.

## y. Art und Weise.

§ 796

aa. on wisan: Be. 472, 32 gif he hwæt ymbe dis on opre wisan geméte oppe gehyre, pæt he me pæt ne otwite (= si qua aliter quam se veritas habet posita repererit); 492, 3 ne miht du on opre wisan bisceop halgian butan odrum bisceopum (= non aliter potes); 6 ne sceal bisceopa halgung on opre wisan wesan nemne on gesomnunge & on gewitscype dreora bisceopa

(= per omnia Episcoporum ordinatio sine adgregatis tribus Episcopis fieri non debet); 496, 28 dæt hwæbere on odre wisan bæt gastlice folc is ongytende under dam ylcan andgyte de we foresprecende wæron (= aliter); 598, 21 wib dam da de on obre wisan dón woldon (= aliter facere). Or. 108, 15 án wifmon, be on heora wisan sceolde nunne beon; 138, 30 Somnite awendan on obre wisan ægber ge heora sceorp ge eall heora wæpn ofersylefredan; 250, 20 ne for ban bætte ænigum folce his ægenu æ gelicade to healdenne, buton on ba wisan be him Agustus bebead; 268, 13 bæt hi heora an sume wisan gehulpen. Cp. 68, 15 se ... be on nane wisan ne mæg ryhtwisnesse gesion (= qui veritatis lucem videre non sinitur); 132, 8 donne he . . . his on ba ilcan wisan tiolad be hie dóð; 172, 17 ne gedafenað hit no ðæt we ealle men on áne wisan læren (= non una eademque cunctis exhortatio congruit); 174. 12 on odre wisan mon sceal manigean weras, on odre wif; usw. usw.; 358, I gif he ær on dæs ofermodan engles wisan innan his ingebonce of Godes gesibbe ne afeolle (= nisi more superbientis angeli a conspectu Conditoris prius intus aversione mentis caderet). Bo. 82, 10 bonne he on nane wisan his agnes cræftes ne mæg forbugan þæt he ...; 348, 4 we ongitaþ hwilum mon on obre wisan, on obre hine God ongit; 12 oft gebyreb beah bætte men ongitab man on ba ilcan wisan be hine God ongit. 164, 5 þæt he hine móte hwilum þaron gerestan & huntigan & fuglian & fiscian & his on gehwilce wisan to pære lænan tilian ægþær ge on sé ge on land; 168, 16 swa wrixlað eall tunglai & hwerfiad on þam ylcan wisan, & eft sé & éa, on da ylcan wisan hweorfiad ealle gescæafta, wrixlead sume pa on odder wyssan; 181, 4 ic hyt ne rehte gyt be on ba wisan be bu hyt mihtest afandod witan; 190, 11 gyf du on ænigne (!) wisan mage. Ps. 30, ü. bæt hi sceoldon gebiddan on ba ylcan wisan be he dyde. Le. 68, 9 and on odre wisan behead to healdenne; 108, 5 bæt is to pafianne on pa wisan, pæt . . . — Vgl. Wulfstan 51, 24 ac bid aa gefædd on æghwylce wisan; 52, 10 on ælce wisan; 53, 5 on ænige wisan; 82, 13 bæt is gesyne on mænigfealde wisan.

ββ. on riht: Be. 619, 45 hwæper ic on riht butan incan gefullad wære (= an me esse baptizatum absque scrupulo nossem); 620, 6 donne ne eart du fullfremedlice ne on riht gefullad (= non es perfecte baptizatus). Bo. 24, 4 gif ic pine unrotnesse on riht ongiten hæbbe (= si penitus ægritudinis tuæ caussas habitumque cognovi); 134, 26 dær hi hit gecnawan mihtan odde on riht sécan cúdon; 190, 17 he hit on riht ne séch; ebenso 274, 29; 276, 2; 344, 14 hi ne spyriaþ on riht æfter; 22 þæt he mæge ongitan ælcne mon on ryht hwelc he sie. So. 170, 14 de ána þé ariht sécð þe du onriht lérst þæt hy dé sécan. Le. 66, 6 þæt he æghwelcne on riht gedémeð.

γγ. on unryht: Cp. 397, 19 bylæs hi on unryht hæmen (= propter fornicationem).

b. on woh: Cp. 90, I bet he wibstande ealle mægene ðæm be on wóh willen for ðære ryhtwisnesse lufan (= pravis decertantibus ex justitiæ amore resistere); 108, 21 ðæm þe on wóh libbad; 250, 13 dæt yfel to forlætonne, bæt hio ær longe on wóh hiere ágnes donces gedyde; 342, 3 ic hatige þa lác þe biod on wóh gereafodu (= et odio habens rapinam in holocausto); 417. 23 se sætere, dæt is se dioful, he hine spænd on wóh (= insidiator enim prava suggerit); 26 swa swa sio nædre on neorxna wonge, ærest hio lærde Euan on woh, & Eue hi hire underdiodde mid lustfulnesse, swa swa lichoma (= unde et ille serpens prava suggessit, Eva autem quasi caro se delectationi subdidit). Bo. 276, 3 da gódan þæt gód on riht secab, & da yfelan on wóh; 23 ebenso; 344, 7 deah us bince, for urum dysige, bæt it on wóh fare; 25 ac weorpap swipe oft on won se sido (= in hoc hominum iudicia depugnant). Ps. 4, 5 beah hit gebyrige bæt ge onwóh yrsien; 25, ü. his gepeahteras, pe hine on-wóh lærdan. Le. 68, § 1 gif hwa to hwæðrum þissa genied sie on wóh; 96, 6 gif hine mon on wóh onfeohtað.

ss. on öweorh, falsch. Be. 530, 22 ongeat þæt he hæfde on dweorh gedón þæt seo mægb wæs butan biscope, & þæt heo ætgædere mid dy godcundan fultume forlæten wæs (= intellexit, quod etiam tunc destituta Pontifice provincia, recte pariter divino fuerit destituta præsidio). Cp. 429, 9 dæt hi eft dy mare wite hæbben de hi gere witon dæt hi on dweorh dód (= quod eorum mens, malum quod perpetrat, illuminatur).

ζζ. on án, ein für alle Male. Be. 481, 3 da gesægdon Romane onán Bryttum, þæt hi no ma ne mihton... swencte

beon (im Lateinischen entspricht Nichts).

m. on unnyt. Cp. 469, 3 dæt he on unnyt ut ne toflówed. 99. on gelicnesse, onlicnesse. Be. 570, 16 is ofer his byrigenne stowe treow geweorc on gelicnysse medmiceles huses geworht, mid hrægele gegearwod (= est autem locus idem sepulcri tumba lignea in modum domunculi facta coopertus); 500, 26 yrre fram him acyrde dæs sobfæstan déman on da gelicnesse Ninivenwarena (= iram a se, instar Ninivitarum, justi Judicis averterent); 615, 19 on gelicnesse dæs mannes de lange healt wæs & swa geboren of his moder hrife, bæt hine his yldran beran sceoldan & he gan ne mihte, da gehældan hine da Apl'os Petrus & Johs. (= in similitudinem illius diu claudi qui curatus ab Apostolis Petro & Johanne, exsiliens stetit & ambulabat); 601, 17 hi sylfe frætwiab on bryda onlicnesse on fræcenesse heora stealles (= ad vicem sponsarum). Cp. 92, 1 dæt se halga gást on tungena onlicnesse gesette ofer pa apostolas (= quod super pastores primos in linguarum specie Spiritus sanctus insedit). -Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 44, 3 cóm se Hálga Gást bufan dám apostolum on fyres hiwe; ebenso 15 und weiter: and ofer Criste on his fulluhte on culfran gelicnysse; ähnlich 19; 28; 30; 34. Vgl. auch bei in § 694. a. am Schluss, S. 388 o.

u. on gewill, on willan. Or. 3, 13 hu he het sumne biscep secgan on his gewill hwa his fæder wære; 48, 10 & ealle ba worold on hiora agen gewill onwendende wæron folneah C wintra; 56, I beh be hwa wære mid bæm cyningum on hiora gewill yfel donde; 126, 20 & sæde hu he him an his gewill beforan bam folce ondwyrdan sceolde. Cp. 248, 24 se be to Godes bisene gesceapen is, donne he da tid his lifes on gewill dara awiergedena gasta gehwierfo (= qui ad Dei imaginem et similitudinem conditus, vitæ suæ tempora malignorum spirituum voluntatibus administrat); 254, 21 gif he mid his hiersumnesse Godes stemne & his gebodum fullice folgian wolde, & on his willan fore (= si tamen vocem Dei subsequi obediendo voluisset). Bo. 12, 13 gif seo wyrd swa hweorfan mót on yfelra manna gewill; 48, 31 buton he to ælcum men mæge gebeacnian bæt he irne on his willan; 110, 31 þa þu gesælgost wære & þé þuhte þæt seo wyrd swibost on dinne willan wode; 376, 12 ba be on eallum dingum wadab on hiora agenne willan.

xx. on ungewiss. Or. 120, 28 on ungewis on an nirewett beforan.

λλ. on gemett, nach Art. Be. 577, 7 da onhylde heo hi to dam lice & on gemett dara gebiddendra swa swa heo to hyre spræce lifigendre bæd þæt heo . . . (= quasi viventem adlocuta, rogavit ut . . .); vgl. auch 597, 26 bei in § 694. α.

 $\mu\mu$ . on wriexle, tauschweise. Cp. 340, 18 donne sculon hie eft niedenga gadrian oder ierfe on dæs wrixle þe heær . . . sealdon.

vv. on ungearwe, unvermutet. Or. 118, 20 & da on ungearwe on Ahtene mid firde gefor; 166, 32 pohte pæt he on pa burgware on ungearwe become; 196, 25 he on pa burgleode on ungearwe becom; 286, 17 pæt he on Perse on ungearwe become; 46, 34 pa nihtes on ungearwe hi on bestæl. — Vgl. Be. 523, 26 on ungearone done Osric mid his fyrde becom. Or. 98, 15 & on Ahtene ungearwe becomon. Chronik 101, 921 comon on ungearwe men. Mir scheint die etwas seltsame adverbiale Wendung aus den zuletzt genannten Mehrzahlformen erstarrt zu sein.

§ 797 S. on zur Angabe der Sprache, in der Elwas ausgedrückt wird.

aa. on Englisc. Be. 547, 22 seo is nemned on Englisc Cneoferisburh (= quod lingua Anglorum Cnobheresburg vocatur); ebenso 588, 30; u. ö. Or. 46, 14 hi mon hæt on Crecisc Amazanas, þæt is on Englisc, fortende'. Cp. 2, 14 feawe wæron behionan Humbre þe hiora ðénunga cúðen understandan on Englisc, oððe furðum án ærendgewrit of Lædene on Englisc areccan (vgl. § 791. αα.); 6, 18 (s. γγ.); 138, 16 swiðe ryhte ða sacerdas sint gehátene sacerdas, ðæt is on Englisc clænseras; 366, 5 ðæt folc wæs gehaten Galað on Ebreisc, ðæt is on Englisc gewitnesse héap

(= Galaad namque acervus testimonii interpretatur). So. 200, 3 seo boc is on englicst gehaten be godes ansyne. Ps. 2, ü. dæs æfteran sealmes capitul is gecweden Psalmus Dauid, þæt is on Englisc Dauides sealm. — Vgl. Wulfs tan 51, 4 þa seofonfealdan gyfa synd þus genamode: sapientia on leden, þæt is wisdom on englisc; intellectus on leden, andgyt on englisc; usw.

ββ. on Scyttisc. Be. 558, 35 wæron hi on dam mynstre, de on Scyttisc is nemned Rathmelsigi (= quod lingua Scottorum R. appellatur); ebenso 570, 40; 571, 8 þæt is on Scyttisc gereorde Maigeo nemned.

γγ. on Læden. Cp. 6, 18 pa bóc, pe is genemned on Læden Pastoralis & on Englisc Hirdeboc. — Vgl. Wulfstan 51, 4 (s. uu.). — Chronik (Kluge) 29, 260 se steorra pe mon on bóclæden hæt cometa.

δδ. on Crecisc: Be. 622, I (s.  $\zeta\zeta$ ). Or. 46, I4 (s.  $\alpha\alpha$ ).  $\epsilon\epsilon$ . on Ebreisc: Cp. 6, I hu sio æ wæs ærest on Ebreisc gediode funden; 366, 5 (s.  $\alpha\alpha$ ).

 $\zeta\zeta$ . Be. 541, 4 fræng hine & acsade his Mæssepreost on his ågen gebéode de se cyning ne cúpe ne his hiwan, for hwon he wéope (= lingua sua patria interrogasset); 474, 3 fif deoda gereordum ænne wisdom sméab & andetteab, þæt is on Angolcynnes gereorde, & Brytta, & Scotta, & Peohta (= quinque gentium linguis, Anglorum videlicet usw.); 571, 8 (s.  $\beta\beta$ .); vgl. auch 622, I se wer wæs on Ledennisc gereorde & on Greccisc & in Englisc micellice intimbred & wel gelæred (= virum Latina, Græca & Saxonica lingua atque eruditione multipliciter instructum). Cp. 4, 13 hie næron on hiora ægen gedéode awritene; 6, I (s.  $\varepsilon\varepsilon$ .); 294, 22 dæs Abneres noma þe done oderne fleah is on ure gedéode fæder leohtfæt (= A., qui nostro sermone patris lucerna dicitur). Bo. 106, 10 þæt da utemestan dioda eowerne naman upahebban & on manig þeodisc eow herigen.

## f. Einzelheiten.

§ 798

- 1. Be. 648, 10 on done Apostol swa hwylc swa ic on geweorcum Sce.' Agustinus gemétte, eall durh endebyrdnesse ic awrât (= in apostolum quæcumque in opusculis sancti Augustini exposita inveni, cuncta per ordinem transscribere curavi; also rein wörtlich übersetzt).
- 2. Cp. 76, 3. da donne berad Godes fatu, da pe oderra monna saula underfood to lædonne on da triowa hiera agenra geearnunga to dæm innemestan halignessum (= etenim vasa Domini ferunt, qui proximorum animas ad æterna sacraria perducendas, in suæ conversationis fide suscipiunt).
- 3. Cp. 76, 7 da pe berad on hiera gréadum da á libbendan fatu to dom ecean temple on hiera ægenne (die Lesart ágenre ist natürlich falsch) borg (= qui ad æternitatis templum vasa

viventia in sinu propriæ sponsionis portant); 192, 17 du eart on borg gegán dinum friend (= incidisti in manus proximi tui).

4. Cp. 192, 7 bæt he underfó his saule on his pleoh (= alienam animam in periculo suæ conversationis accipere).

5. Or. 172, 1 on da wrace fundon Romane ærest þæt hie scipa worhton.

6. Cp. 288, 10 donne det ierre hæfd anwald des monnes, donne gehrisd he on sume scylde, swæ det he self nát hwæt he on dæt ierre déd (= quos cum furor agit in præceps, ignorant quicquid irati faciunt).

#### 2. on mit dem Dativ.

## a. Zur Ortsbezeichnung.

a. Mit dem Dativ bezeichnet on in der Regel den Ort, wo Etwas Statt findet, überhaupt die Nähe in einem Raume; = in, an, auf. Vgl. beim Akkusativ § 784; auch § 780. Anm. 3., beim Instrumentalis § 821.

§ 799 aa. Be. 471, 11 & eac on ma stowa to writanne & to læranne; 23 & wæs betst gelæred on Angelcynne; 24 se wæs biscop on Cantwara byrig; 26 eall bæt he on Cantwara mægbe & eac on dam deodlandum de dær to gebéodde wæron, eall dæt he obbe on gewritum obbe on ealdra manna sægenum ongeat fram leorningcnihtum dæs eadigan Papan sce. Gregories (= omnia quæ in ipsa Cantuariorum provincia vel etiam in contiguis eidem regionibus a discipulis beati Papæ Gregorii gesta fuere, vel monimentis literarum vel seniorum traditione cognoverat); 472, 3 on Lunden byrig; 14 swipost he me sende on gewritum; 18 da ding de on EastEnglum gewordene wæron; 20 bæt on Lindesse geworden wæs; 27 þæt ic be Cubbyrhte wrát obbe on disse béc obbe on obre béc his dæda his lifes; 563, 18 swa swa we on dysse ærran béc feawum wordum forecwædon (= præcedente libro); 473, 14 on sumum stówum wingeardas grówab (= vineas etiam quibusdam in locis geminans); 474, 11 him bædon setles & eardungstowe on heora lande betwyh him; 25; 40; 475, 13, 18; 476, 11; 32 on fæmnena lofe (= in dem Buche, Lob der Frauen'); 478, 8, 10; 16 wearp pæt sweord onweg, pæt he on handa hæfde; 25; 479, 7, 39; 481, 19; 513, 38; 529, 7; 551, 36; 574, 16; 580, 9 pæt hi oppe opre dryh sohton oppe done lichoman on cneowum bégde (= in genibus inflectendo); 595, 39; 608, 38 he (= his lichoma) was bygendlic on dam gebeodnessum his liba (= flexilibus astuum compagibus); 610, 33 swa swa mycel hand & brad his heafud gehrine on dam dæle de seo adl & bæt sár on wæs (= in parte qua dolebat tetigisse); 625, 42 da brobra da de on Frysum wæron (= Fratres qui erant in Fresia); 629, 18; 631, 18; 647, 24; u.  $\ddot{o}$ .; — 538, 23 ic wæs him on neawiste (= cum essem in vicino positus); 542, 21 aslát da da

túnas ealle ymb da burh onweg de he dér on neaweste gemétte (= in vicinia urbis); 578, 18 wæs sum gesip dær on neaweste (= erat in proximo); 598, 27 wæs dær on neaweste untrumra manna hus (= in proximo). - Nachgestellt: 534, 35 seo studu, de seo molde on hangode; Belden (a. a. O., S. 9) bemerkt mit Recht: "The preposition is sometimes prefixed to the verb, making a compound, sometimes follows the verb; in either case the prepositional value of the particle is impaired, so that the dat. should perhaps be considered a dat, of interest rather than under the regimen of the particle as preposition;" so ist on mit dem Zeitworte noch zusammengefügt: 535, 17 mid dy de wæn da com de da bán onlæded wæron; 536, 28 da cyste, de seo molde on wæs; 544, 14 da wæs eac se tún se (!) de se foresprecena Bisceop on gefór; 567, 44 dære cyricean de se B. on wæs; 574, 5 his horsbær de hine man untrumne onbær; 9 da scæfþan de dær on genumene wæron; 34 done dæl dæs mynstres de se dreat dara Godes deowa in wishade on wæs; ferner 576, 31, 34; 586, 35; 610, 33; 613, 24 da wæs semninga heofones smyltnes tosliten dære de we ær ut on leoban (= qua vehebamur). Or. 1, 3 hu Ninus ongon monna ærest ricsian on biosan middangearde; 6 bæt lond, on bæm wæron ba twa byrig on getimbred, Sodome & Gomorre; 14 on Achaie wearb micel flod; 18; 2, 1, 16, 20, 30, 31; 3, 18, 23, 24; 4, 12; 6, 1; 8, 9; 10, 6, 18; 12, 15; 60, 2 bæt Babylonicum wæs bæt forme, & on easteweardum, bæt æfterre wæs bæt Crecisce, & on nordeweardum, bæt bridde wæs bæt Affricanum, & on subweardum, bæt feorpe is Romane, & on westeweardum; 86, 22 weard micel wunder on heofonum gesewen; 124, 11 on his fedehere wæron XXXII M; ähnlich 21; 134. 31 hie hiene médigne on cneowum sittende métten; 142, 14 ic sitte on anre heare dune; 158, 2 dær weard Pirrus wund on odran earme (= Pyrrhus, transfixo brachio saucius); nachgestellt: 10,0 Ohthere sæde bæt sio scir hátte Halgoland be he on búde: 20. 33 nyhst bæm tune de se deada man on lid; 21, 15 bær is mid Estum an mægð þæt hi magon cyle gewyrcan; & þy þær licgað ba deadan men swa lange & ne fúliad, bæt hy wyrcad bone cyle him on; 32,8 od dæt him on se miccla firenlust on innan aweox; 92, 30 ut of bæm holan crupon be heo on lútedan; 124, 26 for bære nearwan stowe be he ba on wæs; 132, 34 for bon he him sippan æfter pæm gefeohte swidor on sæt ponne he ær dyde; 138, 15 on bæm dæle be Decius on ofslagen wæs; 192, 13 he for dearnenga mid gewealdene fultume on bone ende Hannibales folces be he self on wæs; 268, 22 bæt gewrit be hit on awriten wæs; 282, 8 forlet þa burg, þé he on geseten wæs; 284, 24 bære scole be he on leornode; 146, 23 (s. \$ 806); 184, 18 Mallius Tarcuatus & Fuluius Flaceus wæron consulas om (!) Rome. Cp. 2, 13 swa clæne hio wæs odfeallenu on Angelkynne; 4, 24 dæt her by mara wisdom on londe wære; 6, 24 to ælcum biscepstole

on minum rice; 22, 12 eall bæt ic his geman, ic awrite on disse andweardan béc; 26, 7 hi secead þæt hi mon ærest gréte & weordige on ceapstowum & on gebiorscipum, & bæt hi fyrmest hlynigen æt æfengiflum, & þæt yldeste setl on gemetingum hi secead (= primas salutationes in foro, primos recubitus in cœnis, primas in conventionibus quærunt cathedras); 22 deah he on dæm hade fela wundra wyrcen; 28, 7 hwæt Crist self cwæð on his godspelle; ebenso 58, 15; 32, 12 ær worlde ricsode on hefonum (= ante sæcula regnat in cœlis); 36, 5 ba he his wel geweald áhte on dæm scræfe; 40, 7 da þe ne magon uncwaciende gestondan on emnum felda (= qui in planis stantes titubant); 58, 2 swide eade mæg on smyltre sæ ungelæred scipstiora genóh ryhte stieran, ac se gelæreda him ne truwad on dære hreon sæ & on dem miclan stormum (= quieto mari recte navem et imperitus nauta dirigit, turbato autem tempestatis fluctibus etiam peritus se nauta confundit); 64, 24 din nosu is swelc swelce se torr on Libano dem munte (= nasus tuus sicut turris que est in libano); 76, 15 on dæm selfan hrægle, þe he on his breostum wæg, wæs eac awriten da naman dara twelf heahfædra (= in quo etiam rationali vigilanter adjungitur, ut duodecim nomina Patriarcharum describantur); 17 donne bird se sacerd swide untællice awriten dara fædra naman on his breostum (= in pectore ferre); 82, 9 se sacerd sceolde beon fæste bewæfed on bæm sculdrum mid dæm mæssehrægle (= in utroque humero sacerdos velamine superhumeralis astringitur); 92, 14 on dæs sacerdes hrægle wæron bellan hangiende (= vestimentis itaque illius titinnabula inhærent); 102, 12 Crist, da he on eordan wæs, he hiene gebæd on muntum & on diglum stowum, & on burgum he worhte his wundru (= in monte orationi inhæret, miracula in urbibus exercet); 104, 17 dara manna handa & fétt wæron aðwægene on ðære ealdan æ on ðæm céace beforan dem temple (= in bovum lutere); 110, 25 ic wille wyrcean min setl on norddæle (= ponam sedem meam ad Aquilonem); 104, 21 dæt wæter on dæm céace wæs gedrefed (= aqua proculdubio luteris inquinatur); 120, 25 his onwald wyrd to gewunan & to landsida on his scire; 138, 18 dæt feax donne on hiera heafde getacnad ba uterran gedohtas (= capilli in capite); 152, 23 ealle da heargas Israhela folces wæron atifred on dæm wage (= depicta erant in pariete); 210, 1 da fortruwodnesse & da ánwilnesse an Corintheum Paulus ongeat swide widerweardne wib hiene (= unde cum proterve Paulus Corinthios adversum se invicem videret inflatos); 214, 21 hit is awriten on Paules bocum; ähnlich 220, 9; 252, 11; 252, 10 dæt hie donne her on worlde dolien earfedu dæm timum be hie dyrfen, swæ swæ mon sceal on eldiode (= necessario in hac [patria] labores velut in aliena patiantur); 266, 18 dis Israhela folc is geworden nu me to sindrum & to are & to tine & to iserne & to leade inne on minum ofne (= in medio fornacis); 298, 23 gehieren da

eadmodan hwæt on psalmum gecweden is; 309, 3 donne ne burne se weliga de suidur on dære tungan de on odrum limum, se de on dæm godspelle gesæd is dætte . . . . (= dives ille, qui epulatus quotidie dicitur splendide, in lingua gravius non arderet dicens: . . .); 6 dætte he gewæte his ytemestan finger on wættre (= intingat extremum digiti sui in aquam); 328, 5 ic wæs untrum & on carcærne (= infirmus et in carcere); 381, 16 du de eardaso on freondes orcgearde, . . . oæt is sio halige gesomnung Godes folces, dæt eardad on æppeltunum, donne hie wel begad hira plantan & hiera impan, of hie fulweaxne beof (= habitas in hortis, . . . ecclesia quippe in hortis habitat); 389, 34 gif him sona ne sealde sum on neaweste se him dæt mare gehett (= si a promissore suo non etiam e vicino aliquid percepisset); 403, 33 he cwæð ðæt hi hi forlægen on Egiptum on hira gioguðe (= in Ægypto); u. ö. nachgestellt: 102, 5 beforan dære earce be se haligdom on wæs dæs temples; 124, 18 þa stænenan bredu be sio æw wæs on awriten; 160, 21 ba tiglan, be sio burh Hierusalem on atifred bid; 206, 6 dæt dæt him mon on tælan wille; 238, 24 donne him biod undeawas on onfundne; ebenso 240, 15; 252, 15 to dæm stede, be hie on standan sceoldon; 399, 14 betweox dæm muntum & dæm merscum de Sodoma on wæs. IV, 7 hu Boetius on dam carcerne his sár seofiende wæs; 27 his gódena weorca ealra wolde hér on worulde habban léan; VI, 17 þæt his ancor wære ða git fæst on eorþan; 23 hwa hafde eall bæt he wolde on bisse worulde; 80, 25 se wæs on Ægiptum; 162, 15 pa gecéas he him pone deap pæt him mon offéte blodes on pam earme; 180, 30 ic wolde pé openlice gereccan on dam ende dises capitulan; 278, 18 da cild ridap on heora stafum; 300, 10 on an iglond ut on dære Wendelsæ; 326, 12 ofer þa de him on neaweste bib ymbuton; nachgestellt: 50, 7 seo stow be bu nu on hæft eart; 64, 19 gif bu . . . nu ofer gemet itst obbe drincst odde clapa be ma on hæfst ponne pu purfe; 96, 25 bære peode de he on hamfæst bib; ebenso 100, 5; 278, 2 gef he hwelc unfæglic tácn him on geseop; 328, 23 þære eaxe, de eall þes rodor on hwerfp. So. 163, 7 on ælcum treowo ic geseah hwæthwugu bæs be ic æt hám beborfte; 17 da while be ic on bisse weorulde beo ge eac on bam hécan háme; 164, I nis hit nán wundor beah mon swilc ontimber gewirce & eac on ba . . . lade [Wülker liest: pære utlåde] & eac on pære bytlinge; 6 (s. § 784); 168, 19 cumad odre for hy swa swa leaf on treowum; — nachgestelli: 174, 34 on bam bodere...be bu on leornedost ymbe bises rodores hwyrft; 175, I ymbe bone boder be seo lyne on awriten is. Ps. 1, 1 eadig by 8 se wer be ... on bam wege ne stent synfulra, ne on heora wólberendum setle ne sitt; 2, ü. he seofode on þæm sealme; 4 se God, be on heofonum ys; 9, 4 du sitst on dam héan setle; 45, 4 ba wæs geblissod seo Godes burh on Hierusalem; .... God by by unonwendendlic on hire midle; nachgestellt: 36, 35 ba stowe,

pe ic hine ær on geseah; 40, 3 to his bedde, pe he an lið. Le. 58, 3 geworhte heofenas and eorðan, sæs [G. und H.: sæ] and ealle gesceafta, pe on him synt; 4 pæt pu sie py leng libbende on eorðan; 62, 33 ge wæron gíu elpeodige on Ægypta londe; 68, 9 pe ærest fulluht onfeng on Angelcynne; 2 and beo feowertig nihta on carcerne on cyninges tune; 72, 5, § 1 healde hine mon on oðrum ærne; 88, 33 agife pone foreáð on feower ciricum (. . . in XII ciricum dó he pæt); 106, Einleitung eal seo peod, pe on EastEnglum beoð. — Vgl. Bli. Ho. 73, 2 he wæs on Simones huse pæs licpróweres. — Chronik (Kluge) 25,

59 bone here bær métton on bam geweorce.

ββ. Im übertragenen und bildlichen Sinne: Be. 474, 5 bæt Læden [gereorde is] on smeaunge gewrita eallum dam obrum gemæne (= quæ meditatione scripturarum cæteris omnibus est facta communis); 479, 36 se gedweola wæs on dam Nyceniscan sinobe geniperad (= in Nicæna Synodo); 493, 14 du þæt sylfa leornodest on bebode dære ealdan cybnysse (= Testamenti veteris præceptione didicisti); 505, 12 and hyrde on dam da bysene dæs ærestan hyrdes (= in quo & exemplum sequebatur primi Pastoris); 521, 24 he wæs on his mode & on his deawum to don ellreordig (= adeo tamen erat animo ac moribus barbarus); 527, 30 sæt he Aidan on dam gemóte betwih odrum witum (= nam & ipse Concilio intererat); 542, 9 Mæssepreoste, on dam & burh done dis wunder gefylled wæs (= in quo & per quem completum est); 544,6 hine æfterfylide Finan on Bisceophade (= successit vero ei in Episcopatum Finan); 614, 4 mid dy he da us sceawade & geseah on gewinne & on ormodnesse gesette beon (= cumque nos in labore ac desperatione positos cerneret); - = unter: 498, 6 on dam wæron da ærestan & da mæstan Mellitus & Justus (= in quibus primi & præcipui erant M. & J.); 504, 19; 517, 36; 556, 31; 559, 30; 640, 39 sum swibe beorht mon & scinende on hwitum gegyrelan (= quidam candido præclarus habitu); nachgestellt: 545, 9 ne idel gelp him on ne ricsode; 645, 17 swa his agene reorde, de he on acenned wæs. Or. 4, 7 hu Regulus gefeaht wib III Pena cyningas on anum geseohte; 30, 8 him da weard emleof on hyra mode bæt hi gesawon mannes blod agoten; 44, 29 ba wurdon hiora wif swa sárige on hiora mode; 50, 20 swa mon on spellum sægð; 72, 20 swa hit an scopleodum sungen is; 132, 17 on dæm gefeohte wæron þa mæstan blodgytas on ægbere healfe þara folca; on dæm gefechte Poros & Alexander gefuhton anwig of horsum; 136, 4 bær wæron ærendracan on anbide of eallre worolde; 204, 28 per he on tweogendlican onbide was, hwater he ....; 208, 29 ac he monega gefeoht on Ispanium & on mislecum sigum purhteah; 280, 12 & hiene hét iernan on his anum [C.: ágenum] purpurum fela mila beforan his rædwæne; — = unter: 34, 28 on bæm leodum be mon Argi hæt ricsade Apis se cyningc; 190,7

he gestiemde ealle ba consulas & on Romanum swa micel wæl geslog swa heora næfre næs; nachgestellt: 80, 36 for þæm ungemetlican feondscipe be ure ehtende on sindon. Cp. 12, 2 hu se lareow sceal bion eallum monnum efnorowiende & foredencende on hira earfedum (= ut Rector sit singulis compassione proximus, præ cunctis contemplatione suspensus); ebenso 96, 21; 12, 16 hu swide se reccere sceal bion on his smeaunga abisgod on bære [H.: ymb ba] halgan æ (= quantum Rector sacræ legis meditationibus esse debeat intentus); 22, 12 eall bæt ic his geman, ic awrite on disse andweardan bec (= præsentis libri stilo exprimo omne quod penso); 24, 5 dylæs he beforan dæs diglan déman eagum sie ahæfen on his mode & on ofermettum adunden (= ne hæc ante occulti arbitri oculos tumor elationis extinguat); 38, 16 swigende he cwæð on his mode; 40, 9 be ðæm þe magon on ealdordome nytte beon (= in regiminis culmine); 44, 24 hwæt dencead da be on swelcum weorcum scinad; 54, 19 he dence on dæm oferbrædelse his modes dæt he . . . (= animo proponunt); 60, 17 hiora untrymnesse he sceal drowian on his heortan (= qui ex affectu cordis alienæ infirmitati compatitur); 76, 6 da þe berad on hiera greadum da á libbendan fatu (= in sinu); 13 he sceal ætiewan on his lifes gestæddignesse hu ... (= ex gravitate vitæ semper debet ostendere, quantam . . . .); 80, 15 he bið gesewen standende on dæm hrofe godcundra dinga (= in rerum culmine stare videatur); 104, 17 (s. § 799); 114, 13 he ongeat ba scylde on Annanian & on Saffiran (= Ananiæ et Saphiræ culpam reperit); 21 on Annanian & on Saffiran gecydde his nid & his onwald mid dære wræce; 25 ge stondad on geleafan (= fide enim statis); 118, 11 dæt he sie eadmod on his ingedonce ..., & on his ealdorlicnesse hie ongieten dæt hie . . . . (= eos apud se esse humiles . . . . , et in auctoritate eorum quod formident videant); 136, 1 noldon beon abisgode nane wuht on eorolicum dingum (= ut rebus exterioribus nullatenus occupentur); ebenso 168, 1; 362, 9; 425, 17; 178, 3 da be on dære synne ealnu weg licgead (= qui in culpa ligantur); 188, 22 bearn, beo ge underdiodde eowrum ieldrum magum on Dryhtne (= filii, obedite parentibus vestris in Domino; τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσι κατὰ πάντα τοῦτο γάρ ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ); 194, 24 dætte tælwierdes on him sie (= quæ in aliis sunt corrigenda); 210, 6 ac Paulus da sona da unclænan scylde beforan him eallum sæde, þe an hiera ealra gewitnesse gedón wæs, & dagiet ungebétt (= incesti culpam in medium deduxit, quæ apud eos et perpetrata fuerat, et incorrecta remanebat); 232, 2 ealle da be wuniad on ánum geleafan & on ánum willan hie bioð swæ swæ manegu limo on anum men (= sic quippe sunt universi consistentes in fide, sicut multa membra uno continentur in corpore); 264, 24 eac hie sculon gehieran dæt on him bid gefylled Salomonnes cwide be he cwæd (= audiant enim in se impletum esse, quod

scriptum est); 298, 2 dætte on odre wisan sint to manian da eadmodan, on odre da upahæsenan on hiora mode (= aliter admonendi sunt humiles, aliter elati); 370, 19 swæ swæ of Gode beforan Gode we sprecad on Criste (= sicut ex Deo coram Deo in Christo loquimur); 451, 20 emne swelce hit sie on ealra dara gewitnesse gedon de he on his mode wilnode dæt hit hereden (= quia tot testes in bono opere secum duxit, quot humanas laudes in corde quæsivit); — nachgestellt: 62, 20 þa hwile þe him ænig undeaw on ricsige (= si in se adhuc vitium damnabiliter regnat). Bo. II, 9 for pæm . . . . bisgum pe hine oft ægber ge on mode ge on lichoman bisgodan; 4, 3 da ongan he smeagan & leornigan on him selfum, hu he bæt rice dam unrihtwisan cyninge aferran mihte; 12, 17 hit nu eall winh on dam youm disse worulde; 94, 22 do nu of dam feorban dæle on binum Mode eall bæt seo sæ his ofseten hæfb; 222, 16 & se God is simle on anum untodæled; 38, 9 þa unrotnessa, þe þu nu on eart; 224, 6 þæt þæt hehste gód sie . . . seo hior de eall gód on hwearfab. So. 164. 3 siddan he ænig cotlyt on his hlafordes læne myd his fultume getimbred hæfð; 166, 25 eall þara astynt þe on dé gewunat; 27 & ælc þara & se lufað soðlice þe on þé þurhwunað; 167, 5 þæt we us ne forbohton on nánum geswince ne on nánum ungelimpe; 168, I bu be simle swa wunast on bere hehstan beortnesse & on bære hehstan gestæðbinesse, on bære hehstan anmodnesse & on pere hehstan genyhte; 169, 3 ac æalle ping synt under hym odde mid hym obde on hym; 22 & micel broc gedolede on hys beowdome; - nachgestellt: 170, 16 alyse me of dam gedwolan be ic on ob bisum dwealde & gyt on dwolige. Ps. 1, 2 ac his willa by on Godes æ; 6 ne þa synfullan ne beoð on geþeahte bæra rihtwisena; 3,7 forbam on de ys eall ure hæl and ure tohopa; 46, ü. God be kine swa arlice gefridode on eallum his earfodum; nachgestellt: 27, 5 æfter þam unrihte, þe hi an swincað, þu heom gyldest; 30, ü. of pam earfodan, pa (= pe) he pa on wæs. Le. 60, 17 bonne sitte sio scyld on him; 64, 48 ne on nánum þingum ne cleopien ge to him; 66, 8 hie ba on monegum senodum monegra menniscra misdæda bóte gesetton; 78, 13, ü. gif man afylled bið on gemænum weorce; 84, 22 gif mon on folces gemóte cyninges gerefan geyppe eofot. - Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 36, 28 þæt on wifa bearnum næs nán mærra mann bonne Johannes se Fulluhtere. — Bli. Ho. 121, 23 ba stódan him twegen weras big on hwitum hræglum.

serint); 499, 7 wæs besenced on sumne sæs scéat, & fram ðære stowe bigengum on uncymre byrigenne geseted wæs (= demersus est in sinu maris, & ab incolis loci ignobili traditus sepulturæ): 531, 10 rice men sendon heora dohtor dider to læranne & to gebeodenne dam heofonlican brydguman, & swybost on dyssum mynstrum on Brige & on Cale & on Andelegum (= filias suas eisdem erudiendas, ac sponso cælesti copulandas mittebant; maxime in Brige & in Cale, & in Andilegum Monasterio); 542, 32 se Godes mann gewunode swybe oft on bam ealonde faran (= illo enim sæpius secedere consuerat); 563, 29 hwylcne Arcebiscop he onsendan mihte on Angoldeodes cyricum (= quem Ecclesiis Anglorum Archiepiscopum mitteret); 582, 28 drim gearum ær his cyme on da mægbe bæt dær nænig reng on dam stowum ne cóm (= nulla illis in locis pluvia ceciderat); 602, 5 Ecgfrið sende wered & fyrd on Hibernia Scotta ealonde (= misso Hiberniam); nachgestellt: 548, 3 da fliton him on da wérian gástas. Or. 3, 31 hu Himeolco, Cartaina cyning, for mid fierde on Siciliæ (kann aber natürlich auch Akkusativ sein); 80, 2 se bæt fácn to his cybbe gebodade, & hit on anum brede awrat; 150, 13 pa ne dorste Cassander self on dæm færelte cuman; 186, 25 od he on fléame fealh; 264, 10 bæt mon Johannes bone apostol gebrohte on Bothmose bæm iglande, on wræcsibe from obrum cristenum monnum; 282, 17 he weard on micelre untrumnesse; 29 bæt nán cristen mon ne côme on his hierede ne on his færelte; 292, 24 hu he Gratianus gewrecan mehte, & eac his brodor on bæm onwalde gebringan; auch übertragen: 108, 25 bætte sume Romana wif on swelcum scinláce wurdon, & on swelcum wódan dreame, þæt hie woldon ælcne mon .... acwellan (= incredibili rabie et amore scelerum Romanæ matronæ exarserunt); 128, 20 ealle Egypti (wurdon) on beowote gebroht; - nachgestellt: 134, 18 ha him bæt folc swidost an prang; 140, 10 swelce him næfre ær þæm gelic yfel an ne become; 146, 25 þa becom him Antigones mid firde on; 152, 31 bonne us fremde & ellbeodge an becumab; ähnlich 164, 15, 21; 166, 7; 268, 8, 10, 12; 174, 10 pæt hiere mon mid bæm (palistas) bwyres on wurpe; 240, 28 him mon feaht on on twa healfe; 112, 23 wip pa pe him on wunnon (vgl. beim Dativ § 70. r., I. S. 89). Cp. 20, 13 da be hi gehealdad wid da lytlan scylda, & deah hwilum afeallad on hefegum scyldum (= qui se a parvis custodiunt, sed aliquando in gravioribus demerguntur); ebenso, nur gedufað statt afeallað, 437, 33 und 439, 8; 34, 17 þe hine ær on ðæm rice gebrohte (= qui regem se unxerat); 36, 4 be hine on swæ heardum wræce gebrohte; 52, 19 stierd ofermetta mid dære tælinge his hieremonnum, bæt he hie gebrenge on life; ebenso bei gebringan: 210, 15; 214, 9; 268, 25; 58, 14 dæt he ne cnytte dæt underfangne feoh on dæm swatline (= in sudarium ligans); 122, 13 done be afield on synne (= in culpa lapsus); 130, 2 nele nán Godes deow hiene selfne to ungemetlice gebindan on worldscipum (= implicat se negotiis sæcularibus); 132, 25 donne hwelc æfter hålgum håde hiene selfne fæstlice geimpad on eorolicum weorcum (= terrenis se actibus inserit; vgl. auch 98, 18 in \$ 887 bei to, und impian = , pfropfen" in Anglia IX. 262, 7); 133, 2 dæt heafod gecymd on dære eordan (= caput sese ad terram declinat); 272, 15 eft he gehwearf to him selfum, & weard on his agenum gewitte (= hinc ad semetipsum rediens); 286, 17 ac he wierd swide hræde on fielle (= atque idcirco citius corruit); 314, 3 dæt hie donne for wædle weorden on murcunga & on ungedylde; 401, 4 hie nan gespann dæs flæsclican gesinscipes ne gebieged on disse worulde (= quos nequaquam pondus illicitum terrenæ sollicitudinis premat); 68, 18 durh done æpl dæs eagean mon mæg gesion, gif him dæt fleah on ne gæd; 104, 16 ondette ælce costunge be him on becume; 112, 2 done pytt be he on aworpen weard; 128, 20 dylæs eow hrædlice on becume se færlica domes dæg (= ne forte superveniat in vos repentina dies illa); ähnlich 248, 2; 182, 24 donne him se wiederwearda gast on becom; 238, 5 det geswinc det hie him selfe durh hiera agene scylde him on getiod; 264, 10 dætte sio forsewenes him ege & ondrysnu on gebrenge; ähnlich 385, 16; 282, 8 sio slæwð him giett on done slæp; 290, 20 odre lærde dæt he him anwald on tuge; 296, 20 of dære weamodnesse be hit ær on ahafen wæs; 328, 20 dæt se gidsere him on geheapige da byrdenne eordlicra æhta mid unryhte; 413, 20 ic self him ealneg on locige. IV, 5 and hine het on carcerne gebringan; ebenso 288, 20; 4, 14 se arwyrda wæs [= wer?] on swa micelre nearanesse becom; 8, II eala on hu grundleasum seade bæt Mod bringb (=

Heu, quam præcipiti mersa profundo

Mens hebet);

14, 7 ne gebrohte dé eac nan ober man on bam gedwolan butan bé sylfum; 32, 10 bæt is bæt ic gebrenge eabmodnesse on heofonum; ähnlich 342, 19; 136, 21 wudufuglas .... gif hi on dam wuda weorbab, hi forseod heora lareowas; 28, 23 wenst bu bæt du bæt hwerfende hweol, ponne hit on ryne wyrp, mæge oncyrran; 350, 12 by læs hi for longum gesælbum hi tó up ahæbben, & donan on ofermettum weorden (= ne longa felicitate luxurient); ähnlich 270, 12; 236, 21 his swæc deah & his cræft gecymb on ælcere ædre; ähnlich 356, 11; 17 færb he bonne æfter bære sunnan on bære eorban sceade; 26, 3 hwæthwugu ungewislices bæt bé on becumen is; 30, 9 ic . . . þé getydde & gelærde & þé þa snyttro on gebrohte pe . . .; 32, 26 pæt pé nanwuht unrihtlices on becuman ne mihte; 38, 12 wénst þu nu þæt þé ánum þyllic hwearfung, billic unrotnes on becumen; ähnlich 46, 3; 118, 7; 322, 7; 148, 21 da ongan se Catulus him spigettan on. So. 173, 9 bæt me nán þing gemyrran ne matte ne on nánum tweonunga gebringan; 175, 6 da eagan me gebrodton on bám angytte; 180, 33 bu me hæfst aretne & on gódum tohopan gebrohtne; 175, 20 gefastna pa eagan bines modes on gode; ähnlich 30; 179, 5; nachgestellt: 169, 26 on pære sceame pe hy me on gebrohton; 177, 34 peaht ic hyre elcæ dæge on locige; 180, 14 ponne seo sunne hym on scynd; ebenso 16. Ferner auch Ps. 34, 13 ic dyde me hwite hrægl an. Le. 88, 34 pa men gebrengen beforan kyninges geréfan on folcgemôte. — Vgl. Wulfstan 107, 24 se syrwjenda deofol, pe á swicad embe mancyn, gebrohte pa hædenan men on pam healicon gedwylde. — Ælfric (Thorpe) I. 60, 22 hæfdon behwyrfed eall heora yldrena gestreon on deorwurdum gymstánum; 240, 10 se bið untrum, sede on leahtrum fyld; 526, 28 se clæna hwæte bið gebroht on Godes berne; (Kluge) 55, 17 hi feollon pa ealle mid Oswolde cyninge on gebedum; 57, 155 heo weard pa on slæpe; 58, 164 odþæt þæt hus færlice eall on fyre weard.

Anmerkung: Zuweilen bezeichnet on mit dem Dativ ein örtliches Ma/s: Be. 478, 31 was seo stow hwathwugu on healfre mile fram dære ceastre wealle; 504, 26 seo is fram Cantwara byrig on feower & XX milum westrihte (= distat a Doruverni millibus passuum ferme viginti quatuor ad Occidentem); 542, 24 mid eallum dyssum da burh on mycelre heannesse ymbsealde (= his urbem in magna altitudine circumdedit); 542b, 30 in Farne dæm Ealonde, dæt is on twæm milum from dære byrig (andere Lesart: ohne on, vgl. § 94. Anm., I. S. 144. u.); 603, 30 is pæt ealond fram öære ylcan cyricean feor ut on garsecge seted, huhugu on nygan milum (= ab eadem Ecclesia novem ferme millibus passuum in Oceano procul abest); 617, 5 noht feor urum mynstre, þæt is huhugu on twegra mila fæce (= non longe a Monasterio nostro, id est, duum ferme millium spatio separata). Or. 20, 30 alecgad hit donne forhwæga on anre mile bone mæstan dæl fram þæm tune, þonne oðerne, donne þæne þriddan, oþ þe hyt eall aled bid on bære anre mile; 35 donne sceolon beon gesamnode ealle da menn de swyftoste hors habbad on bæm lande, forhwæga on fif milum odde on syx milum fram bæm feo; 3, 1 hu Gallie oferhergodon Romana lond on III mila to bære byrg (C. hat allerdings od). - Vgl. hierzu Cp. 6, 25 on ælcre bid an æstel, se bid on fiftegum moncessa. - Vgl. auch Einenkels Streifzüge S. 188.

# b. Zur Zeitangabe.

a. Wie mit dem Akkusativ (s. § 785) so wird on auch mit § 802 dem Dativ zur Zeitangabe verwendet, ohne dass sich ein Bedeutungsunterschied zwischen diesen beiden Verwendungen erkennen ließe.

Be. 473, 29 leohte nihte on sumera hasab, swa bæt ost on middre nihte gestit cymeb dam behealdendum, hwæber hit si de æsenglommung de on morgen (endungsloser Dativ, s. Sievers § 237. Anm. 2) deagung; is on don sweotol dæt dis Ealond hasab mycele lengran dagas on sumera, & swa eac nihta on wintra; 474, 1 dis Ealond nu on andweardnysse sis deoda gereordum ænne wisdom smeab (= in præsenti); ebenso 646, 18; 474, 5 on fruman ærest wæron dysses Ealondes bigengan Bryttas åne (= in primis);

ebenso 647, 36; 479, 37 se gedweola wæs on dam Nyceniscan sinobe geniberad & afylled on Constantinus dagum (= cujus temporibus); 480, 41 se wæs cumende ungewenedre tide on herfeste (= inopinata, tempore autumni); 494, 22 on dam ylcan dagum (= in eisdem diebus); 505, 4 on des ylcan cyninges rice (= eodem Rege regnante); 513, 34 on middre nihte (= intempestæ noctis silentio); 516, 16 on wintertide (= tempore brumali); 520, 14 on dere tide hæfde Honorius biscophad (= quo tempore): 532, I on bære sylfan niht (= ipsa autem nocte); 595, 33 on dære sylfan nihte (= qua videlicet nocte); 530, 20 on dam ærestan tidum his rices (= primis regni sui temporibus); 558, 4 on his dæge (= sub Rege Vulfhere); 559, I da eode he ut on dagunge of dam huse (= tempore matutino); 571, 4 on wintra; 580, 26 on dam ylcan geare. - Dativ und Akkusativ nebeneinander finden sich: 608, 4 he on anre tide & on da ylcan mid hine of lichoman gangende wæs (= uno eodemque tempore), doch wird wohl Millers Lesart ane tid die richtige sein. Or. 1, 14 wearb micel flod on Ambictiones dagum bæs cyninges; 18 hu on Egyptum wurdon on anre niht L monna ofslagen from hiora agnum sunum; 2,31 hu se micla monnewealm weard on Rome on twegra consula dæge; ebenso 4, 10; 60, 31; 4, 25 hu monige wundor gewurdon on hære tide; ebenso 56, 10; 5, 30 on hæm fistan geare be Marius was consul; ebenso 31; 60, 17; 12, 34 on bam wintregum tidum; 17,5 on wintra & on sumera; 34, 11 on ban ærran syfan gearan; 25 on bæs cyninges dagum; ebenso 70, 6; 242, 20; 66, 4 on fruman; 16 hie on cnihthade wæron oberra manna niedlingas; 74, 10 Membrað se ent angan ærest timbran Babylonia, & Ninus se cyning æfter him, & Sameramis his cwén hie geendade æfter him on middeweardum hiere rice; 82, 1 hu we heora an bisse niht mægen mæst beswican; ähnlich: 160, 20; 92, 7 ba on dæm ilcan dæge; 102, 26 on bæm ilcan geare tohlåd seo eorbe binnan Romebyrig; ebenso 180, 24; 130, 9 & on dære hwile be he bær winnende wæs, frefelice hiene gesohte Minotheo; 132, 5 on bæm sibe he geeode Nisan; 11 Ercol se ent bær wæs to gefaren on ærdagum; 13 bær wæs eorbbeofung on bære tide; 144, 1 on lengue mid him he begeat ealle ba eastlond; 146, 1 on bæm anbide Perdica for mid firde an Egyptum (= inter hæc); 180, 7 pæs om mergen com Hanna; 190, 5 on dæm dæge; 224, 31 on pære ilcan niht (pe he on dæg pas word spræc) Romane him gepancodon; 242, 33 on beosan life; 246, 18 he on bære tide sige hæsde; 268, 23 & þæs on þæm æsterran géare he gesór; usw.; nachgestellt: 264, 3 bæt he forlure bone dæg be he noht on to góde ne gedyde. Cp. 3, 5 de done onwald hæfdon dæs folces on dam dagum; 88, 19 on dæm dæge be him niddearf wæs (= in die Domini); ebenso 24; ähnlich 120, 15 (s. § 785); 128, 17 on sumera; 284, 6 for cile nyle se slawa erigan on wintra, ac he wile biddan on sumera (= propter frigus piger arare noluit, men-

dicabit ergo æstate); 152, 3 donne he on untiman lacnad wunde (= immature); ebenso 248, 8; 206, 11 dære scame & dære scande pe du on iugude worhtes ic gedó dæt du forgitst (= confusionis adolescentiæ tuæ oblivisceris); 220, 17 on domes dæge (= extremo judicio); ebenso 280, 10 (= in die judicii); 248, 4 on uhton hie arisad (= mane); 314, 2 on eowrum fæstendagum bid ongieten eower willa (= in die jejunii vestri); 314, 25 on dæm fiftan & on dæm siofodan monde (= in quinto et in septimo mense); 332, 2 on dæm anginne his lifes (= in principio); 4 on ðæm ytmestan dæge (= in novissimo); 364, 15 on disse niht (= in nocte vitæ præsentis); 16 swæ swæ dæt liohtfæt lieht on niht urum eagum, dætte da gewritu on dæg liehten urum mode; 403, 33 dæt hi hi forlægen on Egiptum on hira gioguðe (= in adolescentia sua); 459, 31 de on distrum niehtum crawad (= in nocte); nachgestellt: 152, 6 done timan be he his hieremen sidelice on dreagean mæge; ähnlich 280, 20. Bo. II, 9 da bisgu us sint swipe earfobrime be on his dagum on ba ricu becomon be he underfangen hæfde; 2, 1 on dære tide be Gotan of Sciddiu mægbe wib Romana rice gewin upahófon; 16, 9 donne bære sunnan scima on Augustus monbe hatast scinp; 62, 13 hwæber bu nu fægerra blostmæna fægnige on eastran swelce þu hie gescópe; 76, 11 swipe onlice ham micelan flode de giu on Noes dagum wæs; ähnlich 13; 88, 23 ba be on his tidum libbende wæron; 114, 22 (s. § 785); 166, 3 pær ne bip nawper ne on sumera niht, ne on wintra dæg. So. 168, 26 swa hy eac weordfulicor arisad on domes dæge; 186, I on dam timum be he ænig lim swa bær eowian wile, bonne eowad he hyt swide feawum mannum; 188, 34 on bære ylcan tyde bu wast æall bæt du nu wilnast to witanne; 201, 13 nawder bæs be on urum dagum byd; nachgestellt: 100, 21 tele nu ba lenge bære hwile be bu din eage on beprenan mæge. Ps. 6, ü. be pam ege pæs domes on domes dæge; 11, ü. pæt on his dagum sceolde rihtwisnes and wisdom been swa swide alegen; I haligdom is nu on bisum tidum full neah asprungen; 17, 19 hie me bregdon swide swidlice on ham dagum, be ic gebræsted wæs; ferner 19, 1; 26, 6. Le. 58, 3 (s. § 785); 68, 9 ba be ic gemette on Ines dæge, mines mæges; 04, 41 be hit on fruman gestrindon; 96, 43 on hærfeste; on ænegum hiora hwilsticcum; 108, 5 on bam dæge, be mon ba áðas swór. - Vgl. Æħelbirht Le. 2, ü, bis syndon ba domas, be Æðelbirht cyning asette on Augustinus dæge. - Ælfric (Kluge) 54, 3 se férde on his iugode to Scotlande; 56, 87 on pam ylcan timan com eac sum bisceop fram Romebyrig. — Chronik (Kluge) 27, 147 and pæs on eastron worhte Ælfred cyning lytle werede geweorc.

β. on mit dem Dativ bezeichnet zuweilen, dass Etwas inner-§ 803 halb eines Zeitraumes geschieht. Be. 551, 34 ond he da on medmycelre tide mycel folc Drihtne begeat & gestrynde durh his lare (= pauco sub tempore); 559, 34 pæt he symble on dam

feowertiglican fæstene ær eastran æne sibe on dæge gereorde (= in Quadragesima semel in die); 573, 6 pætte tuwa on geare Sinop gesomnode been (= bis in anno); 588, 12 and seldon buton maran symbelnysse on tidum, obbe maran nyddearfe ma donne æne sibe on dæge bæt heo wolde mete dicgan (= semel per diem). Or. 5, 11 hu on ánum géare wurdon þa twa byrig toworpena, Cartaina & Corinthum; 17, 13 swa feor swa he meahte on bæm obrum brim dagum gesiglan; ebenso 20; 19, 12, 22; 18, 7 para he sæde þæt he syxa sum ofslóge syxtig on twám dagum; 34 & se mór sydban, on sumum stowum, swa brád swa man mæg on twam wucum oferféran, & on sumum stowum swa brád swa man mæg on syx dagum ofer féran; 84, 28 þa swa micel folc on swa lytlan firste æt brim folcgefeohtum forwurdon; 110, 12 beh ic ymbe Romana gewin on þæm géarríme forð ofer þæt geteled hæbbe; 268, 23 hwæt mon on géare agiefan sceolde. Cp. 312, 6 ic fæste tuwa on wucan (= jejuno bis in Sabbato); 332, 16 hu hrædlice se færlica dead hie on lytelre hwile bereafode dæs be hie on longre hwile mid unryhte striendon (= quibus festina mors repente et simul abstulit, quicquid eorum nequitia nec simul nec repente congregavit). Bo. 156, 4 bæt feoh, be mon dam ferdmonnum on géare sellan sceolde (gradezu = jedes [ahr); 234, I eall se dæl, se be bæs treowes on twelf monbum geweaxeb. So. 180, I hwa mæg æfre ænigne creft on lytlum firste geleornnian. Le. 58, 3 on syx dagum Crist geworhte heofenas and eoroan; 70, I gif hine mon on ham fierste geyflige mid slege obbe mid bende; ebenso 74, 2,

§803<sup>a</sup> γ. on = nach Verlauf von. Or. 19, 33 Wulfstan sæde þæt he gefóre of Hæðum, þæt he wære on Truso on syfan dagum & nihtum; 196, 26 he hie on lytlan firste mid hungre on his ge-

weald geniedde.

\$ 804 8. Mehr allgemein bezeichnet on mit dem Dativ auch die Zeit bei Hauptwörtern, die an sich keine Zeitangabe machen, aber Etwas bezeichnen, in dessen zeitlichen Bereich Etwas fällt oder bei Gelegenheit wovon sich Etwas ereignet: Be. 471, 10 dé sylfum to rædanne & on emtan to smeageanne; 480, 25 do on dere unstylnysse onsendon hi ærendwrecan to Rome (= ob harum ergo infestationem gentium); 518, 16 da gyta ne wæron cyrican getimbrede ne fulwihtstowe on dam fruman dære acennedan cyricean (= nondum enim oratoria vel baptisteria in ipso exordio nascentis ibi Ecclesiæ poterant ædificari); 596, 6 da ongeat heo, ge on dam swefne, ge on hire modes gesyhbe hire ætywed beon pæt heo geseah (= in somnio vel in visione mentis); 610, 12 da wearb he semninga on middum dam sibfæte mid hefigre ådle gehrinen & gestonden (= repentina medio itinere molestia tactus est); 636, 36 bæt he on dyssum life hundteontigfealdlice méde onfenge & on dære toweardan worulde ece lif (= ut in hac vita centuplum acciperet, & in sæculo venturo vitam æternam); 519,

30 þæt he wære gefullod æt middum dæge fram Paulino dam B.' on Edwines andweardnysse dæs cyninges (= præsente Rege Æduino); ebenso 606, 24. Or. 108, 4 on þæm forman gefechte weard Romane consul ofslagen. Cp. 36, 22 him bið swæ swæ dæm menn þe bið abisgod on færelte mid oðrum cirrum (= quasi occupata in itinere); 100, 19 for dære gesihde þe he on dæm swefne geseah, þa he æt dæm stáne slæpte; 387, 19 da lean biod on dæm ecean life dæs de we to góde dód. Bo. 52, 10 ic dé mindgige þæt þu ongite dætte nán gesælþ nis on þisse andweardan life. So. 163, 16 þæt ic softor eardian ægder ge on þisum lænan stoclife be þis wæge da while þe ic on þisse weorulde beo ge eac on þam hécan háme de he us geháten hefð. Le. 60, 18 gif hwa on céase eacniend wif gewerde.

Auch andere Stellen aus den vorhergehenden §§ können vielleicht hierher gezogen werden, z. B. aus § 799: Cp. 58, 2; So. 164, 1; aus § 800: Be. 479, 36; 527, 30; Or. 4, 7; 132, 17; 298, 29<sup>b</sup>; Cp. 40, 9; Sc. 167, 5; 169, 22; Le. 66, 8; 78, 13; 84, 22; aus § 802: Be. 505, 4; Or. 66, 16; 74, 10; Cp. 332, 2; aus § 803: Be. 559, 34.

## c. on = in Rücksicht auf u. ä.

§ 805

on mit dem Dativ begrenzt, in ganz übertragener örtlicher Bedeutung, die Aussage eines Zeit-, Haupt- oder Eigenschaftswortes auf etwas Bestimmtes und lässt sich übersetzen durch: "in Rücksicht auf, was - angeht, an" o. ä. Be. 473, 13 hit is welig dis Ealond on wæstmum & on treowum misenlicra cynna (= opima frugibus), & hit is gescræpe on læswe sceapa & neata (= alendis apta pecoribus ac jumentis); 23 swylce hit is eac berende on wecga orum ares & isernes, leades & seolfres (= venis metallorum, æris, ferri, & plumbi & argenti fæcunda); 474, 29 Hibernia Scotta Ealond ge on brædo his stealles, ge on hálwendnesse, ge on smyltnysse lyfta is betere mycle donne Breotone land (= latitudine sui status multum Brittaniæ præstat); 40 is bæt Ealond welig on meolcum & on hunige . . . . & mære on huntunge heorta & rana (= dives lactis ac mellis insula, ... & cervorum caprearumque venatu); 475, 20 se naht freomlices ongan on dære cynewisan (= nihil omnino in re militari ausus est); 476, 22 onfengon hi ba teoban stowe on ehtnysse Godes cyrcena æfter Nerone Casere (= affligi interficique Christianos decimo post Neronem loco præceperunt); 27 wæs eac Bryten da swybe geheed on myclum wuldre Godes geleafan & ondetnysse (= denique etiam Brittaniam tum plurima confessionis Deo devotæ gloria sublimavit); 485, 22 se wæs on lare & on dæde se hyhsta (= vir doctrina & actione præcipuus); 488, 38 oppe on dam lacum geleafsumra de hi to wigbedum & to Godes cyricum bringab, hu monige dælas dara beon scyle (= vel de his quæ fidelium oblationibus accedunt altaris, quantæ debeant fieri portiones); 489, 41 in Angeldeode cyricean, séo nu gyt is niwe on geleafan (= quæ adhuc ad fidem nova est); 492, 18 gif hwylce uncysta on biscopum gemétte syn (= si qua sunt in Episcopis vitia); 514, 9 ealle cyningas, da de on Breotene wæron ær þé, in mihte & on rice feor oferstigest (= omnes potestate transcendas); 519, 33 pæt he wære se mon lang on bodige (= quod esset vir longæ staturæ); 530, 30 he hine dæs wyrpne wiste on his lifes geearnungum (= quod ipse eum dignum esse Episcopatu judicaret); 539, 27 ac on his life & on his gelærednysse he wæs his foregengum gelic (= vita & eruditione antecessoribus suis æquandum); 540, 7 wæs he Oswine se cyning ge on onsyne fæger ge on bodige heah (= aspectu venustus, statura sublimis), ge on gespræce wynsum & on beawum monbwære (= affatu jucundus, moribus civilis); 547, 3 se wæs on wordum & on dædum be orht & scinende (= verbo & actibus clarus); 560, I forbon betwyh monige geearnunge his mægena, on forhæfednysse, & on eadmodnysse, & on godcundre lare, & on gebedum, & on wilsumlicre dearfednysse, & eac obre mægena bæt he wæs swa swibe Drihtnes ege underbeoded & swa swybe his dara nyhstana dogera gemyndig on eallum his weorcum, bætte... (= namque inter plura continentiæ, humilitatis, doctrinæ, orationum, voluntariæ paupertatis, & cæterarum virtutum merita, in tantum erat timori Domini subditus, in tantum novissimorum suorum in omnibus operibus suis memor, ut . . . .); 648, 3 on Esdram & Neemiam dreo bec (= in Ezram & Neemiam, libros III); 4 on Canticum Abbacuc ane boc (= in Canticum Habacum, librum I); usw.; hierhin gehört auch die häufige Verwendung von on in Überschriften, z. B. 488, 38 on dam lacum geleafsumra (kurz vorher be). Or. 30, 4 ba de gecwedene syndon da heardestan men, beah hy syn on byson woroldgesælbon ba uns pedgestan; 18, 8 he wæs swyde spedig man on bæm æhtum þe heora speda on beod, bæt is, on wildrum; 24, 30 for dam þingon is Affrica ægber ge on landum ge on mannum læsse donne Europe (= Africam per omnia situ et populis minorem videri); 32, 13 se dæl ys gyt todæg wæstmberende on ælces cynnes blædum; 50, 19 hwelce ungetina & hwelce tibernessa hie dreogende wæron, ægder ge on monslihtum ge on hungre ge on scipgebroce ge on mislicre forscapunge; 70, 7 on bæm dagum wæron pa mæstan ungetina on Romanum, ægder ge on hungre ge on moncwealme; 90, 25 him bæt setl swibor derede bonne bam be pærinne wæron, ægber ge an ciele ge an hungre; 154, 24 Pirrus him com to mid bæm mæstan fultume, ægber ge an gangehere, ge on rædehere, ge an sciphere. Cp. 58, 16 da Godes gifa be he onseng ge on cræftum ge on æhtum; 74, 8 dæt he sie healic on his weorcum, & his word sien nytwierou, & on his swiggean he sie gesceadwis (= sit actione præcipuus, discretus in silentio, utilis in verbo); 80, 23 swee he on gedyncoum bid furdor donne

obre, bæt he eac sie on his weorcum & deawum swæ micle furdur (= sicut honore ordinis superat, ita etiam morum virtute transcendat); 84, 5 se gim iacinctus, se is lyfte onlicost on hiewe (= qui aerio colore resplendet); 58, 12 se pe de on de bid on swelcum cræftum & on geearnungum; 108, 10 se mon is on gecynde betera donne dysig nietenu, ac he ne bid na betra donne odre menn (= homo quippe brutis animalibus, non autem hominibus cæteris natura prælatus est); ähnlich 106, 11; 110, 15 he ne mæg ongietan da be him biod on gecynde & on deawum gelice (= eosque æquales sibi naturæ origine non agnoscit); ähnlich 106, 15; 108, 2; 122, 25 dæt he sie hiera fæder & reccere on lare, & hiora modur on mildheortnesse; 158, 19 hu micle byrdenne hie habbad on hiera scyldum (= welche Last sie an ihren Sünden haben; = quanti sit ponderis culpa); 30, 6 donne dæt folc bisenad on hira undeawum, nalles on hira lare; 34, 23 bæt swide wælhreowlice gecydde on Urias slege his agnes holdes begnes (= factusque est in morte Uriæ crudeliter rigidus); 38, 10 deah be he hit on yflum weorcum ne geopenige (= quamvis per iniqua foras opera non erumpat). Bo. 2, 18 se wæs in bóccræftum & on woruldbeawum se rihtwisesta; 14, 31 bu seofodest ba wonwyrd ægbær ge on bara unrihtwisra anwealda heanesse, ge on minre unwurbnesse and foreseuwenesse, ge on bara manfulra forbforlætenesse on bas woruldspeda; 48, 3 gif hi ne beod swa ædele on gebyrdum swa hi woldon; sume beob swide æbele & widcube on heora gebyrdum; 62, 17 bæt se hærfest sie swa welig on wæstmum; 72, 14 þa ælcum men buhte genog on bære eorban wæstmum (= ætas contenta fidelibus arvis); 84, 7 dæs ilcan is to wenanne to eallum dam gesældum be seo wyrd brengd bisses andweardan lifes ge on cræftum ge on æhtum; 96, 12 manega beoda ungelica ægber ge on spræce ge on deawum ge on eallum sidum (= nationes, lingua, moribus, totius vitæ ratione distantes); 130,9 we wénad þæt mon beo þy strængra be he bið micel on his lichoman; 168, I bæs he sceal fagnian, bæt hi him soo on secggab; 178, 12 deah bu wære eallra monna fægrost on wlite; 280,4 hu ne cwæde þu ær þæt se wære an fébe mihtigost se be mihte gán (= ambulandi potentissimum esse); 302, 18 næfdon hi nane anlicnesse manna ne on lichoman ne on stemne. So. 166, 4 bam be geclænsode beod on heora mode; 167, 25 du us getrymedest & gyt trymest on urum geleafum; 172, 23 hweder de bonne on dam genoh buhte; 174, 5 ne dæar ic bæt secgan dæt me on dam genoh bince, for dam ic nát hweder him genoh buhte on dam be hy bær wiston. - Vgl. Lucas 1, 5 on Herodes dagum was sum sacerd on naman Zacharias; ebenso 49, 38. – Æpelstan Le. 126, 1 bæt ge ærest of minum agenum gode agifan ba teodunga, ægder ge on cwicum ceape ge on bæs geares eorowæstmum; and ba biscopas bonne bæt ilce dón on heora agenum góde.

§ 806 d. on zur Bezeichnung der Art und Weise.

on wird auch zur Bezeichnung der Art und Weise sowie des Zustandes verwendet. Vgl. beim Instrum, § 822. Be. 475. 33 da onfengan Bryttas fulluhte & Cristes geleafan & done onwealhne & unwemmedne on smyltre sibbe heoldan ob Deoclitianes tide bæs yfelan Caseres (= quieta in pace); 476, 37 sumne Godes mann preosthades on gestlipnysse onfeng (= Clericum quendam hospitio recepit); ähnlich 487, 15; 477, 6 se Godes man fela daga mid him wæs on gestlipnesse (= aliquot diebus apud eum hospitaretur); 16 for bam cuman de he on gestlibnysse gefeormode (= pro hospite quem susceperat); 482, 30 on hrædnesse swa mycele menigo heora fornóm & gefylde (= in brevi); 485, 12 hie sylfe dræston on ingefeohtum (= civilibus sese bellis contriverint); 487, 32 on singalum gebedum & on wæccan & on fæstenum Drihtne deowdon (= orationibus assiduis, vigiliis, ac jejuniis serviendo); 489, 10 din broborlicnys is on Mynstres reogolum getyd & gelæred (= tua fraternitas Monasterii regulis erudita); 490, 9 da de on dysse wisan durh webelnysse agyltab (= hac in re ex inopia delinquunt); 493, 23 on sáre ou cennyst bearn (= in dolore paries); 541, 27 he wolde landfyrde dider gelædan & eft on scyplade mid da fæmnan hám hweorfan (= tertestri quidem itinere illo venire, sed navigio cum virgine redire); 549, 43 he eall gear mid him on micelre forhæfdnesse & on gebedum & on hondgewinnum lifde (= annum totum cum eo in continentia & orationibus, in quotidianis manuum vixit laboribus); 560, 14 behydiglice on gebedum & on Sealmsonge fæste mode awunode (= sollicitus orationibus ac Psalmis fixa mente vacaret); ähnlich 600, 6; 631, 20; 638, 4 hine symble on bearnlufan habban wolde (= eumque ipse loco adoptivi semper haberet); - vgl. auch 476, 38 hine da geseah on singalum gebedum & on wæccum dæges & nihtes beon abysgadne (= orationibus continuis ac vigiliis die noctuque studere); ebenso 600, 40; - 560, 11 geornlice on gebede hleobrede (= obnixius orationi incumberet). Or. 17, 5 on feawum stowum styccemælum wiciad Finnas, on huntode on wintra, & on sumera on fiscape be pære sæ; 24, 6 an dæra garena lið . . . . , & se ðridda ongean Scotland, ofer done sæs earm, on geryhte ongean bæne múðan be mon hæt Scene; 3, 22 hu Alexandres heretogan heora lif on unsibbe geendedon æfter Alexandres deape; 46, 25 seo ilce cwén Sinope toeacan hiere hwætscipe & hiere monigfealdum dugubum hiere lif geendade on mægðhade (= singularem virtutis gloriam perpetua virginitate cumulavit); 146, 23 þa on ðæm twéon þe hie swa ungeorne his willan fulleodon, ba becom him Antigones mid firde on; 164, 17 gelærdon hie bæt þa de bær on unhæle wæran, bæt hie hále for hie cwealdon; 178, 9 pone hie hæfdon mid him fif winter on bendum (= quem jam per quinque annos captivum detinebant);

200, 27 Sifax weard gefangen, & sibban wæs to Rome on racentan sended (= Syphacem catenis vinctum deduxit); 258, 10 Pilatus he hæfde on preatunge op he hiene selfne ofstong; 98, I dæt land buton bære byrig on ælcon bingun mid ealle aweste; 106, 2 hie ba longe & oftrædlice ymb bæt fuhton on hweorfendum sigum; 110, 27 ha feng Philippus to Mæcedonia rice, & hit ealle hwile on miclan pleo & on miclan earfepan hæfde; 134, 31 beh be hie hiene médigne on cneowum sittende métten; 150, 4 gefeaht on scipum wid Ptholomeus; 280, 22 woldon hiera dagas on seftnesse geendian; 264, 22 from bæm woruldiermbum be he hwile on wæs. Cp. 268, 3 dæt tin donne, donne hit mon mid sumum cræfte gemengd, & to tine gewyrcd, donne bid hit swide leaslice on siolofres hiewe (= stannum vero cum ex arte componitur, argenti speciem mentitur); 54, 9 on dæm hiewe de he sceolde his gilpes stieran on dæm he his striend (= sub specie); 160, 16 hu on idelnesse mon ongit Godes dæt hefonlice wuldor (= quia incassum gloria patriæ cælestis agnoscitur); ebenso 314, 5; 395, 29; 419, 23; 344, 5 dæt hie anmode bion nyllad on ryhte & on gode; 346, 4 losiad God mid tympanan & on choro (= laudate eum in tympano et choro); 397, 12 gif hie dæt on gewunan habbad (= propagationis articulum in usum transferunt voluptatis); 50, 3 obbe eft ænig durre on eabmodnesse hiewe hit ofermodlice forcwedan (= sub humilitatis specie); 52, 24 dæt is to tacne bæt mon endebyrdlice done biscepdom halde, þæt he hiene on gódum weorcum geendige (= episcopatus officium boni operis expressione diffinitur); 82, 25 on hu mislecum & on hu monigfealdum mægenum se sacerd sceolde scinan beforan Gode (= quanta sacerdos clarescere virtutum diversitate debeat). Bo. 10, 13 bu be on hrædum færelde bone heofon ymbhweorfest (= rapido cælum turbine versas). So. 168, 15 swa wrixlað eall tunglai & hwerfia) on bam ylcan wisan (vgl. aber § 796. αα.); 186, 19 ic ne lufige deah nan ding æalles on dam wisan be ic donne wisdom lufige; 175, 19 is dearf bæt bu rihte hawie mid modes æagum to gode, swa rihte swa swa scipes ancerstreng bið abenæd on gerihte fram þam scype to þam ancre. Ps. 2, 5 he clypað to him on his yrre; 5,7 ic . . . me gebidde to þinum halgan altare, on dinum ege; 6, 3 eala, Drihten, hu lange wylt bu bæt hit on dam sy; 36, 25 and his sæd byd on bletsunge on genihte. Le. 58, 2 ne minne noman ne cig bu on idelnesse; 94, 41, and bæt bonne on cyninges and on biscopes gewitnesse gerecce beforan his mægum; 106, 1 ærest ymb ure landgemæra.... andlang Ligan od hire æwylm, bonne on gerihte to Bedanforda.

#### e. on zur Bezeichnung des Mittels.

§ 807

Diese Verwendung berührt sich oft mit der der Art und Weise. Vgl. auch beim Instrumentalis § 823. Be. 474, 9 Peahte deod com of Scyppia lande on scipum (= pervenientes navigio Picti); 34 of Breotone nædran on scipum lædde wæron; 484. 26 to Brectene on scype cumende (= Brittaniam navigans): 476, 38 (s. § 806); ebenso 600, 40; 513, 10 ne he hwæbere owiht on dam fremode (= neque aliquid profecit); 541, 41 deah de hig dis dydon, nowiht hi on ham fremedon (= neque hoc agentes, aliquid proficiebant); 534, 14 hi . . on hire fótum háll & gesund hám hwearf & eode (= sana pedibus incedendo reversa est); 554, 14 bæt he mihte swybe gefultumod beon on heora dæghwamlicum gebedum (= juvari eorum orationibus); 574,6 monige untrume da de on lengtenádle obbe on obre hefignysse & on untrumnysse gewerigade wæron (= multos febricitantes vel alio quolibet incommodo fessos). Or. 42, 14 for don on spellum & on leodum hiora gewin cude sindon (= quia in fabulis celebrari solita sunt); 72, 5 bæt hie bewisten eal bæt licgende feoh under anum hrofe bæt hie begeaton obbe on gafole obbe on hergiunga; 106, 26 on bæm wæs sweotole getacnod; 156, 33 bæt weard eac Romanum an yfelum tacne obiewed ær bæm gefeohte; nachgestellt: 84, 17 forlét þa scipa, þe hie on farende wæron. 60, 8 se be on monegum drowungum his lichoman cwilmd, & gastlice liofad (= qui cunctis carnis passionibus moriens jam spiritaliter vivit); 86, 9 hio scind swide smicere on twæm bleom (= quasi ex duplici tinctura fulgescit); 10, 3 be åæm be magon on aldordome nytte beon on bisnum & on cræftum (= de his, qui in regiminis culmine prodesse exemplo virtutum possunt); ebenso 40, 9; 24, 6 dylæs he sie on ofermettum adunden; ähnlich 110, 1; 48, 20 oder ondred bæt he forlure sprecende da gestreon be he on dære swiggean gedencean meahte (= ne tacitæ contemplationis lucra loquendo perderet); 186, 17 geliornigen da blidan on dære dreaunga dæt . . . (= discant læti ex minarum asperitate quod . . .); 210, 13 on eowre towesnesse ge habbad gecyded dæt ge ures nánes ne sindon (= per dissolutionem negligentiæ nullius vos esse monstratis); 232, 6 donon hit gewierd dæt se fót gesihd durh dæt eage, & bæt eage stæpd on dæm fótum (= pes per oculum videat, et per pedes oculi gradiantur); 334, 14 donne mæstad hie hie selfe on hiera niehstena cwale (= in proximorum nece grassantur). Bo. 34, 22 on hwam abulgon we de; ähnlich 80, 5; 86, 29 þæt is on þam sweotol þæt hi...; ähnlich 350, 24; 238, 19 þæt is swiþe swital on dere tydrunge; 376, 21 heora Mod was abisgod on disse worulde willnunga. So. 179, 15 pæt mod peah hæfð micle frofre on dam be hit gelyfo; 183, 11 bé on nanum bincgum ne abysige. Ps. 36, 3 buwa eordan and féd bé on hyre welum. Le. 80, § 1 mid LX scill, gebéte bam byrgean, and bæt sie on cwicæhtum féogódum.

§ 808 f. on sur Bezeichnung des Zweckes.

Be. 625, 42 da brobra da de on Frysum wæron mid him on dære denunge dæs Godes wordes (= qui erant in Fresia

verbi ministerio mancipati); 521, 8 him Penda on fultume wæs (= auxilium præbente illi Penda); ebenso 556, 27. Or. 48, 24 to bon bæt hie eow on fultume beon moten (vgl. beim Akkusativ § 786.); 74, 31 he wiste beet hie him on nanum fultome beon ne mæhte; ähnlich 78, 22; 98, 20; 112, 22; 144, 26; 162, 11; 196, 7; 200, 10; 208, 7, 10; 220, 4; 236, 15, 22; 238, 7; 240, 5; 90, 11 Darius Læcedemonium on fultume weard; 52, 5 ealle ba be he ondred bæt him on fylste beon woldon: 232, 23 beh be hie mid bære wrace bæm adræfdan on nanum stale beon ne mehton; 282, 18 heora nán him ne mehte bion on nánum góde (C.). Cp. 340, 18 bonne sculon hie eft niedenga gadrian ober ierfe on dæs wrixle be he ær for mildheortnesse & for rummodnesse sealdon; 232, 7 bæs mubes tunge sceal faran on bara earana bearfe (= ad usum suum auribus oris lingua concurrat); 236, 7 hie simle swincad on dæm dæt hie tiliad dæt hie ne scielen leasunga sæcgean (= quod studeant nunquam falsa dicere); 250, 4 ac swinced on dæm dæt he liornige undeawas (= perpetrandis vitiis elaborat); 238, 19 hie lærdon hiera tungan, & wenedon to leasunge, & swuncon on unnyttum weorce (= docuerunt linguam suam loqui mendacium, ut inique agerent, laboraverunt). So. 102, 34 uton gelvfan bæt god si on uncrum fultume; 203, 10 hy ær on nanre helpe neron nader ne heom sylfum ne heora freondum. Ps. 15, 8 he bid simle on minum fultume. Le. 82, 19, 3 buton hiora hwæder ær bingode, bæt he hit on gylde healdan ne borfte.

# g. on . . . naman beim Schwure, beim Weihen usw.

Über die Entstehung dieser Verbindung vgl. Einenkels Streifzüge S. 194. Be. 498, 32 da (cyricean) on ures Drihtnes hælendes Cristes noman gehalgode (= in nomine); ebenso 504, 39; 508, 43; 543, 49; 568, 31 ic de bebeode on Drihtnes noman pæt du . . . (= præcipio tibi in nomine Domini); 572, 3 on noman Drihtnes Godes & ures hælendes Ihu Chri . . . licode us; 585, 18 on naman ures Drihtnes hælendes Cristes. Or. 178, 9 he him geswor on his goda noman pæt he . . . Cp. 8, 1 ond ic bibiode on Godes noman pæt . . . . Ps. 17, 47 on þinum naman ic singe sealmas. Le. 74, 4 gif hwelc mon . . . hine þær on Godes naman geandette. — Vgl. Æþelstan Le. 126, 1 and eow bidde on Godes naman and on ealra his haligra. — Vgl. auch: Be. 514, 7 gif he dæ eac adwæsctum dinum feondum on sope toweard cynerice geháteþ (= si etiam Regem te futurum exstinctis hostibus in veritate promittat).

#### h. on bei Zeitwörtern,

a. Bei Zeitwörtern des Sterbens führt on die Todesur-§ 810 sache ein: Be. 476, 12 he der on Eoforwicceastre on adle forpferde (= ibique apud Eboracum oppidum morbo obiit);

571, 29 Oswio cyning wæs gestanden untrumnysse, on dære he eac forpférde da he hæsde yldo eahta & sistig wintra (= insirmitate, qua & mortuus est); 588, 15 þæt heo da ádle forecwede de heo on forpférde (= pestilentiam qua ipsa esset moritura). Or. 198, 34 for don de pa solc butu on seserada mid ungemete swulton; 266, 4 on þære tide Traianus gesór on utsihte on Seleutia þære byrig (= prosluvio ventris exstinctus est); ebenso 262, 28; 264, 4 he gesór eac on þæm ilcan tune de his sæder dyde, & on þære ilcan ádle (= morbo absumtus est); 238, 4 hwæt on þæm gewinne sor weard ægher ge on þeoda sorhergiunge, ge on cyninga slihtum, ge on hungre.

§ 811 β. Bei Zeitwörtern des Erkennens führt on das ein, woran oder wodurch erkannt wird, also das Mittel.

ongitan, erkennen. Be. 618, 32 hwylcere geearnunge he hæfed wære mid done inlican gewitan, & on monigum oprum, deah swybost on me sylfum ic wæs ongitende (= cujus meriti apud internum testem habitus sit, & in multis aliis, & in meipso maxime expertus sum); 591, 33 (s. bei of § 749. bb.). Or. 194, 9 swa hit mon on para wæpnedmonna gebærum ongitan mehte, hu hie afyrhtede wæron; 74, 27 (s. u. bei oncnawan). Cp. 296, 8 dæt he on dæm ongietan mæge his undeaw (= in quibus ex obliquo furentis animum pungant); 417, 29 on dæm gespane we magon ongietan da synne (= suggestione itaque peccatum agnoscimus); 118, 12 on his ealdorlicnesse hie ongieten dæt hie him mægen ondrædan. — Vgl. beim Instr. § 824. y.

oncnáwan, gecnáwan, erkennen. Be. 540, 15 swa we magon on ánre bysne swotole oncnáwan (= ut uno probare sat erit exemplo). Or. 74, 27 ge magan on me ongietan & oncnáwan, þæt ge . . .; 94, 27 on þæm mon mæg sweotole oncnáwan, hú . . . Cp. 348, 24 nu we magon gecnáwan on ðara ungesceadwisra nietena gesibsumnesse hu . . . .

y. Bei Zeitwörtern des Glaubens, Sichfreuens u. ä. führt § 812 on Dasjenige ein, woran man glaubt, worüber man sich freut. Vgl. beim Dativ § 787, beim Instr. § 824. a.; beim Genitiv I. S. 19. Be. 539, 4 bæt he on dyssum hæfde fæstne geléafan & onwalhne (= integram se in hoc habere fidem); 582, 12 wæs he se cyning swipe gefeonde on des biscopes cyme (= concedente, immo multum gaudente Rege); 647, 13 on dæs Drihtnes dam ecan rice geféob ealle eorbe, & efenblissiende Breotone on his geleafan (= in cujus regno perpetuo exultet terra; congratulante in fide ejus Brittania; das Erste kann rein örtlich-zeitlich gedacht sein). Cp. 206, 18 ic eom swide gefionde on Dryhtne bætte ge . . . (= gavisus sum in Domino vehementer, quoniam); 417, 2 ac hit wyrd swa micle swidur beswicen mid dæm witum swa hit nu swiður gefihð on his yfelum (= et tunc plenius obruatur supplicciis, quæ nunc etiam gaudet in delictis); 385,33

blibsa, cniht, on binum giogubhade (= lætare, juvenis, in adolescentia tua); 395, 22 dæt he sceal bion afresed, & blissian on dæm écum geféan (= ut tamen noverit æternæ spei consolatione gaudere); 463, 7 bonne hi for hira giemeleste hie fortruwiad on dæm cræftum de hi hæbbad (= cum de confidentia virium inordinate securi sunt. Bo. 78, 8 ne burfon ge no hogian on dam anwealde ne him æfter bringan. Ps. 2, 11 beowiad Drihtne, and ondrædað hine, blissiað on Gode, and deah mid ege; 12, 6 min heorte blissa on binre hælo; 20, 1 Drihten, on dinum mægene nu blissad ure kyning, and for binre hælo he fægnað swiðe swiðlice; 31, 13 blissiað forbæm on Gode; 32, I blissiad, ge rihtwisan on Godes gifum; 34, 10 ponne blissad min sawl and min mod on Drihtne, and hit byd gelustfullod on his hælo; 9, 14 ic fægnie on binre hælo, de bu me sylest; ebenso 19, 5; 7 on rynewænum and on horsum ure fynd fægniad. - Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 292, 31 we sceolon blissian on urum Drihtne and on ure alysednysse, na on higleaste obbe on woruldlicum gedwyldum.

8. Bei wrecan führt on die Person ein, an der die Rache § 813 ausgeübt wird: Or. 58, 17 hit God sibban longsumlice wrecende wæs, ærest on him selfum, & sibban on his bearnum gind ealne bisne middangeard mid monigfealdum brocum & gewinnum; 72, 31 da gebeotode Cirus dæt he his degn on hire swa gewrecan wolde; ferner 144, 17; 150, 35; 160, 12; 184, 7; 256, 5, 25; 262, 2; 286, 13; 288, 15. Cp. 383, 16 he for nanre sibbe ne wandad, dæt he da gyltas ne wrece on scyldegum monnum (= qui cum punienda invenit, ab increpationis gladio nec eis, quos per cognationem diligit, parcit).

s. Bei Zeitwörtern des Beraubens u. ä. führt on die Person § 814 ein, der Etwas geraubt wird. Be. 484, 11 dætte Bryttas ærest on Angeldeode sige genáman (= ut Brittones primam de gente Anglorum victoriam sumpserint); 640, 46 done mæstan dæl dinra æhta du onfehst da de on de genem de wæron (= maximam possessionum tuarum quæ tibi ablatæ sunt portionem recipies): vgl. auch 609, 13 (in § 823). Or. 96, 33 naber ne mehte on obrum sige geræcan; ebenso 134, 8; vgl. 156, 1 hwæber heora sceolde on oprum sige habban; 112, 12 & him dæt an genam bæt he self hæfde (oder an = an, s. 5.78, I. S. 122); 146, 30 bæt he him ageafe bæt he ær on him gereafade; 152, 32 lytles hwæt on us bereafiað; 172, 33 Romane genámon on him LXXXIII scipa. Cp. 342, 5 oft bið genumen on dearfendum monnum dæt dæt hie donne wénad dæt hie Gode sellen (= qui sæpe quoque et indigentibus subtrahunt, quæ Deo largiuntur); nachgestellt: 425, 3 bæt he him nauht mare on ne nime. Bo. 30, 32 hie hine habbab on me genumen; 52, 8 dæs be du næfre þinum willum alætan woldest, ne seo wyrd þé on geniman ne mihte (= quod nec tu amittere umquam velis, nec fortuna possit auferre); 58, 13 se pe hit gaderap & on oprum reafap (vgl. bei in § 690°); 106, 20 ne hine mon ne mæg donne ép on him geniman; nachgestellt: 144, 1 ælc bit dæs reaflaces de him on genumen bib, odde eft opres gitsap; 94, 24 eall da sceard de heo him on genumen hæfp. Ps. 15, 1 and pe heora nan nydperf nis eft on me to nimene.

§ 815 i. on =  $gem\ddot{a}fs$ .

Be. 593, 40 þætte on bysene ðære frymþelican cyricean nænig ðær welig wæs, ne nænig wædla (= in exemplum primitivæ ecclesiæ). Or. 248, 14 þeh he hie unwitende dyde on Godes bisene.

§ 816 j. on bei gelong = abhängig. (Vgl. beim Instr. § 825).

Or. 198, 26 bæt wæs swipost on ðæm gelong bæt Hasterbal swa late fleah for þon þe he elpendas mid him hæfde (= that was owing to this reason). Bo. 26, 5 gif þu þonne wénst þæt hit on þé gelong sé þæt þa woruldsælþa on þé swa onwenda sint, þonne eart þu on gedwolan (= tu fortunam putas erga te esse mutatam, erras). Vgl. auch B.-T., nach dem es auch mit æt verbunden wird.

§ 817 k. on mit einem Hauptworte vertritt zuweilen das entsprechende Eigenschaftswort:

I. on ege = furchtbar.

Be. 483, 33 hi wæron on myclum ege dam sylfan landbigengan de hi ær hider laþedon & cygdon (= indigenis essent terrori); 565, 31 wæron hér strange cyningas & wel Cristene, & eallum ellreordum cynnum ute on myclum ege (= dum & fortissimos, Christianosque habentes Reges cunctis barbaris nationibus essent terrori).

2. on bonce = angenehm:

Be. 513, 22 on donce me syndon done word & doin lufu (= gratias ago benevolentiæ tuæ); 577, 21 me is doin cyme on myclum donce (= gratus mihi est multum adventus tuus). Or. 86, 10 ponne wæron ægper gode, ge pa ærran [tída], swa sume men nu secgad, ge eac pas æfterran, swa hie ær sædon, & næron nadere an pance (= nisi aut semper bona esse, sed ingrata, aut . . .); Thorpe übersetzt: & were not grateful for them; Bosworth und Barrington umgehen die Schwierigkeit und sagen, der Erste: when both the former were good, as some men now say, & also the latter, as they formerly said, who were not of that mind; der Zweite: now it is doubtful whether former times were better than the present (as some men say), or not; but perhaps those judge more truly, who contend that neither the past nor the present are so good as they might be.

l. on mit einem Hauptworte = Prädikatsnomen.

Be. 492, 5 da de æt biscopes halgunge on gewitscype standan (= qui in ordinatione Episcopi testes adsistant). Or. 114, 18 bædon þæt he hie ymb þæt rice gesémde, & on þære gewitnesse wære þæt hit emne gedæled wære; Belden (a. a. O., S. 32 u.) hält dies für Angabe des Zweckes; eher läfst sich diese Auffassung bei dem folgenden Beispiele verteidigen: Cp. 429, 14 dæt ilce andgit bið eft on gewitnesse hira yfela æt dæm dome (= hanc (scientiam) contra se in testimonium vertunt). — Le. 58,

# 12 peah hwa gebycgge his dohtor on (= als) peowenne. m. on sur Einführung von Bestandteilen.

§ 819

8 818

Be. 488, 21 sealde his lareowum gerisene stowe & epel heora hade on his aldorbyrig, & bærto sealde heora nydbearfe on missenlicum æhtum (= simul & necessarias in diversis speciebus possessiones conferret); 498, 20 sende he eac swylce Æbelbyrhte cyninge ærendgewrit somod & woroldgife monige on misenlicum mægwlitan (= simul & dona in diversis speciebus perplura); 542, 22 to åære byrig gewæg & myceine aad gesomnode on beamum & on ræftrum & on wagum & on watelum & on bacum (= advexit illo plurimam congeriem trabium, tignorum, parietum, virgeorum, & tecti fenei); 563, 21 sendan dam Apostolican Papan mycle gife on monegum goldfatum & seolforfatum (= missis pariter Apostolico Papæ donariis, & aureis atque argenteis vasis non paucis). Or. 18, 15 ac hyra ar is mæst on þæm gafole be da Finnas him gyldad; bæt gafol bid on deora fellum, & on fugela federum, & hwales báne, & on bæm sciprápum, be beod of hwæles hyde geworht, & of seoles; nachgestellt: 18,8 he wæs swyde spedig man on bæm æhtum be heora speda on beod, bæt is, on wildrum. - Vgl. Chronik (Kluge) 25, 75 and hie wærun on twæm gefylcum; ebenso 26, 86,

Anmerkung: Ein sehr gutes Beispiel von den verschiedenen Bedeutungen des on giebt Or. 136, 21 hu wenad hie hu dam wære pe on Alexandres onwalde wæron, pa him da swa swide hiene ondredan be on westeweardum bisses middangeardes wæron bæt hie on swa micle nebinge, & on swa micel ungewiss, ægder ge on sæs fyrhto, ge on westennum wildeora & wyrmcynna missenlicra, ge on þeoda gereordum, þæt hie hiene æfter friþe sohton on easteweardum beosan middangearde; Barrington übersetzt: who was more dreaded (& so far westward), than any other calamity or accident, which might happen, either at sea or in desarts (!), either from wild beasts or serpents or wilder inhabitants; Bosworth: when they, who were in the west of this midearth, so much dreaded him, that they, for the sake of peace, sought him out in the east, at great risk & in great uncertainty, both in dread of the sea, & of wild beasts in deserts, and of many kinds of serpents, & in the languages of nations.

## § 820 n. Einzelheiten.

- 1. Be. 491, 28 dy læs on him gesewen si das ding onwrecen been, on dam hi durh unwisnysse gesyngodon ær fulluhte bæbe (= ne in eis illa ulcisci videantur, in quibus se per ignorantiam ante lavacrum baptismatis adstrinxerunt). Or. 264, 28 ba sæde him hiora án, þæt he wóh búde & miclum on þæm syngade.
- 2. Be. 610, 35 & on stycce mælum fleondum dam sare & æfterfyligendre hælo. Sonst kommt nur styccemælum allein vor (s. S. 285).

## 3. on mit dem Instrumentalis.

§ 821 a. Zur Ortsbezeichnung. Vgl. beim Akkusativ § 784, beim Dativ §§ 799, 800.

Or. 62, 13 Ninus ricsade on don eastrice LII wintra. Cp. 48, 15 hu he nyttost meahte bion his nihstum on dys earfedlican life (= per activam vitam prodesse proximis); 158, 24 hu monega digla costunga d

§ 822 b. Zur Bezeichnung der Art und Weise oder des Inhalts. Vgl. beim Dativ § 806.

Be. 527, 10 des biscop ricum mannum no for are ne for ege næfre forswigian wolde, gif hi on hwon agylton (vgl. auch § 820. 1) (= si qua deliquissent); 28 swipe on don sorhgedon pæt hi dam lareowe onfon ne woldon de hi him tosendon (= de non recepto quem miserant Prædicatore dolentes).

§ 823 c. Zur Bezeichnung des Mittels. Vgl. beim Dativ § 807.

Be. 473, 31 is on son sweotol, set... (= unde). Or. 122, 32 his ærestan segnscipe on son gecypde pa he ealle Crecas mid his snyttro on his geweald geniedde. Bo. 70, 14 ne sæt ne beos on by fægerre pæt mid elles hwam gerénod bip, peah pa gerénu fægru sien, pe hit mid gerenod bis, gif hit ær sceondlic wæs, ne bip hit on by fægerre; 140, 15 hwi nis hit ponne on by swipe sweotol pæt . . . . (Sedgefield übersetzt: in respect of!).

— Vgl. Bli. Ho. 71, 25 on bon is getacnod bæt he com on bære syxtan ylde.

#### d. Bei Zeitwörtern,

§ 824

§ 825

§ 827

- a. blissian. Be. 628, 33 hi on don swype blissedon & ceahhetton. Vgl. beim Akkusativ § 787. αα., beim Dativ § 812.
- β. fremman. Be. 536, 24 nowiht on bon fremede (= nec proficere aliquid valebat).
- γ. ongitan. Be. 514, 25 wolde pæt he on don ongeate pæt pæt mon ne wæs sepe him ætywde; 577, 33 da ongeaton hi on don, pæt heo . . . Vgl. beim Dativ § 810.
  - e. Bei gelong = abhängig. Vgl. beim Dativ § 816.

Be. 534, 37 smealice soltan, on hwon bæt gelang wære. Or. 222, 14 ba frægn Scipia hiene an hwy hit gelang wære bæt....

# 4. on als adverbiale Partikel beim Infinitiv mit to. § 826

Be. 519, 35 he wære æghwæðer ge arwurblic ge ondrysenlic on to seonne (= venerabilis simul et terribilis aspectu); 558, II was atollic on to beseonne; 554, 2 onfonde . . . sume stowe mynster on to timbrianne (= locum Monasterii construendi accipiens); vgl. 10 bæt he sumne dæl landes æt him onfenge bæt he mihte mynster on getimbrian (= ad construendum Monasterium); 557, 26 bæt he dær forgeafe stowe mynster on to timbrianne (= locum Monasterium construendi); 571, 8 gemétte he sume gerisenne stowe on Hibernia mynster on to timbrianne (= locum aptum Monasterio construendo); ähnlich 638, 38; 558, 27 eac swylce bec on to leornianne & lareowas orsceattinga geafon & sealdon (= libros ad legendum); 601, 12 da hus da de on to gebiddenne & to leornigenne geworhte wæron (= domunculæ quæ ad orandum vel legendum factæ erant); 644, 23 da onfengon Hii setena munecas durh Ecgbyrhtes lare riht gelyfede deawas on to lifianne under Dunchade dam Abbude (= ritus vivendi Catholicos). Or. 32, 14 da syndon swybe fægere & lustsumlice on to locianne; 212, 29 hit bib eac geornlic bæt mon heardlice gníde bone hnescestan mealmstan æfter bæm bæt he bence bone soelestan hwetstån on to geræceanne. Bo. 368, I hit is swa fyr of uncrum wege, of bæm wege be wit getiohhod habbab on to farenne; 22, 6 þa sæ de ær wæs smylte wedere glæshlutru on to seonne; o beah heo ær gladu wære on to locienne; 34, 16 seo grundlease swelgend hæfb swipe manegu weste holu on to gadrianne; 232, 18 of bære stowe be his eard & æbelo bib on to weaxanne.

# 5. on = darin, darauf.

Be. 517, 5 he him weepen sealde & gested hors, beet he minte on cuman & beet deofolgyld toworpon (= quem ascendens,

ad idola destruenda veniret); 534, 9 hi gegearwodon sona wægen & on asetton da fæmnan; 539, 5 da gehalgode ic wæter & scæfpan dyde on dæs foresprecenan treowes; 583, 9 se cyning sealde Willferbe seofon & hundeahtig hida landes, bæt hi mihton his menn on habban da de mid wracedon (= ubi suos homines recipere posset); 615, 2 hét him medmicel hus gewyrcean, bæt he on wunian mihte & his dæghwamlice andleofene onfon (= in quo manens quotidianam ab eis stipem acciperet); ganz überflüssig wiederholt und wohl auch nur irrtümlich steht on: 592, 6 deah de his feond him onsettan on oper benda cynn & eft oper (= cum alia atque alia vinculorum ei genera hostes imponerent). Or. 1, 7 bæt lond on bæm wæron ba twa byrig on getimbred (s. die Stelle vorher); 80, 9 hwær hie landes hæfden bæt hie mehten an gewician; 156, 27 hit swa on awrát; 200, 33 on þæm þreoteoðon geare bæs be he ær on cóm; 286, 12 bæt mon hæfde anfiteatrum geworht, pæt he mehte Godes peowas on dón, pæt hie dior pærinne abite. Cp. 52, 10 (s. S. 789. yy.); 124, 10 dis is dearf dæt se se be wunde lacnian wille géote win on; 178, 18 dæt da weras higien to maran byrdene, & da wif mid oleccunga weorden on gebrohte (= ut illos magna exercendo, istas vero levia demulcendo convertant); 431, 23 to don dæt hit eft on ierne mid hreowsunga; 467, 25 dæt du me on dæm scipgebroce disses lifes sum bred geræce binra gebeda, bæt ic mæge on sittan, 36 gif mon hafað spere ofer eaxle, and hine mon on asnáseð.

§ 828

## 6. a. ðæron.

öæron ist in sehr vielen Fällen durch andere Wörter in 2 Teile getrennt.

Be, 528, 14 per stod mycel seolfren disc on; 583, 17 ealle da spede de dær on wæron; 605, 28 wæs seo eorbe to dæs stánihte, bæt dær nænigwuht wylgesprynges on gesewen beon mihte; 600, 13 for dyssum de ge dær on namon (vgl. § 814); Richtung: 580, 10 bæt hi hine dær on gedón mihton. Or. 36, 9 in Thasalia Creca byrig, pær se cyning Theuhale on ricsode; 54, 26 ponne hie þæt susl þæron þrowiende wæron; 124, 30 þa ongan he hine baðian þæron swa swátigne; 134, 3 on án iglond, þær Siuos þæt folc & Jersomas on eardedon; 33 þa fór he to oðre byrg, bær Ambira se cyning on wunode; 144, 14 from Alexandres epistole, . . . he pæron bebead pæt . . .; 176, 20 hie mæst eall ut awurpon bæt dæron wæs; 246, 23 hio ba Cleopatra hét adelfan hiere byrgenne, & pæroninnan eode; pa heo pæron gelegen wæs, pa hét hio . . .; 258, 14 án gewrit, þær wæron on awritene . . . noman; 262, 27 hi ær ne gesawon II men atsæmne dæron sittan; Richtung: 150, 30 ymb fif géar bæs be he ær bæron cóm; ähnlich 17, 28. Cp. 22, 20 an is dara dæla hu he on done folgod becume, oder hu he bæron libbe; 54, 20 done ealdordom ....,

he dence det he scile monig god weorc deron wyrcean; 56, 25 oftor on dæm hieran folgode mon forlæt godne gewunan, donne he hiene dær on geleornige; 74, 21 he mæge adryggean of oderra monna heortan dæt dæron fules sie; 270, 12 donne hie sumne undeaw unwærlice fleod, dæt hie ne sien to wiersan gecierde. & dæron befealdne; 393, 9 hwa mæg donne æhta odde anwaldes obbe weordscipes wilnian butan plio, nu se swelc plioh bæron gefor, se be his no ne wilnode (= quis ergo opes . . . quærat innoxie, si et illi extiterunt noxia, qui hæc habuit non quæsita); 300, 10 Loth funde da lytlan ceastre, & hine dæron wid dæt fyr gescilde; 23 her is an lytele burg swide neah, dær ic mæg min feorh on generian; hio is an lytel, & deah ic mæg dæron libban: Richtung: 427, 27 swa hit (bæt yfel) him bonne aliefedlicre byncb, swa he dær diopor on gedyfd (= quod licitum suspicatur, in hoc procul dubio multiplicius mergitur); 459, 24 gif hwa adulfe pytt & dær donne befeolle on odde oxa odde esol; 463, 17 to swide diopum seade, & he dær donne swide hefiglice on gefield. Bo. 14, 6 beah bu dæron gedwolode; 24, 17 heora beawas . . . ., þæt þu þær náne myrhþe on næfdest; 50, 10 éþel . . . . . þam de heora willum þær on eardigaþ; 56, 26 ealra þissa woruldæhta, . . . . hwæt bu bær on åge unundergildes; 64, 25 wenst bætte wundorlice gerela hwelc weorpmynd sie . . . . , God, pæs cræft ic bær herige on; 86, 27 be eallum bæm woruldgesælbum, bæt bær nán wuht on nis bæs to wilnianne seo, forþam de dær nán wuht gecyndelices godes on nis; 148, 4 bæt he astificige unbeawas & awyrtwalige of ricra manna Mode, & plantige dær cræftas on; 16 on gerenedum scridwæne, . . micel sido mid Romwarum wæs bæt bær nane obre on ne settan buton ba weorbestan; 298, 18 (s. § 782). So. 164, 4 cotlyf... bæt he hine móte hwilum þar on gerestan; 174, 22 þæs þoþeres . . . ., wóst þu nu, þat þé man þær on tehte þara twelf tungla stede; 176, 12 ærendgewrit & insegel . . . bæt du hine be dam ongytan ne mægæ ne hys willan þær on gecnawan ne mæge. Ps. 24, ü. Dauid sang þysne feower and twentigoðan sealm, and hine þæron gebæd; 48, 2 (ealle ba be eordan buiad) and ealle ba be bæron acende Le. 60, 22 gif hwa adelfe wæterpyt, gelde swelc néat swelc bæron befealle.

β. héron, hierin: Le. 68, 9 ic ha héron gegaderode.

γ. Auch hwær — on erscheint einmal: Or. 38, 34 þæt tácn nugyt is orgyte on þæs sæs staðe, hwær þara wigwægna hweol on gongende wæron.

#### O. oð.

Die Präposition 05 kommt mit dem Akkusativ und mit dem Dativ vor und dient (mit der Bedeutung "bis zu") zur Bezeichnung des Zieles im zeitlichen sowohl wie im örtlichen Sinne.

#### I. 00 mit dem Akkusativ.

§ 820 a. Zeitlich: Be. 472, 4 fram fruman dyssa bóca ob da tid de Angelcyn Cristes geleafan onfeng, of ealldra manna sægenum ob das andweardan tid swybost we geleornodon bæt we hér writab (= usque ad tempus); 24 od dysne andweardan dæg; ebenso 479, 8; 499, 38; ähnlich 475, 34; 479, 18, 27; 519, 37; 484, 22 sige geslógan obbæt gér ymbsetes dære Beadonescan dune (= usque ad annum obsessionis B. montis); 496, 34 ob æfentid (= usque ad vesperum); 516, 4 seo æfæstnys de we ob bis hæfdon & beeodon (= hucusque); ebenso 517, 1; 522, 10; 578, 5 heo monig géar, þæt is oðða ytemestan yldo hire ðam ylcan mynstre framlice fore was (= usque ad ultiman senectutem); -vgl, auch 483, 27 is sæd of dære tide de hi banon gewiton ob to dæge bæt hit weste wunige; 573, 32 of dære tide ob to dæg (!) seo mægb hæfb twegen bisceopas. Or. 80, 30 þær gewunedon ob niht; 88, 22 wid hiene winnende wæron, op pone first pe hie sume to him gecirdon, sume noldan; 104, 19 hit was niht od midne dæg; ebenso 184, 23; 104, 27 hie bær gesetene sint giet oò bisne dæg; 200, 21 hie Scipia wæs ealle ba niht sléande oò dæg; — vgl. auch 252, 8 sio gestód tuwa seofon hund wintra on hiere onwealde ær hio gefeolle, from Ninuse hiora ærestan cyninge, ob Sardanapolim heora nihstan. Cp. 172, 14 nu donne od dis we realton hwelc se hierde bion sceal. Bo. 36, 20 siddan bu ærest geboren wære ob bisne dæg; 300, 31 wunode mid hire ob done first bæt . . .; 314, 10 bæt bæt se fyrst wære ob domes dæg; ebenso 356, 25. So. 164, 6 þæt he hine móte hwilum þar on gerestan ob bone fyrst be he bocland geearnige; ebenso 178, 6; 179, 26. Ps. 22, 9 bæt ic mæge wunian on binum húse, swipe lange tiid, od lange ylde. - Vgl. Chronik (Kluge) 26, 82 onfeohtende wæron ob niht. — Æpelstan Le. 156, 1 and ylce man be wille mót gebéten ylce gestale wid bone teonde, butan ylcum wite ob Gongdagas, and beo sybban swa hit ær wæs.

b. Ortlich: Be. 481, 8 stænene weal rihtre stige fram east sæ op wæst sæ (= a mari ad mare); ebenso 483, 40; 481, 18 sona ealne norpdæl dysses ealondes op done weall genóman & gesetton (= ad murum usque); 486, 17 se hæfde rice op gemæro Humbre streames (= ad confinium usque H. fluminis); 631, 21 on done stream eode & dær on sealmsange & on gebedum stód & fæste awunode hwilum op midde sidan, hwilum op done sweoran (= ascendente aqua fluminis usque ad lumbos, aliquando usque ad collum. Or. 8, 30 liged pæt londgemære . . . ofer Ethiopica wéstenne op pone Supgarsecg; 10, 30 ponne west from Tigres pære ie op Eufrates þa éa ponne betux pæm éan sindon þas land (= usque ad flumen E.); 36 of þære ie Eufrate west op pone Wendelsæ, & norp forneah op þa beorgas þe mon Tauros hæt, op þæt land þe mon hæt Armenie, & eft sup op Egypte monege

beoda sindon bæs landes; 12, 27 & bær mon hæt ba ea Jon ob bone eastdæl; 14, 9 & bonne licgab westryhte ob Armenia beorgas; usw. usw.; — 19, 2 ob bæt land nordeweard; 26, 8 ob bone sealtan mere; 9 od done garsegc; 100, 31 Suttrian þæt folc wæron hergende on Romane ob bære burge géata (= usque ad portam Romæ); 132, 5 he his rice gebrædde op pone eastgar-secg; 172, 34 wæron hergende oð Cartaina heora heafedburg; ebenso 276, 3; 270, 14 hét ænne weall pwyres ofer eall bæt lond asettan from sæ ob sæ. Cp. 328, 24 spannað done æcer to dæm odrum od dæs londes mearce (= usque ad terminum loci). Bo. VIII, 7 hi hi woldon ahebban for bam anwealde ob bone heofen; 74, 21 for bam anwealde ge eow woldon ahebban up ob done heofen; 88, 16 næs him underbeod eall bes middangeard from easteweardum of westeweardne, and eft from supeweardum of norbeweardne; ebenso 94, 8; 164, 27; 122, 19 (s. § 733 bei awyrtwalian); 166, 1 from Indeum op bæt iland be we hatad Thyle: 234, 3 (se treow) ... and swa upweardes grewb ob bone stemn, & siddan andlang dæs pipan, & andlang bære rinde ob done helm. Ps. 16, 10 ba eagan heora modes habbad geteohhad, bæt hi me gebygen od eordan; 18, 6 (seo sunne)... stihd od bæs heofenes heanesse, and banon astino; 35, 5 Drihten, bin mildheortnes is on heofonum, and bin rihtwisnes is upp ob ba wolcnu. Le. 106, I ærest ymb ure landgemæra: up on Temese and ponne up on Ligan, and andlang Ligan of hire æwylm, bonne on gerihte to Bedanforda bonne up on Usan ob Wætlingastræt.

Zur Bezeichnung des örtlichen Masses dient oh in folgenden Fällen: Or. 104, 2 Gallie oferhergedan Romana lond oh IIII mila to hære byrig (= Gallorum inundatio ad quartum ab Urbe lapidem consedit); 168, 32 him æfterfylgende wæs oh V mila to hære byrig Cartanense; 194, 7 he for of Campaina hæm londe oh prio mila to Romebyrg.

c. Zur Bestimmung der Grenze, des Zieles im übertra-§ 831 genen, weder rein zeitlichen noch rein örtlichen Sinne: Be. 484, 17 þæt hi op forwyrd æghwær fordiligade ne wæron (= ne usque ad internecionem usquequaque delerentur); 490, 34 oð hwylce cneorisse sculon Cristene men mid heora mágum him betwih on gesinscipe gepeodde beon (= usque ad quotam generationem); 496, 42 donon hafaþ þæt mod hwylcehugu scyldo nalæs hwæpere op bewerenesse to onfonne dam halgan geryne (= usque ad prohibitionem percipiendi sancti Mysterii); 55, 13 he wolde ealle his deode fram dam gingrum op da yldran fordón & fordilgian (= a parvo usque ad magnum). Cp. 300, 5 Crist hiene selfne geeadmedde emne od done dead (= humiliavit semetipsum . . . usque ad mortem); 445, 16 swa déd sio forlætnes dæs gódan weorces; hio wind wid da gód de mon ær gedón hæfd, buton mon simle swincende & wyrcende sie gód weorc od ende. Bo. 374, 31 ic eom nu get on micle maran gedrefednesse geunrotsod,

fulneah op ormodnesse. Ps. 9, 17 God ne forgyt his dearfan od heora ende, ne heora gepyld ne forweord op ende; 12, 1 hu lange wilt pu, Drihten, min forgitan, hwæder pu od minne ende wylle; 17, 4 me ymbhringdon sár, and sorga, and gránung, ful neah od dead; 43, 24 arís, Drihten, . . . and drif us fram pé od urne ende. — Vgl. Ine Le. 26, 13, 1 peofas we hátad od VII men, from VII hlod od XXXV, siddan bid here. — Holy Rood 3, 16 pa wæs he swide sárig & geunrodsad od déad.

§ 832

## 2. 00 mit dem Dativ.

Nur ein einziges Mal erscheint od zur Bezeichnung des zeitlichen Zieles mit dem Dativ: So. 170, 16 alyse me of dam gedwolan he ic on od hisum dwealde & gyt on dwolige.

#### P. ðurh.

Die Präposition durh kommt nur mit dem Akkusativ vor \*).

# I. burh zur Orts bezeichnung.

a. purh beseichnet die Bewegung durch Etwas hindurch: Be. 544, 32 swybe wunderlice bæt fyr eode andlang dara nægla de seo studu mid gefæstnad wæs to dam wage durh da dyrlo, & dære stude no ne onhrån (= cum magno utique miraculo ipsa ejus foramina ingrediens, quibus ædificio erat adfixa, perederet, ipsam tamen lædere nullatenus sinebatur); 27<sup>b</sup> se lég da ilcan studu gehrinan ne meahte, & mid micle wundre dætte se lég burh da næglas in dæm dyrelum de heo mid þæm to dæm timbre gefæstnad wæs, & hwæbre da stubo scebban ne meahte; 549, 35 mid feawum gebrohrum durh Bryttas com on EastEngle mæghe (= per Brittones . . . devenit); 564, 30 da férdon hi ætgædere ærest to Masilia & danon durh Arela land (= per terram Arhelas); 571, 4 donne forléton hi þæt mynster & durh cube stowe swicedon & foron (= relicto Monasterio per nota sibi loca dispersi vagarentur); 575, 19 cwæb he bæt dæs leohtes scima durh da cynan dære dura & durh da eghbyrla ineode (= per rimas ostiorum); vgl. auch die etwas eigenartige Wendung: 615, 12 mid by he (ein Stummer) durh syndrige noman dara stafa æfter dam B. cwæb (= cumque singula litterarum nomina dicente Episcopo

<sup>\*)</sup> Mit dem Dativ habe ich purh bei Alfred nicht gefunden, wohl aber mehre Male bei Ælfric: (Thorpe) II, 2, 18 pe-læs de we, purh gymeleasum writerum, geleahtrode beon; 170, 3 he da purh halgum bénum bone deofol adræsse of dam ofsettan preoste; 226, 18 durh måndædum hi wæron deoses bearn; 28 deosol, de fram srymde wæs manslaga, na durh wæpnum, ac durh yselre tihtinge; 31 ponne he dæs odres sæwle forpærd purh his yselum tihtingum; 248, 25 Drihten sodlice us sealde hælu purh dam earplættam; (Thuge) 55, 28 and se ádliga sona on slæpe weard gehæled on dære ylcan nihte purh Oswoldes geearnungum.

responderet). Or. 12, 26 and bonne he is east irnende from eastdæle burh Æthiopica wéstenne (= per Æthiopica deserta); 74, 3 Eufrate þa éa, seo is mæst eallra ferscra wætera, & is irnende burh middewearde Babylonia burg; 118, 3 ob hiene an cwene sceat purh pæt peoh (= in femore vulneratus est); 134, 16 hu he purh pet folc geprang pæt he done ilcan ofslog pe hiene ær burhsceat; 180, 6 bær weard Lutatia wund burh ober cneow (= transfixo femore); 230, 21 ba gecwædon hie bæt hie sume hie beæftan wereden, & sume burh ealle ba truman ut afuhten, gif hie mehten; 286, 16 bæt he hiene mehte lædan burh bæt westen. Cp. 146, 11 swelce sio hiera lufu sie sum weg durh done hie mægen lædan þa heortan to dære lufan (= per quam); 154, 6 geseah ic swelce ic gesawe sume duru onlocene, durh da ic geseah on dæm be ic læran sceolde ealle da innemestan gedohtas (= quasi quædam janua ostenditur, ex qua omnia in eo, qui corripitur, cogitationum interiora videantur); 168, 24 & sting ut durh da hringas bi dære earce sidan (= inducesque per circulos); 304, 7 & hine lædde durh dæt westen mid dy fyrenan sweore; 352, 15 eodon ut durh done here (= per castrorum media transiens); 383, 3 gáb from geate to geate burh midde ba ceastre (= ite et redite de porta usque ad portam per medium castrorum); ebenso 10. Bo. 236, 19 & deah færb se mete ut burh done lichomon. — Vgl. Bli. Ho. 9, 1 heofonrices duru, be ic wæs burh hider onsended.

b. burh bezeichnet auch die Bewegung oder Ausbreitung &832b über Etwas hin: Be. 473, 22 hit hafab hat wæter & hat babo ælcere yldo & hade ourh todælede stowe gescræpe (= per distincta loca); 513, 2 durh missenlice stowe monigra geara tide flyma wæs (= per diversa loca); 526, 27 he férde geond ealle ge durh mynsterstowe ge durh folcstowe (= per cuncta & urbana & rustica loca); 558, 37 ealle his geféran oppe on dære dead-licnysse dæs wæles of worulde genumene wæron, oppe durh opre stowe todælede (= per alia essent loca dispersi); 561, 14 þæt he rihtgelyfde bisceopas durh ealle Brotene Angelcynnes cyricum (= cirican; s. ealle) syppan hadian minte (= Catholicos per omnem Brittaniam Ecclesiis Anglorum ordinare posset Antistites; ähnlich 565, 36 (cyricean); 570, 11; 602, 37; 643, 25. — Vgl. Lucas 23, 1 ba he férde burh ba æceras. — Chronik (Kluge) 28, 217 her for se here up burh ba brycge æt Paris. - Æthelstan Le. 126, 1 ic bebeode eallum minum gereafum burh ealle mine rice.

2. purh dient sur Zeitang abe, indem die Zeit als su durch-§832° messender Raum angesehen wird; = während: Be. 476, 24 durh tyn winter full Godes cyricena bærnesse & unsceappiendra fordémednesse unblinnendlice don wæs (= per decem annos); 496, 21 æfter bysmrunge, seo durh slæp wæpnedmonnum gelimped

(= inlusio, quæ per somnium solet accidere); 30 se mon bib bismrod swa swa durh swesen (= quasi per somnium inluditur); 597, 11 da stód him sum mon æt durh swesen & hine halette & grétte (= adstitit ei quidam per somnium); 515, 15 durh sume tid gelimplicum ana sæt (= per aliquod tempus); 527, 8 þæt hi durh eallne gear dy seorþan wicdæge & dy syxtan sæston to nones (= per totum annum); 576, 26 durh nigon gear sulle mid da ársæstan soreseonysse ures alysendes swybe geswenced wæs (= per annos novem); 578, 19 & da durh dagas þæt hi hesigodan (= per dies); 589, 2 da wæs heo gesewen durh twegen dagas, þæt hire leohtor wære (= videbatur illa per biduum aliquanto levius habere); 603, 28 ancorlis lædde durh monig gear (= per annos plures).

3. purh dient zur Einführung der Ursache, des Grundes, des Urhebers, des Mittels.

 $\$832^d$ a. Beim Passiv: Be. 480, 11 seo hergung wæs durh Alaricum Gotena cyning geworden (= quæ per Alaricum facta est). Or. 62, 25 beh be ægber bissa burga burh Godes diegelnessa bus getacnod wurde, ærest Babylonia burh hiere agenne ealdormon, ba he hiere cyning beswac; 100, 23 ac heo weard gescild burh bone cristnan casere Arcadiusan, & burh bæt cristene folc; 166, 20 ac hit weard burh ba ameldad be he geboht hæfde bæt him to bære dæde fylstan sceolde. Cp. 68, 10 be bæm wæs wel gecweden durh done engel (= per Angelum dicitur); 76, 7 fordy wæs durh þa halgan stemne beboden, dætte . , . . (= hinc divina voce præcipitur ut); 80, 11 be dæm wæs gecweden durh done witgan (= hinc enim per Prophetam dicitur); ähnlich 118, 21; 240, 5; 246, 17; 86, 20 hwæt mæg donne elles beon getacnod durh dæt fleax buton lichoman clænnes, sio sceal scinan of clænre heortan (= et quid per byssum . . . designatur); ähnlich 30, 19; 152, 24; 162, 24; 254, 20; 116, 19 durh us scylen bion hiera scylda gestiered mid cræfte & mid lare (= illorum namque per nos vitia disciplinæ vigore feriuntur); 417, 23 sio gedafung bid durhtogen durh done gæst (= tertium per spiritum perpetratur). - Vgl. Bli. Ho. 9, 2 heofonrices duru, belocen standeb burh ba ærestan men, nu heo sceal bonne burh bé ontened beon. - Ælfric (Kluge) 57, 145 hi wurdon gehælede burh bone hálgan wer.

§832° b. purh = vermöge, kraft, mittels, durch Vermittelung von, in Folge von, aus, wegen. Be. 472, 2 da he me ealle onsende durh Nodhelm done æfestan Mæssepreost (= per Nothelmum transmisit); 7 we geleornodon þæt we hér writad durh Albinus myngunge dæs Abbudes durh Nodhelmes ærendo & gesægene (= Albini industria Nothelmo perferente cognovimus); ähnlich 11; 15; 21; 30; 475, 31 bæd hine & halsade þæt he durh his bebod Cristene gefremed wære (= obsecrans ut per

ejus mandatum Chistianus efficeretur); ähnlich 483, 11; 478, 10 da wæs bes man durh Godes gyfe of ehtere geworden sobfæstnesse freond; 470, I ongan arweorbian da drowunge haligra martyra, durh da he ær wende bæt he hi acyrran meahte from æfestnysse dæs Cristenan geleafan (= per quam); 483, 36 da hi ær durh gefeoht feor adrifan (= quos longius jam bellando pepulerant); 484, 21 hi eac on dam gefeohte durh Godes fultum sige onfengon (= Deo favente); ähnlich 486, 3; 484, 36 he sylf durh gesihbe fram his adle wæs gehæled (= per visionem); 487, 16 bæt ge ealle da de ge magon durh eowre lare to eowres geleafan æfestnysse gebeode & gecyrre (= quin omnes quos potestis fidei vestræ religionis prædicando societis); 488, 7 da gelamp hit durh Godes gife bæt . . .; 12 ongunnan monige to dære ånnesse hi gebyddan burh geleafan dære halgan Cristes cyrican (= unitati se sanctæ Christi Ecclesiæ credendo sociare); 490, 5 swa hwylc swa hwæthugu of cyricean durh stale ut abrêdeb (= furtu abstulerit); o sume syndon da de on dysse wisan durh webelnysse agyltab (= & sunt alii qui hac in re ex inopia delinquunt); 14 dam men durh da dryæ dis bib gegearwod, bæt . . . (= ipsi hoc præstatur qui corrigitur, ne . . .; Miller: by the chastisement we provide, that . . . .; Bosworth hält das dryæ sonderbarer Weise für das Zahlwort dry); 491, 17 durh da ærran geheodnysse he wæs geworden his brobor lichama (= per); 28 dylæs on him gesewen si das ding onwrecen beon, on dam hi durh unwisnysse gesyngodon ær fulluhte bæbe (= in quibus se per ignorantiam adstrinxerunt); ähnlich 36; 30 on das tid seo halige cyrice sum ding durh wælm recep, sume durh monbwærnysse aræfneb, sume durh sceawunge yldeb (= . . . per fervorem corrigit, . . . per mansuetudinem tolerat, ... per considerationem dissimulat); 494, 2 durh bæt de heo durh nyd drowab nis bæt riht bæt heo si bescyred fram Godes cyricean ingange (= et per hoc quod invita patitur, justum non est ut ingressu Ecclesiæ privetur); 405, 10 wer bib wife gemenged, donne unalyfedre willnunge monnes mod on gebohte durh lustfulnysse bib gebeoded (= quando inlicitæ concupiscentiæ animus in cogitatione per delectationem conjungitur); 501, 2 se hlisa, de be dam eadigan Gregorie durh yldra manna segene to us becóm (= traditione majorum ad nos usque perlata est); 506, 25 betwih da opre god de he his leodum durh gepeahte gefremede (= inter cætera bona, quæ genti suæ consulendo conferebat); 520, 17 þæt Norþanhymbra deode mid Edwine heora cyninge to Cristes geleafan & to his andetnysse gecyrred wæs durh Paulinus godcunde lare (= Paulino evangelizante conversam esse); 535, 11 wæs dis geworden durh Osprybe gyrnysse Myrcna cwene (= per industriam Reginæ); 572, 38 þætte munecas ne leoran of stowe to obre nymbe durh leafnysse his agenes Abbudes (= nisi per demissionem prop rii Abbatis); 584, 38 underhnigon done hwilendlican deab, durh done hi ne tweodon férende beon to dam écan life heora sawla (= per quam ... transituros); 586, 24 se niwan com fram Rome durh hæse Agapones has Papan (= per jussionem); 610, 19 weox seo adl sticcemzelum . . . swa bætte da dæg com, bæt he uneabe durh hine sylfne obbe arisan obbe gangan mihte (= ut . . . vix ipse per se exsurgere aut incedere valeret). Or. 44, 28 hie bær æfter hrædlice tide from been londleodum burh seara ofslægene wurdon (= conspiratione finitimorum per insidias trucidantur); 94, 5 þæt hie for bæs cristendomes åre & burh Godes ege bæt hie naber ne ba burg ne bærndon ne . . . (aus Furcht vor Gott); 102, 15 hu heora godas burh heora blotunge & burh hiera diofolgield þæs monnewealmes gehulpon; 148, 2 heo was been folce monig yfel donde burh Cassander hiere hlafordes begn (= multa nefaria egit per Cassandrum); 194, 31 to bon but hie selfe, & eac monege obere burh hie, to been cristendome & to been soben geleafan become; 210, 2 hie ha Romane for his cidinge & burh his lare oferhierdon bæm godum (man beachte die Gleichstellung von burh und sore hier und o. 94. 5); 214, 10 burh bære ånre burge wienco wurdon ealle opra to wædlan gedone; 258, 23 þær wurdon ærest cristene men burh his lare; 266, 8 rade bæs be him cristne béc cupe warron purh ænne para apostola geongrena, Quadratus wæs haten, he forbead . . . . (= hic per Quadratum, discipulum Apostolorum, libris de Christiana religione compositis instructus atque eruditus, præcepit ut . . .); 290, 11 þa he gefulwad wæs, he was burh bas massepreostes lare be hiene fulwade on swa fullum geleafan heofonrices, þæt . . . . Cp. 4, 14 hie lufedon wisdom & durh done hi begeaton welan & us befdon; 6, 4 hi hie wendon ealla burh wise wealhstodas on hiora agen gebeode; 8, 10 ryhtspell monig Gregorius gleawmod gindwód durh sefan snyttro, searodonca hord; 26, 14 swelcum monnum Dryhten cidde durh done witgan, & him swelc odwat, ha he cwed (= contra quos Dominus per prophetam queritur, dicens); 24 est he hi dreade burh done witgan for hira ungelærednesse (= Pastorum imperitia voce Veritatis increpatur, cum per prophetam dicitur); ähnlich 30, 9; 90, 17; 150, 20; 250, 25; 298, 19; 314, 24; 34, 4 ha earfedu durh sar & durh sorge hine geclænsiad & geeadmedad (= per dolorem purgant); 48, 25 he geseah ar hiene ckensian durh pa colu pres alteres (= per altaris calculum purgatum); 52, 20 nán tweo næs, þæt he burh bone (biscephád) sceolde cuman to hefegum martyrdome (= per hunc quemquam ad supplicia pervenire); 62, 10 se se be hiene selfne hiwcubne ne ongit Gode durh his lifes geearnunga (= qui familiarem se ejus gratiæ esse per vitze merita nescit); 64, 22 burh da gesceadwisnesse we tocnawad good & ysel (= discretio, per quam virtutes eligimus, delicta reprobamus); 124, 7 for dissum ilcan was dætte sio Sodfæstnes self cwæd, dæt is Crist, da he lærde durh da tiolunga dæs Samaritaniscan ymb done gewundedan, be mon lædde healf-

cwicne to dæm giesthúse, & bæd dæt . . . (= hinc namque est. quod docente Veritate per Samaritani studium semivivus in stabulum ducitur, et . . .); 232,5 donon hit gewierd dæt se fót gesihd durh dæt eage (= ut pes per oculum videat; — et per pedes oculi gradiantur ist aber übersetst: & bæt eage stæpð on dæm fótum); 66, 20 ond eft be dæm ilcan scyldum sio Sodfæstnes durh hie selfe cwad (= per semetipsam); ebenso 120, 1; 132, 19; 222, 16; 236, 20; 350, 9; 302, 8 licettad deah dæt hie dæt dón durh eadmodnesse (= et tamen tacere se æstimant ex humilitate); 68, 17 durh done æpl dæs eagean mon mæg gesion (= pupilla namque oculi nigra videt); 70, 25 durh da wunde he forlist done wlite his lioma, donne he durh dæt wó weorc forlisd done wlite dara gódra weorca (= sed decor membrorum perditur, quia aliarum quoque virtutum per hanc pulchritudo depravatur); 80, 10 dæt is dæt he sprecende bebiet dæt he dæt wyrcende odiewe, bæt hit durh done fultom sie fordgenge (= quia dum quod loquendo imperat, ostendendo adjuvat, ut fiat); 114, 8 durh Godes giefe he onfeng done ealdordom dære halgan ciricean (= Petrus namque auctore Deo sanctæ Ecclesiæ principatum tenens); 146, 6 fordæm dætte durh da licunga hie mægen gedón dætte ...; 200, 18 da be him underdiedde biod durh Godes gesceafte (= quos per conditionem tenent subditos); 310, 13 donne towierpo hio durh firenlustas da mægenu dære saule (= virtutes animæ per luxuriam destruuntur); 417, 20 dæt we ælc yfel on drio wisan durhtion: durh gespan, & durh lustfulnesse, & durh gedafunga (= quia tribus modis omnis culpæ nequitiam perpetramus; suggestione scilicet, delectatione, et consensu). Bo. X, I hu men wilniab burh ungelice gearnunga cuman to anre eadignesse; XII, 24 bæt him God realte durh hine (= wisdom) bæt bæt he relte; 10, 4 ba unryhtwisan seondan upahafene burh heora wondæda & burh heora selflice; 24 bu be ba treowa burh bone stearcan wind norban & eastan on hærfesttid heora leafa bereafast; 20, 12 bu geleofst bæt seo wyrd durh hie selfne butan Godes gebeahte bas woruld wendan ne mæge; 92, 8 swa hwæt swa burh dysige gedón bið, ne mæg hit mon næfre to cræfte gerecan; 248, 12 ðurh hine selfne he gesceop ealle bing. So. 163, 18 on bam hécan hame de he us gehaten hefd burh sanctus Augustinus & scs. Gregorius & sanctus Jeronimus & burh manege odore halie fædras; ebenso 24; 164, 7 od bone fyrst be he bocland & æce yrfe purh his hlafordes miltse geearnige; 165, 15 bæt ou mage burh da héle begitan þæt dæt þu wilnast; 166, 13 du þe æart se hehstan wysdom, & burh bé sint wyse æalle ba be wyse sint; 15 burh bé lybbað æall þa þe lybbað; 17 ðu þe æart þæt andgitlice leoht burh bé man ongit; 33 burh bé we ofercumad ure feond; 170, 1 gefultuma me, gyf dé burh treowa findon ba de bé findon; 173, 3 donne monnan ic geseo burh mine eaga; 16 dad bu durh dara (d. h. der fünf Sinne) ænig swa sweotole ongytan mæge bæt

bæt þu woldest; 186, 13 þæt bæt he burh dæt bing lufode. Ps. 14. 2 þa andswarode Drihten þæs witgan mode, þurh onbryrdnesse þæs halgan gastes; 15, 11 ælc riht lustbærnes cymb burh binne fultum; 17, 28 ic weorde fram bé alysed æt costingum, and, burh mines Godes fultum, ic utgange ofer minre burge weall; 31, 9 ba andswarode God pam witegan, purh pæne halgan gåst, and cwæð; 32, 5 burh bone gast his mubes synt eall heofona mægn; 44, 2. sona on ham forman ferse, se Fæder spræc, hurh Dauid, be Cristes acennesse. Le, 60, 13 gif hwa bonne of giernesse and gewealdes ofslea his bone nehstan burh searwa; 70, 1 gif hine mon on bam fierste geyflige mid slege obde mid bende odde burh wunde (so lese ich statt burhwunde); 72, 4 gif hwa ymb cyninges feorh sierwie, burh hine, obbe burh wreccena feormunge, obbe his manna, sie he his feores scyldig. Di. 68 ic habbe gearolice ongyten and burh haligra boca gesægene oft gehyred, þætte . . .; . . . þæt ic þurh þa mynegunge and lufe gescypped (getrymmed) on minum mode betwih bas eordlican gedrefednesse hwilum gehicge pa heofonlican. — Vgl. Ælfric (Kluge) 55, 24 and wurdon fela gehælde untrumra manna and eac swilce nytena burh da ylcan rode; ahnlich 57, 138.

§832<sup>f</sup>
4. purh beim Befehlen und Bitten zur Einführung Dessen, wobei man besiehlt und bittet: Be. 607, 24 ic de halsige durh done lisigendan Drihten hæt du me ne sorkete (= obsecro per Dominum, ne me deseras); 610, 30 hine wæs on gebed streccende æt lichoman dæs Godes weres, & mid arsæstre ingehyde durh his sultum wæs Drihten biddende, hæt he him årsæst & milde wære (per ejus auxilium Dominum sidi propitium sieri precadatur). Cp. 96, 14 ic de bebeode durh his tocyme & durh his rice, dæt du . . . (= testisicor . . . per adventum ipsius regnum ejus).

§832<sup>g</sup> 5. Einzelheiten.

a. purh eall = durchaus, võllig. S. § 369. b. (1. S. 406.). Ferner vgl.: Be. 591, 18 da funde he operne durh eall ding him done gelicestan (= inventumque alium illi per omnia simillimum.

b. durh endebyrdnesse = der Reihe nach. Be. 596, 20 hi da dam brohrum durh endebyrdnesse archton hu hi das ding geleomodon (= exponerent per ordinem); elema 597, 6; 001, 9 (= ex ordine).

c. Be. 624, 41 done blacan Heawald hi lange cwylmdon & durh lima witnadon (= interemerunt Nigellum longo suppliciorum craciatu & horrenda membrorum omnium discerptione).

d. Be, 500, 31 & oft onwalling nihte durh warcan on halgum gebedum asted & awanode (= supe autem noctes integras pervigil (!) in oratione transigeret; Milier übersetzt: and often for whole nights persevered and continued watching in boly prayer).

## Q. to.

to ist, wie Belden (a. a. O., S. 48) richtig ausführt, in § 833 seiner Bedeutung zur Bezeichnung des Zieles mit in und on, zur Bezeichnung des Zweckes mit for verwandt; doch ist im ersten Falle das Örtliche bei to nicht so deutlich erkennbar wie bei in und on.

to kommt mit dem Dativ und Instrumentalis am meisten, mit dem Genitiv selten, mit dem Akkusativ gar nicht vor.

## I, to mit dem Dativ.

a. to sur rein örtlichen Bezeichnung ohne Abhängig-§833° keit von einem Zeitworte; in verschiedenen Bedeutungen, = bis zu, gegen, zu, in.

Be. 470, 11 hit begyrde & gefæstnade mid dice & mid eorpwealle fram sæ to sæ fram obrum elreordum deodum (= magnam fossam . . . . a mari ad mare duxit); 18 eardædon Bryttas binnan dam dice to subdæle (= habitabant intra vallum ad plagam Meridianam); 481, 11 on dæs sæs warobe to subdæle danon de hi sciphere on becom, torras timbredon to gebeorhge des sæs (= in litore Oceani ad meridiem, quo naves eorum habebantur, quia et inde Barbarorum inruptio timebatur, turres per intervalla ad prospectum maris collocant); 570, 40 bæt is feor asceaden fram Hibernia to westdæle (= quæ ad Occidentalem plagam ab Hibernia procul secreta); 504, 25 done Justum he on Cent sylfe to B.' gehalgode to Hrofeceastre (= J. in ipsa Cantia Ep. ordinavit in civitate Dorubrevi); 560, 18 sceolde beon to B.' gehalgod dere cyrican to Eoferwicceastre (= qui Eboracensis Ecclesiæ ordinaretur Episcopus). Or. 104, 2 Gallie oferhergedan Romana lond of IIII mila to fære byrig (= Gallorum inundatio ad quartum ab Urbe lapidem consedit); ebenso 3, 1; 18, 33 hit mihte beon breora mila brad to bæm more; 168, 32 him æfterfylgende wæs op V mila to bære byrig Cartanense (= ad quintum lapidem a C.); 194, 7 for of Campaina pæm londe op prio mila to Romebyrg (= tribus millibus ab Urbe consedit); 10, 34 hiera subgemæro licgeað to þæm Readan Sæ; 16, 13 to þæm ilcan beorgan licgað Begwara landgemæro & Swæfa. Cp. 383, 2 gáð from geate to geate durh midde da ceastre (= ite et redite de porta usque ad portam per medium castrorum); 8 oæt is donne det mon ierne from geate to odrum, det he . . . . (= de porta vero usque ad portam ire, est . . .). Le. 106, 1 ymb ure landgemæra, ... bonne on gerihte to Bedanforda. - Vgl. Æhelstan Le. 140, 2 On Cantwarabyrig VII myneteras (= in C. sint VII monetarii), to Hrofeceastre III, to Lundenbyrig VIII, usw. noch neunmal to.

b. to zur Beseichnung des Zieles.

a. to sur Beseichnung des Zieles steht zunächst bei intransitiven Zeitwörtern\*) der Bewegung wie gehen, kommen, eilen, steigen, fallen u. ä.

§ 834 ærnan, rennen. Or. 21, 10 mid þan langan legere .... þæs þe hy be þæm wegum alecgað, þe ða fremdan to ærnað, & nimað. afeallan, fallen. Cp. 305, 25 ðæt he afealle of ðæm uplican

to bæm niderlican.

aredian, gelangen. Bo. 132, 11 pæt hit ne mæg fullryht aredian to gode.

arisan, auferstehen, steigen. Be. 627, 6 sum mon wæs sum fæc dead, & eft to life lichoman arás (= ad vitam resurrexit corporis). Le. 76, 9, § 1 á sie þæt wite LX scill., oð þæt angylde aríse to XXX scill., siððan hit to þam aríse, þæt ángylde, siððan sie þæt wite CXX scill. Vgl. auch § 896.

asigan, niederfallen. Bo. 132, 4 peah heora Mod & heora gecynd sie adimmad, & hi sien on pæt ofdæle asigen to yfele &

bider healde.

astígan, steigen. Be. 506, 9 to dam heofonlican rice mid geféan astáh (= æterna cælestis regni gaudia subiit); 596, 13 mid engla dreatum to dam écan leohte heofona rices wuldres, & to gemánan dara upplicra ceasterwarena astigan (= ducibus Angelis ad æternæ limina lucis & supernorum consortia civium ascendisse); 620, 19 wæs astígende to dam heofonlican rice (= cælestia regna conscendens). Cp. 300, 15 dæm eadmodum is to kydonne dætte, donne donne hie hie selfe swidust eadmedad, dætte hie donne astigad to Godes anlicnesse (= ad Dei similitudinem ascendunt); 362, 19 dætte hie durh da menniscan sibbe mægen astígan to dære godcundan sibbe. Bo. 206, 13 forgif nu, Drihten, urum Modum bæt hi móton to þé astígan þurh dás earfoþu þisse worulde.

becuman, kommen. Be. 472, 33 ic bidde pæt to eallum de dis ylce stær becyme ures cynnes to rædanne odde to gehyranne, pæt hi . . . . (= ad quos . . . pervenire poterit); 477, 6 da becom pæt to earan dæs månfullan ealdormannes, pæt . . . (= pervenit ad aures); 478, 12 da Scs. Albanus on dam wæs byrnende wilsumnes modes, pæt he recenust to drowunge become (= ad martyrium ocius pervenire); 484, 31 to dam halgan Albane becumende (= ad s. A. perveniens); 486, 31 becom hlisa to him dære Cristenan æfestnysse (= ad eum pervenerat); ferner 491, 32; 501, 2; 515, 3; 542, 17; usw. usw. Or. 102, 21 pæt hie ponan mosten to pæm sawlum becuman; 182, 28 pæt hie under pære sibbe to pære mæstan sace become; 188, 9 Hannibal to dæm londe be-

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen der einzelen Zeitwörter vergleiche man die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes.

ŧ

cóm; 192, 5 hwæðer æfre Romane to heora anwealde becómen; 104, 32 bæt hie selfe, & eac monege obere burh hie, to dæm cristendome & to bæm soban geleafan become; 250, 18 swa hie to his hyldo become. Cp. 26, 10 becumad to dære are dære hirdelecan gemenne (= susceptum curæ pastoralis officium); 30, 24 se donne be to halgum hade becymd (= ad sanctitatis speciem deductus); 86, 24 sio clænnes bid donne to fulbeorhtum wlite becumen (= castimonia ad perfectum munditiæ candorem ducitur); 260, 18 he becom to deade (= usque ad mortem pervenit); 350, 5 det hie to dere écean sibbe becumen (= ad perpetuam pacem pervenire); ferner 358, 2; 437, 29; 459, 25. Bo. 30, 8 ba bu ærest to monnum become; 46, 23 hie næfre to nánum men ne becumap; 64, 5 to pam hi eac becumap oftost; ferner 76, 1, 22; 78, 6; 84, 8; 120, 24; 122, 18; 146, 19; 196, 16; 278, 28; 364, 8 swa bib eac bæs wisan méd by mare, be him wrábre wyrd & rébre to becymp. So. 166, 10 us mannad pæt we to þé becumen; 171, 25 gyf du efre to dam becume; 179, 35 ne scealt bu bé fordencan, bead bu ful rade ne mæge beo cuman (= becuman) to pam. Ps. 24, ü. pa he to pære reste becom, be he ær wilnode; 46, 9 ba ealdormen ealre eordan becumad to Abrahames Gode. Vgl. beim Dativ § 71. g., I. S. 92.

besleon, fliehen. Cp. 399, 15 da de hire to besleod hio

geheald (= quæ fugientem salvet infirmum).

brædan, sich ausbreiten. Be. 509, 22 da for se wallenda lég & hine brædde to þam biscope (= cum ad episcopum furens se flamma dilataret).

cuman, kommen. Be. 476, 33 da be of eallum middan-§ 836 gearde to Drihtne cóman (= ad Dominum venirent); 477, 8 sona dæs de hi coman to dæs Martyres huse (= ad tugurium Martyris pervenissent); 478, 4 da com he to swipstremre éa (= pervenit ad flumen); 484, 26 to Breotene on scype cumende (= Brittaniam navigans); ebenso 485, 6; 487, 5 for heora sylfra écre hælo & dara de hi to coman (= ad quos venerant); 576, 7 min leoht me to cymeb, donne hit dagian ongynneb (= mea lux mihi adventura est); usw. Or. 3, 3 hu Cartaina ærendwracan comon to Rome; ebenso 104, 13; 4, 18 Orosius sæde þæt he wære cumen to dæm godan tidan be Romane eft fore gulpon; 19, 16 od he cymo to Sciringges heale; 82, 15 beh hie æt bæm ærran gefeohte him ne mehten to cuman; 84, 3 þa he þa hámweard to þære íe cóm; 10 him þa to cóm án fiscere; 112, 34 þa hie to ðæm gemære cómon; 124, 33 rabe æfter þæm cóm Darius mid firde to Alexandre; usw. usw. usw. Cp. 26, 23 donne hi to him cumad (= ad se venientibus); 32, 20 his agnum willum he com to rode gealgan (= ad crucis vero patibulum sponte pervenit); 42, 20 cydad minum brodrum þæt hie cumen to Galileum; 52, 22 þæt he durh done sceolde cuman to hefegum martyrdome (= ad sup-

plicia graviora pervenire); 72, 22 hwelc se beon sceolde be to dæm biscepdome cuman sceolde (= ad magisterium pastorale veniat); 116, 7 hwæder wille ge dæt ic cume to eow, be mid gierde be mid monowære gaste (= veniam ad vos); 344, 20 to hæm gebanne bæs tohopan nán man ne mæg cuman, butan he dider irne mid anmodnesse wid his niehstan (= ad vocationis spem nequaquam pertingitur); 244, 9 bæt him ne magon to cuman da speru dære sodfæstnesse; ähnlich 272, 12. Bo. IV, 10 hu se Wisdom com to Boetie ærest inne on ham carcerne; X, 2 hu menn wilniab durh ungelice gearnunga cuman to anre eadignesse; XIV. 10 hu mistlice wita & manigfealde earfoba cumab to bam gódum swa hi to þam yfelum sceoldan; 38, 21 þa woruldsælþa cumah to ham Mode to ham heet hi . . .; 76, 29 nán man for his rice ne cymo to cræftum & to medemnesse, ac for his cræftum & for his medumnesse he cymb to rice & to anwealde; 80, 28 he wolde ælcne cuman swipe árlice underfón, ponne he him ærest to cóm; 124, 7 & þeah willniað ealle þurh mistlice papas cuman to anum ende; 270, 26 gif bu æfre cymst on bone weg & to dere stowe be du nu geot forgitan haist; 88, 28 be he to cóm; ähnlich 146, 9. So. 166, 35 cum to me & gemylsa me; 169, 35 ic nát hu ic sceal nu cuman to dé butan bu me lére; ebenso 170, 8, 10, 18, 35; ähnlich 203, 6; 175, 12 syddan he bonne to lande cymb; 187, 15 & beah cumab æalle to anum hlaforde; 20 he hym mæg cuman to & on hys hyrede wunian; 204, 8 bæt cume beah to bam ylcan hlaforde be he ær myd wes. Ps. 1, 7 þa unrihtwisan cumað to wítum; 7, 7 þonne cymð swiðe mycel folc to binum beowdome; 9, 20 hwi noldest bu cuman to us; 16, 3 bu come to me on niht; 12 aris, Drihten, and cum to me ær hie cumen. Le. 64, 3 þæt ure geféran sume mid urum wordum to eow comon. Vgl. auch §§ 898, 920, 955, 956; beim Dativ § 71. l., qq., I. S. 92, 95.

cyrran, sich wenden, surückkehren. Be. 488, 15 da de to geleafan & to fulluhte cyrden (= credentes); 549, 8 þa cyrde se engel to him & cwæþ (= conversus ad eum Angelus); 560, 25 cyrdon hi to Westseaxna mægþe (= diverterunt ad provinciam . . .); 581, 4 cyrde he to Seaxulfe (= divertit ad Sexuul-

fum); ebenso 624, I.

§ 837 efencuman, zusammenkommen. Be. 606, 13 eac swylce monige dara bropra of Lindesfarena éa efencómon to him (falsch übersetzt, denn das Lateinische hat: conveniunt in hoc ipsum = zum selben Zwecke). Vgl. § 900.

efestan, eilen. Be. 502, 21 hwylcum wegum to efestanne sy to ingange his rices (= quibus sit viis ad ingressum regni illius properandum); 604, 7 to bam dweoligendum læcedomum deofolgylde efeston & scyndon (= ad erratica idolatriæ medicamina concurrebant); 629, 6 þæt leoht wæs weaxende mare &

mare & hrape to me efestende (= paulatim crescens & ad me cocius festinans).

faran, fahren, reisen, gehen. Or. 4, 2 Calatinus se consul § 838 for mid fierde to Camerinan, Sicilia byrg; 84, 18 for to anre byrig on Boetium & hie abræc; 126, 22 he for to bæm hearge be Egypti sædon bæt he wære Amones heora godes; ferner 134, 4, 32; 148, 30; 172, 17; 176, 6; 182, 30 ba he to Romanum mid firde faran wolde (= cum bellum adversus Romanos pararet); 232, 6 sibban he him for to ut of bæm fæstenne; usw. usw. usw. Cp. 304, 10 we willab nu faran to bære stowe be God us geháten hæfð (= proficiscimur ad locum); 13 ic wille faran to minre cydde, & to dæm londe de ic on geboren wæs (= revertar in terram). Bo. 32, 15 swa ic wolde, la Mod, bæt bu bé fóre up to us (= adscende); 104, 14 ac seo sawl færb swibe freolice to heofonum (= mens cælum libera petit). Ps. 48, 19 forþæm he færð þær his foregengan beoð, þæt is to helle, þær he næfre nán leoht ne gesyho. Le. 108, 4 þæt ne þeowe ne freo ne móton in bone here faran bútan leafe, ne heora nán be ma to us. - Vgl. auch §§ 901, 956.

feallan, fallen. Nur in der Verbindung to fotum feallan. Be. 478, 17 him to fotum feoll (= pedibus ejus advolvitur); ebenso 515, 21 (= ad pedes ejus procidere); 540, 36 (= ante pedes Episcopi conruit); 553, 32 (= cecidit ante pedes ejus); 607, 22 da feoll he to his fotum (= provolutus est ejus vestigiis). Or. 66, 2 ær para Romana wif mid heora cildum iernende wæron gemong dæm gefeohtum, & heora fæderum wæron to fotum feallende, & biddende þæt hie for þara cilda lufan þæs gewinnes sumne ende gedyden. — Vgl. auch Bli. Ho. 27, 17 þas ealle ic þé sylle, gif þu feallest to me & me weorþast; ebenso 29, 36.

féran, fahren, reisen, gehen. Be. 500, 14 he forpférde of dyssum life & férde to dam sopan life de on heofonum is (= transiens ex hac vita migravit ad veram quæ in cælis est vitam); 517, 9 to dam deofolgyldum férde (= pergebat ad idola); 519, 26 Justus se B. to Criste férde (= transeunte ad Christum Justo); 525, 5 he wolde féran to dam halgan Cristes mæle (= ad locum ejusdem sanctæ Crucis ascendere); 529, 22 he dær his dagas geendode & to Drihtne férde (= migravit ad Dominum); ebenso 507, 14; 554, 39 cóm sum ærenddraca se pe hine to cyninge féran hét (= venit qui clamaret eum ad Regem). Or. 74, 33 he him hamweard férde to his ágnum rice; 88, 9 siphan to Fulcisci pæm londe férdon. — Vgl. Ælfric (Kluge) 54, 3 se férde on his iugode fram his freondum and mágum to Scotlande on sæ. Vgl. § 901.

fleogan, fliehen. Or. 52, 34 gif ænig wære þe fyr fluge þonne to þæm folce þe þær beæftan wæs; 148, 19 fleah to ðæm fæstenne þe Fiðnam wæs háten; 204, 27 fleah to Antiochuse. Bo. 268, 27 pæt hit mæge hål & orsorg fleogan to his earde. So. 160, 21 fleah ic fram þé to deofle.

fiéon, fliegen, fliehen. Cp. 166, 2 he donne sceal fléon to anra dara dreora burga be to fridstowe gesette sint (= hic ad unam supradictarum urbium fugiat).

fon, greifen. Fast nur in den Verbindungen fon to rice, fon to dam anwalde u. ä. (1), nur selten in anderen (2). Vgl.

§ 955, aber auch bei on § 788. ββ.

- 1. Be. 475, 19 da feng Neron to rice sefter Claudie dam Casere (= succedens autem Claudio in Imperium Nero); 476, 12 Basianus his sunu feng to Breoten rice (= B. regno potitus est); 479, 33 Constantinus æfter his fæder to rice feng (= C. patri in regnum successerit); ebenso 480, 9; 485, 19; 640, 7; 506, 36 his sunu seng to dam rice; 523, 9 da seng to Dera rice his sæderan sunu; 485, 22 Gregorius feng to biscophade dære Romaniscan cyrican; ebenso 551, 36; 509, 8 Mellitus feng to dam biscopseble Contwara burge cirican (= sedem . . . suscepit). Or. 3, 9 hu Philippus feng to Mæcedonia rice; ebenso 12; 6, 3 hu Octauianus feng to Romano onwalde hiora unwillum; ebenso 258, 21; 6, 9; usw. usw. usw. (auf S. 6 und 7 noch 34 mal); 30, 14 & æfter his deade Sameramis his cwén fengc ægber ge to bæm gewinne ge to pæm rice; 48, 2 sefter hiere feng to dæm rice Pentesilia; ebenso 1, 4; 60, 12; 148, 13; 254, 21 feng Tiberius to rice; usw. usw.; — reflexiv 284, 18 æfter bæm Magnentius ofslog Constans, & feng him to pæm rice, pæt wæs Galliam & Italiam. Cp. 2, 18 da da ic to rice feng. Bo. 2, 9 Deodric feng to pam ilcan rice; 160, 10 sum cyning be unrihtlice feng to rice. - Vgl. Chronik 20, 593 Æbelfrib feng to rice on Nordhymbrum; 21, 592 her Gregorius feng to papdome on Rome; usw.; (Kluge) 24, 23 ba fengon Æpelwulses suna twegen to rice; 25, 28 seng Æpelbryht to allum pam rice. - Altkentische Urkunden (Kluge) 10, 30 swælc monn se de to minum ærse sóe; 61 dem mannum de ester hire to londe fóen; 64 se man se to londe fóe.
- 2. In verschiedenen Bedeutungen: Be. 516, 13 dyssum wordum oper dæs cyninges wita & ealdormann gehafunge sealde & to dære spræce feng & dus cwæh. (= cujus suasioni verbisque prudentibus alius Optimatum Regis tribuens assensum, continuo subdidit). Or. 14, 5 nu hæbbe we awriten þære Asian suþdæl; nu wille we fón to hire norddæle (= superest ut ad septentrionem pars, quæ restat, expediatur). Cp. 42, 14 gif hwa gefare & nán bearn ne gestrine, gif he brodur læfe, fó se to his wife (= ut uxorem fratris sine filiis defuncti superstes frater accipiat); 202, 14 dæt hie done wisdom forlæten þe him selfum dyncd bætte wisdom sie, & fón to dæm Godes wisdome þe him dysig dyncd (= ut stultam sapientiam deserant, et sapientem Dei stultitiam discant); 419, 33 donne hi dæt yfel mid ondetnesse him of aweorpad dætte hira modes innað yfele & hefiglice mid ge-

fylled wæs, & donne eft fod to dæm ilcan & fætad in æfter dære ondetnesse dæt ilce yfel dæt hi ær utawurpun (= quam post confessionem, dum repetunt, resumunt). Le. 78, 13 gif mon oberne æt gemænan weorce offelle ungewealdes, agife mon bam mægum bæt treow, and hi hit hæbben ær XXX nihta of bam lande, obbe him só se to, se be bone wudu age; 84, 22 gif he ne mæge, bolie his angyldes and fo to bam wite. — Vgl. Eadweardes and Gubrumes domas (Le.) 118, Einleitung ba ba Engle and Dene to fribe and to freendscipe fullice fengon.

gangan, gehen. Be. 478, 12 eode da to bære burnan de § 830 ic ær sæde (= accessit ad torrentem); 492, 36 mót he on cyricean gangan obbe to dam geryne dære halgan gemænsumnysse (= si Ecclesiam possit intrare? vel etiam ad mysterium communionis sacræ accedere); 493, 32 to hyre gerestscipe bonne hire wer ne sceal gangan, ær bonne bæt acennede bearn fram meolcum awened si (= ad ejus concubitum vir accedere non debet); 42 gif hwylc wæpned man gangeb to monabadligum wife (= ad menstruatam mulierem accedat); 501, 27 he da sona eode to dam B. & to dam Papan (= accedensque ad Pontificem); 506, 40 swa bæt he eode to his fæder wife (= uxorem patris haberet); 513, 18 da eode he to his inne dær he hine restan wolde (= intravit cubiculum quo dormire disponebat); 36 da eode he to him (= accedens); 541, 27 da eode se Mæssepreost to Aidane dam B. (= accessit ad Aidanum). Or. 244, 2 æfter þæm wordum he eode to pære burge wealle, & fleah ut ofer, bæt he eall tobærst. Cp. 164, 25 gif hwa gonge bilwitlice mid his friend to wuda treow to ceorfanne (= abierit in silvam ad ligna cædenda); 166, 5 to wuda we gáð mid urum freondum swæ oft swæ we sceawiad urra hieremonna undeawas (= ad silvam imus); 190, 25 du sláwa, gá dé to æmethylle, & giem hu hie dód, & leorna dær wisdom (= vade ad formicam); 383, 1 se de Godes degn sie, gå hider to me (= jungatur mihi); 443, 25 aris, & gong to geonre byrg (= surge et ingredere civitatem). Bo. 330, 4 sio sunne, donne hio to setle gæb. Ps. 5, 7 ic gange to binum huse, Drihten; 42, 4 bæt ic bonne gange to binum altere, and to bam Gode, be me blidne gedyde, on minum geogodhade. — Vgl. §§ 902, 955.

gecyrran, sich wenden, zurückkehren. Or. 82, 10 béh hie ær ofer hiere willan him to gecierdon; 88, 22 ob bone first be hie sume to him gecirdon, sume noldan; ferner 148, 17; 192, 3; 228, 26; 246, 21; 112, 5 hie ba ægder ge for his ege ge for his olecunge him to gecierdon; so auch 124, 8; 192, 6. Cp. 348, 14 dæt is dæt hwa fare mid his mode æfter his nihstan, & him unne dæt he to ryhte gecierre; 301, 17 gif he hér nolde for dæm goode to Gode gecierran; 405, 10 da de to him gecierrad. Bo. 244, 9 swa hwa swa ungemyndig sie rihtwisnesse, gecerre hine to his gemynde; 310, 29 oddæt da yfelan ongitaþ hyra yfel & gecyrraþ to góde. So. 166, 25 eal þara aríst þe to þé gecyrð; 26 se acucað þe to þé gecyrð. Ps. 7, 12 búte ge to him gecyrren; 21, 25 gecyrrað ealle to Drihtne. — Vgl. Chronik (Kluge) 25, 47 and hie late on géare to þam gecirdon þæt hie wiþ þone here winnende wærun. — Vgl. §§ 853, 902, 926, 955.

gefaran, fahren, gehen. Or. 134, 10 æfter þæm he gefór to ánum fæstenne; 168, 27 se cyning on scipum fór on Cartainense, & hie raðe þæs forbærnnan hét þe he to lande gefór; 172, 6 se gefór on Liparis þæt iglond to Hannibale to sundorspræce mid XIV scipun; 8 swa gefór he to ðæm íglonde mid XXX scipun; 194, 13 þæs on mergen Hannibal gefór to þære byrig. — Vgl. §§ 902, 956.

gefleogan, fliehen. Be. 630, 7 on da sylfan tid heora deapes

to hreowe geflugon (= ad pænitentiam confugiunt).

gegangan, gehen. Be. 616, 20 gepafode part he to dam untruman men geeode (= ut ad languentem intraret).

gehreosan, fallen. Or. 160, 19 eac bære burge weall

micel to eorban gehreas.

gehweorfan, gehwierfan, zurückkehren. Cp. 272, 14 eft he gehwearf to him selfum, & weard on his ágenum gewitte (= ad semetipsum rediens). Ps. 6, 3 gehwyrf, la Drihten, to me and alys mine sawle.

gelendan, sich nähern, kommen. Or. 98, 23 Conon gelende to Ahtena pære byrig; 166, 33 þa him æt þære byrig ne gespeow,

ba gelende he to anre oberre byrig.

geleoran, gehen. Be. 588, 17 da geleorde heo to Drihtne on middum hire hiwum (= rapta est autem ad Dominum in medio suorum); 603, 42 ebenso (= migravit ad Dominum). S. auch leoran § 842.

gelihtan, sich nähern, kommen. Be. 517, 11 sona dæs de

he gelihte to dam hearge (= ut propiabat ad fanum).

gelfsian, gleiten. Cp. 437, 20 oætte se, se de nylle onscunian his lytlan scylda, dæt he wille gelisian to maran (= qui modica spernit, paulatim decidit).

genealæcan, sich nähern. Ps. 26, 3 ponne me to genealæhton mine fynd, me to derianne. Vgl. beim Dativ § 71. w.,

I. S. 93.

gestapan, schreiten, gehen. Or. 134, 19 ac ha him hæt folc swidost an hrang, ha gestóp he to ánes wealles byge, & hiene dær awerede.

gewegan, gehen. Be. 542, 22 to være byrig gewæg & mycelne aad gesomnode on beamum (= advexit illo plurimam congeriem trabium; Miller übersetzt wohl deshalb: and conveyed to the city & collected a huge pile of beams, was aber wegen der Wortstellung nicht angängig ist).

gewitan, gehen. Be. 529, 31 da gewat he to Eastengla

cyninge (= secessit ad Regem); 530, 13 ebenso; 570, 39 he gewat to sumum medmiclum ealonde (= secessit ad insulam); ähnlich 620, 23.

hígian, streben. Cp. 82, 14 donne he hígad to dæm god-§ 840 cundum dingum ánum (= cum ad sola quæ anteriora sunt nititur); 86, 10 se donne se þe swæ híegad ealneweg to andweardnesse his scippendes (= qui igitur sic ad auctoris speciem anhelat); 178, 17 forðæm dæt da weras hígien to maran byrdene, & da wif mid oleccunga weorden on gebrohte (= ut illos magna exercendo, istas vero levia demulcendo convertant). Auch mitæfter (s. § 614. x.) und wið (s. § 1007).

hweorfan, zurückkehren, sich wenden. Be. 475, 14 dy syxtan monbe de he hider com, he est to Rome hwears (= Romam rediit); 478, 30 seo wylle & bæt wæter gefylledre wilsumnesse & dære dénunge dæs eadigan martyres wæs forlætende da cybnysse dære dénunge & hwearf est to gecynde (= fluvius ministerio persoluto, devotione completa officii testimonium relinquens, reversus est ad naturam); 505, 37 est hwearf to Breotene (= Brittaniam rediens); 507, 32 þæt heo ealle hwurfon to heora éple (= omnes patriam redeuntes); ähnlich 508, 34; 521, 41; 523, 19; 22 eft hwurfon to dam ealdan unsyfernyssum deofulgyldum; 530, 25; 548, 42; 558, 33; usw. usw.; 630, 25 du scealt eft to lichoman hweorfan & eft betwech mannum lifian (= ad corpus reverti & rursum inter homines vivere debes). Or. 136, 3 ond he sippan hwearf hamweard to Babylonia (= Babyloniam rediit); 242, 27 he him sibban hwearf to Rome (= Romam venit). Bo. 6, 19 lætab hine eft hweorfan to minum larum; 174, 23 búton se mon hweorfe to gode.

ingangan, hineingehen. Be. 486, 40 by læs hi on hwylc § 841 hus to him ineodan (= ne in aliquam domum ad se introirent); ahnlich 515, 18; 616, 21; 631, 3; 632, 19; 577, 36 to geféan ineode éccre hælo (= ad æternæ gaudia salutis intravit). Vgl. § 903.

irnan, laufen. Be. 596, 8 heo sona arás & arn to dære fæmnan de da wæs mynstres Abbudisse (= cucurrit ad Virginem). Vgl. § 956.

leoran, gehen. Be. 509, 36 dæs halga B. on Eadbaldes § 842 rice leorde to heofonum (= migravit ad cælos); 620, 37 clæne to dam écan geféan leorde heofona rices wuldres (= ad æterna gaudia mundus transiret). S. auch geleoran § 839.

menian, = mynian, nach B.-T. = to direct one's course § 843 to an object, to direct one's steps. So. 163, 9 ic lære ælcne dara pe maga si & manigne wæn hæbbe þæt he menige to þam ilcan wuda þar ic das studan sceaftas cearf.

- § 844 nealæcan, sich nähern. Be. 487, 21 þa hi férdon & nealæhtan to dære ceastre (= adpropinquantes civitati); 567, 43 done song he gehyrde....donon sticcemælum to him nealæcan (= sibi adpropiare). Or. 236, 18 gehierdon þæt Marius to Rome nealæcte. Auch mit dem blofsen Dativ, s. I. S. 94 u. 106.
- § 845 oöfleon, entflichen. Or. 36, 11 ealle þa þe to him mid scypum oðflugon to þæm beorgum; 94, 8 þe to ðæm Godes húse oðflugon; 146, 27 hie selfe uneaðe oðflugon to Umene; ähnlich 170, 3; 178, 33; 200, 22, 25; 202, 16; 246, 22; 292, 19. Vgl. beim Dativ § 71. kk., I. S. 95.
- § 846 rídan, reiten. Le. 94, 42, § 3 ríde to þam ealdormen, and bidde hine fultumes.
- § 847 sculan, sollen, mit ausgelassenem Zeitworte der Bewegung.
  Or. 86, 3 þeh ic ær sæde þæt we to helle sceolden; 156, 16 hie wiston hu hie to dæm elpendon sceoldon. Cp. 3, ü. deos bóc sceal to Wiogora Ceastre (vgl. § 393. c., S. 31). Bo. 132, 6 swa swa oferdruncen man wát þæt he sceolde to his huse and to his ræste, & ne mæg þeah dider aredian; 290, 14 (?, s. § 393. c.). Vgl. § 916.

scyndan, eilen. Be. 604, 7 (s. § 837 bei efestan). — Vgl. § 879.

seglian, segeln. Or. 19, 22 seglode on fif dagan to pæm porte pe mon hæt æt Hæpum.

sendan, senden. S. § 858, bes. Or., auch §§ 905, 937.

Vgl. auch sidian, gehen: Ælfric (Kluge) 56, 100 odbæt he gesælig sipode to Criste.

- §847<sup>a</sup> téon, siehen. Bo. 260, 22 he ne mihte ongemong oprum mannum bion, ac teah to wuda & sæt on þæm muntum. Weitere Beispiele für diesen intransitiven Gebrauch von téon s. bei B.-T. S. 977 u. S. auch §§ 859, 955.
- § 848 upsceotan, aufschiefsen, laufen, sich ausdehnen. Or. 14, 16 ondlong bæs garsecges ob bone sæ be mon hætt Caspia, be bær upscyt to bæm beorgum Caucasus.
- §848a wendan, sich wenden. Or. 158, 21 þa wende Pirrus from Sicilium eft to Romanum. Ps. 34, 13 and min gebedo wendon eft to me, on minne agenne bosm. Reflexiv: Cp. 222, 10 ða he spræc, swelce hé þa uterran yflu hæfde eall gesett, & wende hiene þa to ðæm inneran & ðus cwæð (= quasi cunctis exterius jam bene compositis, ad interiora convertitur); 465, 27 ða wende he hine sona to his gebede & sohte him ðær fultum to (= ad precis opem repente se contulit). Bo. 314, 18 gif ic me wende

to dises folces dome; 360, 24 pæt wit unc wendon sume hwile to bises folces spræce; 362, 6 pæm . . . . . be winnab wib unbeawas & wendab hi to gode (= virtutis iter adripiunt). S. auch § 861.

weorpan, gelangen, kommen. Bo. 270, 13 mihtest þé féran mid þære sunnan betwyx þam tunglum & donne weorpan on þam rodore & siddan to þam cealdan stiorran þe we hátaþ Saturnes steorra. Vgl. § 920.

β. to zur Bezeichmung des Zieles steht ferner bei transitiven Zeitwörtern der Bewegung wie führen, tragen, ziehen, werfen u. ä., auch bei solchen des Einladens, Aufforderns u. ä.

adon, entfernen. Or. 104, 28 on dem tohopan bæt hie § 840

sume side God bonan adó to heora ágnum lande,

ahebban, aufheben. Be. 478, 13 his eagan ahóf upp to heofonum (= dirigens ad cælum oculos); ebenso 543, 4; 576, 41 bære sawul burh da gódan weorc swa swa burh gyldene rápas to heofonum ahafæn beon sceolde (= cujus anima per bona opera quasi per funes aureos levanda esset ad cælos). Cp. 395, 24 bæt mon ahebbe his mod of dissum eordlican to dæm hefonlican. Bo. 50, 5 manegum men duhte bæt he wære to heofonum ahafen, gif he ænigne dæl hæfde þara þínra gesælþa (= multos, qui sese cælo proximos arbitrentur, si de fortunæ tuæ reliquiis pars eis minima contingat). So. 166, 32 ure toopa us ahefd to þé.

ahwerfan, abwenden. Bo. 296, 26 gif du swa gewlætne mon metst bæt he bib ahwerfed from gode to yfele (= quem

transformatum vitiis videas).

alecgan, legen. Or. 246, 32 bebead pat hiene mon on pailcan byrgenne to hiere swa sómcucre alegde (= semianimis ad Cleopatram in monumentum perlatus est).

asendan, wegsenden. Or. 44, 7 his ærendracan beforan

asende to bære beode.

asettan, vorsetsen. Be. 528, 20 da hét he se cyning niman done mete & da swæsendo de him to aseted wæs & beran dam dearfum (= dapes sibimet adpositas). Vgl. § 956.

aspanan, anlocken. Or. 66, 11 ha he hiene to him aspon & hiene ofslog; 126, 10 gegaderade hone fultum he he him to aspanan mehte; 184, 12 buton ohrum folcum he hi him hæfdon

to aspanen; ferner 218, 10; 240, 11. Vgl. § 908.

apenian, (sich) ausdehnen. Be. 600, 40 wæs he mid clænsunge forhæfednesse weorp & mære, & symle mid da gife onbryrdnesse wæs to dam heofonlican apened (= erat abstinentiæ castigatione insignis, erat gratia conpunctionis semper ad cælestia suspensus). Cp. 84, 26 dæt mod dinra haligra bid adened swide healice & swide stranglice to dé (= sanctorum mens principaliter in summis erigitur). Bo. 172, 21 heora willa to nanum oprum

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. IL.

pingum nis aðenod, buton to gifernesse & to wrænnesse (= quarum omnis ad explendam corporalem lacunam festinat intentio). So. 175, 19 swa swa scipes ancerstreng byð aþenæd on gerihte fram þam scype to þam ancre.

atihtan, anziehen, wenden, anreizen. Bo. XII, 5 da men be

beob atihte to bam sobum gesælbum; ebenso 176, 5.

awendan, wenden. Or. 78, 6 Darius awende ealle Asiriæ & Caldei eft to Perseum.

aweorpan, werfen. Cp. 30, 19 him wære betre bæt him wære sumu esulcweorn to bæm swiran getigged, & swæ aworpen to sæs grunde (= proiiceretur in profundum maris).

§ 850 beran, tragen. Be. 591, 19 bær he hine da to his mynstre & árlice bebyride (= quem ad Monasterium suum deferens, honorifice sepelivit); 598, 38 berap me hwæpere húsel to (= et tamen afferte mihi Eucharistiam); an der Stelle 607, 27 (pæt wit eac swylce somod móton to heofonum beran his gife dær to geseonne & to sceawianne = ad ejus videndam gratiam simul transeamus ad cælos) ist wohl statt beran, das alle Hss. haben, féran, wie Miller liest, oder leoran zu lesen. Or. 20, 27 þy ylcan dæge þe hi hine to þæm áde beran wyllað. Cp. 160, 5 besittað hie útan, & wyrceað oðer fæsten wið hie, & berað hiere hlæd to (= ordinabis adversus eam obsidionem, et ædificabis munitiones, et comportabis aggerem); ebenso 162, 10. Vgl. beim Dativ § 78, I. S. 113.

besencan, versenken. Cp. 134, 24 dæt he . . . ne sie besenced of dæm yfemestum to dæm niedemestan (= ne mentem

. . . ad ima de cælestibus immergant).

bringan, brengan, bringen. Be. 488, 38 on dam lacum geleafsumra de hi to wigbedum & to Godes cyricum bringab (= de his quæ fidelium oblationibus accedunt altario); 501, 5 monig cépeding to céapstowe brohte (= in forum fuissent conlata); 521, 34 da wæs broht Edwines heafod dæs cyninges to Eoferwicceastre (= adlatum est Eburacum); 632, 3 oper geseah him fram deoflum to brohte beon da bóc his ágenra synna (= oblatum sibi codicem). Or. 86, 28 hie ne mehton ba gefarenan to eorban bringan; 146, 32 gif hie him Umenes bone cyning, be heora hlaford ba wæs, gebundenne to him brohten (= si sibi vinctum Eumenem pertraherent); ähnlich 242, 18; 174, 16 he hét . . . þa hyde to Rome bringan (= corium Romam devectum); ebenso 224, 15; 202, 13 ac he (C.:hy) hiera sundorspræce, he hie betux pæm folcum togædereweard gespræcan, to unsibbe brohton; 218, 34 ne his ba onfon noldon be hiene mon to brohte; usw. usw. Cp. 348, 9 gif du wille d'in lác brengan to dæm wiofude (= si offers munus tuum ad altare). Bo. 8, 23 bonne onginne ic bé sona beran & pé bringe mid me to heofonum; 336, 25 he hit eall to godum ende bringh; ähnlich 376, 20. Ps. 40, 3 Drihten him ŗ

bring fultum to his bedde, be he an líð. Le. 58, 11 brenge hine þonne his hlaford to þæs temples dura; 88, 34 nimen þa men mid him, þe hie mægen eft to folcgemóte to ryhte brengan. Vgl. § 931, beim Dativ § 78, I. S. 114.

céosan, wählen. Be. 550, 29 da wæs gecoren syxta Arce-§850<sup>a</sup> bysceop Deosdedit tó dam sealde (Miller: sedle) Cantwaraburge.

dón, thun, machen, bringen. Or. 112, 25 ponne dyde he § 851 him ægper to gewealdon; ebenso 114, 29; 156, 8 Romane pæt gesawon pæt him mon swelcne wrenc to dyde swelcne hie ær ne gesawon; 246, 24 pa hét hio niman ipnalis pa nædran & dón to hiere earme, pæt hio hie abíte. Cp. 312, 14 swæ oft swæ we ure hand dóð to urum muðe for gifernesse ofergemet (= dum manus ad cibum tenditur); 403, 2 ðæt nán mon ne scyle dón his hond to ðære sylg (= mittens manum suam ad aratrum); 383, 2 se ðe Godes ðegn sie, gá hider to me, & dó his sweord to his hype (= ponat vir gladium super femur suum). — Vgl. auch §§ 866a, 885, 899, 924, 941. a., t., x., und beim Dativ §§ 71. m., 78, I. S. 92, 115; auch gedón § 853.

drifan, treiben. Be. 481, 44 us drifah da ællreordan to sæ, wibscufeh us seo sæ to dam ællreordum (= repellunt Barbari ad mare, repellit mare ad Barbaros).

forlætan. I. entlassen. Or. 164, 27 hie bædon þæt hie § 852 mon to hiora earde forléte; 242, 24 swaþeah eft forlét Phtolomeus (den er gefangen genommen hatte) to his rice (= Alexandrinis petentibus regem reddidit).

IÎ. zulassen. Cp. 374, 7 dylæs ge durh da dénunga dara Godes worda to iow forlæten iowre fiend (= ne in divini verbi ministerio hostes tuos ad te participes admittas). Vgl. beim Dativ toforlætan § 78, I. S. 131.

III. überlassen. Be. 545, 16 þæt of eallum dan de on hálgum bócum beboden is to healdenne he nowiht to gymeleaste ne forlét (= nil ex omnibus quæ facienda cognoverat, prætermittere curabat). Or. 280, 30 ac he wæs hwón giernende þissa woroldþinga & micelra onwalda, & for þæm he forlét his ágnum willan Italiam & Affricam to Galeriuse (= Constantius, Gallia tantum Hispaniaque contentus, Galerio cæteris partibus cessit). Cp. 393, 17 siddan him se wisdom to forlæten wæs eallunga (= concessa sapientia funditus). So. 168, 35 þanan ys gegyered & forlæten ælc good to us þara þe we habbat. Ps. 9, 34 ic þearfa eom nu to dé forlæten; 15, 10 þu ne forlætst mine sawle, ne min mod to helle; 38, 16 forlæt me nu, Drihten, to sumre róthwíle on þisse weorulde. — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 58, 33 se Hælend ne forlét to gymeleaste his gelufedan apostol. — Vgl. beim Dativ § 78, I. S. 118.

IV. (zu trinken) geben. Or. 162, 3 seo eorbbeofung tacnade ba miclan bloddryncas be hiere mon on bære tide to forlét.

gecyrran, wenden. Be. 487, 17 bæt ge ealle da de ge § 853 magon burh eowre lare to eowres geleafan æfestnysse gebeode & gecyrre (= quin omnes quos potestis fidei vestræ religionis prædicando societis); 488, 5 obbæt se cyning to geleafan gecyrred wæs (= Rege ad fidem converso); ebenso 511, 8; 519, 20; 557, 16; 501, 30 bæt durh ba hi to Criste gecyrde beon mihton (= per quos ad Christum perverteretur); ebenso 508, 3, 40; usw. Or. 38, 23 hrædlice se cyningc þa mid his folce him wæs æfterfylgende, & hy gecyrran wolde eft to Egyptum. Cp. 08, 10 ne forhogode he oæt he hit (= his mod) eft gecirde to oæm flæsclican burcotum (= ad cubile carnalium aciem mentis revocat); 270, 12 da swide swiggean mon sceal læran dætte hie donne donne hie sumne undeaw unwærlice fleod, dæt hie ne sien to wiersan gecierde, & öæron befealdne, swæ him oft gebyreð (= quia dum quædam vitia incaute fugiunt, oculte deterioribus implicantur). So. 170, 33 ic bé georlicost bydde þæt þu me ealunga to be gecyrran [for: gecyrre]. Le. 64, 1 monega hædena beoda hie to Gode gecerdon; 2 pa sind nu of hæðenum þeodum to Criste gecirde. — Vgl. §§ 839, 902, 926.

gedón, thun. Be. 525, 4 swa þæt he for dy sáre ne mihte forbon his hand to mube gedon (= ita ut ne ad os quidem adducere ipsum brachium ullatenus dolore arcente valeret). 248, 14 donne din lichoma bio to lore gedon, & din flæsc gebrosnod (= quando consumpseris carnes et corpus tuum); 266, 4 ic ofslog dis folc, & to forlore gedyde (= interfeci et perdidi populum istum). Vgl. aber §§ 902, 926, 941. 8., E., ferner beim

Dativ §§ 71. r., 78, I. S. 93, 120; auch don § 851.

gefecc(e)an, holen. Or. 3, 18 hi him héton gefeccean to Escolapius pone scinlacan. Vgl. \$ 933.
gefetig(e)an, holen. Be. 536, 27 da hét heo sona hire dinenne gan & da cyste hire to gesetigean (= statimque jussit ire Ministram, & capsellam in qua erat, adducere). Vgl. & 933.

gehwyrfan, wenden, bekehren. Be. 500, 27 to Criste he

Angle gehwyrfde mid arfæstnysse lareowdomes (=

Ad Christum Anglos convertit pietate magistra); 561, 21 durh Drihtnes gescyldnysse to dam soban geleafan & dam Apostolican gehwyrfed wæs (= ad veram fidem sit conversus); 40 forlét da geryno dæs Cristenan geleafan & to hæbennysse wæs gehwyrfed (= ad apostasiam conversus est). Bo. 114, 8 heora ælc wind wib ober bæt hie ne móton toslúpan, ac bid gewerfde eft to bam ilcan ryne be hie ær urnon. Ps. 9, 16 ba unrihtwisan beod gehwyrfede to helle. Vgl. auch §§ 839, 926 und hwyrfan § 854.

gelædan, führen. Be. 477, 12 Albanus to him gelæded wæs (= ad eum A. adducebatur); 489, 12 in Ongelcyricean, seo į.

.

nu gyt neowan is becumen & gelæded to Godes geleafan (= ad fidem adducta est); ähnlich 505, 3; 519, 11; 503, 35 gesomnode mycele fyrd & da gelædde to Legaceastre (= ad civitatem Le-Or. 72, 25 æfter dæm fird gelædde to Babylonia (= Babyloniam petit); 152, 4 fird gelædde to Phtolomeuse; 230, 3 Geoweorpa hæfde his fultum to hære byrg gelædd angean Marius; ähnlich 294, 16. Cp. 170, 14 dæt da godan lareowas da halgan gesomnunge beod lærende þa niewan & þa ungeleaffullan mod mid hiera lare gelæde to ryhtum geleafan (= est bonis doctoribus sanctam Ecclesiam ad rudes infidelium mentes prædicando deducere); 467, 21 dæt ic nu hæbbe manege men gelæd to dæm stæde fullfremednesse on dæm scipe mines modes. Bo. 268, 21 ic dé wille nu giet getæcan done weg be dé gelæt to bære heofenlican byrig, de pu ær of come. So. 167, 21 pu us clypast to urum wege & us gelédest to þære dura & us da untynst. Ps. 14, ü. swa dyde Israela folc, ba hie on hæftnyde gelædde wæron. of Hierusalem to Babilonia; 42,3 bæt hy me nu gyt gelædan to binum halgan munte, in on bin halge templ; 43, 26 forbam synt nu fullneah to duste gelæd ure sawla, and ure wamb lið on bære eordan (= humiliata est in pulvere anima nostra; Luther: denn unsere Seele ist gebeuget zur Erde); 44,6 be gelæt swybe wundorlice bin seo swybre hand, and bin agen anweald to bæm. — Vgl. §§ 902, 956, auch lædan § 855.

gelapian, einladen. Be. 553, 29 gelapede se gesip hine to his hame; 563, 34 het se Papa done mon to him gelapian (= hunc ad se accitum . . . .); 606, 10 & hine hwæpere nænige dinga of his wicum & of his stowe to him gelapian mihton; 641, 7 ond Ædelred sona to him gelapede Cenred done cyning (= accitum ad se Coinredum). Or. 248, 19 on his dagum sceolde beon geboren se se pe us ealle to anum mæggemóte gelapap. Cp. 344, 19 swæ swæ ge ealle sint geladode to anum tohopan (= sicut vocati estis in una spe vocationis vestræ); nachgestellt, mit Akkusativ: 350, 8 swæ him læs licad dæt dæt hie to geladode sindon. Vgl. §§ 912, 955, auch lapian § 855.

geloccian, locken. Cp. 82, 18 ne hiene ne geloccige nan olicung to hiere willan, ne hiene ne georysce nan widermodnes to ormodnesse (= non blanda usque ad voluptatem demulceant, non aspera usque ad desperationem premant); 415, 18 da wæs his mod gehæft mid dæm mædene, & he da hi swa unrote oleccende to him geloccode (= conglutinata est anima ejus cum ea, tristemque blanditiis delinivit). Vgl. auch loccian § 855.

geniedan, nötigen. Or. 90, 14 ponne hie dæt folc mehten to heora willum geniedan; 126, 19 fór on Cilicium, & pæt folc to him geniedde, & sippan on Rodum pæt iglond & pæt folc to him geniedde, & æfter pæm he fór on Egypti, & hi to him geniedde; ähnlich 158, 15; 166, 2; 240, 19; 276, 22 hie geniedde eft to Romana onwalde; 288, 21 on pæm dagum Ualentinianus

geniedde eft ba Seaxan to hiera agnum lande, ba hie woldon winnan on Romane. Vgl. \$ 912, auch nydan \$ 856.

geniman, bringen. Be. 604, 38 da genom hine ætnyhstan his se arwurba Abbud Eata to Lindesfarena éa (= transtulit eum

ad insulam). Vgl. auch §§ 876, 933, niman § 856.

gesettan, beisetzen. Be. 618, 7 hine neah forpsore geseah & da dúrh be him gesett, on dære he to byrigenne geseted beon sceolde (= in quo sepeliendus poni deberet). Vgl. auch §§ 887, 902, 933; beim Dativ togesettan § 71. tt., I. S. 95.

gespanan, verlocken. Or. 30, 30 swa bæt ælene bara be hio geacsian myhte þæt kynekynnes wæs, hio to hyre gespón for

hyre geligernesse. Vgl. spanan & 858.

getéon, ziehen. Be. 623, 13 he da sceal to rihtre stige getéon (= oportet autem eum ad rectum hæc tramitem revocare). Or. 1, 24 hu Uesoges wolde him to getéon ge bone suddæl ge bone norbdæl; 146, I hwæðer hiera mehte maran fultum him to getéon; ähnlich 216, 8. Cp. 80, 15 swæ micle he mæg íeð his hieremen getéon to betran (= tantoque facilius subditos ad meliora pertrahat); 119, 20 dætte dæt ofsetene mod mid dære lustfulnesse his onwaldes ne sie getogen to upahæfenesse (= ne præsidentis animus ad elationem potestatis suæ delectatione rapiatur); 303, 6 dæt hie . . . mid dy hiera mod getion to us; 362, 14 dætte sio eordlice sib hie ne getéo to wyrsan (= terrenam [pacem] nullo modo ad usum suæ deteriorationis inclinent); 389, 30 dæt hie sien durh da to beteran life getogene (= ut ad meliorem vitam provocet). Bo. 30, 27 ic ana eom benumen minra beawa & eom getogen to fremdum beawum; 60, 13 hwæber nu gimma wlite eowre eagan to him getio; 110, 20 seo wiberweardnes bonne full oft ealle ba be hiere underbeodde biob, néadinga getíhb to bam sobum gesælbum, swa swa mid angle fisc gefangen bib; 302, 31 þæs lichoman mettrumnes ne mæg þæt Mod eallunga to him getion. So. 178, 12 for he byt bæt hit sécò & to hym getéon wolde. Ps. 31, 11 þæra cinbán þu scealt mid bridle and mid caman to be geteon. Vgl. \$ 912, auch teon \$ 859.

georyscan, drängen. Cp. 82, 18 (s. geloccian).

Vgl. auch geweman, überreden: Ælfric (Kluge) 55, 37 sum

lareow, be his leoda mihte to gode gewéman.

gewendan, wenden. Cp. 56, 12 sona biod dæs modes eagan eft gewende to bæm weorcum be hit ær worhte (= ad opera transacta revocetur); 405, 26 eall moncynn wæs to Gode gewend, da da hi ærest gesceapene wæron on neorxna wonge (= humanum quippe genus Deus in faciem monuit, quando in paradiso . . . .). Vgl. § 926, auch wendan § 861.

gewyrcan. I. machen, thun, zufügen, Or. 82, 17 se Themestocles gemyndgade Jonas bære ealdan fæhbe be Xersis him

to geworht hæfde.

II. unterwerfen. Bo. 80, 12 se wæs to manegum witum geworht (= suppliciis adacturum; Sedgefield: subjected). Vgl. §§ 902, 926.

hebban, heben. Be. 528, 14 pæt he sæte æt his undern-§ 854 swæsendum, & him wæs hafen béod to & ðær stód mycel seolfren disc on (= cum . . . consedisset ad prandium, positusque esset in mensa coram eo discus argenteus). Bo. 392, 17 hebbað eower Mod to him mid eorum hondum. Ps. 24, 1 to þé ic hæbbe, Drihten, min mod and mine sawle. Vgl. § 934.

hwyrfan, wenden. Ps. 18, 7 Godes æ is swide unleahtorwyrde, forbæm heo hwyrfd manna mod and heora sawla to Gode. Vgl. auch gehwyrfan § 853.

lædan, führen. Be. 477, 11 hi hine gebundenne to him § 855 læddon (= ad Judicem vinctus perductus est); 17 hét hine da téon & lædan to dam deofolgyldum (= ad simulacra dæmonum pertrahi); 500, 11 to dam écan setle dæs heofonlican rices læded wæs; 502, 21 læde mon hider to us sumne untrumne mon; 587, 5 on gewrite . . . ., bæt he sceolde to Rome lædan (= exemplar ejus Romam perferendum). Or. 238, 13 mon lædde Aristobolus to Rome gebundenne (= A. captivum Romam duxit); 292, 10 ähnlich. Cp. 62, 3 dæt we hiene læden to sumum ricum men (= nos apud potentem quempiam virum ducat); 124,8 ymb done gewundedan, be mon lædde healfcwicne to dæm giesthuse (= in stabulum ducitur). Bo. 120, 8 to bæm sobum gesælbum ic tiohhie bæt ic þé læde; 260, 20 hire sawle mon sceolde lædon to helle: 262, 25 læddon hine to hiora cyninge; 380, 22 þæt hine mon læde to pam læce; ebenso 322, 19. Ps. 7, 8 uppastihst, and hi mid bé lætst to heofonum; 19, ü. be Criste, ba hine man lædde to rode; 25, ü, ba hi hy læddan on hæftnyd to Babilonia. — Vgl. Bli. Ho. 71, 6 læddon him to bone eosol, - Vgl. auch gelædan § 853, beim Dativ § 78, I. S. 126.

lætan. I. lassen. Or. 106, 19 ponne hie frið hæfdon, þonne wæron ealle þa dura betyneda, & hie léton hiera hrægl ofdúne to fótum.

II. hinterlassen, überlassen. Or. 280, 24 léton pa onwealdas to Galeriuse & to Constantiuse. Cp. 248, 10 ne læt du to eldiodegum dinne weordscipe, ne on dæs wælhreowan hand din géar (= ne des alienis honorem tuum, et annos tuos crudeli); 350, 12 mine sibbe ic eow selle, & mine sibbe ic læte to iow (= pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis); 391, 22 mid hu micelre giefe ofer him wacad se Scippend & se Stihtere ealra gesceafta, donne he hi nyle lætan to hiera agnum wilnungum (= quos in sua desideria non relaxat). Bo. 28, 20 pu ponne lætst eal eower færeld to þæs windes dóme. So. 181, 13 ponne sceal ic beo þæs geðafa & létan hyt to þinum dóme.

III. schätzen?, großen Wert legen auf? Bo. 316, 18 ne recce ic hwæt hi déman; ic læte nu to binum dome ma bonne to hiora;

Sedgefield übersetzt auch durch: set store by.

lapian, einladen. Be. 604, 34 he pæt ungelærede folc somod ge mid worde his lare ge mid weorce his mægena to dam heofonlican life cygde & lapede (= ad cælestia vocaret); 639, 35 da het he se Papa eac Willfrip B.' to dam sinope lapian. Cp. 405, 22 hiene na ne adriet dæt he hi to him ne ladige, æfterdæmde hie gesyngod habbad (= qui non cessat vocare post culpam); 322, 20 ne lada dærto no dine friend, ne dinne bropur. Vgl. auch gelapian § 853.

loccian, locken. Fehlt bei B.-T. Cp. 183, 19 oft eac mon sceal done welegan ofermodan to him loccian mid lidelicre olecciunga (= nonnunquam tamen etiam superbus dives exhortationis

blandimento placandus est). Vgl. auch geloccian § 853.

§ 856 niman, (weg) nehmen. Be. 574, 32 on done dæl dysses mynstres, de da wæpned men inne wæron & dæghwamlice gehwær of worulde to Drihtne numene wæron (= raperentur ad Dominum). Vgl. § 935, auch geniman § 853.

nydan, nöligen, zwingen. Be. 488, 14 bæt he nænigne hwæbere nydde to Cristenum beawe (= cogeret ad Christianismum). Or. 284, 21 hi hiene nieddon to leornunga, beh he gewintred wære. — Vgl. § 914, auch geniedan § 853.

\$ 857 onsendan, senden. Be. 480, 25 onsendon hi ærendwrecan to Rome (= Legatos Romam mittentes); 563, 9 Deodorus . . . wæs to Breotone onsended (= Th. sit Brittaniam missus); ebenso 564, 29; 530, 28 him onsende to Leutherium Mæssepreost his nefan (= misit pro se illo Presbyterum L., nepotem suum). Or. 96, 18 his ærenddracan to þæm oþrum (here) onsende; 234, 15 wæs mid ærendum to him onsended (= legatum ad se missum). So. 203, 1 onsend hyne to minum V broðrum, þa sint giet on eorðan þær ic wes. Vgl. §§ 904<sup>a</sup>, 936; beim Dativ § 78, I. S. 128.

onwendan, wenden. Or. 194, 30 se ilca Crist se pe hie eft to cristendome onwende. Ps. 17, 38 pu gedydest me underpeodde pa pe wid me upparison, and minra feonda bæc pu onwendest to me, and me hine gesealdest, and pu tostenctest pa pe me hatedon; 40, 3 Drihten him bringd fultum to his bedde, pe he an lid, and eall his bedd he onwent of untrumnesse to trymde; diese letzte Stelle könnte auch in § 922 ff. eingereiht werden.

§ 858 sellan, gehen. Or. 268, 21 Antonius forgef ealle þæt gafol þæt mon to Rome sellan sceolde. Vgl. §§ 905, 937, 956.

sendan, senden. Be. 472, 3 hine to me sende; 475, 24 Lucius sende gewritu to Eleutherio dam papan (= missis ad

Eleutherum Papam literis): ähnlich 30: 470, 15 fulfremede compe heora sawle to geféan sendon bære upplican ceastre heofona rices wuldres (= ad supernæ civitatis gaudia miserunt); 480, 37 hi da eft sendon ærendracan to Rome (= Legatos Romam mittentes); 481, 30 Palladius wæs sended to gelyfendum Scottum on Crist (= ad Scottos in Christum credentes missus est); ähnlich 37; 41; 485, 35, 39; usw. usw. usw. Or. 92, 6 ba sendon Romane ærendracan to Gallium; ähnlich 142, 1; 150, 15; 154, 10; 162, 9; usw. usw.; 96, 25 hiene sende mid scipehere of Persum to Læcedemonium; 186, 5 beh be Romane heora ærendracan him to sendon; - auch intransitiv: 114, 17 pa sendan hie to Philippuse; ähnlich 118, 12; 146, 18, 28; 160, 2 pa sendon hie on Affrice to Cartaginenses æfter fultume. Bo. 4, 6 sende ba digellice ærendgewritu to ham Casere to Constantinopolim. So. 202, 29 hæt he béde Habraham bæt he sende Ladzarus done bearfan to hym. Le. 64, I hi sendon ærendwrecan to Antiochia and to Syria, Cristes æ to læranne; 2 þa sendon hie ærendgewrit to him.

§§ 905, 937, 956; auch beim Dativ tosendan § 78, I. S. 131. spanan, anlocken, heranziehen. Cp. 82, 2 ac eac da spane be his deawa giemad to dæm ilcan mid his godum bisenum (= sed spectatores suos ad sublimia armo operis invitet); 214, 10 seo hrædwilnes dæt mod gebrengd on dæm weorce þe hiene ær nán willa to ne spón (= mentem impellit furor, quo non trahit desiderium); 350, 11 da da he das eordlican sibbe toscéd & da hefonlican, & his apostolas spon of disum andweardan to dæm écean (= ad venturam discipulos ex præsenti provocaret); 391, 1 dylæs hi mid dæm gehátum & mid dæm tohopan ánum hi spóne to dære giefe, ac eac mid dære giefe he hi teah on done tohopan (= nequaquam solummodo spe ad res, sed rebus quoque ad spem trahitur). Cp. 36, 19 hine spænd his mod to swide monegum unnyttum weorce; 120, 2 da he us spón to dæm hiehstan geearnungum (= ad altiora nos virtutum merita provocans); 222, 8 da he spon his hieremen to dære gedylde (= patientiam discipulis suaderet); 401, 10 se æðela ðioda lareow his hieremen to betran life spon (= ad meliora persuasit). Bo. 26, 20 adrif hi fram bé, forbam hi spanab bé to binre unbearefe. — Vgl. auch gespanan & 853.

styrigean, anregen. Cp. 174, 12 swæ sceal æghwelc lareow to anre lufan & to anum geleafan mid anre lare & mid mislicum manungum his hieremonna mod styrigean (= doctorum quisque, ut in una cunctos virtute charitatis ædificet, ex una doctrina, non una eademque exhortatione corda tangere audientium debet).

téon, siehen. Be. 477, 17 (s. bei lædan § 855). Or. 180,§ 859 13 þæt hie him Siciliam to ne tugen; 236, 27 heora cyning teah him to þa læssan Asiam & eall Creca lond (= cunctam Græciam obtinuit); 276, 23 for by þe he hi him teah to anwalde. Cp. 60, 7 done mon sciele ealle mægene to biscephade téon, pe.... (= ille igitur modis omnibus debet ad exemplum bene vivendi pertrahi); 240, 21 (s. § 1048); 322, 1 donne ne téon hie nanwuht dæs loses & dæs dances to him (= ne sibi quidcumque tribuant); 383, 24 donne hi him to tíod da byrdenne swa micelre dénunge swa hrædlice. Bo. 138, 4 peah du téo hwelcne bóh ofdúne to hære eorþan; 140, 5 swaþeah sio gecynd eow tíhd to ham angite; 302, 29 dæs Modes (unpeawas) tíoh eallne hone lichoman to him, & hæs lichoman mettrumnes ne mæg hæt Mod eallunga to him getíon. Vgl. auch § 847° und getéon § 853.

**oreatian** & tihtan, drängen. Bo. 308, 12 ic wolde . . . . mid öære bisne men öreatian & tihtan to gódum öeawum for þam ege öæs wites (= ad rectum supplicit terrore deduci). Vgl. auch

gebrea(h)tian & q12.

§ 860 uparæran, erheben. Cp. 64, 16 donne he hæfd to gódum weorce gewunad, & læt donne þæt aslacian, & hit nyle uparæran to dæm stadole fulfremedes weorces (= qui ad virtutis statum dum fluxa consuetudine non erigitur).

upgeberan, hinauftragen. Be. 596, 4 da geseah heo dære foresprecenan Godes deowe saule Hilde dære Abbudissan on dam sylfan leohte engla weredum gelædendum to heofonum upgeborene

beon (= ad cælum ferri).

§ 861 wendan, wenden. Bo. 264, 25 swa hwa swa mid fullon willan his Mod went to  $\delta a[m]$  yflum be he ær forlet, & hi donne fulfremeb; 340, 17 deah ba mæstan ealle hiora lufe wenden to disse worulde; 352, 17 & wende his deawas to góde; 6, 3 da wendon hi me heora bæc to. Vgl. auch § 848a und gewendan § 853.

wipscufan, surückwerfen. Be. 481, 44 (s. § 851 bei dńfan).

y. to zur Bezeichnung des Zieles steht bei einigen Hauptwörtern und Eigenschaftswörtern.

§ 862 aa. Bei Hauptwörtern:

ærende, Botschaft. Be. 565, I he résade þæt he hæfde ðæs Caseres ærendo sum to Breotone cyningum wiþ Francena rice (= suspicabatur eum habere aliquam legationem Imperatoris ad Brittaniæ Reges adversus regnum).

ærendgewrit, Botschaft, Brief. Cp. 395, 12 ymb öæt reahte Paulus swide wel mid feaum wordum on his ærendgewrite to Co-

rinctheum; 425, 31 ebenso.

boda, Bote. Cp. 90, 17 he bib Godes boda to bæm folce

(= Angelus Domini exercituum est).

gebed, Gebet. Ps. 41, 10 mid me beod symle gearo gebedu to pam Gode, pe me libbendne panon gelædde (= apud me oratio Deo vitæ meæ).

gegaderung, Sammeln. Bo. 132, 18 nyton ponne nán oper gód donne eallra dara deorwyrdestena dinga gegaderunga to heora anwealde (Cardale übersetzt: they therefore know no other good, than the collecting of all the most precious things into their power).

weg, Weg. Be. 520, 36 by læs nyd wære þæt hi simle swencte wæron ofer swa langne weg sæs & landes to Rome for halgunge Ærcebiscopes (= ne sit necesse ad Romanam usque civitatem per tam prolixa terrarum & maris spatia pro ordinando Archiepiscopo semper fatigari). Bo. 120, 10 bu ne mihtest gyt fulrihtne weg aredian to dam sobum gesælþum; 366, 27 þæt ic . . . þé móste getæcan swa sceortne weg, swa ic scyrtestne findan mihte to þínre cydde. So. 163, 23 ge hure mines modes eagan to þam ongelihte þæt ic mage rihtne weig aredian to þam écan háme & to þam écan áre & to þare écan reste, þe us geháten is þurh þa halgan fæderas. — Vgl. Bli. Ho. 109, 18 him tæcean lifes weg & rihtne gang to heofonum.

## ββ. Bei Eigenschaftswörtern.

§ 86<sub>3</sub>

heah, hoch. Bo. 254, 8 hi woldon witon hu heah hit wære to pæm hefone, & hu dicke se hefon wære & hu fæst, odde hwæt dær ofer wære.

hold, hold, freundlich, geneigt. Cp. 228, 17 nimen him bisene on hiera gódan weorcum, & iecen hie simle mid hiera ágnum, dylæs hie sien to oderra monna gefeohte holde háweras, & dón him selfe nawuht, & donne eft æfter dæm gefeohte sie bútan æghwelcum edléane on dys andweardan life (= sic proximorum facta diligendo laudent, ut ea etiam imitando multiplicent: ne si in hoc præsentis vitæ stadio ad certamen alienum devoti fautores sed pigri spectatores assistant, eo post certamen sine bravio remaneant); man kann natürlich to auch enger su háweras beziehen. Vgl. auch beim Dativ § 55. u., I. S. 57.

## c. to zur Bezeichnung der Richtung.

In manchen Fällen lässt sich nicht genau seststellen, ob Ziel oder nur Richtung durch to bezeichnet wird; doch scheint das Letzte anzunehmen zu sein bei Zeitwörtern des Sehens, Neigens, Sprechens, Klagens u. ä.

a. to zur Bezeichnung der Richtung bei Zeitwörtern des Sehens, Sichneigens, Knieens u. ä.

abúgan, sich neigen. Cp. 82, 15 bæt he ne byrfe an náne § 864 healfe abugan [H.: anbugan] to nánum fullicum & synlicum luste (= in nullo delectationis infimæ latere flectatur). Vgl. beim Dativ § 70. a., I. S. 87.

beséon, sehen. Be. 556, 13 da beseah he to fultume dære § 865 godcundan arfæstnysse (= respexit ad divinæ auxilium pietatis).

Cp. 66, 14 se donne bid hoferede se pe sio byrden of dryced disse eordlican gewilnunge, & næfre ne besyhd to dære uplican åre (= ne unquam ad superna respiciat); 234, 4 be dæm is awriten dæt Dryhten besawe to Abele & to his låcum, & nolde to Caine ne to his låcum (= respexit Dominus ad Abel). Bo. 264, 22 dås låsan spell lærad gehwilcne man, para pe wilnad helle piostra to flionne & to bæs sodes godes liohte to cumenne, bæt he hine ne besio to his ealdum yfelum, swa bæt he hi eft swa fullice fullfremme, swa he hi ær dyde. So. 169, 17 getæc me bider ic me beseon sceolde to pé það ic þé þær geháwian mæge. Ps. 12, 3 beseoh to me, Drihten, min God, and gehyr me; ebenso 21, 1; 34, 22; über eine andere merkwürdige Stelle vgl. § 897. — Vgl. Lucas 25, 20 da cwæb se Hælend, beseonde to his leorning-cnihtum . . . .

bigan, beugen. Be. 614, 5 da bigde he his cneowu to fæder ures Drihtnes hælendes Cristes (= flectebat genua sua ad Patrem). S. auch gebigan § 868.

búgan, sich neigen, wenden. Or. 148, 32 he wolde þæt þa folc him þy swiþor to búge þe he hæfde hiera ealdhlafordes sunu on his gewealde. S. auch gebúgan § 868, onbúgan § 871.

§ 866 culpian, sich erniedrigen. Bo. 176, 20 hu ne is þæt donne sum dæl ermþa, þæt mon swa wærelice scyle culpian to dam þe him gifan scyle (= danti supplicabis).

cweccan, schwingen. Ps. 7, 12 bute ge to him gecyrren, se deofol cwech his sweord to eow.

- §866<sup>a</sup> dón, thun. Ps. 16, 11 hy sætiað min, and sittað swa gearwe swa seo leo déð to þam þe he gefón wyle.
- fundian, streben, zu erreichen suchen. Cp. 54, 4 fundad to dem weordscipe des folgodes; 66, 15 ealneg fundad to disum eordlicum (= solis his que in infimis calcantur, intendat). Bo. 206, 9 swa swa hi from dé hider cómon; swa hi eac to dé hionan fundiad; 26 pé ealle men to fundiad; 218, 3 of dem cumad eall god, & eft hi fundiad to him; 224, 19 hi woldon cuman to sumere para stowa de hi donne to fundiad; 226, 6 ælc para pe freo sie fundiae to dam goode & to dam gesældum; 240, 21 to pam fundiad ealle gesceafta; ähnlich 256, 26; 276, 7 gif twegen men fundiad to anre stowe. Vgl. beim Genitiv & 11. c., I. S. 12, beim Dativ tofundian & 71. rr., I. S. 95; auch & 955.
- § 868 gebeacnian, ein Zeichen geben. Bo. 48, 31 buton he to ælcum men mæge gebeacnian þæt he irne on his willan.

gebigan, beugen, wenden. Or. 124, 9 ponan wæs farende an Nilirice & on Thraci, & hie ealle to him gebigde. Cp. 28, 17 bonne gebigb pæt folc hira hrycg to [mid] hefegum byrbenum monegum (= ad portanda peccatorum onera curvantur qui sequuntur); 439, 17 bætte bæt mod, de ær wæs upahæfen for lytlum góde, si donne gebiged to miclum yfele (= mala immensa cor reprimant, quod minima bona exaltant). Di. 68 þæt we hwilon ure mod . . . . geleodigen & gebigen to dam godcundan and pam gastlican rihte. — Vgl. Ælfric (Kluge) 52, 125 hrædlice bid se déma to urum bénum gebiged; 55, 34 and wolde gebigan his leoda to geleafan and to pam lifigendan gode. S. auch bigan § 865.

gebugan, sich wenden. Be. 521, 16 and Eadfrib se ober for neode to Pendan dam cyninge gebeah (= ad Pendam regem

transfugit). S. auch bugan § 865, onbugan § 871.

geeaðmedan, erniedrigen. Or. 112, 32 he hiene geeaðmedde to þæm folce þe he him þær heardost ondred, þæt wæron Thesalii, & on hie geléc þæt hie mid him on Athene wunnon.

geleodian, milde, geneigt machen? Di. 68 (s. o. bei gebigan). Ich vermute, dass geleodigen Schreibsehler statt gelidigen ist, zumal die Hs. O. gelidian liest; vgl. aber Pogatscher im AnzsdA. 25. 5.

gelócian, schauen. Ps. 24, 14 gelóca to me, Drihten, and gemiltsa me. S. auch lócian § 870.

háwian, schauen. So. 175, 17 for dam þingum is dearf þæt § 869 þu rihte háwie mid modes æagum to gode.

licgan, liegen. Bo. 206, 25 du eart ægher ge weg, ge lad § 870 beow, ge sio stow he se weg to ligh, he ealle men to fundiah. Vgl. § 833°.

lócian, schauen. Be. 559, 17 da onbræd se his gepofta & lócade to him (= respexit eum). Cp. 154, 20 da nietenu . . . for dære gewilnunge hiera gifernesse hie simle lócigead to dære eordan (= appetitu tamen gulæ ad terram semper inclinantur); 298, 20 to hwæm lócige ic búton to dæm eadmodum & to dæm stillum & to dæm þe him ondrædad min word (= super quem requiescet spiritus meus). Bo. 340, 4 swelce he lócie mid opre eagan to heofonum, mid opre to eordan. Ps. 21, 17 ac, la Drihten, ne afyr þinne fultum fram me, ac lóca to minre generennesse; 24, 13 symle lóciað mine eagan to Gode; 39, 4 eadig byð se wer, þe his tohopa byð to swylcum Drihtne, and ne lócað næfre to idelnesse, ne to leasungum, ne to dysige. Vgl. auch gelócian § 868.

lútan, sich beugen. Bo. 138, 8 swa déð eac seo sunne, beah heo ofer midne dæg onsige & lúte to þære eorþan (= Cadit Hesperias Phoebus in undas).

S. auch onlutan § 871.

onbúgan, sich beugen. Or. 264, 9 he bead pæt man on § 871 gelíce to him onbúgan sceolde swa to Gode (= se Deum coli

vellet). Cp. 307, 15 hwy sceal ænigum menn donne dyncean to orgellic dæt he onbûge to odres monnes willan (= alienæ voluntati acquiescere). Vgl. auch bûgan § 865, gebûgan § 868.

onlútan, sich beugen. Cp. 4, 18 we noldon to dæm spore mid ure mode onlútan (Sweet: we would not incline our hearts after their example); 154, 16 da nietenu . . . onlútad to dære eordan, fordon hie sculon be dære libban (= terrenæ mercedis præmia requirentes); 156, 3 he onlyt ungerisenlice to dissum eordlicum, swæ dæt neat for gifernisse onlyt to dære eordan (= sese ad ima submittunt). S. auch lútan § 870.

onsigan, sich neigen. Bo. 138, 8 (s. lútan § 870).

ontynan, öffnen. Ps. 33, 15 Godes eagan beoð ofer þa rihtwisan ontynde, and eac his earan to heora gebedum. Vgl. bei on § 789, Anm. 1, S. 473.

obfæstan, widmen. Cp. 6, 11 dætte eal sio giogud þe nu is on Angelkynne friora monna, þara þe þa spéda hæbben þæt hie dæm befeolan mægen, sien to leornunga odfæste.

- §871a sittan, sitzen. Be. 618, 17 héton hi hine sittan mid him to swæsendum (= jusserunt eum sedere secum ad epulas).
- § 872 upphebban, aufheben. Ps. 27, 2 ic nu to bé clypige, and mine handa upphebbe to binum bam halgan temple.
- §872<sup>a</sup> willan, wollen, streben; oder es ist ein Zeitwort der Bewegung hinsuzudenken: Or. 274, 25 bæt he swa oft sceolde stupian swa he to his horse wolde, & he ponne se cyning hæfde his hrycg him to hliepan (= ut ipse acclinis humi, regem super adscensurum in equum dorso adtolleret). Vgl. § 918.
  - β. to steht zur Bezeichnung der Richtung bei Zeitwörtern der mündlichen oder schriftlichen Äusserung.
- § 873 ærendian, Fürbitte thun. Cp, 62, 8 hu dear se gripan on da scire dæt he ærendige odrum monnum to Gode, se se he hiene selfne hiwcudne ne ongit Gode durh his lifes geearnunga (= qua mente apud Deum intercessionis locum pro populo arripit, qui familiarem se ejus gratiæ esse per vitæ merita nescit).

áscian, fragen, bitten. Cp. 172, 2 donne he iewan sceolde dæt him mon to áscad (= cum quæstionem debet enodare). Könnte auch in § 882 eingereiht werden.

§ 874 biddan, bitten. Be. 480, 22 hi to Rome him fultumes bædon (= Romanorum auxilia quæsierint); 481, 31 Bryttas to Rome fram Ettio dam Cyninge wæron him fultumes biddende (= Brittones ab Aetio Consule auxilium flagitantes). Könnte auch in § 882 eingereiht werden.

cleopian, clypian, rufen. Be. 504, 2 gif hi wib us to § 875 heora Gode clypiab (= si adversum nos ad Deum suum clamant); 524, 21 he his stæfne upp ahóf & clypode to eallum dam werode (= elata in altum voce cuncto exercitui proclamaverit); 571, 12 bæt hi eac swylce for hine sebe him da stowe gesealde. á da standendan munecas dær to Drihtne cleopedan & for hine dingedon (= Domino preces offerrent); 575, 40 da ongan heo semninga on midde niht clypian to dam de hire dénedon (= coepit clamare his quæ . . . .). Or. 100, 5 ba hie longe fuhton, ba cleopade Læcedemonie ealdormon to Arcadium, & bæden þæt hie dæs gefeohtes geswicen; 242, 5 ha cleopode Pompeius him to ymbe Romana ealde gecwedrædenne, beh be he hie self læstan ne bohte. Cp. 94, 11 embe bæt be we ær spræcon sio Sobfæstnes durh hie selfe clipode to dæm apostolum (= per semetipsam Veritas discipulis clamat); 196, 17 da clipodon his degnas him to, & hiene bædon, & geornlice lærdon dæt he hiene ofsloge (= cumque eum viri sui ad feriendum Saul accenderent); 252, 6 geomriende clipode to Dryhtne; 262, 23 we clipiao to Gode, 381, 22 donne he durh gesceadwisra & him gecorenra monna mod him to clipad; in transitiver Verbindung: 246, 18 donne he hiene ful oft ær to him clipad, & he forsæcd dæt he him to cume (= quos prius diutius renuentes vocavit). Bo. 10, 8 ic nu wille geornlice to Gode cleopian; 116, 24 ha fulrabe hæs ic clipode to him & dus cwæb. So. 165, 23 ic clypie to be, drihten; ebenso und ähnlich 25; 26; 28; 29; 166, 5; 169, 5; 189, 35; 200, 6; in transitiver Verbindung (vgl. Cp. 246, 18) 167, 21 bu us clypast to urum wege. Ps. 2, 5 he clypad to him on his yrre; 3, 3 mid minre stemne ic cleopode to Drihtne; ähnlich 4, 1, 4; 13, 9; 15, 4; 16, 2; usw. usw. Le. 62, 34 hie cleopiad to me and ic gehiere hie; ähnlich 36; 64, 48. - Vgl. Ælfric (Kluge) 55, 13 clypode to his geférum.

(ge)cwedan, sprechen, reden. Be. 477, 18 cwæd him dus to (= inquiens); ähnlich, meist nachgestellt: 26; 34; 501, 13; 503, 2, 17; 507, 14, 25; 508, 17; 513, 40; 540, 35; 541, 32; 568, 8, 36; 576, 9; 623, 9; 631, 28; 632, 39; 496, 12 swylce eac bi disse wisan to Dauide durh done sacerd was cweden be his geférum (= hinc etiam ad David de pueris suis per Sacerdotem dicitur). Or. 290, 13 he cwæb to bæm folce. Cp. 42, 3 eft he cwæd to Petre dæm apostole (= hinc Petro ait); 60, 23 swelce him mon to cwede (= cui dicitur); 62, 24 bi don cwæd sio uplice stefn to Moyse (= hinc superna voce ad Moysen dicitur); 109, 6 Dryhten cwæð to Noe & to his bearnum (= cum Noe Dominus filiisque ejus benediceret dicens); 246, 20; 290, 17; 310, 16; 465, 35; 186, 20 done cwide be him is to geoweden; ebenso 188, 21; 346, 21; 200, 20 dæm deowan is beboden, & dus to cweden. Bo. 8, 19 ha ongan he eft sprecan & cwæb to bam Mode; 12, 22; 34, 21; 108, 20 hwæt ic be to cwæbe; 332, 4; 344, 15. So. 164, 29 ha cwæb heo to me; 169, 5 to ham gode ic clypie & cwebe; 189, 7 het hu sprece ham gelicost swilce hine magan cwæben to hinum mode; 199, 4. Ps. 2, 7 forhan cwæb Drihten to me; 3, 1 monige cwebab to minum mode, het hit næbbe nane hæle met his Gode; 9, 34; 21, 20. Vgl. auch beim Dativ § 78, I. S. 115 u. 119.

cygan, rufen. Be. 575, 37 se de hi cygde to dam heofonlican rice (= qui se vocavit ad regnum cæleste); 604, 34 he... bæt ungelærede folc somod ge mid worde his lare ge mid weorce his mægena to dam heofonlican life cygde & labede (= ad cælestia vocaret). Ps. 17, 5 ic clypige to Drihtne, and to minum Gode ic cige.

§ 876 gebiddan, (häufig reflexiv), bitten, beten. Be. 477, 34 done soban God . . . . . ic symble bigange & me to him gebidde (= Deum verum adoro semper & colo); 589, 36 (seo drúh...) donne hi heora heafod & heora eagan to onhyldon & him to gebædon (= cum suum caput eidem loculo apponentes orassent). Or. 132. 3 hie noldon to him gebiddan swa to heora Gode (= quod eum ut Deum non adoraret); 254, 10 woldon bæt mon to him gebæde & him ofrede; 12 þa nolde he him gebiddan to þæm ælmihtigum Gode (= in templo Dei adorare contemsit). 260, 16 se pe for us gebæd to his Fæder, deah he him efnmihtig sie on his godhade, da da him man on bismer to gebæd, da swugode he (= pro nobis patrem adoravit, sub irrisione adoratus tacuit); 272, 16 dæt he hiene gebidde to dé (= ut oraret te). Bo. 258, 7 be dam Gode de wit unc gefyrn to gebædon. Ps. 5, 2 ic gebidde on dægred to dé; ähnlich 9, ü.; 16, ü.; 21, 26; 28, 3; 29, 8; 30, ü.; 7 ic . . . me gebidde to binum halgan altare; ähnlich 15, 4.

gebodian, ankündigen. Or. 80, 2 án wræccea, se þæt fácn to his cyþþe gebodade; 206, 10 þæt dær nan to lafe ne weard þæt hit to Rome gebodode. Vgl. beim Dativ §§ 69. 0., 78, I. S. 86, 119.

geceapian, bestechen; ist wohl am besten hierher zu rechnen. Or. 228, 17 Geoweorpa cóm to Rome, & diegellice geceapade to pæm senatum, to ánum & to ánum, pæt hie ealle wæron ymb hiene twywyrdige (= omnibus pecunia corruptis seditiones dissensionesque permiscuit). Kurz vorher im selben Sinne æt, vgl. § 622. η.

gecigan, rufen. Be. 501, 23 hi sculan beon of Godes yrre abrodene & to Cristes mildheortnesse gecygde (= ad misericordiam Christi vocati); 507, 42 ne meahte pæt folc . . . . gecéed beon to hluttornisse geleafan ne to Godes lufan (= ad simplicitatem fidei & caritatis quæ est in Christo revocari); 511, 4 pæt he da deode to ongytenysse dæs sopan Godes & to Cristes geleafan durh his lare gecégde (= ad agnitionem veritatis ad-

(

vocans); ähnlich 562, 10; 591, 35 da gecygde se gesip hine digollice to him (= advocans eum Comes). — Vgl. auch § 912.

gecweðan, s. & 875 cweðan.

gehátan, rufen. Be. 536, 19 gehét done mæssepreost to hire, þæt he sceolde mid hi gán to dam untruman men (= evocans Presbyterum, rogavit secum venire ad patientem); 552, 36 se cyning sende ærenddracan to middelEnglum & him to gehét Cedd done halgan Godes mann (= clamavit ad se virum Dei Cedd); ähnlich 553, 1; 579, 27; 595, 28; 600, 38. Or. 282, 18 he weard on micelre untrumnesse, & him to gehét monigne læce. — Vgl. auch & 912, beim Dativ & 69, 9., 78, I. S. 86, 121.

geniman, nehmen. Be. 513, 25 pæt ic ærest da wære forlæte, de ic to swa myclum cyninge genóm (= pactum quod cum tanto Rege inii). Vgl. auch §§ 853, 933, beim Dativ § 78, I. S. 122.

gewissian, lenken. Bo. 394, 7 ic bidde &é, pæt pu me gewissige bet ponne ic awyrhte to pé, & gewissa me to dinum willan and to minre sawle pearse bet donne ic sylf cunne.

hátan. I. rufen. Be. 620, 12 da hét he his læce to him; § 877 634, 23 hét da bropru him to. — II. versprechen. Cp. 84, 17 simle otiewe on his deawum da ding pe he dær to Gode hétt [H.: de he dær Gode gehét]. Vgl. beim Dativ § 69. x., I. S. 86.

horian, schreien. Ps. 27, I to bé ic horige, Drihten, min God; vgl. Thorpes Anm. auf S. 441, der meint, horige stehe für cleopige.

mænan, beklagen. Vgl. seofian § 879. Or. 5, 23 hu Scipia § 878. ... mænde his earfepa to Romano weotum; 224, 24 ebenso; 232, 7 pa mænde þæs consules folc to him heora þurst, þe him getenge wæs. Cp. 200, 4 bæt folc mænde to him & Arone ymb hiera earfoðu (= contra se et Aaron conqueri populum). Bo. IV, 14 hu Boetius hine singende gebæd & his earfoðu to Gode mænde. Ps. 2, ü. he seofode on þæm sealme, and mænde to Drihtne be his feondum; 7, ü. mænð his earfoðu to Drihtne; ähnlich 11, ü.

manian, ermahnen. Cp. 260, 2 eac sint to manianne da medtruman to dæm dæt hie gehealden þa st(r)enge dære gedylde (= admonendi sunt ægri, quatenus patientiæ virtutem servent); 401, 11 hwæt Paulus cwæd, da da he sume men manode to dære giefe Godes diowdomes (= cum quosdam ad coelibatus gratiam instrueret).

scyndan, anregen, ermahnen. (Vgl. auch § 847.) Cp. 453, § 879 6 hu mon monige scyndan scyle to bæm bætte his gódan dæda ne weorðen to yflum dædum (= de exhortatione multis exhibenda, ut . . .).

secgan, sagen. So. 189, 35 to hym ne secge ic næfre ma pæt ic . . . Vgl. beim Dativ §§ 69. ee., 78, I. S. 87, 129.

seofian, seufzen, jammern (vgl. mænan, § 878). Ps. 3, ü. Dauid . . . seofode pa yrmoe to Drihtne; ganz ähnlich 7, ü.; 14, ü.; 12, ü. pa seofode he to Drihtne be his feondum; usw. usw. sprecan, sprechen. Be. 496, 7 in dære stowe dær de Drihten wæs durh da underbeoddan gesceafte to monnum sprecende (= per creaturam subditam hominibus loquebatur); 514, 30 hwonon he come, sebe das ding to him sprecende wæs (= qui hæc sibi loqueretur); 515, 22 him cupelice to spræc (= quasi familiari voce affatus); 549, 11 he wæs se engel manig ding sprecende to him; ferner 568, 23; 577, 20, 24; 598, 38; 600, 43; 607, 18. Or. 74, 25 swelce heo self sprecende sie to eallum moncynne; 84, 33 mid bæm be he sprecende wæs to his geférum æt his underngereorde, ær he to dæm gefechte fóre. Cp. 62, 7 gif we donne scomiad bæt we to uncudum monnum swelc sprecen, hu durre we bonne to Gode swelc sprecan; auch 242, 17; 286, 9; 305, 2; 443, 26; 305, 8 dæs de gefægenra de he him sua eadmodlice & sua árlice to spræc. Bo. 56, 25 bu genoh wel understenst þæt ic þé to sprece; ferner 306, 20; 316, 15. So. 197, 12 þam witgum, þe God self þurht hi spéc to hys folce pæt pæt he wolde. Ps. 11, 2 idle spræca hi sprecað to heora nyhstum; 27, 4 ne me ne fordó mid þam þe luflice sprecað to heora nyhstum. Le. 58, Einleitung Drihten wæs sprecende þas word to Moyse; ebenso 64, 49. Di. 69 Gregorius spræc to his

§ 880 tæcan, hinweisen. Bo. 316, 13 by ic nát, hu nyt(a) þu me tæhst to þæm dysegum monnum, de næfre æfter me ne spyriaþ. So. 173, 33 to hwi tæst þu to me to þam uttran andgytte, gyf du mid þam inran woldest god ongytan (hier dürfte das to vor me zu tilgen sein). Vgl. beim Dativ §§ 71. nn., 78, I. S. 95, 130; auch Or. 102, 25 in § 956.

diacone. — Vgl. beim Dativ tosprecan §§ 75. k., 78, I. S. 103, 132.

dingian, bitten, Fürsprache einlegen. Be. 487, 6 gebedo singende somod for heora sylfra ecre hælo & dara de hi to cóman to drihtne dingedon (= Domino supplicabant); 503, 40 hi sceoldan for heora campwered gebiddan & to Gode dingian; ebenso 541, 29. Bo. 320, 19 bæt him mon byngode to þam ricum & bæde þæt him mon dyde swa micel wite swa hi dam obrum unscyldegum dydon. — Vgl. Ælfric 58, 181 buton sum halga me þingie to þam hælende Criste. — Belden (a. a. O., S. 54) sagt, to mit dem Dativ führe die Person ein, "with whom reconcilement is made", und führt außer der Stelle aus Bo. eine aus Ælfric an: I. 174, 10: we biddad þingunga æt halgum mannum, þæt he sceolon us þingian to heora Drihtne and to urum Drihtne; an der Stelle im Bo. ist aber nicht von "reconcilement" die Rede, allerdings auch nicht von "Fürsprache einlegen", aber von "ein-

schreiten gegen Jemand bei Jemand". — Vgl. auch bei wid § 976, beim Dativ §§ 67. qq., 69. hh., I. S. 82, 87.

Vgl. auch tobeotian beim Dativ § 66. l., I. S. 77.

writan, schreiben. Be. 489, 3 Paules epistola, done he § 881 wrat to Timotheo; 640, 15 da heht he ærendgewrit writan to Ædelrede & to Ealdfride Ongelcyningum.

y to zur Bezeichnung der Richtung steht auch bei den Zeit-§ 882 wörtern des Suchens und Wollens u. ä., um anzugeben, wohin sich das Suchen und Wollen richtet, woher das Gesuchte und Gewollte kommen soll.

behencan, vertrauen. Or. 52, 20 he ha Astiai se cyning behohte swidost to Arpelles his ealdormenn, hæt he mid his cræfte his nefan mid gefeohte widstode; 150, 16 hæfde his wisan swihost behoht to Seleucuse, for hon he he monege anwealdas mid gewinnum geeode on hæm eastlondum; 174, 30 eft, ha hie ealle gesomnad wæron, ha behohtan hie ealle heora wigcræftas to Exantipuse.

forhtigan, fürchten. Be. 601, 38 by læs we ænige tide urum licumlicum unalyfednessum syn beowigende, & læs to Godes dome forhtigan & us ondrædan bonne we scylen, & his semninga yrre us breage (= ne forte nos tempore aliquo carnis inlecebris servientes minusque Dei judicium formidantes, repentina ejus ira corripiat).

geearnian, verdienen. Or. 224, 33 Romane him gepancodon ealles his geswinces mid wyrsan leane ponne he to him geearnod hæsde, pa hie hiene on his bedde asmorodon. Ps. 7, 3 Drihten, min God, gis ic to pisum, pe me nu swencad, pæs geearnod hæbbe, pæt hi nu dod. — Vgl. Wulfstan 101, 22 ac utan warnjan us georne and geearnjan to Gode, pæt he us gescylde, swa his willa sy. — Vgl. beim Dativ § 78, I. S. 120.

geliefan, glauben, erwarten. Bo. 14, 9 ne sceolde pé eac nán man swelces to geléfan (Cardale übersetzt: nor could any one think in this manner with respect to thee; auch Sedgefield übersetzt: concerning; diese Auffassung scheint mir aber ferner zu liegen; vgl. meine Besprechung von Sedgefields Ausgabe in den Engl. Stud. 28. S. 109). — Vgl. Æpelstan Le. 168, 9 ponne gelyfe we to Gode and to urum cynehlasorde, pæt... — Vgl. § 921, auch beim Dativ § 72. b., I. S. 96, und togelésan § 28. c., I. S. 35.

hopian, hoffen. Cp. 298, 5 hu micel sio heanes is & hu soblic pe hie to hopiab, & eac habbab (= quam sit vera excellentia, quam sperando tenent); 415, 9 hi sint to manienne bæt hi swa hopigen to bære forgiefnesse bæt hie for bære orsorgnesse to unwærlice ne aslawien (= admonendi sunt, ut sic de spe fiduciam habeant, ne tamen incauta securitate torpescant). Bo. 56, 13 he forsihb ægber ge þas eorþlican gód ge eac þa yflu, &

hopaþ to þam toweardam, þæt sint þa écan; 392, 14 hit nys no unnyt ðæt we hopien to Gode. Ps. 4, 6 hopiað to Drihtne; 5, 7 ic þonne hopiende to þínre þære myclan mildheortnesse, ic gange to þinum huse; 12 blissian ealle, þa þe to ðé hopiað; 7, 1; 9, 10; 15, 1; usw. usw.; vgl. auch 39, 4 eadig byð se wer, þe his tohopa byð to swylcum Drihtne. — Vgl. beim Dativ tohopian § 75 j., I. S. 103.

sécan, suchen. Be, 646, 24 SubSeaxna mægð wæs wuniende fela geara bútan B.' & him B.' déninge séceab to westSeaxna B.' (= ministerium sibi Episcopale ab Occidentalium Saxonum Antistite quærit). Cp. 170, 25 donne dara lareowa hieremen hwæthwugu gastlices to him secead, & hie frienad (= cum spiritale aliquid a subditis pastor inquiritur); 344, 15 sécead sibbe & gód to eallum monnum, bútan dære ne mæg nán mon God gesion (= pacem sequimini cum omnibus et sanctimoniam; to bezieht sich hier vielleicht nicht auf secan, sondern auf sibbe & god); 300, 5 donne dæt flæsc nauht elles ne sécd to dæm odrum buton tudor (= nisi fructum propaginis in carne non quærere); vgl. auch 465, 28 in § 956. Bo. 68, 5 ge hi sécab bútan eow to fremdum gesceaftum; 21 ge sécap pære héan gecynde gesælpa and heore weorbscipe to bam niberlicum & to bam hreosendlicum bingum. Ps. 7, 11 mid rihte we sécad fultum to bé, Drihten. Di. 68 ic sohte & wilnade to minum getreowum freondum, bæt hi me . . . awriten. Vgl. beim Dativ § 78, I. S. 129, auch § 937.

pencan, denken. Or. 202, 8 ealne pone here he het mid bæm scipum ponan wendan pe he ær to gepoht hæfde. Cp. 230, I I dæm welwillendum is to sæcganne, donne hie gesiod hiera geferena god weorc, dæt hie eac dencen to him selfum, & ne fortruwigen hie for oderra monna weorcum (= ut ad suum cor redeant, et de alienis actibus non præsumant). So. 177, 35 penc nu swide georlice to dam pe ic pé ær sæde. — Vgl. I. S. 34.

wénan, hoffen, erwarten. Or. 218, 19 pær dydon þeah Romane lytla triewpa þæt him þa wæron låðe & unweorþe þe hiera hlaford beswican, þeh þe hie him leana to þære dæde wénden (= in hoc solo Romanis circa eum fortiter agentibus, quod percussores ejus indignos præmio judicarunt). Cp. 449, 12 ac wénen him máran méde to donne hi wénað; 451, 25 donne scencð he da scylde mid dære bisene ælcum dara de him ænges yfles to wénd; . . . . donne hwa ne recð hu micles yfeles him mon to wéne (= cunctis mala credentibus per exemplum culpa propinatur; . . . qui negligenter de se mala opinari permittunt); 216, 16 him is deah leofre, dæt he leoge donne him mon ænigra ungerisna to wéne. Bo. 84, 6 dæs ilcan is to wénanne to eallum dam gesældum þe seo wyrd brengð þisses andweardan lifes; 278, 20 da dysegan nanwuht nyllaþ onginnan, dæs þe hi him awþer mægen to wénan odde lofes odde leana. Vgl. I. S. 35. u. (§ 28. e.).

wilnian, wollen, wünschen. Be. 478, 28 bæt ealle menn ongytan mihtan bæt bæt wæter to his benunge sended wæs, be

he ær to Gode wilnade (= agnoscerent etiam torrentem Martyri obsequium detulisse); 559, 21 he durh gesihhe geleornode, gehwæs he God bæd & to him wilnode, & bæt his béne gehyrede wæron (= didicerat per visionem, & quid petiisset, & quia petita inpetrasset). Or. 136, 10 him coman ærendracan of monegum beodum & him fripes to him wilnedon; 150, 33 ofslog Antipater his modor, beh be heo earmlice hiere feores to him wilnade (= A. matrem suam, quamvis miserabiliter pro vita precantem, manu sua transverberavit); 174, 23 hie wilnedon fribes to Regule (= pacem a Regulo poposcerunt); ähnlich 178, 7; 180, 11; 202, 18; 200, 20 wilnedon to him bæt hie mosten on his rice mid fride gesittan. Cp. 447, 15 forðæm wilnað God to ælcum men, ðæt he sie oððe wearm oððe ceald (= aut calidus ergo quisque esse aut frigidus quæritur). Bo. 34, 24 bu setst us (= ba woruldsælda) on þæt setl þines sceoppendes, þa þu wilnodest to us þæs godes be bu to him sceoldest; vgl. auch 102, 14 in § 956. So. 165, 14 wilna de to gode hælend modes & lichaman bæt du mage burh da héle begitan þæt dæt . . .; 170, 9 ic wilnege cuman to bé & dæs æalles be ic on dam wege habban bearf, ic wilnege to pé & pæs & swidost de ic . . . . Ps. 15, ü. Ezechias wilnode him to Gode sumre frosre; — anders, mit ausgelassenem Zeitworte der Bewegung: 41, I swa heort wilnad to wætre, bonne he werig by oppe of byrst, swa wilnad min sawl and min mod to be, Drihten. Di. 68 (s. sécan). — Vgl. Æhelstan Le. 164, 3 and eac sendan on twa healfa to bam geréfum, and wilnian to heom fultum be swa manegum mannum, swa us bonne cinelic bince æt swa micelere spræce. — Vgl. I. S. 33, 132.

8. to sur Bezeichnung der Richtung bei einigen Haupt-§ 883 wörtern, die sich z. T. in ihrer Bedeutung mit den vorher genannten Zeitwörtern berühren, meist ein Gefühl ausdrücken.

anda, Hass. Cp. 74, 13 he sceal beon strec wid pa pe dær agyltad, & for ryhtwisnesse he sceal habban andan to hiera yfele (= contra delinquentium vitia per zelum justitiæ erectus); 234, 7 & se anda da pe he hæfde to his bréder, fordæmpe his lác wæron onfongnu & his næron, se anda weard to sæde dæs brodorsleges (= livor itaque sacrificii fratricidii seminarium fuit). Bo. 198, 19 næfst pu nánne andan to nánum þinge, forþampe nán cræftigra nis donne þu, ne nán þín gelíca; 262, 1 (s. u. bei ege).

andswaru, Antwort. Be. 497, 43 dis syndon andsware dæs eadigan Papan Scs.' Gregorius, to geheahtunge & to gefrignysse dæs árwurdan bisceopes Scs.' Agustinus (= hucusque responsiones beati Papæ Gregorii ad consulta reverentissimi Antistitis A.).

ege, Furcht. Bo. 262, I þa wudas bifodon, & da éa stódon, & nán heort ne onscunode nænne léon, ne nán hara nænne

hund, ne nán néat nyste nænne andan ne nænne ege to oþrum for þære mirhte ðæs sónes.

epistola, Brief. Cp. 116, 7 has he cwæð on his epistolan to Galatum.

freondscipe, Freundschaft. Or. 82, 19 hat hie gemunden hara ealdena treowa & has unarimedlican freondscipes he hie agher hafdon ge to Atheniensium ge to Lacedemoniam ar on ealddagum. Vgl. bei wið § 1000.

hawere, Zuschauer. S. § 863 bei hold.

inca, böser Wille. Be. 598, 41 cwædon, þæt hi nænigne incan to him wiston, ac hi him ealle swybe blipe mode wæron (= placidissimam se mentem ad illum, & ab omni ira remotam habere).

lufu, Liebe. Be. 604, 20 wæs . . . Cubberhte swa mycel getydnes & gelærednes to sprecanne, & swa mycel lufu to godcundre lare de he læron ongan (= tantus amor persuadendi quæ cæperat).

nio, Neid, Hass. Or. 250, 15 he him forgeaf pone nio pe

he to him wiste.

tohopa, Hoffnung. Cp. 344, I forðæm hie gemunon done tohopan þe hie to dæm gestrionum habbað, & forgietað hiora demm þe him of dæm gestreonum cymd, odde cóm (= quia profecto has (mercedes) in spem suæ fiduciæ intuentes congerunt, sed non intuentes perdunt). Ps. 39, 4 (s. bei hopian in § 882).

treow, Treue. Or. 82, 19 (s. o. bei freondscipe).

ungehwærnes, Uneinigkeil. Or. 258, I hie ægher hæfdon ungehwærnesse ge betweonum him selfum ge to eallum folcum.

unmiltsung, Ehrfurchtlosigkeit. Or. 64, 16 gif hie gemunan willab hiora unmiltsunge pe hie to gode hæfdon, ge eac him selfum betweonum.

willa, Wille. Or. 94, 28 on þæm mon mæg sweo tole oncnawan hu micelne willan hie to bæm gewinne hæfdon swa heora scopas on heora leodum giddiende sindon, & on heora leasspellengum. Bo. 374, 27 gif mon to gódum weorce ne onhagie habban gódne willan.

wilnung, Wunsch. Cp. 310, 10 da mægenu biod arærede mid wilnunge to dære uplican sibbe (= ad desiderium supernæ

pacis elevatæ).

Anmerkung: Vereinzelt auch bei Eigenschaftswörtern: blide, mild, freundlich. Be. 598, 40 hweder hi ealle smylte mod & butan eallum incan blide to him hæstdon (= si omnes placidum erga se animum, & sine querela controversiæ ac rancoris haberent); 43 ic eom swybe blide mode to eow & to eallum Godes mannum (= placidam ego mentem erga omnes Dei samulos sero). — Vgl. o. bei inca Be. 598, 41, auch § 982 bei wid, beim Dativ § 55. e., I. S. 56.

ofdæl, abwärts geneigt. Bo. 126, 15 hit bip amerred mid dam lænum godum, forpam hit bid ofdælre pærto (vgl. § 956).

d. to zur Bezeichnung der Zusammengehörigkeit oder Gemeinschaft.

Bei einigen Zeitwörtern des Verbindens, Klebens, Hinzukommens, Zugehörens u. ä. führt to Dasjenige ein, womit verbunden, woran geklebt wird, usw.

belimpan, angehen, zugehören. Be. 513, 39 da frægn he § 884 hine hwæt dæs to him belumpe, hwæber he wacode de slépte, & hwæber he de úte de inne wære (= sciscitabatur, quid ad eum pertineret, utrum ipse intus an foris noctem transigeret); 572, 20 da ic da das & monige obre sprecende wæs, da de to Godes lufan belumpon & to annesse dære halgan cyricean (= quæ ad caritatem pertinebant, unitatemque Ecclesiæ conservandam); 578, 7 on dara dinga foresceawunge da de to gemænum weorcum belumpon (= in earum quæ ad communes usus pertinent rerum providentia); 582, 3 he cyrde to supSeaxna mægbe, seo æfter Cantwarum Sub & West belimped to WestSeaxna gemære (= quæ (provincia) post Cantuarios ad Austrum & ad Occidentem usque ad Occidentales Saxones pertingit; hier also mehr = ,sich ausdehnen bis'); 585, 39 ond dysses gemetes men æfter setton & spræcon, da de belumpon to andetnesse rihtes geleafan, & da swylce eac toætycte se halga Sinob his stafum (= multa hujusmodi quæ ad rectæ fidei confessionem pertinebant); 506, 32 he gewunode gerisenlice leop wyrcean da de to æfæstnesse & to arfæstnesse belumpon (= carmina religioni & pietati apta); ebenso 507, 1; ähnlich 637, 13; 605, 2 hwæbere hi to dæs B. scire heowæsclice belumpon (= ad curam Episcopi familiariter pertinerent); 630, 22 to 3æs rices neawiste belimpeb seo stow, 3ær . . . . . (= ad cujus vicina pertinet locus ille, ubi . . . .); ähnlich 636, 14; 638, 17; 642, 4; 646, 23. Or. 20, 6 bæt Witland belimped to Estum. Cp. 280, 12 dæt bid donne openlice unnyt word, dætte gesceadwise men ne magon ongietan dæt hit belimpe to ryhtwislicre & to nytwyrolicre bearfe auder odde eft uferran dogore obbe donne (= verbum, quod aut ratione justæ necessitatis, aut intentione piæ utilitatis caret); 310, 8 dara koka aldormon bid sio womb, forðæm eall hiora geswinc & hiora dénung belimped to hiere, hu heo weorde mid swotlecustum mettum gefylled (= cui magna cura obsequium a cocis impenditur, ut ipse delectabiliter cibis impleatur); 314, 5 willa belimpo simle to blisse & oæt fystgebeat to ierre (= voluntas quippe ad lætitiam pertinet, pugnus ad iram); 334, 22 to åæm cwide belimped eac åæs psalmscopes song (= cui quoque sententiæ etiam Psalmista concinens dicit); 453, 10 dæt hi ealneg hæbben da sealfe gearuwe de to dære wunde belimpe de hi donne gesion (= congrua singulorum vulneribus medicamina opponat). Bo. VIII, 3 áhsode, hwæt him

belumpe to hira fægernesse; 28, 12 þonne scealt þu georne geþolian ge hwæt þæs þe to heora þénungum & to heora þeawum
& to heora willan belimpþ; 66, 11 hwæt belimpþ his to þé (=
quid id tua refert); 70, 13 hu ne belimpþ se weorþscipe þonne
to þam þe hine geweorðað; 220, 9 to ðam twam, þæt is to ðære
sawle & to þam lichoman belimpaþ ealle þas þæs monnes good,
ge gastlice ge lichomlice; 21 ða oþre gód þe to ðære soþan gesælþe belimpaþ; 306, 18 ic ongite þæt hit belimpþ genog wel to
þære spræce þe wit ær ymbe spræcon. Le. 74, 6 gif hwa on
cirican hwæt geþeofige, forgylde þæt ángylde and þæt wite swa
to þam ángylde belimpan wille, and slea mon þa hond of, þe he
hit mid gedyde; gif he þa hand lésan wille, and him mon þæt
geþafian wille, gelde swa to his were belimpe; 88, 1 forgielden
þone wer gemænum hondum, and ealle án wite, swa to þam
were belimpe. Vgl. beim Dativ § 75. I. a., I. S. 99.

- § 885 dón, hinzufügen. Cp. 303, 13 se læce, donne he bietre wyrta déd to hwelcum drence, he hie gesuét mid hunige (= amaro pigmentorum poculo mellis dulcedo adjungitur). Bo. 188, 9 hu ne is bæt donne genog sweotol, þæt we sculon dón da hlíséadignesse to dam þrim, & dón þa feower to ánum; 294, 2 & dó þæs lean to þam foresprecenan gódum þe ic dé ær tealde on driddan béc; s. auch 186, 25 in § 956. Ps. 49, 19 gif þu gesáwe þeof, þu urne mid him, næs na ongean hine; and þu dydest þé to þam wóhhæmendum. Vgl. auch §§ 851, 899, 924.
- § 886 formengan, vermischen. Cp. 395, 4 foröæm öæt mod öara cristenra gesamhiwena, öætte bið ægöer ge trum ge untrum & ne mæg fullice forsion öas hwilendlican öing, he mæg öeah hine formengan to öæm écum mid his willan, beah he öonne giet on öæs flæsces lustfulnesse licge, mid öæm öæt he hine getrymige & gefylle mid öæm uplican tohopan (= animus christianorum conjugum ... et tamen æternis conjungere se per desiderium valet).

§ 887 gaderian, s. gegaderian.

gebindan, binden. Cp. 36, 21 donne he swidur his mod gebint to dom unnyttan weorcum donne he dyrfe (= se exterioribus implicat); 352, 23 donne we us unwerlice gediedad to yfelra monna freondscipe, donne gebinde we us to hiora scyldum (= malorum cum incaute amicitiis jungimur, culpis ligamur); mit to allein, ohne Kasus (s. § 955): 138, 24; 178, 3. Bo. 262, 28 pæt unstille hweol, de Ixion wæs to gebunden. So. 188, 27 ic ondréde pæt hy gebynden þin mod to hæom.

gebyrian, passen, angehören. Cp. 453, 13 dætte he æghwelcum men finde done læcedom de him to gebyrge. So. 199, 19 nis heo na swa dysigra gesceafta bæt heo wolde sécan bæt

heo findan ne meahte odde wilnige bæs de heo ne ahte ne hyre to ne gebyrede. Vgl. beim Dativ §§ 71. q., 76. d., I. S. 93, 104.

gecleofian, kleben. Ps. 21, 13 min mægen ys forsearod, swa swa læmen crocca, and min tunge ys gecleofod to minum gomum.

gefæstnian, befestigen. Be. 544, 31 ac swyhe wunderlice hæt fyr eode andlang dara nægla, de seo studu mid gefæstnad wæs to dam wage durh da dyrlo, & dære stude no ne onhran (T.: mid micle wundre dætte se lég hurh da næglas in dæm dyrelum de heo mid hæm to dæm timbre gefæstnad wæs, & hwæhre da stuho scehhan ne meahte; — quibus ædificio erat adfixa). Cp. 86, 22 fordæm bid gefæstnod dæt gedrawene twin to dæm wlite dæs mæssehrægles (— quæ videlicet byssus torta pulchritudini superhumeralis innectitur); 393, 31 dæt hi huru hiora tohopan anwealgne gefæstnigen to dæm écum gódum (— ut tamen consolatione integra spem in bonis perennibus figant); 399, 7 dæt dæt flæsc ne sie flæsclice to dæm odrum gefæsdnod (— carni carnaliter non adhærere). Bo. 340, 20 gif hi be nanum dæle ne biop gefæstnode to Gode. So. 166, 33 vre luuu, þe du us sealdest, us gefæstnað to þé. — Vgl. beim Dativ § 78, I. S. 120.

gefégan, vereinigen. Cp. 98, 26 for dæm he wæs geféged mid dære lufan Godes & monna ægder ge to dæm hihstan dingum ge to dæm nidemestum (= compage charitatis summis simul et infimis junctus); 252, 19 (s. bei getellan); 360, 18 ælces fisces sciell bid to oderre geféged; dæt dær ne mæg nán ædm ut be-

tweox (= una uni conjungitur).

(ge)gaderian, vereinigen; reflexiv: sich fleischlich vermischen. Be. 573, 18 gif hwylc monn his agen wif wipscuse þæt him mid rihtre æ forgisen si & geþeoded wæs, gif he rihtlice Cristen beon wille, ne gegaderige he hine to ænigum oprum, ac swa awunige, oððe wiþ his ågen wis geþwærige (= nulli alteri copuletur). Cp. 328, 23 wá eow þe gadriað hus to huse, & spannað done æcer to dæm oðrum oð dæs londes mearce (= væ qui conjungitis domum, et agrum agro copulatis, usque ad terminum loci). Bo. 242, 9 onginne donne sécan on innan him selfum, þæt he ær ymbuton hine sohte, & sorlæte unnytte ymbhogan swa he swiþost mæge, & gegæderige to þam ánum, & gesecge donne his ágnum Mode, þæt . . . . (Sedgefield übersetst (S. 243 im , Glossary') ganz richtig: concentrate himself, his thoughts); vgl. 132, 18 (s. § 862 bei gegaderung). — Vgl. auch §§ 902, 926, beim Dativ § 78, I. S. 118, 120.

gehæftan, binden. Cp. 415, 25 Sihhemes mod wæs da gehæft to Dinan (= et conglutinata est anima ejus cum ea).

gelecan, hinzufügen. S. Cp. 128, 21 in § 956.

geimpian, einimpfen, einreihen, vertraut machen. Cp. 98, 18 se halga wer, se be swæ fæstlice geimpad wæs to dæm hefon-

licum digolnessum (= coelestibus secretis inseritur). Vgl. 132, 25 in § 801.

gemænan, gemeinsam machen mit, rechnen zu. Or. 120, 5 & nu, peh eow lytles hwæt swelcra gebroca on becume, ponne gemænað ge hit to pæm wyrrestan tidum. Diese Bedeutung ist im I. Bande auf S. 209 nachzutragen, ebenso bei B.-T.

gemengan, mengen, mischen. Be. 619, 11 ic me to dam plegan gemengde & ongon somod ærnan mid him (= ludentibus me miscui). Bo. 218, 16 me dinch god pæt we hit gemengen to pam ærran (= quod his adnectendum esse ratio persuadet). — Vgl. Cp. 78, 9 u. 114, 1 in § 956; beim Dativ § 71. v., I. S. 93.

gesettan, seizen. Be. 543, 39 se halga B. hine onhylde to anre dære studa de útan to dære cyrican geseted wæs pære cyricean to wrape (= extrinsecus Ecclesiæ adposita); 544, 37 hi da no da studu swa swa hi ær dydon úton to dam wage to fultume ne setton (= destinam non deforis in fulcimentum domus adposuerunt). Or. 274, 5 gesette his sunu to bæm onwalde to him (= filium suum Cæsarem legit). — Vgl. auch §§ 853, 902, 933, 955, beim Datin § 78, I. S. 123 und togesettan I. S. 95.

gespannan, befestigen. Cp. 300, 2 da donne biod swelce hi eardigen upp on dem munte da de biod gesponnene to gesinscipe

(= qui etiam carnali copulæ inhærent).

gestabelian, festmachen. Bo. 394, 9 gestabela min mod to dinum willan & to minre sawle bearfe.

getellan, zählen, rechnen. Or. 208, 6 þæt Mæcedonisce gewin, þæt mon eaðe mæg to þæm mæstum gewinnum getellan (= Macedonicum bellum, merito inter maxima bella referendum). Cp. 120, 23 swide ryhte se bið geteald to dæm licetterum se þe . . . (= inter hypocritas enim jure deputatur, qui . . .); 252, 19 to dæm dæt we eft sien geteald & geféged to dæm gefóhstánum on dære Godes ceastre bútan dæm hiewete ælcere swingan (= ut intus in templum Dei postmodum sine disciplinæ percussione disponamur). Vgl. beim Dativ § 78, I. S. 124.

gepeodan, gepi(e)dan, vereinigen. Be. 475, 7 Orcadas da ealand gepeodde to Romwara cynedome (= insulas adjecerit Imperio); ebenso 13; 487, 17 (s. § 853 bei gecyrran); 488, 12 to dære annesse hi gepyddan purh geleafan dære halgan Cristes cyrican (= unitati se sanctæ Christi Ecclesiæ credendo sociare); ähnlich 598, 4; 620, 42; 499, 25 mihte swype well beon to him gepeoded se cwide pe Jacob cwæp (= cui poterat illud quod P. dicebat aptari); 504, 16 da syndon Temese streame tosceadene fram Centlande & to eastsæ gepeodde (= Orientali mari contigui); 529, 40 hine gepeodde to dam cyninge (= conjunxit se Regi); 593, 36 heo bæt weorc de hire da to gepeoded wæs, unaswundenlice gefylde (= opus sibi injunctum implevit); vgl. auch 471, 26 in § 956. Cp. 38, 24 swæ awende mode he hine gedidde to feldgongendum deorum (= hunc . . . agri bestiis

mutata mente conjunxit); 48, 17 Jeremias donne wilnode singallice hine gedidan to dære lufan his scippendes (= amori conditoris sedulo inhærere desiderans); 174, 3 dæt he hiene selfne gediode to eallum his hieremonnum, to æghwelcum be his andefene (= ut et sua singulis congruant); 352, 3 da he hiene eallunga gediedde to dæm gedoftscipe dære incundan sibbe (= dum totum se ad fædera pacis internæ constringeret); 23 (s. bei gebindan); 374, 6 swæ swæ ge eow innan ne gedieden to dæm awierdum gæstum durh upahefenesse eowres modes (= quatenus per elationem te immundis spiritibus non conjungas). Bo. 86, 30 þæt hi hie simle to dam gódum ne deodad, ne da yfelan góde ne gedód þe hi hie oftost togedeodaþ; 126, 24 þa wilniad oðer twega, odde him selfe ricsian, odde hi to dara ricena freondscipe geþeodan. Vgl. beim Dativ §§ 71. z., 78, I. S. 94, 124 und togeþeodan I. S. 95, 131.

getiggan, binden. Cp. 30, 19 bæt him wære sumu esulcweorn to bæm swiran getigged (= ut ligaretur mola asinaria in collo ejus); 134, 15 bonne ba hådas bære hålgan endebyrdnesse biob forgifene bæm widgillan wegum hiora agenra lusta, & biob getigde to eorblicum tiolengum (= cum personæ sacrorum ordinum voluptatum suarum libidini deditæ terrenis negotiis inhærent).

gewunian, sich gewöhnen. Cp. 34, 13 he bid on ofermetto awended, & gewunad to dæm gilpe (= in elatione protinus usu gloriæ permutatur); 60, 22 he sceal geleornian þæt he gewunige to singallecum gededum, od he ongiete dæt... (= qui orationis usu et experimento jam didicit, quod . . . .); 64, 15 he hæfd tó gódum weorce gewunad; 72, 15; 316, 18; 437, 29. Bo. IV, 24 þa woruldsælþa þe hit ær to gewunod hæfde; 4, 16 swa his Mod ær swidor to þam woruldsælþum gewunod wæs. So. 176, 5 hu mæg ic forlæten þæt dæt ic wót & can & of cyldehade to gewunod eom.

hyran, gehören. Or. 19, 36 þás land eall hyrað to Dene-§ 888 mearcan; 20, 4 þás land hyrað to Sweon; 202, 21 on þæt gerád þæt þa igland Sicilia & Sarþinia hierden to Romanum.

limpan, angehen. Be. 477, 27 hwæt limpeb dæs to dé, of § 889 hwylcum wyrtruman ic acenned si (= quid ad te pertinet, qua sim stirpe genitus). — Vgl. beim Dativ § 76. p., I. S. 106.

onhagian, passen. Cp. 417, 13 donne hit bid onstyred mid § 890 dere lustbærnesse, & hit onhagad to dæm dingum, donne forlæt hit hrædlice da weorc dæs inneran gódan willan, donne hit onhagad to dæm uterran (= unde ex delectatione pulsatur, et si facultas exterior suppetat, rerum mox effectibus interiora vota

consummat). Vgl. auch § 915, Ps. 40, 1 in § 955 und beim Dativ

\$ 76. v., I. S. 107.

onhyldan, anlehnen. Be. 543, 38 da gelamp hit pæt se halga B.' hi ne onhylde to ånre dære studa de útan to dære cyrican geseted wæs pære cyricean to wrape (= unde factum est, ut adclinis destinæ, quæ...); 577, 7 da onhylde heo hi to dam lice (= ad illud adclinari); 599, 6 his heafod onhylde to dam bolstre (= reclinavit caput ad cervical); vgl. 589, 36 in § 955. Cp. 60, 14 his breost sien symle onhielde for årfæstnesse to forgifnesse (= qui per pietatis viscera citius ad ignoscendum flectitur). Ps. 16, 6 onhyld nu pine earan to me, and gehyr min word; ebenso 30, 2; 17, 42 hy onhyldan heora earan to minum wordum, and gehyrdon me; 48, 4 ic onhylde min earan to pam bispellum.

§ 891 spannan, spannen, vereinigen. Cp. 328, 23 (s. § 887 bei gegaderian).

§ 892 **peodan**, vereinigen. Bo. 86, 30 (s. § 887 bei gepeodan). Vgl. auch beim Dativ § 70. 1., I. S. 89.

tylian, = tellan, rechnen. Be. 524, 3 forpon þæt da eallum gemænelice licode de dara cyninga tidum tiledon, þæt hi onweg adyde da gemynd dara getreowleasra cyninga, & þæt ylce gear to dæs æfterfyligendan cyninges rice tyledon, þæt is Gode dæs leofan weres Oswaldes (= cunctis placuit Regum tempora computantibus, ut ablata de medio Regum perfidorum memoria, idem annus sequentis Regis, id est, Osualdi, viri Deo dilecti regno adsignaretur).

Man vgl. auch toætycan beim Dativ §§ 71. pp., 78, I. S. 95,

131; togeenan § 71. ss., I. S. 95.

§ 893 wenian, gewöhnen. Cp. 238, 19 hie lærdon hiera tungan, & wenedon to leasunge, & swuncon on unnyttum weorce (= docuerunt linguam suam loqui mendacium, ut inique agerent, laboraverunt).

## e. to zur Bezeichnung der Zeit.

Zur Bezeichnung der Zeit wird to auf zweierlei Art angewendet; es führt den Zeitpunkt ein, bis zu dem Etwas geschieht,

oder den, an dem Etwas geschieht.

8 894 a. to antwortet auf die Frage ,bis wann, wie lange? Be. 516, 21 swa donne dis monna lif to medmyclum fæce ætyweb, hwæt dær foregange, obbe hwæt dær æfterfylige we ne cunnon (= ita hæc vita hominum ad modicum apparet; quid autem sequatur, quidve præcesserit, prorsus ignoramus); 586, 37 he sceolde on his mynstre done sang læran to twelf monbum, de he æt Sce. Petre geleornode (= quatenus in Monasterio suo cursum canendi annuum, sicut

ad sanctum Petrum Romæ agebatur, edoceret); 621, 12 wilnode he on neaweste dara haligra stowe to tide elbiodgian on eorban, bæt he de cublicor from dam halgum geearnode in heofonum onfongen beon (= ad tempus); 633, 22 da hreowe, de he to medmicelre tide mid forgifenesse wæstme forylde doan (= pænitentiam quam ad breve tempus cum fructu veniæ facere supersedit). Or. 86, 4 peh ic ær sæde þæt we to helle sceolden, þeh ne geortriewe ic na Gode bæt he us ne mæge gescildan to beteran tidun bonne we nu on sint (= ut se ad meliora tempora reservarent). Cp. 254, 10 ure flæsclican fædras us lærdon to dæm be hiera willa wæs, ac dæt wæs to swide scortre hwile, fordæmbe deos world is swide lænu (= et illi quidem in tempore paucorum dierum, secundum voluntatem suam erudiebant nos); 316, 4 ne fæst se no Gode ac him selfum, se þe dæt nyle dearfum sellan dæt he donne on mæle læfd, ac wile hit healdan eft to odrum mæle, dæt he eft mæge his wambe mid gefyllan (= sed ventri postmodum offerenda custodit); 457, 33 da liefde he him done gielp to sumre hwile, & forbead bæt yfel (= ei, admonendo aliquid obtulit, et aliquid tulit). Bo. 304, 10 si bé lof & wulder nu & ááá to worulde buton æghwilcum ende; 112, 21 þa nu sculon standan to worulde. - Vgl. Ælfric (Kluge) 56, 99 þærbinnan wunode godes lof arærende and gerihtlæcende bæt folc mid lare to geleafan to langum fyrste, odbæt he gesælig sibode to Criste. - Ethelstan Le. 128, 1 beodan, bæt hit to bam rihtan ándagan gelæst sy. — Chronik (Kluge) 29, 255 namon mid him þæt hi hæfdun to seofon nihtum mete.

Die Bedeutung ,bis zu' wird die ursprüngliche sein, sie tritt auch noch bei to dæge, das ja bald ganz adverbial wurde, zu Tage, besonders wenn noch giet davor tritt; z. B. Be. 481, 9 Severus hét eorpwall gewyrcan, done man nu gyt to dæg sceawian mæg eahta fóta brådne (= usque hodie); aber auch sonst: 480, 17 torras, da we to dæg sceawian magon (= usque hodie). Or. 32, 12 pæs dæles se dæl se pæt flód ne grétte ys gyt todæg wæstmberende on ælces cynnes blædum; 72, 10 nu giet todæge hit is on leodum sungen (= infamibus usque ad nunc vocabulis); 108, 20 nugiet to dæge pæm gylte to tacne mon hætt dæt lond Manfeld (= qui nunc Sceleratus vocatur); 120, 21 Caudenes Furcules seo stow gewearp swipe mære, & giet todæge is, for Romana bismere; 122, 12; 216, 3. Cp. 378, 14 ic eom clæne & unscyldig nu git to dæg eowres ælces blodes.

β. to antwortet auf die Frage "wann": Be. 483, 35 æfter § 895 dissum hi da geweredon to sumre tide wip Pehtum da hi ær durh gefecht feor adrifan (= subito inito ad tempus fædere cum Pictis). Cp. 325, I gá, & cum to morgenne, donne selle ic dé hwæthwugu (= vade et revertere, et cras dabo tibi); 366, I2 gif dæt underfangne ondgiet to ryhtre tide bid fordbroht (= si ad

perfectum tempus veniant, conceptam intelligentiam parituræ sunt); 383, 26 dæt him weorde to lore dæt hie to ryhtre tide gefolgian meahton (= perdant quod implere quandoque tempestive potuissent); 459, 12 to dæm dæt he him to tide gemetlice gedæle done hwæte (= ut det illi in tempore tritici mensuram). Ps. 1, 4 pæt syld his wæstmas to rihtre tide; 9, 20 hwi noldest pu cuman to us, to pære tide pe us nydpearf wæs. Le. 96, 43 eallum frioum mannum pas dagas sien forgifene: XII dagas on Gehhol, and VII dagas to Eastron, and an dæg æt Sce. Petres tide. — Vgl. Æthelstan Le. 152, § 1 nu hæbbe ic gefunden mid pæm witum, pe mid me wæron æt Exanceastre to middanwintre, pæt . . . . — Lucas 50, 5 hwilc eower hæfd sumne freond, and gæb to midre nihte to him.

## f. to zur Bezeichnung des Zweckes.

to führt Dasjenige ein, worauf sich eine Thätigkeit richtet, worauf sie abzielt, es bezeichnet den beabsichtigten Zweck einer Thätigkeit oder ihren natürlichen, beabsichtigten oder auch nicht beabsichtigten, Erfolg.

a. to steht zunächst bei einigen Zeitwörtern, die an und für sich kein Streben, keine Neigung ausdrücken.

§ 896 agifan, übergeben. Be. 513, 10 wip don de he hine ofslóge oppe hine him to cwale ageafe; ebenso 16; 514, 4.

arisan. I. auferstehen. Be. 627, 5 forpon de to awehtnesse lisiendra monna of saule deape, sum mon wæs sum fæc dead, & est to lise lichoman (vgl. § 834) arás (= ad excitationem viventium de morte animæ, quidam aliquamdiu mortuus ad vitam resurrexit corporis). — II. sich erheben. Ps. 34, 2 and gesch wæpn and scyld, and aris, me to sultume; 22 Drihten, min God, aris to minum þinge, and to minre þearse.

awritan, aufschreiben. Be. 574, 26 monig tacen gastlicra mægna, da de to gemynde & to getimbernesse dara æfterfyligendra fram monegum da de hit cupon awriten hæfd wæron (= quæ & ad memoriam ædificationemque sequentium descripta habentur a multis).

§ 897 beséon, schauen (?). Ps. 37, 21 ne forlæt me, Drihten, min God, ne ne gewit fram me; ac beséoh me to fultume, Drihten God, min Hælend. Eine seltsame Verbindung. — Vgl. auch § 865.

beswican, betrügen. Or. 30, 31 syddan hio hy ealle mid fácne beswác to deade; ebenso 66, 10.

behurfan, bedürfen, nötig haben. So. 183, 33 ic beheafr (!) beah micle maren to dara manna hearfa de ic bewitan sceal.

brycian, nütsen. Be. 623, 32 forpam de he da utlican to geleafan brucan ne mihte, he da his geferum ma of his mægna bysenum brycian gymde (Miller liest: dæm utlican . . . bry-

tian und wieder brytian; ich aber bin geneigt, zwar dem utlican, aber an beiden Stellen brycian zu lesen; = quoniam externis prodesse ad fidem non poterat, suis amplius ex virtutum exemplis prodesse curabat).

cuman, kommen. Be. 486, 39 hét Agustinum mid his ge-§ 898 férum dider to his spræce cuman (= jussit Augustinum cum sociis ad suum ibidem advenire colloquium); 499, 30 com mid unmæte weorode & stronge wip hine to gefeohte (= venit contra eum cum inmenso ac forti exercitu); ebenso 38 (= in prælium venire); 507, 30 (= egressi in prælium); 546b, 15 (= in bellum procedere); 19 (= venire in prælium); 556, 30 da de dam cyninge to fultume coman (= qui ad auxilium venerant). Or. 82, 14 hie wæron cumen Leonidan to fultume; ebenso 132, 21; 140, 22; 144, 29; 170, 31; 200, 31; 204, 21; 224, 6. Cp. 328, 2 Dryhten, bonne he cymb to bæm dome (= veniens in judicium Dominus). Bo. 28, 4 to hwæm cumab hi bonne elles, butan to tacnunge sorges & ánfealdes sáres; 38, 20 se deap ne cymo to nanum obrum bingum butan bæt he bæt lif afyrre, swa eac ba woruldsælpa cumap to pam Mode to pam bæt hi hit beniman pæs þe him leofast bib þisse worulde; 80, 20 hit gewearð þæt dam wisan men cóm to lofe & to wyrdscipe þæt se unrihtwisa cyning him teohhode to wite (cuman hier gleichsam = werden, vgl. § 920; = ita cruciatus, quos putabat tyrannus materiam crudelitatis, vir sapiens fecit esse virtutis); 360, 17 gif to dam yslum cymp répu wyrd, ponne cymp he to edleane his yfla, odde to breatunge & to lare bæt he eft swa ne dó. So. 167, 32 cum me nu to fultome. Vgl. auch §§ 836, 920.

dælan, verteilen. Be. 527, 14 he da gife & pæt feoh de § 899 him rice menn sealdon, dearfum to åre dælde (= in usus pauperum dispergebat). Vgl. auch todælan beim Dativ § 78, I. S. 131.

dón, thun, geben, bringen. Be. 583, 3 hundteontig (fixa) hi him sylfum to nytte dydon (= centum in suos usus habebant). Or. 1, 19 & hu Bosiridis se cyning hét dón to geblóte ealle þa cuman þe hiene gesohtan (vgl. gedón). Cp. 360, 17 hio dyde sciella to bisene his heorðcnihtum, & ðus cwæð (= hinc sub squamarum specie de ejus satellitibus perhibetur); 385, 26 he us wolde ðæt to bisene dón ðætte ða unlæredan ne dorsten læran (= quo exemplo scilicet ostenditur, ne infirmus docere quis audeat). Ps. 8, 3 þæt he (= hi) dóð to bysmore þinum feondum. So. 202, 34 ne mót he þé nu þy mare dón to getæsan þe ðu þa hym woldest. Vgl. auch §§ 851, 866a, 885, 924.

efencuman, gleichfalls kommen. Be. 560, 11 efencumen-§ 900 dum monegum bisceopum to dere halgunge on dam cynelican

tune; 606, 25 ähnlich (= convenientibus ad consecrationem). Vgl. § 837.

§ 901 faran, fahren, gehen. Be. 546, 19 þæt he mid him to þam gefechte fóre (= secum venire in prælium). Or. 198, 23 fór mid firde of Ispanium on Italie Hannibale to fultume; 232, 4 hit long first wæs ær he ut wolde faran to gefechte. Bo. 300, 4 da se Aulixes mid þam Kasere to þam gefichte fór. Vgl. § 838.

féran, fahren, gehen. Be. 485, 29 to dam gemyngedon weorce féran ongunnon (= memoratum opus adgredi cœpissent); 502, 40 da hi da to ham gemóte férdon (= ad præfatum ituri Concilium). Or. 72, 14 ha geata he hie ut of Romebyrig to hæm gefeohte férdon him mon ascóp ha noman he hie giet habbad. Cp. 46, 4 hwæt se ancenda Godes sunu of his fæder bosme wæs férende to urre andweardnesse dæt he ure gehulpe (= quando ipse summi patris unigenitus, ut multis prodesset, de sinu patris egressus est ad publicum nostrum). Vgl. § 838.

findan, finden. Be. 481, 7 and hi him da eac to ræde & to frofre fundon pæt hi gemænelice fæsten geworhten bim to gescyldnesse (= aliquid commodi adlaturum putabant); 507, 31 ond da to ræde fundon mid gemænre gepeahte, pæt him sélre & gehæledre wære, pæt . . . (= decretumque est communi consilio, quia satius esset, ut . . . .); 520, 3 swylce eac se ylca cyning to nytnysse fand his leodum, pæt . . . . (= tantum Rex idem utilitati suæ gentis consuluit, ut . . . .). — Vgl. Bli. Ho. 199, 30 pa lærde he hie & him to ræde fand pæt hie pry dagas fæston. — Diese Verbindungen können auch als Prädikatsnomen aufgefasst werden, vgl. § 921.

forpsellan, ausgeben. Cp. 378, 8 hu mon det fich befæste dem cipemen be he sceolde fordsellan to wæstme.

fromian, nütsen. Be. 592, 28 hi ongeaton pætte seo halwende onsægednesse to écre alysnesse swiprade & fromade ge lichoman ge sawle (= intellexerunt quia sacrificium salutare ad redemptionem valeret & animæ & corporis sempiternam).

fultumian, helfen, nülsen. Be. 565, 20 him Adrianus se Abbad mid férde & to eallum rihte fultmade (= per omnia comitante & cooperante Hadriano). Cp. 136, 3 donne ne fultumad he noht, to his hieremonna nieddearfe (= subditorum necessitatibus minime concurrunt); vgl. 376, 3 hie witon, gif hiora niehstan friend weordad wædlan, & hie fioh habbad, & his donne him oftiod, dæt hie biod donne fultemend to hiora wædle (= si enim indigentibus proximis ipsi quas haberent pecunias absconderent, adjutores proculdubio calamitatis extitissent). So. 165, 10 fæawa cude men, de nanwiht ne amyrdan, ac fultmoden to þinum crefte; 186, 18 þæt þing, þe me to wisdome fultmiad; vgl. auch 175, 16 in § 956.

fylstan, helfen. Or. 166, 30 hit weard purh pa ameldad pe he gepoht hæfde pæt him to pære dæde fylstan sceolde.

gaderian, sammeln. Ps. 15, 4 ne gaderie ic nán folc to § 902 unrihtum gewinne, swa swa hi dóð. S. auch § 887.

gangan, gehen. Be. 525, 13 to reste eode (= iret cubitum); 567, 27 tacnode on dam bæt he nales to idelnysse swa sume obre, ac to gewinne on bæt mynster eode (= non ad otium, sed ad laborem se Monasterium intrare). Or. 72, 16 Romane curon III hund cempena & siex, bæt sceolde to ánwige gangan wid swa fela Sabina; ebenso 86, 22. — Vgl. § 839.

geæmettigian, Muse haben. Cp. 134, 5 donne licgead da gimmas toworpne æfter strætum, donne da men þe hie selfe to dære ciricean wlite geæmettigian sceoldon on dæm diglum dénengum dæs temples, donne hie ute wilniad dara rumra wega disse worlde (= sanctuarii quoque lapides in plateas disperguntur, cum causarum sæcularium foras lata itinera expetunt hi, qui ad ornamentum Ecclesiæ internis mysteriis quasi in secretis sanctuarii vacare debuerunt).

geættrian, vergiften. Nicht bei Alfred, vgl. aber Ælfric (Thorpe) II. 238, 12 þa sende he betwux him fyrene næddran, þa totæron þæs folces fela manna, and to deaðe geættrodon. Vgl. dazu beswican in § 897.

gebétan, verbessern. Bo. 226, 18 ne onlihtab hi nauht bæs modes eagan, ne heora scearpnesse nauht gebétab to öære sceawunga öære soban gesælbe.

gecyrran, umkehren, wenden. Cp. 467, 4 is micel dearf deat we ures modes eagan gecerren to deare sceawunga urre untrymnesse (= necesse est, ut ad infirma sua mentis oculus redeat). Bo. 8, 8 bútan heora hwelc eft to hyre bóte gecirre. — Vgl. \$\sqrt{8}\$ 839, 853, 926.

gedéman, verurteilen. Be. 601, 41 by læs his semninga yrre us breage, & us obbe hwilendlicum yrmbum rihtlice swence & wæce, obbe to écre forwyrde heardwendlice gedéman (= ne nos repentina ejus ira corripiat, & vel temporalibus damnis juste sæviens affligat, vel ad perpetuam perditionem districtius examinans tollat). Or. 258, 10 he gedæmde urne Dryhten to deabe.

gedón, thun, machen, geben. Or. 40, 22 wæs þæs kyninges þeaw Bosiriðis þæt ealle þa cuman þe hine gesohton he to blóte gedyde, & hys godum bebead (= qui innocentem hospitum sanguinem diis propinabat); 154, 11 þæt him man gebétte þæt him ðær to abylgðe gedón wæs. Vgl. §§ 853, 926.

gefaran, gehen. Or. 74, 30 da wæs Croesus se lipa cyning mid firde gefaren Babylonium to fultume (= cum ad auxiliandum Babyloniis venisset); 172, 6 (vgl. § 839).

gefultumian, (ver)helfen. Cp. 387, 11 öæt hie ne agiemelasien, donne hi hit eall hæbben, dæt hie ne sécen done de Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II. him to eallum gefultemað (= ne cum cuncta ad votum suppetunt, dantem quærere negligant). Bo. 4, 10 bædon hine þæt he him to heora Cristendome & to heora ealdrihtum gefultumede; 176, 16 gif þu þæt habban wilt, þonne scealt þu oleccan swiþe earmlice and swiþe eadmodlice þam þe þé to þam gefultumian mæge (= danti supplicabis).

gefylstan, (ver)helfen. Or. 288, 8 ac him gefylste God eft to máran áre, þa he þa læssan for his lufan forlét. — Vgl. Ælfric (Kluge) 54, 11 ac his geleafa hine getrymde, and Crist him ge-

fylste to his feonda slege.

gehealdan, behalten, aufbewahren. Be. 539, 39 mid py Oswine da geseah þæt he ne mihte wip hine gewinnan, da wæs he nyttra dinga dencende, & démende þæt he þæt feoht forléte, & hine geheolde to beteran tide (= servare se ad tempora meliora; dies kann man auch rein zeitlich auffassen, vgl. § 894); 633, 26 we gemundan þæt we ure dæde & ure gepohtas na læs on disne wind on idelnesse toflowan, ac to dome dæs hean déman ealle gehealdene beon & us eft on ende ætywde beon (= non in ventum diffluere, sed ad examen summi Judicis cuncta servari).

gelædan, führen. Be. 478, 4 mid by he ba to deape gelæded wæs (= cumque ad mortem duceretur). Vgl. § 853.

gelænan, leihen. Cp. 389, 6 bylæs us weorde to wope & to eldiodignesse dæs écean lifes dæt dæt us on disse eldiodignesse to fultume & to áre gelæned is (= ne luctum nobis internæ peregrinationis temperent ea, quæ in exilio positis subsidium præbent). Bo. 66, 16 wénst du þæt hi á þe deorwyrþran seon, þe hi to þínre note gelænde wæron.

gelæran, lehren. Or. 198, 36 Scipia . . . . Romanum to ræde gelærde þæt hie mid scipum fóren on Hannibales land. Ps.

17, 33 he gelærde mine handa to gefeohte.

geleodian, frei machen (?). (S. Pogatschers Besprechung von Sweets, Student's Dict.' im Anzfd.A. 25, 5.) Di. 68 (s. bei gebigan § 868).

genihtsumian, genügen. Be. 511, 16 hæfde he & wæg mid hine twigecgede handseax geættred, þæt gif seo wund to lyt genihtsumede to þæs cyninges deaþe, þæt þæt áttor gefultumade (= si ferri vulnus minus ad mortem Regis sufficeret).

geniman, nehmen. Be. 561, 10 da gecuran hi & genaman mid gepafunge dære halgan cyricean Ongeldeode godne wer & gepungenne to biscophade. Or. 30, 32 hyre agene sunu hio genam hyre to geligere (= filio inceste cognito). Vgl. §§ 853, 876, 933.

gesceppan, schaffen. Be. 597, 22 he ærest gescóp eorpan bearnum heofon to rófe hálig scyppend (= qui primo filiis hominum cælum pro culmine tecti creavit). Cp. 232, 21 þa ofðuhte him ðætte men wæron to ðæm gesceapene; 254, 18 gemyne, to hwæm eall mancynn gesceapen is. Bo. 64, 2 ðas eorplican wæstmas sint gesceapene netenum to andlifene, & þa woruldwelan

synt gesceapene to biswice pam monnum pe beop neatenum gelice; 136, 10 ælc gesceaft bip heald onlocen wip hire gecynde, pære gecynde de heo to gesceapen wæs. S. auch § 926.

gesécan, suchen. Be. 513, 13 hine wolde mid fyrde to gefeohte gesécan (= bellum illi indicens). Or. 78, 11 noldon hiene gesécan to folcgefeohte; 228, 13 gesohte Romane him to fripe; ebenso 242, 32 und 250, 14.

gesellan, geben. Be. 513, 26 leofre me is þæt he me to deaþe gesylle donne unæþelra man (= ille me magis quam ignobilior quisquam me morti tradat); 515, 2 þæt he done wræccan de hine gesohte to cwale ne gesealde (= exulem nunciis hostilibus non tradidit). Or. 254, 12 hit hæfde Agustus him to onwalde geseald. Bo. 28, 21 gif þu þé selfne to anwealde þam woruldsælþum gesealdest. S. auch § 933.

(ge)settan, setzen. Be. 481, 28 da earman ceasterwaran toslitene & fornumene wæron fram heora feondum, & heora æhtum benemde & to hungre gesette; 583, 12 da gestapelode he dær Mynster & pæt to reogollife gesette (= fundavit ibi Monasterium, ac regulari vita instituit); 544<sup>a</sup>, 36 hi da no da studu úton to dam wage to fultume ne setton; 544<sup>b</sup>, 35 pa ilcan studu na les úton togesetton to trymnesse dæs huses. Or. 274, 5 gesette his sunu to pæm onwalde to him; 284, 19 Ilirice gesetton Ueteromonem pone mon to hiora anwealde (= in Illyrico autem Vetranionem imperatorem sibi milites creaverunt). Cp. 170, 20 da pe beod gesette to dære degnunga dæs lareowdomes. Vgl. auch \$\$\sigma\$853, 887, 933.

gesomnian, versammeln. Le. 82, 19 gif hwa his wæpnes oðrum onlæne, þæt he mon mid ofslea, hie móton gesomnian, gif hie willað, to þam were. Vgl. auch Or. 210, 3 in § 956.

gestrynan, erzeugen. Bo. 172, 24 peah manige bearn beop gestryned to heora eldrena forwyrde.

gewyrcan, bauen. Be. 481, 7 (s. § 901 bei findan). Or. 106, 11 bæt hus hæfdon Romane to bæm anum tacne geworht bæt on swelce healfe swelce hie bonne winnende beon woldan, bonne andydan hie ba duru be on ba healfe open wæs. Vgl. §§ 853, 926.

ingangan, hineingehen. Be. 557, 7 da heo to clypnysse & § 903 to gymungum dæs heofonlicum (!) brydguman eadig fæmne ineode (= ad complexum & nuptias sponsi cælestis virgo beata intraret). Vgl. § 841 (S. 527).

lænan, leihen. Le. 82, 19 be pam monnum, pe heora wæpna § 904 to monslyhte lænað.

latian, lässig sein. Ps. 39, 15 ac licige bé nu Dryhten, ic bé bidde, bæt bu me árige, and ne lata bu to minum fultume.

- § 904<sup>a</sup> onsendan, senden. Or. 194, 30 pæt se him pone rén to gescildnisse onsende. Vgl. §§ 857, 936.
- § 905 sellan, geben. Be. 478, 26 bæd Scs. Albanus fram Gode him wæter seald beon to sumre his dénunge; 527, 14 he þæt feoh to alysnesse sealde dara manna, de . . . Le. 66, 7 ne Crist þam náne ne gedémde þe hyne sealde to deade; 108, 5 þæt man gislas sylle friðe to wedde, and to swutelunge, þæt man wite þæt man clæne bæc hæbbe. Vgl. §§ 858, 937, 956.

sendan, senden. Be. 478, 28 pæt dæt wæter to his dénunge sended wæs, de he ær to Gode wilnade (= etiam torrentem Martyri obsequium detulisse); 505, 41 mid dam ærendgewritum, de se ylca Papa Gode dam leofan ærceb.' Laurentie & eallum his geférum sende to frofre & to trymnesse rihtes lifes. Vgl. \$\S\$ 847, 858, 937.

singan, singen. Ps. 18, ü. dysne eahtateodan sealm Dasid sang, Gode to hancunga his mislicra and manigsealdra gesceasta de he gesceop, mannum to deowian; 29, ü. het ylce he witegode be ælcum rihtwisan men, he hysne sealm singd, ohhe for hine sylfne, ohhe for oderne, Gode to hancunge hære blisse, he he honne hæsd.

swerian, schwören. Ps. 23, 4 ne nænne áð ne swerað, to biswice his nyhstan.

swidrian, nützen. Be. 592, 28 (s. bei fromian & 901).

§ 906 **purfan**, bedürfen. **Bo.** 248, 9 God ne behearf nánes ohres fultumes búton his selfes, his gesceafta mid to wealdanne, de ma be he ær porfte to dam weorce; forham gif he æniges fultumes on ænegum dingum behorfte, donne næfde he no self genog.

tobrecan, zerbrechen. Be. 528, 21 bebead, pæt mon done disc tobræce to styccum & dam pearfum gedælan (= discum confringi, atque eisdem minutatim dividi præcepit). S. auch § 929.

§ 907 understandan, verstehen, auffassen. Ps. 21, 2 ac ne understand þu hit me to unrihtwisnesse, forðæm ic þé na ne oðwíte, þæt þu me ne gehyrst, ac minum agnum scyldum ic hit wíte.

underbeodan, unterwerfen. Be. 516, 5 nænig dinra degna neodlucor ne gelustfullicor hine sylfne underbeodde to ura Goda bigange donne ic (= nullus enim tuorum studiosius quam ego culturæ nostrorum deorum se subdidit).

- § 908 wacian, wachen. Be. 601, 11 ealle ge wæpnedmenn ge wifmenn oppe hefige slæpe swundon, oppe to synne wacedon (= sed omnes prorsus & viri & feminæ aut somno torpent inerti, aut ad peccata vigilant).
  - β. to zur Bezeichnung des Zweckes oder des Erfolges steht ferner bei Zeitwörtern, die ein Veranlassen, Bitten, Zwingen, Streben, Bereiten, Bereitsein u. ä. bezeichnen.

abiddan, erbitten. Or. 148, 11 hio pa . . . hiere to fultume § 909 abæd Eacedam Molosorum cyning.

aspanan, anlocken. Or. 144, 24 asponon him to fultume Corinthum pa burgleode, & Sihonas, & Margas; ebenso 146, 21. — Vgl. § 849.

aweccan, erwecken. Be. 526, 34 to ælmessan & to gódra dæda fylignessum he hi aweahte ge mid wordum ge mid dædum (= ad eleemosynas operumque bonorum executionem, & verbis excitaret & factis); ähnlich 598, 20.

bædan, zwingen. Cp. 134, 10 donne da sacerdas to æfest-\$ 910 nesse & to weordunga ures Aliesendes ne bædad da þe him underdiedde beod mid hiera lifes geearnungum (= cum ministri religionis a subditis honorem Redemptoris sui ex merito vitæ non exigunt).

bieldan, ermutigen. Cp. 128, 12 donne ne tyht nán man his hieremonna mod ne ne bielt to gastlicum weorcum (= nulla subditorum mentes exhortatio sublevat).

foretéon, vorher bestimmen. Be. 517, 36 swa monige swa § 911 foretéode (!) wæron to écum life (= quotquot erant præordinati ad vitam æternam).

gebeodan, anbieten. Cp. 48, 4 oder hine his selfes willum § 912 gebead to dære lare & to dæm færelte (= quorum unus ut ad prædicandum mitti debuisset sponte se præbuit).

gecigan, rufen. Be. 478, 7 seo menigo monna butan tweon mid godcundre onbryrdnysse wæs geciged to bénunge bæs eadigan martyres (= multitudo ad obsequium vocabatur); 484, 20 he hi to gefeohte forb gecygde (= provocantes ad prælium); 511, 4 (s. § 876).

gegearwian, bereiten. Cp. 92, 17 donne se lareow hiene gegearwad to dære spræce, behealde he hiene geornlice dæt he wærlice sprece (= cum rector se ad loquendum præparat).

gehålgian, heiligen, weihen. Be. 522, 9 mid dam wæs sum mycel gylden Cristes mæl & gylden calic gehålgod to wigbedes dénunge (= consecratum ad ministerium altaris); 617, 20 sumne dæl dæs hålig wæteres de he to dære cyricean gehålgode (= de aqua benedicta quam in dedicationem Ecclesiæ consecraverat). Vgl. § 926; auch Cp. 34, 17 in § 955.

gehátan, versprechen, verpflichten. Be. 512, 8 syppan he hine to Cristes deowdome gehátenne hæfde (= se Christo serviturum esse promiserat); 553, 1 da gehádode he hine EastSeaxum to B.' & to him gehét opre II biscopas to dære dénunge his halgunge (= fecit eum Episcopum in gentem Orientalium Saxonum, vocatis ad se in ministerium ordinationis aliis duodus Episcopis).

Or. 166, 28 him to ræde genóm bæt he hie ealle to gereordum

to him gehête. - Vgl. § 876.

gelabian, einladen. Be. 502, 6 gelabode to his spræce Brytta Bisceopas & lareowas (= convocavit ad suum colloquium Episcopos); 527, 3 þæt he to cyninges simble gelaþod wære (= ut ad Regis convivium vocaretur). — Vgl. §§ 853, 955.

geniedan, nötigen. Or. 66, 29 Tarcuinius ealra bara Romana wif da be he mehte he to geligre geniedde; ebenso 132, 7; 150, 20 geniedde ealle ba ladteowas to his hiersumnesse. Cp. 38, 10 mid by selflice se Dema bid genided to dem irre; 92, 10 he geniet done diglan déman to irre (= iram contra se occulti judicis exigit); 467, 20 to 3æm ic wæs genéd mid 3inre tælnesse (= reprehensionis meæ necessitate compulsus); vgl. auch 46, 22 in \$ 955. Bo. 236, 30 ac beah manig bing bib to bæm genéd bæt hit willnab dara ægbres (= sæpe mortem cogentibus caussis voluntas amplectitur); 392, 3 ne bib he to nánum weorce genéded. Le. 68, § 1 gif hwa to hwæðrum þissa genied sie on wóh; 86, § I gif beowmon beowne to nédhæmde genéde. — Vgl. \$ 853.

gerénian, vorbereiten. Or. 106, 1 hwæber him leofre wære, pe he hie ealle acwealde, pe hie libbende to bismre gerénian héte.

getawian, vorbereiten, bringen. Or. 122, 2 hie se æbeling to dæm bismre getawade be ba on dæm dagum mæst wæs, bæt he hie bereafade heora claba & heora wæpna. Vgl. auch B.-T.

geteohhian, bestimmen. Bo. 32, 1 hie me habbad gesealdne

heora wlencum & getehhod to heora leasum welum.

geteon, ziehen. Be. 507, 42 ne meahte bæt folc da gen gereaht beon pætte ær to mánum getogen wæs (= nec excitatum ad scelera vulgus potuit recorrigi); 557, 33 he swylce eac Pehta deode of dam mæstan dæle Ongelcynnes rice underbeodde, & him to hérenysse geteah (= qui etiam gentem Pictorum maxima ex parte regno Anglorum subjecit). Or. 56, 17 þa æt nihstan hie hæfden getogen eal Creca folc to dæm gewinnum; 58, 6 & monega opera beoda to dæm ilcan gewinne getugon; 244, 31 sibban him geteah Antonius to gewealdon ealle Asiam. Cp. 148, 22 odde est se dasetere, se be wile sorgiesan dæt he wrecan sceolde, to ecium witum geteo his hieremen (= aut remittendo, quod ferire debuit, ad æterna supplicia subditos pertrahat). Vgl. \$ 853.

gehrea(h)tian, drängen, swingen. Le. 84, 25 gif mon ceorles mennen to nédhæmde gepreahted; 86, 26 gif mon ungewintrædne wifmon to niedhæmde gebreatige. Vgl. auch breatian in \$ 859.

getrymian, ermutigen. Be. 547, 11 manige mid bysene his mægenes & mid his wordes trymnesse ungeleafsume to Cristes geleafan getrymede (= ad Christum convertit).

gewyldan, unterwerfen. Or. 224, 31 hu he him to peowdome gewylde ealle Ispanie.

gierwan, vorbereiten. Or. 106, 17 ponne tugon hie heora hrægl bufan cneow, & giredon hie to wige; 202, 13 hie to gefechte geredon; 246, 30 hio hie to deape gerede. So. 167, 31 du us simle gearwast æce lyf, & us æac gyrwast to pam æcan lyfe.

magan, wirksam, sweckdienlich, lauglich sein. Be. 535, 34 § 913 of dere tide wæs geworden pætte seo ylce eorde de pæt arwurpe bæp onfeng, mihte to hæle feondseocra manna & opra untrumnyssa (= ipsa terra quæ lavacrum venerabile suscepit, ad abigendos ex obsessis corporibus dæmones, gratiæ salutaris haberet effectum). Or. 212, 11 Scipia hét ealle pa burg toweorpan, & ælcne hiewestan tobeatan, pæt hie to nánum wealle sippan ne mehton. Bo. 48, 20 pæt him mæg to sorge, dæt he nát hwæt him toweard bip, hwæper pe god pe yfel (Cardale: this is able to make him sorrowful, that...; Sedgefield: may be a care); 168, 25 gif he self to nauhte ne mæg (Cardale: if he himself is incapable of any thing; Sedgefield: is good for nothing). — Vgl. § 394, S. 33.

níedan, nötigen. Bo. 370, 6 de sio godcunde foretiohhung § 914 oppe sio wyrd us néde to dam pe hi willen; 382, 14 ac he us ne nét no by hræpor to pam pæt we néde scylen gód dón. Vgl. § 856.

onbærnan, entflammen, aneifern. Be. 596, 37 for his leop-\$ 915 songum monigra monna mod oft to worulde forhogenesse & to gepeodnesse oæs heofonlican lifes onbærnde wæron (= cujus carminibus multorum sæpe animi ad contemptum sæculi, & appetitum sunt vitæ cælestis accensi); 607, 15 wilnode bæt he mid his halwendum trymnesse to oam upplican lustum ma & ma onbærned wære (= cupiens salutaribus ejus exhortationibus ad superna desideria magis magisque accendi); 621, 6 ge eac swylce oa men oe bæt gewrit rædden oppe gehyrden, seo bysen his dæda to æfæstnesse geliese onbærnde (= legentes quoque vel audientes exemplum facti ad studium religionis accenderet).

onhagian, möglich sein, passen, gelingen. So. 164, 10 forgife me þæt me to ægðrum onhagige ge hér nytwyrðe to beonne ge huru þider to cumane; 165, 12 ic nebbe nán þara ne þonne æmenne ne oðera manna fultum ne swa dygela stowe, þæt me to swilcum weorce onhagie. Vgl. § 890.

sculan, sich gebühren. Le. 100, 54 gif mon bið on eaxle § 916 wund, þæt þæt liðséaw ut flówe, gebéte mid XXX scill.; gif se earm bið forad bufan elmbogan, þær sculon XV scill. to bóte; 56 gif se þúma bið ofaslægen, þam sceal XXX scill. to bóte;

gif se nægl bið ofaslegen, þam sculon V scill. to bóte; 59 gif se goldfinger sie ofaslegen, to þam sculon XVII scill. to bóte and his nægles IIII scill. to bóte (das to þam entspricht hier also dem sonst gebräuchlichen Dativ); 63 þær sculon twelf scill. to bóte; u. ö. (s. § 393.  $\gamma$ ., S. 32). Diese Stellen fehlen bei B.-T., auch erwähnt er keine ähnlichen. — Vgl. § 847.

§ 917 trymman, ermahnen. Be. 512, 18 bæt se Papa Bonefatius bone ylcan Cyning onsendum gewritum wæs trymmende to rihtum geleafan (= sit hortatus ad fidem).

tyhtan, erziehen. Cp. 128, 12 (s. § 909 bei bieldan). Vgl. bei on § 789.

§ 918 willan, wollen, streben. Or. 206, 36 hie woldon Perseuse to fultume Mæcedonia cyninge. Vgl. § 872a.

wyrcan, machen, bauen. Be. 480, 31 hi lærdon þæt hi fæsten worhtan him to gebeorge wið heora feondum (= hortata est instruere murum qui arcendis hostibus posset esse præsidio). Or. 208, 33 on þæm dagum bebudon Romana godas þæm senatum þæt mon theatrum worhte him to plegan (= eodem tempore censores theatrum in Urbe construi censuerunt).

y. to wird nun zur Bezeichnung des Zweckes, Ergebnisses oder Erfolges mit einem Hauptworte oft auch dann gebraucht, wenn man ein Prädikatsnomen im Nominativ oder Akkusativ erwartet. Es bezeichnet also mit seinem Hauptworte Das, wozu sich Etwas eignet oder dient oder wird oder gemacht wird usw.

§ 919 uu. to zur Einführung des Prädikatsnomens steht so zunächst bei beon.

aau. In der Verbindung to låfe beon: Be. 489, 26 eall bæt ofer bip to låfe (= omne quod superest); 30 bæt ofer si & to låfe (= quod superest); 554, 38 mid dy da tyn dagas dæs feowertiglican fæstenes to låfe wæron (= cum decem dies Quadragesimæ restarent); 577, 16 & heo swa swybe mid da untrumnysse de we forecwædon soden wæs bæt na da bån to låfe wæron (= in tantum ea quam prædiximus infirmitate decocta est, ut vix ossibus hæreret; Miller liest: bætte na þa baan án to låfe wæron, und übersetzt: that not even the bones were left untouched). Or. 20, 28 þonne todælad hi his feoh, þæt þær to låfe bid æfter þæm gedrynce; 82, 32 mid þæm fultume þe þær to låfe þagiet wæs; ähnlich 86, 27; 88, 3; 162, 25; 166, 9. Bo. 106, 28 hwæt is heora nu to låfe.

Vgl. auch Be. 613, 32 geméttan we us æghwanan gelice storme foresette & foretynde & nænigne hyht hælo on us to láfe standan (= invenimus nos undiqueversum pari tempestate præclusos, nullamque spem nobis in nobis restare salutis). — S. auch § 920 bei weorpan.

βββ. In der Verbindung to tácne beon: Be. 474, 36 δæt to tacne (= Beweis) is þæt sume menn gesawon, þæt... (= denique vidimus); 508, 42 δæs gén to tácne is þæt he... (= denique); 567, 31 δis is to tacne þæt he... (= denique); ebenso 570, 10; 582, 30; 594, 6; 606, 41; 635, 37. Cp. 52, 23 δæt is to tácne þæt mon endebyrdlice δone biscepdom halde, þæt he hiene on gódum weorcum geendige (= unde ipsum quoque episcopatus officium boni operis expressione diffinitur).

γγγ. In einigen anderen Fällen: Or. 200, 19 hie wæron flocmælum þiderweard þæm oþrum to fultume. Cp. 42, 19 dis wæs ryht dóm on dære ealdan æ, & is nu us to bispelle; 164, 13 dæt is to gewitnesse dæt hit him ne licode; 326, 16 ne wéne he no dæt Godes ryhtwisnes sie to ceape (= ne venalem Dei justitiam æstiment).

ββ. to steht ferner zur Einführung des Prädikatsnomens § 920 bei einigen Zeitwörtern, die bezeichnen, das Etwas zu Etwas "wir d".

cuman, gereichen, werden. Or. 70, 5 æfter þæm Romane betux him selfum, þa rican menn & þa earmran, micel gewinn upahófon, & him bæt to longsumere wrace cóme, þær hie de rador gesémed ne wurden (Thorpe übersetzt: and which would have come to a lengthened vengeance, if they had not quickly been reconciled). Bo. 80, 20 (s. § 898). Ps. 1, 4 eall him cymd to góde þæt þæt he déð. — Vgl. auch §§ 836, 898.

forbiernan, gebiernan, verbrennen, durch Verbrennen zu Etwas werden. Or. 226, 5 ealle da clifu he neah hæm sæ wæron forburnan to ascan (= ut adustas quoque rupes dissolverit); 160, 26 on ælce healfe hæs fyres seo eorhe wæs fif æcra bræde to axan geburnen (= flamma quinque agri jugera in cinerem extorruit). — Vgl. Bli. Ho. 91, 26 on hæm dæge eorhe bih forbærned to axan.

geweorðan, werden. Be. 534, 25 dohte þæt seo ylce molde to læcedome & to hæle untrumra manna geweorþan mihte (= quia ad medelam infirmantium idem pulvis proficeret); 560, 21 se æfter don on Ecferþes rice on Hrypum wæs to B.' geworden (= Hrypensis Ecclesiæ Præsul factus est); 608, 30 wéndon þæt his ober lichoma dy deawe deadra manna fornumen wære & to duste geworden (= consumpto & in pulverem redacto corpore reliquo). — Vgl. Bli. Ho. 27, 5 gif þu sie Godes sunu, cweþ þæt þa stánas to hláfum geweorþan. — Wulfstan 136, 10 uton geþencan, to hwam þa gewurdan.

gewindan, sich aufrollen. Cp. 240, 11 sona swæ hiene (done iil) mon geséhd, swæ gewint he to anum cliwene (= semetipsum in sphæram colligit).

weorpan, werden. (Vgl. § 848a.) Be. 589, 35 seo drúh in dære heo wæs ærest bebyriged monigum monnum de heora eagan sårgedon & hefegodan wearb to hæle (== nonnullis oculos

dolentious saluti fuisse); 500, 23 he gesibbade da cyningas betwih & da folc bæt næniges mannes feorh to lore wearb; 623. 20 swa grim storm & swa rébe, bæt of miclum dæle da ding to lose wurdon de on dam scype wæron (= perditis his rebus). Or. 12, 28 & bær bonne wyrb to miclum sæ; 32, 15 bonne weordað hig to acxan (= fatiscunt in cinerem); 36, 25 pæt wæs pæt forme pæt hyra wæter wurdon to blode (= post aquas in sanguinem versas); 32, 10 bæt bær to láfe weard bara Thelescisa; 36, 16 swa bæt heora feawa to lafe wurdon (vgl. auch & 919. aua.); ebenso 56, 10; 58, 2; 70, 18; 92, 21, 29; 162, 1; 176, 19; 206, 9, 21; 222, 9; 268, 9; 210, 10 seo dæd weard forneah Romanum to væm mæstan hearme, bæt him nán folc ne getruwade be him underbeow wæs (= quæ res postea universæ Hispaniæ propter Romanorum perfidiam causa maximi tumultus fuit); 54, 10 he pæt wæs eall forsacende for bon be him Arpellas se ealdormon ær to beswice weard mid his agenre beode; 14 ba byrig be on monegum beodum Mæðum ær gafol guldon wurdon Ciruse to monegum gefeohtum (= civitates, quæ . . ., a Cyro defecerunt: quæ res Cyro multorum bellorum causa et origo exstitit): 84. 21 beh be Atheniensium se sige & seo reafung bæs Persiscan feos to maran sconde wurde; 98, 9 ac heora hryre weard Ahtenum to arærnesse (= Atheniensibus pugna initium recuperandæ potentiæ fuit); 170, 6 bætte nales bæt án bætte Agothocle monega byrg to gafolgieldum wurdon, ac eac hie him heapmælum selfe on hand eodon; 26 for bæm fleame Hanna mid eallum his folce weard Romanum to gafolgieldum. Cp. 20, 23 to bæm bætte his gódan dæda ne weorden to yflum dædum (= quatenus per hanc contraria virtutibus vitia non crescant); 70, 9 se wilm dæs innodes utabirst & wierd to sceabbe (= fervor intimus usque ad cutis scabiem prorumpit); 110, 21 he wierd self to des onlicnesse be awriten is bæt he gesio ælce ofermetto (= usque ad ejus similitudinem ducitur, de quo . . .); 120, 25 gemacad dæt his ege & his onwald wyro to gewunan & to landsida on his scire; 234, 10 dohte, dæt he hiene ofsloge, wurde siddan to dæm þe hit meahte (= ne utcunque esset, amputavit; Sweet: come of it what might); 248, 1 donne ge to lore weordad (= in interitu vestro); 254, 5 done heofonlican edel, be næfre to lore ne weorded (= nunquam amittenda hæreditas); 383, 26 donne hie him ær tide to tiod dæt hi ne magon ne ne cunnon, is him to ondrædanne dæt him weorde to lore dæt hie to ryhtre tide gefolgian meahton, det is se wisdom, de hie ær tide wilniad & eowiad, ac he him wyrd donne swide ryhtlice to lore (= cum arripiunt intempestive, quod non valent, perdant etiam quod implere quandoque tempestive potuissent; atque scientiam, quia incongrue conantur ostendere, juste ostendantur amisisse); 268, 8 fordy bid inne on dæm ofne geworden to leade se se be swæ bid gedryced mid dære hefignesse his synna (= in fornace ergo plumbum invenitur, qui sic peccati sui pondere premitur); 272, 19 donne weordad hie him to dy maran sare innan (= eo in acriorem dolorem prodeunt); 278, 4 of hit mid ealle afield, & to nauhte wierd; 324, 7 by læs hwa him self weorde to wædlan (= inopiam tolerantes); 9 ne bio ge odrum monnum swæ giofole dæt hit weorde eow selfum to geswince (= non ut aliis sit remissio, vobis autem tribulatio); 336, 10 dæt dæt monegum men to nytte weordan meahte (= quod prodesse multis poterat); 352, 9 he sceal weordan his life to nytte mid by det he nete his undeawas (= mores pravorum premere, et vitæ prodesse); 389, 5 dylæs us weorde to wope & to eldiodignesse dæs ecean lifes dæt dæt us on disse eldiodignesse to fultume & to are gelæned is (= ne luctum nobis internæ peregrinationis temperent ea, quæ in exilio positis subsidium præbent); 409, 34 swelce sio burg da wære durh bæs sæs stemne to scame geworden (= quasi enim per vocem maris ad verecundiam Sidon adducitur); 453, 7 dætte his gódan dæda ne weorðen to yflum dædum (= ut sic singulorum virtutes adjuvet, quatenus per hanc contraria virtutibus vitia non excrescant); 463, 16 beforan dæs ryhtwisan Deman eagum him wyrd dæt gemynd dæra mægena & dæra cræfta to swide diopum seade (= ante justi judicis oculos fovea mentis sit memoria virtutis); 469, 7 nis dæt rædlic ding, gif swa hlutor wæter hlud & undiop toflowed æfter feldum, od hit to fenne werd. Bo. 64, 20 seo ofering be wurb obbe to sare odde to wlættan obbe to ungerisenum obbe to plio (Cardale: the superfluity becomes either pain to thee, or loathing, or inconvenience, or danger); 116, 8 forlætab heora geférædenne, & fordóð ealne bysne middaneard, & weorpap him selfe to nauhte; ähnlich 240, 6; 340, 19; 358, 22; 164, 13 þa frynd þe hine ær for þam welan lufiaþ, þa gewitab eft mid bam welan, & weorbab bonne to feondum (= quem felicitas amicum fecit, infortunium faciet inimicum); 208, 18 ælc bing wyrb to nauhte gif hit nauht godes on him næfb; be by bu miht ongitan þæt of þam mæstan góde cumab de læssan gód, næs of þam læssan þæt mæste, de ma þe seo éa mæg weorþan to æwelme, ac se æwelm mæg weordan to éa; 218, 21 of dære sæ cymb bæt wæter innon ba eorban, and bær afersceab, cymb donne up æt dæm æwelme, wyrd donne to broce, donne to éa, donne andlang éa, op hit wyrp eft to sæ; 220, 3 swa swa monegu limu beob on anum men, & weorbab deah ealle to anum lichoman; 232, 26 forhwi ælc sæd growe innon da eorpan & to cibum & to wyrtrumum weorpe on dære eorpan; 234, 19 of heora sæde weorpab eft geedniwade, swylce hi bonne weordon to edsceafte; ebenso 22; 258, 25 bæt hit wurde to nytte dam geherendon; 302, 11 sume wurdon to wulfan, da duton, donne hi spræcan sceoldon; sume wurdon to ham deorcynne pe mon hát tigris; 330, 15 hwi þæt is weorpe & eft for bære sunna sciman to his agnum gecynde weorbe; 364, 3 ne scyle nán wis monn forhtigan ne gnornian to hwæm his wise

weorpe. So. 165, 26 pu pe náne gesceaftas ne forlæst to náhte weordam; 198, 11 he náne gesceafta ne forlét eallunga gewitan swa þæt hy to nawuihte weorde, ... ac he gewlitegað ... æalle gesceafta & æft ungewliteað ... & eft edniowað; swa wrixliað ealle genu þæt hy farað & instepe æft cumað & weordað eft to dam ylcan wlíte & to þære ylcan winsumnesse; 18 nán gesceaft ... swa clæne ne forwyrð þæt hi to hwanhwugu ne weorde. Ps. 21, 5 ic eom worden mannum to leahtrunge, and to forsewennesse; 11 eall min mægen is tostenged, and to nauhte worden; 29, 10 he wearð me to fultume; 30, 13 ofer ealle mine fynd ic eom geworden to edwite, and minum neahgeburum swiðost; ic eom worden him to ege, and eallum þam þe me cunnon. Vgl. auch § 848ª.

§ 921 yy, to zur Einführung eines Prädikatsnomens steht ferner bei einigen Zeitwörtern des Vorstellens und Schätzens.

bemetan, bemessen, schätzen. Or. 114, 37 pæt hie pa æt nihstan hie selfe to nohte bemætan; 128, 5 pæt hie heora miclan anwaldes & longsuman hie selfe sippan wið Alexander to nohte ne bemætan; 178, 6 pæt hie hie to nanum anwalde ne bemætan; 200, 30 pæt hie na sippan hie wip Romane to nohte ne bemætan.

geliefan, glauben, halten. Cp. 437, 26 ac da lytlan mon ne gelefd to nanre synne, ac nimd hi to gewunan, & hi donne dy earfodlicor gebet (= minor vero dum quasi nulla creditur, eo pejus, quo et securius in usu retinetur). — Vgl. Bli. Ho. 65, 11 hi hit him to nanre synne ne gelyfab. Vgl. hierzu auch § 882.

talian, ansehen als, schälzen, anrechnen als. Cp. 312, 4 (mit Instrumentalis, s. \$ 949. ô.). So. 184, 21 ne talige ic bé peah pæt to nánre scylde. — Vgl. Wulfstan 47, 6 wá eow, be taljað ungód to góde and gód þing to yfele, biter ðing to swéte and swéte belæþað; 55, 15 swa dóð þa þeodlogan eac, þe taljað þæt to wærscype, þæt man cunne and mæge lytelice swicjan.

tellan, anrechnen als, zählen zu. Cp. 322, 3 dylæs hie hit eall forleosen ne him selfum ne tellen to mægene hiora friodom (= sibi virtutem suæ liberalitatis deputent). Bo. 126, 27 manege tellad þæt to mæstum góde & to mæstere gesælþe þæt mon sie simle bliðe on disse andweardan life, & fulga eallum his lustum; 128, 21 da getreowan freond, þa ne sint furþon to woruldgódum to tellanne, ac to godcundum; 132, 29 hwi nis nu anweald to tellanne to sumum dara hehstena góda disses andweardan lifes; ähnlich 284, 23.

tiohhian, denken, halten für, beabsichtigen. Cp. 385, 34 gif he hit donne ne tiohchode eall to anum (= si enim utraque unum esse non decerneret). Bo. 80, 21 (s. § 898 bei cuman); 190, 8 ælc mon tiohhab him bæt to sélestum goode dæt bæt he swibost lusab. Ps. 43, 23 forbam we beod ælce dæge for dé geswencte; hy teohhiad us him to snædincg-sceapum.

88. to zur Einführung des Prädikatsnomens steht dann auch bei transitiven Zeitwörtern, die auf irgend eine Weise bezeichnen, dass Etwas zu Etwas gemacht, besonders auch verwandelt, wird.

acennan, erzeugen. Be. 503, 21 da dénunge fulwihte durh § 922 da we beob Gode to bearnum acende (= quo Deo renascimur); gans ähnlich 555, 30.

aceosan, erwählen. Or. 256, 2 bara monna be he him to fultume hæfde acoren.

atimbrian, bauen. Cp. 38, 18 hu ne is dis nu sio micle Babilon be ic self atimbrede to kynestole & to brymme, me selfum to wlite & to wuldre, mid mine agne mægene & strengeo (= quam ego ædificavi in domum regni, et in robore fortitudinis meæ, et in gloria decoris mei; to wlite & to wuldre stehen in freierer Beziehung zum ganzen Satze: s. 8 040).

bescieran, scheeren. Be. 564, 24 obbæt him feax aweoxe, § 923 bæt he to Preoste bescoren beon mihte (= donec illi coma cresceret, quo in coronam tonderi posset); 638, 21 wæs to preoste besceoren fram him (= attonsus est ab eo). Le. 90, 3 gif he hine on bismor to homolan bescire, mid X scill, gebéte; 4 gif he hine to preoste bescire unbundenne, mid XXX scill. gebete; ebenso 6.

dón, thun, machen. Or. 162, 19 him to wifum dydon ba § 924 be ær wæran heora hlæfdian (= conjugique dominorum sibi usurpant); 248, 8 by ilcan dæge be hiene mon to consule dyde; 260, 1 hiene to cyninge don woldon. Cp. 32, 15 Judeas comon & woldon hine don nidenga to kyninge (= ut facerent eum regem); 368, 19 donne he dod done hwæte & dæt win & done oele & dæt silofr to diofolgieldum, donne hie da gesibsumnesse & da gesceadwisnesse to gedwolan & to ungenwærnesse gehwierfan (= de frumento Dei, vino atque oleo, argento pariter et auro satanæ sacrificium immolant; quia ad errorem discordiæ verba pacis inclinant); 387, 30 hie dydon min land him selfum to ierfelonde mid geféan & mid ealre heortan & mid ealle mode (= dederunt terram meam sibi in hæreditatem cum gaudio, ex toto corde et animo). Bo. 188, 10 (s. § 885). Vgl. §§ 851, 866a, 885, 899.

forhwierfan, verwandeln. Bo. 302, 14 swa weord eall se § 925 geférscipe forhwerfed to mistlicum deorcynnum, ælc to sumum diore, buton bam cyninge ánum.

forscieppan, verwandeln. Bo. XIV, 7 hu his pegnas wurdan forsceapene to wildeorum; 302, 7 sume hi sædon þæt hio sceolde forsceoppan to leon.

geceosan, erwählen. Be. 471, 19 forbon de God to cyninge § 926 geceas; 485, 35 done de hi him to biscope gecoren hæfdon (=

quem eis Episcopum ordinandum disposuerat); ebenso 520, 28; 606, 7; 624, 26 donne gecuron hi bone him to heretogan & to ladbeowe; 476, 17 se gecéas Maximianum him to fultume his rices (= M. socium creavit Imperii); 485, 34 dis gemænelice him to ræde gecuron (= hoc esse tutius communi consilio decernebant); 540, 28 bæt hors, bæt ic dé synderlice to æhte gecéas (= illum equum quem tibi specialiter possidendum elegi). Or. 56, 29 ac gecuron him anne scop to cyninge of Atheniensem; 96, 10 æfter bæm Læcedemonie gecuron him to ladteowe, Ircclidis wæs håten (= itaque Hircilidam ducem legunt); 138, 32 on bæm dagum gecuron Romane him to consule Papirius; ahnlich 150, 10; 292, 14; 264, 18 he gecéas him to fultume Traianus bone mon (= Trajanum in regnum adoptavit). Cp. 393, 12 nu se on bæm rice on swelce synne befioll, se de God self to dæm rice (gleichsam: als Regierung) geceas (= si ille in his culpa interveniente turbatus est, qui ad hæc fuerat Deo eligente præparatus). Bo. 38, 5 ic bé gefyrbrede mid minum larum, to bon bæt bé mon to dómere gecéas. Ps. 2, 2 wið þam þe he to hlaforde gecéas; 32, 11 eadig by bet folc, be se Drihten gecyst him to yrfeweardnesse: ebenso 46, 4. - Vgl. Ælfric (Kluge) 51, 94 þæt þæt folc Gregorium to papan gecoren hæfde.

gecyrran, verwandeln. Be. 512, 28 bæt he unybelice mihte da heannesse dæs cynlican modes to eadmodnesse gecyrran (= difficulter posse sublimitatem animi regalis ad humilitatem inclinari). Or. 138, 25 se geféa weard swibe rade on heora mode to gedrefednesse gecierred. Cp. 26, 3 fordæmbe nu eal se weordscipe disse worlde is gecyrred, Gode donc, to weordscipe dæm æwfæstestan, þæt þa sindon nu weordoste þe æwfæstosde sindon (= quia auctore Deo ad religionis reverentiam omne jam præsentis seculi culmen inclinatur); 120, 24 se be on lareowes onlicnesse da dénunga dæs ealdordomes gecird to hlaforddome (= ministerium regiminis vertit in usum dominationis); 268, 2 he bid on middum dæm ofne gecierred to are (= in æs versus est). Vgl. §§ 839, 853, 902.

gedón, thun machen. Or. 34, 34 þæt hi hys cyn swa raðe geunáredon, & hy ealle to nydlingum him gedydon (= filios ejus servitio addixerint); 122, 25 heora fæsten abræcon, & hie to gafolgieldum gedydon; ebenso 124, 7; 132, 9 æfter þæm þe Alexander hæfde ealle Indie him to gewildon gedon (= perdomita Alexander India . . . ); 134, 4 him ba to gewildum gedyde (= oppressit); ebenso 148, 9; 154, 6; eine erstarrte Formel, die so auch bei weiblicher Einzahl vorkommt: 134, 32 sibban he ba burg hæfde him to gewildum gedón; — 214, 10 burh bære ånre burge wlenco wurdon ealle opra to wædlan gedone; 274, 5 he hét cristenra monna ehtan, & monege gedyde to halgum martyrum. Bo. 44, 24 ne eart bu no eallunga to nauhte gedon, swa swa bu wenst; ähnlich 204, 24; 60, 12 buton hie oberne gedon to wædlan; 186, 30 bonne pa preo bip to anum gedon. Ps. 43, 16 pu hæfst us gedon to ealdspræce, pæt obre peoda nyton hwæt hy elles sprecon, buton ure bysmer (Luther: Du machst uns zum Beispiel unter den Heiden). Vgl. §§ 853, 902.

gegaderian, vereinigen. Bo. 228, 25 donne da gód ealle

beob to anum gode gegaderod. Vgl. § 887.

gegeotan, giessen. Bo. 228, 23 der pa god ealle gegæderode biop, swelce hi sien to anum wecge gegoten (= cum in unam veluti forman atque efficientiam conliguntur).

gegyrwan, bereiten. Or. 42, 12 his agenne sunu his godum to blote acwealde, & hine him sylf siddan to mete gegyrede; 52, 24 het his sunu ofslean, & hiene sibban bæm fæder to mete gegierwan (= filium . . . epulandum patri adposuit).

gehádian, weihen. Be. 530, 30 þæt he done mihte gif he wolde him to Bisceop gehádian (= qui ei ordinaretur Episcopus);

553, I ähnlich.

gehalgian, weihen. Be. 488, 32 pæt he to B.' gehalgod wære (= se Episcopum factum esse); 504, 12 dæt he Agustinus Mellitum & Justum to Biscopum gehalgode (= ut idem M. ac J. Episcopos fecerit); 25; 510, 35, 39; 519, 26; 520, 30; 527, 40; 529, 9; 530, 33; 550, 21; 565, 13; usw. usw. Or. 284, 28 se wæs ær pæm to diacone gehalgod. — Vgl. Ælfric (Kluge) 51, 97 hine man gelæhte and teah to Petres cyrcan, pæt he dær to papan gehalgod wurde. — Vgl. § 912.

gehwierfan, verwandeln. Cp. 38, 23 hine gehwirfde to ungesceadwisum neatum (= in irrationale animal hunc vertit); 164, 18 his word biod gehwirfdo to unnyttre oferspræce (= magistri lingua usque ad excessus verba pertrahatur); 302, 17 dylæs da modgan da forespræce dære ryhtwisnesse gehwierfen to ofermodnesse (= ne defensionem justitiæ vertant in exercitationem superbiæ); 304, 5 dy iedelicor bid sio upahæfenes to gode gehwierfed (= facile enim ad bonum elatio flectitur); 309, 14 sua oft se oferæt wierd gehwierfed to fierenluste (= quos plerumque edacitas usque ad luxuriam pertrahit); 364, 9 dætte hie done hálwyndan drync dæs ædelan wines ne gehwierfen him selfum to áttre (= quia saluberrimum vini potum in veneni sibi poculum vertunt); 368, 21 (vgl. bei don § 924); 387, 24 donne gehwierfd he da olecunga disse gewitendan worulde him to écum deade (= favorem vitæ transeuntis in mortis perpetuæ occasionem vertit). Ps. 29, 11 Drihten, bu gehwyrfdest minne héaf and mine seofunga me to geféan; 43, 5 gehwyrfed wæs ure land and ure folc to beteran, and hi and heora land to wyrsan. - Vgl. auch \$ 853.

gelicettan, erheucheln. Cp. 148, 3 da undeawas beod oft gelicette to godum deawum & to mægenum durh leasunga (= plerumque vitia virtutes se esse mentiuntur).

gereccan, erklären als. Cp. 64, 21 fordæm is sio nosu ge-

reaht to sceadwisnesse (= recto ergo per nasum discretio exprimitur). Bo. 92, 9 swa hwæt swa þurh dysige gedón bið, ne mæg hit mon næfre to cræfte gerecan; 186, 26 uton nu geécan pone anweald & þæt geniht, dón þær weorþscipe to, & gereccan ponne þa þreo to ánum (= addamus igitur sufficientiæ potentiæque reverentiam, ut hæc tria unum esse iudicemus); 310, 5 þæt is hiora wite þæt mon mæg swiðe eaðe gereccan mid rihte him to góde; ähnlich 378, 3.

(ge)sceppan, (er)schaffen, machen. Be. 597, 22 (vgl. § 902, kann auch hierher gezogen werden); 620, 43 swylce him eac in da tide fulluhtes se gemyndiga papa Petrus to noman scóp, dæt he dam eadigestan ealdre dara Apostola his noman gemánan gepeoded wære (= cui etiam tempore baptismatis Papa memoratus Petri nomen imposuerat, ut beatissimo Apostolorun Principi nominis ipsius consortio jungeretur). Bo. 128, 24 God, pe hi gecyndelice gesceóp to gemágum.

gewendan, übersetsen. Bo. II, 12 pa he pas boc hæfde geleornode & of Lædene to Engliscum spelle gewende. Vgl.

\$ 853.

gewyrcan, machen. Bo. II, 13 ha geworhte he hi efter to leope. So. 169, 3 he geworhte man to his anlicnesse. Ps. 7, 5 secan mine fynd mine sawle, and ha gefón, and oftreden on eordan min lif, and minne weordscipe to duste gewyrcen (Luther hat allerdings: und lege meine Ehre in den Staub: = et gloriam meam in pulverem deducat); 21, 13 and to deadum duste ful neah mine fynd me geworhton (Luther wieder: und du legest mich in des Todes Staub). Vgl. §§ 853, 902.

- § 927 hádian, weihen. Be. 564, 8 operne, de man to B.' hádian mihte (= qui Episcopus ordinaretur).
- § 928 nemnan, nennen, rechnen als. Cp. 385, 31 (vgl. bei mid § 708. b.). Bo. 186, 18 deah mon nu anweald & genyht to twæm bingum nemne (Sedgefield übersetzt gleichfalls: reckon as). nemnan könnte man auch in § 921 einreihen.
- § 929 tobrecan, zerbrechen. Be. 528, 21 (vgl. § 906).
  - se. to zur Einführung des Prädik atsnomens steht ferner bei Zeitwörtern des Gebens, Habens, Nehmens, Bringens u. ä.
- § 930 astellan, setzen. Or. 74, 25 gelice & heo wære to bisene asteald eallum middangearde.
- § 931 begietan, erlangen, gewinnen. Or. 112, 9 he begeat Arues dohtor him to wife; 152, 5 ha begeat he Seleucus him to fultume. beweddian, heiraten. Be. 529, 17 hæfde he his dohtor to wife beweddad (= cujus erat filiam accepturus in conjugem).

bringan. 1. nehmen. Be. 529, 30 forlét he eac Pendan sweoster, da he hæsde ær him to wise broht, & nam him oper wis (= repudiata enim sorore Pendan Regis Merciorum quam duxerat, aliam accepit uxorem); 587, 21 brohte hi ær him oper wer to wise supGyrwa ealdormon (= quam & alter ante illum vir habuerat uxorem). — 2. bringen. Or. 230, 11 to pæm geseohte hæsde Boho Geoweorpan broht to sultume LX M gehorsedra butan sépan. Cp. 352, 12 nu se witga dæt brohte Gode to lácum & to offrunga, dæt he dara yselena siondscipe ongean hiene selsne aweahte for Gode (= hoc velut in hostiam Deo obtulit); 380, 9 Dauid brohte Gode to lácum dæt dæt he da lare ne hæl pe him God geas (= David hoc Deo in munere obtulit, quod...). Ps. 4, 6 offriad ge mid rihtwisnesse, and bringad pa Gode to lácum, and hopiad to Drihtne. Vgl. § 850.

feormian, aufnehmen. Le. 90, 37, § I geselle se pe hine § 932 to men feormie (= als Knecht aufnimmt) CXX scill. to wite. Vgl. Le. 92, 2 in § 936 bei onfon.

forgifan, geben. Le. 96, 7 æt his medder, pe wære to æwum wife forgifen his fæder.

gefeccan, holen. Or. 246, I him hét to wife gefeccan § 933 Cleopatron þa cwéne. Vgl. § 853.

gefetian, holen. Or. 174, 20 se wæs of Sicilium him to

fultume gefett. Vgl. § 853.

gegrípan, ergreifen. Cp. 54, 12 donne dæt mod denced gegrípan him to upahæfenesse da eadmodnesse, dæt dæt he útan iowad innan he hit awended (= cumque mens humilitatis culmen arripere ad elationem cogitat, quod foris appetit, intus immutat).

geniman, nehmen. Be. 527, 16 he monige bara be he mid weorpe alysde him to discipulum genam (= multos suos discipulos fecit); vgl. auch 561, 10 (s. § 902). Or. 88, 7 genamon anne earmne mon him to consule; 166, 27 & him to ræde genóm, þæt he . . . Bo. 36, 24 ic þé giungne underfeng & me to bearne genóm. Vgl. §§ 853, 876, 902.

gesellan, geben. Be. 486, 36 mid by Biscop bone be hi hire to fultume bæs geleafan sealdon (= quem ei adjutorem fidei dederant); 511, 38 his dohter Criste to gehalgianne bam B.' to wedde gesealde bæt he bæt gehát gelæstan wolde (= in pignus promissionis implendæ, filiam suam Christo consecrandam Episcopo adsignavit); 550, 42 bæd bæt he him Ealhflæde his dohtor to wife gesealde (= filiam sibi conjugem dari); ebenso 638, 4; 556, 26 Ecgferb his ober sunu on ba tid on Myrcna lande mid Cynnwisse ba cwéne wæs to gisle geseald (= obses tenebatur). Or. 1, 13 ealra hiora wæstma bone fiftan dæl ælce geare heora cyninge to gafole gesellab; ebenso 34, 24 (= ex omni fructu suo usque ad nunc quintæ partis incessabile vectigal exsolvit); 110,

20 Philippus wæs Thebanum to gisle geseald (= obses Thebanis datus); 196, 20 þæt hie eall him gesealdon þæt hie þa hæfdon on þæm færelte to fultume; 240, 7 þæt ealle þa legean wæron Pompeiuse to fultume gesealde; 224, 5 se wolde geágnian him þa læssan Asiam, þeh þe hie ær Attalis his ágen broðor hæfde Romanum to bóclande geseald. Cp. 334, 10 dios eorðe eallum monnum is to gemánan geseald (= cunctis hominibus terra communis est). Le. 86, 29 geselle XXX scill to hlóðbóte; ähnlich 90, 37, § 1; 98, 44, § 1 geselle XV scill. to bóte; ebenso 45; 46; 47; 49; 50; 100, 61; u. ö. (vgl. § 916 sculan; Stellen, die auch hierhin gezogen werden könnten). Vgl. § 902.

gesettan, einsetzen. Be. 499, 24 forbon de he hi to gafulgyldum gesette on Angelbeodde (= tributarias genti Anglorum fecit); ebenso 506, 20; 543a, 40 (s. § 887); ebenso 544a, 24; 550, 24 da wæs Brihtgels on his stowe to bysceope gesette; ähnlich 581, 10; 616, 19 hi mynte heo for hy to Abbudissan gesettan (= nam & Abbatissam eam pro se facere disposuerat); 556, 42 da twelf bócland him gefreode eorblices camphades & eorblicere herenysse to bigongenne done heofonlican camphad, & to munucstowum gesette, & him weoruldspede & æhte forgeaf, bæt hi sceoldan for hine dingian & for sibbe his deode (= duodecim possessiunculis terrarum, in quibus ablato studio militiæ terrestris, ad exercendam militiam cælestem, supplicandumque pro pace gentis ejus æterna, devotioni sedulæ Monachorum locus facultasque suppeteret). Or. 4, 27 Romane him gesetton tictator, & Scipian consule; ähnlich 190, 30; 192, 10; 284, 27; 144, 23 gesetton him to ladteowe Demostenon pone filosofum; ähnlich 210, 26; 160, 8 þa hæfdon hie þa eahteðan Regiense to fultume gesette; ähnlich 292, 6; 294, 12 gesette Eugenius to bæm rices noman, bæt he casere wære (eine etwas sonderbare Verbindung; = Eugenium tyrannum creare ausus est, legitque hominem, cui titulum imperatoris inponeret); 176, 22 Amilcor for on Numedian, & on Mauritaniam, & hie oferhergeade, & to gafolgieldum gesette. Cp. 76, 13 he bid gesett to bisene odrum monnum (= qui ad exemplum aliis constitutus); 78, 9 he bid to Cristes bisene & to his anlicnesse dær gesett; 118, 22 to ealdormenn du eart gesett (= ducem te constituerunt); 166, 3 he sceal sleon to anra dara breora burga be to fribstowe gesette sint; 220, 4 ac sio gebyld, is gesett to hierde urre gesceafte (= custodem igitur conditionis nostræ patientiam Dominus esse, monstravit); 320, 7 hie sint gesette dæm hefencundan Gode to déningmonnum (= a cœlesti Domino dispensatores se positos subsidiorum temporalium agnoscant). Ps. 17, 41 bu me gesettest him to heafde, and eac odrum beodum; 43, 15 bu us gesettest to edwite, and to bysmre urum neahgeburum, and to hleahtre, and to forsewennesse eallum pam pe us ymbsittað; 44, 17 þu hy gesetst to ealdormannum ofer ealle eorhan. Vgl. §§ 853, 887, 902.

habban, haben; auch: halten für, benutzen als. Be. 490, 18 § 934 da sylfan lufiab eac & wilniab him to yrfeweardum to habbanne (= ipsos habere heredes quærunt); 551, 7 se wæs his mæg & his freend, & hæfde his sweester to wife (= habens sororem ipsius conjugem); ebenso 588, 23; 590, 17; 558, 2 he hæfde ærest Trumhere B.' him to lareowe. Or. 40, 7 ba hæfdon monige unwise menn him to worde & to leasungspelle bæt sio hæte nære for hiora synnum (eine beachtenswerte Verbindung); 48, 12 hie hit fulneah to nánum fácne ne to nánum láde næfdon, þætte þa earman wifmen hie swa tintredon; 64, 26 bætte hi him geuðen hiora dohtra him to wifum to habbanne; ebenso 30; 270, 17; 96, 28 Læcedemonie hæfdon him to ladteowe ænne wisne mon, beh he healt wære, se wæs haten Ageselaus, & him to gielpworde hæfdon, bæt him leofre wære bæt hie hæfdon healtne cyning bonne healt rice (= cui militiæ Agesilaum ducem decreverunt, virum pede claudum, sed qui in difficillimo rerum statu mallent sibi regem claudicare quam regnum); 154, 30 he hæfde Thesalium him to fultume & Mæcedonie; ähnlich 168, 1; 274, 26 se cyning hæfde his hrycg him to hliepan. Cp. 164, 12 dæt hie hiene eft hæbben on dæm écean life betweox him & hiera hieremonnum to isernum wealle, dæt is to gewitnesse dæt hit him ne licode (= eundem zelum postmodum inter se et auditores suos fortem munitionem tenent); 391, 29 hie tiochiad us to ierseweardum to habbanne. Ps. 44, 14 gif þu þus dést, þonne weorðiað þé ealle ba welegastan on ælcum folce, and habbab him bæt to mæstum gylpe, þæt hy geséon kyninga dohtra inne mid him (vgl. vorher Or. 96, 28). Le. 62, 29 hæbbe hi siððan him to wife.

hebban, erheben. Be. 557, 43 hófon Wulfhere Pendan sunu Myrcum to cyninge (= legato in Regem Wlfhere). Vgl. § 854.

niman, nehmen. Be. 527, 7 þæt hi him to gewunon náman, § 935 þæt hi . . . fæston (= consuetudinem fecerunt jejunium . . . protelare); 529, 18 onfeng he him & æt fulluhtbæþe nam æt ðæs B.' handa ðære godcundan ðegnunge him to godsuna (= sibi accepit in filium; vgl. 553, 44 bei onfón § 936). Or. 7, 12 Brettanie námon Maximianum him to casere ofer his willan; 52, 16 nam his nefan him to suna of Persam þære þeode; 298, 2 genóm Hettulf, Alrican mæg, Onorius swostor þæs cyninges, & siððan wiþ hine geþingade, & hi him to wife nam (= Honorii soror ab Ataulpho, Alarici propinquo, capta est, atque in uxorem adsumta). Cp. 437, 26 (s. § 921 bei geliefan). Vgl. § 856.

onfón, empfangen. Be. 553, 44 hine onfeng æt fulluhtbæþe § 936 him to godsuna Æþelwald EastEngla cyning (= suscepit eum ascendentem de fonte sancto Æ.); 582, 9 ebenso (vgl. 529, 18 bei niman § 935); 587, 22 he hi to wife onfeng. Le. 92, 2 béte bæt se þe hine þonne to men onfó (vgl. feormian § 932).

onsendan, senden. Be. 480, 28 onsendan hi him mycelne here to fultume; 527, 41 hine to B.' gehalgodon & Oswalde dam cyninge heora freonde to lareowe onsendon. Vgl. §§ 857, 904<sup>a</sup>.

§ 937 sécan, suchen. Cp. 305, 4 he sohte hine him to latéeowe (= ducem eum requirebat in via). Vgl. § 882.

sellan, geben. Be. 510, 25 þæt Cristenu fæmne hæbenum men to wife seald wære (= Christianam virginem pagano in conjugem dari); 540, 27 ne hæfde wit monig ober uncymran hors & opres endes (Miller: eondes) pæt we minton dearfum to type syllan (= num quid non habuimus equos viliores plurimos, vel alias speciesquæ ad pauperum dona sufficerent); 552, 38 him sealde operne geféran sumne Mæssepreost to fultome; 608, 19 swylce eac eallra wæstma & æppla & hrægla done teban dæl for Gode to ælmessum bearfum syllan wolde (= decimam frugum omnium . . . & vestimentorum partem pauperibus daret). Or. 204, 4 sealdon hiera suna to gislum; 244, 29 his dohtor sealde Octaviane to wife. Cp. 364, 14 da halgan gewritu sint us to leohtfatum gesealde, dæt we mægen gesion hwæt we dón scylen on disse niht (= Scriptura sacra in nocte vitæ præsentis quasi quædam nobis lucerna sit posita). Ps. 2, 8 bide me, and ic bé sylle beoda to agnum yrfe; 8,6 him sylst heafodgold to mærðe; 14, 6 his feoh to unrihtum wæstmsceatte ne syleð; 36, 20 þa rihtwisan syllað ægþer ge to borge ge to gife. Le. 62, 35 gif bu fioh to borge selle binum geféran; 36 gif mon næbbe búton anfeald hrægl hine mid to wreonne obbe to werianne, and he hit to wedde selle. Vgl. §§ 858, 905.

sendan, senden. Be. 522, 13 Romanus dære ceastre biscop wæs fram Justo dam Ærceb. to ærenddracan sended to Honorio dam Papan (= legatarius missus); 527, 38 þæt he to lareowe sended wære Angelcynne; ebenso 644, 24. Or. 190, 12 Hannibal sende hám to Cartaina prio mydd gyldenra hringa his sige to tácne (= in testimonium victoriæ suæ tres modios . . . . Carthaginem misit); 290, 28 he him sende Arrianisce bisceopas to lareowum & gedwolmen (Akkusativ!). — Vgl. §§ 847, 858, 905.

settan, einsetzen. Cp. 130, 7 settad ha to domerum (=

illos constituite ad judicandum).

Ein Zeitwort des Gebens' ist zu ergänzen: Le. 78, 12 forgielde ælc treow... mid V pæningum, and XXX scill. to wite; 84, 25 mid V scill. gebéte pam ceorle and LX scill. to wite. Vgl. oben sellan und in § 933 gesellan.

## § 938 8. Zur Bezeichnung des Zweckes steht to bei einigen Eigenschaftswörtern.

gearo, bereit. Cp. 433, 16 swa sculon da halgan weras simle stondan gearuwe to gefeohte wid dæm lytegan fiend (= ad intentionem certaminis parati semper assistunt); 447, 33 se up-

lica Déma & se éca da deglan scylda ealla wat, & simle bid gearo to dæm edleanum (= ad retributionem perpetuam convalescit). Ps. 37, 17 ic eom nu to swingellan gearu (= in flagella paratus sum); 48, 12 ne furpum gearone willan nabbad to pam weorce. — Vgl. Bli. Ho. 103, 6 he wiste pæt hi wæron to deape gearwe. — Ælfric (Thorpe) II. 60, 21 pa wæs Abraham buton elcunge gearo to Godes hæse.

gerisenlic, passend. Be. 580, 14 da wæs seo dryh semninga geméted gerisenlicre lengo to gemete dæs lichoman (= sarcofagum congruæ longitudinis ad mensuram corporis). Vgl. ge-

risene §§ 9. a., 58. h., I. S. 10, 64.

gepungen, geeignet (eigentlich: gediehen, vorgeschritten). Be. 561, 11 godne wer & gepungenne to biscophade (= virum bonum & aptum Episcopatu); 594, 6 to cyriclicum hade, þæt is to wigbedes bénunge gepungene wæron (= Ecclesiasticum gradum, hoc est, altaris officium apte subirent).

gewintred & gedigen, erwachsen und erfahren. Cp. 374, 15 da pe donne git to dem gewintrede ne biod ne gedigene (= quos a prædicatione imperfectio vel ætas prohibet).

gléaw, geschickt. Or. 154, 33 he wæs eac on þæm dagum

gléawast to wige & to gewinne.

gód, gut, geeignet. Or. 18, 3 hiora hyd bid swide gód to

sciprápum.

\$ 938, 939

hræd, schnell, geneigt. Cp. 78, 11 for dære geornfulnesse dære ryhtinge ne sie he to hræd ne to stid to dære wrace (= ne correptionis studia privatus dolor exasperet). Ps. 20, 3 mid þære swétnesse þinra bletsunga þu wære hrædra to his fultume þonne he wénde.

nydpearflic, nötig. Be. 498, 9 da ding eall da de to cyrican bigange & dénunge nydpearflico wæron (= quæ ad cultum erant ac Ministerium Ecclesiæ necessaria). S. auch § 62, f., I. S. 69.

stio, entschlossen. S. hræd.

unmedome, ungeeignet. Cp. 374, 19 da da pe unmedome biod to dære lare odde for giogude odde for unwisdome (= quos a prædicatione imperfectio vel ætas prohibet).

Vgl. auch Bli. Ho. 57, 5 ne þæt to náhte nyt ne biþ þæt

man . . . . (vgl. § 62. k., I. S. 70.).

s. to zur Bezeichnung des Zweckes steht auch bei einigen § 939 Hauptwörtern.

Be. 481, 12 torras timbredon to gebeorhge bæs sæs; 518, 34 he on dam ylcan hearhge, wigbed hæfde to Cristes onsægdnyssa & oper to deofla onsægdnysse (= in eodem fano & altare haberet ad sacrificium Christi, & arulam ad victimas dæmoniorum). Or. 154, 30 hæfde XX elpenda to bæm gefeohte mid him; 498, 6 he da sende mid dam foresprecenan ærenddracan him maran fultum to godcundre låre (= misit cum præfatis legatariis suis plures

cooperatores, ac verbi ministros); 489, 9 bæt . . . . feower dælas beon sceole, an ærest bisceope . . . ., oper dæl Godes deowum, bridda bearfum, seo feorbe to edniwunge & to bote Godes cyricean (= quarta Ecclesiis reparandis). Cp. 62, 18 healden hie hie donne hie gitsiad swæ micles ealdordomes dæt hie ne weorhen ealdormen to forlore hiera hieremonnum (= dum loco delectatur gloriæ, fiat subditis autor ruinæ). Bo. 64, 8 bonne is bæt mete & drync & clábas and tól to swelcum cræfte swelce bu cunne bæt dé is gecynde & bæt dé is riht to habbenne; 90, 8 ic wilnode beah andweorces to bam weorce be me beboden wæs to wyrcanne (= materiam gerendis rebus optavimus). 163, 2 gaderode me bonne kigclas & stuban sceaftas & lohsceastas & hylfa to ælcum þara tóla þe ic mid wircan cube; 179, 22 to bam brim is godes fultumes derf; 188, 25 nát ic dé nanwiht to bebeodanne bæs be bé mare dearf sie to dam cræfte be du wilnast to wittanne bonne bæt bæt bu . . . . Ps. 17, 37 bu me begyrdest mid mægenum, and mid cræftum to wige.

§ 940 ζ. to sur Bezeichnung des Zweckes steht endlich sehr oft auch in freier Beziehung zum ganzen Satze, ohne dafs eine engere Verbindung mit einem Zeit-, Eigenschafts- oder Hauptworte vorläge.

Be. 505, 16 da ongan he framlice da stabolas dære cyrican de he æbelice aléde geseah ycean & to forbspownesse gedefenre heanesse mid gelomlicre stefne his haligre trymenesse & lare & mid singalum bysenum arfæstre wyrcnysse he ongan héan & miclian (= strenuissime fundamenta Ecclesia, qua nobiliter jacta vidit, augmentare, atque ad profectum debiti culminis, & crebra voce sanctæ exhortationis, & continuis piæ operationis exemplis provehere curavit); 517, 2 hwa mæg hi gerisenlicor nu toworpan to bysne odre monna donne ic sylfa (= quis enim ea nunc ad exemplum omnium aptius quam ipse destruam); 520, 8 nænig for his ege & for his lufan hi hrinan dorste ne ne wolde butan to his neodbearflicre bénunge (= neque hos quisquam, nisi ad usum necessarium, contingere auderet); 524, 29 in dære gebedstowe æfter don monige mægen & hælo tacen gefremede wæron, to tacnunge & to gemynde des cyninges geleafan (= virtutes sanitatum esse patratæ, ad indicium videlicet ac memoriam fidei Regis); 544, 38 bysses wundres to gemynde is eac cub, bæt . . . . ; 570, 9 on æghwæber dara stowa gewuniab to tacnuncge his mægenes & his halignysse gelomlice wundor hælo geworden beon (= ad indicium virtutis illius, solent crebra sanitatum miracula operari); 582, 9 to tacne dere sibbe him two mægbe forgeaf (= in cujus signum adoptionis, duas illi provincias donavit); 585, 15 dysne geleafan he gymde bebeodian & gefæstnian mid Sinoblicum stafum to ontimbernesse & to gemynde dere æfterfyligendra (= hunc synodalibus literis ad instructionem memoriamque sequen-

tium commendare curavit); 606, 26 hone onfongenan B.'had to onhyrenesse dæra eadigra Apostola mid weorcum gastlicra mægena frætwode (= Episcopatus gradum ad imitationem beatorum Apostolorum virtutum ornabat operibus); 619, 22 da gelamp mid da godcundan foreseonesse dære synne to witnunge minre unhyrsumnesse, da ic hreosende wæs, þæt ic cóm mid dy heafde & mid handa on done stán drifan (= casuque evenit, vel potius divina provisione, ad puniendam inobedientiæ meæ culpam, ut hunc capite ac manu tangerem); 625, 25 wylle, seo . . . genihtsum wæter forpflowed & geoted monnum to dénunge & to áre (= fons, qui . . . copiosa fluenti sui dona profundat); 635, 30 on dære stowe monig wunder hæle gefremede wæren, & dære mægbe men gewunalice da moldan námon for ádlum & untrumnessum, & on wæter sendan, & mid byrignesse obbe strægdnesse dæs wæteres monigum untrumum ge monnum ge neatum to hælo gelamp (= multa sanitatum sint patrata miracula, hominesque . . . solitos ablatum inde pulverem propter languentes in aquam mittere, atque hujus gustum sive aspersionem multis sanitatem ægrotis et hominibus & pecoribus conferre). Or. 38, 35 pæt déd God to tacne eallum monkynne, þæt þeah hit wind oððe sæs flód mid sonde oferdrifen, þæt hit deah bid eft swa gesyne swa hit ær wæs (= continuo divinitus in pristinam faciem ventis fluctibusque reparantur); 42, 11 his agenne sunu his godum to blote acwealde (vgl. 40, 22 bei gedon in § 902); 70, 35 ponne hie hwelc folc buton gefeohte on heora geweald genieddon, bonne hie hamweard wæron, ponne sceolde him man bringan ongean of pære byrig crætwæn, se wæs mid siolfre gegiered, & ælces cynnes feowerfétes feos an, hiora consulum to mærbe; bæt wæs bonne triumpheum; 84, 4 ba he ba hamweard to bære ie com, be he ær westweard het ba ofermætan brycge mid ståne ofer gewyrcan, his sige to tacne be he on bæm sibe burhteon bohte, ba wæs seo éa to bon fléde bæt he ne mehte to bære brycge cuman; 108, 20 nugiet to dæge bæm gylte to tacne mon hætt bæt lond "Månfeld" pær hie mon byrgde; 138, 31 hrædlice æfter pæm Somnite awendan on ohre wisan ægher ge heora sceorp, ge eall heora wæpn ofersylefredan, to tacne bæt hie . . . ; 174, 16 ba hio (= sio nædre) gefylled wæs, he het hie behyldan, & þa hyde to Rome bringan, & hie der to merde adenian, for bon heo was hund twelftiges fóta lang; 194, 8 Hannibal fór of Campaina þæm londe ob brio mila to Romebyrg, & æt bære ie gewicade be mon Annianes hætt, eallum Romanum to dæm mæstan ege, swa hit mon on þara wæpnedmonna gebærum ongitan mehte, hu hie afyrhtede wæron; 204, 8 him bebead se consul þæt hie eal hiera heafod bescearen, to tacne bæt he hie of beowdome dyde (= capitibus rasis ob detersam servitutem); 214, 17 þa cyningas, hu him licade, bonne hie mon on geocum & on racentum beforan hiera triumphan drifon, him to gelpe, wib Rome weard; 266, 13 him

to weordscipe hie heton his wif ,casern'; 276, 15 him Romane gedydan ænne gyldenne scield, þære dæde to weoromynte, & áne gyldene anlicnesse. Cp. 36, 6 genam his lodan ænne læppan to tacne bæt he his gewald ahte; ebenso 196, 21; 38, 18 (s. atimbrian, § 922); 84, I on hu monigfealdum mægenum se sacerd sceolde scinan beforan Gode, monnum to bisene; 110, 3 eal dæt he bebeoded bid swide hræde gefylled to his nytte (= ad votum velociter jussa complentur); 360, 21 swæ eac da his folgeras, swæ hie unwiderweardran & gemodran biod, swæ hie swidor hlecad tosomne, & eac fæstor tosomne biod gefégede to gódra monna hiende (= sequaces quippe illius quo nulla inter se discordiæ adversitate divisi sunt, eo in bonorum gravius nece glomerantur). Bo. 28, 27 to hwam ætwite bu me ær bæt du hi forlure for minum dingum. So. 183, 32 ne wilnige ic heora nánes náwyt mycle ma donne ic néde sceol habban to mynes lichaman héle & strengde gehealdan mage (ist vor to etwa & einzusetzen?); 202, 16 ealle ba gódan hyne geseoð, heom to frofran & to geféan & to are & eaonesse & to wuldre, & pa yfelan hyne geseod swa ylce swa ba gódan, heom beah to wite. Ps. 35, ü. Dauid sang bysne . . . . sealm, ba he was aflymed fram Sawle, on ba ylcan tiid be he genam his ceac, and his spere, on his getelde, on niht, to tacne bæt he inne mid him slæpendum wæs. Le. 58, 11 burhbyrlige his éare mid æle, to tácne bæt he sie æfre siððan beow; 82, 19, § 3 gif sweordhwita obres monnes wæpn to feormunge onfó. Di. 69 hu se eadega and se apostolica papa Sanctus Gregorius spræc to his diacone be haligra monna lárum and beawum and life to lare and to bysne eallum bam be Godes willan wyrcead.

Hierher gehört to dæm zur Einleitung von Absichtssätzen; s. die §§ 463, 464 und ergänze dort auf S. 156 bei Bo.: 196, 20; — auf S. 158 bei Cp.: 120, 8; 134, 7; 252, 19; 262, 22; 292, 5; 332, 1; 352, 21; 385, 2; 459, 12; — bei Bo.: 138, 17.

§ 941 g. to zur Bezeichnung der Art und Weise.

Zur Bezeichnung der Art und Weise sindet sich to zumeist in einigen festen Verbindungen mit Zeitwörtern.

a. to góde (ge)dón = gut thun, Gutes thun. Or. 264, 3 he sægde þæt he forlure þone dæg þe he noht on to góde ne gedyde. Cp. 34, 8 on ðære orsorgnesse oft þæt he to góde gedyde he forlist (= in istis sæpe et ante acta bona depereunt); 216, 7 gif he hwæt digollice for Gode to góde gedyde (= bona si qua sibi occulta sunt); 23 eal ðæt se ryhtwisa to góde déð eal hit bið bróht to lácum beforan Godes éagum (= quæ quot bona egerit, tot super se ante ejus oculos sacrificia imponit); 338, 15 ða þe noht to góde ne dóð; 387, 19 ða lean bioð on ðæm écean life ðæs ðe we to góde dóð; 425, 9 ne scu-

lon we deah fordy bion to orsorge, gif we nauht to gode ne dod, fordæmde swide fela unalefedes we oft gedencead; 447, 24 da de willad helan dæt hi to góde dód (= qui bona quæ faciunt abscondunt); 457, 29 ne scyle deah nán mon for dæm ánum dingum dón bæt bæt he to góde déb (= neque enim ideo bona agenda sunt); 463, 12 ateled him eall det he ær to gode gedyde (= omne, quod bene gessit, enumerat). Bo. 102, 8 ge ne reccap beah hweber ge auht to gode don wib ænegum obrum bingum buton wid bam lytlan lofe bæs folces (= vos autem nisi ad populares auras recte facere nescitis); 284, 21 ac þa gódan, gif hi fulne anweald habbab, hi magon don to gode bæt bæt hi willab (Cardale: are able to do whatsoever good they will); ebenso 286, 6. Ps. 48, 7 bæt nán brodor opres sáwle nele alysan of helle, ne ne mæg, beah he wylle, gif he sylf nanwuht nyle, ne ne déd to goode, pa hwile pe he her byo. Belden (a. a. O. S. 57 unter 4) stellt die Stellen Bo. 284, 21 und 378, 3 (andere führt er nicht an, wenigstens nicht hier) mit solchen gleich, wo bei tellan und talian to mit dem Dativ "of that to which something is to be reckoned" steht, was natürlich nur für die zweite Stelle gilt (s. § 926 bei gereccan), für die erste aber falsch ist.

β. to handa weorpan, zur Verfügung stellen. Le. 82, 21 gif preost oberne man ofslea, weorpe man to handa eall þæt he him hámes bóhte; 84, 24 gif néat mon gewundige, weorpe þæt néat to honda oððe fore þingie.

γ. to læne beon, leihweise sein, ausgeliehen sein. Cp. 8, 5 ic wolde dætte hie ealneg æt dære stowe wæren, buton se biscep hie mid him habban wille odde hio hwær to læne sie, odde hwa odre biwrite.

ô. to láðe gedón = Leides thun. Or. 290, 30 hwæt he hæfde Godes þeowum on oftsiþas to láðe gedón.

5. to nytte gedón, nützlich anwenden, nützlich machen. Or. 72, 6 þæt hie bewisten eal þæt licgende feoh under ánum hrófe þæt hie begeaton . . . , þæt hie hit siþþan mehten him eallum gemænelice to nytte gedón, þæm þe þær buton þeowdome wæron.

 $\zeta$  to rihte findan = zu Recht erkennen. Le. 60, 21 sie se hlaford ofslegen odde se man forgolden, swa þæt witan to rihte finden. Vgl. auch gl. goi.

η. to sobe (ge)secgan, gereccan, witan, = wahrhaft sagen, wissen. Or. 192, 27 hu magon nu Romane, cwæð Orosius, to sópe gesecgean þæt hi þa hæfden beteran tida; 138, 18 eac ic hierde to sopum secgan, cwæð Orosius, þæt hit na nære..... Bo. 16, 22 to soþan ic wát þætte God rihtere is his agnes weorces; 258, I eall ðis þu gerehtest to soþe swiþe gesceadwislice buton ælcre leasre rædelsan. — Vgl. Wulfstan 45, 7 forðam sceal geweorðan, he cwæð, to soðe ic eow secge, eower eard wéste and eac eowre burga mid fyre forbærnde.

3. to unnytte, unnüls. Cp. 336, 9 donne ofergréwd se fiicbeam dæt land, donne se gidsere hyt & heled to unnytte dæt dæt monegum men to nytte weordan meahte (= terram quippe ficulnea sine fructu occupat, quando mens tenacium hoc, quod prodesse multis poterat, inutiliter servat).

i. to unryhte dón = unrecht thun. Cp. 443, 21 næs him no da giet to gecweden hwæt he mid ryhte donon ford dón scolde, ac him wæs gesæd hwæt he ær to unryhte dyde (= non jam quid recte deberet facere, sed quid prave fecisset, audivit).

x. to yfele (ge)dón = übel, Übles thun. Cp. 34, 9 on bæm earfedum oft bæt he longe ær to yfle gedyde he hit gebét (= in illis longi quoque temporis admissa terguntur). Ps. 9, 25

bæt he mæge don him to yfele bæt bæt he wylle.

λ. to bæm (= so sehr) dient in Verbindung mit dæt sur Einleitung von Folgesätzen, s. §§ 461/2, S. 151—155. Außerdem erscheint es an folgenden Stellen, wo es noch nicht mit dæt sur einheitlichen Konjunktion verschmolsen ist: Or. 86, 28 da be bær to láse beon móston wæron to dæm médie bæt hie ne mehton ba gefarenan to eorban bringan. Cp. 4, 3 dæt du dé bissa woruldbinga to bæm geæmettige swa bu oftost mæge; 270, 4 he hnescab ongean bæt libe blod to bæm swide bæt hiene se cræftega wyrcean mæg to þæm þe he wile (= leni hircorum sanguine mollescit); 411, 26 hwa is nu bæra de gesceadwis sie, & to dæm gléaw sie dæt he swelces hwæt tocnáwan cunne, dæt . . . (= quis enim consideratis rerum ipsis imaginibus nesciat, quod ...); 419, 25 swelce hi hi mid dære hreowsunga to dæm adwéan dæt hi hi mægen eft afylan (= cum idcirco se lacrymis lavant, ut mundi ad sordes redeant); 425, 24 donne hi hi næfre nyllad geeadmédan to dæm dæt hie ongieten hira unryhtwisnesse, & da hreowsian (= si nequaquam se ad pœnitentiam ex cognitione suæ iniquitatis humiliant); 459, 11 hwa wénstu dæt sie to dæm getreow & to dæm wis brytnere dæt hine God gesette ofer his hired, to dæm dæt he him to tide gemetlice gedæle done hwæte (= quis, putas, est fidelis dispensator et prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut det illi in tempore tritici mensuram?). Bo. 50, 14 feawa sient to bam gesceadwise, gif he wyrb on ungebylde, bæt he ne wilnige bæt his sælba weorban onwende (= quis est ille tam felix, qui cum dederit inpatientiæ manus, statum suum mutare non optet?); 162, 27 þara cyninga wælhreownes wæs to þam heard þæt heora eaþmetto ne mihton nauht forstandan. So. 163, 22 bæt he . . . mines modes eagan to ham ongelihte hæt ic mage rihtne weig aredian to ham écan hame; 165, 4 ne min ne nanes mannes [gemind] nis to bam creftig bæt his (= hit) mage ella gehæaldan, bæt him me on befæst; 33 bu hy hæfst æalle gesceapene gebyrdlice & gesome & to pam gepwære pæt heora nán ne mæg oðerne mid æalle fordón; 180, 25 þæt nán man ne si to þam dysig þæt for ði unrohsige; 181, 24 ponne cymb me peah sum gedrefnesse pæt me abysgab to dam pæt ic hyt ne forlætan ne mæg; 189, 4 ic nát peah me licie seo to dam wel pæt me ma ne lyste piss weirulde ára; 196, 18 nis nán to dam ungelyfedlic spel, gyf he hyt segð, pæt ic hym ne gelife. Le. 102, 65 (s. S. 155 o.); 104, 77 gif mon oðrum pa geweald forslea uppe on pam sweoran, and forwundie to pam swide, pæt he náge pæra geweald.

h. to bezeichnet in verschiedener Art die innerliche oder äusserliche Beziehung auf Etwas.

a. to = gemäss, entsprechend. Einenkel reiht hierzu § 942 auch Beispiele wie to sode secgan (s. § 941.7.). Be. 501, 38 mid his gebedum wæs gefultumiende bæt heora lár wære wæstmberende to Godes willan & to ræde Angelcynne (Lateinisches hierzu fehlt; Miller fasst die Stelle anders auf und übersetzt: ... gave his help, that their teaching might be fruitful with God's will and with benefit to the English people; das Zweite heifst ja allerdings "zum Nutzen", aber das Erste doch wohl "gemäss, entsprechend'); 503, I acsedon, hwæber hi sceoldan to Agustinus lare heora gesetnysse & heora beawas forlætan (= an ad prædicationem Augustini suas deserere traditiones deberent); 571, 20 to bysne arwurbra fædera under reogole & Abbude on mycelre forhæfednysse & clænnysse lifes be heora agenum handgewinne lifigeab (= ad exemplum venerabilium Patrum sub regula & Abbate canonico); 590, 2 swylce eac seo heafodstow sunder cræftiglice geworht & gescrepelice gehiwad ætywde to dam gemete hyre heafdes (= ad mensuram capitis illius aptissime figuratus apparuit); 593, 3 mid by cyninge he to bodunge & to lare dære eadigan gemynde Paulines dæs ærestan B.' Norbanhymbra Cristes geleafan & geryne onfeng (= ad prædicationem beatæ memoriæ Paulini fidem Christi suscepit); 604, 16 wæs deau, þæt donne Mæssepreost obbe ober in tun com, bæt hi ealle to his bebode gesomnodon Godes word to gehyranne (= cuncti ad ejus imperium verbum audituri confluerent); 605, 20 ac da to willa dæs Godes weres heo eardigendlic burh eall was geworden (= ad votum viri Dei habitabilis per omnia factus est); 29 da hi da da bropra þæt dydon to geleafan & to benum dæs Godes deowes (= ad fidem & preces famuli Dei); 606, 26 he da done onfongenan B.'had to onhyrenesse dæra eadigra Apostola mid weorcum gástlicra mægena frætwode (= Episcopatus gradum ad imitationem beatorum Apostolorum virtutum ornabat operibus); 607, 28 ic symle tilode to lifigenne to dines mubes behode (= ad tui oris imperium vivere); 30 ic bæt esenlice to dome dines willan tilade hrabe to gebétanne (= ad tuæ voluntatis examen emendare); 614, 15 þæt se medmicla fyrst dære stillnesse de dær becom, to benum dæs Godes weres for intingan ure hælo heofonlice forgifen wæs (= ad viri Dei preces); 638, 44 on da tid to hæse dæs foresprecenan cyninges was Wilfrib to Mæssepreoste gehalgod (= ad jussionem præfati Regis); 642, 32 þæt hi da æfestnesse geleornad & onfongen hæfdon to bysene dære halgan Romaniscan cyrican & dære Apostolican (= ad exemplum). Or. 64, 3 se ilca se pe giet settende is & wendende ælce onwaldas & ælc rice to his Cp. 248, 22 se be to Godes bisene gesceapen is (= ad Dei imaginem et similitudinem conditus); 254, 10 ure flæsclican fædras us lærdon to dæm be hiera willa wæs (= secundum voluntatem suam erudiebant nos); 304, 2 oft we magon eac da upahæfenan dy bet gelæra to urum willan, gif we..... Bo. 36, 24 ic bé . . . me to bearne genom & to minum tyhtum getyde: 136, 10 ælc gesceaft bib heald on locen wib hire gecynde. bære gecynde de heo to gesceapen wæs; 198, 8 bu be ealle da unstillan gesceafta to binum willan astyrast; 250, 16 & eabmodlice hiora willan wendap to his willan; 394, 7 gewissa me to binum willan & to minre sawle bearfe bet donne ic sylf cunne. So. 183, 12 bé on nanum bincgum ne abysige ne dé ne unæmtige to dinum wyllan. Ps. 7, 7 aris, Drihten, to binum gehate, and do swa swa bu gehéte; 44, 8 swide ryht is seo cynegyrd bines rices; seo gereco ælcne mann, obbe to binum willan, obbe to wite. -Vgl. Wulfstan 51, 17 and se hæfd god andgyt burh godes gyfe, be hit gewent to his drihtnes willan mid godum weorcum symle; 153, 14 ure drihten gescop, and geworhte Adam haligne and synléasne him sylfum to gelicnesse.

- § 943  $\beta$ . to = mit Rücksicht auf: Be. 501, 25 him mon andswarede, bæt he Ælle håten wære, & da pleogede he mid his wordum to dam naman & cwæb: Alleluia .... (= ille adludens ad nomen ait); 582, 43 seo deod done cræft ne cupe dæs fiscnopes, nympe to ælum ánum (= piscandi peritia genti nulla nisi anguillas tantum inerat). Cp. 236, 19 ic wille dæt ge sien wise to gode & bilewite to yfele (= vos sapientes esse in bono: simplices autem in malo). Bo. 84, 6 dæs ilcan is to wenanne to eallum dam gesældum þe seo wyrd brengd þisses andweardan lifes ge on cræftum ge on æhtum, forþam hie hwilum becumað to bæm forcubestum (= de cunctis fortunæ muneribus existimari potest). Le. 82, 2 gif he hiene triewian wille, bæt he to bære læne fåcn ne wiste, þæt he mót. - Einenkels Bemerkung in Pauls Grundriss (1. S. 914. v.): "Fremd ist das to der Rücksicht à sa parole et contenance estoit hardy et sage chevalier Com. = me. unreprovable unto my wishood Cher." ist demnach zu berichtigen.
- § 944 γ. to = im Verhältnisse zu, im Vergleiche mit: Be. 516, 13 dyslic me is gesewen dis andwarde lif manna on eorpan to wipmetenysse dære tide de us uncúp is (= talis mihi videtur vita hominum ad comparationem ejus quod). Or. 66, 32 Tarcuinius . . . his suna gepafode pæt he læg mid Latinus wife, þa

heo on firde wæron, deh þe hie Romana brémuste wæron to dæm cyninge.

- 6. to = in Folge von. Be. 617, 28 pat heo to hrine-§ 945 nesse dare drihtenlican honda somod onfeng halo & mægene & arás (= ad tactum manus Dominicæ surrexit).
- s. to = noch dazu, aufser. Bo. 90, 21 det is eachis § 946 andweore, pet he habban sceal to pam tolum pam prim geferscipum biwiste; vgl. auch 190, 30 donne pynch him pet he næbbe genog, buton he hæbbe eac anweald pærto. Vgl. auch § 885. Die Stelle Bo. 138, 27 æle gesceast hwearsad on hire selfre swa swa hweol, & to pam heo swa hwearsad pæt heo est cume pær heo ær wæs, & beo pæt ilce pæt heo ær wæs safst Sedgefield so auf, dass er to pam durch moreover übersetzt; das ist nicht richtig, to pam pæt heist hier vielmehr: "zu dem Zwecke dass."

## i, to sur Einführung des Preises,

§ 947

Kommi nur ein Mal vor: Le. 106, 2 pæt is ponne, gif man ofslagen weorde, ealle we lætad efen dyrne, Engliscne and Deniscne, to VIII healfmarcum asodenes goldes, buton pam ceorle, pe on gafollande sit, and heora liesingum, pa syndan eac efen dyre, ægder to CC scill. — Vgl. Bli. Ho. 75, 22 he cwæp pæt hit nyttre wære pæt hie man gesealde to prim hunde penega, & pa ponne gedælde pearfendum mannum.

# j. Einzelheiten.

\$ 948

Hier noch einige Verbindungen, die sich in die bisher erörterten Gruppen nicht einreihen lassen:

Be. 624, 24 donne seo tid gewinnes & gefeohtes com, donne hluton hi mid tánum to dam ealdormannum, & swa hwylc heora swa him se tán ætywde, donne gecuron hi bone him to heretogan & to ladbeowe (= qui ingruente belli articulo mittunt æqualiter sortes, & quemcumque sors ostenderit, hunc tempore belli Ducem omnes sequuntur; diese etwas sonderbare Verbindung fehlt bei Miller; er liest: ond ponne sio tiid gewinnes & gefeohtes, cuómon bonne hio mid tanum to bam ealdormannum; tadellos ist die Stelle auch dann nicht). Or. 148, 5 heo gelærde bone cyning (= Aribeus) bæt he hiene (= Cassander) swa upp ahóf þætte he wæs bufan eallum dæm þe on þæm rice wæron to dem cyninge (? Thorpe S. 373: "[next] to the king," was kaum richtig ist). Cp. 120, 14 itt him donne & drincd mid dæm druncenwillum monnum, & læt hit hlafordes gebod to giemeliste (das Latein fehlt); 314, 4 to gemotum & to gecidum & to iersunga & to fystgebeate ge fæstað (= ecce ad lites et contentiones jejunatis, et percutitis pugno impie; Luther: "Siehe,

ihr fastet, dass ihr hadert und zanket und schlaget mit gottloser Faust"; es scheint ,to' des Zweckes zu sein, denn nach freundlicher Mitteilung eines Fachmannes heifst die Stelle (Jes. 58, 4) im Hebräischen wörtlich übersetzt: "Ihr fastet zu Hader und Zank", d. h. Ihr fastet, um euch dabei zu zanken, an Statt dass Ihr am Fasttage Gutes thut (v. 6)"; 364, 11 dæt isen dæt hie men mid lácnian sculdon, dæt hie mid dæm hie selfe to feore ne gewundigen (= ac per medicinale ferrum vulnere mortali se feriunt); 389, 19 da he lærde hu we ægder lusian sceolden. Da he mæt done welan & done wyrdmynd to dære winestran handa (= divitiæ itaque et gloria qualiter sint habenda, docuit, quæ posita in sinistra memoravit). Bo. VIII, 10 hu þæt Mod sæde pæt him næfre seo mægp & seo gitsung forwel ne licode, buton to labe he tilade (die letzten 5 Wörter verstehe ich nicht; die Übersetzung von Cardale und Fox, but that he toiled with reluctance' scheint mir kaum richtig zu sein; Sedgefield läst Einen im Stich, weil es sich um eine Überschrist handelt). So. 164, 5 ælcne man lyst siddan he ænig cotlyf on his hlafordes læne myd his fultume getimbred hæfð þæt he hine móte hwilum baron gerestan & huntigan & fuglian & fiscian & his on gehwilce wisan to bære lænan tilian ægbær ge on sæ ge on land ob ob bone fyrst be he bocland & æce yrfe burh his hlafordes miltse geearnige (diese Stelle ist schwierig, B.-T. fragt unter , læn, f. u, lænan': "is this a form læne, -an; f. = læn, or can it be the adj. læne transitory, as the opposite of which æce occurs afterwards, with the noun that it qualifies omitted?" und übersetzt das Ganze wie folgt: "Every man, after he has built any cottage on land granted him by his lord, desires that he may rest himself therein at times, and in some fashion provide for himself from the grant [?], until the time that he has gained a freehold and a perpetual possession"; "provide for himself" ist richtig, aber "from the grant" verdient das "?" allerdings sehr); 167, 16 du be oferswiddest donne dead, bæ bu sylf arise & æac dést þæt ealle men arisað, þæt we us æalle ge þæt wurhugast to þé & us geclénsast of æallum urum synnum (die Jub.-Ed. übersetzt: thou who honourest us all to thee; die Stelle ist verderbt). Le. 102, 71 gif monnes eage him mon ofaslea, odde his hond, obbe his fót, þær gæð gelice bót to eallum, VI pæningas and VI scill, and LX scill, and briddan dæl pæninges.

## 2. to mit dem Instrumentalis.

Mit dem Instrumentalis erscheint to fast nur in der Verbindung to don pæt zur Einleitung von Folge- und von Absichtssätzen (s. §§ 950/51).

§ 949 a. Die wenigen anderen Fälle sind:

a. Ziel, Richtung (vgl. beim Dativ §§ 834 ff.): Be. 629,

15 da ongan ic wundrian for hwon wit to don wealle eo dan (Miller hat: bam), Or. 272, 28 æfter bæm Decius, an rice mon, beswac bone casere, & feng him sibbon to bon anwalde. Cp. 200, 16 he cwæd to don Timotheo (H.: dæm; auch C. hat unmittelbar darauf: to dæm Tite he cwæd); 469, 10 cume est hræde, gif her degna hwelc dyrelne kylle brohte to dys burnan, bete hine georne. Bo. 76, 3 gif he becymb to bam eallra wyrrestan men, & to dam be his ealra unweorbost bib, swa he nu dyde to bis ilcan Deodrice.

β. Zeitlich (vgl. beim Dativ §§ 894/95): Be. 483, 31 ne wæs da ylding to don bæt hi heapmælum coman maran weorod of dam deodum de we ær gemynegodon (= non mora ergo confluentibus certatim in insulam gentium memoratarum catervis);

599, 5 nis hit lang to don (= non longe est).

y. Zweck (vgl. beim Dativ & 896 ff.): Be. 609, 22 done lichoman on da niwan cyste gedydon, da hi to dan geworhton; 632, 22 hwæt woldest du nu, obbe to hwon come du nu hider (= quid vis modo? quid huc venisti?); 633, 12 to hwon sitte git her (= quid hic sedetis?). Or. 274, 23 wæs Sapan þæm cyninge to bon geset, ob his lifes ende, bæt he swa oft sceolde stupian swa he to his horse wolde, & he ponne se cyning hæfde his hrycg him to hliepan. Bo. 6, 4 to hwon sceoldan la mine friend seggan bæt ic gesælig mon wære (=

Ouid me felicem totiens iactastis amici?);

26, 17 to hwon myrnst bu swa swipe (= ne queraris); ähnlich

66, 8; 96, 6.

8. Prädikatsnomen (vgl. beim Dativ §§ 919 ff.): Be. 536, 32 da swigoden hi eac ealle & stille wæron & sorgiende bidon to hwon his ding we or han (vgl. § 920) sceolde (=

Conticuere omnes intentique ora tenebant, quem res exitum haberet solliciti expectantes). Or. 98, 22 hi Læcedemonie mæst ealle awestan, & hi to bon gedydon (vgl. § 926) þæt hi hi selfe léton ægþer ge for heane ge for unwræste. Cp. 312, 4 donne ne talode (s. \$ 921) se ofermoda Phariseus to swæ micle mægene da forhæfdnesse swæ he dyde (= nequaquam hanc velut inter magna merita Pharisæus arrogans studiose enumeraret).

ε. Grund; to don bæt = weil; to don = deswegen. Be. 641, I ealle his geféran to don gefégon & Gode doncunge dydon (= cunctis gaudentibus, ac Deo gratias agentibus). Or. 116, 6 ba geceas he him ane burg wid bone sæ, Bizantium wæs hatenu, to don bæt him gelicade bæt hie bær mehten betst frid binnan habban; 126, 24 he for to bæm hearge be Egypti sædon bæt he wære Amones heora godes, to bon bæt he wolde beladian his modor Nectanebuses bæs drys; 130, 11 hiene gesohte Minotheo, seo Scippisce cwén, mid prim hunde wifmonna, to pon bæt heo woldon wid Alexander & wid his mærestan cempan bearna strienan; 132, 11 Ercol se ent þær wæs to gefaren on ærdagum, to don þæt he hie abrecan þohte; 148, 31 hie þær begeat, to don þæt he wolde þæt þa folc him þy swiþor to buge; 212, 2 da fór Scipia þriddan siþe on Affrice, to þon þæt he þohte Cartainan toweorpan.

b. to don pæt sur Einleitung von Folge- und von Absichtsätzen. Die hier angeführten Belegstellen sind z. T. in den §§ 461/4 nachzutragen.

§ 950 a. Folgesätze: Be. 482, 16 com se foresprecena hungur eac swylce hider on Bryttas, & hie to don swybe wæhcte, bæt heora monige heora feondum on hand eodan (= interea Brittones fames sua præfata magis magisque adficiens, ac famam suæ malitiæ posteris diuturnam relinquens; multos eorum coegit victas infestis prædonibus dare manus); 483, 33 (s. § 461, S. 151); 521, 24 he wæs to don ellreordig, pæt he ne forbon wiflice hade obbe dære unsceppenda ylde cilda årede; 533, 21 & þæt men to don gelomlice dydon styccemælum þæt hi ða moldan nómon, oþ ðæt bær wæs deop seab adolfen (= adeo ut); 542, 19 seo burh wæs to dan fæst bæt he ne mihte ne mid gefeohte ne mid ymbsete hi abrecan ne gegán; 543, 12 ealle to don abregde (wæron), þæt hi no syþþan on da burh feohtan ne dorstan; 562, 14 to don bæt hi forléton & towurpon da heargas (= adeo ut); 567, 24 hine middangeardes dingum to don ongyrede & genacodade, bæt he eall forlet (= adeo ut); 580, 15 to don bæt fram dæle dæs heafdes eac swylce mihte wongere betwih geseted beon (= adeo ut); 587, 28 to don bætte Ecfrib se cyning him gehet ge lond ge mycel feoh to gesyllanne (= adeo ut); 590, 22 to don bæt he gesibbade da cyningas (= adeo ut); ferner so 614, 8; 616, 6, 7, 9, 23; 640, 21. Or. 56, 9 to don swide forslagene wurdon on ægþere hand, þæt hiera feawa to láfe wurdon; 58, 1 (s. § 461, S. 152/; 84, 5 ha wæs seo éa to bon fléde bæt he ne mehte to bære brycge cuman; 164, 18 wæron þa men toðon dysige þæt hie wendon, bæt hie mehten bæt yfel mid bæm gestillan, & ba diosla to bon lytige bæt hie hit mid bæm gemicledan; 216, 10 æfter þæm his weorod weox to bon swipe bæt he monega land forhergeade; 220, 26 hie to bon gebrocode bæt him leofre wæs bæt ...; 222, 4 ba wæron ba burgware to bon fægene & to bon blide pæt hie feohtan moston. Cp. 66, 25 (s. § 462, S. 154); 295, 10 (to don, vgl. 294, 10 in § 461, S. 153); 318, 17 to manianne sint da þe hiora mildheortlice sellad dætte hie ne adinden on hiora mode to don dæt hie hi ahebben ofer da pe ... (= ne cogitatione tumida super eos, quibus . . . . , se extollant); 383, 21 ongean dæt sint to manianne da de nabbad nawder ne ildo ne wisdom to don bæt hie mægen obbe cunnen læran (= quos a prædicationis officio vel imperfectio, vel ætas prohibet); 415, 36 donne wyrd hit amierred from dære incundan hreowe, to don bæt hit nán gód

ne geméte, forðæm him nán yfel ne hriwð; 463, 29 ðurh da fortruwednesse hit wyrð getogen to don dæt hit wyrð forlegen on ofermettum (= sed per hanc eandem fiduciam ad fornicationem ducitur). Bo. 38, 5 ic þé gefyrþrede mid minum lárum to þon þæt þé mon to dómere geceas; 158, 21 eala ea is þæt þonne forweorþfullic wela þe nauþer ne mæg ne hine selfne gehealdan, ne his hlaford, to don þæt he ne þurfe maran fultumes; 168, 27 ic lære þæt du fægenige oþerra manna gódes & heora æþelo to þon swiþe þæt du ne tilige dé selfum agnes; 348, 31 manege tiligaþ Gode to cwémanne to don georne þæt hi willniaþ hiora ánum willum manifeald earfoþe to þrowianne; vgl. auch 286, 18 se yfla willa to þonne hiora welt; mir scheint þonne hier statt þon zu stehen, wie denn auch Cardale übersetzt: ,so greatly does the evil will control them'; Sedgefield ändert nach B zu donne, seine jetzt erschienene Übersetzung ist mir noch nicht zugänglich.

β. Absichtsätze: Be. 492, 24 (s. § 464, S. 157); 510, 36 § 951 se mid hi féran sceolde, to don bæt he da fæmnan & hire geféran trymede; 518, 26 (s. § 463, S. 155); 531, 40 bæt hi to don dider sende wæron, bæt hi sceoldon bæt gyldene mynet mid him geniman (= quod ob hoc illo fuerint destinati, ut aureum illud numisma secum adsumerent); ferner 555, 36; 576, 27; 577, 33; 578, 34; 580, 10; 618, 37; 622, 35; 630, 29. Or. 34, 19 (s. § 463, S. 155); 44, 32 (s. § 463, S. 156); 48, 23 sumne dæl landes æt eow biddende sindon, to pon pæt hie eow on fultume beon moten; 54, 19 (s. § 464, S. 157); 60, 13 (desgl.); 72, 2 pa wæron simbel binnan Romebyrg wuniende, to pon pæt hie heora ræd-peahteras wæron; ferner 88, 19; 102, 19 (s. § 463, S. 156); 122, 26 bæt hie hiene to don gecoren hæfdon bæt he mid gefeohte mehte bæm maran Alexandre wibstondan; 132, 4; 138, 9; 162, 29; 194, 31; 212, 17; 214, 19; 238, 16; 240, 19; 258, 4; 264, 12 (s. § 464, S. 157 u.); 284, 20. Cp. 300, 2 ne cóm ic to don on eordan dæt me mon dénode, ac to don dæt ic wolde degnian (= non venit ministrari, sed ministrare); 303, 11 wildu hors..., we hie dacciad & stráciad mid brádre handa & lemiad, to don dæt we eft on fierste hie moten mid gierdum fullice gelæran & da temian; 301,4 he him sealde ricu oderra kynrena, & manigra folca gestreones hie wieoldon, to don dæt hi his ryhtwisnesse geheolden, & his æ sohten (= dedit eis regiones gentium, et labores populorum possederunt: ut custodiant justificationes ejus, et legem ejus requirant); 431, 23, 24; 443, 32; 451, 9. Bo. 94, 29 is bæt bonne for dysilic geswinc bæt ge winnab eowre woruld to don bæt ge wilniab eowerne hlisan ungemetlice to gebrædanne; 360, 12 odde hine preatige to don bæt he bet dó, bonne he ær dyde.

## 3. to mit dem Genitiv.

Mit dem Genitiv erscheint to nur selten, und zwar viermal zur Zeitangabe, zweimal in der Wendung to donces, und öfters in der to des = so sehr.

- s 952

  a. to mit dem Genitiv zur Zeitangabe: Be. 527, 9 pæt hi dy feorpan wicdæge & dy syxtan fæston to nones (= jejunium ad nonam usque horam protelare); 554, 32 eallum pam dagum butan sunnandagum he afæste to æfenes swa swa his deaw wæs (= jejunium ad vesperam usque juxta morem protelans). Bo. 72, 21 ealne weg hi æton æne on dæg, and bæt wæs to æfennes. Ps. 36, 6 pinne dom he gedéd swa sweotolne swa sunne byd to middes dæges. Während an den beiden Stellen aus Be to = , bis zu' bedeutet, giebt es an denen aus Bo. und Ps. offenbar den , Zeitpunkt wann' an; Sedgefield übersetzt im Bo. ,towards'. Vgl. Wulfstan 136, 16 and fæstad eower lenctenfæsten rihtlice to nones ælc man.
- b. to (un)dances: Cp. 348, 8 dætte hie nanwuht gódes ne magon da hwile Gode brengan to dances (= nullum boni operis Deo sacrificium immolant); 378, 9 hu mon dæt fich befæste dæm cipemen pe he sceolde fordsellan to wæstme, & da fordype he forwandode dæt he swæ ne dyde, da ageaf he hit to undances, & his eac hæfde micelne dem (= quod talentum, qui erogare noluit, cum sententia damnationis amisit). Bei B.-T. fehlen diese Stellen; er belegt bei to mit dem Genitiv (S. 992a unter 5), forming with nouns adverbial or prepositional phrases' nur: to gyfes, to léanes, to médes, to geslites, to gamenes. Vgl. auch die adverbiale Anwendung von donces und undonces allein \$ 54, a. (I. S. 53).
- c. to dæs = so sehr. Diese Verbindung "beweist (nach § 954 Koch, Gr. II. S. 380) nichts für die Rection, da pæs verhärtetes Adverb (so, wo) ist, zu dem to tritt". Be. 474, 13 heora land ne wære to dæs mycel, bæt hi mihton twa deode gehabban (= quia non ambos eos caperet insula); 508, 25 hwylc mon to des gedyrstig wære, bæt he swa miclum were swilc witu dyde (= quis tanto viro tales ausus esset plagas infligere); 605, 27 wæs seo eorpe to dæs heard & to dæs stánihte þæt dær nænig wuht wylgesprynges on gesewen beon mihte (= erat autem tellus durissima & saxosa, cui nulla omnino spes venæ fontanæ videretur inesse). Cp. 344, 8 bæt hie no on to bæs monegum gódum cræftum ne diod, dæt hie æfre mægen gastlice bion (= quia, quantislibet virtutibus polleant, spiritales fieri nullatenus possunt). Bo. 126, 4 nis nán to þæs lytel æwelm, þæt he þa sæ ne geséce. So. 182, 22 næfð nán man to þæs hál eagan, þæt he æni hwile mage locigan ongean þás sunnan; 187, 3 næfð þeah nán man to þæs unhale æagan bæt he ne mage lybban be bare sunnan. - Vgl.

auch Nader "Der Genetiv im Beowulf" § 25; Taubert a. a. O. . S. 17 (to pes pe = dorthin wo).

4. to = dazu, dahin usw. in adverbialer Anwendung.

Be. 574, 9 da untruman da de under da bære odde to ge-§ 955 sette gehælede wæron (= subpositi eidem feretro vel adpositi curantur ægroti; vgl. S. 554); 589, 36 donne hi heora heafod & heora eagan to onhyldon (= suum caput eidem loculo apponentes; vgl. \$ 890); 640, 8 onfeng he his Biscopsetl & hine Ealdfrip se cyning to gelabode (= Episcopatum, ipso Rege invitante, recepit; vgl. S. 533 u. 566). Or. 152, 8 hie pa Demetrias of bæm rice adrifon, & Pirrus to feng (vgl. S. 524). Cp. 34, 17 pe hine ær on dæm rice gebrohte, & hine to gehalgode (vgl. § 912); 46, 22 swide untælwierdlice monige biod to geniedde (= ad hoc nonnulli coacti pertrahuntur; vgl. § 912); 50, 22 nu fundiad swelce wræccean & teod to, woldon underfon done weordscipe & eac da byrdenne (= infirmus quisque ut honoris onus suscipiat, anhelat; vgl. S. 540 u. S. 528); 56, 5 donne he to fundad, he ondræt þæt he ne móte to cuman (= timens enim ne non perveniat, trepidat; vgl. S. 540 u. 521 f.); 58, 10 þæt he donne to fó, gif he niede sciele (vgl. S. 524); 138, 24 ond deah ne sien hie to fæste to gebundene (= nec tamen vehementer eis incumbere; vgl. § 887); 162, 10 berad hiere to hlæd, & ymbsittad hie, & gad to mid rammum (= comportabis aggerem, et dabis contra eam castra, et pones arietes in gyro; s. S. 525); 176, 15 & deah for rædwilnesse to fód (= et tamen præcipitatio impellit; vgl. S. 524); 178, 3 da be on dære synne ealnu weg licgeab, mid gebeahte to gebundene (= qui in culpa ex consilio ligantur; vgl. § 887). Bo. 218, 21 of dære sohan gesælbe cumad eall da obre god de we ær ymbe spræcon, & eft to; 202, 8 ælc wilnab bæt he scyle ærest to cuman (vgl. S. 521 f.). So. 184, 7 hic cwæde be dam bingum be bu me ær sédest ba bu getyohhod hæafde to forletanne, & for nanum bingum eft to gecyrran nolde (vgl. S. 525 u.). Ps. 40, I him bonne gefultumað gif hine to onhagad (vgl. \$ 890).

## 5. ðærto.

Be. 471, 26 on dam deodlandum de dar to geheodde wæ§ 956 ron (= in contiguis eidem regionibus; vgl. § 887); 484, 32 eac dar to asette da reliquias dara halgera apostola (= reliquias ibidem... posuerit; vgl. S. 529); 488, 20 har to sealde heora nydhearfe on missenlicum ahtum (= simul & necessarias in diversis speciebus possessiones conferret; vgl. S. 536); 543, 32 he nowiht agnes hæfde butan his cyricean & dat to feower acceras (= excepta Ecclesia sua & adjacentibus agellis). Or. 80, 24 he self ha hærto for (vgl. S. 523) mid eallum hæm mægene he

bærto gelædan (vgl. S. 532 f.) mehte; 102, 25 ic gehwam wille bærto tæcan be hiene his lyst ma to witanne (vgl. § 880); 132, II ba geascade he bæt Ercol se ent bær wæs to gefaren on ærdagum (vgl. S. 526); 134, 10 ba he bær to cóm (vgl. S. 521 f.); ebenso 212, 3; 294, 1; 210, 3 eall bæt feoh bæt hie bærto gesomnad hæfdon (vgl. § 902). Cp. 62, 23 hwelc se beon sceal se derto cuman ne sceal (= qualis quisque ad regimen venire non debeat; vgl. S. 521 f.); 78, 9 dætte sio mennisce olicung for nánum freondscipe derto ne gemenge (= ut nihil se ei humanitatis admisceat in hoc; vgl. § 887); 92, 25 dylæs his spræc gescende ba anmodnesse dara be dærto hlystad (= ne ejus eloquio audientium unitas confundatur); 114, I gif da wlencea & se anwald der were to gemenged (= cum se etiam potestas adjungit); 128, 21 and eac he geiecte bærto ege (= ubi pavorem quoque protinus intente adjiciens); 160, 5 & send dærto gefylceo (= et dabis contra eam castra; vgl. S. 536 f.); 322, 20 (s. bei labian § 855); 465, 28 wende he hine sona to his gebede, & sohte him bær fultum to (= unde et ad precis opem repente se contulit; vgl. § 882, S. 548). Bo. 102, 14 ge woldon habban eowerra gódena weorca méde æt fremdra monna cwiddunge, wilnigað þærto bære méde de ge to Gode sceoldon (= de alienis præmia sermunculis postulatis; vgl. § 882); 126, 15 (s. § 883 bei ofdæl); 186, 25 uton nu, gif be swa bince, geecan bone anweald & bæt geniht, dón þær weorþscipe to & gereccan bonne þa breo to ánum (= addamus igitur sufficientiæ potentiæque reverentiam, ut hæc tria unum esse iudicemus; vgl. § 885); 190, 30 (s. § 946); 260, 15 wild deor pær woldon to irnan & standon, swilce hi tame wæron (vgl. S. 527); 332, 15 da gebyrede hit pæt pær com se foremæra Erculus to (vgl. S. 521 f.). So. 175, 16 beah eagam bærto hwilum fultmian scylen (vgl. \$ 901).

#### R. under.

under wird mit dem Dativ oder mit dem Akkusativ verbunden.

## I. under mit dem Dativ.

a. un der mit dem Dativ bezeichnet den Ort, unterhalb § 957 dessen sich Etwas befindet, auch im übertragenen Sinne. Be. 473, 28 fordan de dis Ealond under dam sylfum norddæle middangeardes nyhst ligeb, leohte nihte on sumera hafab (= quia prope sub ipso Septentrionali vertice mundi jacet); 518, I da ærran twegen under crisman forbgeférdon (= quorum primi albati adhuc rapti sunt de hac vita; man kann dies auch zeitlich auffassen, = während); ebenso 620, 40; 548, 9 geseah swa dystre dene ane under him in nybernesse gesette (= vallem subtus se positam). Or. 90, 30 from heora wicstówum under bære eorban dul-

fon, ob hie binnan dære byrig up eodon; 216, 22 his hors under him ofsceat). Cp. 42, 3 ne scyle nán mon blæcern ælan under mittan (= nemo accendit lucernam et ponit eam sub modio; Harrison mufs diese Stelle ganz gedankenlos gelesen haben, da er undermittan (a. a. O., S. 44) für ein Zeitwort hält, und für Übersetzung von "ponunt sub'!); 336, 11 se fiicbeam ofersceadod dæt land dæt hit under him ne mæg gegrówan; 389, 11 Dryhtnes winestre hand is under minum heafde, & his swidre hand me beclipo: Sio winestre hand Godes he cwæb wære under his heafde (= læva ejus sub capite meo...; ... sub capite posuit); 467. 30 dæt on worulde ford of dæm innodum á libbendu wætru fleowen, de wel on hine gelifden under lyfte. Bo. 12, 7 sittab mánfulle on héahsetlum, & hálige under heora fótum brycab; 252, 28 woldon da tobrecan done heofon under him; 270, 9 gif bu mihtest de flion ofer ham rodore, donne mihtest hu gesion ha wolcnu under bé; 278, 23 irnab hider & dider dwoligende under bam hrófe eallra gesceafta. So. 187, 25 swa swa æalle men lybbad under anre sunnan & beo hyre leothte geseod bæt bæt hy geseod. Ps. 9, 28 and under his tungan by ealne weg obera manna sár and geswinc; 17, 9 seo eorde wæs gesworcen and adystrod under his fotum; 35, 11 ne læt þu me oftredan þa ofermodan under heora fótum. Le. 96, 7 gif he geméted oderne æt his æwum wife betynedum durum odde under anre reon. - Hierher gehört auch: Or. 19, 33 bæt scip wæs ealne weg yrnende under segle. - Die Richtung bezeichnet under mit dem Dativ: Ælfric (Thorpe) I. 126, 9 cwæð: Drihten, ne eom ic wyrde bæt bu innfare under minum hrofe; vgl. aber 29 cwæb: Drihten, ne eom ic wyrde bæt bu innfare under mine decene.

b, under mit dem Dativ im örtlichen und im übertra-§ 058 genen Sinne bei Zeitwörtern des Verbergens, Schützens u. ä. Or. 72, 4 bæt hie bewisten eal bæt licgende feoh under ánum hrófe. Cp. 166, 25 ne wrich he mid nánum dingum da scylde on him, foroæm under his forgifnesse hiene gefrioode sio lufu & se geleafa & se tohopa (= ab eo procul dubio culpæ reatum non expetit, quem sub ejus venia fides, spes, et charitas abscondit); 186, 9 hyt donne his læceseax under his cladum oddæt he hiene wundad (= abscondit ferrum sub veste); 238, 25 dæt hie hie gehyden & beheligen under dæm ryfte dære leasunga (= sese sub fallaciæ velamine abscondunt). Bo. 348, 28 se godcunda anweald gefribode his diorlingas under his fibera sceade & hi scilde swa geornlice swa man dép done æpl on his eagan. Ps. 16, 8 geheald me, Drihten, and beorh me, swa swa man byrho bam æplum on his eagum mid his bræwum; gehyd me under binra fidera sceade, wid bara unrihtwisena ansyne, be wilniad bæt hi me fordón.

- § 959 c. In der Bedeutung, among habe ich under mit dem Dativ nur zweimal gefunden: Or. 196, 11 ha ne mehton ha senatus nænne consul under him findan he dorste on Ispanie mid firde gefaran. Bo. 200, 21 hæfst . . . gemengde ha drigan eorhan & da cealdan under ham cealdan wætere & hæt wætan (Sedgefield verbessert hæt zu ham).
- § 960 d. Bei Zeitangaben bedeutet under mit dem Dativ, während', hierher gehören auch solche Wendungen wie under dam rice des cyninges P., under G. dam Papan, da sie in Wirklichkeit die Regierungszeit bezeichnen: Be. 506, 42 da de under his fæder rice . . . . Cristes geleafan onfengon (= sub imperio sui parentis); 550, 36 dætte middelEngla mægb under Peadan Pendan suna wæs Cristen geworden (= sub Rege Peada); 552, 3 bæt EastSeaxan done rihtan Godes geleafan . . . under Sibrihte heora cyninge mid geornfulnysse Oswies . . . eft onfengon (= sub Rege Sigbercto); 570, 28 under him Diacondénunge mycelre tide brucende wæs (= sub eo); 622, 30 B. wæs reogolweard dæs mynstres under Eatan dam Abbude (= sub Abbate Eata); 641, 16 férde he forb under gerece Cubbaldes dæs Abbudes (= sub regimine); 585, 20 under dam fifteban dæge Kalendarum Octobris (= sub die). Or. 3, 16 hu under II consulum woldon IIII ba strengstan beoda Romane oferwinnan; ebenso 20; 42, 4 (s. § 200, I. S. 312); 46, 7 þa under þæm gewinne hie genámon friþ wið þa wæpnedmen; 66, 12 his agenne sweor to deaðe beswác, þa he hiene to him aspon, & him gehet dæt he his rice wid hiene dælan wolde, & hiene under dæm ofslóg; ebenso 148, 3; 182, 28 swa bonne wæs mid Romanum bæt án gear bæt hie sibbe hæfdon, bæt hie under bære sibbe to bære mæstan sace become; 210, 10 frið genam wið hie, & hi under þæm friþe beswác; 30, 5 hy ða under dæm þe he him onwinnende wæs, wurdon geráde wigcræfta; 70, 8 on bæm dagum wæron ba mæstan ungetina on Romanum . . . under þæm twæm consulum, Tita & Publia hátton; ähnlich 120, 23; 136, 33; 138, 1; 142, 17; 146, 27. Bo. 4, 2 bara ealdrihta de hi under dam Caserum hæfdon heora ealdhlafordum. Vielleicht gehören hierhin auch die Stellen aus Ps. in § 961. — Vgl. Chronik (Kluge) 25, 36 and under ham frihe and bam feohgehate se here hiene on niht up bestæl. - Lucas 13. 2 under bara sacerda ealdrum Anna & Caifa. — Chronik 28, 653 hér MiddelSeaxe onfengon under Peadan aldormen ryhtne geleafan.
- § 961 e. un der mit dem Dativ bezeichnet ferner die Abhängigkeit oder Unter ordnung: Be. 489, 22 pæt hi gódum beawum leofigean under cyriclicum reogole (= sub Ecclesiastica regula sunt tenendi); 571, 21 to bysne arwurpra fædera under reogole & Abbude on mycelre forhæfdnysse & clænnysse lifes be heora

agenum handgewinne lifigeab (= sub regula & Abbate). Or. 142, 22 Alexander XII gear bisne middangeard under him brysmde & egsade (= A. trementem sub se orbem ferro pressit); 220, 20 Romane selfe sædon bæt under hiera anwalde nán bismerlecre dæd ne gewurde (kann auch zeitlich aufgefast werden); 278, 21 he gesette under him gingran casere, Maximus wæs haten; ähnlich 280, 1, 31; 284, 27; 288, 31 Gratianus feng to Italia anwalde under Ualense. Cp. 110, 2 he swæ swide odre oferhlifad, dæt hie ealle licgead under his willan; 136, 18 dæt ge féden Godes heorde be under eow is (= pascite, qui in vobis est, gregem Dei); 196, 8 & deah for Godes ege under dæm gioke his hlaforddomes durhwunigen (= divino timore constricti ferre sub eis jugum reverentiæ non recusent); 200, 22 ælc dara be sie under ðæm geoke hlafordscipes (= sunt sub jugo servitutis). Bo. XIV, 6 hu Eulixes se cyning hæfde twa deoda under bam Cásere; ebenso 300, 1; 60, 27 bonne we mare bæt lufiab bæt he under us is on urum anwealde; 204, 20 under hire selfre hio bib bonne, donne heo lufab bás eorplican bing; 268, 2 bætte æfre swylc yfel gewyrpan sceolde under dæs ælmihtigan Godes anwealde; 374, 12 gif God næfde on eallum his rice nane frige sceaft under his anwealde; nachgestellt: 76, 6 ealle pa ricu pe him under beod; ebenso 326, 11. So. 169, 3 æalle ping synt under hym odde mid hym obbe on hym; 12 under binum anwealde ic wilnie to wunienne. Ps. 38, ü. mid hu manegum unrotnessum he wæs oforycced under Sawle; .. his nearonesse be he hæfde under Judeum; 43, ü. bæt hy sceoldon bæt ylce seofian, on hiora earfodum, under Antiochus, pam kynge. - Vgl. Lucas 29, 8 ic eom an man under anwealde gesett, cempan under me hæbbende. - Vgl. auch underliggan I. S. 103, underbeodan I. S. 132.

- f. Einzelheiten: Be. 406, 20 dæt hwæbere on odre wisan § 962 bæt gastlice folc is ongytende under dam ylcan andgyte de we foresprecende wæron (= quod tamen aliter populus spiritalis intellegens, sub eodem intellectu accipiet quo præfati sumus); 606, 5 bæt mon mycelne Sinob gesomnode be Eallne streame on hære stowe he is cweden Ættwyfyrde under andweardnesse Ecfribes dæs cyninges (= sub præsentia Regis E.). Cp. 232, 24 eac sint to læronne da æfstegan dætte hie ongieten under hu micelre frecennesse hie licggeab (= quantis lapsibus succrescentis ruinæ subjaceant). — Vgl. Æhelstan Le. 130, 1 and bæs ealle sie gedon for Drihtnes mildheortnesse and mine lufu, under bæs bisce opes gewitnesse, on bæs rice it sie.
- g. bærunder erscheint einmal: Cp. 130, 24 ealle da be § 963 ofer odre beod, beod heafdu dara be dærunder beod (= caput namque subjectorum sunt cuncti qui præsunt).

### 2. under mit dem Akkusativ.

- a. Mit dem Akkusativ giebt under örtlich und über-§ 964 tragen die Richtung an: Be. 574, 8 da untruman da de under da bære odde to gesette gehælede wæron (= subpositi eidem feretro vel adpositi). Or. 156, 10 he genédde (C.: genedde) under ænne elpent bæt he hiene on bone nafelan ofstang. 142, 13 wá dæm þe willad under ælcne elnbogan lecgean pyle & bolster under ælcne hneccan men mid to gefonne (= væ his, qui consuunt pulvillos sub omni cubito manus, et faciunt cervicalia sub capite universæ ætatis ad capiendas animas); 226, 6 donne ... he bid under his geoc gegan (= quem subjugavit). Bo. 68, 26 ge underbiodab eowre hehstan medemnesse under ba eallra nypemestan gesceafta; 200, 21 (mit dem Dativ abwechselnd, s. § 959); 296, 23 swa eac hiora yfelnes awyrph hi under da menniscan gecynd; 330, 2 sume steorran gewitab under ba sæ. Ps. 8, 7 ealle gesceafta bu legst under his fét, and under his anwald; 35, 12 ac under heora fét, and under heora handa, gefeallen ealle ba be unriht wyrcen. - Vgl. Lucas 29, 6 ne eom ic wyrde bæt du gá under mine becene.
- § 965 b. Einmal erscheint under mit dem Akkusativ beim Schwure: Le. 64, 48 ne swerigen ge næfre under hædene godas. Vgl. Koch Gr. II. § 430. II. 2.
- § 966 c. under pæt = unter dem Vorwande: Or. 216, 31 pa bæd he pæt mon dyde beforan him pone triumphan. Ac him Romane untreowlice his forwierndon, & hit under pæt lådedon for pon pe he ær æt pæm oprum cirre sige næfde (= sed cum triumphum expetisset, propter superiora vero damna non inpetravisset).

#### S. uppon.

Vgl. § 1058.

§ 967

#### T. út.

- 1. út habe ich nur einmal als (nachgestellte) Präposition gefunden: Bo. 126, 8 od he eft cymp to dam ilcan æwelme be he ær út fleow.
- 2. þærút(e) erscheint mehre Male: Or. 92, 34 eac buton þæm yfele nahton hie naþer ne þærinne mete ne þærúte freond; 96, 3 (?, s. § 549 bei út S. 263). Cp. 100, 25 forðæm Moyses oft eode in & út on ðæt templ, forðæm he wæs ðærinne getogen to ðære godcundan sceawunge, & ðærúte he wæs abisgod ymb ðæs folces ðearfe (= intus, foris); ebenso 102, 8.

#### U. wið.

wid kommt bei Alfred mit dem Akkusativ, mit dem Dativ, mit dem Instrumentalis und mit dem Genitiv vor.

### 1. wib mit dem Akkusativ.

a. wid mit dem Akkusative bezeichnet im feindlichen Sinne "gegen".

a. Bei Zeitwörtern\*) des Kämpfens und Streitens. § 968 awinnan, kämpfen. Bo. 364, 13 ælc wis mon scyle awinnan ægher ge wih ha rehan wyrde ge wih da winsuman.

compian, kämpfen. Be. 483, 13 sona compedon wip heora gewinnan (= inito certamine cum hostibus). Vgl. beim Dativ

§ 987, auch wibcompian \$ 115, S. 261.

feohtan, fechten Be. 482, 18 da ongunnan ærest wid heora fynd feohtan da de monige gear ær hi onhergedon & hlopedon (= inimicis strages dare cœperunt); 504, 3 hi wib us feohtab (= contra nos pugnant). Or. 30, 12 he wæs feohtende wid Sciddie; 42, 33 ponne pa Lapithe gesawon Thesali pæt folc of hiora horsum beon feohtende wid hie, ponne héton hi hie Centauri; 44, 14 pæt him leofre wære wid hiene to feohtanne ponne gafol to gieldanne; 198, 3 Hannibal feaht wid Marcellus pone consul prie dagas. Cp. 276, 25 hio bid micle pe iedre to oferfeohtanne, pe hio self fiht wid hie selfe mid oferspræce to fultome dæm widfeohtende (= contra semetipsam per multiloquium pugnat). Bo. 82, 4 Regulus, da he feaht wid Affricanas. Ps. 34, 1 feoht wid pa pe wid me feohtad. — Vgl. beim Dativ § 987.

gefeohtan, fechten. Or. 4, 6 Regulus gefeaht wib III Pena cyningas on anum gefeohte; ebenso 174, 18; ähnlich 4, 31; 6, 2; 96, 11; 132, 28; 168, 21; 178, 1; 204, 15, 16; 234, 17; usw. usw. — Vgl. Chronik (Kluge) 25, 57 pæt hie wib pone here gefuhton; ebenso 71; 74. — Vgl. beim Dativ § 987.

gewinnan, kämpfen. Be. 515, 5 mycel werod gesomnade to gewinnenne wip Æpelfrip (= ad debellandum Ædilfridum); 539, 37 ne mihte wip hine gewinnan (= cum illo non posse

bello confligere).

winnan, kämpfen. Be. 521, 7 da won wih hine Cadwalla (= rebellavit adversus eum). Or. 3, 7 Alexander wonn wid Romane; ebenso 4, 3; 5, 18 se consul wonn wid ha odre consulas; pa heowas wunnon wih ha hlafordas; ferner 28; 66, 22; 86, 29; 88, 2; 90, 8; 96, 1, 2; 100, 29; 106, 6; 110, 6; 148, 35; 150, 13; 218, 14; 222, 25; 292, 16; usw. usw. Cp. 46, 7 hie ne winnad wid done godcundan dom (= divinis judiciis non resistunt); 114, 4 dæt he ... wid dæt winne dæt him dered (= ex-

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen der einzelen Zeitwörter vergleiche man die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes.

pugnare quod tentat); ähnlich 60, 12; 188, 10; 346, 12; 374, 2; 29, 21 (s. § 987). Bo. 108, 13 ne wén pu no pæt ic to ánwillice winne wip pa wyrd (= ne me inexorabile contra fortunam gerere bellum putes); 114, 6 heora ælc wind wip oper; 250, 27 pæt hio scyle winnan wip hire scippendes willan; ebenso 252, 1; ähnlich 282, 2; 362, 6. Ps. 15, 7 winnad wid me pa inran unrihtlustas; 16, 7 pa pe winnad wid pinne willan. — Vgl. Ælfric (Kluge) 55, 16 God sylf wat geare, pæt we winnad rihtlice wid pysne rédan cyning to ahreddenne ure leode — Chronik (Kluge) 25, 47 hie wip pone here winnende wærun. — Vgl. beim Dativ § 987, beim Instrum. § 1006. a.

Ein Zeitwort des Kämpfens oder der feindlichen Bewegung überhaupt ist im folgenden Falle zu ergänzen: Or. 96, 15 sona swa para Læcedemonia ladteow wiste pæt he wið þa twegen

heras sceolde. Vgl. & 393. c., S. 31.

Anmerkung: Hierher zu rechnen ist auch magan = "Etwas vermögen gegen": Or. 24, 29 for don he wie with mæg bet wyd cyle honne wid hæte; 118, 18 Philippuse gehuhte ha hæt he leng mid folcgefechtum wid hie ne mehte. Bo. 252, 5 hwæt wenst hu, gif ænegu gesceaft tichhode hæt hie wih his willan sceolde winnan, hwæt hie mihte wih swa mihtine swa we hine gerehtne habbah. — Vgl. § 394. b., S. 33, auch § 987.

§ 969 β. wið = "gegen" im feindlichen Sinne bei anderen Ausdrücken und Redewendungen, die "Krieg führen" u. ä. bedeuten.

to (æt) gefechte cuman, zum Gefechte kommen. Be. 499, 30 com mid unmæte weorode & stronge wip hine to gefechte (= venit contra eum cum immenso ac forti exercitu); ähnlich 38; 507, 39. Vgl. Or. 184, 27 pæt he æt pæm gefechte ne come wid Gallie (= adversum Gallos); diese Stelle ist in § 618 (S. 315) nachzutragen.

gefeoht burhteon, ein Gefecht liefern. Or. 244, 25 sipban V gefeoht ungeferlice burhteah swa Julius dyde ær, an wib Pompeius, ober wæs wib Antonius bone consul, . . . . (= adversus).

Vgl. beim Dativ & 988.

fæhðe wyrcan, Feindseligkeit ausüben. Or. 258, 28 hie wæron swa gesibsume þæt hie ealle forgeafon þæm cásere þa fæhþe þe his mæg hæfde wið hie ær geworht.

fird gegaderian, ein Heer sammeln. Or. 124, 10 gegade-

rode fird wid Perse (= profecturus ad Persicum bellum).

fird gelædan, ein Heer führen. Or. 216, 28 fird gelædde

wip hie; ebenso 250, 1. Vgl. beim Dativ § 988.

mid firde (ge)faran, mit einem Heere vorgehen. Or. 56, 30 mid firde fóran wip pa Messene; 160, 27 sona pæs gefór Sempronius se consul mid firde wið Pencentes Italia folc.

mid firde beon, mit einem Heere auf dem Wege sein. 284, 32 bær Constantinus wæs mid oberre fierde wib Parhte.

here & fyrd teon, ein Heer führen. Be. 546, 14 Penda teah here & fyrd wip EastEngle (= gentem Merciorum duce Penda adversus Orientales Anglos in bellum procedere).

gewinn habban, Krieg führen. Or. 240, 8 bæt he by fæstlecre gewinn mehte habban wið hiene; 268, 5 hæfdon micel

gewin wid Parthe (= bellum contra Parthos gesserunt).

gewinn up ahebban, Krieg anfangen. Or. 78, 21 gewin upp ahóf wið Athenienses (= in Athenienses impetum fecit); 112, 32 wid hiene gewin up ahófan. Bo. 2, 4 Gotan wib Romana

rice gewin upahofon. Vgl. beim Dativ § 988.
fæsten wyrcan, Befestigungen errichten. Cp. 160, 5 besittad hie útan, & wyrcead oder fæsten wid hie, & berad hiere hlæd to, & send åærto gefylceo, & berscab bone weall mid rammum (= ordinabis adversus eam obsidionem, et ædificabis munitiones, et comportabis aggerem, et dabis contra eam castra, et pones arietes in gyro). Vgl. beim Dativ § 988.

wæpen hwyrfan, die Waffen kehren. Be. 483, 4 heora wæpen hwyrfdon wib Bryttas heora gefaran (= in socios arma

verterit).

Hierher gehört auch:

gesomnian, (zum Kampfe) versammeln. Be. 603, 14 wæs he gewundad on SubSeaxna gefeohte dæ wib hine Eadric Ecbyrhtes sunu gesomnode (= quos contra eum E. adgregarat). Vgl. auch §\$ 970, 989.

y. wid = , gegen' im feindlichen Sinne bei anderen § 970 Zeitwörtern, die irgendwie eine feindselige Handlung ausdrücken.

hine ahebban, sich erheben. Bo. 392, 8 hwy ahebbe ge eow wib swa heane anweald, forbambe ge nauht wib hine don ne magon.

arisan, sich erheben. Cp. 374, 2 eldiodige arison wid me (= alieni insurrexerunt in me). Ps. 3, 1 for hwi arisad swa ma-

nige wid me; ebenso 17, 46; 34, 12.

cidan, tadeln, sich beklagen. Cp. 354, 21 hit bid swide uniede ægder to donne, ge wid done to cidanne be yfel déd, ge eac sibbe wid to habbanne (= difficile quippe erat, ut si male acta corriperent, habere pacem cum omnibus possent).

dón, thun. Cp. 200, 6 wid God ge dód dæt ge dód. Bo. 392, 8 (s. o. bei hine ahebban). Ps. 10, 3 hwæt dyde ic unscyldega wið hi; 17, 21 ic ne dyde árleaslice, ne unhyrsumlice

wid minne Drihten. Vgl. beim Dativ & 989.

unriht don, Unrecht thun. Ps. 7, 3 gif ic . . . ænig unriht wið hi gedón hæbbe.

flitan, streiten. Cp. 330, 5 á du fintst wid hwone du meaht

flitan (= contra quos). - Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 290, 3 se flat

wid ænne bisceop. - Vgl. beim Dativ \$ 989.

yfel forwyrcan, Übel thun. Cp. 36, 1 se ilca se monegum yflum wid hine selfne forworhtum ær gearode (= qui malis ante noverat pie parcere).

scyld gewyrcan, Sünde thun. Cp. 342, 17 swelce hie ... da scylda willen forgietan be hie wid hiene geworhton (= per-

pendere culpas recusant).

swicdomes fremman, Verrat üben. Or. 168, 17 ba tugon hie hiene bære burge witan bæt he heora swicdomes wid Alexander fremmende wære (= quasi urbem regi venditasset); Holthausen in seiner Besprechung des ersten Bandes meines Werkes im Litteraturblatt f. g. & r. Ph. 1896 S. 337 meint, fremmende' sei hier als Hauptwort gebraucht und habe deshalb den Genitiv bei sich (?).

gangan, gehen. Bo. 260, 17 wild deor pær woldon to irnan, & standon, swilce hi tame wæron, swa stille, deah hi men odde hundas wib eodon, bæt hi hi na ne onscunedon. Vgl. auch

§ 1007 beim Genitiv.

gebæran, sich benehmen. Cp. 356, 8 ne scule ge wid hiene gebæran swæ swæ wið fiond, ac ge him sculon cidan swæ swæ bréder (= nolite ut inimicum existimare illum, sed corripite ut fratrem). Vgl. Bo. 80, 27 in § 1009.

gedón, handeln. Or. 170, o Agothocles gedyde untreowlice wid hiene, bæt he hiene on his warum beswac & ofslog (= per A. insidiis circumventus occisus est). Vgl. beim Dativ § 989.

fácn gedón, Betrug üben. Or. 52, 30 þa se cyning þæt

fácn anfunde be se ealdormon wib hiene gedón hæfde.

gesomnian, versammeln. Be. 585, 43 da de on Nicea gesomnode wæron, dreo hundteontig bisceopa & eahtatyne, wid dam árleassestan Aureum Eretice & his láre: ond on Constantinopoli wæron gesomnode hundteontig & fiftig bisceopa wib wédenheortnesse Macedones & Eodoxe & heora lare, ond on Efessum twa & hundteontig bisceopa wib done wyrestan Nestorium & his lare ond on Calcedone six hund B.' & brittig wip Eoticem & Nestorium eft & heora lare; ond eft on Constantinopoli se fifta Synop wæs gesomnod on Justinianes tide dæs giungran Caseres wib Theodorum & Theodorete & Iba dam Ereticum & heora larum; (also der Akkusativ abwechselnd mit dem Dativ (vgl. § 989); = contra Arium impiissimum & ejusdem dogmata; contra vesaniam Macedonii & Eudoxii & eorum dogmata, . . . . . contra nequissimum Nestorium & ejusdem dogmata, . . . . contra Eutychen & Nestorium & eorum dogmata . . . . contra Theodorum, & Theodoreti & Ibæ epistolas & eorum dogmata contra Cyrillum). auch &\$ 969, 989.

edwit underfon, tadeln, gleichsam = Tadel unternehmen (Sweet: undertake). Ps. 14, 4 ne his nyhstan nan yfel ne déd, ne nan edwit ne underseho wid his nyhstan; Luther (15, 3): ,,wer seinem Nächsten kein Arges thut, und seinen Nächsten nicht schmähet".

uparisan, sich erheben. Ps. 17, 38 pu gedydest me under-

beodde ba be wid me upparison.

Vgl. auch hine forwyrcan: Wulfstan 154, 25 gif hwylc man godes lage swa swyde abrece, bæt he hine sylfne openlice wid god forwyrce mid healicre misdæde.

ô. wiò = ,gegen' im feindlichen Sinne bei Zeit-§ 971 wörtern, die eine feindliche Gesinnung oder Gefühläusserung ausdrücken.

agyltan, sündigen. Cp. 200, 2 donne we agyltad wid da hlafordas, donne agylte we wid done God be hlafordscipe gescóp (= cum in præpositis delinquimus, ejus ordinationi, qui eos nobis prætulit, obviamus).

belgan, zürnen. Cp. 34, 16 he astág on ofermetto, & hine bealg wið done ilcan Samuhel be hine ær on dæm rice gebróhte.

beon, sein. Cp. 198, 23 oæt he on oæs hwæt befoo oe wid his willan sie (= contra eos). Bo. 46, 20 pæt him nanwuht wid his willan ne sie; 48, 28 gif him ænig wuht bid wih his willan obbe wih his gewunan.

gebelgan, sürnen. Or. 72, 32 þa he swa grom wearð on his mode & wiþ þa ea gebolgen. So. 182, 28 ne gebelg þu þé wit me þeah ic þé frásige; 30 ne gebelge ic me nawiht wið þé. Ps. 41, 7 wið me sylfne wæs min sawl and min mod gebolgen and gedréfed.

gedréfan, betrüben. Ps. 41, 7 (s. vorher gebelgan).

gegyltan, sündigen. Or. 56, 3 beah be hwa wid hiora willan gegylte.

gesyngian, sündigen. Cp. 451, 35 swa donne ge gesyngiad wid eowre broder, & ofslead hira untruman gewit, donne gesyngige ge wid God (= peccantes in fratres et percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis). Ps. 40, 4 ic gesyngode wid bé.

iersian, zürnen. Cp. 62, 4 det we him gedingien, donne he wid hiene iersad (= sibi iratus). Bo. 34, 22 hwi irsast bu wib us. Ps. 17, 46 bu eart min alysend fram pam beodum be wid me yrsiad.

licettan, heucheln. Cp. 120, 22 licet wid hie ma geférrædenne donne ealdordome.

secgan, sagen. Bo. 24, 23 ic wiste þæt þu mine cwidas wið heora willan oft sædest.

seofian, seufzen. Bo. 30, 13 hwæt seofast bu wib me?

sprecan, sprechen. Or. 62, 9 giet scæl ic monigsealdlecor sprecan wib ba be secgad bæt ba anwaldas sien of wyrda mægenum gewordene, nales of Godes gestihtunge. Ps. 30, 20 ba

calumnias).

facnfullan weoloras, pa pe sprecad wid pone rihtwisan unriht.

Vgl. §§ 976, 995.

syrian & onsecgan, sich verschwören. Be. 640, 14 þæt his wrégend & his gesacan on miclum dæle licettunge & léase wib hine syredon & onsægdon (= falsas contra eum machinasse

§ 972 s. wið = ,gegen' im feindlichen Sinne steht bei Zeitwörtern des Schützens, Verteidigens u. ä. zur Angabe Dessen, wogegen man schützt.

hine awerian, sich wehren. Or. 134, 25 hu he ána wið ealle þa burgware hiene awerede; ähnlich 220, 24.

behydan, verbergen. Ps. 18,6 ne mæg hine nán man be-

hydan wib hire hæto (= se abscondat a calore ejus).

beswapan, bekleiden, beschützen. Cp. 82, 12 (s. u. bei gefrætwian).

bewæfan, bekleiden, bedecken. Bo. 234, 10 þæt treow bip úton gescyrped & bewæfed mid þære rinde wiþ done winter & wib ba stearcan stormas & eac wib bære sunnan hæto on sumere.

hine bewarenian, sich hüten. Cp. 437, 6 da de hie wid da læssan scylda bewareniad (= qui se a parvis custodiunt).

bewarian, schützen. Cp. 308, 5 dy sceal eac bion ofersuided sio unfæsdrædnes & sio unbieldo dara gedohta, dy mon hine bewarige wid da leohtmodnesse (= nisi ergo ante mentis levitas caveatur, cogitationum in constantia minime vincitur).

bewerian, verteidigen. Or. 98,3 bær hie mehten hie selfe æt ham wid deowdom bewerian; 270,12 ær he þa Brettas mehte

wid hie bewerian. Vgl. beim Dativ § 991.

on fultume beon, helfen, schützen. Or. 112, 23 bædan, pæt hie him on fultume wære wip pa pe him on wunnon. Vgl. beim Dativ §§ 991, 993.

gefrætwian, schmücken, bedecken. Cp. 82, 12 bæt he beo simle getrymed & gefrætwod wid ælce frecenesse ge gástlice ge mennisclice, & wid ælce orsorgnesse beswápen mid dissum mægnum (= ut contra adversa ac prospera virtutum semper ornamento muniatur).

gefribian, beschützen. Ps. 11, 9 beah bu us tobrædst ongean hy, and wid hi gefridast; 17, 41 gefrida me, Drihten, wid bises folces unhyrsumnesse. — Vgl. beim Dativ § 991.

gehydan, verbergen. Ps. 16, 8 gehyd me under pinra fiðera sceade, wið þara unrihtwisena ansyne, þe wilniað þæt hi me fordón.

gehyldan, bewachen (?, oder statt gehydan?). Ps. 16,7 þu þe symle gehælst þa þe to ðé hopiað, and hi gehyldst wið þa þe winnað wið þínne willan.

(ge)scyldan, beschützen. Be. 548, 32 da twegen him on twa healfa flugon & hine scildon wib des fyres frecennesse (= ab

ignium se periculo defendere). Or. 34, 12 þæt he þa æfteran syfan gear eall þæt folc gescylde wið þone miclan hungor. Cp. 244, 10 wið ða speru ðære soðfæstnesse hie hie scieldað; 399, 20 swa swa Loth funde ða lytlan ceastre, & hine ðæron wið ðæt fyr gescilde (= ab ignibus defendantur). Ps. 27, ü. þæt he hine . . . wið ealle his fynd gescylde, ge wið gesewene ge wið ungesewene; vorher Dativ bei gefriðian wið (vgl. § 991). — Vgl. beim Dativ § 991.

gescyrpan, bekleiden. Bo. 234, 10 (s. vorher bei bewæfan). getrymian, stärken. Cp. 82, 12 (s. o. bei gefrætwian); 160, 20 ymbsittað da burg swide gebyrdelice, & getrymiad eow widhie (= ordinabis adversus eam obsidionem, et ædificabis munitiones).

gewarenian, hüten. Bo. 28, 8 ælc gleaw Mod behealt, hwelcne ende hi habbab, & hit gewarenap ægper ge wip heora breaunga ge wip olecunga.

hydan, verbergen. Cp. 184, 25 swæ se læce hyt his isern

wid done mon be he snidan wile.

war(e)nian, hüten. Or. 116, 21 ac hie ha landleode wid heet gewarnedon. Cp. 188, 2 dæt hie hie warenigen ægder ge wid da ungemetlican blisse ge wid da ungemetlican unrotnesse; ähnlich 6. Bo. 166, 7 gif he hine ne warenah wih ha unheawas (= Miserasque fugare querelas);

380, 23 wærnaþ he hine wiþ þæt weder. — Vgl. Wulfstan 101, 16 þæt he hit na ne understande ne hine wið þæt ne warnige. — Ælfric (Kluge) 59, 34 he moste þa hine warnian wið wæter and wið fyr.

warian, schützen. So. 203, 3 þæt he hé gelære þæt hy hi wið þæt warien þæt hy hær ne cumen.

Vgl. auch ahreddan, Ælfric (Kluge) 55, 14 pæt he us ahredde wið pone modigan feond þe us afyllan wille. — Wulfstan 151, 8 pæt he us for his micclan mildheortnesse huru wið écne deað ahredde. — Vgl. die Anmerkung bei § 991.

Wgl. ferner beorgan: Æthelstan Le. 130, 5 and beorgad ægder ge eow ge pam, pe ge mingian sculon, wid Godes irre and wid mine oferhirnesse. — Wulfstan 115, 15 ponne beorge we us sylfum wid ece wite and geearnjad us heofona rice.

ζ wid = ,gegen' im feindlichen Sinne steht auch bei § 973 den Zeitwörtern des Sichenthaltens zur Angabe Dessen, dessen man sich enthält.

behealdan. Cp. 278, 4 hit ær hit nolde behealdan wið unnyt word (= otiosa cavere verba negligimus); 314, 1 he hiene no ne beheold wið ða gastlican scylde (= sese a spiritalibus vitiis minime custodit). Ps. 17, 23 ic weorðe unwemme beforan him, and ic me behealde wið min unriht.

gehealdan. Cp. 399, 7 dara de hie gehealdad wid un-

ryhthæmed (= qui scelera carnis deserunt); ähnlich 437, 2 (=

se custodiunt a . . .); 457, 19.

healdan. Cp. 190, 10 dæt he swæ micle wærlicor hiene healde wid scylda swæ he . . . (= ut tanto se cautius a culpa custodiant). Vgl. beim Dativ § 992.

§ 974 n. So im feindlichen Sinne steht nun wid auch zuweilen bei Hauptwörtern:

ærende, Botschaft. Be. 565, I résade þæt he hæfde ðæs Caseres ærendo sum to Breotone cyningum wiþ Francena ríce (= adversus).

ánwig, Einzelkampf. Or. 68, 16 Brutus gecwæð ánwig wið bone cyning ymb heora feondscipe (Harrison (a. a. O., S. 52) läst fälschlich wið von gecweðan abhängen); 104, 8 þær gefeaht Mallius ánwig wið ánne Galliscne monn.

béod, Tisch. Ps. 22, 6 pu (ge)gearwodest beforan me swide bradne béod, wid para willan, pe me hatedon.

edwit, Tadel. Ps. 14, 4 (s. § 970, S. 604. u.).

gedál, Trennung. Be. 483, 37 da wæron Seaxan sécende intingan & towyrde heora gedáles wib Brittas (= quærentes occasionem divortii).

geflit, Streit. (S. u. bei unsib.)

murcung, Klage, Murren. Cp. 200, 5 hwæt is eower murcung wid unc (= nec contra nos est murmur vestrum).

unriht, Unrecht. Ps. 16, 3 bu ne fundest on me nan un-

riht wib hi.

unscyldignes, Unschuld. Ps. 25, ü. Dauid sang þisne sealm be his unscyldignesse wið his sunu, and wið his geþeahteras, þe hine onwóh lærdan, and eac he witgode be þære unscyldignesse Israela folces wið Asirie, þa hi hy læddan on hæftnyd to Babilonia. — Vgl. unscyldig § 975.

unsib, Unfriede. Or. 266, 2 on pære tide wæron Judan on miclum geslite & on micelre unsibbe wið pa londleode (= ad-

versus incolas bella gesserunt).

wóh, Unrecht. Or. 290, 18 ha he hæt mæste wóh dyde wið ha Godes heowas.

§ 975 9. Endlich steht wid im feindlichen Sinne auch bei einigen Eigenschaftswörtern.

æfstig, neidisch, eifrig. Cp. 78, 12 he bið ongieten æfstig wið oðerra monna yflu (= contra aliena vitia æmulator ostenditur).

forw(e)orht, schuldig. Cp. 142, 3 (s. u. bei scyldig). So. 200, 28 swa swa se scyldiga man be byo wio sumne king forweorht.

gerád, klug, erfahren, bereit. Bo. 48, 19 ne mæg nán mon on þisse andweardan life eallunga gerád beon wiþ his wyrd (der

Sinn ist: ,,weifs nicht, was ihm das Schicksal bringen wird"; Fox und Cardale übersetzen sehr steif und kaum verständlich: No man can, in this present life, be altogether suited, in respect of his fortune; Sedgefield übersetzt ,geråd beon wið durch ,in opposition to (?)).

scyldig, schuldig. Be. 591, 41 ic bé nu secge þæt bu eart wib me deapes scyldig (= dignus quidem es morte). Cp. 142, 3 he bið diernegeligres scyldig wið God, & wið his hlaford eallenga forworht (= adulterinæ cogitationis est reus). Le. 72, 2 se þe ymb his hlafordes feorh sierwe, sie he wið þone his feores scyldig.

stræc, streng. Cp. 74, 12 he sceal beon strec wið þa þe ðær agyltað (= contra delinquentium vitia per zelum justitiæ erectus); 106, 6 sceal bion . . . . wið ðara yflena unðeawas stræc for ryhtwislecum andan (= ebenso); 112, 22 se þe conn wel stræc beon & ahafen wið þa unryhtwisan (= qui scit per illam super culpas erigi).

strenge, streng. Cp. 114, 17 gecydde dæt he wæs ieldest ofer da halgan cyricean & strengest wid scylda (= summum se intra Ecclesiam contra peccata recoluit).

uncuölic, unfreundlich. Le. 64, 47 pam elpeodigan and utancumenan ne læt pu no uncuölice wid hine, ne mid nanum unrihtum pu hine ne drecce; Schmid übersetzt: "den Fremdling und Auswärtigen lasse nicht unberichtet und drücke ihn nicht durch Ungerechtes"; das Latein (bei Turk S. 79) lautet: "peregrino molestus non eris".

unscyldig, unschuldig. Ps. 16, ü. and hine unscyldigne cyòde wið þa his fynd, þe his ehton, bútan scylde; 34, 22 geseoh, hu unscyldig ic eom wið þa þe mín ehtað. Le. 58, 2 þu ne bist unscyldig wiþ me, gif þu on idelnesse cígst minne noman. Vgl. unscyldignes § 974.

widerweard, feindlich. Or. 254, 26 ac ha he hit sæde hæm senatum, ha wurdon hie alle wid hiene swide widerwearde.

Vgl. auch wær: Wulfstan 101, 11 we agan by swyde mycle bearfe, pæt we wid swylcne ege wære beon and eac pa warnjan, be swylc nyton, swylc towerd is.

b. wid bedeutet im freundlichen Sinne "gegen". steht so bei Ausdrücken der friedlichen Unterhandlung, des Vergleichens, des Mischens, des Verkehrs u. ä. zur Bezeichnung der Gemeinschaftlichkeit oder freundlichen Gegenseitigkeit der Handlung.

a. wid bei Zeitwörtern der friedlichen Unterhandlung: § 976

gepingian, sich versöhnen. Be. 590, 24 he mid feo wip hine gepingode pæt heora sib wæs (= ut... debita solummodo multa pecuniæ Regi ultori daretur; er versöhnte sich durch Geld mit ihm; Miller übersetzt: he arranged a payment of blood money for him, wobei ,for him' Übersetzung von ,wip hine' zu sein

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

scheint). Or. 298, 2 pær genóm Hettulf, Alrican mæg, Onorius swostor pæs cyninges, & sippan wið hine gepingade, & hi him to wife nam.

gepoftian, sich verbünden. Or. 148, 34 gepoftade he wid Phtolomeus & wid Lisimachus & wid Seleucus pone eastcyning (= inito cum L. et S. societate); 230, 8 ne getruwade Geoweorpa his agnum folce ofer pæt, ac gepoftade him wip Bohan, Mauritania cyning.

gebwærian, sich versöhnen. Be. 573, 20 gif hwylc monn his ågen wif wipscufe, ne gegaderige he hine to ænigum oþrum, ac swa awunige, odde wip his ågen wif gebwærige (= aut propriæ reconcilietur conjugi).

plegian, spielen. Bo. 262, 10 Ceruerus . . . ongan fægenian

mid his steorte & plegian wib hine for his hearpunga.

sprecan, sprechen. Be. 577, 31 da frunon hi da ymbsittendan mid hwæne heo sprecende wære.cwæp heo; mid mine da leofestan moder Æpelburge (B. hat: wip!) (= cum, cum; vgl. bei mid § 720, Anm. 1); 613, 21 wolde ic sprecan wip done arwurpan fæder Æpelwald (= loqui cum reverentissimo Padre). Or. 202, 10 biddende wæs þæt he móste wid Scipian sprecan (= colloquium Scipionis petiit); 204, 32 þa hét he Hannibal þæt he wid þa ærendracan spræce, & him geandwyrde; 206, 29 he teah hiene þæt he his ungerisno spræce wid þa senatos. Cp. 130, 12 Moyses wæs Gode swæ weord dæt he oft wid hiene selfne spræc (= qui cum Deo loquitur). — Vgl. Lucas 3, 19 ic eom asend wid þé sprecan and þé dis bodian. — Vgl. § 971, beim Dativ § 995.

pingian, sich versöhnen. Cp. 62, 14 se se pe bided done mon pæt him dingige wid oderne de he bid eac irre, dæt irsiende mod he gegremed, & wyrse irre he astyred (= is, qui displicet, ad intercedendum mittitur, irati animus ad deteriora provocatur); 423, I he sceal da ofermodlican word mid eadmodlicum wordum gemetgian, gif he wid done oderne gedingian wile.

§ 977 β. wid bei Wendungen der friedlichen Verhandlung wie "Friede machen" u. ä.

frið (sibbe) (ge)niman, Friede schlie/sen. Or. 5, 14 hu Mantius genam friþ wið Ispanie; 46, 8 þa under þæm gewinne hie genámon friþ wið þa wæpnedmen; ebenso 96, 16; 210, 9; 218, 30; 268, 8; 292, 9. Cp. 352, 12 hu micel scyld ðæt sie ðæt mon aðreote ðære nætinge yfelra monna, & nime sibbe wið ða wyrrestan (= quando ab increpatione quiescitur, quanta culpa si pax cum pessimis tenetur). — Vgl. Chronik (Klugr) 25, 51 sio laf wiþ þone here friþ nam; 60 Mierce friþ namon wiþ þone here. — Vgl. beim Dativ § 996.

frið (sibbe) habban, Friede haben. Or. 92, 7 bædon, þæt hie frið wið hie hæfden; ähnlich 106, 17; 94, 24 þa gebudon him Perse þæt hie hæfden III winter sibbe wiþ hie. Cp. 354, 19

 $\delta$ æt ge wið ælcne monn hæfden sibbe eowres gewealdes (= cum omnibus hominibus pacem habentes); 22 (s. cidan § 970). Vgl. sib in § 981, auch § 1009.

pæt irre gesettan, den Zorn beilegen. Or. 206, 26 sende Demetrias his sunu to pæm senatum pæt he pæt irre gesette wid hie (= propter Demetrii filii sui, quem legatum miserat, preces veniam meruit).

# y. wid bei Zeitwörtern des Vergleichens.

§ 978

getellan, vergleichen. Bo. 100, 18 gif þu nu getælest ða hwile þisses andweardan lifes & ðisses hwilendlican wið ðæs ungeendodan lifes hwila, hwæt bið hit þonne?

metan, messen, vergleichen. Bo. 78, 24 hu micle mare is ponne pæs monnes lichoma to metenne wið pæt Mod ponne seo mús wiþ pone mon; 94, 11 miht du ongitan pæt he (= ealre disse eorpan ymbhwyrft) is eall wiþ done heofon to mettanne swilce an lytel pricu on brådan brede, oppe rond beah on scilde; 100, 30 hit nis no to metanne pæt geendodlice wiþ pæt ungeendodlice; ferner 60, 25; 102, 1; 178, 24; 228, 2; 342, 12. Vgl. hierzu § 505. Anm. 1, S. 224 f., auch beim Dativ § 997.

telan, vergleichen. Bo. 100, 20 tele nu þa lenge þære hwile þe þu din eage on beprenan mæge wið ten þusend wintra; tele nu þonne þæt ten þusend geara wið þæt éce & þæt ungeendode lif. Vgl. beim Dativ § 997.

wipmetan, vergleichen. Bo. 178, 16 ongiton pæt ealle da mæguo & pa cræftas ne sint to wipmetanne wip dære sawle cræfta ænne.

#### 8. wid bei Zeitwörtern des Mischens.

§ 979

gemengan, mengen. Cp. 288, 19 oft eac sio gódnes dære monowærnesse bid diegelice gemenged wid sleacnesse (= illorum itaque virtuti vitium latenter adjungitur); 200, 5 da grambæran sint to manianne, be wenad dæt hie ryhtwislicne andan hæbben, dæt hie done gemengen wid mandwærnesse (= ut æmulationi mansuetudinem subjungant); 303, 19 sua mon sceal on ôæm upahæfenum monnum done fruman & done ingong dære dreatunga & dære tælinge gemetgian, & wid heringe gemengan (= ipsa ergo in elatis invectionis exordia permixta sunt laude temperanda); ferner 320, 23; 354, 3. Bo. 50, 16 wib swipe mænige biternesse is gemenged seo swétnes bisse worulde (= quam multis amaritudinibus humanæ felicitatis dulcedo respersa est); 84, 17 þæt gód ne mæg beon wið þæt yfel gemenged, ne þæt yfel wið þæt gód, deah he butu on anum men sien; 202, I gif þu hi hwæthweguninga wiþ fyr ne gemengdest; vgl. 258, 10 hit is gecynd dære godcundnesse, bæt hio mæg beon ungemenged wid obre gesceafta. Ps. 37, 11 mine frynd, and mine magas, and mine neahgeburas, synt nu gemengde wið mine fynd, and standað nu mid him, ongean me. — Vgl. §§ 980, 998, 1008.

mengan, mengen. Cp. 124, 13 swa eac dæm lareowe is to mengenne da lidnesse wid da rédnesse (= miscenda ergo est lenitas cum severitate). Vgl. §§ 998, 999.

§ 980 E. wid bei Zeitwörtern des geschlechtlichen Umganges.

bearna strienan, Kinder zeugen. Or. 130, 11 hiene gesohte Minotheo, seo Scippisce cwén, mid prim unde wifmonna, to pon pæt heo woldon wið Alexander & wið his mærestan cempan bearna strienan (= excitata suscipiendæ ab eo subolis gratia).

hine forlicgan, Unzucht treiben. Or. 126, 26 to bon bæt he wolde belådian his modor Nectanebuses bæs drys, be mon sæde bæt heo hie wið forlege, & bæt he Alexandres fæder wære (= ut ignominiam sibi patris incerti et infamiam adulteræ matris aboletet). Cp. 352, 19 be ðæm wæs eac ðætte Fines forseah his neahgebúra friondscipe, ða he ofslóh his ágenne geféran, ða he hiene forlæg wið ða Madianiten, & ða forlegisse mid he ofslóg, & swæ mid his irre he gestilde Godes irre (= coeuntes cum Madianitis perculit); 405, 13 hwæt ðu ðonne eart forlegen wið manigne cópenere (= fornicata es cum amatoribus multis).

hine gemengan, sich fleischlich vermischen. Cp. 401, 24 eac sint to manienne da Godes diowas dæt hie ne wenen dæt hie bûtan [dæm] demme stranges domes hi gemengan mægen wid da æmtegan wifmen, da Paulus dæt yfel dære forlegnesse swa manegum awiergdum leahtrum loh (= misceri se fœminis vacantibus). Vgl. §\$ 979 998.

Vgl. gelic gan: Æ pelbirht Le. 2, 10 gif man wid cyninges mægdenman geliged, L scillinga gebéte; 4, 14 gif wid eorles birele man geliged, XII scill. gebéte; ebenso 16; 31; aber 10, 85 mid.

§ 981 5. wid im freundlichen Sinne bei Hauptwörtern.

ánmodnes, Einmütigkeit. Cp. 344, 21 bútan he dider irne mid ánmodnesse wid his niehstan (= si non ad eam unita cum proximis mente curratur); 346, 8 ebenso.

eaômetto, Ergebenheit. Or. 254, 7 pa hwile pe Agustus pa eaômetto wip God geheold pe he angunnen hæfde.

eaomodnes, Ergebenheil. Cp. 200, II oæt hie simle on him hæbben oa eaomodnesse wio hiera hlafordas (= ut in se semper humilitatem conditionis aspiciant).

gehat, Versprechen. S. u. bei treow.

lufu, Liebe. Cp. 142, 10 dylæs hiera lufu wid hiene aslacige (= ne erga hunc eorum dilectio torpeat).

sib, Friede. Or. 96, 18 him secgan hét, þæt he geornor wolde sibbe wið hiene þonne gewinn. Ps. 34, 25 gemyclad sy Drihten, and ba be willon sibbe wið his ðeow.

treow, Glaube. Be. 514, 34 ac he ma wile his treowe &

his gehát wiþ dé gehaldon & de feorhhyrde beon. So. 196, 25 bu dést eac swide rihte & swide gerisenlic myd by hæt bu swa gooda twreowa wit hi hæfst.

treowo, Glaube, Treue. So. 173, 24 Jonne wiste ic, hwilce treowoa he hæfde wid me.

n. wid im freundlichen Sinne bei einem Eigenschafts-§ 982 worte.

blíðe, freundlich. Ps. 34, 15 hy wæron blíðe wið me on heora gebærum.

c. wid bezeichnet ferner oft nur die Richtung auf Etwas, § 983 ohne dass Feindlichkeit oder Freundlichkeit der Beziehung dabei zum Ausdrucke kommt. Ausser den hier noch anzuführenden Beispielen ließen sich vielleicht auch manche aus den vorigen §§ hier einordnen. Vgl. beim Dativ § 1001.

Be. 494, 16 hwæt elles is to sécanne wib dam hungre nymbe andlyfen & wib durst drync, wib hæto celnes, wid cyle hrægl, wib werignysse reste, wid untrumnysse læcedom sæcan (= contra). Or. 196, 16 beh be he hit fæste wid ba senatus hæle; 288, 14 he hit hæl swipe fæste wid his brodor. Cp. 106, 16 wid ba widerweardan ne ondræde he dæt he begonge his ryhtwisnesse (= erga perversos jura rectitudinis exercere non formidet); 112, 23 se be conn wel stræc beon & ahafen wid ba unryhtwisan & wid ba scyldgan & wel emn wid odre men (= æqualem se cum illa cæteris cernere, et tamen se peccantibus zelo ultionis anteferre); 150, 18 donne bid he self geladod wid hiene selfne mid his agenre scame & mid his gedylde & eac mid his recceres (= quem sibi apud se rectoris patientia clementer excusat); 23 deah be he wid da scyldgigendan swugude, he hit him deah swigende gesæde (= quia et contra peccantem tacuit); 200, 19 dæm deowan is to cydonne dæt he wiete dæt he nis freoh wid his hlaford (= isti admonendi sunt, ut sciant se servos esse dominorum). Bo. 200, 7 peah ælc is wip opre genemned (= dem anderen gegenüber). Ps. 17, 25 ac beo bu halig, Drihten, wid ba halgan, and unscedfull wid ba unscedfullan, and gecoren wid þa gecorenan and hwyrf þé wid þa forhwyrfdan (das Latein dazu lautet: cum sancto sanctus eris, et cum viro innocente innocens eris, et cum electo electus eris, et cum perverso subverteris; Luther (18, 26/7): "Bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Frommen bist du fromm, und bei den Reinen bist du rein, und bei den Verkehreten bist du verkehret;" es ist aber, auch nach Ansicht eines Fachgelehrten, durch die Präposition hier die Richtung ausgedrückt.); 31, 5 ic þa gedyde mine scylda þé swyþe cuðe, and min unriht ic na ne helede wið þé; 34, 9 gefó hi þa grynu, be wid hy beheled synt; and eac ba be hi wid me beheled hæfdon; 38, 14 Drihten, gehyr min gebed, ne swuga wið

me, ac andswara me mid þine fultume. — Vgl. Ælfric (Thorpe) II. 112, 7 nu suwade Crist æt fruman wið þæs wifes clypunge.

§ 984 d. wid zur Bezeichnung der Gemeinschaft.

Or. 66, 11 him gehét dæt he his rice wid hiene dælan wolde (vgl. aber § 986°. s.). Cp. 122, 3 hie healdad ma geférrædenne & efnlicnesse donne ealdordom wid da yflan & da unryhtwisan (= inter perversos plus æqualitas quam disciplina custoditur); 352, 4 cydde dæt he nolde habban náne ge módsumnesse wid da yfelan (= cum malis concordiam non teneret); 356, 5 næbbe ge nænne gemánan wid hiene (= non commisceamini cum illo); 372, 7 hafa hie (dine willas) deah dé ánum, dylæs eldiodige hie ne dælen wid dé (= habeto eas (aquas) solus, nec sint alieni participes tui). Bo. 54, 18 se de wille godcundne Wisdom sécan, ne mæg he hine wih ofermetta (? Cardale: he who is desirous to seek heavenly wisdom, must not seek it with arrogance); 286, 21 se yfela willa næfip nænne geférscipe wih pa gesælha; vgl. auch 82, 20 im § 1009. — Vgl. beim Dativ § 1002.

§ 985 e. wid giebt oft rein örtlich die Richtung an.

Or. 8, 20 & ponne forp mid micle flode wid eastan ut on pa sæ flówed þe mon hétt Euxinus; 10, 8 be suþan þæm múþan wid bone garsecg is se port be mon hæt C.; 12, 29 (seo éa) bonne eft norb bonan up aspryngd neh bæm clife wid bone Readan Sæ; 17, 3 he cwæð þæt he búde on þæm lande norþweardum wiþ þa Westsæ; 18, 26 eal þæt his (= þæs landes) man aber odde ettan odde erian mæg, þæt líð wið da sæ; 26 & licgað wilde moras wið eastan & wið uppon emnlange þæm bynum lande (die dänische Übersetzung dieser Stelle lautet: der ligger vilde fiælde östen for og oven for langs med det beboede land); 104, 26 gefor on Judana lond, & hiera fela forhergeade, sibban on Ircaniam pæm londe he heora swide fela gesette wid pone sæ pe mon Caspia hætt, & hie þær gesetene sint giet oð þisne dæg (= ad Caspium mare habitare præcepit); 116, 5 þa gecéas he him áne burg wið þone sæ. Le. 102, 72 gif monnes sconca bið ofaslagen wid bæt cneou, bær sceal LXXX scill. to bóte (Schmid übersetzt: samt dem Knie; das Lateinische aber: sub genu). - Vgl. Ælfric (Kluge) 57, 146 sum wegfarende man férde wid bone feld; — (Thorpe) I. 74, 24 het da delfan his byrgene wid bæt weofod; 154, 35 he sæt wið done weig; ebenso 156, 3; II. 256, 24 se halige Maria stód wið da róde dearle dreorig. — Lucas 8, 9 pa stod Drihtnes engel wib hig; 34, 5 sum feoll wib bone weg and weard fortreden; 12 ba de synt wid bone weg, bæt synt ba be ...; 48, 32 and eall swa se diacon, ba he was wid ba stowe and bæt geseah, he hyne eac forbeah,

### f. wid = als Entgelt für.

§ 986

Cp. 338, 10 he ne sealde Gode nanne médsceat for his saule ne nænne gedingsceat wid his miltse. Dæt is donne se médsceat wid his saule dæt he . . . (= non dabit Deo placationem suam, nec pretium redemptionis animæ suæ; pretium namque redemptionis dare, est . . .). Le. 60, 18 gif hio dead sie, selle sawle wid sawle; 19 gif hwa odrum his eage oddo, selle his agen fore, tod fore ted, honda wid honda, fêt fore fêt, bærning fore bærning, wund wid wunde, læl wid læle (dafs hier Akkusativ ansunehmen ist, zeigt die Form honda). In dieser Bedeutung ist der Dativ häufiger, s. § 1004.

#### g. Einzelheiten.

§986ª

- a. wid = zum Zwecke, d. h. also ursprünglich auch: in der Richtung auf. Be. 513, 12 (vorher: da sende he sona ærenddracan to him & mycel feoh, wib don de he hine ofsloge obbe hine him to cwale ageafe = qui pecuniam multam pro nece ejus offerrent); sende he est æsterran sibe ærenddracan, sende driddan sibe & maran gise mycle & seoh donne he him ær sende wib his cwale (ohne Entsprechendes im Lateinischen). Vgl. § 1005. a.
- $\beta$ . wi $\delta = im$  Falle von. Cp. 114, 18 vet rice & vone onwald he no ne ongeat wive Cornelius, va va he hiene swas swidlice weordian wolde (= quod honore sibi vehementer impenso coram bene agentibus fratribus agnovit; Sweet übersetzt: in the case of Cornelius). Vgl. § 1005.  $\beta$ .
- y. wid bei wrixlian = abwechseln mit: So. 168, 13 bæt gewrixle þara feower tyda, þæt ys lencten & sumer & herfest & winter, þara wrixlað ælc wyð oððer & hwerfiað.

δ. wið = im Gegensatze zu: Or. 128, 4 swa... þæt hie heora miclan anwaldes & longsuman hie selfe siþþan wið Alexander to nohte ne bemætan; 200, 30 ähnlich. Vgl. § 1005. γ.

ε. wið bei gedælan = sich trennen von: So. 181, 27 ån is þæt ic me andréde þæt ic me scyle gedælan wiht mine freond da de ic swidost lufige, odde hi wið me. B.-T. bringt mehre Belege für wið mit Akkusativ und Dativ bei gedælan. Vgl. aber dælan in § 984; auch § 1005. ε.

#### 2. wib mit dem Dativ.

wid mit dem Dativ erscheint fast stets in den selben Verbindungen wie wid mit dem Akkusativ, ohne dass ein wenn auch noch so geringer Unterschied der Bedeutung zu erkennen wäre, wie ihn Gebhardt (a. a. O., S. 30 u. 40) für das Altwestnordische gefunden zu haben glaubt.

- a. Wid mit dem Dativ bezeichnet im feindlichen Sinne, gegen'.
  - a. Bei Zeitwörtern des Kämpfens und Streitens. § 987

compian, kämpfen. Be. 480, 29 da compedon hi wip heora feondum (= congressa est cum hostibus); 613, 27 we da swype lange wip dam winde & wip dam sæ holonga campodan & wunnan (= cum vento pelagoque certantes). Vgl. beim Akkusativ

\$ 968.

feohtan, fechten. Be. 556, 28 feaht & won wip his eple & wip his fæderan (= eisdemque contra patriam & patruum suum pugnaturis ductor exstiterat). Or. 208, 31 Serius Galua feaht wid Lusitaniam, Ispania folce. Cp. 423, 18 Paulus cwæd dæt he gesawe oderne gewunan & oderne willan on his limum, & se wære feohtende wid dæm willan his modes (= video aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meæ). Le. 96, 6 æfter þære ilcan wisan mon mót feohtan mid his geborene mæge, gif hine mon on wóh onfeohtad, buton wid his hlaforde þæt we ne liefað. — Vgl. beim Akkusativ § 968, auch wipfeohtan § 70. y., I. S. 90.

gefeohtan, fechten, kämpfen. Be. 481, I sona wip heora feondum gefuhtan; ferner 503, 36; 546, I5. Or. 138, 28 Somnite gefuhton wid Romanum; 140, I3; 180, 22; 192, I9; 234, I8; 244, 9; 284, 24; 290, I6; nachgestellt: II0, 9 op Somnite him gefuhton wid; ebenso 180, 8. — Vgl. Chronik (Kluge) 25, 69 and him pær wip gefeaht. — Vgl. beim Akkusativ § 968, auch wipgefeohtan § 70. 2., I. S. 90.

winnan, kämpfen. Be. 483, 19 wunnon wib heora feondum (= contra adversarios militarent); 497, 29 hwæbere þæt sylfe mod biþ winnende wiþ dam unrihtwillnungum dæs lichoman (= animus carnis voluptatibus reluctans); 556, 28 (s. bei feohtan); 613, 27 (s. bei compian). Or. 68, 15 þæt he de ied mehte winnan wid Brutuse & wid eallum Romanum; 130, 12 wonn wid Parthim þæm folce; 144, 31; 150, 29; 182, 7; 204, 24; 228, 6; 284, 21. Cp. 28, 21 monige eac wise lareowas winnad mid hira deawum wid dam gástlican bebodum [H.: da g. bebodu] þe hi mid wordum lærað (= quod verbis prædicant, moribus impugnant); 463, 8. Bo. 28, 15 hu ne unweorþast þu þonne þé selfne, þæt þu winsð wiþ þam hlafordscipe þe þu self gecure; 254, 16; 384, 21 þæt þa unstyriendan hi ne ahebben ofer da styriendan, ne him wið ne winnan. Vgl. beim Akkusativ § 968, beim Instrumentalis § 1006. a., auch wiðwinnan § 70. ii., I. S. 91.

magan, Etwas vermögen gegen (vgl. § 968. Anm.). Be. 474, 36 ealle þa ðing wiþ ælcum attre magon (= contra venenum valent). Or. 56, 31 þa getweode hie, hwæðer hie wið him mæhten; 138, 6 feower þa strengstan ðéoda hi him betweonum gespræcon, þæt hie wolden on Romane winnan, & hi him þæt swiþe ondrædan hu hi wið him eallum emdemes mehten; 162, 8 sendon fultum, þæt hie þe íð mehton wiþ Romanum; 170, 21 sendon Momertine æfter Romana fultume, þæt hie wið Pena folce mehte; þa sendon hie him Appius Claudius þone consul mid fultume (= Mamertinis

auxilia contra Pœnorum copias et Ap. Claudium consulem cum exercitu misere Romani).

Ein Zeitwort des Kämpfens ist im folgenden Falle zu ergänzen: Or. 140, 17 þa bæd his fæder, þæt þa senatum forgeafen þæm suna þone gylt, & þæt hie gebiden þæt he moste mid þæm suna æt oðrum cirre wið Somnitum mid heora ealra fultume.

β. wið = "gegen" im feindlichen Sinne bei anderen § 988 Ausdrücken und Redewendungen mit Zeitwörtern, die "Krieg führen" u. ä. bedeuten.

gefeoht burhteon, ein Gefecht liefern. Or. 250, 7 Agustuses ladteowas monega micla gefeoht wip him purhtugon. Vgl. beim Akkusativ & 969.

gefecht habban, ein Gefecht liefern. Or. 132, 16 Alexander hæfde gefecht wið Porose þæm strengstan Indea cyninge (= cum Poro bellum gessit); ähnlich 156, 4.

fird gelædan, ein Heer führen. Or. 52, 32 wid hæm nefan fird gelædde; ferner 242, 21; 294, 16. Vgl. beim Akkusativ § 969.

gewinn upahebban, Krieg anfangen. Or. 70, 13 Ueigentes & Etrusci þa leode wið Romanum gewinn upahófon, & wið þæm twæm consulum, Marcuse & Grease. Vgl. beim Akkusativ § 969.

fæsten wyrcan, Befestigungen errichten. Be. 480, 31 fæsten worhtan him to gebeorge wið heora feondum. Vgl. beim Akkusativ § 969.

unsibbe, habban, Krieg führen. (Vgl. sibbe habban § 977, sibbe healdan § 996). Or. 182, 18 frine hie mon ponne æfter hu monegum wintrum sio sibb gewurde pæs pe hie æst unsibbe wið monegum folcum hæfdon.

sige habban, Sieg erringen. Ps. 33, ü. æfter þam sige, þe he hæfde wið Assirium.

γ. wib = "gegen" im feindlichen Sinne bei anderen § 989 Zeitwörtern und Wendungen, die irgendwie eine feindselige Handlung ausdrücken.

cuman, kommen. Ps. 2, 2 and hwy arisad eordcyninggas, and ealdormenn cumad tosomne wid Gode, and wid pam be he to hlaforde geceas.

yfel don, Übel thun. Bo. 2, 20 se da ongeat pa manig-fealdan yfel pe se cyning Deodric wip pam Cristenandome & wip pam Romaniscum witum dyde. Vgl. beim Akkusativ § 970.

flitan, streiten. Cp. 346, 24 ne flitad mid iowrum leasungum wid dæm sode (= nolite mendaces esse adversum veritatem). Bo. 278, 3 me þinch nu þæt þin gecynd & din gewuna flite swihe swihlice wih dæm dysige. Vgl. beim Akkusativ § 970.

gedon, thun, handeln. Or. 152, 11 æfter bæm be Lisi-

machus hæfde swa wið his sunu gedón & wið his áþum, þa anscunedon hiene his agene leode. Vgl. beim Akkusativ § 970.

gesomnian, sammeln. Be. 512, 2 da gesomnade he his fyrd wib WestSeaxum & dider com (= collecto exercitu venit adversus gentem Occidentalium Saxonum); 585, 43 (s. § 976, S. 604); 639, 33 se ylca Papa da Agathon gesomnode Sinob on Romebyrig fif & hundtwelftig B.' wib dam gedwolmonnum, da de . . . (= adversus eos qui . . .).

settan, setsen. Cp. 340, 20 swelce hie setten da synne wid dære ælmessan.

standan, stehen. Be. 481, 19 wip dyssum stod on pam fæstene ufanweardum se earga fépe Brytta (= statuitur ad hæc in edito arcis acies segnis). Vgl. auch widstandan § 70. gg., I. S. 91.

swiðian, stark sein. Be. 509, 34 wæs þæt ðæs wyrþe þæt he wiþ þam middangeardlicum windum & lígum swíþian mihte, ðylæs hi him & his freondum sceþeden (= merito ventis flammisque mundialibus prævalere, & ne sibi suisque nocerent, obtinere poterat).

wiðsacan, entgegentreten. Or. 68, 24 hu fela þæra manna wære þe wið þæm cyninge Tarcuinie swiðost wiðsacen hæfde.

§ 990 δ. wið = "gegen" im feindlichen Sinne bei Zeitwörtern, die eine feindliche Gesinnung oder Gefühlsäusserung ausdrücken.

clypian, rufen. Be. 504, 2 gif hi wip us to heora Gode clypiab (= si adversum nos ad Deum suum clamant).

grimsian, wüten. Be. 476, 35 da dara treowleasra Cyninga beboda wib Cristenum monnum grimsedon (= cum perfidorum Principum mandata adversum Christianos sævirent).

ofermodgian, übermütig sein. Cp. 200, 15 bæm hlafordum is eac to cybanne bætte hie wib Gode ofermodgiab for his agenre gife (= quia contra Deum de munere ejus superbiunt).

§ 991 s. wið = ,gegen' im feindlichen Sinne steht bei Zeitwörtern und Wendungen des Schützens, Verteidigens u. ä. zur Angabe dessen, wogegen man schützt.

bewerian, verteidigen. Or. 172, 14 he bewerede Sardianiam & Corsicam pa iglond wið Romanum. Vgl. beim Akkusativ § 972.

on fultume weorðan, su Hülfe kommen. Or. 90, 11 Darius Læcedemonium on fultume wearð wið þæm Athenienses. Vgl. \$\$ 972, 993.

gefriðian, beschützen. Ps. 27, ü. on þæm sealme he wæs cleopiende to Drihtne, wilnode þæt he hine arétte, and gefriðode wiþ eallum earfoðum, ægðer ge modes ge lichaman (gleich darauf gescyldan wið mit Akkusativ, s. § 972); 34, 17 Drihten, hwænne

gesyhst bu bis, odde hwænne gefridast bu mine sawle wid heora yfelum dædum. Vgl. beim Akkusativ § 972.

gehierdan, stärken. Cp. 393, 35 se geféa bara hefonlicena

góda hi gehierde wid dæm brocum.

gescyldan, beschützen. Be. 513, 5 hine bæd þæt he his lif gescylde wiß swa mycles ehteres sætningum & him feorh-hyrde wære (= vitam suam a tanti persecutoris insidiis tutando servaret). Bo. 304, 12 gescylde me wiß minum wißerwinnum gesewenlicum & ungesewenlicum. So. 169, 1 se us gescylt wið ællum yfellum. Ps. 30, 23 þu hi gescyldst on þinum temple, wið ælcere tungan leahtrunge. — Vgl. Bli. Ho. 51, 14 he us eac gesceldeb wið eallum feondum. — Vgl. beim Akkusativ § 972.

gestrangian, stärken. Bo. 394, 10 gestranga me wih hæs

deofles costnungum.

Auch an den folgenden Stellen bedeutet wid, zum Schutze gegen: Be. 536, 23 rædde orationem, da de wij dære adle awritene wæron, & da ding dyde de he selust wij don cupe (= dicebat Presbyter exorcismos & quæque poterat pro sedando miseri furore agebat; 635, 39 awrát he æpele bóc his peode mid sinopæs bebode wij Brytta gedwolan (= scripsit librum egregium adversus errorem Brittonum).

Anmerkung: Chronik 129,994 & hi ahredde wid heora feondum. Vgl. den Schluss von \$ 972.

ζ. wið = "gegen" im feindlichen Sinne bei Zeitwör-§ 992 tern des Sichenthaltens, zur Angabe dessen, dessen man sich enthält.

hine healdan, sich enthalten. Cp. 232, 17 gif hie hie nyllað healdan wið dæm æfste (= dum se a livore minime custodiunt); 431, 6 & hine wærlice healde on dære byrg his modes wið nihtlicum gefechtum (= in tam calignoso certamine intentione continua intra mentis castra se muniant; oder etwa = sich halten gegen?). Vgl. beim Akkusativ § 973.

η. wid = ,gegen' im feindlichen Sinne bei Haupt-§ 993 wörtern.

dóm, *Urteil*. Cp. 433, 33 ðæt hi ongiten mid foreðonclicre gesceadwisnesse ðæt hi onælað ðearlran dóm wið him mid ðæm ðæt . . . (= districtius contra se judicium accendunt). — *Vgl. bei* be § 637. ð.

ellenwódnes, Eifer. Be. 598, 22 wip dam da de on opre wisan dón woldon he wæs mid wylme mycelre ellenwódnesse onbærned (= adversum vero illos qui aliter facere volebant, zelo magni fervoris accensus).

fultum, Hülfe. Ps. 4, ü. da he pysne sealm sancg, pa gealp he and fægnode Godes fultumes wid his feondum. Vgl. auch § 991

und beim Akkusativ § 972.

gefecht, Gefecht, Kampf. Be. 482, 4 he wæs abysgad mid hefigum gefechtum wid Blædlan & Atillan Huna cyningum (= gravissimis bellis cum Blædla & Attila Regibus Hunnorum erat occupatus); 548, 34 geseah he eac swylce da wérian gástas durh þæt fyr fleogende & hi bærnesse gefecht timbredan wid sopfæstum (= vidit autem & dæmones per ignem volantes, incendia bellorum contra justos struere). Cp. 433, 16 swa sculon da halgan weras simle stondan gearuwe to gefechte wid dæm lytegan fiend (= ad intentionem certaminis parati semper assistunt). Vgl. § 988 und beim Akkusativ § 969.

gewinn, Kampf. Be. 511, 37 gif he him lif & sige forgeafe on dam gewinne de he gehogod hæfde wip dam cyninge, de se myrpra ær fram sended wæs sede hine gewundade (= si vitam sibi & victoriam donaret pugnanti adversus Regem, a quo homicida ille, qui eum vulneraverat, missus est). Or. 82, 23 þæt hie & Læcedemonie mósten wið Persum þæs gewinde

ende gewyrcan. Vgl. § 988 und beim Akkusativ § 969.

gnornung, Klage. Or. 122, 11 geornor we woldon, cwæð Orosius, iowra Romana bismra beon forsugiende ponne secgende, pær we for eowerre ágenre gnornunge móste, pe ge wið þæm cristendóme habbað.

ládteow, Führer. Or. 114, 22 Atheniense bædan Philippus

þæt he heora ládteow wære wip Focenses þæm folce.

lár, Lehre. Be. 480, 2 bæt ricsiendum Archadio Pelagius se Bryt wib Godes gife geleafan unrihtlice láre onfeng (= ut Arcadio regnante, Pelagius Britto contra gratiam Dei superba bella susceperit). — Vgl. bei be § 637. i.

§ 994 9. wid = , gegen' im feindlichen Sinne steht endlich auch bei einem Eigenschaftsworte.

heardheort, hartherzig, verstockt. Ps. 4, 3 eala manna bearn, hu lange wylle ge beon swa heardheorte wid Gode.

b. wid bedeutet im freundlichen Sinne , gegen'.

§ 995 a. wid bei Zeitwörtern der friedlichen Unterhandlung.

gewerian, ein Bündnis machen. Be. 483, 4 hi geweredon wib him (= juncto cum his fœdere); 35 hi da geweredon to sumre tide wib Pehtum, da hi ær durh gefecht feor adrifan (= inito ad tempus fædere cum Pictis).

sprecan, sprechen. Be. 514, 12 cwæb he driddan sibe to him sebe wib him spræc; 597, 15 eft he cwæb sebe [mid] (Ca. liest: wid) him sprecende wæs (= qui cum eo loquebatur). — Vgl. beim Akkusativ §§ 971, 976; auch widsprecan § 70. ff., I. S. 91.

§ 996 β. wid bei Wendungen der friedlichen Unterhaltung wie "Friede machen" u. ä.

frið geniman, Friede machen. Or. 106, 22 Perse frið genaman wið Romanum; 230, 28 ebenso. — Vgl. Chronik (Kluge) 25, 35 and genamon friþ wiþ Cantwarum. — Vgl. beim Akkusativ § 977.

sibbe healdan, Friede halten. Or. 186, 3 hie on symbel

wid Romanum sibbe heoldon.

## y. wid bei Zeitwörtern des Vergleichens.

§ 997

atellan, erklären, aufzählen, vergleichen. Bo. 36, 20 gif du nu atellan wilt ealle da blipnessa wip pam unrötnessum, ne meht pu fulléape cwedan pæt pu earm sé & ungesælig (= verumtamen ne te existimari miserum velis, an numerum modumque tuæ felicitatis oblitus es? — Die Bedeutung scheint mir hier zu sein "gegen einander aufzählen, abwägen;" Sedgefield übersetzt durch "to reckon up'.).

metan, messen. Bo. 60, 23 ne sint hi no wip eow to metanne, forpam pe oder twega oppe hit nán gód nis for eow selfe, odbe peah for lytel gód wip eow to metanne. Vgl. beim Akkusativ & 028 guck wipmetan & 71 gag. 78. I. S. 96, 122

§ 978, auch wihmetan §§ 71. aaa., 78., I. S. 96, 132. telan, vergleichen. Bo. VI, 6 tele nu þa gesælþa wiþ þam

sorgum. Vgl. beim Akkusativ \$ 978.

# đ. wid bei Zeitwörtern des Mischens.

§ 998

gemengan, mischen. Or. 38, 8 hagol se wæs wid fyre gemenged (= grandinem cum igne permixtam). Bo. 82, 19 þæt ænig wiþerweard ding bion gemenged wid oðrum wiþerweardum (= ut contraria quæque iungantur); 358, 1 he gemenged þæt fyr wið þam cile. Vgl. beim Akkusativ § 979.

mengan, mischen. Bo. 72, 23 ne nanne wætan hi ne cu-

pon wid hunige mengan (=

Non Bacchica munera norant

Liquido confundere melle). — Vgl. §§ 979, 999.

s. wid bei einem Zeitworte des geschlechtlichen Ver-§ 999 kehrs.

hine mengan, sich vermischen. Be. 491, 16 is eac bewered pæt mon hine menge wih his bropor wife (= cum cognata quoque miscere prohibitum est). Vgl. beim Akkusativ § 980.

# ζ. wid bei einem Hauptworte.

§1000

freondscipe, Freundschaft. Cp. 423, 17 forðæm hine gehrán sio gitsung, he forget done freondscipe wid Israhele. Vgl. bei to § 883, S. 550.

c. wid bezeichnet nur die Richtung schlechthin (vgl. beim §1001 Akkusativ § 983).

Be. 494, 16 (s. § 983); 534, 16 dæt dære ylcan stowe myl

wiþ fyre wæs freomigende (= ut pulvis loci illius contra ignem valuerit). Bo. 66, 24 þætte eall þæt ic hér sprece is wiþ þinum willan. Ps. 30, ü. he witegode eac be Criste, þæt he hine sceolde swa gebiddan wið þam earfoðum, þe Judeas him dydon; 44, 17 for þinum fædrum, þé bioð acennedu bearn, þæt synt apostolas wið þam heahfædrum and wið witgum, and þu hy gesetst to ealdormannum ofer ealle eorþan. — Vgl. Bli. Ho. 57, 27 & heora synna mid hluttre mode geondettaþ, & wið Gode gebetaþ.

§ 1002 d. wid zur Bezeichnung der Gemeinschaft.

Bo. 136, 9 ælc gesceaft bip healdon locen wip hire gecynde, pære gecynde de heo to gesceapen wæs buton monnum & sumum englum, da weorpap hwilum of hiora gecynde. — Vgl. beim Akkusativ & 984.

§ 1003 e. wid giebt rein örtlich die Richtung an.

Be. 557, 37 da syndon to sceadenne mid Trentan streame wip norpMyrcum (= qui sunt discreti fluvio Treanta ab Aquilonalibus Mercis). Or. 28, 12 be nordan is se sæ, pe ægper is ge nearo ge hreoh, wid Italia pam lande. — Vgl. beim Akkus. § 985.

§ 1004 f. Viel häufiger als mit einem Akkusativ (s. § 986) hat wid mit einem Dativ die Bedeutung ,als Entgelt für, im Austausch gegen":

Or. 92, 21 ba feawan be bær to láfe wurdon gesealdon M punda goldes wid heora feore; 26 hie þa eac besæton, oð hie sume hungre acwælan, sume on hand eodan, & hie sibban obrum folcum him wid feo gesealdon; ebenso 154, 9; 124, 6 sibban bæt folc eall on ellbeodge him wid feo gesealde; ebenso 126, 16; 126, 7 da bead Darius healf his rice Alexandre wib beem wifmonnum; 174, 25 hie angeatan bæt he ungemetlic gafol wið bæm fribe habban wolde; 198, 16 beh be he hie sume wid feo gesealde, dæt he bæt weord nolde ágan bæt him mon wid sealde; 210, 4 eall þæt feoh þæt hie þærto gesomnad hæfdon, þe hie wib þæm sylum & wid bæm weorce sellan woldon, hie hit wid obrum bingum sealdon; 20 ac hit Scipia nolde him aliefan wid nanum obrum binge butan hie him ealle hiera wæpeno ageafen; 214, 20 hie eall gesealdon bæt hie bonne hæfdon wib hiera earman life. 14 hi sellad wid to lytlum weorde dæt dæt hi meahton hefonrice mid gebycggan: sellað wið manna lofe (= cum enim pro recto opere laus transitoria quæritur, æterna retributione res digna vili pretio venundatur). Bo. 162, 12 da bead he ealle his æhta wib his feore; 192, 10 bonne he eall wib anwealde geseald hæfb bæt pæt he hæsde. Ps. 7, 4 odde surdum him gulde ysel wid ysle; 34, 12 ac guldon me yfel wid gode. Le. 60, 24 gif hwa forstele odres oxan and hine ofslea odde bebycgge, selle twegen wid and

feower sceap wið ánum; gif he næbbe hwæt he selle, sie he self beboht wið þam fio. — Vgl. Bli. Ho. 69, 13 he wæs eac se wyresta gitsere, þe he gesealde wiþ feo heofeones Hlaford & ealles middangeardes. — Chronik (Kluge) 25, 36 Cantware him feoh gehéton wiþ þam friþe.

### g. Einzelheiten.

§ 1005

- a. wið sur Angabe des Zweckes (vgl. § 986<sup>a</sup>. a.): Bo. 102, 8 ge ne reccap peah hweper ge auht to góde dón wip ænegum oprum pingum buton wið pam lytlan lofe pæs folces, & wip pam scortan hlisan, pe we ær ymbe spræcon (= vos autem nisi ad populares auras inanesque rumores recte facere nescitis).
- β. wið = gelegentlich, im Falle von (vgl. § 986<sup>a</sup>. β.): Or. 116, 20 þær Atheas se cyning rice hæfde, þe ær his geþofta wæs wið Hisdriana gewinne.
- y. wid = im Gegensatze zu (vgl. § 986<sup>a</sup>. d.). Cp. 254, 3 ac hwelc wite sceal us donne to hefig dyncean dære godcundan dreaunge wid dæm pe we mægen geearnian done heofonlican édel pe næfre to lore ne weorded (= quæ ergo nobis divinæ correptionis pæna gravis est, per quam et nunquam amittenda hæreditas percipitur, et . . .; hiernach wäre bei würtlicher Übersetzung wid = "mittels").
- ô. Eigenartig ist wid an folgender Stelle ein Mal mit dem Akkusativ, ein anderes Mal mit dem Dativ gebraucht: Bo. 200, 10 swa pæt heora nan opres mearce ne ofereode, & se cyle geprowode wih da hæto, & pæt wæt wip dam drygum.

ε. wid bei gedælan (vgl. § 986<sup>2</sup>. ε.): So. 195, 31 ær

dam be seo sawl byd wyd bam lichaman gedéled.

ζ. wið þæm þe zur Einleitung von Absichtssätzen (vgl. § 464, S. 157/8): Or. 124, I þa hie sealdon Demostanase þæm philosophe licgende feoh wið þæm þe he gelærde ealle Crecas þæt hie Alexandre wiðsócen (= quibus auctor, ut ab imperio Macedonum deficerent, Demosthenes orator, auro Persarum corruptus, exstiterat; diese Stelle ist in § 464 nachzutragen); 192, I (s. S. 157); 286, 27 he gesealde Persum Nissibi þa burg, & healfe Mesopotamiam þæt lond, wiþ þæm þe hie of þæm londe mósten búton láþe. (Vgl. zu diesen Stellen auch die Belege in § 1004). Cp. 254, 9 (s. S. 158). Bo. 190, 26 and forlæt manigne woruldlust, wiþ þam ðe he þone welan begite & gehealde; 192, 8 ähnlich; diese beiden letzten Stellen sind in § 464 nachzutragen.

#### 3. wid mit dem Instrumentalis.

§ 1006

Mit dem Instrumentalis kommt wid nur ganz selten vor.

a. Bei winnan, kämpfen. Be. 566, 34 swyhe wih hon won for geornfullnysse & for lufan dæs arfæstan gewinnes (= multumque renitentem). Vgl. beim Akkusativ § 968, beim Dativ § 987.

b. Bei sél, wohl, gut: Be. 536, 24 (s. am Schlusse von § 991).

c. wið = als Entgelt für: Be. 571, 35 bæd þæt he him ðæs siiþfætes látteow wære & him mycel feoh & unlytel wiþ don gebead (= ducem sibi itineris fieri, promissa non parva pecuniarum donatione, rogaret); 633, 34 ðær he da wiþ don da gedweolan his cnihthada gereccan gymde on geoguþhade (= si e contrario errores pueritiæ corrigere in adolescentia curasset; vielleicht unter d) gehörig). — Vgl. §§ 986, 1004.

d. wið = im Gegensatze zu: Be. 634, 42 ond wiþ don de (Miller: des) smiþ dæs dystran modes & dæde, da his deaþe nealæhte, geseah helle tintrego opene (= at contra, faber iste tenebrosæ mentis & actionis, imminente morte, vidit aperta tartara); 644, 16 swa swa Brittas wiþþon de næfre woldon da cyþþo dæs Cristenan geleafan de hi hæfdon Angelcynne openian &

cyban (= sicut e contra Brittones, qui nolebant . . .).

e. wid = im Hinblick auf: Bo. 54, 11 manegra sárlicra wita hie gewilnodon wid dan ecan life, pæt wæron þa haligan Martyras. Sedgefield übersetzt: ,with a view to, to gain' und bringt die Stelle unter dem selben Kopfe wie die beiden mit wip þæm þe und Absichtssätzen (s. § 1005.  $\zeta$ .).

f. wid don de zur Einleitung eines Nebensatzes:

a. Bedingung ssatz: Be. 484, 6 (s. § 457, S. 146).

β. Absichtssatz: Be. 513, 9 (s. § 464, S. 157). Vgl. auch beim Dativ § 1005. ζ.

§ 1007

# 4. wib mit dem Genitiv.

wid bezeichnet mit dem Genitiv nur die Richtung im rein sowohl wie im übertragen örtlichen Sinne.

áfaran, weggehen. Or. 292, 30 mid þæm þe he from þære clusan afaren wæs wiþ þara scipa.

(hine) beseon, (sich um)sehen. Bo. 264, 18 da beseah he hine underbæc wij dæs wifes. Ps. 39, 1 he beseah wid min.

bewendan, sich wenden. Bo. 6, 24 mid dam pe da pæt Mód wip his bewende. — Vgl. Chronik 86, 894 wende he hine west wid Exanceastres; ebenso (Kluge) 31, 330. — Ælfric (Thorpe) I. 80, 25 pa gewendon hi wid pæs cildes.

brædan, breiten. Or. 166, 19 se cyning his handa wæs

uppweardes brædende wið bæs heofones.

faran, gehen, marschieren. Or. 126, 11 wið Alexandres fór; 128, 13 þa fór he wið his mid siex hund monna; 170, 14; 234, 11.

fleon, fliehen. Or. 116, 28 bebead, þæt hie wið his flugen; ferner 176, 2; 190, 3 he fleah wið þara þe þær beæftan wæron; 206, 17, 20.

fundian, eilen, streben. Cp. 276, 7 dæt wæter fundad wid

ðæs þe hit ær from cóm. So. 199, I hyt forði fundige wið þæs þe hyt ær were.

gangan, gehen. Be. 513, 35 da geseah he semninga on middre nihte mon wip his gangan uncupes andwlitan (= adpropinquantem sibi hominem). — Vgl. Ælfric (Thorpe) I. 74, 16 Johannes arás, and eode wid þæs Hælendes. — Vgl. beim Akkusativ & 970.

habban, erheben. Bo. 386, 11 ac uton nu habban ure Mód up swa swa we yfemest mægen wiþ ðæs héan hrófes þæs héhstan andgites.

háwian, schauen. So. 190, 15 þæt ic eft háwige wið ðara ðeostra þe ic ær wilnode & gyet ne mihte to cuman; ebenso 17.

higian, streben. Cp. 328, 16 da pe higiad wid dæs þæt hie willad odre men bereafian; 463, 36 & higad wid dæs dæt he . . . . Bo. 52, 1 hwæt se hrof is eallra gesælþa, wiþ þæs ic wát þu wilt higian.

irnan, laufen. Or. 194, 11 þa þa wifmen urnon mid stánum wið þara wealla.

murcnian, murren. Bo. 28, 29 hwi murcnast þu wið mín. ónettan, eilen. Bo. 366, 24 me wære liofre þæt ic ónette wið þæs þæt ic ðé móste gelæstan þæt ic ðé ær gehét.

smercian, lächeln. Bo. 240, 12 ha smercode he wib min

& cwæþ.

stigan, steigen. Bo. 138, 9 est heo séch hire gecynde &

stigh on ha dæglan wegas wih hire uprynæs.

wrigian, streben. Bo. X, 4 hu ælc gesceaft wrigap wip hire gecyndes; 138, 6 swa sprinch he up & wrigad wip his gecyndes; ebenso 11.

Vgl. auch Bli. Ho. 47, 14 þeah hi mon sléa mid sweorde wiþ þæs heafdes. — Ælfric (Kluge) 58, 2 þa spearcan wundon wið þæs hrófes swyðe; (Thorpe) I. 120, 11 ða cóm sum hreoflig mann, and aléat wið þæs Hælendes; 296, 2 þæt heofonlice wolcn léat wið his.

Auch bei einem Hauptworte: Or. 234, 8 ponan up wæs biernende fyr wið þæs hefones. Bo. 196, 26 se de hine biddan nyle, donne ne gemét he hine ne furbon rihtne weg wib his ne aredab. Le. 108a, 5 gif bonne gebyrige, þæt for neode heora hwilc wið ure bige (= Handel) habban wille, odde we wið heora.

Bei einem Eigenschaftsworte: Bo. 386, 28 ealle peah biop ofdune healde wip pære eorpan (könnte allerdings auch Dativ sein).

### 5. dærwid.

8 1008

Cp. 24, 22 gif hi nouder gecnáwan ne cunnon ne þa medtrymnesse ne eac þa wyrta þe dær wið sculon; 322, 16 dæt dær ne sie wið gemenged nán gilp disses andweardan lifes (vgl. § 979). Bo. 346, 15 da cræftas þe þær wið sceolon (vgl. § 968. Anm.).

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

§ 1009

6. wid allein = dagegen, damit.

Cp. 354, 22 he wisse ðæt hit bið swiðe unieðe ægðer to dónne, ge wið done to cidanne þe yfel déð, ge eac sibbe wið to habbanne (vgl. § 977). Bo. 80, 27 he wolde ælcne cuman swiþe árlice underfón & swiþe swæslice wiþ gebæran (vgl. § 970) þonne he him ærest to cóm; 82, 20 þæt ænig wiþerweard ding bion gemenged wiþ oðrum wiþerweardum, odde ænige geférrædenne wið habban (vgl. § 984); 192, 12 he næfþ nauþer ne done anweald, ne eac þæt þæt he wiþ sealde (vgl. § 986).

# V. ymb(e).

Die Präposition ymb(e) kommt nur mit dem Akkusativ vor.

1. ymb bedeutet zunächst rein örtlich "um Etwas \$ 1010 herum"; es ist dann öfters noch vom Adverb utan begleitet. 517, 30 he ongan maran cyrican & hyhran stænene timbrian & wyrcean ymb da cyrican útan de he ær worhte (= curavit majorem ipso in loco & augustiorem de lapide fabricare basilicam, in cujus medio ipsum quod prius fecerat, oratorium includeretur); 542, 21 aslát da da túnas ealle ymb da burh onweg de he dér on neaweste gemétte (= discissisque viculis quos in vicinia urbis invenit); 585, 3 on dam sæ beob twegen sæflódas da de ymb Breotone of dam ungeendodan norbgarsecge becumab & astigab (= qui circum Brittaniam ex infinito Oceano Septentrionali erumpunt); 596, 5 da geseah heo obre sweoster ymb hi restende (= videret cæteras pausantes circa se Sorores); 631, 26 ymb hine flówende dam styccum healfbrocenra isa (= defluentibus circa eum semifractarum crustis glacierum); 645, 22 þæt ætywdon twegen steorran ymb þa sunnan útan, þa syndon on bócum cometan neinde (= apparuerunt cometæ duæ circa Solem). Or. 12, 32 heo tolib on twa ymb an igland be mon hæt Meroen; 17, 32 fela spella him sædon þa Beormas ægþer ge of hiera agnum lande ge of bæm landum be ymb hie útan wæron; 36,8 on þæs Ambictiones tide wurdon swa mycele wæterflód geond ealle world, & beah mæst in Thasalia Creca byrig' ymb ba beorgas be man hæt Parnasus; ähnlich 128, 31; 130, 16; 50, 12 & hi da X gear ymbe ha burg sittende wæron & feohtende; 56, 27 pa odere sittende wæran ymb pa burg, od hi hie gewunnene hæfdon; ferner ebenso 62, 19; 116, 16; 248, 9 mon geseah ymbe pa sunnan swelce an gylden hring. Cp. 88, 19 ne ge done weall ne trymedon ymb hiera hús; 162, 5 wyrcead fæsten ymb da burg: 194, 19 hie wæron ymb eall útan mid eagum besett, & eac innane eagna full (= in circuitu et intus oculis plena). Bo. 328, 26 þæt sume tunglu habbaþ lengran ymbhwyrft þonne sume habban, & da lengestne pe ymb pa eaxe middewearde hwearfap. Ps. 25, 6 bæt ic meahte hweorfan ymb binne bone halgan alter.

Drihten; 47, 11 hweorfað ymb Sion; 49, 4 fyr byrnð for his ansyne, and ymb hine útan strange stormas. — Vgl. Chronik (Kluge) 28, 184 worhton oper fæsten ymb hie selfe.

Anmerkung: Einmal hat ymb mehr die Bedeutung über Etwas hin: Be. 571, 7 eode da ymb monige stowe ge neah ge feor (= circumiens omnia, prope vel longe). Vyl. Gebhardt a. a. O. S. 44.

# 2. ymb zur Zeitangabe.

a. ymb = nach. Vgl. æfter § 612, S. 304 ff. Be. 476, 4§ 1011 da wæs ymb hundteontig wintra & nigan & hundeahtatig wintra fram drihtnes menniscnysse, bæt Severus . . . . (= anno ab Incarnatione Domini centesimo octogesimo nono, Severus . . . .); ebenso 15; 480, 8; 481, 33; 483, 6; 485, 18; 506, 5; 531, 5; 550, 27; 558, 9; 564, 26; 573, 21; 580, 39; 484, 23 op þæt gér ymbsetes ðære Beadonescan dúne ða hi mycel wæll on Angelcynne geslógan, ymb feower and feowertig wintra Angelcynnes cyme[s] on Breotone; ähnlich 485, 26; 647, 10; 480, 12 wæs Roma burh abrocen fram Gotum ymb busend wintra & hundteontig & feower & sixtig dæs be heo geworht wæs (= anno millesimo . . . . suæ conditionis; 508, 35 ond heo ymb an gear ham hwurfon dæs de heo ær of Breotone férdon (= post annum ex quo abierunt, reversi sunt); ähnlich 506, 6; 543, 34; 581, 11; 608, 27; 641, 29; 543, 47 and pa ymb geara fyrst mearc da da der mare cyrice getimbred was, da waron . . . (= at interjecto tempore aliquanto, cum . . . .); 587,43 da wæs ymb an geræfter dyssum bæt heo wæs Abbuddisse geworden (= post annum vero ipsa facta est Abbatissa); 635, 19 Ealdfrib forbférde ymb XX wintra his rices (= anno regni sui vicesimo necdum impleto). Or. 58, 11 nu is hit scortlice ymbe bæt gesægd bætte ær gewearð ær Romeburg getimbred wære, þæt wæs from frymde middangeardes feower busend wintra & feower hund & twa & hundeahtatig, & æster þæm þe hio getimbred wæs, wæs ures Dryhtnes acennes ymb seofon hund wintra & Vtiene (= ab Urbe condita usque ad nativitatem Christi, DCCXV colliguntur); 62, 21 swa eac swilce weard Romeburg ymb M wintra & C & LX & folneah feower, bætte Alrica hiere ealdormon & Gotona cyning hiere onwaldes hie beniman woldon; 138, 28 bæs ymb an gear Somnite gefuhton wid Romanum (= sequitur annus, quo . . .); 176, 24 þæs ymb III gear Serfilius & Sempronius fóran . . . (= tertio anno); ebenso 152, 19; 246, 5; 294, 8; 158, 30 æfter þæm Pirrus for of Italium ymb fif gear bæs be he ær bæron com (= P. quinto demum anno, quam venerat, ab Italia aufugit); ebenso 212, 12; 238, 11; 284, 10; 252, 16 Cartaina sio burg hio gefeoll eac ymb seofon hund wintra & ymb lytelne first bæs be hie ærest Diba be wifmon getimbrede; 248, 16 sum wæs ærest þæt he bebead ofer ealne middangeard bæt ælc mægb ymbe geares ryne togædere

cóme; 252, 19 ymb VIIC wintra & ymb lytelne eacon cóm micel fyrbryne on Romeburg. Cp. 280, 24 hwilum eft cymb sio tiid ymb lytel fæc bæt we bonne willab, & ne magon (= paulo post cum volumus, non valemus). Bo. 256, 12 du á ymbe sticce féhst eft on da ilcan spræce (Sedgefield übersetzt dies mit Recht durch:, after a while, a short space of time'; bei ymbe aber durch: from time to time); 328, 7 da andswarode he ymbe long & cwæb. Ps. 17, ü. Dauid sang þysne sealm lytle ær his ende, ymb swyde lang þæs þe hine God alysed hæfde. Le. 94, 42, § 1 gehealde hine VII niht inne . . ., and þonne ymb VII niht gehealde hine . . . . — Vgl. Hlothar Le. 12, 10 and þonne ymb III niht gesécæn hiom sæmend. — Chronik (Kluge) 25, 68 and þæs ymb III niht ridon II eorlas up; ebenso 69; 73; 26, 82; usw. usw.

- § 1012 b. ymb deutet die regelmässige Wiederholung in bestimmter Frist an: Or. 46, 9 sippan wæs hiera peaw pæt hie ælce géare ymbe twelf monað tosomne férdon, & pær ponne bearna striendon; 236, 6 hit wæs peaw mid him pæt mon ymbe XII monað dyde ælces consules setl áne pyle hierre ponne hit ær wæs; 272, 24 pæt wæs pæt ealle Romane woldon ymb XII monað bringan togædere pone sélestan dæl hiora gódra géara to heora geblóte & hiora sippan fela wucena ætgædere brúcan. Bo. 328, 28 Saturnus se steorra ne cymp pær ær ymb prittig wintra pær he ær wæs.
- c. ymb führt wie deutsches ,um' eine ungefähre Zeit an-§ 1013 gabe ein: Be. 558, 12 wæs by driddan dæge Magi dæs monbes huhugu ymb da teoban tid dæges (= hora circiter decima diei); 576, 11 bære gesyhbe sób wæs hrabe gecybed & gesébed ymb dæs dæges uppyrne on dære fæmnan deabe & forbfóre (= circa exortum diei); 595, 26 ymb hancred útan heo onfeng wægnyste dære swibe halgan gemænsumnysse Cristes lichoman & his blóde (= circa galli cantum). Or. 168, 36 ymbe done timan be biss wæs, Andra wæs håten, Agothocles brodor he besierede . . . .; 186, 33 æfter þæm fór Hannibal ofer Bardan þone beorg, þeh þe ymb bone tieman wæren swa micel snawgebland swa bætte . . .; 188, 7 bæt nán nære þætte bæt færeit ymbe bone timan anginnan dorste oppe mehte for pæm ungemetlican cile; 282, 34 ymb pone timan wæs gegaderad III hund biscepa & eahtatiene, hiene to oferflitanne & to amánsumianne.
  - 3. ymb = "betreffs, über" usw. führt den Gegenstand ein, worüber man spricht, nachdenkt usw.
- § 1014 a. Bei Zeitwörtern des Sagens, Sprechens und Berichtens u. ä., sowie in Überschriften kommt dieses ymb vor: Be. 472, 13 fela he me sæde ymbe Sußeaxe & embe WestSeaxe & eac ymbe Wiht dæt igland (= de); 505, 7 dæt Laurentius mid his efenbiscopum Scottas wæs manigende on da ånnysse dære hål-

gan cyrican, ealles mæst ymb eastrena healdnyssa, & þæt Mellitus to Rome com (= Scottos unitatem s. E., & maxime in Pascha observando sequi monuerit; mir scheint hier im Altenglischen das ymbe rein als solches der Überschrift zu stehen; nach dem Lateinischen gehörte es zu annysse). Or. 1, 20 ymbe monegra oberra folca gewinn; ebenso 26; 27; 2, 13; 5, 8 hu Orosius spræc ymbe Romano gielp; ebenso 6, 7; 48, 4; 10, 3 scortlice ic hæbbe nu gesæd ymb þa þrie dælas ealles þises middangeardes; ebenso 14, 26; 22, 1; 24, 22, 23; 26, 26, 28; 58, 7 (s. 58, 11 in \$ 1011); 66, 27; 14, 27 nu wille we ymbe Europe londgemære a reccean swa micel swa we hit fyrmest witon; 42, 12 eac me sceal aðreotan ymbe Philopes, & ymbe Tardanus, & ymb ealra þara Troiana gewin to a secgenne (= tædet etiam ipsius Pelopis contra Dardanum atque Trojanos referre certamina; 242, 5 ba cleopode Pompeius him to ymbe Romana ealda gecwedrædenne; 254, 23 ob him Pilatus onbead from Hierusalem ymbe Cristes tácnunga, & ymbe his martyrunga (= ad Tiberium retulit de passione Christi). Cp. 54, 24 on uteweardum his mode he liho him selfum ymbe hine selfne bi dæm gódum weorcum, licet dæt he lufige bæt he ne lufab: byses middangeardes gilp he lufab, & he licet swelce he done onscunige, & hine him ondræde (= sæpe sibi de se mens ipsa mentitur, et fingit se de bono opere amare, quod non amat, de mundi autem gloria non amare, quod amat); 58. 8 hwæt is nu ma ymbe dis to sprecanne; ähnlich 92, 3; 180, 17; 198, 9; 246, 13; nachgestellt: 58, 15; 278, 7; 461, 13; 92, 16 dæt is dæt þa weorc dæs sacerdes & eac se sweg his tungan clipien ymb lifes weg (= ut vitæ viam cum linguæ sonitu ipsa quoque bona opera clament sacerdotis); 94, 10 embe dæt be we ær spræcon sio Sodfæstnes durh hie selfe clipode to ðæm apostolum; 170, 10 ða simle sceolon bion bodigende vmbe da ánmódnesse dære hálgan gesomnunge; ähnlich 362, 4; 106, 10 gif we nu onginnad reccean ongemong disum ymbe Dauides dæda sume; ähnlich 395, 11; 200, 4 oæt folc mænde to him & Arone ymb hiera earfodu; 240, 6 be dæm ryhtlice be Judeum wæs gecweden durh done witgan ymb dæt synnfulle mod; ähnlich 360, 15; 453, 6 (Überschrift:) ymbe dæt, hu mon . . .; ebenso 455, 1. Bo. 16, 25 ymbe pæt ilce pu gyddodest nu hwene ær and cwæde; 28, 27 ic wolde nu get pæt wit mare spræ can ymbe þa woruldsælda; ähnlich 74, 2; nachgestellt: 44, 27; 66, 4; 78, 14; 96, 11; 102, 10; 116, 4; 178, 15; 218, 21; 184, 12 genog ic de hæbbe nu gereht ymbe þa anlicnessa & ymbe da sceadwa bære soban gesælbe; - sprecende scheint zu ergänzen zu sein: 236, 14 ac ic eom nu mare ymbe bæt gecynd bonne ymbe bone willan. So. 179, 8 bæt is seo lufe embe bæt he witegode; nachgestellt: 168, 29 ha gesceastas he we embe sprecad; 173, 19 binne cniht be wet er æmbe sprécon; ähnlich 168, 29; 178, 35, 188, 9; 200, 20; 171, 12 gadera bonne of bam

eallum þe þu ðær embe sunge; 176, 7 þæt det þu me ymbe sagest. Ps. 16, ü. swa dóð ealle þa rihtwisan, þe þisne sealm singað, ymb þæt ylce hi hine singað; 44, ü. on eallum þam sealme he spræc ymb Fæder, and ymb Sunu, and ymb þa halgan gesamnuncga cristenra manna; nachgestellt: 1, 4 swa byð þam men þe we ær ymb spræcon; ebenso 44, 15. — Vgl. Chronik (Kluge) 29, 263 se micla here þe we gefyrn ymbe spræcon.

Anmerkung: Zweimal auch bei einem Hauptworte: Be. 502, 13 hi da hæsdon lange spræce & geslit ymb da ding. Cp. 48, 12 ymbe þa we habbad twa bebodu (= duo quippe

sunt præcepta charitatis).

§ 1015 b. ymb = ,betreffs, über' bei Zeitwörtern\*) des Nachdenkens.

on gedwolan weorpan, in Zweifel geraten. Or. 282, 33 on öæm dægum Arrius se mæssepreost wearp on gedwolan ymb

bone ryhtan geleafan (= a veritate fidei devians).

ræswan, vermuten. Bo. 120, 9 to þæm soþum gesælþum ic tiohhie þæt ic þé læde, þe þin Mod oft ymbe ræsweþ & eaþmeþ; das übersetzt Cardale, ebenso wie Fox: about which thy mind often meditates(,) and is greatly moved, während Sedgefield liest: ræsweð & eac mæt, Junius: hræswæð & eac mæt; dieses, 3. Sing. von mætan = "träumen", giebt allerdings besseren Sinn.

smea(ga)n, nachdenken. Cp. 58, 22 (s. u., bei (ge)pencan); 138, 22 we oft ymb ungedafenlice wisan smeagead; 156, 11 donne mon smead on his mode ymb hwelc eordlic ding (= dum exteriorum rerum intrinsecus species attrahuntur); 14 unfæstlice he atifred dæs dinges onlicnesse on his mode pe he donne ymb smead; 431, 15 da hwile de hi to ungemetlice smeagad ymb das eordlecan ding (= intentionem suam dum redus transitoriis immoderatius implicant). Bo. 94, 6 gif pu nu geornlice smeagan wilt and witan wilt ymbe ealre disse eordan ymbhwyrft; 204, 24 smeagende ymb hire sceoppend odde ymbe hi selfe odde ymbe das eorplican gesceafta; ebenso 26; 28; nachgestellt 78, 26 gif ge hit georne ymbe smeagan willad. So. 164, 21 da reahte he hys mod for oft gastende & smeagende mislicu & selcud ping & ealles swydust ymbe hyne sylfne hwæt he sylf wære. Ps. 1, 2 his willa byd on Godes æ, and ymb his he byd smeagende dæges and nihtes. — Vgl. Ælfric (Kluge) 55, 33 hwæt da Oswold ongann embe godes willan to smeagenne.

(ge)þencan, nachdenken. Or. 76, 23 hio þa seo cwén Dameris mid micelre gnornunge ymb þæs cyninges slege hiere suna þencende wæs, hu heo hit gewrecan mehte. Cp. 44, 14 gif we bonne agiemeleasiað urra nihstena bearfe, & benceab ymbe ure

<sup>\*)</sup> Über andere Verbindungen der einzelen Zeitwörter vgl. die Verzeichnisse am Schlusse dieses und des ersten Bandes.

synderlice (= qui vero suam cogitans utilitatem, proximorum negligit); 56, 21 hu mæg he bion donne butan gidsunge, donne he sceal ymb monegra monna åre dencean, gif he nolde þa þa he moste ymb his ånes (= ad multorum sustentationem tendit); 58, 22 ymb dyllic is to gedencenne & to smeagenne. Bo. 40, 21 ponne ic ymbe swelc smealicost þence; vgl. 28, 6 in § 1021. Ps. 37, 18 ic þence ymbe mine synna. — Vgl. Bli. Ho. 101, 32 ponne sceolon we nu gemunan ure nydþearfe, & geneh geþencean emb ure saula þearfe.

tweogan, tweonian, sweifeln. Bo. 18, 3 ic nát ful geare ymbe hwæt þu gyt tweost; 378, 29 ic bé wolde giet áscien sume spræce be me ymb tweop. So. 164, 18 þonne þæt mod ymbe hwæt tweonode; 194, 25 ymbe hwæt twæost þu nu.

Vgl. auch Ælfric (Kluge) 58, 173 he hogode lithwon embe

his sawle bearfe obbe his scyppendes beboda.

c. ymb = ,betreffs, über' bei verschiedenen ander en Zeit-§ 1016 wörtern.

acsian, fragen. Bo. 332, I pæt is þæt ic be ær ymb acsade; 23 se be ymb pæt ascian wile.

déman, urteilen. Cp. 130, 15 bæt he gesette obre for hiene to démenne betweox bæm folce ymb hiera geslito (= ut pro se alios ad jurgia dirimenda constituat).

frið gecweðan, Frieden machen. Le. 106, I þis is þæt frið, þæt Ælfred cynincg and Gyðrum cyning and ealles Angelcynnes witan . . . . gecweden habbað . . . ærest ymb ure landgemæra.

geacsian, erfahren. Be. 472, 15 ymbe Myrcna deode & EastSeaxena & eac ymb dara biscopa lif & forpfóre, we geacsodan fram dam brobrum dæs Mynstres.

gehyran, hören. Be. 472, 31 (s. u., bei gemétan). Bo. 118, 11 ic wolde ymbe þone læcedóm þara bínra lára hwéne máre gehyran.

gemétan, treffen. Be. 472, 31 gif he hwæt ymbe dis on obre wisan geméte obbe gehyre, bæt he me bæt ne otwite (= ut si qua in his quæ scripsimus aliter quam se veritas habet posita repererit, non hoc nobis imputet).

geswigian, schweigen. Or. 42, 9 eac ic wille geswigian Tontolis & Philopes para scondlicestena spella; hu manega bismerlica gewin Tontolus gefremede sybban he cyningc wæs; ymb pone cniht pe he neadinga genam Ganemepis; & hu he . . . .

leornian, lernen. So. 174, 34 ic wolde witan nu pu secgst þæt þu ymbe þa línan wite þe on þam þóðere þe atefred wæs þe þu on leornedost ymbe þisses rodores hwyrft, hweðer þu eac wite ymbe þone þóðer þe seo lyne on awriten is.

tácnian, anseigen. Cp. 124, 17 swide wel ymb dæt tácnad

sio earc on dære ealdan æ (= quod juxta Pauli vocem bene illa tabernaculi arca significat).

witan, wissen. So. 174, 34 (s. o., bei leornian).

writan, schreiben. Bo. 100, 15 swa some swa þa writeras dydon, & eac da þe hi ymbe writon.

Ferner je ein Mal bei Eigenschaftswörtern und bei einem Hauptworte: Be. 538, 19 wæs se mon well gelæred on gewritum, ac ymb da gymene his ecre hælo he wæs tosæne & toreceleas (so druckt Smith, es muss natürlich heisen: to sæne & toreceléas; = sed erga curam perpetuæ suæ salvationis nihil omnino studii & industriæ gerens). Or. 252, 30 hit wæs eac sweotole gesiene pæt hit wæs Godes stihtung (Bestimmung, Vorsehung) ymb þara rica anwaldas.

§ 1017 4. ymb bei Ausdrücken des Strebens, Suchens u. ä. zur Einführung des Objektes.

biddan, bitten. Cp. 172, 9 beod simle gearwe to læronne & to forgifonne ælcum dara pe eow ryhtlice bidde ymbe done tohopan pe ge habbad on eow (= parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quæ in vobis est spe).

sécan, suchen. Cp. 350, 9 swæ hiene swiður lyst disses andweardan lifes, swæ he læs sécd ymb dæt éce (= ut... quo de-

lectant præsentia, eo non requirantur æterna).

sierwan, trachten nach, im Hinterhalte liegen wegen Etwas. Be. 512, 4 ealle his fynd, da de ær emb his feorh syredon (= quos in necem suam conspirasse didicerat). Or. 110, 30 þæt his ágen folc ymbe his feorh sierede; 144, 35 longe ymb þæt siredon hwær hie hie gemétan wolden. Cp. 36, 8 se ilce Dauid miclum his agnes herges pleh, & monigne forsende, þær he ymb his getreowne degn unsynnigne sirede, (= cum damno desudantis exercitus etiam devotum militem extinxit). Bo. 80, 13 he nolde meldian on his geféran (vgl. § 790, S. 473) þe mid him sieredon ymbe þone cyning þe hie ær mid unrihte gewunnen hæfde; 174, 5 þæt da bearn getreowedon betwuh him & sieredon ymbe done fæder. Le. 72, 4 gif hwa ymb cyninges feorh sierwie; § 2 se þe ymb his hlafordes feorh sierwe. Vgl. auch ymbsyrwan § 116, I. S. 263.

weallan, eigentlich: wallen, dann: sich heis bemühen. Cp. 136, 12 swæ sculon da hierdas weallan ymb da geornfulnesse dære innerran dearse his hieremonna, dæt hie ne sorlæten da giemenne hiera uterran dearse (= sic itaque pastores erga interiora studia subditorum suorum serveant, quatenus in eis exterioris quoque vitæ providentiam non relinquant).

georn beon, eifrig streben. Cp. 2, 9 eac da godcundan hádas hu georne hie wæron ægder ge ymb láre ge ymb leornunga, & ymb ealle þa deowutdómas þe hie Gode dón sceoldon.

Bo. 32, 10 hu ne wast bu mine beawas, hu georne ic symble wæs ymbe gódra manna bearfe.

5, ymbe = , wegen' zur Angabe der Ursache, des Grun-§ 1018 des; bei manchen dieser Stellen kann ymbe auch durch ,betreffs' übersetzt werden (vgl. § 1014 ff.).

ærendracan sendan, einen Boten senden. Or. 142, 1 ba sendon Romane ærendracan to Gallium ymbe frið (= Romani ad exorandos Gallos misere legatos).

ánwig gecweðan, einen Einzelkampf verabreden. Or. 68, 16 he da Brutus gecwæd anwig wid bone cyning ymb heora feondscipe.

feohtan, kämpfen. Or. 106, 2 hie ba longe & oftrædlice

vmb bæt fuhton on hweorfendum sigum.

gefeoht habban, kämpfen. Or. 86, 31 micla gefeoht ymb bæt hæsdon; ymb könnte hier auch örtlich gefast werden, da es vorher heist: ealle heora peowas wid pa hlafordas winnende wæron, & hie benoman heora heafodstedes bæt hie Capitoliam héton.

geflit habban, Streit haben. Or. 200, 24 ac his geréfan & his ealdormen nieddon hi æfter gafole, & micel geflit hæfdon

ymb bæt, ob ba Gotan hie mid gefeohte gefliemdon.

gemót, Versammlung, Beratung. Or. 212, 15 beh be Romane hæfden ær longsum gemót ymb þæt, hwæber him rædlecre wære, be . . . , be . . .; 226, 20 longe gemót ymb bæt hæfdon, hwæder hit tacnade, be sibbe be unsibbe.

gesomnian, sich versammeln. Le. 66, 3 pa gesomnodon

we us ymb bæt, and us eallum gelicode ba, bæt . . . .

gewinn, Kampf. Or. 106, 1 æfter bæm Romane angunnan bæt Somniticum gewinn ymbe Campena land; 50, 8 ymb hie weard bæt mære gewinn & þa miclan gefeoht Creca & Troiana; ähnlich 64, 31.

gymen, Sorge. Be. 501, 3 bæt he swa geornfulle gymenne dyde ymb da hæla ure beode (= tam sedulam erga salutem nostræ gentis curam gesserit). Cp. 168, 6 dætte on him sie uparæred se cræft dære giemenne ymbe da foresceawunge dæs hefonlican lifes (= vim sollicitudinis et erga cœlestem vitam providæ circumspectionis).

sárgian, leiden. Cp. 266, 7 ymb dæt ilce sárgode se witga, swæ swæ gód láreow déð, donne he his gingran swingð, gif hit him nauht ne forstent; be dæm cwæd se witga . . . (= hinc voce flagellantium Propheta Jeremias conqueritur dicens . . .).

sorgian, sorgen. Cp. 36, 20 he sorgad ymb da; 74, 11 he sceal sorgian ymbe ealle & foredencean (= sit præ cunctis contemplatione suspensus); 415, 20 donne hwelces monnes mód forlæt his ægne tilunga, & sorgað ymb oðerra monna wisan (= sua studia negligens, actiones alienas curans). Vgl. auch Bo. 48, 20 in \$ 1021.

swincan, arbeilen, mühen. Cp. 48, 22 gif he ymb þæt geornlice swunce; 202, 13 ac ymb da lytegan we sculon swide swide swincan dæt hie ... (= cum illis laborandum est, ut ....); 238, 21 da þe meahton Godes friend bion butan geswince, hie swuncon ymb dæt hu hie meahten gesyngian (= qui amici esse veritatis potuerunt sine labore, ut peccent laborant); vgl. auch 128, 1 in § 1021. Bo. 98, 12 hu ne ongite ge nu hu neara se eower hlisa beon wile þe ge þær ymbe swincaþ & unrihtlice tiliað to gebrædenne; 222, 9 ne dearfþ þu mare swincan ymbe þæt. Vgl. auch ymbswincan § 116, I. S. 263.

twywyrdig, uncinig. Or. 228, 18 æfter þæm Geoweorþa cóm to Rome, & diegellice geceapade to þæm senatum, to ánum & to ánum, þæt hie ealle wæron ymb hiene twywyrdige (= præterea cum Romam ipse venisset, omnibus pecunia corruptis se-

ditiones dissensionesque permiscuit).

unrotnes, Traurigkeil, Sorge, Unruhe. Bo. 376, I Hwæt is sio micle unrotnes. Da cwæp ic: Hit is ymb pa Godes foretiohhunge.

winnan, kämpfen. Or. 90, 16 his II suna ymb þæt rice

wunnon (= de regno ambigerent); 114, 16 ebenso.

§ 1019 6. ymbe führt endlich Dasjenige ein, womit man sich beschäftigt, womit Etwas geschieht usw.

abysegod beon, beschäftigt sein. Be. 601, 10 nænigne of eallum butan dé ic gemétte ymb his saule hælo abysegod beon (= neminem ex omnibus præter te erga sanitatem animæ suæ occupatum reperi). Cp. 102, 1 dærúte he wæs abisgod ymb dæs folces dearfe (= foris infirmantium negotiis urgetur); 168, 17 donne ic cume, donne beo du abisgod ymbe rædinge (= dum venio, attende lectioni).

beon, sein, sich handeln um, beschäftigt sein, o. ä. Cp. 84, 7 se donne tacnad dætte eal dætte dæs sacerdes ondgit durhfaran mæge, sie ymb da hefonlican lufan, næs ymbe idelne gylp (= ut per omne quod intelligendo penetrat, non ad favores infimos, sed ad amorem coelestium surgat); 130, 6 gif ge ymb worldcunde dómas beon scylen (= sæcularia igitur judicia si habueritis); 194, 16 da sint to manianne be for odre bion sculon, dæt hie geornfullice da ymb sion be hie ofer beon sculon, dæt hie mid dære geornfulnesse geearnigen dæt hie sien dæm hefonlican neatum gelice (= admonendi sunt itaque qui præsunt, ut per circumspectionis studium oculos pervigiles intus et in circuitu habeant, et cœli animalia fieri contendant). Bo. 18, 2 ac wit sculon beah git deoplicor ymbe þæt beon; 218, 14 nis nán wuht wynsumre ne gewisre donne bæt bing bæt bis spell ymbe is: vgl. auch 236, 14 in § 1014. So. 190, 22 ær ic sweotolor ongytan magæ þæt pæt wit embe sint; ähnlich 204, 13 (s. bei pærymbe, § 1020).

fon, ergreifen, sich beschäftigen. Or. 164,8 Nu we sculon

fón, cwæð Orosius, ymb þæt Punica gewin, þæt wæs of þæm folce of Cartaina þære byrig (= ut de Carthagine pauca referantur).

— Vgl. auch ymbfón § 116, I. S. 262.

(ge)dón, thun, machen. Be. 513, 20 cyòde hu hine mon ymbe gedón wolde (= quid erga eum agere Rex promisisset, edocuit); 549, 12 mid hálwendum worde lærde hwæt ymb òære hælo to dónne wære (= quid erga salutem eorum esset agendum, salubri sermone docuit); 610, 39 sægde hwæt ymb hine gedón wære (= quid erga se actum esset); 624, 43 hu hi ymb òa men gedón hæfdon. Bo. 80, 30 þa wolde he dón ymbe hine swa swa he ymbe manigne cuman ær dyde, wolde hine adrencan on þære éa þe Nilus hátte. Ps. 11, 6 ic dó swyðe treowlice ymb hy; 39, 3 manege geseoð hu þu hæfst ymbe us gedón.

gelimpan, sich ereignen. Or. 62, 11 hu emnlice hit gelomp

ymb das tu heofodricu.

(ge)weorpan, werden. Be. 472, 21 pat on Lindesse geworden was ymbe Cristes geleafan, durh gesegene . . . . we geleornodon (= quæ sint gesta erga fidem Christi; deutsch etwa: wie es mit dem Glauben wurde (ging)).

tiolung, *Pflege*. Cp. 124, 7 Crist, da he lærde durh da tiolunga dæs Samaritaniscan ymb done gewundedan (= per Samaritani studium).

### 7. dærymbe.

§ 1020

Cp. 435, 27 swa micle swa se bið beforan de on dæm stóle sitt dæm odrum de dær ymb stondad (= sicut assistentibus turbis prælati sunt, qui cathedræ honore fulciuntur). So. 204, 13 þe þæt sédon þæt wit þærymb sint.

### 8. ymb allein = ,darum, darüber'.

§ 1021

Cp. 128, 1 forðæm dæt wære his willa dæt he móste ymb swincan (vgl. § 1018). Bo. 28, 6 ne sindon þa woruldsælda ána ymb to þencenne (vgl. § 1015) þe mon þonne hæfþ; 48, 20 þeah he nu nánwuht ealles næbbe ymbe to sorgienne (vgl. § 1018); 212, 8 þylæs we leng sprecen ymbe donne we þyrfon (vgl. § 1014). So. 174, 10 ic ne mæhte þeah forberan þæt ic æmbe ne specce swa swa me þuhte þæt ic dorte [dorfte].

9. ymb erscheint ganz vereinzelt, und zwar mit einer § 1022 einzigen Ausnahme nur in der Nachstellung, mit einem Dativ:

Or. 64, 20 ymb feower hunde wintra & ymb feowertig þæs þe Troia awésted wæs (Cosijn (II. S. 112 m.) mein!, hunde slehe hier für hund); 150, 14 þa ne dorste Cassander self on dæm færelte cuman, for his dæm nihstan feondum þe him ymb wæron. Cp. 447, 28 da de da gód helad de hi dód, & ne reccad hwæt him mon ymbe ræswe (vgl. § 1015) (= qui bona quæ faciunt, abscondunt, et tamen quibusdam factis publice mala de se opinari

permittunt). Ps. 31, ü. swa ylce he witgode be ælcum gódum men, pe him (gehört zusammen, s. § 296. b., I. S. 412) God swa vmb dyde.

## Zweites Kapitel.

DIE ZUSAMMENGESETZTEN EIGENTLICHEN PRÄPOSITIONEN.

§ 1023

#### A. ætforan.

Die Präposition ætforan in der rein örtlichen Bedeutung vor' mit dem Dativ (seltener Akkusativ) habe ich bei Ælfred nicht gefunden, wohl aber an folgenden anderen Stellen: Wulfstan 35. 8 bonne se sacerd him ætforan singb credo in deum. bonne trymed he his geleafan; 97, 18 he gebrocad mænigne man dihlice and gehæld eft ætforan mannum; 99, 9 ba da he him to com and him ætforan stod. - Ælfric (Thorpe) II. 2, 13 ætforan ælcum cwyde we setton da swutelunge on Leden; 8, 12 aléde hi ætforan dam hálgan scrine; (Kluge) 52, 107 hogiad forði hwilc se becume ætforan gesihoe bæs strecan déman. - Wihtræd (Le,) 18, 18 preost hine clænsie sylfæs sode, in his hålgum hrægle ætforan wiofode. - Koch bringt noch folgende beiden Belege (Gr. II. § 409, S. 357): seo sæ adruwode him ætforan aus Be bæs halgan weres browunge Albanes (bei Ettmüller Sc. 61/3); ætforan eagan bine Ps. 5, 3; sowie einen für zeitliche Bedeutung: ætforan Andreas mæssandæg þa cóm he hér Chronik 1010 (bei Plummer S. 141: ba æt foran scs Andreas mæssan, da com se here to Hamtune). Auch B.-T., March (S. 160) und Mätzner (S. 447/8) haben noch einige andere Belege.

§ 1024

#### B. beæftan.

1. beæftan (vgl. widæftan § 1060) hat die rein örtliche Bedeutung ,hinter'; es kommt mit dem Dativ an folgenden Stellen vor. Or. 52, 33 Cirus Persea cyning hæfde þriddan dæl his firde beæftan him; 78, 17 he þær forlét hundeahtatig þusenda beæftan him, þæt hie dær þagiet leng winnan sceoldon; ferner 174, 32; 240, 3; nachgestellt: 154, 16 þætte heora proletarii ne móston him beæftan beon; ähnlich 170, 1; 204, 12. Cp. 385, 20 hit is awriten dætte ure Hælend, da he wæs twelfwintre, wurde beæftan his méder & his mægum innan dære ceastre Hierusalem (= remansit puer Jesus in Jerusalem); nachgestellt 421, 28 donne hi him beæftan beod (= recedentes). — beæftan ist wohl auch an folgender Stelle statt bestan zu lesen (vgl. Hulme, a. a. O., S. 8): So. 202, 20 hweder hy énige geminde hefde þara freonda þe hi bestan heom léfdon on þisse weorulde.

Bei Koch (Gr. II. S. 345) findet man noch 4 weitere angel-

sächsische Belege für beæftan, darunter einen aus "Exodus" für die Bedeutung "ohn e". Vgl. auch March S. 161, Mätzner S. 450.

- 2. b eæftan adverbial = "dahinter, zurück": Or. 46, 23 micel þæs heres þe mid hiere beæftan wæs (= relictæ). Cp. 409, 26 ac læten dæt lif dæs mægdhades beforan dæm oðrum, & hine selfne biæftan (= dum et virginitatem præferunt et se postponunt). Vgl. Wulfstan 70, 14 ne ænig man oþerne bæftan ne tæle ne hyrwe to swyðe.
- 3. þær beæftan und hér beæftan: Or. 52, 34 þæm folce þe þær beæftan wæs; 76, 13 & þær beæftan forlét eall þæt þær líðes wæs & swétes. Bo. 46, 25 ðæt ic wille hér beæftan sweotolor gereccan.

#### C. beforan.

beforan kommt mit dem Dativ und mit dem Akkusativ vor. Vgl. auch widforan § 1061.

## I. beforan mit dem Dativ.

a. Mit dem Dativ hat beforan zunächst rein örtliche Bedeutung, = "vor".

a. beforan bezeichnet, dass Etwas vor Etwas sich be-8 1025 findet oder geschieht, = vor, in Gegenwart, vor den Augen von, auch = vor ... her. Be. 478, 27 beforan his fotum wæs wyl upp yrnende (= ante pedes ejus); 500, 15 his lichoma wæs bebyriged beforan dam huselportice (= ante Secretarium); 502, 3 gedonum beforan him heofonlican wundre (= coram eis); 513, 30 sæt swybe unrót on ståne beforan dære healle (= ante palatium); ferner 548, 45; 579, 38; nachgestellt: him symble bæt tácn beforan weg (= ante eum); 615, 14 da bebead he bæt him mon lengran cwidas beforan cwæde (= præcepit eum sententias longiores dicere). Or. 5, 9 hu hie monege cyningas beforan hiora triumphan wid Rome weard drifon; so öfters, z. B. 214, 2, 17; 246, 28; 38, 28 beforan Moyse & hys folce he done Readan Sæ on twelf wegas adrigde; 68, 10 he hie het gebindan, & beforan eallum bæm folce mid besman swingan; 70, 29 & þa menn beforan him drifan gebundene be bær gefongene wæron; ferner 76, 27; 110, 2; 126, 30; 152, 27; 182, 1; 194, 13; 216, 30; 220, 1; 280, 13; 294, 18; nachgestellt: 122, 7 bebead pæt hie gebrohten Romana consulas & heora witan æt heora agnum londe, & him beforan drifen swa swa niedlingas; 138, 23. Cp. 28, 15 da eagan þæt bioð ða lareowas, & se hrycg þæt sint da hiremenn; forðon da eagan biod on dæm lichoman foreweardum & ufeweardum, & se hrycg færð æfter ælcere wuhte; swæ gáð ða lareowas beforan dæm folce, & þæt folc æfter (= qui præeunt); ganz ähnlich 130, 20; 34, 18 he him sæde beforan dæm folce his undeawas (= coram populo); 90, 21 he onfého fryccean scire & foreryneles pa

hér iernað beforan kyningum; ferner 102, 5; 210, 6; 286, 12, 13, 14; 298, 16; 334, 22; 342, 11, 14; 370, 19. Bo. 206, 19 todrif pone mist de nu hangaþ beforan ures Modes eagum; 264, 5 eall hellwara witu gestildon, þa hwile de he beforan þam cyninge hearpode; 330, 7 hwa ne wáfaþ dæs donne se fulla móna wyrþ ofertogen mid þiostrum, odde eft þæt da steorran scínaþ beforan þam mónan, & ne scínaþ beforan þære sunnan

(= Palleant plenæ cornua lunæ Infecta metis noctis opacæ, Quæque fulgenti texerat ore Confusa Phæbe, detegat astra.); —

nachgestellt: 22, 3 loca nu be pære sunnan, & eac be oðrum tunglum, ponne sweartan wolcnu him beforan gáp, ne magon hi ponne heora leoht sellan

(= Nubibus atris Condita nullum Fundere possunt Sidera lumen.).

Ps. 5, 3 ic stande on ærmergen beforan dé æt gebede, and seo bé; 4 ne mid bé ne wunad se yfelwillenda, ne þa unrihtwisan ne wuniad beforan þinum eagum; 8 geriht minne weg beforan þinre ansyne; ebenso 9, 3. Le. 80, 15 gif mon beforan (übersetzt durch: coram) ærcebiscepe gefeohte odde wæpne gebregde, mid L scill and hundteontegum gebéte; gif beforan oðrum biscepe odde ealdormen þis gelimpe, mid hundteontegum scill. gebéte; 90, 36, § 1 gif beforan eagum asnáse (= ante oculos); ferner 92, 38; § 2; 94, 41; 98, 45 gif beforan feaxe bið wund inces lang; ähnlich 102, 66; § 1. — Vgl. Lucas 31, 27 se gegearwað þinne weg beforan þé.

- § 1026 \$\beta\$. befor an beseichnet, dass Etwas die Richtung vor Etwas hin hat (vgl. auch \( \frac{5}{2} \) 1031): Be. 511, 24 næsse he scyld æt handa bæt he done cyning mid gescyldan mihte, sette da his lichoman betwih besoran dam stynge (= interposuit corpus suum ante ictum pungentis). Cp. 78, 3 donne he inneode besoran Gode (= quando ingredietur coram Deo); 114, 10 da da Cornelius for eadmodnesse wel dyde dæt he hiene astreahte besoran him (= sese ei humiliter prosternente); 160, 3 nim sume tiglan, & lege besoran de (= pones eum coram te).
- b. befor an beseichnet Etwas, vor dem etwas Anderes bevorzugt wird oder im Range hervorragt: Cp. 306, I dæt hie ne læten hiera gedeaht & hiera wenan sua feor beforan ealra oderra monna wenan (= nequaquam cunctorum consilia suæ deliberationi postponerent); 4II, 22 eac sint to manienne da de ungefandod habbad dissa flæsclicena scylda, dæt hie ne wenen for hira clænnesse dæt hie sien beforan dæm hirrum hådum, for-

dæmde hi nyton deah hi sin behindan dæm de læssan hådes biod, & hie wenad dæt hie beforan bion scylen (= admonendi sunt peccata carnis ignorantes, ne superioris ordinis celsitudine se cæteris præferant, cum ab inferioribus quanta se melius agantur, ignorant); 435, 31 forðæm sint to manianne da de lange ymbsieriað dæt hi ongieten hu micel wite hi sculun habban beforan dæm oðrum, forðæmde hi nu nyllað bion dara synnfullena geféran, ac willad bion hira ealdormenn (= admonendi ergo sunt, ut hinc colligant, qui in culpa etiam se per consilium ligant, qua quandoque ultione feriendi sunt, qui nunc pravorum non socii, sed principes fiunt). Bo. 70, 2 dæs menniscan lifes gecynd is bæt hi dy ánan séon beforan eallum oprum gesceaftum, by hi hie selfe ongiton hwæt hie send (= humanæ quippe naturæ ista conditio est, ut tum tantum ceteris rebus, cum se cognoscit, excellat).

c. beforan steht einige Male bei Begriffen des Fliehens § 1028 und Schwindens:

Be. 602, 10 da liccettan hi fléan beforan him (= simulantibus fugam hostibus). Bo. 304, 21 se yfela willa bib tostenced, swa be récels beforan fyre.

d. beforan steht namentlich häufig beim Namen Gottes § 1029 und in ähnlichen Verbindungen.

Be. 493, 3 for hwon ne sceal bæt geeacnode wif gefullad beon, mid dy ne is beforan ælmihtiges Godes eagum ænig syn wæstmbærendes lichoman (= cum non sit ante omnipotentis Dei oculos culpa aliqua fœcunditas carnis). Cp. 24, 5 dylæs he beforan dæs diglan déman eagum sie ahæfen on his mode & on ofermettum aðunden (= ne hæc ante occulti arbitri oculos tumor elationis extinguat); 46, 11 nis dæs donne nan tweo, gif swelc eadmodnes bid mid odrum godum deawum begyrded, bæt dæt bid beforan Godes eagum soo eaomodnes (= quorum profecto humilitas, si cæteris quoque virtutibus cingitur, tunc ante Dei oculos vera est); 78, 4 da domas he bær on his breostum beforan Gode & Israhela bearna simle (= coram Domini conspectu); 84, 1 se sacerd sceolde scinan beforan Gode; ähnlich 86, 5, 7; 164, 23; 216, 24; 314, 10. Bo. 30, 3 ute nu tellan beforan swilcum déman swilce bu wille; 392, 22 ge simle beforan bam écan & bam ælmehtigan Gode dóp eall þæt þæt ge dóp. Ps. 9, 18 gedó þæt eallum folcum sy gedémed beforan dé; 24 he ne déd gód beforan his modes ansyne. - Vgl. Wulfstan 149, 22 gyf heo ana stent ealra gódra dæda bedæled on domes dæg beforan gode and beforan eallum his halgum. — Lucas 1, 6 soblice hig wæron butu rihtwise beforan Gode, gangende on eallum his bebodum and rihtwisnessum butan wrohte.

§ 1030 e. beforan zur Zeitangabe kommt nur ein Mal vor, wo aber auch nicht einmal ganz sicher ist, ob es wirklich zeitlich oder etwa örtlich aufzufassen ist.

> Or. 90, 27 hie þa hrædlice beforan heora feondum forweorþan sceoldon.

§ 1031

## 2. beforan mit dem Akkusativ.

Mit dem Akkusativ kommt beforan nur fünfmal vor, und zwar in rein örtlicher Bedeutung zur Bezeichnung der Richtung (vgl. § 1026). Or. 108, 32 þa wæron ealle þa wif beforan Romana witan gelaðede; 198, 30 þa héton þa consulas Hasterbale þæt heafod of aceorfan, & aweorpan hit beforan Hannibales wicstówe. Cp. 160, 13 donne hie lecgead da tiglan beforan hie (= coram se ponunt). Bo. 80, 15 þa he þa beforan þone graman cyning gelæd wæs. Le. 88, 34 eac is ciepemonnum gereht, þa men, þe hie up mid him læden, gebrengen beforan kyninges geréfan on folcgemóte.

Vgl. auch Lucas 31, 27 nu ic asende minne engel beforan bine ansyne.

§ 1032

## D. begeondan.

begeondan in der Bedeutung "jenseits" (vgl. geond § 687, S. 381 ff.) habe ich nur fünfmal bei Alfred gefunden, und zwar dreimal mit dem Dativ, zweimal mit einem unbestimmbaren Kasus.

Be. 517, 16 is seo stow gyt æteowed giu dara deofolgylda naht feor east fram Eoferwicceastre begeondan Deorwentan dære éa (= ultra amnem D.); 639, 10 mid dy he da gyt wæs begeondan sæ wuniende (= quo adhuc in transmarinis partibus demorante). Or. 16, 15 ponne be eastan Carendran londe, begeondan pæm wéstenne, is Pulgara land (vgl. zu dieser Stelle Schilling a. a. O. S. 15 u.); 280, 26 Galerius nóm Ilirice, & begeondan pæm pone eastende, & pone mæstan dæl pisses middangeardes. Cp. 2, 16 ic wéne dætte nauht monige begeondan Humbre næren. — Vgl. Chronik (Kluge) 28, 203 py ilcan geare feng Carl to pam westrice behienan Wendelsæ and begeondan pisse sæ.

Koch (S. 362) hat noch zwei unbestimmte Belege aus Matth. (19, 1) und Joh. (3, 26), dazu einen mit widgeondan aus Matth. (3. 5); auch B.-T., Mätzner (S. 476), March (S. 161) führen einige

andere, z. T. die gleichen, Belege an.

§ 1033

## E. behindan.

behind an in der Bedeutung ,hinter' kommt nur viermal vor, nämlich zweimal mit einem Akkusativ (Richtung), einmal mit einem Dativ (Ruhe) und einmal unbestimmt.

Cp. 106, 20 ic cwæð ðæt æghwelc mon wære oðrum gelic acenned, ac sio ungelicnes hiera earnunga hie tihð sume behindan sume, & hiera scylda hie ðær gehabbað (= quod omnes homines natura æquales genuit, sed variante meritorum ordine alios aliis culpa postponit); 372, I ne ondræt him no, ðeah he dó God behindan hiene, ðeah þe him God gefe ðæt ðær mon hereð (= eumque laudi suæ postponere nequaquam metuit, a quo hoc ipsum quod laudatur accepit); 411, 23 hi nyton ðeah hi sín behindan ðæm ðe læssan hádes bioð, & hie wénað ðæt hi beforan bion scylen (= cum ab inferioribus quanta se melius agantur, ignorant). Bo. 270, 18 ðonne bist þu bufan ðam swiftan rodore, & lætst þonne behindan þé þone héhstan heofon. — Vgl. Bli. Ho. 65, 1 us is to witanne þæt þreora cynna syndon morþras, þæt is þonne þæt ærest, þæt man to oþrum læþþe hæbbe, & hine hatige, & tæle behindan him sylfum.

Noch einige andere Beispiele findet man bei B.-T., Koch (S. 363), Mätzner (S. 450), March (S. 161).

#### F. behionan.

§ 1034

behionan mit der Bedeutung , diesseits' habe ich nur ein einziges Mal gefunden.

Cp. 2, 14 dætte swide feawe wæron behionan Humbre pe hiora dénunga cúden understandan on Englisc. — Vgl. aber Chronik (Kluge) 27, 152 Hamtunscir se dæl se hiere behinon sæ was; 28, 202 to allum þam westrice behienan Wendelsæ and begeondan þisse sæ. — Koch (S. 363) führt nur diese drei Beispiele an, March (S. 161) nur eins von ihnen.

## G. beneopan.

\$ 1035

beneopan, benypan in der Bedeutung ,unterhalb' habe ich nur an vier Stellen gefunden, immer mit dem Dativ.

Bo. 280, 2 pæt se sie anwaldegost, pe mæg becuman to pam héhstan hrófe eallra gesceafta, pæt is God, dam nis nán wuht bufan, ne nán wuht benypan, ne ymbútan, ac ealle ding sint binnan him on his anwealde. So. 188, 16 ofer pa sæ, pe hym donne beniodan byd. Le. 100, 63 gif se sconca bid pyrel beneodan cneowe..., gif he forad sie beneodan cneowe; 102, 1 æghwelcere wunde beforan feaxe and beforan sliefan and beneodan cneowe, sio bót bid twysceatte máre.

Mätzner (S. 465 u. 466) und B.-T. bringen noch vereinzelte andere Beispiele.

## H. b(e)innan.

b(e)innan in der Bedeutung "innerhalb" kommt mit dem Dativ zur Bezeichnung der Ruhe, mit dem Akkusativ zur Bezeichnung der Richtung vor. Vgl. innan S. 388 ff., oninnan § 1050.

§ 1036

#### I. binnan mit dem Dativ.

Es bezeichnet, dass sich Etwas innerhalb eines Ortes befindet oder darin geschieht: Be. 480, 18 eardædon Bryttas binnan dam dice to subdæle, de Severus het dwyrs ofer bæt ealond gedician (= habitabant autem intra vallum . . . ad plagan Meridianam); 603, 9 done toworpenan stal des rices, deah de hit wære binnon nearwum gemærum æbellice geedniwode (= destructumque regni statum, quamvis intra fines angustiores, nobiliter recuperavit). Or. 10, 32 binnan bæm landum sindon XXVIII deoda (= in his); ähnlich 14, 34; 72, 2 ha wæron simbel binnan Romebyrg wuniende; ähnlich 102, 26; 154, 3; 166, 24; 236, 22; 248, 9; 274, 17; 76, 9 det he hiene beswican mehte, sibban he binnan dæm gemære wære; 90, 30 hie from heora wicstówum under bære eorban dulfon, ob hie binnan bære byrig up eodon; ähnlich 94, 2; 180, 19; 194, 16; 196, 29; 218, 1; 274, 12. Cp. 385, 6 donne we sittad innan ceastre, donne we us betynad binnan dæm locum ures modes; dylæs we for dolspræce to widgangule weorden (= in civitate quippe considemus, si intra mentium nostrarum nos claustra constringimus, ne loquendo exterius evagemur); 152, 19 eowde he me áne duru beinnan dæm wealle (= apparuit ostium unum); 154, 21 da creopendan wuhta beinnan dæm wage getacnad da ingedoncas de . . . (= intra parietem); ebenso 24; 170, 4 dæt sint da feower hyrnan disses middangeardes, binnan dæm is tobrædd Godes folc; 407, 35 ic him selle on minum huse, & binnan minum wealle, wic (= dabo eis in domo mea et in muris meis locum). Bo. 4, 17 nánre frofre beinnan þam carcerne ne gemunde; 68, 12 þincþ him genog on þam pe hi binnan heora ægenre hyde habbab; 280, 3 (s. § 1035). — Vgl. Ælfric (Kluge) 56, 102 Hædde bisceop his ban ferode to Wintanceastre, and mid wuromynte gelogode binnan Ealdanmynstre.

Anmerkung 1: Dreimal wird binnan bei Zeitangaben verwendet: Or. 110, 16 binnan bæm gearum he geeode ealle ba cynericu be on Crecum wæron; 128, 23 swa monigfeald yfel swa on dæm þrim gearum gewurdon . . . . ; þæt wæron fieftiene hund busend monna bæt binnan bæm forwurdon; 25 bútan miclan hergiungum, þe binnan þæm þrim gearum gewurdon an monigre þeode. — Vgl. Ælfric (Kluge) 54, 7 betwux þam wearð ofslagen Eadwine his eam ... and twegen his æftergengan binnan twam gearum. — Ine Le. 20, 2 cild binnan brittegum nihta sie gefulwad. — Wulfstan 120, 8 we beodad, þæt ælc cild sy binna prittigum mihtum gefullad. - Æhelstan Le. 156, & 2 gif

hine hwa lecge binnan bæm fyrste.

Anmerkung 2: Sehr eigenartig ist binnan an folgender Stelle angewendet: Le. 102, 70 gif mon odrum rib forsléa binnan gehalre hyde = innerhalb (unter) heil bleibender Haut.

## 2. binnan mit dem Akkusativ.

§ 1037

Es bezeichnet, dass sich Etwas in einen Ort hinein begiebt: Or. 92, 23 sume binnan þæt sæsten ofslugon; 160, 21 prie wulfas brohton ánes deades monnes lichoman binnan þa burg.

— Vgl. aber Æþelstan Le. 130, ü. ic Æðelstane, cyning, eallum minum gerésum binnon mine rice gecyðe . . . ; also Instrumentalis.

3. bin nan adverbial = "innen": Or. 14, 22 & norp op § 1038 pone garsecg is eall Scippia lond binnan, peh hit mon tonemne on twa & on pritig peoda; so öfters.

#### 4. dærbinnan.

§ 1038ª

a. Ruhe: Or. 116,6 þæt hie þær mehten betst frið binnan habban; ebenso 210, 31; 144, 33 eall forwearð þæt þærbinnan wæs; 154, 3; 168, 23; 200, 16; u. ö. — Vgl. Ælfric (Kluge) 56, 98 he þærbinnan wunode. — Chronik (Kluge) 30, 317 genámon eal, þæt þærbinnan wæs.

b. Rich tung: Or. 112, 36 pa Philippus pærbinnan ne mehte pæt he his teonan gewræce, he . . . .

#### I. bufan.

bufan in der Bedeutung ,oberhalb' kommt mit dem Dativ und mit dem Akkusativ vor.

## 1. Mit dem Dativ; Bezeichnung der Ruhe:

§ 1039

a. Rein örtlich: Be. 608, 31 hi woldan his bán on níwe cyste gedón & on bære ylcan stówe bufan eorþan mid gedafenlicre árwurþnesse gesettan & gestaþolian (= atque in novo recondita loculo, in eodem quidem loco, sed supra pavimentum dignæ venerationis gratia locarent); 609, 22 done lichoman on da níwan cyste gedydon, & bufan flóre dære cyricean gesettan (= supra pavimentum). Or. 20, 24 licgad bufan eordan on hyra húsum; 202, 5 byrgenne, swelce hiera þeaw wæs þæt mon ricum monnum bufan eordan of stánum worhte; 38, 11 fræton ealle þa gærscíðas þe bufan þære eorðan wæron; 74, 19 bufan dæm maran wealle ofer ealne þone ymbgong he is mid stænenum wíghusum beworht; 246, 11 þæt hie (d. h. Schiffe) næren X fóta héa bufan wætere. Bo. 202, 7 þæs wæteres ágnu cyþ is on eorþan, & eac on lyfte, & eft bufan þam rodore; 270, 17 siddon þu donne forþ ofer þone bist ahefod, donne bist þu bufan dam swiftan rodore, & lætst þonne behindan þé þone héhstan heofon; 280, 1 (s. § 1035). So. 188, 16 mæg he locian egðer ge ofer þone warað ge ofer þa sæ þe hym

donne beniodan byd, ge mac ofer hæt land he hym ær busan wæs. Le. 100, 54 gif se earm bid forad busan elmbogan. — Vgl. Bli. Ho. 127, 28 honne hangah hær eac buson hæm lastum geregnod swibe mycel leohtsæt.

b. Übertragen: Or. 148, 5 he hiene swa upp ahóf þætte he wæs bufan eallum ðæm þe on þæm rice wæron to ðæm cyninge,

- § 1040 2. Mil dem Akkusativ, zur Bezeichnung der Richtung:
  Or. 106, 16 ponne tugon hie heora hrægl bufan cneow. Bo.
  32, 13 swa se earn ponne he up gewit bufan pa wolcnu.
- § 1041 3. bufan adverbial.

a. = "oben". Be. 566, 22 be dam de we ær bufan spræcon; ähnlich 586, 14; 592, 13; 594, 10. Le. 94, 42, § 1 swa we ær bufan cwædon.

b. =  $,darauf^{u}$  (?). Be. 609, 28 and a cyste bufan gesetton.

3 1041 a 4. a.  $\delta x$ r bu fan = au/ser dem: Cp. 52, 11  $\delta x$ r bu fan is geteald hwelc he beon sceal, gif he untælwier $\delta e$  bi $\delta t$  (= cumque virtutum necessaria subsequenter enumerat, quæ sit irreprehensibilitas ipsa, manifestat).

b. hérbiufan = hier oben: Cp. 393, 2 swa swa we ær hérbiufan sædon on disse ilcan béc (= in priori hujus voluminis parte).

## J. bútan.

bútan = , aufserhalb', dann auch in der Bedeutung ,ohne, aufser' das Nichtvorhandene oder das Nebenbeivorhandene einführend, kommt meist mit dem Dativ, nur vereinzelt mit dem Akkusativ vor. Vgl. auch widútan § 1062.

## I. Mit dem Dativ.

a. bút an = auserhalb. Be. 475, 13 swylce he eac Orcades da Ealond, da wæron út on garsecge bútan Breotone, to Romwara rice gedeodde (= Orcadas insulas ultra Brittaniam in Oceano positas); 489, 16 gif donne hwylce preostas & Godes deowas synd bútan halgum hadum gesette, da de hi fram wifum ahabban ne mæge, niman him wif (= extra sacros Ordines constituti); 490, 21 swa þæt þæt mod bútan rihtum regole eallinga nowiht dép (= extra rationis regulam). Or. 168, 2 þa hæfdon þa burgleode Mauritanie him to fultume, & him ongean cómon bútan fæstenne, & Hannan gefengon, & þa oþre gefliemdon; 22 þæt he wið hie mehte búton fæstenne gefeohtan; 178, 20 þær hie ungearwe bútan fæstenne sæton; 210, 24 þæt him leofre wære þæt hie mid þære byrig ætgædere forwurdon þonne hie mon bútan him towurpe (kann auch zur Angabe der Richtung dienen, vgl. in § 1059 Cp. 275, 24). Cp. 138, 22 dæt we his furðum ne ge-

frédað, don ma þe man his feax mæg gefrédan bútan dæm felle; 258, 18 donne we beod bútan dæm mode on dæm lichoman geswencte (== dum exterius percutimur). Bo. 68, 5 ge hi sécaþ bútan eow to fremdum gesceaftum; 132, 15 wénaþ þæt hi mægen eall þás gód gegaderian togædere, þætte nán búton þære gesomnunga ne sie; 292, 22 gif hi þæt good búton himselfum hæfden, donne meahte hi mon his beniman; nachgestellt: 124, 16 nære hit no þæt héhste gód, gif him ænig bútan wære.

b. bútan = ohne: Be. 475, 11 dær bútan hefegum ge-§ 1043 feohte & blodgyte mycelne dæl dæs landes on anweald onfeng (= ibique sine ullo prælio ac sanguine plurimam insulæ partem in deditionem recepit); 478, 7 seo menigo monna bútan tweon mid godcundre onbryrdnysse wæs geciged to benunge bæs eadigan martyres (= sine dubio); ebenso 486, 26; 478, 10 bæt se déma bútan dénunge abád on dære ceastre (= sine obsequio); 484, 2 biscopas mid folcum buton ænigre åre sceawunge ætgædere mid iserne & lige fornumene wæron (= sine ullo respectu honoris); 491, 40 hwæber mót Biscop gehálgod beon bútan obra bisceopa andwardnysse (= sine . . . præsentia); 493, 30 swa donne dam de se deab tobeotab butan ænigre yldinge is to gebeoranne & to gefremmanne (= sine ulla dilatione); ferner 40; 494, 27; 495, 18; 502, 31; 516, 33. Or. 30, 34 for don be hio hyre firenluste fulgan ne moste butan manna bysmrunge; 42, 4 bæt hit na búton gewinne næs (= et nunquam bellis quieverit); 50, 1 beoda him betweonum buton beowdome gesibbsume wæron; ferner 64, 7; 70, 31; 128, 19; 142, 17; 156, 32; 218, 5; 240, 10. Cp. 32, 16 hwa meahte ied monnum rædan bútan scylde, donne se pe hi gescóp (= sine culpa); 36, 2 he weard eft swæ ungemetlice grædig dæs gódan deades, bútan ælcre scylde & ælcre widerweardnesse wid hine (= in bonorum quoque nece post didicit sine obstaculo retractionis anhelare); 42, 21 he gefór swelce he bútan bearnum gefóre (= qui quasi sine filiis obiit); ferner 50, 12; 56, 20; 70, 17; 72, 6, 8; 78, 15; 92, 10; 116, 23; 140, 5; 204, 22; 228, 18; 238, 20; 320, 4; 324, 18; 330, 11; 344, 16; 397, 18; 70, 8 butan tweon; ebenso 17; 218, 10; 232, 12. Bo. XII, 30 bæt heora ne mihte naber búton obrum nauht dón; 10, 1 þæt nán anweald nære riht bútan rihtum beawum (Sedgefield übersetzt hier falsch durch except); 14, 1 bæt seo weord bas woruld wende heore ågenes bonces buton Godes gebeahte & his bafunge & monna gewyrhtum; 16, 20 geléfst þu þæt seo wyrd wealde þisse worulde, oððe auht gódes swa geweorþan mæge bútan þam wyrhtan; 78, 5 donne secge ic eow buton ælcum tweon, bæt ge . . .; ebenso 112, 12; 90, 13 du wast bæt nan mon ne mæg nænne cræft cydan, ne nænne anweald reccan ne stioran bútan tólum & andweorce. So. 165, 25 bu be eall gewortest, bæt be ealles geweordam ne mihte ne æac

wunian ne mihte butan bé; 27 to bam ic clypige be æalle gesceafta smicere gewordte butan ællcum andweorce; 178, 17 dó nu ba lufe driddan toeacan bam geleafan & bam tohopan, fordam nanre sawle eagan ne beod full hale ge hyre god myd to geseonne buton pisum priom; ferner 166, 2; 167, 34; 174, 25; 190, 31, 32; der Genitiv an der folgenden Stelle wird nur Schreibsehler sein: 176, 25 hweder bu wene bæt bu mæge habban eall bæt det bu nu hæfst bútan bines hlafordes freondscypes; - nachgestellt: 170, 9 ic wilnege cuman to be & bæs & (dieses zweite & ist zu streichen) swidost de ic butan to bé cuman ne meg (= ohne das ich nicht zu dir kommen kann). Ps. 3, 2 bu eart, butan ælcum tweon, min fultum; 6 þu ofslóge ealle þa de me widerwearde wæron butan gewyrhton; 5, 3 ic ongite binne willan butan tweon; ferner 9, 26; 14, 2; 16, 2. Le. 66, 7 moston mid hiora leafan búton synne æt þam forman gylte þære fiohbote onfón; 74, 8 gif hwa nunnan of mynstre utalæde bútan kyninges lefnesse; ähnlich 80, 18; 82, 20; 90, 36, § 2. - Vgl. Chronik (Kluge) 29, 251 and brie Scottas cuomon to Ælfrede cyninge on ánum báte bútan ælcum gerébrum of Hibernia.

c. buton = ausgenommen, ausser: Be. 473, 28 wæs § 1044 dis Ealond eac geo gewurpad mid dam æbelestum Ceastrum, ánes wana drittigum, da de wæron mid weallum & torrum & geatum & dam trumestum locum getimbrade, bútan oþrum læssan unrim Ceastra (= erat & civitatibus quondam viginti & octo nobilissimis insignita, præter castella innumera, quæ & ipsa muris, turribus, portis, ac seris erant instructa firmissimis). Or. 10, 17, 18 on Indea londe is XLIIII beoda buton beem iglande Taprabane, þæt hæfð on him X byrg, búton oðerum monegum gesetenum iglondum (= absque insula Taprobane, quæ habet decem civitates, et absque reliquis insulis habitabilibus plurimis); 17, 25 ac him wæs ealne weg weste land on bæt steorbord, bútan fiscerum & fugelerum & huntum, & þæt wæron eall Finnas; 32, 19 ob hi mid ealle ofslegene wæron bútan swide feawum; 34, 30 on bære tide næs na ma cyninga anwalda bútan bysan brim ricum; 66, 15 he bagiet lytel landrice hæfde búton bære byrig ánre; 72. 17 Sabini mid heora searwum hie ealle bær ofslógon búton ánum, se bæt lådspel æt håm gebodade; 28 bæt is ealra ferscra wætera mæst búton Eufrate (= secundæ post Euphratem magnitudinis); ferner 124, 8; 132, 9; 178, 30; 208, 25; 240, 34; 90, 25 (sur Einleitung eines Nebensatzes) & him bæt setl swibor derede bonne pam be bærinne wæron, ægber ge an ciele ge an hungre, búton dæm be mon oft hergeade ægder ge on hie selfe ge on heora land æt hám. Cp. 56, 9 hu mæg hit bútan dæm bion dætte dæt mód þe ær wæs aléd of his gewunan for ðære gewilnunge ðære worldare, dæt hit ne sie eft to gecirred donne hit hæfd dætte hit ær wilnode (= unde necesse est, ut cum cogitatio extra usum

ducitur, protinus mentis oculus . . . .; Sweet übersetzt: how can it otherwise happen; die Stelle, d. h. dieses bûtan, ist nicht recht verständlich). Bo. 58, 24 gif nu eall pises middaneardes wela come to anum men, hu ne wæron ponne ealle opre men wædlan bûtan anum. So. 173, 25 mæg man ealles witan bûton pam mid pam ingepance. Ps. 17, 30 hwylc ys God bûtan ûran Gode? obbe hwylc Drihten bûtan ûrum Drihtne? (= quoniam quis Deus præter Deum nostrum?). Le. 106, 2 pæt is ponne, gif man ofslagen weorde, ealle we lætad efen dyrne, Engliscne and Deniscne, to VIII healfmarcum asodenes goldes, bûton pam ceorle, pe on gafol-lande sit, and heora liesingum, pa syndan eac efen dyre, ægder to CC scill.

#### 2. Mit dem Akkusativ.

§ 1045

Mit dem Akkusativ kommt butan nur dreimal vor, nämlich einmal zur Bezeichnung der Richtung = "aufserhalb", "hinaus... aus", und zweimal in der Bedeutung "ohne" in der Nachstellung: Or. 188, 14 & þæt folc búton truman lædde = führte seine Leute aus der Schlachtordnung hinaus. Cp. 292, 18 da irsiendan donne him to geteod dæt dæt hie eade bútan beon meahton. Bo. 90, 15 (vgl. den vorhergehenden Satz in § 1043) þæt bið ælces cræftes andweorc þæt mon done cræft búton wyrcan ne mæg.

# 3. buton = ,ohne' mit ausgelassenem Hauptwort. § 1046

Cp. 56, 20 hu mæg he donne dæt lof & done gilp fléon donne he onahæfen bid, se his ær wilnode þa he bútan wæs. Bo. 208, 17 for dy mon cwiþ be sumum góde þæt hit ne sie full gód, forþam him biþ hwæshweg wana, and þeah ne biþ ealles bútan, forþam ælc þing wyrþ to nauhte gif hit nauht gódes on him næfþ (= and yet it is not entirely without good); 380, 12 hwæþer þu ænig ding swa fæste getiohhod hæbbe þæt þé þynce þæt hit næfre þinum willum onwended weorþe, ne þu búton beon ne mæge. So. 175, 13 syddan he þonne to lande cymd þonne forlæt he þæt scyp standan, forþam him þincd syddan þæt he mæge æð bútan faran þonne mid.

So auch einmal örtlich: Bo. 162, 22 mæstne anweald hæfdon ge on hiora hirede ge búton.

4. bútan = ,aufser, ausgenommen, nur erscheint öfters § 1047 in einer Anwendung, in der man es weder als reine Präposition anzusehen vermag, noch auch als reine Konjunktion; es steht da in adverbialer Art gleichsam als Beides zugleich; die Fügung des Satzes wird durch es gar nicht beeinftust. Vgl. Mätzner Gr. II. S. 472 u., Grimm, Gramm. 2 IV. 921. Die verschiedensten Satzteile können so von búton abhängig sein, nämlich:

a. Ein Subjekt: Or. 8, 5 beah be sume men sægden bæt

pær nære búton twegen dælas; 30, 21 eac on Indeas, þa nán man ne ær ne syððan mid gefeohte ne gefór búton Alexander (= Indis quoque bellum intulit, quo præter illam et Alexandrum Magnum nullus intravit); 80, 17 Xersis þæt oþer folc swa swiðe forseah, þæt he ascade, hwæt sceolde æt swa lytlum weorode mára fultum, búton þa áne þe him þær ær abolgen wæs on ðæm ærran gefeohte, þætte wæs on Merothonia þære dúne. So. 166, 28 ne forlæt þé nán þe gewityg byt, ne þé nán ne sécð bútan wys, ne þé nán eallunga ne gemét búton geclænsod.

b. Ein Nominativ als Prädikatsnomen: Bo. 38, 19 hwæt syndon da woruldsælþa oþres búton deaþes tácnung; 124, 21 hwæt is þæt þonne búton seo séleste gesælð; vgl. 346, 15 hwæt is sáwla hælo búte rihtwisnes, odde hwæt is hiora untrymnes búte

unbeawas.

- c. Ein von einem transitiven Zeitworte abhängiger Akkusativ; Be. 487, 35 ealle ding dysses middangeardes swa swa fremde forhogedon, búton da ding áne da de heora andlyfene neddearflico gesawen wæron hi onfengon fram dam de hi lærdon (= cuncta hujus mundi velut aliena spernendo, ea tantum quæ victui necessaria videbantur, ab eis quos docebant, accipiendo); 554, 33 no donne bútan medmycelne dæl hláfes & án henne æg mid lytle meolc wætere gemengedre he onfeng (= ne tunc quidem nisi panis permodicum, & unum ovum gallinaceum cum parvo lacte aqua mixto percipiebat). Or. 234, 31 noldon Juliuse nænne weorbscipe don, beh he máran dæd gedon hæfde, búton áne tu-Cp. 399, 5 donne dæt flæsc nauht elles ne sécd to dæm odrum buton tudor (= nisi fructum propaginis in carne non quærere). Bo. 8, 16 nu hit nauht elles nat butan gnornunga; 34, 2 hwæt singað þa leobwyrhtan obres be bisse woruld búton mislica hwerfunga bisse worulde; 44 forbam de hio nánwuht elles ne lufad bútan þé. So. 169, 31 nebbe ic þé nanwiht to bringende bútan goodne willan; 171,35 nu ne lufige ic nan wiht búton hine & mine agene saule. Le. 62, 36 gif mon næbbe búton ánfeald hrægl hine mid to wreonne.
- d. Ein von einem Zeitworte abhängiger Dativ: So. 165, I hwam wille ic ælles befæstan þæt ic elles gestryne bútan minum geminde; 166,4 þu þe nelt þé eallunga geeowian openlice nánum oðrum búton þam þam þe geclænsode beoð on heora mode.
- e. Ein von einer Präposition abhängiges Hauptwort: Cp. 86, 16 donne dæt mod bid adened on ha lufan ægder ge Godes ge his nihstena, ne bid hit donne nohtes wan buton forhæfdnesse ånre, dæt he his lichoman swence and hlænige (= sed cum mens ad præcepta charitatis tendit, restat procul dubio, ut per abstinentiam caro maceretur). Bo. 28, 4 to hwæm cumah hi honne elles butan to tacnunge sorges & anfealdes sares. Le. 66, 7 hie gesetton æt mæstra hwelcre misdæde, hæt . . . , buton æt hlafordsearwe, ham hie nane mildheortnesse ne dorfton gecwæ-

ðan; 96, 6 æfter þære ilcan wisan mon mót feohtan mid his geborene mæge, búton wið his hlaforde, þæt we ne liefað.

f. Eine adverbiale Verbindung:

a. der Art und Weise: Be. 517, 7 ne wæs alyfed þæt he móste wæpen wegan ne ælcor búton on myran rídan (= vel præter in equa equitare). So. 176, 6 hu mæg ic forlæten þæt dæt ic wót & can & of cyldehade togewonod eom, & lufian þæt det me uncuð is búton ge (dieses ge ist zu streichen) be gesegenum; 179, 12 heo ne mæg god geseon búton mið miclum geswince.

β. des Zweckes: Be. 520, 7 & for his lufan hi hrinan

dorste ne ne wolde búton to his neodpearflicre bénunge.

γ. des Ortes: Or. 12, 12 seo Asia on ælce healfe heo is befangen mid sealtum wætre búton on easthealfe; 17, 4 ac hit is eal weste, búton on feawum stówum styccemælum wiciað Finnas.

- 8. der Zeit: Be. 554, 32 ond eallum pam dagum butan sunnandagum (= ausgenommen an den Sonntagen) he afæste to æfenes (= quibus diebus cunctis, excepta Dominica, jejunium ad vesperam usque protelans); 588, 7 seldon on hatum babum heo babian wolde, butan dam hyhstum symbelnessum & tidum æt Eastrum & æt Pentecosten & dy twelftan dæge ofer geohol (= raroque in calidis balneis, præter imminentibus sollemniis majoribus, verbi gratia Paschæ, Pentecostes, Epiphaniæ, lavari voluerit). Or. 94, I næron on hie hergende buton prie dagas.
- g. Eine passive Wendung: Be. 635, 19 forbférde ymb XX wintra his rices, bútan án ne wæs da gyt gefylled.
- h. Ein Nebensatz des Ortes: Or. 17, 29 para Terfinna land wæs eal wéste búton dær huntan gewscodon.
- i. Eine Altersangabe: Or. 190, 29 he næs buton seofontienewintre.
- j. Le. 76, 9, § 2 geo wæs goldbeofe and stódbeofe and béobeofe and manigu witu máran þonne oðru; nu sint ealle gelice bútan manbeofe (= ausgenommen für einen Menschendieb) CXX scill.

## K. into.

§ 1048

Bei into = "hinein zu" ist meistens, auch trotz der Schreibung in einem Worte, doch zu erkennen, dass in noch als Adverb (vgl. § 543, S. 257), to allein aber als Präposition der Richtung zu fassen ist, weshalb es auch trotz der Richtungsangabe doch wie reines to fast nur mit dem Dativ vorkommt. Als "ein Begriff" hat es trotzdem zu gelten.

1. into bei persönlichen Verhältnissen: Be. 537, 7 da wæs gangende sum dæra broþra in to him (= ingressus ad eum); 568, 7 þæt he in to him eode; da eode he sona into him (= ad se intrare; introivit); 616, 10 þæt he hine to don geeadmedde, þæt he into hire geeode & hi gebletsode (= ut intraret ad eam);

640, 30 into him eode (= intravit). Cp. 240, 21 se iil tiho his heafod in to him (= caput subtrahit). Ps. 40, 6 hy eodon in to me.

2. into bei ört lich en Verhältnissen: Or. 92, 13 gesliemed weard into Romebyrig; ähnlich 138, 10; 200, 6, 24; 210, 18; 284, 25; 144, 31 hiene bedráf into ánum fæstenne; ebenso 146, 17; 224, 13. Cp. 102, 4 donne orn he est into dæm temple (= ad tabernaculum recurrit); 104, 3 þa men þe into dæm temple gán woldon (= ingredientium); 196, 14 da geweard hiene dæt he gecierde inn to dæm scræfe, & wolde him dær gán to feltúne (= cum ad purgandum ventrem speluncam fuisset ingressus); übertragen: 276, 13 dæt hit ne mæge inn to his agnum ondgiete & to his ingebonce gecierran (= unde et redire interius ad sui cognitionem non sufficit). Ps. 44, 16 mid blisse and mid fægnuncge hy biod gelædde in to binum temple. — Vgl. Wulfstan 127, 3 sculon into heofonum faran and dær syddan wununge habban mid gode sylfum; 154, 8 and hine into bære heofonlican cyrican syðdan gelædde; 17 we labjad and logjad cristene men into godes huse. — Lucas 23, 4 hu he eode into Godes huse; 28, 48 hit fleow into pam huse; 32, 36 da eode he into pæs Fariseiscan huse; ähnlich 44. – Chronik (Kluge) 27, 130 her cuom se here into Escanceastre from Werham; ähnlich 30, 318; sonst auch Akkusativ (s. Anm. 1.) — Ælfric (Kluge) 57, 136 þa dwóh man þa halgan ban and bær into bære cyrcan arwurolice on scrine; (Thorpe) I. 60, 11 Johannes stóp into dære byrig Ephesum; 130, 29 ba rican bearn beod aworpene into dam yttrum deostrum; 134, 14 bæt heo ne come into Godes temple; 136, 18 hine gebær into pam temple; 180, 5 and læd into binum huse wædlan; II. 72, 19 wolde hyrian wyrhtan into his wingearde; 108, 18 gewitad fram me, ge awyrigedan, into dam écan fyre. - Holy Rood 3, 20 besech nu up into bissere heofenan.

3. into zur Angabe des Zweckes: Be. 540, 31 da eodan hi in to swæsendum (= intrabant ad prandendum); ebenso 617, 18.

Anmerkung 1: Nur einmal habe ich bei Alfred into mit einem Akkusativ gefunden: Or. 236, 10 he Marius bedräf into Romeburg mid eallum his folce (die andere Hs., C, liest allerdings: Romebyrig). — Vgl. Bli. Ho. 79, 23 ehtatyne sypum hundteontig pusenda hi tosendon, & wid feo sealdon wide into leodscipas.

Anmerkung 2: Mit dem Instrumentalis hat Flamme into einmal gefunden: Bli. Ho. 205, 4 him sylfa þæt tácn (Hs.: tanc) þæs siges gesette, & gecyde into þy swiðan slæpe (= während?).

\$ 1049

## L. onbútan.

Die Form on butan (= "um...her um") habe ich nur ein einziges Mal gefunden, während ym butan häufiger vorkommi (s. §§ 1064/6.). Cp. 160, 25 swæ swæ se here sceolde beon ge-

trymed onbútan Hierusalem (in beiden Handschriften so), swæ sculon beon getrymed da word dæs sacerdes ymbútan dæt mod his hieremonna (= quasi obsidio circa civitatem Jerusalem voce prædicatoris, ordinatur). — Drei weitere Belege mit Dativ und drei mit Akkusativ bringen Koch (II. S. 390) und March (S. 164). — Vgl. auch das Adverb onbútan § 546, S. 259.

#### M. oninnan.

§ 1050

- 1. on in n an in der Bedeutung ,inner halb' kommt nur mit dem Dativ vor (vgl. binnan §§ 1036—1038ª): Or. 38, 33 ba hi da oninnan þæm sæfærelde wæron, þa gedu(r)fon hi ealle & adruncon. Cp. 94, 6 swæ se æppel bid betogen mid ánfealdre rinde, & deah monig corn oninnan him hæfð (= sicut in malo punico uno exterius cortice multa interius grana muniuntur); 234, 21 deah hie swæ dó beforan monnum, hie bid aswunden oninnan him selfum (= intus invidiæ pestilentia tabescant); ähnlich 240, 23; 242, 1, 7; 258, 5; 354, 12; 378, 4; 449, 9; nachgestellt: 196, 14 da fór he ford bie dæm scræfe de he oninnan wæs; 332, 12 (vgl. § 1064). Bo. XII, 19 hit sóhte oninnan him þæt hit ær ymbútan hit sóhte; ähnlich 50, 26 (s. § 1065); 68, 4; 124, 15, 22, 23; 242, 6 (s. § 1065); 244, 17; 292, 28. Ps. 21, 12 min heorte and min mod is gemolten, swa þæt weax, oninnan me; ähnlich 37, 10. Vgl. Wulfstan 150, 9 ær he hæbbe þæt áttor ut aspíwen, þe him oninnan bið.
- 2. oninnan adverbial = "im Inneren, hinein": Or. 32, 9 of the on se miccla firenlust oninnan aweox; 54, 25 mon ba earman men oninnan dón wolde. Bo. 22, 12 se bróc..., bonne bær micel stån wealwiende of bam heahan munte oninnan fealb. S. auch 3.
- 3. Zweimal erscheint pæroninnan, und zwar zur Angabe der Richtung: Or. 102, 31 seo eorpe swa giniende bad, op pæt Marcus mid horse & mid wæpnum pæroninnan besceat; 246, 23 hio pa Cleopatra het adelfan hiere byrgenne, & pæroninnan eode. Vgl. auch Conradi a. a. O. S. 39.

#### N. onufan.

\$ 1051

onufan habe ich nur einige Male im Orosius gefunden; es bedeutet, oben auf' und wird mit dem Dativ verbunden.

Or. 268, 16 bæt hie hæfdon wæter genog onusan bære dúne; sonst immer nachgestellt: 118, 4 bæt hors be he onusan sæt; 156, 13 he (= se elpend) osslóg micel bæs solces, bæt ægber ge ba forwurdon be him onusan wæron, ge eac ba obre elpendas sticade & gremede, bæt ba eac mæst ealle forwurdon be bæronuson wæron; ebenso 158, 9. Vgl. auch bæronusan in § 580. Koch (II. S. 385) und March (S. 165) bringen fünf andere Belege bei, darunter einen für zeitliche Bedeutung.

Im Beda steht es ein Mal in der Hs. B.: Be. 614, 45 pæt him næfre nænig feax on ufan dam heafde acenned beon mihte (= in superiore parte capitis; Ca. und T. haben die wörtliche Übersetzung: on dam uferan dæle dæs heafdes).

Vgl. auch Lucas 53, 44 ge synt swylce þa byrgena þe man innan ne sceawað, and þa men nyton þe him onufan gáð. — Wulfstan 36, 17 mid þam crismale þe man him onufan þæt heafod déð, man tacnað þæne cristenan cynehelm.

# § 1052

# O. onuppan.

onuppan hat die selbe unterschiedlose Bedeutung wie onufan; ich habe es nur viermal in der Cp. gefunden; es hat den Dativ bei sich, bezeichnet aber trotzdem einmal die Richtung.

Cp. 104, 2 beforan dem temple stod æren ceac onuppan twelf ærenum oxum (= mare aeneum, id est, luterem duodecim boves portant); 152, 10 he sårette dætte da synfullan sceoldon bytlan onuppan his hrycge (unmittelbar vorher und nachher in ganz gleicher Bedeutung uppe on, s. § 1057; = supra dorsum); 399, 10 Loth for ut of Sodoman to Segor, & deah ne com he nauht hrade onuppan dæm muntum (= exiit quidem Loth Sodomam, sed tamen mox ad montana non pervenit); nachgestellt: 254, 23 ac his estfulnesse widteah se esol þe he onuppan sæt (= sed ejus votum animal cui præsedit, præpedit).

Koch hat nur den einen Beleg (S. 388): he råd onuppan pam assan Joh. 12, 14; ebenso March (S. 165).

# § 1053

#### P. toforan.

toforan in der örtlichen Bedeutung ,vor' kommt nur einmal bei Alfred vor; ein anderes Mal bezeichnet es die Rangstellung. Kasus: Dativ.

Be. 540, 36 stóp ofostlice toforan dam B.' & feol to his fótum (= festinusque accedens ante pedes Episcopi conruit).

Bo. 394, 15 þæt ic mæge dé inweardlice lufian toforon eallum þingum.

Ich fand es ferner: Lucas 2, 17 gæð toforan him on gaste and Elias mihte; 36, 28 þa he geseah þone Hælend, he astrehte hyne toforan him; 46, 8 etað þæt eow toforan aset ys. — Holy Rood 11, 4 hio rædlice cóman toforan þare mære cwénan. — Koch (S. 359) hat noch je ein Beispiel für örtliche und Vorzugs-Bedeutung, zwei für zeitliche, Mätzner (S. 447) noch zwei andere örtliche.

## Q. toweard.

§ 1054

toweard, das die Richtung , gegen Etwas hin' bezeichnet, habe ich nur dreimal bei Alfred gefunden; es hat im Or. zweimal den Dativ, in der Cp. einmal den Genitiv bei sich.

Or. 20, 36 ponne ærnað hy ealle toweard þæm féo; donne cymeð se man se þæt swiftoste hors hafað to þæm ærestan dæle; 86, 6 Leoniþa sæde þæt þa tida þa yfele wæron, & wilnade þæt him toweard beteran wæron (der Form und Stellung nach kann dies nichts Anderes als nachgestellte Präposition sein, Hs. C hat die selbe; als Eigenschaftswort müste towearde hinter beteran stehen). Cp. 58, 20 þæt hie mid hiera unryhtum bisnum da ne screncen da þe gáð on ryhtne weg toweard dæs hefonrices (= ne per exemplum pravi operis ad ingressum regni cælorum tendentibus obstaculum fiat). B.-T. hat noch einige andere Belege für den Dativ, und noch einen für den Genitiv.

Nicht ganz deutlich erkennbar ist die Verwendung von toweard an folgender Stelle: Or. 202, 3 het ænne mon stigan on
pone mæst, & locian hwæper he pæt land gecneowe pæt hie toweard wæron; mir scheint es nachgestellte Präposition zu sein, derer
ja manche den Akkusativ bei sich haben, obgleich sie ihn bei der
Voranstellung nicht kennen (vgl. auch § 381. f., S. 20); B.-T. erwähnt die Stelle zwar beim Eigenschaftswort, without inflection'
(S. 1009 u.), fragt aber auch: or not adjective?'. Wo toweard
sonst als Nominativ des Eigenschaftswortes erscheint mit dem Dativ,
kann es zweifelhaft erscheinen, ob es nicht schon als Präposition gefühlt wurde (s. § 56. j., I. S. 61 f.).

§ 1055

#### R. toweardes.

toweardes in der selben Bedeutung wie toweard (s. § 1054) habe ich nur einmal im Bo. und einmal in Ps. gefunden; beide Male nachgestellt und mit dem Dativ.

Bo. 324, 6 hwi ne magon ge gebidan gecyndelices deades, nu he eow ælce dæg toweardes onet (vgl. in den Meiren (Sedgefield S. 197, XXVII. 8):

hwy ge pæs deaðes, pe eow Drihten gesceop, gebidan ne magon bitres gecyndes, nu he eow ælce dæg onet toweard?).

Ps. 37, II mine frynd and mine magas and mine neahgeburas synt nu gemengde wið mine fynd, and standað nu mid him ongean me, and synt me nu toweardes.

B.-T. hat noch folgende beiden Belege: eow nealæch se dead toweardes Wulfstan 231, 34; hie ferdon towardes Ou, Chr. 1094.

§ 1056

## S. underneoðan.

underneodan = ,unterhalb' habe ich nur ein einziges Mal im Orosius gefunden; es ist da mit dem Akkus ativ verbunden. Vgl. beneodan § 1035.

Or. 134, 23 dær weard Alexander purhscoten mid ånre flån underneodan oper breost (= sagitta sub mamma trajectus).

Koch (II. S. 370) und March (S. 170) haben nur eine andere Stelle: Chronik 1070 namon pa pet fotspure, pe wæs undernæden his fote. Auch bei B.-T. sind nur diese beiden Stellen zu finden, sowie eine, wo es als Adverb steht.

## T. up(p)e on.

Wie bei into (s. § 1048) ist auch bei upon = ,oben auf meist noch up (uppe) allein als Adverb gefühlt, und nur on als Präposition. Ob up on und uppon überhaupt nebeneinander bestanden haben, scheint mir fraglich zu sein; vgl. § 694°, S. 389 und Belden a. a. O., S. 47. Es kommt mit dem Dativ und mit dem Akkusativ vor.

§ 1057

## 1. Mit dem Dativ.

Es bezeichnet so meist die Ruhe, zuweilen aber auch die Richtung: Cp. 152, 9 da synnfullan bytledon uppe on minum hrycge. he sarette dætte da synnfullan sceoldon bytlan onuppan (vgl. § 1052) his hrycge, swelce he openlice cwæde: donne ic mann geryhtan ne mæg & hiene gelæran, donne bid me swelce ic hiene bere uppe on minum hrycge; 196, 15 ha Saul hiene wolde sécean uppe on dæm munte; 222, 24 wæron da lác forbærndu uppe on dæm altere; 399, 2 da donne biod swelce hi eardigen upp on dæm munte, da de . . . (= in monte quippe stare est . . .); 4 donne hie stondad up on dæm munte, donne . . . (ebenso). Bo. 182, 20 ic wéne þeah þæt ge hi donne setton up on dúnum & innon wudum. So. 188, 14 gyf he honne æfre uppe on dam clife wyrd (vgl. § 1058). Le. 104, 77 gif mon oðrum þa geweald forslea uppe on þam sweoran.

Anders Be. 529, 9 da com he ærest upp on WestSeaxum; hier ist upp noch reines Adverb (man trage die Stelle in § 549 nach), = "er kam herauf, landete in Wessex"; vgl. 474, 10 in § 779 und den Schlus von § 1058.

§ 1058

#### 2. Mit dem Akkusativ.

Stets zur Bezeichnung der Richtung: Be. 566, 36 nydde se Arceb. hine pæt he rídan sceolde, . . . & efne ætnyhstan mid his sylfes handum upp on hors ahóf. Cp. 216, 25 swæ iu wæs eall sio ofrung uppe on dæt wiodud broht; 397, 34 da ne dorste

he nawuht hrædlice út of dære ceastre faran up on da muntas (= nequaquam mox montana conscendit). Bo. VI, 26 hu se Wisdom hine lærde, gif he fæst hus timbrian wolde, bæt he hit ne sette up on bone hehstan cnoll; ebenso 54, 17, aber upon; 21 ne sete du hine uppan þa gitsunga. So. 188, 13 swilce he on sume hlædre stige & wylle weordan uppe on sumu sæclifle (oder Dativ? etwa sumū? vgl. § 1057). Ps. 26, 6 he me ahóf uppon heanne stan. — Dieser Beleg und der letzte aus Bo. sind die einzigen, bei denen uppon in einem Worte und mit 2 p geschrieben ist. B.-T. erwähnt bei uppan keine einzige von diesen Stellen, wohl aber eine ganze Menge anderer; ebenso Koch (S. 387) und March (S. 170). — Le. 106, I ærest ymb ure landgemæra: up on Temese and bonne up on Ligan, and andlang Ligan ob hire æwylm, bonne on gerihte to Bedanforda, bonne up on Usan od Wætlingastræt. - Vgl. Bli. Ho. 27, 14 he hine lædde upon swibe hea dune. — Vgl. auch Behaghels Heliand-Syntax S. 152.

Vgl. in § 779: Be. 474, 10; 478, 21; und up in on: Or. 17,

20, 21; 19, 18, 21.

Anders (vgl. den Schluss des vor. §): Be. 639, 20 he com up on Frysena land = er landete in Friesland.

## U. út of.

§ 1059

út of = "hinaus von" (vgl. út § 967) hat wie einfaches "of" den Dativ bei sich.

Be. 584, 23 da flugon da cnihtas út of dam ealonde; 613, 20 bæt we bæt ealond gesécean mihton de we ær út of gangende wæron. Or. 72, 13 þa geata þe hie út of Romebyrig to bæm gefeohte férdon him mon ascop ha noman he hie giet habbað; 92, 28 sibban Gallia út of bære byrig afóran; 30 þa þa iermingas be bær to låfe wurdon út of bæm holan crupon be heo on lutedan; 118, 33 Philippuse gebyrede bæt he for dæm plegan út of dæm monweorode arád; 232, 6 sibban he him fór to út of bæm fæstenne; 246, 34 sio mæg ateon ælces cynnes ator út of men; 276, 14 he oferwon Gotan, & hie adráf út of Crecum; 290, 19 ba adrifon hine Gotan ut of hiora earde; 292, 18 Ualentinianus his brodor he adráf út of Italiam; 296, 34 hie afóran út of þære byrig; vgl. auch 134, 1 (bei faran in § 734). Cp. 275, 24 donne hio hie selfe toweorped út of hiere selfre mid unnyttum wordum (= cum se per verba extra semetipsam); 276, 13 swelce hit eall lytlum ricum torinne, & út of him selfum aflowe (= quasi tot rivis extra se ducitur); 397, 34 ne dorste he nawuht hrædlice út of dære ceastre faran up on da muntas; 399, 9 Loth for út of Sodoman to Segor (= exit quidem Loth Sodomam); 413, 27 todældu wæteru we lætað út of urum eagum (= divisas quippe ex oculis aquas deducimus). - Vgl. Wulfstan 154, 3 god sylfa anydde út bone Adam of dære myrhde, be he ær on wæs; 27 he hine nydde út of paradiso; be dære bysne we eac nydad út pa forsyngodan of godes cyrican. — Bli. Ho. 87, 34 dó on me þine mildheortnesse, & alæd me út of þyssum bendum, & of þyses carcernes huse, & of deaþes scuan. — Ælfric (Thorpe) I. 68, 11 eowre saula, þe nu synd adylegode of þære liflican béc.

Vgl. auch útalædan, útaspíwan, útaweorpan, útgelædan I.

S. 258.

Vgl. ferner in § 733 (S. 421 ff.) bei: abrédan Be. 490, 4; alædan Le. 74, 8; aweorpan Ps. 21, 5; gelædan Le. 58, Einleitung; útaspiwan Cp. 447, 2.

#### § 1060

## V. wiðæftan.

widæftan (vgl. beæftan § 1024) kommt nur einmal im Or. vor; = ,hinter'; mit dem Dativ.

Or. 70, 28 ponne sceoldon hiera senatus rídan on crætwænum widæftan þæm consulum. — Vgl. Lucas 32, 38 stód widæftan his fét, and ongan mid hyre tearum hys fét þwéan. — Wulfstan 200, 11 eall, þæt we on worulde widæftan us þonne læfað.

Koch (S. 346 o.) hat noch einen anderen Beleg: heo cam widæstan ha manigeo (Marcus 5, 27) und übersetzt das: "hinten in der Menge"; Mätzner (S. 451) bringt einen fünsten: sete nu syrwa widæstan ha burh (Jos. 8, 2). B.-T. hat noch drei andere, aber die aus Or. und Wulfstan nicht.

## § 1061

#### W. wibforan.

widforan = ,vor' (vgl. beforan § 1025 ff.) kommt nur einmal im Bo. vor, mit dem Akkusativ, halb räumlich, halb zeitlich gedacht.

Bo. 356, 19 of he ofirm pa sunnan hindan, & cymp wifforan pa sunnan up.

Rein zeitliche Anwendung findet sich: Wulfstan 96, 10 nu we beene fyrst nabbad, be ba hæfdon, be widforan us wæron.

Eine dritte Stelle bringt nur B.-T., nämlich: Jos. 8, 22 he feaht him widforan.

## § 1062

#### X. wiðútan.

widútan = ,ausserhalb' (vgl. bútan § 1042 ff.) kommt nur einmal im Orosius mit dem Dativ vor.

Or. 74, 19 wiðútan þæm díce is geworht twegea elna heah weall.

B.-T. hat noch drei andere Belege, sowie zwei mit dem Ak-kusativ.

## Y. wið . . . weard.

§ 1063

wid... weard bezeichnet die Richtung rein örtlich schlechthin (vgl. bei wid §§ 985, 1003). Ich habe es bei Alfred nur im Or. gefunden; sechsmal mit dem unerkennbaren Kasus ,Rome', einmal mit dem Genitiv.

Or. 5, 10 hu hie monege cyningas beforan hiora triumphan wid Rome weard drifon; ebenso 236, 9, 15, 20; 246, 29; 248, 7; 200, 16 he pa diegellice gelædde his fird betuh pæm weardum, & feawe men to oprum para fæstenna onsende, to pon pæt hie his ænne ende onbærndon, pæt sippan mæst ealle pe pærbinnan wæron wæron wid pæs fyres weard, to pon pæt hie hit acwencean pohton (= Pæni inermes ad extinguendum ignem concurrerunt).

— Vgl. Wulfstan 100, 4 he (Simon) ståh up to dam stepele and of dam stepele hof upp on lyfte, swylce he wolde wid pæs heofones weard.

— Holy Rood 3, 13 gelome beheold wip heofenas (!) weard.

— Ælfric (Kluge) 56, 86 he wurdode æfre god upawendum handbredum wid pæs heofones weard; (Thorpe) II. 168, 24 swa astrehte he hine sylfne to eordan wid his weard; 182, 16 his handbredu astrehte wid heofenas (!) weard.

Koch führt nur folgende beiden Belege an: AS. Homil. 1. 46 and beheold wid heofonas (!) weard; Jud. 99 teah hyne mid folmum wid hyre weard; ebenso March, während B.-T. bei weard noch diesen beifügt: da ongan seo leo fægnian wid dæs ealdan weard Homl. Skt. II. 23 b, 778, und bei wid (IX., S. 1249 u.) noch 4 andere mit dem Genitiv; auch für wid . . . weardes mit dem Genitiv bringt er bei weardes 2 Belege.

## Z. ymbútan.

ymbutan (vgl. onbutan § 1049) in der Bedeutung ,um ... herum, auf serhalb' kommt mit dem Dativ und mit dem Akkusativ vor.

#### I. Mit dem Dativ.

§ 1064

Der Dativ kommt sicher nur vier Male in der Nachstellung vor:

Cp. 332, 11 hwelc fremu bið men ðæt hie gestriene eall ðæt him ymbútan sie, gif he forliest ðæt him oninnan bið (= quid prodest homini, si totum mundum lucretur, animæ vero suæ detrimentum faciat). Bo. 248, 29 ac ic hire ne mihte máre aredian buton þæt ic hire grapode ymbúton þæt ðe ic þæt lytle leoht geseah twinclian; 280, 2 (s. § 1035); 326, 12 gif hiora anweald biþ fullice ofer þæt folc þe him under biþ, & eac on sumum dæle ofer þa ðe him on neaweste biþ ymbúton (hier kann aber der Dativ auch zu on neaweste gehören).

§ 1065

## 2. Mit dem Akkusativ.

Or. 16, 23 be westan Supdenum is þæs garsecges earm þe liþ ymbútan þæt land Brettania; 74, 17 ymbútan þone weall is se mæsta díc. Cp. 162, 1 (s. § 1049); 15 and eac he birð rammas ymbútan ðæt mod his hieremonna (= arietes in gyro ponit); 186, 1 grapað swiðe fægre ymbútan ðæt ðæt he sníðan wile, & sníð swiðe hrædlice. Bo. XII, 19 (s. § 1050); 50, 25 hwi séce ge þonne ymbútan eow þa gesælþa ðe ge oninnan eow habbaþ (= quid igitur o mortales extra petitis intra vos positam felicitatem); 242, 7 onginne ðonne sécan on innan him selfum, þæt he ær ymbúton hine sóhte; 256, 15 me þincþ þæt ðu hwerfest ymbúton sume wunderlice & seldcúþe spræce ymbe þa ánfealdnesse þare godcundnesse. Ps. 30, 15 ic gehyrde manegra manna edwít, þe me ymbútan budon; 33, 7 onsende he his engel ymbútan þa þe hine ondrædað, þæt he hi gefriðige, swa he me dyde.

§ 1066

## 3. dærymbútan.

Be. 543, 26 on gehwylce healfe vær ymbútan. Or. 66, 23 oð híe værymbútan hæfdon monega byrg begietena; 168, 33 oþer fæsten geworhte, & þær ymbútan wæs hergende & bærnende, þætte Cartainense mehton geseon of heora byrg þæt fyr. Bo. 74, 11 se munt (Ætne) bið simle swefle birnende, & ealla þa neah stowa þær ymbútan forbærnð; 98, 10 ac he wæs deah dær ymbútan manegum folce swiþe egefull.

# Zweite Abteilung.

# DIE UNEIGENTLICHEN PRÄPOSITIONEN.

# Erstes Kapitel.

DIE VON HAUPTWÖRTERN GEBILDETEN PRÄPOSITIONEN.

§ 1067

#### A. éac.

éac = ,nebst, mit, ausser' (vgl. Koch Gr. S. 398) kommt nur zehnmal vor, mit dem Dativ; meist (siebenmal) bei Ordnungszahlen. Vgl. Grimm Gr. IV<sup>2</sup>. 922 o.

Be. 475, 16 deos fyrd wæs getogen dy feorpan geare his rices, pæt gér wæs fram Cristes hidercyme pæt sixte eac feowertigum (= quadragesimus sextus); ebenso 476, 17; 480, 9; 481, 35, 39; 483, 8; 485, 20 (vgl. § 217, I. S. 330); 643, 9 sende him eac stafas & gewrit be gehealde rihtra Eastrana & be Godes deowa sceare cac oprum rihtum Godes cyricean (das Lateinische hat nichts Entsprechendes; Miller übersetzt: as well as other or-

dinances of God's church). Or. 72, 12 eac pæm (= au/serdem) monega éa sindon be noman nemnede for bæm gefeohte. Cp. 84, 9 eac dæm golde & dæm line wæs ongemong (Adverb) purpura (= auro quoque et hyacintho purpura permiscetur; es ist zweifelhaft, ob hier etwa eac Konjunktion ist, in die sem Falle wäre die Stelle bei der Praposition ongemong (§ 1070) anzuführen). Vgl. Chronik (Kluge) 32, 410 manige fordferdon . . . . and Ealtheard . . . and Eadulf cynges begn on Subseaxum and Beornulf wicgefera on Winteceastre and Ecgulf cynges horsbegn and manige eac him, beh ic da gedungnestan nemde.

Koch bringt noch 2 andere Stellen (II. S. 398 f.), March eine dritte (S. 162). Vgl, auch Kempf (a. a. O.) S. 42.

#### B. toeacan.

§ 1068

toeacan hat die selbe Bedeutung wie eac (s. \$ 1067), kommt aber viel häufiger vor; es hat den Dativ bei sich. toeacan dæm (de) wird zur Konjunktion.

Or. 17, 35 swipost he for dider, toeacan bæs landes sceawunge, for bæm horschwælum (d. h. ausser um das Land kennen zu lernen); 46, 24 seo ilce cwén Sinope toeacan hiere hwætscipe & hiere monigfealdum dugubum hiere lif geendade on mægohåde (= quæ singularem virtutis gloriam perpetua virginitate cumulavit); 84, 8 toeacan dæm he him wæs swibe ondrædende bæt him his fiend wæren æfterfylgende; 230, 6 toeacan bæm hie derede ægher ge hurst ge hæte; 276, 6 toeacan hæm Romane hæfdon gewin betuh him selfum; 130, 30 Alexander toécan þæm be he hienende wæs ægber ge his folc ge oberra cyninga, he wæs sinbyrstende monnes blódes; 162, 26 þa diofla þe hie an simbel weorpedon hi amirdon, toeacan bæm oprum monigfealdum bismrum be hi him lærende wæron, bæt hie ne cúban angitan þæt hit Godes wracu wæs; 164, 14 swa þeah toeacan þæm yflum, hie gesetton, bæt . . . .; 22 him cóm on Godes wracu an gefeohtum toeacan obrum yflum; 260, 29 toeacan bæm monigfealdum bismrum þe he dónde wæs, he hét æt sumum cierre onbærnan Romeburg. Cp. 52, 2 unniedige hie underlutad mid hiora sculdrum oderra byrdenne toeacan hiora ágnum; 80, 25 eac him mon sceolde sellan da breost dæs neates toeacan dæm boge (= cui in esu quoque pectusculum cum armo tribuitur); 84, 4 toeacan dæm golde ealra glengea fyrmest on his hrægle wæs beboden bæt sceolde bion se gim izcinctus, se is lyfte onlicost on hiewe (= cui hyacinthus, qui aerio colore resplendet, adjungitur); 86, 3 on öæs sacerdes hrægle wæs toeacan golde & iacincte & purpuran, dyrodine twegra bleo (= auro autem . . . . coccus adjungitur); 18 fordon is beboden toeacan dæm twibleon godwebbe dæt scile beon twidrawen twin on dæm mæssegierelan (= unde et bis tincto cocco torta byssus adjungitur); 310, 22 da lærde he

ðæt hie huru sceolden ða habban toeacan ðære forhæfdnesse (= quæ eis ut adesset admonuit). Bo. 2, 15 he . . . swide wrabe geendode mid manegum máne, bæt wæs toeacan obrum unarimedum yflum þæt he Johannes þone papan hét ofsléan; 68. 13 ba ungesceadwisan neotena ne wilniab nanes obres feos, ac binch him genog on bam be hi binnan heora agenre hyde habbab toeacan pam fodre pe him gecyndelic bip; 144, 5 for pisum bingum behearf ælc mon fultumes toeacan him selfum bæt he mæge gehealdan his welan; 146, 2 wilnab ælce dæg hwæthweg bises woruldwelan, ægber ge rægles ge metes ge drynces ge manegra þinga toeacan þam; 220, 13 þæt mon sie fæger & strang & lang & brád & manegu obru gód toeac þam; 384, 18 da men donne habbab eall bæt we ær ymbe spræcon, & eac toeacan dæm micle gife gesceadwisnesse. So. 175, 25 da cwæd ic: hwæt is bæt bæt bu hést modes eagan. da cwæd heo: gesceadwisnesse toæacan oðrum creftum; 176, 15 þam welam þe he ðé ér forgeaf toeacan hys freondscype; 178, 15 dó nu þa lufe briddan toeacan pam geleafan & pam tohopan. - Vgl. Æhelstan Le. 156, VI bis is seo gerædnis, be ba biscopas ... gecweden habbad . . . toecan bam domum, be æt Greatanlea . . . gesette wæron.

Vgl. auch hértoeacan: Wulfstan 48, 11 das ding gewitegode Isaias propheta be Judean and fela hertoeacan; ebenso 67, 4.

§ 1069

## C. gemong.

gemong (vgl. ongemong § 1070) in der Bedeutung "in Mitten von, unter", auch ins Zeitliche übergehend = "während"\*), kommt nur im Or. und nur vereinzelt in der Cp. vor; es hat den Dativ bei sich.

Or. 66, 1 ær þara Romana wif mid heora cildum iernende wæron gemong dæm gefeohtum, & heora fæderum wæron to fótum feallende, & biddende þæt hie for þara cilda lufan þæs gewinnes sumne ende gedyden; 94, 9 þæt hie gemong him mid sibbe sittan mósten; 150, 8 gemong þæm gewinnum Antigones him ondred Ercoles; ebenso 152, 25 (= in eo bello); 192, 17; 162, 5 gemong þæm oþrum monegum wundrum þe on þæm dagum gelumpan, þæt mon geseah . . . . (= inter multa prodigia); 164, 4 & þeah gemong þære heringe þyllica bismra on hie selfe asædon; 200, 17 he þa Scipia gemong þæm hie mæst ealle ofslóg; 222, 5 gemong dæm gefean hie hie selfe mid ealod oferdrencton; 268, 17 þær wæs swa micel þunor þæt he ofslóg fela þusend monna gemong þæm gefeohte; — sur seitlichen Konjunktion wird gemong þæm þe = "während, sur Zeit als" 160, 6 gemong

<sup>\*)</sup> Einenkels Ansicht, diese zeitliche Verwendung sei erst im späteren Altenglischen zu finden (a. a. O., S. 200 o.) ist also falsch; er hat nur einige Beispiele aus der Chronik.

þæm þe Pirrus wið Romane winnende wæs, hi hæfdon eahta legian. — Cp. 80, 22 ðæt he good dó gemong oðrum monnum (= inter malos).

## D. ongemong.

§ 1070

ongemong wird ebenso wie gemong verwendet (vgl. § 1069); während aber dieses nur im Or. und ein Mal in der Cp. vorkommt, finden wir ongemong im Or. gar nicht, in der Cp. sehr oft, zwei Mal im Bo., und je ein Mal in den So. und im Ps.

I. ongemong örtlich, auch übertragen: Cp. 6, 17 ba ongan ic ongemang oðrum mislicum & monigfaldum bisgum ðisses kynerices ba boc wendan on Englisc be . . .; 44, 24 gif hie ongemong monnum bion woldon (= venientes ad publicum); 58,7 swelce hit sie ongemong miclum & monegum stancludum tobrocen (= quasi per obviantia saxa frangatur); 84, 9 (?, s. § 1067); 88, I on dæm mæssehrægle scind ongemang odrum bleom dæt twydrawene twin (kurz vorher in gleicher Anwendung betweox); 04. 3 on dæs sacerdes hrægle sceoldon hangian bellan & ongemong ðæm bellum réade apla (= tintinnabulis mala punica conjunguntur); 262, 11 deah hie gesion dæt da yflan hie hæbben ongemang him (= quæ adesse etiam pravis vident); 300, 10 he wæs gesceapen ongemong eallum odrum gesceaftum (= inter omnia conditus); 303, I gif hie mon ongemang dære dreatunga fét mid sumere heringe (= si eorum correptionibus quædam laudum fomenta misceamus); 431, 31 se mon de ongemong disses middangeardes costungum & ongemong dæm ydum undeawa hine agimeleasao (= in hujus mundi tentationibus positus); 433, I se oe forlæt done foredonc his gesceadwisnesse ongemong dæm bisegum disses middangeardes (= inter procellas hujus sæculi). Bo. 260, 21 bæt he ne mihte ongemong obrum mannum bion, ac teah to wuda; 310, 4 þa yfelan habbaþ simle hwæthwegu gódes ongemong hiora ysel (Sedgefield hat das richtige ysle). So. 179, 14 det sint ba breo anceras, be bæt scyp dæs modes healdad ongemang dam brogan þara yða. Ps. 25, 9 ac ne forleos mine sawle ongemang þam árleasum, ne min lif betwuh þam manslagum (vgl. o. Cp. 88, 1).

Anmerkung: ongemong dæm þe ist einmal in zeitlichem Sinne angewandt = "während": Cp. 338, 24 dæt hie gedencen, ongemang dæm þe hie wilniad dæt hie giofole dyncen, dæt hie .... (= dum valde munifici videri appetunt). — Vgl. Wulfstan 84, 4 þæt godes halgan fela wundra þurh godes mihta openlice worhtan ongemang þam, þe hy ehtnesse þoledon.

2. on gemon g wird auch zur wörtlichen Übersetzung der lateinischen Wendung "in (ad) medium proferre (deducere)" = "veröffentlichen" verwendet: Cp. 291, 13 gif we sanctus Paulus läre sume ongemong secgad (= in medium proferamus); 294, 13 gif

we Abneres dæda sume hérongemong sæcgeað (= si Abner factum ad medium deducamus); 385, 32 gif we Salomones cuida sumne hérongemong eowiað (= si Salominis ad medium verba proferantur). Die selbe Wendung hat Alfred aber an einer vierten (eigentlich der ersten) Stelle ganz falsch verstanden: 196, 10 ac gif we nu onginnað reccean ongemong disum ymbe Dauides dæda sume (= si David factum ad medium deducamus). Hall und Sweet meinen, es habe eine zeitliche Färbung, wenn sie es durch meanwhile übersetzen (vgl. E. St. 26, 128 f.).

3. a. hérongemong: Cp. 294, 13 und 385, 32 (s. o. bei 2). b. ongemong adverbial: Cp. 84, 9 (?, s. § 1067); 291,

13 (s. o. bei 2).

Anmerkung: Mit dem Genitiv und getrennt habe ich on(ge)mong nicht bei Alfred gefunden; vgl. Koch (S. 401), Schürmann (S. 53), Conradi (§ 53) u. a.

## E. ongéan.

ongéan in der Bedeutung "gegen, entgegen" kommt mit dem Dativ, mit dem Instrumentalis und mit dem Akkusativ vor. — Keine andere Präposition kann so weit von ihrem abhängigen Kasus abgezogen werden und so dicht an das Zeitwort heran wie ongéan; so erscheint sie in vielen dieser Fälle mehr wie ein Adverb denn wie eine Präposition.

§ 1071

#### I. Mit dem Dativ.

a. ongéan bezeichnet die Stellung gegenüber oder grade vor einem Gegenstande: Be. 584, 42 is dis ealond geseted ongéan midle SupSeaxna & WestSeaxna (= sita est . . . contra medium Australium Saxonum). Or. 10, 6 Asia ongén dæm middeldæle on þæm eastende, þær liged se múþa ut on þone garsecg þære íe þe mon háted Gandis (= Asia ad mediam frontem orientis habet in oceano Eoo ostia fluminis Gangis); 28, 17 be sudan se sæ þe líd ongean Numedia lande (= a meridie Numidicum sinum. — Nachgestellt: Be. 473, 10 Breoton is geseted Germanie & Gallie & Hispanie dam mæstum dælum Europe myccle fæce ongegen (= Germaniæ . . . maximis Europæ partibus multo intervallo adversa). — Vgl. Bli. Ho. 69, 35 gangaþ nu on þas ceasterwic þe inc ongéan standeþ.

b. Bei Zeitwörtern der Bewegung beseichnet ongéan die Richtung: Be. 509, 24 heht his begnas hine selfne beran ongéan dæm fyre & asettan dær se lég & seo frecnis mæst wæs (= se obviam sævientibus ignium globis efferri); 625, 6 da gelamp bæt da lichoman ongéan dam ræse dæs forbgotenan streames geborene wæron (= contra impetum fluvii decurrentis). — Nachgestellt: Or. 54, 1 hi þa hiera wif him ongéan iernende wæron (= uxores eorum obviam occurrunt); 70, 19 þone triumphan (!), þe

him mon ongéan brohte pa he hamweard wæs (= oblatum sibi triumphum). Bo. 262, 25 da eode he furpor, & him urnon ealle

hellwaran ongéan & læddon hine to hiora cyninge.
c. ongéan bedeutet im feindlichen Sinne

c. ongéan bedeutet im feindlichen Sinne "entgegen": Or. 5,21 hu Lucinius se consul for mid fierde angéan Aristonocuse pæm cyninge; ebenso 224, 3; 52, 26; ähnlich 138, 34; 144, 20; 146, 4; — nachgestellt: 68, 17 him Tarcuinius oderne degn ongéan sende; ähnlich 172, 32; 70, 14 Romane him ongéan fóran; 92, 12 him Uauius se consul mid gefeohte ongéan cóm; ebenso 96, 12; 146, 16; 126, 14 hie him ongéan cómon; ebenso 132, 29; 158, 22; 166, 17; 198, 24; 100, 4 Thebane hie mid firde gesóhton, & him Læcedemonie opre ongéan bróhton; ähnlich 134, 6.

Anmerkung 1: ongéan = im Widerspruche zu. Vgl. Wulfstan 54, 1 and ongéan pam ánfealdan godes ege, pe of godes ágenre gife cymó, se grimlica deofol lærð dyrstignysse.

Anmerkung 2: ongéan dam = e contra: Be. 632, 2 dæt ongéan dam oper to deape becumende geseah him fram deoflum to brohte beon da bóc his agenra synna. — Vgl. § 1073, Anm. 3. u. § 1072.

Anmerkung 3: Or. 284, 32 þa he þæt geacsade & him ongéan weard wæs.

## 2. ongéan mit dem Instrumentalis.

§ 1072

Kommt nur zweimal im Be. vor: Be. 511, 31 ongéan don ongan se B.' dancunge don Drihtne Criste (= e contra; vgl. § 1071. Anm. 2); ebenso 541, 2 da ongan he se B.' ongéan don unrôt wesan.

## 3. ongéan mit dem Akkusativ.

§ 1073

a. ongéan bezeichnet die Stellung "gegenüber" oder "grade vor" einem Gegenstande. Or. 24, 3 an dæra garena lid sudwest ongéan þæt igland þe Gades hatte, & ober east ongéan þæt land Narbonense, & se dridda nordwest ongéan Brigantia Gallia burh, & ongéan Scotland, ofer done sæs earm, on geryhte ongéan þæne mudan þe mon hæt Scene. Cp. 254, 24 se assa geseah done engel ongéan hiene standan.

b. ongéan führt Dasjenige ein, was hindernd im Wege steht: Cp. 433, 3 gif se stiora his stiorrodor gehilt, donne cymd he orsorglice to lande, hwilum deah ongéan wind & ongéan da yda, hwilum mid ægdrum (= modo in fluctibus ex adverso navem dirigit, modo ventorum impetus per obliquum findit); 445, 10 dæt scip wile hwilum stígan ongéan done stréam (= navis contra ictum fluminis conscendentis); 455, 26 ongéan swelce mettrymnesse mon bedorfte stronges læcedomes, dær se mettruma lichoma hine adreogan meahte (= cui languori obviari adjutoriis fortibus debet).

- c. Bei Zeitwörtern der Bewegung bezeichnet ongéan die Richtung: Or. 70, 24 bæt hie triumphan héton, bonne wæs heora beaw bæt sceoldon ealle hiera senatus cuman ongéan heora consulas æfter bæm gefeohte. Bo. 28, 18 gif du bines scipes segl ongéan done wind tobrædst (= si ventis vela committeres); 262, 8 ba sceolde cuman bære helle hund ongéan hine; 314, 23 ba men be habbab unhále eagan, ne magon ful eape locian ongéan ba sunnan donne hio beorhtost scinb. So. 180, 15 ba be ungewligige beod, da ne lyhtad nawiht ongéan ba sunnan, peah heo hym on scine; 182, 23 næfd nán man to bæs hál eagan bæt he æni hwile mage locigan ongéan bas sunnan þe we ær geseod; 188, 5 ähnlich.
- d. ongéan bedeutet im feindlichen Sinne "entgegen": Or. 5, 23 hu Romane sendon Sillan bone consul ongéan Metredatis, Partha cyning; 54,6 hie gewendon eft ongéan bone cyning; 80, 14 ba he angéan Xersis for on anum nearwan londfæstenne; ähnlich 128, 1; 90, 17 op hiora ægper þæt mæste folc ongéan operne geteah; 132, 24 þy he swa swide wæs feohtende ongéan hiene; ebenso 172, 21; 190, 2 mid sumum for angéan ba consulas; ähnlich 274, 22; 216, 11 Uecilius bone consul ongéan hiene mid firde sendon. Cp. 182, 12 forðæm sceal se lareow swide hrædlice wendan his tungan ongéan dæt be he ongiet dæt dæs monnes ingedonc bid; 226, 7 donne went he mid ealle cræfte ongéan dæs obres gebyld (= tota contra alterum virtute se erigit); 296, I forwandiad dæt hie mid dæm kyclum hiera worda ongéan hiera irre worpien (= contra irascentem dissimulat verborum jacula reddere); 336, 22 hie belúcað hiera modes éaran ongéan da godcundan láre (= aurem cordis a verbis cœlestibus claudunt); 352, 13 dæt he dara yfelena fiondscipe ongéan hiene selfne aweahte for Gode (= contra se); 354, 10 oæt hie das lænan sibbe ongéan hie selfe gedréfen mid dære dreaunga (= pacem sibi perturbare); 378, 20 dylæs he finde da duru betynede ongéan hiene; 419, 7 ic wille secgan ongéan me selfne min unryht (= adversum me). Bo. 210, 15 ic ne mæg no wiþcweban, ne furbum ongéan þæt gebencan. Ps. 11, 9 beah þu us tobrædst ongéan hy, and wid hi gefridast; 17, 36 hie ne mihton gestandan ongéan me, ac feollon under mine fét; 21, 11 hi todydon heora múð ongéan me, swa swa leo, bonne he geonad; 34, 3 geteoh bin sweord, and cum ongéan hy.
- e. on géan bedeutet im freundlichen Sinne "entgegen": Cp. 106, 13 ongéan da gódan & da wellibbendan forsio he his ealdordom swæ swide dæt he . . . .; 405, 10 Dryhten tobræt done greadan his mildheortnesse ongén da de to him gecierrad (= nobis ad se redeuntibus Deus quanta benevolentia sinum suæ pietatis expandat); ebenso 407, 12.

Anmerkung 1: ongéan bei fægenian: Cp. 110, 11 he

tolætt, & fægenað ongéan ðara oðerra word (= in voces se spargit alienas).

Anmerkung 2: ongéan bei hnescian: Cp. 270, 4 se hearda stán, se pe adamans hátte, done mon mid náne ísene ceorfan ne mæg, gif his mon hrind [onhrind] mid buccan blóde, he hnescad ongéan dæt lide blód to dæm swide dæt hiene se cræftega wyrcean mæg to dæm pe he wile (= et durus adamas incisionem ferri minime recipit, sed leni hircorum sanguine mollescit).

Anmerkung 3: ongéan det = at contra o. ä.: Cp. 307, 19 ongéan det sint to manianne da unbealdan, det . . . . (= at contra); ebenso 423, 29; 445, 4; 250, 20; 310, 13 (= quo contra); u. ö. Vgl. § 1071, Anm. 2. u. § 1072.

4. ongéan adverbial = "gegenüber, entgegen". Be. § 1073° 473, 12 hit hafab fram Subdæle da mægbe ongéan de mon háteb Gallia Belgica. Or. 19, 20 & is Gotland on odre healfe ongéan; 140, 19 bebead þæt he mid his fierde angéan fóre; 184, 33 þa sendon hi heora consulas angéan. Cp. 445, 13 dæt scip ne mæg nó stille gestondan, buton hit ankor gehæbbe, odde mon mid rodrum ongéan tio. Bo. 102, 26 ac siddan he his hyspinge gehered hæfde, þa scylde he ongéan swiþe ungeþyldelice. So. 180, 14 ealle þa ding þe beorhte beod þonne seo sunne him on scynd, hi lyhtad ongéan, elc be his mæde; 186, 4 du scealt æac dón bær líc ongéan, gyf du hine gefrédan wilt.

# F. togéanes.

§ 1074

togéanes = , gegenüber, entgegen' habe ich nur im Be. und in der Cp. gefunden; es hat den Dativ bei sich und ist meist nachgestellt.

Be. 503, 10 gif he ariseb togéanes eow donne ge cumen (= si vobis adpropinquantibus adsurrexerit. Cp. 88, 17 ne cóme ge no togéanes minum folce (= non ascendistis ex adverso); 20 dæt is donne dæt he fare togéanes Israhela folce dæt he . . . (ebenso). — Vgl. Æþelstan (Le). 168, 10 þa Ælfeah Stybb and Brihtnod Oddan sunu cóman togéannes þam gemóte þæs cinges worde.

Nachgestellt: Be. 503, 12 gif he donne eow forhogige & eow ne wylle arisan togéanes mid dy eower ma is, si donne he fram eow forhogod (= coram vobis adsurgere); 515, 5 da fór he him togéanes ungelice weorode (= eumque sibi occurentem cum exercitu multum impari); 520, 29 he him togéanes férde to Lincylne (= occurrente sibi illo in L.); 524, 26 he fór on done here de him togéanes gesomnod wæs; 526, 26 sona he da geféonde dearfum ræhte & sealde da de him togéanes cóman (= mox pauperibus qui occurrerent erogare gaudebat); ebenso 540,

20; 540, 40 & sona arás him togéanes & hine up ahóf; 553, 31 da cóm se B.' him togéanes (= obviavit ei Antistes); ebenso 556, 24. Cp. 256, 9 pe him togéanes stent (= qui sibi obviat). — Vgl. Bli. Ho. 53, 14 ponne bip hit est him togéanes gehealden; 67, 7 pa bæron hie him togéanes blówende palmtwigu; 71, 8 streowodan heora hrægl him togéanes.

Bei Wulfstan kommt pærtogeanes vor: 52, 26 and deofol sæwð pærtogéanes unwisdom; 59, 3 and se deofol forgifð pærtogéanes dysig.

Vgl. Taubert (a. a. O.) S. 45 und Flamme § 149.

## Zweites Kapitel.

# DIE VON EIGENSCHAFTSWÖRTERN GEBILDETEN PRÄPOSITIONEN.

\$ 1075

## A. ær.

æt hat seiner ursprünglich komparativen Form entsprechend meist den Dativ bei sich, während nur vereinzelt Instrumentalis und Akkusativ vorkommen. Es wird nur bei zeitlichen Verhältnissen angewendet.

Be. 475, 4 syxtygum wintra ær Cristes cyme (= ante Incarnationis Dominicæ tempus); 478, 8 bæt hi hwene ær æfenne oferfaran ne mihten (= ut intra vesperam transire vix posset); ebenso 496, 28 (= usque ad vesperam); 486, 30 swylce eac ær dam becom hlisa to him dære Cristenan æfestnysse (= antea); 401, 20 das ding, on dam hi durh unwisnysse gesyngodon ær fulluhte bæbe (= ante lavacrum baptismatis); 495, 7 ær sunnan setlgange ne moste on heora gesomnunge ingongan (= ante Solis occasum); 510, 14 swa þæt nænig Angelcyninga ær him eall Breotene gemæro on anweald onfenge (= ante eum); ebenso 513, 2; 514, 9; 521, 14; 539, 19; 531, 11 ær Eastrum; 559, 34 ær Eastran (Miller: Eastrum); 541, 6 ic næfre ær bissum ne geseah swæ eadmodne cyning (= ante hæc); 551, 29 twam gearum ær Pendan deape (= ante mortem); 568, 32 pæt du pæt nænigum ne cype ne ne secge ær minre forpfore (= ante meum obitum); 581, 26 hæfde seo mægb ær Eadhæbe Seaxulf bisceop (= ante Eadhædum); 582, 27 drim gearum ær his cyme on da mægbe (= ante adventum ejus in provinciam); 584, 42 nænig onfeng bisceoplicre benunge hade ær Danihele (= ante Danihelem); 587, 21 brohte hi ær him ober wer to wife (= quam & alter ante illum vir habuerat uxorem); 605, 12 forbon de ær monigum gearum be his life & mægenum we genihtsumlice awriton (= ante annos plures); 611, 11 bæt nu ær drim gearum durh his reliquias geworden wæs

(= ante triennium). Or. 48, 28 hie nellad gehencean obbe ne cunnon, hwær hit gewurde ær bæm cristendome; ebenso 194, 25; 256, 14; 62, 35 hu monigfeald wolbærnes dære worulde ær bæm wæs; ebenso 96, 23; 118, 7; 136, 21 an hwelcun brocum þa lifdon be ær him wæron; ebenso 254, 9; 156, 33 bæt weard eac Romanum an yfelum tácne objewed ær bæm gefeohte. Cp. 6, 15 hu sio lar Lædengedeodes ær dysum odfeallen wæs geond Angelkynn; ebenso 72, 20, 22; 32, 13 se se be ealne done wisdom dæra uferrena gásta oferstígd & ær worlde ricsode on hefonum (= ante sæcula); 102, 26 dæt hie ... þa scylda ... mægen aðwéan clænran donne hie ær dære costunge wæren; 172, 15 swa swa hit lange ær us dære eadgan gemynde wer Gregorius lærde (= ut enim longe ante nos reverendæ memoriæ Gregorius edocuit; Sweet übersetzt: taught it us long before); 298, 18 mr des monnes hryre bid dæt mod upahafen (= ante ruinam exaltatur spiritus); 340, 12 gif he ær dæm gedåle cann gemetgian hwæt hiene onhagige to sellanne; 383, 25 ac donne hie him ær tide to tiod (= intempestive); 27 dæt is se wisdom, de hie ær tíde wilniab (= incongrue); 427, 6 sio hreowsung scolde bion ær bæm fulwihte (= huic etiam Sacramento addendam pænitentiam credidit); 429, 17 hi gehrind her sumu wracu ær dæm ecum witum. Bo. 38, 13 þæt nánum oþrum mode swelc ne onbecóme, ne ær bé, ne æfter þé; ebenso 198, 23; 376, 15; 104, 6 þam betestum mannum, de ær us wæron; ebenso 158, 12, 16; 390, 13; 164, 3 se be his ær tide ne tiolab, donne bib his on tid untilad; 214, I bæt ænig þing ær him wære; 318, 1 & donne lytle ær his midferhpe weorpe bæm eagum blind; 366, 3 þæra wera de ær eow wæron; ebenso 8. So. 190, 19 uton ændian þás bóc pu ær hrihte (was heifst das? Hulme (a. a. O., S. 91. 3. a.) vermutet Schreibfehler für hær rihte); 195, 32 ér dómes dæge; 33 þa halgan fæderas pe ær us weron; ebenso 201, 13. Ps. 17, ü. Dauid sang bysne sealm lytle ær his ende; ebenso 38, ü.; 50, 3 abweah me clænran from minum unrihtwisnessum, bonne ic ær bysse scylde wæs. Le. 62, 36 ær sunnan setlgonge sie hit agifen; 70, 6 gif he ut-obfleo ær þam fierste; 78, 13 and hi hit hæbben ær XXX nihta of bam lande (= infra XXX dies); 96, 43 ba fullan wican ær Scta. Marian mæssan. — Vgl. Bli. Ho. 31, 22 se þe wæs ær eallum worldum geteod & geendebyrd; ähnlich 24; 71, 24 Hælend com svx dagum ær eastrum to Bethania. - Chronik (Kluge) 28. 194 by ilcan geare ær middum wintra forpferde Carl Francna cyning.

Anmerkung: 1: Zweimal hat ær eine auf die Rangstellung übertragene Bedeutung: Be. 606, 32 wæs he ær eallum dingum mid dy fyre godcundre lufan hat & weallende (= erat quippe ante omnia divinæ caritatis igne fervidus). Cp. 415, 6 wuton cuman ær his dome andettende (= præveniamus faciem

Domini in confessione; Sweet: let us anticipate his judgment with confession).

Anmerkung 2: Drei Mal steht der Instrumentalis in der adverbialen Formel & roon (s. § 552, S. 266).

Anmerkung 3: Einige unsichere Male steht der Akkus ativ: Or. 164, 10 LXXIItigum wintra ær Romeburg (dies ist aber vielleicht schon die von Sievers § 284. Anm. 2 besprochene jüngere Dativ-Form); 198, 24 þa geacsedon þa consulas þæt ær, ær Hannibal (dies kann aber auch als elliptischer Satz aufgefast werden; vgl. dazu Ælfric (Thorpe) I. 290, 7 þæt se Fæder wære ær se Sunu); 232, 21 se wæs consul ær Marius (kann aber natürlich auch Dativ sein oder Ellipse. Cp. 298, 16 sio eadmodnes iernd beforan dæm gilpe, & hio cymd ær ær da weordmyndu (= gloriam præcedit humilitas); 461, 25 ærest hi sculon eowian on hiora agnum weorcum eall dæt hi eft læran willad mid hiora wordum, swa dætte da weorc clipien ær, ær da word (= et antequam verba exhortationis insonent, omne quod locuturi sunt, operibus clament); auch diese beiden letzten Belege können elliptisch aufgefast werden.

## § 1076

#### B. ætsamne.

Das Adverb ætsamne, das ich sonst nirgends als Präposition verzeichnet gefunden habe, findet sich im Ps. ein Mal
an einer Stelle, wo es kaum anders denn als nachgestellte Präposition in der Bedeutung "zusammen mit" aufgefast werden
kann: Ps. 48, 8 and næto nænne fordanc be his deade, ponne
he gesyho pa welegan, and pa weoruldwisan sweltan; se unwisa
and se dysega forweorpad him ætsamne, and læfad fremdum
heora æhte.

# § 1077

## C. andlang.

andlang in der Bedeutung ,entlang' erscheint nicht grade häufig; es hat den Genitiv bei sich.

Be. 544, 30 ac swype wunderlice pæt fyr eode andlang dara nægla de seo studu mid gefæstnad wæs to dam wåge. Or. 8, 12 ond ponne of pære ilcan ie Danai sup andlang Wendelsæs Asia & Affrica togædre licgead; 10, 34 ondlong pæs Readan Sæs, pæs dæles pe pær norp scyt, liged pæt land Arabia; ebenso 14, 1; ähnlich 13; 22, 12; u. ö. Bo. 218, 24 wyrp donne to broce, donne to éa, donne andlang éa, op hit wyrp eft to sæ; 234, 4 eall se dæl, se pe pæs treowes on twelf monpum geweaxep, pæt he onginp of dam wyrtrumum, and swa upweardes gréwp op pone stemn, & siddan andlang dæs pipan, & andlang bære rinde op done helm. So. 174, 21 leornodest on pam ylcam crefte be ånre linan pæs awritan anlang middes pæs poperes. Le. 106, 1 and-

lang Temese... and andlang Ligan of hire æ-wylm. — Vgl. Chronik (Kluge) 27, 173 her for se here up onlong Mæse feor on Fronclond; ähnlich 28, 218 — Mätzner (II. 322) bringt aus Chronik 911 den Beleg: andlang sæ (weiblicher Genitiv).

## D. betweenum.

§ 1078

Viel seltener als das im nächsten § zu besprechende betwuh kommt betweonum (betweonan) vor; ich habe es nur im Be., im Or. und in den So. gefunden; es wird mit dem Dativ verbunden und ist häufig nachgestellt. Bedeutung: "zwischen, unter einan der".

Be. 503, 27 spræcon him betweonan (= conferentes ad invicem). Or. 2, 28 hu sio bysmerlice sibb & fácenlice weard betweonum Læcedemonium & Persum, 1, 8 hu Thelesci & Ciarsæthi þa leode him betweonum wunnon; ebenso 22; 2, 8, 10; u. ö.; 5, 29; 50, 10; 56, 8; 64, 16 hiora unmiltsunge be hie to gode hæfdon, ge eac him selfum betweonum; 70, 15; 90, 9 hie eac sibban betweonum him selfum winnende wæron; 232, 26 & him ba sibban se feondscipe wæs betweonum weaxende; 280, 20 ba geweard hi him betweenum; 20, 18 bær bid swyde mycel gewinn betweenan him. So. 178, 27 pæt angyt byd betweena twam bincgum, betweona bam de bær ongyt & bam bær ongitan byd, & byd on egbrum fæst swa swa lufu byd betweona bam lufiende & pam de he pær lufad; 186, 31 pu ne scealt nannæ clád betweon lætan þinum eagum & hym; 201, 25 ðu myht hwilum þære sunnan scyman geséon, bonne ba wolcnan sceotad betweon hyre & bé, & beah heo scynad swide beorhte bær bér heo beod, ne furðum þeah þér nán wolcne sí betweon þé & hyre, þu hy ne myht ful sweotole geseon swilc heo is. — Vgl. Lucas 9, 15 ba hyrdas him betwynan spræcon.

Zeitlich a dver bial verwandt ist bet we on um an folgenden beiden Stellen: Be. 577, 27 ic halsige pæt ne si lang fæc betweonum (= ne sit longum spatium in medio); ähnlich 30 (= intersit). — Örtlich: So. 185, 32 hine lyst bet paccian & cyssan donne oderne on bær lic ponne pér pær cladas beotweona beod.

Einen Beleg mit Akkusativ (Richtung) führen Koch (II. 414) und Mätzner (II. 424) an; March (S. 161) den selden und einen mit Genitiv. Vgl. auch §§ 243/4 beim reziproken Fürwort.

## E. beweox(n), betwuh.

betweox(n), (betwuh) kommt ganz bedeutend häusiger vor als betweonum (s. § 1078), und zwar mit dem Dativ sowohl wie mit dem Akkusativ; im Be. kommt auch zweimal der Genitiv vor, sowie ein Mal der Instrumentalis. Örtliche und zeitliche Bedeutung gehen oft in einander über.

**§ 10**79

#### 1. Mit dem Genitiv.

Be. 475, 21 ac betwuh operra unrim æwyrdleana Romwara rices dæt he lytelne Breotona rice forlét (= unde inter alia Romani regni detrimenta innumera Brittaniam pene amisit; wenn unrim nicht als ungebeugtes Eigenschaftswort angesehen werden könnte (man vgl. aber 500, 23 se symle leofap on unrim godum; vgl. auch B.-T.), so gehörte diese Stelle zum Akkusativ, s. § 1082); 590, 35 mid dy he... betwih dara ofslægenra gelic deadum læg (= inter cadavera occisorum similis mortuo jaceret; Miller will lic vor gelic einfügen, obgleich die Hs. B. betweoh pam ofslegenum hat).

§ 1080

# 2. Mit dem Dativ.

Mit dem Dativ verbunden kommt betwuh am häufigsten vor; es bedeutet "zwischen (zweien)" oder "mitten unter (vielen)". Be. 473, 9 Breoton is geseted betwyh Norbdæle & Westdæle (= inter Septentrionem & Occidentem locata est); 474, 12 him bædon setles & eardungstowe on heora lande betwyh him; ebenso 483, 18 (= inter eos); 482, 1 us drifab da ællreordan to sæ, wibscufeb us seo sæ to dam ællreordum, betwih him twam we dus tweofealdne deap drowiab (= inter hæc oriuntur duo genera funerum); 483, 26 is bæt land betwyh Geatum & Seaxum (= inter provincias J. & S.); ähnlich 506, 17; 484, I sacerdas & mæssepreostas betwih wibedum wæron slægene & cwylmde (= inter altaria); 493, 34 unriht gewuna is arisen betwih gesinhiwun. þæt wif forhycgeab heora bearn fédan (= prava in conjugatorum moribus consuetudo surrexit, ut . . .); 527, 30 sæt he Aidan on dam gemóte betwih odrum witum; 520, 10 he rád betwih his hámum obbe túnum (= inter civitates sive villas); 590, 10 dæt se bisceop Theodorus betweox Ecgferbe & Æbelrede dam cyningum sibbe geworhte (= inter . . . Reges); usw. Or. 10, 20 betux pære ie Indus & pære pe be westan hiere is, Tigris hátte. þa flówað buta suþ on þone Readan Sæ, & betux þæm twæm éan sindon bas land (= a flumine I. ad flumen T.); 30 ponne west from Tigres bære ie ob Eufrates ba éa bonne betux bæm éan sindon bás land (= a . . ad . . .); ähnlich 12, 10; 19, 16; 144, 4; 19, 23 se stent betuh Winedum & Seaxum & Angle & hyro in on Dene; 30, 35 hio gesette ofer eall hyre rice bæt nán forbyrd nære æt geligere betwuh nanre sibbe (= præcepit enim, ut inter parentes ac filios nulla delata reverentia naturæ, de conjugiis adpetendis ut cuique libitum esset, liberum fieret); 42, 26 weard bæt ungemetlice micel gefeoht betuh Cretense & Atheniense pæm folcum (= inter); ähnlich (sibb) 94, 21 (betwih); (ungerædnes) 170, 14 (betux); 128, 22 swa monigfeald yfel, swa on dæm brim gearum gewurdon, on brim folcgefeohtum, betux twæm cyningum; 200, 14 he þa diegellice gelædde his fird betuh þæm weardum. Cp. 74, 4 dæs biscepes weorc sculon bion ofer oderra

monna weorc swæ micle betran swæ hit micel bið betweox ðæs hierdes life & bære heorde (= tantum debet actionem populi actio transcendere præsulis, quantum distare solet a grege vita pastoris); 86, 25 & donne between odrum mægenum bid deende sio earnung dæs geswenctan flæsces, swæ swæ on dæm mæssehrægle scind ongemang odrum bleom dæt twydrawene twin (= cumque inter virtutes cæteras etiam afflictæ carnis meritum proficit quasi in diversa superhumeralis specie byssus torta candescit); 116, 4 we sint gewordene swelce lytlingas between eow (= facti sumus sicut parvuli in medio vestrum); 120, 5 ne sie hit donne no swæ betweoxn eow, ac swæ hwelc swæ wille betweoxn eow mæst beon, sie se eower deow (= inter vos); 210, 7 we gehierdon betweehxn eow unryhthæmed, ge swæ unryht swæ we furðum betweohxn hæðnum monnum ne hierdun (= auditur inter vos fornicatio, et talis fornicatio, qualis nec inter gentes); 118, 2 & betweeh dæm twæm is ealling to gedenceanne dæt we . . . (= inter hæc); 130, 15 bei einem Sammelbegriffe: to démenne betweox dæm folce ymb hiera geflito (= ad jurgia dirimenda); - 134, 9 hie sceoldon scinan on des hihstan sacerdes hrægle betweox dæm hálgestan hálignessum (= intra Sancta Sanctorum in vestimento summi sacerdotis apparerent); 138, 4 betweox dissum (= inter hæc); ebenso 140, 13; 164, 9 da isernan hierstepannan he tæhte for iserne weall to settonne betweoh dæm witgan & dære byrh (= inter prophetam & civitatem); 11 dæt hie hiene est hæbben on dæm écean life betweox him & hiera hieramonnum to isernum wealle (= inter se et auditores suos): 224. 24 hu se lytega dioful styred gewinn & gefeoht betweox him twám (= bellum contra duos movet); 240, 12 (se iil . . .) swa dætte betwech hondum du nást hwær him áder cymd, odde fét odde heafod (= intra tenentis manus); 260, 12 se pe us sealde éce áre betweoxn his engla geférscipe (= inter Angelorum choros); 292, 15 dætte hwæthwugu bid betwech dæm irsiendan & dem ungedyldegan (= in hoc ab impatientibus iracundi differunt): 300, 13 he hiene gemedemade to bionne betweox dæm læstum & dæm gingestum monnum (= fieri inter omnia dignatus est parvulus); 301, 23 donne is deah betwux dissum twam sum ding de mon wærlice sceal gebencean (= est tamen aliud, quod in eis debeat caute pensari); 344, 14 donne between eew bid yfel anda & geflitu (= cum sit inter vos zelus et contentio); 360, o swæ swide swæ hit dered dætte ænig wana sie dære sibbe betweox dæm gódum, swæ swide hit eac dered dæt hio ne sie gewanod betweox dæm vfelum (= nam sicut multum nocet si unitas desit bonis, ita valde est noxium si non desit malis); ähnlich 362, 17 (= inter); 383, 11 dette mon sua emn sie betweox cristenum folce on dære dreaunga hiera scylda (= tanta æqualitate intra Ecclesiam vivere); 389, 8 donne we betweox dæm ongieten hu earme we biod; 399, 13 Segor stód on midwege betweox dæm muntum & væm merscum de Sodoma on wæs; 435, 5 swa micel toscead is betwuh dære bedohtan synne, de mon longe ymbsired, & dære de mon færlice durhtiehd (= hoc ergo præcipitatione lapsis per consilium pereuntes, differunt). Bo. 2, 7 eall Italia rice bæt is betwux þam muntum & Sicilia dam ealonde in anwald gerehton; 10, 10 bonne he betwux us & hire wyrb; 88, 14 & beah betwuh dyllecum unrihtum næs him no by læs underbeod eall bes middangeard; 200, 15 hio (lyft) is gesceapen on bam midle betwux dære drygan & bære cealdan eorban & bam hátan fyre; ähnlich 270, 10; 12 & mihtest be feran betwyx bam tunglum; 364, 17 bæt he aredige bone midmestan weg betwyhs dære réban wyrde & dære lipan; 390, 7 betwuh pam prim is swipe micel toscead. Ps. 6, 6 ic eom forealdod betwech eallum minum feondum; 9, 12 and bodiab between folcum his wundru; 16, 2 beforan bé sy se dóm betwuh me and him; geséon bine eagan bone rihtan dom betwuh us. - Vgl. Lucas 5, 42 du eart betwux wisum gebletsod. - Wulfstan 51, 28 can him gescead between sobe and unsobe. - Chronik (Kluge) 29, 246 Sant Laudan, bæt is betuech Brettum and Francum. - Ælfric (Kluge) 60, 85 he hatte Por betwux sumum beodum; 95 ähnlich.

An folgender Stelle scheint bet wih fast statt eines partitiven Genitives zu stehen: Be. 565, 40 se wrest betwih bisceopum da de of Angeldeode wwron reogollicne deaw to lifianne Angelcynnes cyricum sæde & lærde (= primus inter Episcopos).

Besonders häusig sindet man natürlich betweox beim reziproken Fürworte; vgl. die §§ 243, 244, I. S. 359. f., wo fast alle Stellen ausgeführt sind: Be. 502, 8; 528, 31; 561, 6; 580, 30; 607, 16, 20, 36; nachgestellt: 490, 34; 491, 8; 585, 4. Or. 70, 4; 178, 5. Cp. 76, 5; 92, 22; 196, 7; 210, 2; 218, 12; 393, 24; 395, 35; nachgestellt: 98, 15. Bo. 84, 28; 114, 10, 11, 13; 174, 5; 200, 20; 294, 17; 330, 11; 352, 26, 27; 356, 22 (butwuht); 28 ac gesibsuma God gemetgab ealla gesceasta & gepwærap þa he betwuh him wuniap (he wird ein Druckfehler sein, so liest denn auch Sedgefield statt dessen þe). Ps. 33, 3.

§ 1081

## 3. Mit dem Instrumentalis.

Nur ein Mal im Be.: 603, 15 betwyh don de hine mon lácnode he forbférde (= inter medendum defunctus).

§ 1082

#### 4. Mit dem Akkusativ.

Während betwyh mit dem Dativ kaum je als zur Richtung sangabe verwendet aufgefast werden kann, dient es dieser mit dem Akkusativ sehr häufig, wenn auch nicht so oft wie der der Ruhe.

Be. 474, 27 him sylfum betwih hi setl & eardungstowe géahnodon (= inter eos); 475, 21 (vgl. § 1079); 476, 19 da betwyh da monigan yfel de hi dydon, hi hyndon & hergedon Godes cyrican (= interea); 478, 15 da dis wundor da geseah betwuh opre

se sylfa cwellere (= inter alios); ebenso 488, 7; 501, 6; 536, 3 da betwech oder spræcon hi be Oswalde (= inter alia): 488, 26 betwyh das ding da se halga wer Agustinus férde ofer sæ (= interea); ebenso 482, 28; 520, 26; 550, 19; 570, 33 betwih das ding da Colemanus wæs Breotone forlætende (= interea); u. ö.; 407, 17 mycel nyddearfnys is bæt bæt gescead betwyh da scynnesse & da lustfullnysse, & eft betwyh da lustfulnysse & da gebafunge, bæt mod sylf his déma si (= necessaria est magna discretio, ut inter suggestionem atque delectationem, inter delectationem & consensum, judex sui animus præsideat); 501, 7 geseah betwih ober ding cépecnihtas dær gesette (= inter alia); 505, 35 Mellitus betwih hi æt dam sinode sæt (= inter eos adsedit); 506, 25 se cyning betwih da obre gód de he his leodum durh gebeahte gefremede, eac swylcere rihtra doma gesetnesse mid snotera gebeahte gesette æfter Romana bysena (= inter cætera bona); ähnlich 526, 20; 507, 33 donne heo betwech da elreordan & da wibfeohtend Cristes geleafan leng buton wæstme sæton (= quam inter rebelles fidei Barbaros sine fructu residerent); 525, 26 to Scotta ealdormannum betwyh de he langre tide wræcca wæs (= inter quos); 531, 20 betwyh da wæs Sæbryd (= inter quas erat Sædhryd); nachgestellt: 500, 22 to don bæt he gesibbade da cyningas betwih & da folc (= pacatis alterutrum Regibus ac populis). Or. 38, 2 hy crupon pæm mannum betuh pa peoh ge geond eall ba limu. Cp. 160, 8 dæt he him gename ane irene hierstepannan, & sette betwech hiene & da burg for iserne weall (= inter te & civitatem); entsprechend auch 164, 9 (aber ganz kurz darauf Dativ, s. § 1080); 453, 16 bæt he mæge self gán orsorglice betwuxn oderra monna undeawas, swa swa scearp sweord da wunde tosceat on tú, & gæð gehálre ecgge forð (= ut inter passiones medias uno quidem ductu transeat). Di. 68 is dearf bæt we hwilon ure mod betwix has eorplican ymbhigdo geleodigen; 60 bæt ic burh ba mynegunge and lufe gescypped on minum mode betwih has eorolican gedrefednesse hwilum gehicge ha heofonlican - Vgl. Bli. Ho. 5, 21 wes bu gebletsod betuh eall wifa cynn (vgl. Lucas 5, 42 in § 1080). — Lucas 11, 44 hine sohton betwux his magas and his cudan; 45, 3 nu ic eow sende swa swa lamb betwux wulfas.

## 5. þærbetwyx.

§ 1083

Bo. 58, 31 on pam færelde pærbetwyx ne bið hit no gewanod.

## 6. betwih adverbial, örtlich.

§ 1083ª

Be. 491, 39 gif mycel feornys sipfætes betwih ligep (= interjacet); 511, 24 sette da his lichoman betwih beforan dam stynge (= interposuit); ganz ähnlich 580, 16; 585, 1. Cp. 360, 7 dær dær hie nyton hwæder sio sib betre betweox gefæstnod

Wülfing, Syntax Alfreds d. Gr. II.

biò, be ne biò (= si inter quos fundare pacem debeant, igno-So. 185, 34 bu noldest bæt ic [ist sicher zu tilgen] ænig clád betweuh were.

§ 1084

## F. emnlange.

emnlange erscheint ein Mal im Or. als Präposition in der Bedeutung "entlang": Or. 18, 27 & licgad wilde moras wid eastan & wid uppon emnlange pæm bynum lande. Thorpe übersetzi: & to the east are wild mountains, parallel to the cultivated land, umgeht also die Schwierigkeit, die in dem wid uppon liegt, oder lässt vielmehr diese beiden Wörter ganz unübersetzt; fast ebenso hatte es schon Barrington 1773 gemacht. Bosworth in der Jubilee-Edition und in der Einzelübersetzung von 1855 übersetzt: and, on the east, lie wild mountains along the inhabited land, lässt also gleichfalls die Hauptschwierigkeit bei Seite, und übersetzt demnach hier nicht wörtlich (so nennt er seine Übersetzung). Dahlmann versucht (S. 425) wenigstens eine Übersetzung, indem er sagt: ,hoch über und längs dem angebauten Lande'. Rask übersetzt: der ligger vilde Fjælde östen for og oven for langs med det beboede land (in den Afhandlingar' S. 313/5). - Vgl. onemn \$ 1087, toemnes & 1089.

§ 1085

### G. feor.

Bei feor lässt sich die Grenze zwischen der Verwendung als Eigenschaftswort und der als Präposition nur schwer feststellen (vgl. § 56. d., I. S. 60 f., euch §§ 1086, 1091). Ganz Prä-position mit dem Dativ scheint es zu sein: Be. 490, 29 hwæber mótan twegen æwe gebrobro twa gesweostro on gesinscipe onfón, da de beob feor heora cneorisse fram him acende (= quæ sunt ab illis longa progenie generatæ; Miller: who are far removed in descent from them). Or. 200, 12 bæt ba foreweardas wæron feor dæm fæstenne gesette. - Vgl. Koch Gr. II. § 448. 2.

§ 1086

#### H. néah.

Für néah gilt das Selbe wie für feor (s. § 1085, auch § 1091); vgl. § 56. i., I. S. 61. - Mit dem Dativ scheint es einige Male ganz Praposition zu sein: Be. 478, 5.. ea, seo floweb neah dære ceastre wealle (= flumen, quod muro & harena ubi feriendus erat meatu rapidissimo dividebatur); 479, 3 wæs he brówigende néah dære ceastre de Romane héton Verolamium (= juxta civitatem V.); 504, 31 his lichoma wæs úte bebyriged néh cyricean dara eadigra Apla. (= juxta Ecclesiam); 522, 23 done tún de he oftust on eardode wel néah Cetrehtan gyt to dæg mon his naman cneodeb (= juxta Cataractam); 538, 20 he geseah pæt he wæs néh deape (= cum se morti proximum videret); 547, 21 da wæs fæger mynster getimbred on wuda néah sæ (= erat autem Monasterium silvanum, & maris vicinitate amœnum, constructum); 550, 10 his lichoman on cyrican néah weofode byrgan woldon (= prope altare); 556, 34 forbon de dis gefecht néah Winwæde streame wæs gefohten (prope fluvium V.); 602, 36 nézh dam sæ de . . . (= in vicinia freti). Or. 8, 19 bonne forb mid micle flode, néah bære byrig be mon háteð Theodosia, wið eastan ut on þa sæ flóweð þe mon hétt Euxinus (= juxta Th. urbem); 10. 11 bær bær Caucasis se beorg endað néh þæm gársecge; 14, 32 pære æwielme is néah Rines ofre pære ie; 44, 26 gebudon betuh Capadotiam & Pontum néah þære læssan Asian; 86, 13 nu we sculon eft hwierfan néar Roma, þær we hit ær forléton; 90, 20 án burg wæs neh þæm sæ; 156, 5 þæt forme gefeoht wæs in Compania, néah bære ie be mon Lisum hætt; 160, 23 an anre dúne néah Romebyrig tohlád seo eorþe; 174, 2 þa gewicade he néah ánre ie (= haud procul a flumine); 188, 9 swa gewicade he on ánre diegelre stówe néah þæm oþrum folce; 200, 8 wicstówa námon on twám stówum, néah þære byrg þe mon Utica hæt (= haud procul ab U.); 226, 4 ealle da clifu be néah bæm sæ wæron forburnan to ascan, & ealle ba scipu formulton be néah bæm sé færende wæron; 238, 22 heora bridde gefeoht wæs néah bære ie be mon hæt Temes, neh bæm forda be mon hæt Welengaford; 282, 6 he bær beswicen weard from his agnum monnum, & ofslagen, néah Refanne bære byrig; 284, 10 he gefór on ánum túne néah Nicomedio bære byrig; 288, 22 þa wæron eardfæste néh bæm gársecge. Bo. 254, 7 hét wyrcan ænne tor on dam felda þe Sennar hátte, swiþe néah þære byrig de mon nu hæt Babilonia. Ps. 1,3 him by swa bam treowe, be by aplanted neah wætera rynum.

Zweimal hat néah einen Instrumentalis: Be. 474, 35 eac néah dan ealle ha ding he danon cumah wih ælcum áttre magon (= omnia pene quæ . . .); 478, 9 & néah don eallum út agangende (= cunctis pene egressis).

#### I. onemn.

§ 1087

one mn in der Bedeutung "neben, bei" kommt ein Mal im Or. in zeitlicher Verwendung mit dem Dativ vor: Or. 128, 33 nales pæt ån pæt heora twegea gewinn pa wære on öæm eastende pisses middangeardes; ac onemn pæm Agidis, Spartana cyning, & Antipater, oper Creca cyning, wunnon him betweonum (= tunc etiam). — March (S. 164) und Koch (S. 415) führen eine Stelle mit Dativ aus Beowulf an, wo es örtlich verwendet ist; B.-T. eine aus dem Cod. Dipl. mit Akkusativ. — Vgl. emnlange § 1084, toemnes § 1089.

#### I. on middum.

§ 1088

Diese adjektivische Präposition habe ich drei Mal im Be. und ein Mal im Ps. mit dem Dativ gefunden; sie bedeutet: "in Mitten von". Be. 588, 18 da geleorde heo to Drihtne on middum hire

hiwum æfter seofon gearum dæs de heo Abbuddissan håde onfeng, & da gelice swa swa heo bebead na læs on opre stówe bútan on middum hire hiwum, æfter endebyrdnesse de heo geférde, on treowene drúh wæs bebyriged (= in medio suorum); 610, 12 da wearb he semninga on middum dam sibfæte mid hefigre ådle gehrinen & gestonden (= repentina medio itinere molestia tactus est). Ps. 47, 8 we onfód, Drihten, þinre mildheortnesse, on middum þinum temple.

Weitere Belege haben: Flamme (S. 72) für die Bli. Ho., March (S. 165) für Matth. und Gen.; Mätzner (S. 428) hat mehr, nimmt aber bei einigen mit Recht völlig adjektivische Geltung an; Koch (S. 412) hat auch 2 Belege für substantivischen Gebrauch mit Genitiv. — Vgl. auch tomiddes § 1000.

### § 1089

#### K. toemnes.

toemnes in der Bedeutung entlang, gegenüber, das nur von Koch (S. 415) ein Mal aus dem Or. belegt wird, während B-T. nur 2 Belege aus dem Cod. Dip. beibringt und dann für weitere auf emn verweist, wo 2 aus Or. und noch 2 aus Cod. Dip. stehen, habe ich drei Mal mit dem Dativ im Or. gefunden: Or. 19, 1 donne is toemnes pæm lande sudeweardum, on odre healfe pæs móres, Sweoland, op pæt land nordeweard; & toemnes pæm lande nordeweardum Cwena land; 134, 21 od Alexandres pegnas toemnes him pone weall abræcon, & pær in cóman. — Vgl. onemn § 1087 und emnlange § 1084.

## § 1090

#### L. tomiddes.

to middes = "in Mitten von" ist mir an je zwei Stellen im Or. und in der Cp. aufgestofsen, dreimal mit dem Genitiv, einmal in der Verbindung mit pær: Or. 258, 8 pæt mon his ågen deofolgield pærtomiddes asette; 286, 17 pa he hiene tomiddes pæs wéstennes hæfde gelædd (= in deserta perductus). Cp. 385, 22 fundon hie hiene tomiddes bara wietena de dær wisoste wæron in Hierusalem (= in medio doctorum); 25 wæs he gemét sittende tomiddes dara lareowa frignende, nalles lærende (= in medio doctorum). — Vgl. aber Lucas 12, 46 fundon hine on pam temple, sittende onmiddan pam lareowum). — Vgl. Ælfric (Kluge) 58, 162 man worhte pa micel fyr tomiddes dam gebeorum (Dativ!). — B.-T. hat noch einige Beispiele mehr mit Genitiv, viele mit Dativ; Höser (S. 43) hat drei Stellen mit Dativ aus ,Be Domes Dæge', Flamme (S. 72) eine mit Genitiv aus den Bli. Ho. — Vgl. auch on middum § 1088.

## § 1091

#### M. unfeor.

unfeor = "unweit von" kann an folgender Stelle als Präposition mit dem Dativ aufgefast werden (vgl. § 56. k., I. S. 62, auch §§ 1085/6): Be. 563, 30 on Niridano dam mynstre, þæt is unfeor dære byrig Neapoli (= non longe a ...). — Vgl. Lucas 29, 6 pa he wæs unfeor pam huse. — B.-T. führt eine dritte Stelle aus Gen. (2083) und eine vierte aus Hpt. Gl. (493, 36) an.

#### N. wan(a).

§ 1092

wan(a), nach gestellt, mit Genitiv, in der Bedeutung, ermangelnd, weniger, abzüglich, kommt einige Male, fast nur bei Zahlwörtern, vor; es entspricht in der Verbindung den in § 3 (I. S. 3 f.) genannten Eigenschaftswörtern. Es wird meist als ungebeugtes Eigenschaftswort angesehen, kann aber sehr wohl auch als Präposition aufgefast werden.

Be. 473, 26 ceastrum ánes wana drittigum (s. § 208, I. S. 318); 557, 6 ánes wona sixtig wintra (s. ebenda); 563, 15 ánes wona XX wintra (s. § 196, I. S. 310); ebenso 614, 21. Cp. 86, 16 ne bid hit donne nohtes wan búton forhæfdnesse ánre.

Ein Mal fand ich wana auch in anderer Verbindung: Be. 625, 4 ne heora martyrhada wona wæron heofonlicu wundru (= nec martyrio eorum cælestia defuere miracula). Vgl. auch § 56. m., I. S. 62. — B.-T. hat noch zwei Stellen mehr.

#### Drittes Kapitel.

#### BEZEICHNUNGEN DER HIMMELSRICHTUNG.

#### A. Verbindungen mit be.

Diese Verbindungen kommen am häufigsten vor, und zwar ausnahmlos mit dem Dativ. Vgl. Einenkels Streifzüge S. 125. Vgl. auch Or. 10, 15 in § 625 (S. 323).

#### I. be eastan.

§ 1093

Be. 487, 41 wæs be eastan þære ceastre wel néh sum cyryce on áre Sci. Martine iugeara geworht (= erat autem prope ipsam civitatem ad Orientem Ecclesia in honorem sancti Martini antiquitus facta); 498, 34 swylce he eac Mynster getimbrade be eastan dære ceastre (= fecit autem & Monasterium non longe ab ipsa civitate ad Orientem). Or. 8, 21 bonne mid longre nearonesse sub bonan be eastan Constantinopolim Creca byrg liged (= inde juxta Constantinopolim longæ mittuntur angustiæ); 14, 36 bonne wið norban Donua æwielme & be eastan Rine sindon Eastfrancan; 16, 2 be suban him & be eastan sindon Bægware; 3 ryhte be eastan him sindon Bæme; ebenso 9; usw. usw.; 262, 13; nachgestellt: 24, 34 hire is be eastan sio us nearre Ægyptus (= huic est ab oriente Ægyptus); ebenso 26, 17 u. ö. — Vgl. Chronik (Kluge) 31, 340 of ælcre byrig beeastan Pedredan, ge bewestan Sealwuda ge beeastan ge eac benorban Temese and bewestan Sæfern; ähnlich 27, 150; 28, 225 beeastan Rin (Akkusativ?). § 1094

#### 2. be súþan.

Be. 538, 5 ac swylce eac be súpan sæ on Germania se hlisa his wundra becóm (= trans Oceanum); 555, 14 his lichoma geseted wæs be súpan bam wibede (= ad dexteram altaris); 641, 19 on Sce. Petres cyricean bæs Apostoles be dam wigbede súpan (!) (= juxta Altare ad austrum). Or. 10, 8 be súpan pæm múpan wid pone garsecg is se port pe mon hæt C.; 16, 1 be súpan him sindon Swæfas; 2 (s. § 1093); ferner 12; 26; 31; usw. usw.; 22, 1, 8; usw.; 184, 3 pa him mon on preo healfe onwinnende wæs, ægper ge Gallie be súpan muntum, ge Gallie be norpan muntum, ge Pene. Cp. 2, 17 swa feawe hiora wæron dætte ic furdum anne anlepne ne mæg gedencean besúdan Temese da da ic to rice feng. — Vgl. Chronik (Kluge) 26, 97 wurdon VIIII folcgefecht gefohten wip pone here on by cynerice besúpan Temese.

§ 1095

## 3. be westan.

Be. 575, 11 gewat on súpdæl dæs mynstres, þæt is be westan dære cyricean (= in Meridianam Monasterii partem, hoc est, ad Occidentem oratorii secessit); 646, 21 dam folcum, de eardiap be westan Sæferne (= ultra amnem Sabrinam ad Occidentem). Or. 10, 19 of þære ie Indus, þe be westan eallum þæm lande liged, betux þære ie Indus & þære þe be westan hiere is; 14, 19 þonne be westan þæm sæ Caspia oð Danais þa éa; ferner 16, 5; 22, 7; 44, 18; usw. usw.; nachgestellt: 24, 7 hyre is be westan garsecg; 28, 22 (s. § 1096). — Vgl. Chronik (Kluge) 31, 340 (s. § 1093).

§ 1**0**96

## 4. be norban.

Or. 10, 10 ponne be norþan þæm Gandes múþan þær is se port Samera; be norþan þæm porte is se múþa þære íe þe mon nemneð Ottorogorre (= cui ad aquilonem subjacent ostia fluminis O.); ferner 12, 5, 6, 16; 14, 13; 16, 4, 8; 17, 8; 19, 10; 22, 3; 184, 4 (s. § 1094); usw. usw.; 276, 21 adráf Gotan be norþan Donua; nachgestellt: 28, 22 Balearis þa tú igland him is be norþan (Sweet fügt hinzu: "read "súðan"") Affrica, & Gades be westan, & Ispania be norðan. — Vgl. Æþelstan Le. 166, 4 sí swa hwær swa hit sy, swa be norðan mearce swa be súðan. — Chronik (Kluge) 31, 341 (s. § 1093).

§ 1097

#### 5. Zusammengesetzte.

a. be súpaneastan: Or. 10, 9 be súpaneastan þæm porte is þæt ígland Deprobane (= cui subjacet ad Eurum insula Taprobane.

b. be westansúþan: Or. 22, 10 be westan súðan Corinton is Achie þæt land.

c. be westannorþan: Or. 16, 35 be westannorþan him sindon Scridefinnas; 22, 4 be westannorðan þære byrig Donua

§ 1097/1100 PRÄPOS. (be westannorþan usw., wið eastan usw., to norþd.). 679

múða þære éa scyt súðeast út on done sæ Euxinus; 24, 20 þonne be westannorðan Ibernia is þæt ytemeste land þæt man hæt Thila.

- d. be norpaneastan: Or. 16, 18 be norpaneastan Maroara sindon Dalamentsan.
- e. be norpanwestan: Or. 16, 5 be norpanwestan him sindon Frisan.

## B. Verbindungen mit wið.

§ 1098

Dreimal mit Dativ, zweimal mit Akkusativ.

- t. wið eastan: Or. 22, 2 wyð eastan Constantinopolim Creca byrig is se sæ Proponditis.
- 2. wið súðan: Or. 19, 18 wið súðan þone Sciringes heal fylð swyðe mycel sæ up in on ðæt lond.
- 3. wið westan: Or. 8, 12 þonne wiþ westan Alexandria þære byrig Asia & Affrica togædre licgeað.
- 4. wið norðan: Or. 14, 32 is siþþan east irnende wið norþan Creca lond út on þone Wendelsæ; aber Dativ: 36 (s. \$ 1093).

## C. to norbdæle.

§ 1000

Mit dem Genitiv:

Be. 593, 18 da onfeng heo ánes híwscipes stówe to norpdæle Wire dære éa (= accepit locum unius familiæ ad Septentrionalem plagam Viuri fluminis); 622, 40 wæs se Columba se æresta lareow dæs cristenan geleafan on dam morlandum da de syndon to norpdæle Pehta rices (= erat autem C. primus Doctor fidei Christianæ transmontanis Pictis ad Aquilonem).

# Dritte Abteilung. DIE STELLUNG DER PRÄPOSITIONEN.

Über die Stellung der Präpositionen ist hier nicht mehr § 1100 Viel zu sagen; das Wesentliche ergiebt sich aus der vorhergehenden Behandlung der einzelen Präpositionen, nämlich dass in der Regel die Präposition vor dem von ihr erforderten Kasus steht, nur verhältnismäsig selten dahinter, und dass in diesem zweiten Falle, der meist beim relativen Fürworte eintritt, häufig genug statt eines zu erwartenden anderen Kasus ein Akkusativ steht, selbst wenn er sonst bei der selben Präposition nicht gefunden wird.

Hier nur noch einige Belege für die Wiederholung der Präposition, sowie für etliche andere Besonderheiten der Stellung. § IIOI

#### Erstes Kapitel.

#### DIE WIEDERHOLUNG DER PRÄPOSITION.

## A. Wiederholung bei mehren von der Präposition abhängigen Hauptwörtern.

Regellos wird in diesen Fällen die Präposition entweder wiederholt oder nicht wiederholt, gleichviel ob die verschiedenen Hauptwörter einen einzigen oder mehre Begriffe darstellen.

1. Wiederholt; z. B. Be. 471, 18 for dinre dearse & for dinre deode ic dis awrat; 472, 21 durh gesegene dæs arwurban biscopes Cynebyrhtes & durh his ærendgewritu & obra lifigendra swipe getreowra; 474, 40 is bæt Ealond welig on meolcum & on hunige; 476, 10 hit gefæstnade mid dice & mid eorpwealle; 563, 16 wæs sended to Rome fram Ecbyrhte & fram Oswio (= ab ipso simul & a Rege Osuio); usw. Cp. 100, 3 for árfæstnesse & for nieddearfe; 168, 3 for Godes lufum & for Godes ege; 38, 18 be ic self atimbrede to kynestole & to orymme, me selfum to wlite & to wuldre (= quam ego ædificavi in domum regni, et in robore fortitudinis meæ, et in gloria decoris mei); 300, 6 hwæt awriten is be hiera heafde & be hiora lareowe; 374, 13 for miclum ege & for micelre eaomodnesse forwandiao; 431, 31 se mon de ongemong disses middangeardes costungum & ongemong dæm ydum undeawa hine agimeleasad (= qui in hujus mundi tentationibus positus, providere motus irruentium vitiorum quasi imminentes undarum cumulos negligit); 433, 3 donne cymd he orsorglice to lande, hwilum deah ongéan wind & ongéan da yda, hwilum mid ægðrum (= modo in fluctibus ex adverso navem dirigit, modo ventorum impetus per obliquum findit). Bo. II, 18 ælc mon sceal be his andgites mæðe and be his æmettan sprecan dæt he sprech; IV, 19 hu he him rehte bispell bi bære sunnan & bi obrum tunglum & bi wolcnum; 10, 4 burh heora wondæda & purh heora selflice; 34, 27 purh pine lust & purh pine gitsunga; 74, 13 delfan æfter golde & æfter gimmum; 112, 23 of dam ryne & of bære endebyrdnesse; 234, 4 andlang bæs piban, & andlang pære rinde; 326, 27 búton Godes willan & búton his gewitnesse. So. 181, 31 hwæt þú swíðost lufæst æfter dinum geágenum gewitte & æfter gode. Ps. 4, 9 gedó nu þæt ic móte on þam genihte, and on bære sibbe slapan, and me gerestan; fordam bu, Drihten, synderlice me gesettest on blisse and on tohopan; 8, 7 ealle gesceafta bu legst under his fét, and under his anwald. Le. 68, Cap. 1 be abum and be weddum; 108, 4 be mannum and be horsum and be oxum; usw.

Besonders beachtenswert sind die Stellen, an denen bei zusammengesetzten Zahlwörtern die Präposition wiederholt wird: Or. 4,4 mid prim hunde scipa & mid XXX; 14,22 peh hit mon tonemne on twa & on pritig peoda; 252, 31 on pæm twæm & on feowerteopan wintra; 254, 3 on pæm twæm & on feowerteopan geare; vgl. auch 252, 16 ymb seofon hund wintra & ymb lytelne first; 19 ymb VIIC wintra & ymb lytelne eacon.

- 2. Nicht wiederholt, z. B. Be. 471, o bæt spell bæt ic niwan awrat be Angeldeode & Seaxum; 472, 15 burh Cedde bone arwurban Myrcna bisceop & Ceaddan; 37 be syndrigum mægbum obbe bam hyrum stowum; 473, 6 be gesetnysse Breotene obbe Hibernia Scotta ealandes; 27 da de wæron mid weallum & torrum & geatum & dam trumestum locum getimbrade; 477, Q for bam cuman de he gefeormade, & his Magistre; 481, 25 swa swa sceap from wulfum & wildeorum beob fornumene; 508, 20 from ungeléafsumum & Cristes féondum; 548, 19 in heora æhtum & heora gódum; besonders auffällig: 538, 5 ac swylce eac be súban sæ on Germania & eac somod da dælas Hibernia Scotta ealondes: und: 551.0 da wæs he gefullad fram Finano dam B.' mid eallum his geférum de mid him coman, & cyninges degnum & eallum heora deowum; vgl. auch 509, 22 da cyningas betwih & da folc. Or. 19, 23 se stent betuh Winedum, & Seaxum, & Angle; 20, 28 bæt bær to lafe bið æfter þæm gedrynce & þæm plegan; 21, 7 bonne byrd man hine ut, & forbærned mid his wæpnum & hrægle; 38, 28 beforan Moyse & hys folce he done Readan Sm adrigde; 46, 24 seo ilce cwén Sinope toeacan hiere hwætscipe & hiere monigfealdum duguþum hiere lif geendade on mægðháde; 58, 18 mid monigfealdum brocum & gewinnum. Cp. 134, 20 for dá betstan & dá hálgestan. Bo. 2, 7 bæt is betwux ham muntum & Sicilia dam ealonde; 14, 1 buton Godes gebeahte & his bafunge & monna gewyrhtum. Ps. 4, 1 on minum earfodum and nearonessum bu me gerymdest. Le. 72, 2 be eallum hadum, ge ceorle ge eorle; 92, 38 § 2 gif bises hwæt beforan cyninges ealdormonnes gingran gelimpe, odde cyninges preoste.
- 3. Teils wiederholt, teils nicht: Or. 18, 16 þæt gafol bið on deora fellum, & on fugela feðerum, & hwales báne, & on þæm sciprápum, þe beoð of hwæles hyde geworht & of seoles; 150, 29 & wið þæm þrim wunnon, Philippuse, Cassandres suna, & wið Phtolomeuse, & wið Lisimachuse. Bo 96, 19 þa sint tolegena & todælda mid sæ, & mid wudum, & mid muntum, & mid fænnum, & mid monegum & mid mistlicum wéstenum & ungefærum londum. So. 163, 18 þurh sanctus augustinus & scs. gregorius & sanctus Jeronimus & þurh manege oððre hálie; 202, 16 heom to frofran & to geféan & to áre & eaðnesse & to wuldre. Le. 62, 41 ne wend þu þé no on þæs folces unræd & unryht gewil, on hiora spræce and geclysp.

## B. Wiederholung bei mehren Attributen des von der § 1102 Präposition abhängigen Hauptwortes.

Auch hier macht es keinen Unterschied, ob die verschiedenen Attribute Verschiedenes oder Gleiches bezeichnen.

#### 1. Wiederholt.

a. Nur das er ste Attribut steht vor dem Hauptworte, die anderen hinter ihm: Be. 485, 37 hi ne dorftan in swa fræcne sipfætt & on swa gewinfullicne, & on swa uncupe ællpeodignysse féran; 582, 23 on dam wæron fif bropra oppe syxe on dearfendum life & on earmlicum Drihtne deowiende; 604, 27 da de in héagum morum & in hrépum feor gesette wæron; 621, 34 wæs se wer... in cyriclicum deodscipum & in mynsterlicum healice intimbrad. Or. 21, 2 donne cymed se man to pæm ærestan dæle & to pæm mæstan. Bo. XIV, 8 be ryhtre fiounge & be unrihtre; 76, 22 becume to gódum men & to wísum.

b. Alle Attribute stehen vor dem Hauptworte: Be. 639, 41 be cúpum & be uncúpum dingum wæs onlysed. Cp. 44, 16 geweordod mid miclum & mid monegum Godes gifum; 82, 25 on hu mislecum & on hu monigfealdum mægenum se sácerd sceolde scínan beforan Gode. Bo. 68, 21 ge sécap pære héan gecynde gesælpa and heore weorpscipe to pam niperlicum & to dam hreosendlicum pingum; 96, 20 (s. § 1101. 3); 290, 21 on hu miclum & on hu diopum & on hu diostrum horaseape para unpeawa pa yfelwillendan sticiap; 334, 16 æt pæm stillan, & æt pam gestæp-

þigan, & æt þam ánfealdan Gode.

#### 2. Nicht wiederholt.

a. Nur das erste Attribut steht vor dem Hauptworte, die anderen hinter ihm: Be. 524, 24 from dam oferhydigan feonde & dam répan; 561, 21 to dam sópan geleafan & dam Apostolican. Ps. 42, 1 from fácenfullum menn, and unrihtwisum, gefrida me.

b. Alle Attribute stehen vor dem Hauptworte: Cp. 300, 13 betweox dæm læstum & dæm gingestum monnum; 405, 15 he gereahte done ryhtestan dóm be dæm forlegenan & dæm aworpnan wife. Bo. 124, 5 ælc deaplic man swench hine selfne mid mistlicum & manigfealdum ymbhogum; 246, 12 des middangeard wæs of swide manegum and mistlicum dingum gegaderod; 288, I gehér nu án spell be þam ofermodum & þam unrihtwisum cyningum.

## § 1103 C. Wiederholung der Präposition bei mehren zum Hauptworte gehörigen Genitiven.

1. Wiederholt: Or. 18, 18 pe beoð of hwæles hyde geworht, & of seoles. Bo. 4, 5 hu he þæt rice ðam unrihtwisan cyninge aferran mihte, & on ryhtgeleaffulra and on rihtwisra anwald gebringan. Le. 94, 41 and þæt þonne on cyninges and on biscopes gewitnesse gerecce beforan his mægum.

2. Nicht wiederholt: Be. 472, 21 (s. § 1101. 1); 522, 4 for Eadbealdes ege & Oswaldes. Bo. VIII, 7 be Deodrices anweald & Nerones. So. 194, 34 æfter pæs lichaman gedåle & pære sawle. Le. 96, 43 æt S<sup>ce</sup> Petres tide and Sce. Paules.

§ 1104

### Zweites Kapitel.

DIE MEHR ODER WENIGER WEITE ENTFERNUNG DER PRÄPOSITION VON IHREM ABHÄNGIGEN HAUPTWORTE.

## A. Die Präposition vor dem zugehörigen Genitiv.

Be. 471, 27 on ealdra manna sægenum; 477, 9 to bæs martyres húse; 494, 6 wæs cumende æfter Drihtnes bæce. Or. 1, 14 on Ambictiones dagum; 20 ymbe monegra operra folca gewinn; 28, 2 on ælces sceatan ende sindon beorgas. Cp. 74, 4 betweox bæs hierdes life & bære heorde; 88, 20 togeanes Israhela folce; 381, 21 burh gesceadwisra & him gecorenra monna mod; 134, 17 æt bæra stræta endum. Bo. 258, 10 búton operra gesceafta fultume. So. 164, 3 on his hlafordes læne. Ps. 5, 8 fram minra feonda willan. Le. 60, 25 æfter sunnan upgonge. Di. 68 mid cynehades mærnysse; purh haligra bóca gesægene; be haligra manna þeawum and wundrum; 69 be haligra monna lárum and þeawum and life. — Vgl. Ælfric (Kluge) 54, 8 æfter heora hlafordes fylle.

Anderseits kann die Präposition aber auch zwischen Genitiv und Hauptwort stehen: Or. 10, 6 Asia ongen dem middeldæle; vgl. 8, 27 hire on westende is Scotland. Bo. 84, 7 bisses andweardan lifes ge on cræftum ge on æhtum.

Vor zwei Genitiven: Be. 637, 3 be disses B. lifes stealle.

### B. Die Präposition sonstwie entfernt.

§ 1105

Cp. 403, 4 gif he hine from went dæm gehátum; 435, 27 swa se bid beforan de on dæm stole sitt dæm odrum de dær ymb stondad. So. 186, 31 þæt þu ne scealt nannæ clád betweon lætan þinum eagum & hym.

## C. Die Postposition, die sonst dicht dabei steht, vom § 1106 abhängigen Worte entfernt.

Or. 24, 34 hire is be eastan sio us nearre Ægyptus; 44, 19 oð heora wif him sendon ærendracan æfter; 70, 18 forsóc bone triumhpan (!) þe him mon ongean brohte. Cp. 60, 23 swelce him mon to cweðe; 90, 24 þe him swiðe andrysnlic æfter gæð; 186, 22 eowerne geféan eow nán mon æt ne genimð; 330, 24 ðæt ierfe ðæt ge ærest æfter higiað. Bo. 6, 3 ða wendon hi me heora bæc to; 288, 13 gif him mon þonne awint of þa cláþas. So. 179, 29 þæt ælcum wel wyrcendum god myd beo mydwyrhta.

#### Neunter Abschnitt,

## DIE KONJUNKTIONEN.

S 1107 Da die Verwendung der unterordnenden Konjunktionen schon bei der Besprechung des Modus (§§ 424-478, S. 73-176) erörtert worden ist und, ebenso wie die der beiordnenden, überhaupt, von anderm Gesichtspunkte aus, im dritten Teile bei der Besprechung der Syntax des Satzes und der Satzgruppen neuerdings erörtert werden soll, so kann ich mich hier darauf beschränken, die Konjunktionen, die bei Alfred vorkommen, in übersichtlicher Anordnung anzuführen und auf die Stellen, wo sie etwa schon behandelt sind, hinzuweisen.

Bei Alfred kommen also folgende Konjunktionen vor:

#### § 1108

#### I. Beiordnende.

I. Verbindende: and; and ... and ...; and ... eac ...; and eac; and eac..., and eac; and eft; and swa; and ba; and bonne; — ge; ge ... ge ...; ge ... and; ge eac; ge furbum; ge hure; — eac; ne eac; eac swylce; eac bonne; — swylce; swylce eac; swylce ... eac ...; — swa; swa swa; swa ... swa ...; swa eac; swa ilce swa; swa same swa; — ægber (ge) ... ge ...; — æghwæber ge ... ge ...; — gehwæber ge ... ge ...; — bonne; bonne ...; — nu ... nu ...; — ne ... ne ...; ne furbum.

Einmal kommt lateinisches "et" vor: Or. 90, 4 peh hit ælce

geare sie bradre et bradre.

- 2. Trennende, ausschliefsende: odde; odde eft; odde oppe...; oder (auder)...oppe....oppe...; oper twega odde... odde; de...oppe...; swa swa ...oppe...oppe...; hwilum... hwilum..; na(u)per ne...ne...; ne...ne(ne)...; nohwæder ne...ne...; ne ponne...ne...; ne...ne eac...; ne...ne eft; ne eac; & ne; py...py...; (hwæper...) pe...pe...; swa... swæder; næs.
- 3. Entgegenstellende: ac; (&) hwæþere; ne...hwæþere; na læs þæt án þæt ... ac (s. § 424, Anm. 3, S. 78); þeah; & þeah; (&) swæþeah; &... swaþeah; ac swaþeah; (&) þeahhwæþre; þonne; & nu; ac eft; ne furþum; & na þeah; næs; ne þeah; ne... þeah; ongean þæt; búton; búte.

4. Begründende: (&) forbon; (&) forby; (&) forbæm; forbæmbe.

#### § 1109

#### II. Unterordnende.

A. Subjektsätze: þæt; vereinzelt þeah (s. § 425. Anm. 3.). Vgl. §§ 424, 425 (S. 73-87).

B. Prädikatsätze: þæt. Vgl. § 425ª (S. 87 f.).

C. Objektsätze: pæt; vereinzelt pe (s. § 427. Anm. 2. u. § 429. Anm. 2.). Vgl. §§ 426—429 (S. 88—101).

- D. Nebensätze der Ortsbestimmung: bær; bær; bær; bær be; be; bonan; hwær. Vgl. §§ 430, 431 (S. 102 f.).
  - E. Nebensätze der Zeitbestimmung:
- 1. Zeitpunkt, wann': da; da da; donne; donne donne; Zeitangabe + de; de (?); mid dy de; mid dam de; dær; dær dær; ponecan be; ponne ær be (?); swa oft swa; swa hwanne swa. Vgl. \$\$ 432, 433 (S. 103-108).
- 2. Unmittelbare Folge: sona swa; (sona ...) swa; swa ( . . . swa); swa; sona dæs de; sona hrabe dæs de; rabe dæs de: (rade . . . ) bæs be; sona ærest bæs be; dæs þe (... sona); sona syphan; siddan; sona mid dy de; mid dy de (... sona); mid pæm pe; mid pon pe. Vgl. SS 434, 435 (S. 108—110).
- 3. Dauer oder Gleichzeitigkeit: mid by de; mid by; mid bon be; mid bæm be; under dæm be; gemong dæm be; ba hwile; þa hwile þe; þa hwile þa; on dære hwile de; þæs þe; þær bær; bær; benden. Vgl. §§ 436, 437 (S. 110-112).

4. Anfangspunkt: dæs þe; siddan; siþþan (... siddan);

of dære tide de. Vgl. \$\$ 438, 439 (S. 112-114).

5. Vorhergehen: æfter dæm de; æfter dæm bæt; æfter don pæt(te); æfter don de; æfter don da; mid dy pe; Zeitangabe + be; dæs þe; siddan; nu. Vgl. §§ 440, 441 (S. 114-116).

6. Nachfolgen: ær; (ær . . . ) ær; ær þe; ær þæm; ær þæm de; (ær ...) ær dæm de; ær þan; ær þon; ær don de; ær

bonne; bon ær de. Vgl. §§ 442, 443 (S. 116—119).

7. Endpunkt: ob; ob be; ob bæt; od bæt de; od be bæt; ob da tid(e) de; ob bone first be; bæt; hwonne. Vgl. §§ 444,

445 (S. 119-122).

F. Begründende Nebensätze: forbon; forbon ( . . . . forbon); forbon de (... forbon); forbon da; forbon dæt; fordæm; (forpæm . . . .) forpæm; forpæm de; (forpæm . . . .) de; (fordy ...) forðæm þætte; forðy de; (forþy....) þy; (forðæm....) forðy; mid dy; (mid dy....) de; mid dy þæt; mid dæm þæt; (forþæm....) mid dæm þæt; mid dæm de; þy; (dy....) de; nu; nu nu; swa. Vgl. \$\$ 446, 447 (S. 122-127).

G. Bedingungssätze: gif; buton; buton dæt; dær; nemne; nymde; ono nu; ono gif; nu; buton bæt; bonne; vereinzelt: wibbon de; mid dy; deah; deah de; dæt; swa swa. Vgl. §§ 448-

458 (S. 127—148).

H. Einräumungssätze: deahde; swa . . . . swa; sam ... sam; swa beh be. Vgl. §§ 459, 460 (S. 148-151). Verein-

zelt: gif; hwæder (§ 460. Anm.).

I. Folgesätze: bæt; swa bæt; swa . . . bæt; swelc . . . . pæt; to dæs . . . . þæt; to don . . . þæt; to dæm . . . . þæt.

Vgl. §§ 461, 462 (S. 151-155).

J. Absichtsätze: pæt; pylæs; to pon pæt; to pam bæt; to pam pe; wid pon pe; wip dæm de; forpæm pæt; forpæm; for pæt; for py pæt. Vgl. §§ 463, 464 (S. 155-160). K. Vergleichungssätzeder Gleichheit: swa; esne swa; swa swa; swa swa . . . . swa; swelce; emne swelce; gelice and; dæs þe; dæm gelicost þonue; dæs licost þe. Vgl. §§ 465, 466 (S. 160—165).

L. Vergleichungssätze der Ungleichheit: ponne. Vgl.

\$\$ 467, 468 (S. 165 - 167).

M. Fragesātze: hu; hwæber; for hwi; hwonne; hwær; hwanan; hwider; hwy; gyf.  $Vgl. \ \S\S$  471-474 (S. 168-172).

# Zehnter Abschnitt. DIE INTERJEKTIONEN.

## Erste Abteilung. EINFACHE ZUSÄTZE ZUM VOKATIV.

§ 1110

Erstes Kapitel.

la.

Dem lateinischen o, deutschen oh entspricht la, das, ohne eine besondere Empfindung auszudrücken, gerne zum Vokativ tritt: Bo. 12,4 hwy bu, la Drihten, æfre woldest, bæt seo wyrd swa hwyrfan sceolde; 32, 15 swa ic wolde, la Mod, bæt bu bé fóre up to us; 34, 21 hwæt witst bu us, la Mod, hwi irsast bu wib us; ebenso 38, 24; 140, 22 gebenc du nu be dé selfum, la Boetius, hwæder du . . .; 226, 6 und 366, 1 (s. § 1125). So. 170, 16 (s. § 1125). Ps. 6, 3 gehwyrf, la Drihten, to me; ebenso 21, 17.

§ 1111

## Zweites Kapitel.

#### cala.

Gleichfalls dem einfachen Vokativzusatz o entspricht das durch la verstärkte ea: Be. 559, 17 eala broper Ecgbyrht, eala cwæp he, hwæt dydest du (= o frater Ecgbercte, o quid fecisti?). Or. (Thorpe S. 446 o.; vgl. über diese Stelle § 72. g., I. S. 96) eala Romane, hwa mæg eow nu truwian. Cp. 48, 7 eala eala eala Dryhten, ic eom cniht, hwæt can ic sprecan? (= a, a, a, Domine Deus, ecce nescio loqui, quia puer ego sum); 206, 14 eala ge ungewitfullan Galatæ, hwa gehefgade eow? (= insensati Galatæ, quis vos fascinavit?). Bo. 10, 10 eala bu scippend heofones & eorpan (= o stelliferi conditor orbis); ebenso 12, 2; 14 eala min Drihten, hawa nu mildelice on pas earman eordan (= o jam miseras respice terras); 26, 1 eala Mod, hwæt bewearp be on bas care (= o homo); ebenso 40, 13; 90, 4; 106, 4; 118, 1; 196, 1;

198, 1; 266, 5; 272, 7; 366, 4. **Ps.** 3, 1 eala Drihten, hwi synt swa manige minra feonda; 4, 3 eala manna bearn, hu lange wylle ge beon swa heardheorte; 6, 3 eala Drihten, hu lange wylt pu pæt hit on dam sy; 8, 1 eala Drihten ure God, hu wundorlic pin nama ys geond ealle eordan; 44, 15 eala kyning, hwæt pé beod broht manega mædenu.

## Drittes Kapitel.

§ 1112

#### cala . . . ca.

Die Verdoppelung eala... ea im selben einfachen Sinne wie la und eala habe ich nur im Bo. gefunden. Bo. 92, 16 eala Mod ea, an yfel is swipe swipe to anscunianne; 166, 13 eala wuldor pisse worulde ea, forhwi de hatan dysige men mid leasre stemne wuldor?; 240, 13 eala min cild ea, hwæt pu eart swipe gesælig.

## Zweite Abteilung.

## SONSTIGE VERWENDUNG VON INTERJEKTIONEN ALS EINFACHER BEKRÄFTIGUNGSMITTEL.

## Erstes Kapitel.

#### la.

Wie la allein zum Vokativ tritt (s. § 1110), wie es andere Aus-§ 1113 rufe verstärkt wie ea (§§ 1111, 1112, 1117, 1120, 1123), hwæt (§ 1118.g.); wa (§ 1122), wel (§ 1125), gea, gise und nese (§ 1126), so wird es auch in jeder anderen Weise zur Bekräftigung innerhalb des Satzes an beliebiger Stelle verwendet, beim Wunsche, bei der Bitte, beim Befehl, bei der Frage, beim Hinweis und sonst.

- 1. Beim Wunsch, beim Befehl und bei der Bitte: Be. § 1114 490, 24 ac feor þæt la sí þæt . . . . (= sed absit ut . . . .); 632, 31 ne wille du la swa sprecan (= noli ita loqui); 538, 40 bidde ic dé la, þæt du . . . . (= precorque . . .); 568, 27 ic dé la halsige and bidde (= obsecro). Cp. 294, 15 gecier la, & geswic, ne folga me (= recede a me, noli me persequi); 304, 15 la, ne forlæt us, ac beo ure ladeow (= noli nos relinquere). So. 189, 27 swuga la suwuga; 196, 8 dó la dó, gedó þæt me scamige forði.
- 2. Bei der Frage: Be. 513, 27 oppe la hwider mæg ic § 1115 nu leng fléon (= quo enim nunc fugiam). Bo. 6, 4 to whon sceoldan la mine friend seggan þæt ic gesælig mon wære? (=

Quid me felicem totiens iactastis amici?); 218, 17 hwæt is bæt la? (= Quid?); 308, 4 hwæt is bæt la binga? (= Quidnam?).

§ 1116 3. Sonst einfach hinweisend: Cp. 305, I la ah deahhwædre se foredancula wer, fordæmde he spræc to dæm upahæfenan, he bæd his fultumes, swelce him niedderf wære (= sed videlicet vir providus elato auditori colloquens, solatium petivit ut daret). Bo. 90, 7 buton la ic wilnode beah andweorces to bam weorce (= sed materiam ·gerendis rebus optavimus); 218, II is bis la wundorlic & winsum & gesceadwislic spell bæt bu nu segst (= et pulcrum hoc atque pretiosum, sive πόρισμα sive corollarium vocari mavis). Ps. 34, 21 hit is la ful good, bæt æfre ure eagan moston geseon bæt we wilnodon (übersetzt durch: euge, euge, viderunt oculi nostri).

8 1117

## Zweites Kapitel.

#### eala.

eal a wird gleich wie la verwendet (s. \$ 1113-1116).

1. Beim Wunsche usw. Cp. 445, 36 eala, wære he auder, obbe hát, obbe ceald (= utinam frigidus esses, aut calidus). Bo. 44, 32 eala wæran þa ancras swa trume, swa swa bu segst; 116, 13 eala bætte dis moncyn wære gesælig, gif heora Mod wære swa riht . . . (=

O felix hominum genus, Si vestros animos amor. Quo cælum regitur, regat);

284, 17 eala pæt hi ne mihton (= utinam quidem non possent),

- 2. Bei der Frage: Bo. 78, 15 eala hwæber ge netelican men ongiton, hwælc se wela sie (== nonne o terrena animalia consideratis, quibus . . . ?). So. 178, 13 eala hweder ic æfre cume to dam de ic tohopie?
- 3. Einfach hinweisend: Bo. 72, 7 eala bæt hit is god & wynsum bæt mon micelne welan áge, nu se næfre ne wyrb orsorg de hine underféhb (= o præclara opum mortalium beatitudo quam cum adeptus fueris, securus esse desistis); 302, 24 eala bæt hit is micel cræft dæs Modes for done lichoman. So. 191, 20 æalla, depplicu is seo ácsung; 192, 30 eala, lange wéron wiht nu æmettige; 198, 21 eala, ic eom myd earmlicre ofergiotolnesse ofseten.

\$ 1118

## Drittes Kapitel.

#### hwæt.

hwæt dient dazu, auf einen Satz die besondere Aufmerksamkeit zu lenken, steht so namentlich am Anfange neuer Abschnitte und leitet wörtlich angeführte Reden ein. Vgl. Grimms Grammatik IV. 448 ff.

- 1. hwæt steht am Anfange eines neuen Abschnittes: Be. 518, 40 Hwæt da Eorpwald se cyning na læs æfter micelre tide wæs ofslegen (= Verum E. . .); 521, 5 Hwæt he Eadwine æfter þon de he . . . forewæs, of dam wintrum he syx wintra Cristes rice campode, da won wih hine Cadwalla (= At vero . . .); 589, 32 Hwæt da gelamp . . . , þæt . . . . (= Contigit autem . . .); 641, 1 Hwæt he se B. hine da hraþe getrumade (= Convaluit igitur).
- 2. hwæt bildet den Anfang einer wörtlich ang eführten Rede: Be. 504, 2 cwæb he da: Hwæt ic wat, gif hi . . . clypiab . . ., bæt hi wib us feohtab (= Ergo si . . . . clamant, profecto & ipsi pugnant); 515, 22 dus cwæb: Hwæt du nu hafast... dinra feonda handa beswicene (= Ecce. inquit. hostium manus ... evasisti); 538, 25 to me cwæb: Hwæt du gesihst bæt deos adl swyde weaxeb (= Vides, inquit, quia . . .); 548, 24 cwæb to dam engle: [Min Domne] Hwæt dis fyr me swibe nealæceb (= Domine, ecce ignis mihi adpropinquat); 631, 28 Cwædon him men to da de bæt gesawon: Hwæt bæt is wundor, bæt du . . . (= Mirum, quod . . .). Cp. 224, I he cwæð: Hwæt, du meaht gesion lytelne ciò on dines brodur eagan (= Quid autem vides . . .?); 378, 13 he cwæð: Hwæt ge sint ealle mine gewitan ðæt ic eom clæne & unscyldig (= Contestor vos, quia mundus sum). Bo. 90, 4 bus cwæb: Eala Gesceadwisnes, hwæt du wast bæt ...; 240, 13 (s. § 1112). So. 186, 9 (s. § 1122. 2); 196, 9 da cwæð heo: Hwæt ic wat bæt du hefst . . . .
- 3. hwæt dient zur Einleitung einer Anrede in der Mitte eines längeren Gespräches: Be. 633, 13 da cwæb se ealdor to dam fægeran monnum: To hwon sitte git hér? Hwæt git cubelice witon, bæt dis is ure man (= Quid hic sedetis, scientes certissime quia noster est iste?). Or. 122, 11 Hwæt, ge witon bæt ge giet todæge wæron Somnitum beowe, gif ge... (= Hodie enim Romani Samnio servirent, si . . . .). Cp. 405, 13 Hwæt du donne eart forlegen wid manigne copenere (= Tu autem fornicata es cum amatoribus multis). Bo. 10, 27 Hwæt bé ealle gesceafta heorsumiab; 28, 18 Hwæt bu watst gif du bines scipes segl ongean done wind tobrædst, þæt þu þonne lætst eal eower færeld to þæs windes dome; 34, 23 Hwæt dé ongan lystan úre, nas us þín; 42, 17 Hwæt þu wást þæt ... (= Atqui). So. 176, 35 Hwat du wást þæt se æca þé naht fram ne gewyt. Ps. 44, 15 (s. \$ 1111). - Vgl. auch: Be. 493, 13 du frune eac swylce, donn wif cennende wære, æfter hu fela daga heo móste in cyricean gangan; hwæt du þæt sylfa leornodest on bebode dære ealdan cybnysse, bæt . . . (= cum vero enixa fuerit mulier, post quot dies debeat Ecclesiam intrare, Testamenti veteris præceptione didicisti, ut . . .).
  - 4. hwæt dient sonst zur Ein führung eines Hauptsatzes.
    a. hwæt führt den an erster Stelle stehenden Hauptsatz

ein: Be. 494, 3 Hwæt we witon & leorniab on Cristes bocum, bæt . . . . (= novimus namque quod . . . .); 18 Hwæt wifum heora monabadle blodes flownys bib untrumnys (= feminæ itaque & menstruus sui sanguinis fluxus egritudo est; = nun ist aber . . .); 503. 13 Hwæt hi dydon swa swa he cwæb (= fecerunt ut dixerat); 516,8 Hwæt ic wát, gif úre Godas ænige mihte hæfdon, donne woldon hi me ma fultumian (= si autem dii aliquid valerent, me potius juvare vellent); 19 Hwæt he on da tid de he inne bib, ne bib hrined mid by storme des wintres (= ipso quidem tempore quo ...); 35 Hwæt he da se cyning openlice andette dam biscope, bæt he . . . (= Quid plura? præbuit palam adsensum Paulino Rex . . .); 523, 20 Hwæt da æghwæber dara cyninga sybban hi rice hæfdon, forlétan da geryno (= Qui uterque Rex . . .); 534, 8 Hwæt hi gegearwodon sona wægen & on asetton da fæmnan (= Quid multa? imponentes eam carro, ...); 589, 38 Ond hwæt hi da dwógan & babedon bone lichoman (= Laverunt igitur virgines corpus). Cp. 38, 13 Hwæt se Babilonia kyning wæs swide upahæfen on his mode (= sed); 46, 3 Hwæt se ancenda Godes sunu of his fæder bosme wæs férende to úrre andweardnesse det he ure gehulpe (= quando . . . .); 50, 17 Hwæt se halga wer ongeat þæt . . . .; 68, 1 Hwæt on dæs siweniggean eagum beod da æplas hále (= in lippis quippe oculis . . . .); 104, 21 Hwæt dæt wæter on dæm ceace wæs gedrefed, donne dær micel folc hiera fétt & honda on dwogon (= proculdubio); 108, 4 Hwæt hit is gesæd dæt . . . (= etenim); 141, I Hwæt we genoh georne wieton dæt . . . (= quia); gans ähnlich 272, 21 (= enim); 411, 16 (= namque); 146, 22 Hwæt donne Paulus ægder ge licode ge ne licode (= Placet ergo et non placet); 334, 11 Hwæt se øonne unryhtlice talað, se þe talað dæt he . . . (= ergo); 336, 23 Hwæt se welega þe . . . ., nis hit no gesæd dæt he . . . . (= neque enim); 376, I Hwat, hie witon, gif . . ., det . . . (= si enim . . . .); 17 Hweet we magon gedencean, gif . . .; 380, 8 Hwæt we hierdon dæt . . . (= audiant (!) quod . . . .); 383, 28 Hwæt hie magon gedencean, dæt ... (= Admonendi sunt, ut considerent, quod ...); 391, 27 Hwæt we eac wiernad urum cildum urra peninga mid to plegianne (= et pueris nummos subtrahimus); 419, 28 Hwæt, se hund wile aspiwan done mete de hine hefegad (= Canis quippe ...); 421, 14 Hwæt, se donne ne recd hwæder he clæne sie, se de ... (= enim); 423, 12 Hwæt, Balam cwæð (= B. quippe ait); 427, 25 Hwæt, ælc unryhtwis mon, swa he . . . , swa he (= cum vero); 461, 12 Hwæt, se kok de we ær ymb spræcon, hefd up his fidru (= Quia et gallus iste, quem . . . .). Bo. 22, 9 Hwæt eac se bróc, peah he . . .; 42, 20 Hwæt he is git hál & gesund; 52, 19 Hwæt ælc þara þe þas woruldgesælþa hæfb, ober twega obbe he wat bæt he him fromwearde beob, odde he hit nat. So. 160, 27 Hwæt hy me underfungon ær; 180, 24 Hwæt ic wene bæt nan

man ne si to þam dysig. — Vgl. Wulfstan 3, 2 Hwæt, he þonne naht oðres ne wát, bútan þæt he þærinne geseah; 207, I Hwæt, Crist sylf hine to ðan geeadmedde, þæt he. — Ælfric (Kluge) 51, 95 Hwæt ða Gregorius fleames cepte.

- b. hwæt leitel einen zweiten, den ersten erklärenden Hauptsalz ein: Be. 497, 29 and mid dy we witan pæt se lichoma ne mæg lustfullian butan dam mode, hwæpere pæt sylfe mod bip winnende wip dam unrihtwillnungum dæs lichoman, hwæt hit donne pæt mod on dære lichomlican lustfullnesse sume gemete durh nyd bip gebunden (= et cum caro delectare sine animo nequeat, ipse tamen animus carnis voluptatibus reluctans, in delectatione carnali aliquo modo ligatur invitus); 511, 26 da wæs he sona æghwanon mid wæpnum ymbhyped, hwæt he da eac on dan ingerece operne cyninges deng mid dy manfullan wæpne acwealde (= Qui cum mox undique gladiis impeteretur, in ipso tumultu etiam alium de militibus sica nefanda peremit); 559, 22 Hwæt sculan we nu dæs ma sprecan? Hwæt se Æpelhun dære nyhstan niht forpférde (= quid multa? ipse Æ. proxima nocte defunctus est).
- c. hwæt leitet einen hinter einem Relativsatze stehenden Hauptsatz ein: Be. 491, 15 ond sebe gedyrstigab onwréon da sceondlichysse his steopmeder, seo an lichama mid his fæder wæs, hwæt se soblice onwrihb his fæder sceondlichysse (= profecto patris turpitudinem revelavit).
- d. h wæt leitet einen hinter einem Bedingungssatze stehenden Hauptsatz ein: Be. 493, 24 and gif we beweriab bæt cennynde wif bæt heo no mót in cyrican gangan, hwæt we donne bæt sylfe sår & wite hyre on synne tellab (= si itaque . . .); 497, 6 gif donne of scondlicum gebohte dæs wæccendan upcymeb seo bysmrung slæpendes, hwæt donne openab dam mode his scyld (= sin vero . . . .); 37 ono gif he gehæsted wæs, hwæt he donne ne seaht (= si autem captivus erat, minime pugnabat).
- e. hwæt leitet einen hinter einem begründenden Nebensatze stehenden Hauptsatz ein: Or. 74, 27 nu ic buss gehroren eam & aweg gewiten, hwæt, ge magan on me ongietan & oncnawan bæt ge nanuht mid eow nabbad fæstes ne stronges bætte burhwunigean mæge.
- f. hwæt leitet einen Hauptsatz ein, ist aber durch einen Nebensatz von ihm getrennt: Be. 493, 5 hwæt da se ylca ælmihtiga God manna cynn eallinga adwæscan ne wolde for heora sinne, he da dam menn undeadlicnysse onweg ahof for his synne (= quia itaque).
- g. Verstärkt: α. hwæt la hwæt: Bo. 8, 24 hwæt la hwæt sint þis nu þa gód & þæt edléan, þe ðu ealne weg gehéte ðam monnum þe ðé heorsumian woldan?
- $\beta$ . e a la hwæt: Be. 619, 14 eala hwæt du me mycel yfel & láb dést mid dinre ærninge (= o quam magnum væ facis mihi

sic equitando). Bo. 138, 23 eala hwæt ge eorplican men, þeah ge eow selfe nu dón neatum gelice for eowre dysige, hwæt ge þeah magon hwæthwego ongitan be eowrum frumsceafte (= vos quoque, o terrena animalia, vestrum principium sompniatis); 160, 10 eala hwæt þæt bið gesælig mon ðe . . .; 196, 1 eala cniht, hwæt þu eart gesælig. Ps. 47, 4 eala hwæt ge sáwon, hu egeslice gegaderode wæron eorðkyningas.

8 1119

## Viertes Kapitel.

uton.

Über diesen Ausruf der Aufforderung, der mit dem Infinitiv verbunden wird, ist ausführlich gehandelt in § 423 (S. 72/3).

# Dritte Abteilung. INTERJEKTIONEN DES SCHMERZES.

§ 1120

## Erstes Kapitel.

#### cala.

Das meist einfach bekräftigende eala hat suweilen den Ausdruck des Schmerses: Be. 559, 18 (s. § 1111). Cp. 132, 10 eala, hwy is dis gold adeorcad? & dæt ædeleste hiew hwy weard hit onhworsen? (= quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color optimus?). Bo. 8, 11 eala on hu grundleasum seade þæt Mod þringþ, þonne hit bestyrmað þisse worulde ungeþwærnessa (=

Heu quam præcipiti mersa profundo

Mens hebet);

30, 19 eala hu yfele me dóp manege woruldmenn mid dam þæt ic ne mót wealdan minra agenra þeowa (= an ego sola meum ius exercere prohibebor?); 40, 10 eala þæt nán wuht nis fæste stondendes weorces á wuniende on worulde (=

Constat æterna positumque lege est,

Ut constet genitum nihil);

144, 11 eala þæt me þinch wiþerweard þing; 74, 12 eala hwæt se forma gitsere wære, þe . . . (=

Heu primus quis fuit ille,

Auri qui . . . ?); —
74, 6 eala þæt ure tide nu ne mihtan weorðan swilce (=

Utinam modo nostra redirent

In mores tempora priscos!). eala hwæt: Be. 619, 14 (s. § 1118. g. β.).

eala ea (w): Bo. 88, 22 eala eaw hu hefig geoc he beslepte on ealle ha he on his tidum libbende wæron on eordan, & hu oft his sweord wære besyled on unscyldigum blode (== Heu gravem sortem, quotiens iniquus Additur sævo gladius veneno!);

158, 19 eala ea is pæt ponne forweorpfullic wela pe nauper ne mæg ne hine selfne gehealdan ne his hlaford (= o præclara potentia, quæ ne ad conservationem quidem sui satis efficax invenitur!); 172, 10 eala eaw hu manega ádla & hu micel sár se hæfp de . . . (= quantos illæ morbos . . . solent referre corporibus!).

## Zweites Kapitel.

#### wá.

Der "Wehe"-Ruf erscheint mit und ohne Dativ.

A. Mit Dativ: Be. 634, 28 in bara neawiste, cwæb he, § 1121 wá me earmum, ic geseo me stowe gegearwode beon éccre forlorenesse (= in quorum vicinia, inquit, heu misero mihi locum despicio æternæ perditionis esse præparatum). Cp. 142, 13 wá bæm þe willað under ælcne elnbogan lecgean pyle & bolster under ælcne hneccan men mid to gefónne (= væ his qui . . .); 180, 23 wá eow welegum, þe eower lufu eall and eower tohopa is on eowrum worldwelum (= væ vobis divitibus, qui habetis consolationem vestram); 186, 19 wá eow þe nu hlehhað, forðæm ge sculon eft wépan (= væ vobis qui . . .); 328, 17 wá bæm þe ealneg gadrað on hiene selfne bæt hefige fenn (= væ ei, qui . . .); 23 wá eow þe gadriað hús to húse (= væ, qui conjungitis domum ad domum); 378, 24 wá me bæs ic swugode (= væ mihi, quia tacui).

#### B. Ohne Dativ; nur verstärkt:

§ 1122

1. eala wá: Bo. 182, 9 eala wá, hu hefig & hu frecendlic þæt dysig is de da earman men gedwelaþ & alæt of þam rihtan wege (=

Eheu, quæ miseros tramite devio Abducit ignorantia!).

2. wá la wá: Be. 501, 14 wála wá þæt is sárlic þæt swa fæger feorh & swa leohtes andwlitan men sceolan ágan & besittan dystra ealdor (= heu, proh dolor! quod . . . .). Bo. 264, 14 wila wei, hwæt Orfeus þa lædde his wif mid him (Sedgefield liest weilawei); 324, 10 wála wá þæt þa ungesæligan menn ne magon gebídan hwonne he him to cume). So. 186, 9 wála wá, hwæt þu me for hæardne lætst.

# Vierte Abteilung. INTERJEKTIONEN DER VERWUNDERUNG.

\$ 1123

Erstes Kapitel.

#### cala.

Auch als Verwunderungs-Ausruf wird eala verwendet; stets folgt ein durch hu eingeleiteter Satz: Be. 634, 37 eala mid hu micle sceade God todælde betwih leoht & dystra (= 0 quam grandi distantia divisit Deus inter lucem & tenebras!). Or. 84, 24 eala, cwæd Orosius, hu lustbærlice tida on dæm dagum wæron, þæt us nu æfter swelcum longian mæge swelce þa wæron (= 0 tempora desiderio et recordatione dignissima); 136, 17 eala, cwæd Orosius, on hu micelre dysignesse men nu sindon on þeosan cristendome (= 0 dura mens hominum!). Bo. 72, 12 eala hu gesælig seo forme eld was þises middangeardes, þa ælcum men þuhte genog on þære eorþan wæstmum (=

Felix nimium prior ætas Contenta fidelibus arvis).

So. 170, 6 eala hu bin godnes is to wundrienne.

§ 1124

## Zweites Kapitel.

#### hu.

Cp. 114, 12 hu, ne eom ic mon swæ ilce swæ ðu? (= et ipse ego homo sum); 274, 9 hu, ne bið he donne swelce he sie his slaga? So. 182, 14 hu, ne hæfst þu donne geot ælce gedrefednesse ægdor ge modes ge lichaman? so noch häufig; auch hu nu: 194, 25 ymbe hwæt twæost þu nu? hu nu! ne were ðu ær geðafa, þæt . . .?

## Fünfte Abteilung. DIE ÜBRIGEN INTERJEKTIONEN.

Es erscheinen ferner die Ausrufe wel, wel la . . . wel, efne, gea la gea, gise la gise und nese la nese.

## Erstes Kapitel.

8 1125

## wel (la . . . wel).

Be. 501, 18 cwæb he: wel, þæt swa mæg (= bene, inquit; Miller übersetzt allerdings: that may well be; so läst es sich natürlich auch auffassen, zumal Z. 22 nur diese Auffassung mög-

lich ist: cwæþ he: wel þæt is cweden, Dere de ira eruti). Bo. 226, 6 wel la men wel, ælc þara þe freo sie fundige to dam goode (=

Huc omnes pariter venite capti);

366, I wel la wisan menn well, gáp ealle on pone weg pe..... So. 170, 16 wel la god feder wel, alyse me of dam gedwolan pe ic on od pisum dwealde.

## Zweites Kapitel.

§ 1125ª

#### efne.

Diese Interjektion habe ich nur ein einziges Mal gefunden: Be. 517, I da &swarede he se B.': Efne ic da godas lange mid dysinysse beeode op dis, hwa mæg hi gerisenlicor nu toworpan to bysne odra manna donne ic sylfa (= Ego. Quis enim ea quæ per stultitiam colui, nunc ad exemplum omnium aptius quam ipse per sapientiam mihi a Deo vero donatam destruam?). — Einige andere Belege hat B.-T.

#### Drittes Kapitel.

§ 1126

Die Bejahungs- und Verneinungs-Partikeln werden durch den Zusatz la zu Interjektionen:

## A. gea la gea.

So. 182, 12 da cwæd ic; gea la gea, gyf hyt nu færenga gewurde, nyste ic náwar eordan hu ic ongynnan wolde.

## B. gise la gise.

Bo. 88, 21 gise la gese, ic wat best he mihte gif he wolde.

#### C. nese la nese.

Bo. 140, 27 nese la nese, næs ic næfre git nane hwile swa emnes modes; 150, 20 nese la nese, . . . ne cwæþe ic næfre, þæt . . . . So. 190, 20 næse la nese, uton ne forlætan gyet bas boc; 165, 4 nese la nese, ne min ne nanes mannes nis to þam creftig; ferner 188, 19; 191, 13; 196, 18, 28; 197, 13.

## ÜBERSICHT

## über die Zeitwörter (und Verbalsubstantiva).

#### Erklärung der Abkürzungen:

ai. = Akkusativ mit Infinitiv.

it. = Infinitiv mit to.

ito. = Infinitiv mit to als Objekt.

its = Infinitiv mit to sur Zweck
bezeichnung.

ni. = Nominativ mit Infinitiv.

oi. = Objektsatz mit Indikativ.

sk.

ok. = Objektsatz mit Konjunktiv.
ra. = reflexiv mit Akkusativ.
rd. = reflexiv mit Dativ.
rg. = reflexiv mit Genitiv.
ri. = reiner Infinitiv.
si. = Subjektsatz mit Indikativ.
sk. = Subjektsatz mit Konjunkti v.

Die nicht auch im Verzeichnisse des ersten Bandes (S. 473 ff.) befindlichen Wörter sind mit \* bezeichnet.

Die Zahlen geben die Seiten an.

abiddan ri. 177, æt 318, of 431, to 565 \*abisgung 239 \*ablinnan from 372 abre(g)dan from 363, of 421 abugan to 539 \*abycgean mid 408, of 430 abysgian ra. 2, ymbe 634 acennan to 573 \*acenned beon of 437 aceorfan from 375, of 421 aceosan to 573 acigan from 375 \*acólian from 371 acsian æfter 309, æt 350, from 370, to 542, ymbe 631 acwellan ra. 3 acyrran ra. 3, from 363 adælan from 375 adón from 363, of 421, to 529 adræfan of 422 adrencan ra. 3 adreogan æt 322

adrifan from 363, of 422 adrygan of 422 \*æfenglommung 239 \*ælþeodung 239 ærendian to 542 \*ærnan to 520 eming 233 \*æthebban from 371; vgl. oðhebban ætiewan ra. 3, ok. 92, ni. 191 ætywnys 240 afandian be 334 \*afaran from 358, of 426, 434, wið 624 \*afeallan of 426, 434, to 520 afeorrian from 364 aflieman of 422 \*afligan from 364 \*aflowan of 434 afyrran from 364, of 423 \*afyrrian from 364 ágan ito. 210, verneint 294 agifan of 422, to 558 agimeleasian ra. 3, ok. 95

ágnian ra. 14 \*agyltan wid 605 \*ahabban ra. 13, from 37 I aheawan of 422 ahebban ra. 3, from 364, of 422, to 529, wid 603 ahón be 328 ahreddan æt 322, from 372, of 428, wið 607, 619 ahweorfan of 422 \*ahwerfan, s. ahwyrahwyrfan from 364 of 422, to 529 aidlian from 372 aladigan ra. 3 alædan from 364, of 422 alætan from 364 alecgan ra. 3, to 529 alesan of 430 alúcan from 375 \*alútan wið 625 alyfan ri. 180, ito. 208, *i*t. 210 alysan æt 322, from

372, mid 407, of 428 amænsumian of 423 ametan ra. 3 amierran from 375 anbidian æt 318 andettan ai. 188 \*andettung 239 andswearian ok. 92 anfindan oi. 89 anhagian s. onhagian anhebban ra. 3 \*animan from 364, of 423 anydan from 365 aræfn(i)an be 334, from 369 aræran from 365 areccan of 423, on 473 aredian to 520 \* arisan its. 214, be 328, from 358, of 434, to 520, 558, wib 603 \*árung 239 \*ascacan of 423 ascadan from 375, of 423 asceotan from 365, of 426 áscian s. ácsian ascirpan its. 217 ascúfan from 365 \*ascung 239 asecgan on 473 asendan from 365, to 529 asettan of 423, to 529 \*asigan to 520 asléan of 423 aslitan from 375 aspanan from 375, of 423, to 529, 565 aspringan from 372, of 434

astellan to 576 astifician of 423 \*astigan to 520 astreccan ra. 3 astyrian from 365 aswapan of 423 asyndrian from 375 atellan wið 621 atéon from 365, of ateran of 424 abenian ra. 3, to 529 abeodan ra. 3 \*abiedan from 376 \*abreatian æt 322 abreotan sk. 81 abwéan ra. 4, from 373, of 424, 429 atihtan to 530 \*atimbrian to 573 \*awæcn(i)an from 368 awecc(e)an its. 217, of 420, to 565 \*awegadrifan of 424 awendan ra. 4, from 359, 365, of 424, on 474, to 530 awenian from 376 aweorpan ra. 4, from 365, of 424, to 530 \*awerian ra. 4, wid 606 awiergan ra. 4 awindan of 424, 426 \*awinnan wið 601 awrebian ra. 4 awritan be 331, to 558, wid 619 awyrtwalian from 365, of 424 bædan to 565 \*bærning 234 badian ra. 4

bebeodan ok. 93, ri.

179, ai. 182, 188,

191, ito. 208, it. 210, be 334 bebycgean on 475 \*bebyrignys 250 \*becræding 234 becuman si. 75, its. 214, to 520 \*befangen beon 322 \*befaran ra. 13 besléon from 359, to befón mid 404, 414, on 471 begangan ra. 4 begitan æt 318, mid 415, to 576 begyrdan ra. 4, from 374, mid 404 behátan ra. 4 behealdan ra. 4, wið 607 behelian wið 613 behofian it. 211 behwyrfan on 473 behydan ra. 4, wið 606 behypan mid 404 beladian ra. 4 belgan wið 605 belimpan to 551 bemetan ra. 4, 572 beodan ok. 93, ri. 179, ito. 208 \*beofung 239 beon rd. 15, - 19, mit dem Partizip des Præsens zur Umschreibung des Aktivs 39, zur Bildung des passiven Præsens 43, Præteritums 44, Per-Plusfekts 45, quamperfekts 46. Futurs 46, Infini-

tivs 46, sur Bildung des Perfekts 55, des Plusquamperfekts 56, si. 75, sk. 81, it. 211, its. 217, verneint 201, æt 322, nyt b. æt 323, be 330, 333, for 353, from 359, 368, of 426, 434, 437, to 568, to læne 585, (mid firde) wið 603, wið 605, (on fultume) wið 606, ymbe 634 beorgan rd. 14, wið 607 \*beotian ito. 207 \*beotung 239 beran ri. 178, its. 216, be 328, to bereafian ra. 5, on 503 \*bereccean ra. 5 bescieran to 573 bescyrian from 376 \*besecgan rd. 14 besencan ra. 5, of 424, to 530 beséon *ra.* 5, to 539, 558, wib 624 besmitan mid 404 \*besorgian rd. 14 \*bestelan ra. 13 beswapan mid 404, 414, wið 606 beswican to 558 betæc(e)an its. 217 betéon mid 404 bebeccan mid 404 behencan to 547 \*bebeng 238 \*bebung 239 beburfan ok. 98, to 558 \*beting 234

\*betrung 239 betynan ra. 5, mid 404 bewæfan mid 405, wib 606 \*bewarenian wib 606 \*bewarian ra. 5, wid 606 \*beweddian to 576 \*bewendan wið 624 \*bewereness 250 bewerian ra. 5, ok. 95, ri. 180, ni. 190, ito. 205, from 376, wib 606, 618 bewindan mid 405 bewréon mid 405 biddan rd. 15, ok. 98, *ai*. 182, 188, set 319, from 370, to 542, ymbe 632 bieldan to 565 bigan to 540 bion s. beon \*biscopdening 234 \*biscopoenung 239 \*bisgung 239 \*bisnung 239 \*bletsung 239 blinnan ri. 194, from 372 blissian ai. 195, æfter 310, on 470, 503, 507 \*blótung 239 bodian ai. 188 \*bodung 239 \*brádian from 359 brædan ra. 5, to 521, wib 624 \*bræding 234 brédan of 424 bringan its. 216, from 365, of 431, 440, tó 530, 577 brosnung 239 brycian to 558

\*búgan from 359, tó 540 \*bvcnung 239 \*byrignes 250 \*bysmrung 230 bysnian ra. 5, of 430 \*bytling 234 \*ceahhetung 240 \*cenning 234 ceorfan of 425 ceosan rd. 15, of 430, to 531 cidan wib 603 \*ciding 234 \*cieping 234 cigan s. cygan clænsian ra. 5 \*clænsung 240 clipian be 332, 543, wib 618 \*clypnys 250 compian wib 601,616 \*costing 234 \*costnung 240 \*costung 240 \*culpian to 540 cuman ri. 193, 194, its. 213, æt gefeohte 602, from 359, 36**9,** of 434, 438, to 521, 559, 569, to gefeohte wid 602, wid 617 cunnan 23, of 443 \*cwacung 240 cweccan to 540 \*cwéming 234 cwedan oi. 88. ok. 90, ai. 188, be 332, of 432, to 543 \*cwiddung 240 cygan of 425, to 544 \*cyrran ra. 5, from 359, of 427, to 522 cydan oi. 89, ok. 91

dælan on 474, to 559, wið 614 \*deagung 240 delfan æfter 308, from 360 déman be 333, ymbe derian sk. 81, æt 322 diglian ra. 5 dón ra. 5,-22, verstärkend 43, oi. 90, ok. 96, ai. 184, ito. 209, itz. 217, be 334, for 352, from 366, of 425, 429, to 531, 540, 552, 559, 573, to gode 584, to unryhte 586, to yfele 586, wið 603, (yfel) wid 617, (unriht) wi**ð** 603, ymbe 635 drifan to 531 drincan of 432 \*drohtnung 240 \*dropian of 435 \*durran 28 \*dyfan ra. 5

\*eahtung 240 \*ealdung 240 \*eardung 240 earnian æfter 309 \*earnung 240 \*eabmedan ra, 13 \*edniwung 241 efenblissian on 502 \*efencuman to 522, \*efestan its. 214, to 522 eglan si. 75 \*ehtnys 250 \*eldung 241 \*ellnung 241

\*endung 241

\*eorbbeofung 241 eowian ra. 5, its. 218, of 432 etan rd. 15 ebung 241 fægnian oi. 97, ok. 99, on 503 \*fægnung 241 \* fæsting 234 \*fæstnung 241 \*fandung 241 \*faran rd. 15, *i*ts. XIX, æfter 308, from 360, of 427, to 523, 560, (mid firde) wib 602, wið 624 fealdan ra. 5 \*feallan to 523 \*féding 234 feohtan of 435, wið 601, 616, ymbe 633 \*feolan from 360 feormian to 577 \*feormung 241 \*feoung 241 féran rd. 15, itz. 214, 217, from 360, of 427, to 523, 560 fetigean rd. 15 findan *ai*. 187, æt 319, from 369, to 560, to rihte 585 fléon from 360, to 524, wið 624 \*fli(e)tan æfter 309, wið 603, 617 \*flio(ga)n rd, 15, ok. 99, ito. 208, its. 214, to 523 \*flówan of 435

\*folcleasung 241

forbærnan ra. 6

fon rd. 15, on 472,

to 524, ymbe 634

forbeodan ok. 93, ri. 180 forberan rd. 15, oi. 90, ok. 95, from 372 \*forbiernan to 569 forcwedan ok. 95 fordón ra. 6 foregangan ri. 103 foreldan ok. 95 \*foresceawung 241 \*foreteohhung 241 \*foreteon to 565 \*forferian ra. 13 forgieldan be 331, mid 407 forgietan ra. 6 forgifan ra. 6, ri. 180, its. 218, of 432, to 577 \*forhergiung 241 forhtigan to 547 forhwierfan to 573 forhycgan, forhogian ok. 95, ri. 182, for 352 forlætan oi. 90, ok. 95, ri. 178, ai. 185, ito. 207, it. 210, its. 208, to 53 I \*forlætnys 250 forlicgan ra. 6, wid \*formengan ra. 13, to 552 forneðan *ra*. 6 forsacan ok. 95 \*forscapung 241 \*forsceamian sk. 81 forscieppan to 573 forseon ok. 96 forspillan ra. 6 \*forbbecuman from 360 for(e)pencean ra. 6, ok. 95

\*forocuman of 438 \*fordféran of 427, on 501 \*forogangan of 427 forbgelædan its, 216 \*forblædnys 250 \*forpsellan to 560 \*fortruwian ra. 13, æt 323, on 503 \*fortruwung 241 \*forwandian ok. 99 \*forweorban on 502 forwirnan ok. 95 forwyrcan ra. 6, (yfel) wið 604 foryldan ri. 181 frætwian ra. 6 \*frefrung 241 fremman on 507, (swicdómes) wið 604 \*freomian wið 622 \*freomung 241 fri(g)nan æfter 300, be 333, from 370 \*frið geniman wið 610, 621 \*frið habban wið 610 \*fromian to 560 \*on fultume beon wid 606 fultumian to 560 fundian ito. 209, to 540, wið 624 fyllan on 475 fylstan to 561 gaderian rd. 15, of 430, to 552, 553, 561 \*gadorung 241 gælan it. 210 gæling 234 \*gangan rd. 15, ri. 193, its. 213, from 360, of 427, 436, tó 525,

561, wid 604, 625

geácsian oi. 80, æt 321, from 370, ymbe 631 geæmetigian ra. 6, to 561 geættrian to 561 geáhnian rd. 15 geán(i)an on 475 gearwian its. 218 \*gearwung 241 geascung 241 geawian ra. 6 gebædan it. 210 gebæran wið 604 gebeacnian to 540 gebelgan ra. 6, wid 605 gebeodan ra. 7, to 565 gebeorgan ra. 15 gebétan mid 407, to 56 I gebiddan ra. 7, rd. 16, to 544 \*gebiernan to 569 gebigan its. 215, to 540 gebindan to 552 gebodian to 544 geboren beon of 438 gebrengan from 366, of 425 gebringan ra. 7 gebrosnung 242\* gebúgan itz. 215, from 361, to 541 gebycgan its. 218, æt 319, mid 407, 418 gebyrian si. 74, sk. 80, to 552 geceapian æt 319, mid 407, to 544 gecéosan rd. 16, of 430, to 573 gecerran, s. gecyrran gecigan to 544, 565 geeowian ra. 7

geclænsian from 373, of 420 \*geclæsnung 242 gecleofian to 553 gecnáwan on 502 gecostnes 250 gecwedan be 332, to 543, (frið) ymbe 631, (ánwig) ymbe 633 gecyrran ra. 7, its. 215, from 361,366, of 425, on 473, to 525, 532, 561, 574 gecyban oi. 89, ok. 91 gedælan ra. 7, rd. 16, wið 615, 623 gedafenian si. 74, sk. 80, ri. 196, it. 211 gedéman to 561 gedón ra. 7, oi. 90, ok. 96, ito. 200, (hále) æt 322, to 532, 561, 574, to góde 584, to láðe, to nytte 585, to yfele 586, wið 604, (fácn) wið 604,617, ymbe 635 gedrefan wið 605 gedrefed weordan be 333 gedwelian of 425 gedyrstigan ri. 178, geeadmédan ra. 7, to 541 \*geeadmodianits.217 geearneng 238 geearnian ok. 96, ri. 178, 181, æt 321, mid 408, to 547 \*geearning 234 \*geearnung 242 geeadmédan, s. geeadmédan

gefæstnian from 374, to 553 gefaran æt 319, of 427, on 502, to 526, 561, (mid firde) wið 602 gefealdan ra. 7 gefeccan to 532, 577 gefégan to 553 gefélan ai. 187, 190 gefeohtan wið 601, geféon ok. 99, ri. 195, æfter 310, ofer 450, on 470, 502 geféran of 427 gefetian to 532, 577 gefiderian mid 405 \*gefleogan to 526 gefrætwian mid 405, 414, wið 606 gefremman oi. 90 gefreolsian of 430 gefréon from 373 gefriðian æt 322, from 374, of 429, wið 606, 618 gefultumian oi. 97, ok. 98, its. 218, to 561 gefyllan mid 405, 414, 418 gefylstan to 562 gegad(e)rian ra. 7, rd. 16, its. 216, of 430, to 553, 575, (fird) wið 602 \*gegaderung 242 gegangan to 526 gegearwian ra. 8, to 565 \*gegeotan to 575 gegitsian æt 319 geglengan ra. 8 gegripan rd. 16, to \*gelæccan æt 321 577

\*gegyltan wið 605

gegyrwan ra. 8, rd. 16, mid 406, to 575 gehabban ra. 8 gehádian to 575 gehæftan ra. 8, to 553 gehælan from 373, of 430, 432 gehálgian to 565, 575 gehátan ra. 8, ok. 93, ai. 188, ito. 207, be 329, to 545, 565 gehawian ok. 04 gehealdan ra. 8, to 562, wid 607 gehierdan wið 619 gehíwian on 473 gehlidian mid 414 gehreosan to 526 \*gehweorfan its. 215, to 526 gehwierfan it. 200, from 366, of 425, on 474, to 526, 532, 575 gehwyrfan, s. gehwierfan gehydan ra. 8, wið 606 gehyhtan ito. 205, on 470 \*gehyldan wið 606 gehyran rd. 16, oi. 89, ok. 93, ai. 186, 189, 192, æt 319, be 333, from 371, of 430, ymbe 631 geiecan to 553 \*geimpian ra. 13, to 553 \*gelácan on 473 gelácnian from 374 geladian ra. 8, be 331, wið 613 gelædan from 366, \*gemetgung 242

562, (fird) wið 602, 617 gelænan to 562 gelæran ito. 206, to 562 gelæred beon æt 320 gelabian its. 218, to 533, 566 \*geleafan habban on 502 geleanian mid 408 \*gelendan to 526 \*geleoran to 526 geleornian oi, 80, ok. 94, ai. 188, 190, ito. 205, æt 319, from 371, of 431 geleodian to 541,562 gelicettan æt 320, to \*gelicgan wið 612 gelician sk. 80, it. 211 gelifan rd. 16, oi. 89, ok. 94, ai. 190, ito. 205, of 432, on 471, to 547, 572 gelihtan to 526 gelimpan si. 74, sk. 81, *ai*. 196, ymbe 635 \*gelisian to 526 geloccian to 533 \*gelocian to 541 gelustfullian on 503 \*gemacian oi. 90 gemænan to 554 \*gemedemian ra. 8, itz. 218 gemengan ra. 8, to 554, wið 611, 612, 621 \*gemengednes 250 gemétan ai. 187, 190, ymbe 631 \*gemeteng 238 of 425, to 532, \*gemeting 234

\*gemetnes 250 gemunan oi. QO, ok. 94, ri. 181, ai. 188 gemynan of 443 \*gemyndgung 242 gemynegian be 333 genacodian ra. 13 genealæcan to 526 genemnan be 328, wid 613 generian from 374, of 429 gen(i)edan oi. 97, it. 210, its. 218, from 376, to 533, 566 genihtsumian sk. 81, to 562 geniman ra. 8, rd. 16, et 320, be 328, on 503, to 534, 545, 562, 577, (frið, sibbe) wið 610, 621 \*geomrung 242 geortréowan, geortrúwian, ok. 99, be 333 geræcan on 503 geréafian of 429, on gereccan be 331, to 575, to sode 585 gerénian mid 406, to 566 gerestan ra. 9 gerisan sk. 80 gerwan, s. girwan \*gesælan sk. 80 gescendan ra. o gescieppan its. 218, to 562, 576 gescildan ( ra. 9, gescyldan ∫ from 374, wið 606, 619 gescyrpan ra. 9, wið 607 gesécan to 563

gesecgan to sobe 585 gesellan rd, 16. itz. 218, æfter 310, to 563, 577 geséon ok. 93, ai. 185, 189, 192, ni. 190, be 330, of 431 gesettan rd. 16, ok. 93, its. 216, of 440, ofer 449, on 475, to 534, 554, 563, 578, (þæt irre) wið 611 gesirian ok. 94 gesittan rd. 16 gesomnian ra. 9, its. 215, 217, on 475, to 563, wid 603, 604,618, ymbe 633 \*gesomnung 242 gespanan its. 219, to 534 \*gespannan to 554 \*gestapan to 526 gestabelian to 554 gestihtian ri. 181 \*gestihtung 242 gestillan from 372 gestrangian wið 619 gestrynan to 563 geswican ok. 99 geswician ymbe 631 gesyngian wið 605 getacnian be 320 getæcan be 331 getawian to 566 getellan on 475, to 554, wið 611 geteohian ri. 182, ito. 206, to 566 getéon to 534, 566 gebafian oi. 89, ok. 93, ito. 208 \*gepafung 242 \*gepeahting 235 gebeahtung 242 gebencan ra. 9, oi.

90, ok. 94, be 333, of 432, ymbe 630 gebeodan ra. 9, to gebidan *ra*. 9, to 554 gebingian wið 600 \*geboftian rd. 17, wið gebolian ok. 95 gebrea(h)tian to 566 gebristlæcan ri. 182 gebryscan to 534 gebwærian wið 619 gebyldgian ok. 95 \*getiggan to 555 getilian ito, 206 getimbrian mid 406, of 440 \*getion :ts. 216 getriewan on 471 getriow(i)an ra. 13, ai. 195, on 471 getrumian ra. 9, from 372 getruwian oi. 97, on 47I getrymian ra. 9, to 566, wib 607 getydan si. 75 geunnan ito. 200 geunhwærian ra. 13 \*gewæpnian mid 406 gewarenian ra. 13, wið 607 gewearnian rd. 17 \*gewegan to 526 gewelgian mid 406, 414 geweman to 534 gewendan æfter 309, from 366, of 425, on 474, to 534, 576 geweordan 21, si. 75, sk. 81, be 333, of 438, to 569, ymbe 635

\*gewerian wib 620 gewilnian ok. 96 gewilnung 242 \*gewindan to 569 gewinnan wið 601 gewissian to 545 \*gewitan from 361, of 427, to 526 gewlitegian mid 406 gewrixlian mid 408 \*gewunian ri. 194, ito. 208, to 555 gewurbian mid 406, 414 gewyldan to 567 gewyrcan rd. 17, its. 219, of 440, to 576 534, 563, (scyld) wib 604 ra. 14, \*gewyrpan from 372 gieldan mid 408 gierwan ra. 9, to 567 gifan its. 219 gilpan from 380 girnan ito, 205, æfter 309 girning 235 \*gitsung 243 glommung 243 gnornung 243 \*granung 243 greting 235 grimsian wið 618 grimsung 243 gripan on 472 gyfung 243 gyman ri. 195, ito.

habban rd. 17,—22, zur Bildung des Perfekts 54, des Plusquamperfekts 55, ito. 209, itz.

206

\*gyming 235

\*gymung 243

219, verneint 292, æt 320, be 331, for 352, from 369, of 425, to 579, wið 625, (gewinn) wið (frið, 603, sibbe) 610, wið (gefeoht, unsibbe) wið 617, (sige) wið 617, (gefeoht, geflit) ymbe 633 hádian to 576 \*hádung 243 hæbban ra. 9, 535, 579, wið 625 \*halgung 243 \*hangan be 328 hátan ok. 93, ri. 177, 179, ai. 183, 189, 191, be 329, for 353, to 545 háwian to 541, wið 625 \*háwung 243 healdan ra. 9, wid 608, 619, (sibbe) wið 621 healsian ok. 98 \*healsung 243 \*healtian from 362 \*heapung 243 hearpung 243 helan from 374, wid 613 helian wið 613 hergung 243 \*hering 235 \*hiersting 235 \*higian æfter 309, to 527, wið 625 \*hiwung 244 hladan ri. 178 hleonian its. 215 hlystan to 732 \*hnappung 244 hogian ri. 182, on

503, ymbe 631

hopian to 547 \*horian to 545 \*hreowsung 244 \*hrinung 244 \*huntung 244 \*hwearfian ra. 14 \*hwearfung 244 \*bweorfan rd. 17. from 362, to 527 hwyrfan ra. 10, æfter 309, to 535, (wæpen) wib 603 hydan ra. 10, wid 607 hyran oi. 89, ri. 178, ai. 186, 192, to 555 \*hysping 235 ielding 235 \*iersian on 471, wid 605 ingangan itz. 213, to 527, 563 \*innung 244 irnan æfter 308. from 362, of 436,

\*irsung 244

lacnian from 374
ladian ra. 10

\*ladung 244
lædan itz. 216, from 366, of 425, 432, to 535
læfan itz. 219
lænan to 563
læran ok. 92, ai. 188, ito. 206, be 331, on 472
lætan ra. 10, rd. 17, ri. 178, ai. 184, 192, for 352, to

535

to 527, wid 625

bæt irre gesettan

wið 611

labian of 425, to 536 \*labung 244 \*latian to 563 \*leahtrung 244 \*leasing 235 \*leasspelleng 238 \*leasung 244 léogan be 332 \*leoran of 427, to 527 leornian ok. 94, ito. 205, æt 320, be 330, from 371, ymbe 631 \*leorning 235 \*leornung 245 \*letting 235 libban itz. 217, licettan ra. 10, ok. 93, wib 605 \*licettung 245 \*licgan to 541 lician si. 74, ri. 196 \*licung 245 limpan to 555 loccian to 536 \* lócian of 434, to 541 longian æfter 300 \*longung 245 \*lútan to 541, wið 625 lyfan *ok*. 93, ito. 208 \*lyhtan of 427 lystan ri. 195, it. 2 I I mænan be 334, to 545 \*mærsung 245 \*mæstan ra. 10 \*magan 33, zur Umschreibung des Futurs 59, to 567, wið 602, 616

manian ok. 98, it. 209, on 472, to 545 \*manung 245 \*martyrung 245 \*meldian on 473 \*meldung 245 mengan ra. 10, wið 612, 621 \*menian to 527 métan of 431 metan wið 611, 621 \*metgung 245 \*miltsung 245 mirring 235 \* mótan 36, wið 617 \* murchian æfter 310, wið 625 \*murcnung 245 \*murcung 245 \*myclian ra. 10 myclung 245 \*myndgung 246 \*mynegung 246 \* mynian, s. menian myntan ri. 181 næting 236\* nealæcan to 528 nemnan be 328, to 576 \*neosung 246 \*neping 236 niedan æfter 310, to 536, 567 niman rd. 17, æt 320, be 328, 330, of 425, 433, on 503, to 536, 579, (frið, sibbe) wið 610 \*niðerastigan its. 215 \*niperung 246 nydan s. niedan nyt beon æt 323

oferdrencan ra. 10,

mid 415

oferdrifan mid 406 \*oferflouwnys 250 oferflówan mid 415 \*oferhycgan ok. 95 \*ofermodgian wið 618 \*ofermodgung 246 oferweorpan ra. 10 oferwinnan ra. 10 oferwréon mid 418 oferwyrcan mid 406 \*offrung 246 offyllan ra. 10 \*oforgeotan mid 407 ofsceamian ra. 14 ofsléan ra. 10 ofstician ra. 10 ofstingan ra. 10 ofteon ra. 10 ofdyncean si. 75 oleccan æfter 310 oleccung 246 onbærnan to 567 onbeodan ok. 92 \*onbugan to 541 oncerran from 362 oncnáwan ai. 190, be 330, of 444, on 502 oncunnan ra. 10 \*oncunning 236 ondrædan rd. 17, ok. 96, ri. 178, ito. **20**6 \*ondræding 236 \*onettan wið 625 \*onettung 246 \*onfangenys 250 onfón itz. 210, æt 320, from 370, to 579 \*ongieldan mid 408 ongietan ra. 10, oi. 89, ok. 94, ai. 187, 190, ni. 191, be 329, 333, from 371, of 431, 444, on 502, 507

onginnan ok. 96, ri. | \* pinsian ra. 11 177, 179, ito. 207, from 369, of 433, 434 ongyrwan ra. 11 \*ongytenys 250 onhagian ri. 196, it. 211, to 555, 567 onhreran of 426 onhyldan ra. 11, to 556 \*onhyring 236 onlænan its. 219 onliehtan of 433 \*onlutan to 542 \*onlyhtnes 250 onlysan from 374, of 430 onscunian ok. 96 onsecgan wib 606 onsendan its. 215, of 433, to 536, 564, 580 \*onsigan to 542 ontendan its. 219 onteon rd. 17, ok. 96 ontynan itz. 219, on 473, to 542 onwæcn(i)an of 427 438 \* onwegacerrednes 250, from 405 \*onwegalædnes 150 \*onweggewitnes 250 onwendan ra. II, from 362, 366, of 425, to 536 \*onweorpan ra. 14, from 362 \*onweorpnes 250 \*onwrigenes 250 openian ok. 92 obfæstan to 542 obfleon to 528 \*obhebban ra. 11 oðswerian ok. 92 odywan ra. 11.

\*pinung 246 plegian of 436, wib 610 \*pynding 236 ræding 236 \*rædbeahtung 246 \*ræswan ymbe 630 reafian in 445, on 504 \*reafung 246 reccan its. 219, be 332, of 433 \*restan ra. 14 \*ridan to 528 \*rinan of 436 \*rotung 246 \*ryhting 236 \*ryhtlæcing 236 \*sæteng 238 \*sæting 236 \*sætning 236 \*sætnung 246 \*samnian ra, II \*samnung 246 sárgian ymbe 633 \*sceacan from 362 sceamian ra. 11, rg. 18, sk. 81, ok. 99 sceawian ra. 11, ai. 180 \*sceawung 246 sceótan of 436 scieldan ra. 11, rd. 17, from 375, wib 606 scieppan to 576 scinan of 436 sculan 29, zur Bildung des Futurs 58, des Konditionals 61, from 363, to 528, 567, wið 602

scyndan its. 214, to 528, 545 sécan rd. 17, ok. 96, ri. 181, ito. 205, æfter 308, from 371, of 433, to 548, 580, wið 613, ymbe 632 secgan oi. 88, ok. 91, ai. 188, 190, æfter 310, be 331, for sóþ 353, from 380, on 473, to 546, to sobe 585, wid 605 \*seglian from 362, of 427, to 528 \*segling 237 \*segnung 247 sellan ri. 181, of 425, 433, to 536, 564, 580 \*sencan ra. 11 sendan ri. 181, 193, its. 215, æfter 308, from 366, mid (=gegen) 410, 425, 433, to 528, 536, 564, 580, (ærendracan) ymbe 633 seofian æfter 310, to 546, wib 605 \*seofung 247 séon *ai*. 185, of 431 settan itz. 216, be 334, for 353, of 433, to 580, wid 618 settian of 433 \* sibbe habban wið 611 \*sibbe healdan wið 621 \*sibbe niman wið 611 sican æfter 310 scyldan s. scieldan | \* sicetung 247

sierwan ymbe 632 singan be 334, from 380, of 434, to 564 \*sibian to 528 sittan ra. 11, rd. 18, to 542 sléan wið 625 smea(gea)n ito. 207, ymbe 630 \*smeawung 247 \*smercian wib 625 \*sorgian ymbe 633 spanan of 426, to 537 \*spannan to 556 sparian from 374 \*spellung 247 sprecan ok. 91, be 332, of 434, to 546, wib 605, 610, 620 \*spyrian æfter 308 \*stalung 247 \*standan of 436, to lafe 568, wið 618 \*sticung 247 stigan wid 625 \*stihtung 247 \*strægdnes 250 \*streccan ra. 11 strienan be 331, (bearna) wib 612 styri(ge)an ra. 11, to 537 \*styring 237 \*sweltan on 502 swencan ra. II swerian to 564 \*swifan of 427 \*swincan oi. 97, æfter 309, ymbe 634 \*swinsung 247 \*swidian wid 618 \*swiðrian to 564 \*sworettung 247 swugian wið 613

\*swutelung 247 syrian wid 606, s. auch sierwan tácnian oi. 80, ok. 92, ymbe 631 \*tácnung 247 tæcan ok. 92, ito. 206, be 331, to 546 \*tæcning 237 tælan ok. 92 \*tæling 237 talian ra. 11, ok. 94, to 572 \*tefrung 247 tellan ai, 188, for 353, on 475, to 572, wið 611, 621 teohhian, s. tiohhian téon from 366, of 426, to 528, 537, (here & fyrd) wið 603 \*bafung 248 \*bancmetung 248 \*bancung 248 \*beahtian ito. 207 \*beahtung 248 \*pencan oi. 90, ok. 94, ri.178, 181, it. 204, be 333, from 363, to 548, ymbe 630 \*beneng 238 \*ðening 237 \*benung 248 beodan ra. 12, to 556 \*biedan from 376 \*bingeng 238 pingian to 546, wib 610 \*bingung 248 \*bocrian rd. 18 þræstan ra. 12 \*bræsting 237 \*brafung 248 breatian to 538 \*breatung 248

\*breawung 248 breodung 248 \*brietian ito. 207 prówian æt 322, from 370 \*brówung 248 purfan 38, to 564 burhteon (gefeoht) wið 602, 617 bwean ra. 12 bwitan of 426 byncean si. 74, sk. 79, it. 211 \*byrelung 248 \*tieleng 238 tihtan to 538 \*tihting 237 tioh(c)hian ok. 94,ito. 206, to 572 ti(0)lian ri. 195, ito. 206 \*ti(o)lung 248, ymbe 788 \*toætycnys 250 tobrecan to 564, 576 tocuman si. 75 todælan from 376, on 474 tofaran its. 214 \*togeneahlæcean itz. 214 togebeodan ra. 12 tolicgan on 474 tonemnan on 475 torfung 249\* toscéadan from 372, 376, on 475 tóslúpan of 430 \*tre(0)wian *ra*. 14 \*triowan *ra.* 14 \*trumian *ra*. 14 truwian rd. 18, ok. 99 trymian ra. 12, its. 219, to 568 twéogan ri. 194, ai. 195, æt 323, ymbe 63 I

twéonian æt 323, ymbe 631 \*tweonung 249 \*tydrung 249 tyhtan on 472, to 568 \*tylian to 556

unæmtigan ra. 14 \*underfeng 238 207, underfón ito. its. 219, æt 321, (edwit) wib 604 understandan to 564 underbiodan ra. 12, to 564 ungyrwan, s. ongyrwan unnan ok. 93 upahebban ra. 12, from 366, (gewin) wid 603, 617 \*upahón be 328 uparæran to 538 \*uparisan wid 605 \*upastignes 250 upatéon of 426 \*upcuman of 436 \*upgeberan to 538 upphebban to 542 \*upsceotan to 528 \*utaberstan of 436 \*utabrédan of 426 \*utafaran of 427 utalædan of 426 utaspiwan of 426 utaweorpan of 426 utgangan be 328, of 436 utgelædan of 426 uton zur Bildung des Imperativs 72

wacian to 564 \*wærming 237 \*wafung 249 wandian oi. 97, ok. 99

\*wandlung 249 \*wandrian from 362 wanian rd. 18 \*war(e)nian ra. 14, wib 607 warian ra. 12, wid 607 wealdan rd. 18 weallan of 436, ymbe 632 \*wearnian sto. 205 weaxan its. 215, of 436 \*weaxnes 250 weccan of 430 wénan rd. 18, ok. 99, ai. 188, æt 321, be 333, to 548 wendan ra. 12, rd. 18, from 362, 366, of 426, 428, on 474, to 528, 538 \*wending 237 \*wenian to 556 \*wenung 240 weorpan to handa 585 weordan 21, zur Umschreibung des Aktivs 43, zur Bildung des passiven Præsens 44, Præteritums 45, Futurs 46, Infinitivs 47, from 369, of 428, to 529, 569, (on fultume) wið 618, ymbe 630, 635 weordian ra. 12, for 352 \*weorpung 249 werian ra. 12 \*wering 237 wesan, s. beon \*wifung 249

Konditionals 60, ok. 96, ai, 190, ito. 209, verneint 203, from 363, to 542, 568 \*willnung 249 wilnian rd. 18, ok. 96, ri. 178, 180, ito. 208, æfter 309, æt 321, to 548 windan ra. 12, wib 625 winnan its. 217, æfter 309, of 437, wib 601, 616, 623, ymbe 634 \*wistlung 249 witan ito. 207 witan oi. 89, ok. 94, ai. 188, 189, ito. 210, verneint 294, æt 311, be 329, 334, forsób 353, from 371, of 431, to sobe 585, ymbe 632 witgian be 333 widcwedan ok. 95 widmetan wid 611 widsacan ok. 95, ito. 207, wib 618 widscufan from 375, to 538 \*witnung 249 wonung 249 wrecan on 503  $\mathbf{w}(\mathbf{r})$ eccan, s. weccan \*wrigian wið 625 writan ok. 92, its.219, æt 321, be 331, of 433, to 547, ymbe 632 \*wrixlian wib 757 \*wuhhung 249 wundrian be 333 wunian its. 217 willan 24, sur Bildung | \* wynsumian on 471 des Futurs 57, des wyrcan of 440, to

## 708 ÜBERSICHT ÜBER ZEIT-, EIGENSCH.- UND HAUPTWÖRTER.

568, (fæhðe) wið 602, (fæsten) wið 603, 617

- \*wyrcnes 250
- \*wyrman ra. 12
- \*wyrtwalian of 426 wyscan ok. 98

yldan ok. 95, ito. 207 ylding 238 ymbfon mid 407 ymbhabbar mid 407, 415 ymbhringan mid 407 ymbhypan mid 407

ymbsellan mid 407 ymbspannan mid 407 \*ymbweaxan mid 407 \*ymbwyrcan mid 415 \*yrsung 249

\*fultum wid 619, 763,

### ÜBERSICHT

## über die Eigenschaftswörter und Hauptwörter (mit Ausnahme der Verbalsubstantiva).

Abkürzungen s. S. 696.

Vgl. I. S. 471 f.

\*æfstig wið 608 \*ælenge 1t. 204 æm(et)tig ok. 100, it. 200, from 377 \*ærende to 538, wið 608 \*ærendgewrit to 538 \* ærendraca ymbe 633 \*álýsnes of 429 \*anda to 549 \*andsware be 335, to \*ánmodnes wið 612 \*ánwig wið 608, ymbe 633 \*árwurþlic it. 203 \*atollic it. 203 \*áwehtnes of 429 \*beald it. 199 \*behydig *i*t. 199 \*béod wið 608 \*bige wib 625 \*bispell be 335 blide to 550, wid 613 \*bóc be 335 \*boda to 538 clæne from 377 cræftig it. 199

cuð si. 76 \*cynn *sk*. 81 \*deofullic sk. 82 digol from 377 \*dóm be 335, wið 619 \*ealdordom wib 614 earfod(lic) it. 201 \*eadmetto wid 612 \*eaomodnes wio 612 \*edwit wið 608 \*efnlicnes wið 614 \*ege to 549 \*ellenwodnes wið 619 \*elþídig from 377 emleof si. 76 \*emn wið 613 \*epistola to 550 \*fæger *i*t. 202 feor from 367 \*fléam from 406 \*forw(e)orht wið 608 fremde from 377 fréo it. 200, from 377, wid 613 \*freondscipe to 550, wid 621 \*from *i*t. 199

765 fyr wid 625 \*fyrr of 428 \*gearo ri. 197, it. 197, to 580 gebed to 538 gecop it. 203 \*gecygednes of 428 gecynde sk. 82, it. 203 \*gedafenlic sk. 81 \*gedál wið 608 gedwola ymbe 630 \*gefeoht wid 620, vmbe 633 \*geférræden wið 614 \*geférscipe wid 614 \*geflit wid 608, ymbe 633 \*gegaderung to 539 gehæled sk. 82 gehát wið 612 \*gehende it. 200 \*geholen from 377 \*gehwyrftnes of 428 \*gelong on 504, 507 \*gemane wib 614 \*gemodsumnes wið 614

\*gemót ymbe 633 gemyndig it. 100 genoh ok. 100, it. 204 georn ymbe 632 geornful it. 198 gerad wib 608 gerisen it. 199 \*gerisenlic to 581 \*geswincful sk. 82 \*gebeaht be 335 \*gedigen to 581 \*gebungen to 581 \*geþywe *i*t. 203 getrew 2t. 203 \*getyma be 335 gewinn wid 620. ymbe 633 \*gewintred to 581 gewis be 336 gewunelic sk. 82 gifre it. 199 \*glæd #t. 202 \*glæshlutor st. 204 \*gleaw to 581 \*gnornung wið 620 gód sk. 82, it. 201, to 581 \*gymen ymbe 633

\*hál *i*t. 199 \*hále gedón æt 322 hálwende it. 202 \*hámcyme of 428 \*hawere to 550 heah to 539 \*heald wid 625 \*heardheort wið 620 hefig ito. 201 \*hlisa be 336 hold to 539 \*hræd *i*t. 198, to 581

iede sk. 82, it. 200 \*inca to 550

\*ladteow wið 620 \*læasspell be 336

\*læt *i*t. 198 lang it. 204 \*lár be 336, wið 620 láb st. 203 leof sk. 82, it. 202 leoht it. 201 \*longsum *i*t. 204 \*lufu to 550, wið 612 \*lustbære *i*t. 199, 202 \* lustfull it. 199 \*lustlic it. 199 \*lustsumlic it. 202 \*mennisclic sk. 82 \*micel *i*t. 204 mihtig it. 199 \*monigfeald st. 204 \*murcung wid 608 nid(be) byrf it. 201 \*nið to 550 nydpearflic to 581 nyt sk. 82, it. 201 nyt beon æt 323 nytwierde it. 201 \*ofdæl to 551 \*ondrysenlic it. 203 \*onwegácerrednes from 405 \*onweggewiteness of 428 open it. 200 receleas ymbe 632\* riht it. 203 \*ryhtwisnes wið 613

sél sk. 82, it. 201, wið 624 \*sib wið 612 \*spell be 336 \*stið to 581 \*strec wib 600

\*sæne ymbe 632

scondlic it. 203 \*scopléoð be 336

scyldig wið 609

\*scearp it. 200

\*strenge wib 600 \*sunder from 377 sweotol si. 76, it. 204 swéte *i*t. 202

berf st. 202 \*tiolung ymbe 635 \*tohopa to 550 toward it. 199 \*treow to 550, wid 612 treowd wid 613 \* twywyrdig ymbe 634

\*unaberendlic it. 204

unalyfedlic it. 204 uncyolic wid 600 unfeor from 367 \*ungearo *i*t. 198 \*ungehrinen from 377 ungeliefedlic it. 203 \*ungeornful st. 198 \*ungebwærnes to 550 \*ungewemned from 377 \*unmedome to 581

\*unmiltsung to 550 uniede it. 200 unnyt sk. 82 \*unriht wið 608 \*unrótnes ymbe 634 unscyldig wib 609 \*unscyldignes wid 608 \*unsib wib 608 \*unwemme from 377 \*unwerod it. 202

\* weg to 539, wið 625 \*wéna be 336 \*willa to 550 \*wilnung to 550 widerweard wid 600 \*wóh wið 608 wynsum it. 202 wyrse sk. 82 wyrde oi. 97, ok. 99

wær wið 600

## **VERZEICHNIS**

# der Stellen, zu denen irgend welche Bemerkungen gemacht sind.

Vgl. I. S. 489 ff.

| vgi. 1. 3. 489 ff.   |          |               |                   |             |                 |
|----------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Beda. (Smith.)       |          |               | Stell <b>e</b>    | <b>§</b>    | Seite           |
|                      |          |               | 554, 32           | 952         | 5 <del>94</del> |
| Stelle               | <b>§</b> | Seite         | 568, 29           | 769         | 452             |
| 471, 25              | 700      | 396           | 571, 8            | 504         | 22 I            |
| 472, 9               | 685      | 38o           | 574, 8            | 424         | 78              |
| 474, 28              | 687      | 383           | 587, 7            | 704         | 399             |
| 474, 43              | 643      | 338/9         | 590, 24           | 976         | 609             |
| 475, 21              | 1079     | 670           | 590, 35           | 1079        | 670             |
| 475, 22              | 574      | 281           | 592, 6            | 827         | <b>50</b> 8     |
| 476 <b>, 8</b>       | 702      | 397           | 597, 26           | 694         | 387/8           |
| 477, 4               | 461      | 151           | 600, 25           | 667         | 360             |
| 479, 17              | 572      | 280           | 607, 27           | 501<br>850  | 216             |
| 482, 37              | 505      | 223           |                   | . 0,,0      | 530             |
| 483, 43              | 399      | 4 I           | 607, 31           | 68 <b>9</b> | 386             |
| 486, 29              | 430      | 102           | 608, 4            | 802         | 492             |
| 487, 12              | 440      | 115           | 610, 36           | 687         | 38 <b>2</b>     |
| 487, 19              | 481      | 179           | 615, 1            | 481         | 179             |
| 489, 5               | 425      | 8 <b>2/</b> 3 | 616, 31           | 449         | 136             |
| 490, 14              | 832°     | 515           | 619, 1            | 404         | 45              |
| 490, 29              | 686      | 380           | 624, 24           | 948         | 589             |
| 491, 28              | 483      | 189           | 629, 1            | 564         | 272             |
| 492, 28              | 440      | 114           | 640, 27           | 466         | 163             |
| 501, 18              | 1125     | 695           | 643, 9            | 1067        | 658             |
| 501, 38              | 942      | 587           |                   |             |                 |
| 505, 7               | 1014     | 6 <b>28/9</b> | Orosius. (Sweet.) |             |                 |
| 506, 10              | 688ª     | 385           |                   | •           |                 |
| 512, 8               | 743      | 439/40        | 2, 6              | 432         | 104             |
| 515, 16              | 57 I     | 279           | 12, 26            | 667         | 3 <b>6</b> 0    |
| 516, 29              | 557      | 267           | 17, 27            | 413         | <b>.5</b> 5     |
| 518, 15              | 625      | 3 <b>2</b> 3  | 18, 27            | 1084        | 674             |
| 518, 21              | 404      | 44            | 19, 13            | 449         | 135             |
| 524, I               | 667      | 360           | 19, 23            | 616         | 313             |
| 525, 12              | 480      | 178           | 21, 16            | 461         | 152             |
| 527, 9               | 952      | 594           | 32, 9             | 46 t        | 152             |
| 535, 22              | 455      | 145/6         | 38, 20            | 66 <b>7</b> | 3 <b>6</b> 0    |
| 53 <sup>8</sup> , 3  | 678      | 373           | 42, 18            | 733         | 422             |
| 538, 19              | 1016     | 632           | 44, 2             | 447         | 126             |
| 54 <sup>1</sup> , 34 | 429      | 101           | 44, 32            | 463         | 156             |
| 542 <sup>b</sup> 30  | 801      | 491           | 48, 9             | 402         | 43              |